Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen ...



W. Sem 805







# JAHRESBERICHT

über

106063

die Fortschritte der classischen

# Altertumswissenschaft

begründe

# Conrad Bursian

herausgegeben

# L. Gurlitt und W. Kroll.

Sechsundneunzigster Band.

Sechsundzwanzigster Jahrgang 1898.

Erste Abteilung.

GRIECHISCHE KLASSIKER. .



LEIPZIG 1899.

O. R. REISLAND.

# Inhalts · Verzeichnis

des sechsundneunzigsten Bandes.

| Bericht über die Litteratur zu den nacharistotelischen |
|--------------------------------------------------------|
| Philosophen (mit Ausschluss der älteren Akademiker     |
| und Peripatetiker und von Lukrez, Cicero, Philon und   |
| Plutarch) für 1889-1895 von Professor Dr. Karl         |
| Praechter in Bern 1—106                                |
| Bericht über die die griechischen Tragiker betreffende |
| Litteratur der Jahre 1896 und 1897. Von N. Weck-       |
| lein, Gymnasialrektor in München 107—155               |
| Bericht über die griechischen Philosophen vor Sokrates |
| für die Jahre 1876-1897. Von Professor Dr. Franz       |
| Lautaina in Paulia                                     |

Bericht über die Litteratur zu den nacharistotelischen Philosophen (mit Ausschluss der älteren Akademiker und Peripatetiker und von Lukrez, Cicero, Philon und Plutarch) für 1889—1895

von

## Professor Dr. Karl Praechter

in Bern.

L. Stein and P. Wendiand, Jahreshericht Ber die nach-aristotleische Philosophie der Girchen and die römische Philosophie 1887—1890.
 Arch. f. Gesch. d. Philos. 4 (1891) S. 495—518; 657—683; 5 (1893) S. 103—112; 225—227; 403—416.
 K. Joei, Bericht Ber die dentsche Litteratur zur ancharistotelischen Philosophie 1891—1896.
 Arch. f. Gesch. d. Philos. 10 (1897) S. 539—556; 11 (1898) S. 281—209.

Von aligemeineren philosophiegeschichtlichen Darstellungen iasse ich diejenigen anberücksichtigt, welche, ohne als seibständige wissenschaftliche Leistungen anfzntreten, nur der Einführung weiterer Kreise in die Geschichte der Philosophie dienen, wie solche von E. M. Mitchell (A study of Greek philosophy, Chicago 1891), R. Eisier (Geschichte der Philosophie im Grandriß, Berlin 1895), B. C. Burt (A brief history of Greek philosophy, Boston 1896, nach dem Datum der Vorrede [1888] Neuanflage eines vor unsere Berichtsperiode falienden Werkes) n. a. erschienen sind. Anch nnter den originelleren Leistungen sind diejenigen von dem Referate auszuschließen, welche unter Hintansetzung der Grundsätze philologisch - historischer Methode die Geschichte der Philosophie unter den Gesichtswinkei der subjektiven philosophischen Überzengung des Verfassers rücken und daher nur für die Erkenntnis und Benrteilung dieser Überzeugung, nicht aber für die Ergründung des Thatsächlichen der Philosophiegeschichte von Wert sind. Es gilt dies von K. Chr. F. Krause, Abriß

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1868. I.) 1

der Gesch. d. griech. Philosophie. Aus dem handschriftl. Nachlasse berangeg. von P. Hohlfeld und A. Winsche. Mit elnem Anhange: die Philos. der Kicheowäter u. d. Mittelalters. Leipzig 1893 (nach der Bemerkung der Heransgeber im wesentlichen 1829 entworfen) and von R. Wahle, Geschichtl. Überhlick über die Entwickelung der Philosophie his zu ihrer letzten Phase, Wien und Leipzig 1893.

Nach diesen Vorhemerkungen hehe ich aus den in die ohen hezeichneten Jahre fallenden Darstellungen teils der Geschichte der Philosophie üherhaupt, teils der griechischen inshesodere die folgenden hervor. An nenen Anflagen hez. Bearbeitnagen sind zu neonen:

- A. Schwegler, Geschichte der Philosophie im Umriß. Ein Leitfaden zur Übersicht. Nene Ansgahe. Durchgesehen und ergänzt von J. Stern. Leipzig, Ph. Reclam inn. o. J. (1889). 512 S.
   M.
- Dasselhe. 15. Aufl. dnrchgesehen und ergänzt von R. Koeher. Stnttgart 1891. 397 S. 4 M.

Die nacharistotellsche Philosophie ist in heiden Bearbeitungen ziemlich kümmerlich bedacht. Neuere Forschungen sind nur sehr nugenügend berücksichtigt. Die nagünstige Beurtellung von 2 durch F. Lortzing, Berl. phll. Woch. 12 (1892) Sp. 212—216 kann ich für den hier in Betracht kommenden Abschnitt vollanf bestätigen. Die 1894 erschienene achte Auflage des

- Ueherweg-Heinzescheu Grundrisses ist dem Referenten nicht zugegangen. (Vgl. Lortzing, Berl. phil. Woch. 16 [1896] Sp. 321—328.)
- Zellers für die nacharistotelische Philosophie au die dritte Auflage seines großen Werkes sich eng anschließender Grandriß der Geschichte der griechischen Philosophie ist 1893 in vierter,
- 5. W. Windelband, Geschichte der alten Philosophie (Handk. Alsas, Altertmaw. her. von I. v. Müller 5. Bd. I. Abt.) 1894 in zweiter Auflage erschicnen. Letztere ist in deu Hauptpankteu gegen die erste unverändert, so usch darin, daß die uncharistotelische Periode etwas zu einseitig als eine Zeit der Verarbeitung, Aneigung, Anpassung und Umschmelzung aufgefäht und dementsprechend der hellenstisch-fömischen Philosophie, in welcher der Verfasser unr eine Nachlese der griechischen erkennt, nur eine verhältnismtligk nappe Darstellung (S. 175—228, davon kommen S. 208—217 auf die Patristik) zu teil wird. Das Wesentlichste der neueran Forschungen ist verwertet und so das treffliche, darch klare Darstellung der Hauptlehren und ihrer Verkülpfung angezeichnete Werk auf seiner 160se erhalten.

#### Neu erschienen sind:

- 6. W. Win delband, Geschichte der Philosophie. Preiburg i. B. 1892. Uns geht an der II., die hellenistisch-römische Philosophie behandelnde Teil des Werkes (S. 121—206). Die Eigentünslichteit dieser Darstellung liegt darin, daß in ihr die Geschichte der Philosophie nich nach den einzehen geschlossenen Systemen, sodern nach Problemen behandelt ist. In der hellenistisch-römischen Philosophie unterscheider verf. die eithische und die religiöse Preiode. Innerhalb der erstrent tenten hervor die Probleme: das Ideal des Weisen, Mechanismus und Teleologie, Willensfreiheit nud Weltvollkommenheit, die Kriterien der Wahrheit; innerhalb der letztrens: Antorität und Offenbarung, Geist und Materie, Gott und Welt, das Problem der Weltgeschichte. In eine uene Belenchtung rückt durch die veründerte Betrachtungsweise n. a. die innerhalb der religiösse Periode mit der griechischen Philosophie versieht behandelte Patristik.
- 7. V. Knauer, Die Hanptprobleme der Philosophie in ihrer Entwickelung and tellweisen Lösung von Thales bis R. Hamerfing. Vorlesungen, geb. an d. K. K. Wieuer Univ., Wien und Leipzig 1892, gieht S. 228-243 einen oberflächlichen, z. T. von bedenklicher Sachnukenntiai zeugenden Überhlick über die nacharistotleische Philosophie.
- 8. R. Encken, Die Lehenssnehanngen der großen Dienker, leipzig 1890, hietet in den Abschnitten, pber Ausgang des Altertums\*, "Die christliche Welt und die Lebensanschanung Jesu\* und "Die Ansgleichung des Christentums mit dem Griechentum" eine Fille aurzegender Gedanken zur Bentrellung der nucharistotischen Philosophie. (Anf die 1897 erschienene zweite, erweiterte Auflage sei hier bereits hingewiesen.)

## Einzelne größere Gebiete dieser Periode herühren:

- 9. F. Su se mihl, Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit, 1. Bd. Leipzig 1891, 2. Bd. ebenda 1892, ein durch sorgfültige kritische Durcharbeitung eines gewältigen Stoffes und umfassende Gelehrsamkeit ausgezeichnetes Werk, ans welchem besonders oftgende Kaptel hier in Betracht kommen: 2. Die Philosophie bis in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts und die späteren Kyniker (zd. 2007 ebenden in der Stoffen Beschos und Panaettos, 29. Polyhios und Poseidonios, 32. Die späteren Philosophen [hi in die Zeit des Angüstas], 38. Die jüdisch-bellenistische Litteratur, ferner App. 19 wegen der dort behandelten Litteratur zur Philosopheschichte.
- C. Martha, Les moralistes sons l'empire romain philosophes et poètes. Dieses geistreiche Buch, von welchem in hervorragendem Maße das vom Verfasser einem anderen Werke gespendete Lob gilt:

Ce livre . . . aunonce à la fois un érudit et un écrivain, ist zu Paris 1894 in sechster Auflage erschienen.

Es gehört hierher ferner eine Reihe von Arbeiten, die teils uumittelbar philosophische, teils solche Probleme betreffen, deren historische Bearbeitung sich auch für die Geschichte der nacharistotelischen Philosophie fruchtbar erweist:

- 11. C. Beeum ker, Das Problem der Materie in der griechischen Philosophie. Münster 1890. Der vierte Abschnitt dieses Boches (S. 301—370) lat den Epikareern und Stoikern, der fünite (S. 371—428) dem Neuplatonismus und seinen Vorläufern gewidmet. Bemerkenswert ist besonders die Auffassung des Verhältnisses dieser Schulen zur Vergaugenheit, wonach dieselben keineswega nur alte Systeme wieder auffrischen oder selektisisch kombinieren, sondern durch Hervorkehrung und Ausarbeitung gewisser uneutwickelter Seiten an den Lehrgebauden fürer Vorgäuger une Prinzipien sehnfen und daderden zu telegreifenden Umgestaltungen gelangen. So die Stoa, indem sie den Materialismus zum Centralpunkt macht, die neuplatonische Schule, indem sie det häufen Auffassung der Materie als des Ursprungs des Bösen in den Mittelnunkt tickt.
  - 12. A. Ed. Chaignet, Histoire de la psychologie des Grecs. IL. La psychologie des Stoiclens, des Epicuriens et des Sceptiques. Paris 1889, 528 p. 5 fr. III. La psych. de la nouvelle Académie et des écoles eclectiques. Paris 1890, 486 p. 7 fr. 50. IV. La psych. de l'école d'Alexandrie. Livre I: Psychologie de Plotin, Paris 1892, 396 p. 7 fr. 50. Livre II: Psych. des successeurs de Plotla, et une table analytique de tout l'ouvrage. Paris (1892)? 7 fr. 50. Liv verweise bezüglich der Methode dieses Werkes, von welchem mlr nur der vierte Band zugegangen ist, auf die Besprechungen von Stein, Berl. plil. Woch. 10 (1890) Sp. 1166-1150; 13 (1893) Sp. 590-593.
    - \*13. H. Volger, Die Lehre von den Seelenteilen in der alten Philosophie. I. Ploen 1892, II. ebenda 1893.\*)
- E. Rohde, Psyche, Freiburg i. B u. Leipzig 1894, bespricht S. 601—625 die Stellnug des stoischen und des epikureischen Systems zu den Jeuseitsvorstellungen.
- 15. G. Reichardt, De Artemidoro Daldiano librorum oniroritorum auctore, Comment Jen. vol. 5 (1894), anch als Jen. Diss. Leipz. 1893 ersch. (s. auch unter No. 369) behandelt in § 1 S. 112—123 die Ansichten und Schriften der Philosophen über Divination (S. 115 des Olinousao, S. 117 ff. der übrigen nacharistot. Philosophen.

<sup>\*)</sup> Ein vor den Titel gesetzter Stern bedeutet, daß die betreffende Arbeit dem Berichterstatter nicht vorgelegen hat.

- O. Apelt, Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie, Leipzig 1891, bespricht S. 253ff. die Widersacher der Mathematik im Altertum.
- 17. Bergemann, Gedächtnistheoretische Untersuchnugen und mnemotechnische Spielereien im Altertum, Arch. f. Gesch. d. Philos. 8 (1895) S. 336fi., 484ff. stellt S. 485—489 die nacharistotelischen, hesonders die neuplatonischen Lehren über das Gedächtnis zusammen.
  - \*18. L. Credaro, Il problema della lihertà di volere nella filosofia dei greci, Rendic. dell' istit. lomb. ser. 2 vol. 25, fasc. 9. 10 p. 607-660.
- 19. H. Schlottmann, Ars dialogorum componendorum quas viciastindines apud Graccos et Romanos subierit, Rostochili 1898 (Disa.) enthält eluiges in nuser Gebiet Einschlagende, so S. 31 fl. Bemerkungen über die stoische Dialogititeratur. Wichtiger ist das an Auregungen nugemein reiche Buch von
  - R. Hirzel, Der Dialog. Ein litterarhistorischer Versuch.
     I. H. Leipzig 1895.
- Der Inhalt dieses Werkes entspricht nicht völlig dem Titel. Es ist in die Darstellung manches einhezogen, was zur dialogischen Schriftstellerei nur in sehr mittelbarer Beziehung steht, nud an dialogischen Schriftwerken selbst sind auch solche Seiten eingeheud behandelt, die mit der dialogischen Darstellungsform nichts zu thun haben. Man mag darüber nuter anderem Gesichtspunkte mit dem Verfasser rechteu. wir hahen Grund, uns des dargebotenen Reichtums herzlich zu freuen. Der von Hirzel gewählte Standpunkt der Betrachtung in Verbindung mit seiner Gabe geistreicher Komhination rückt viele Erscheinungen in eiue neue, oft üherrascheude Beleuchtnug, besouders da Hirzel sich nicht anf das Altertum beschränkt und die antiken Erzenguisse der Dialogschriftstellerei nicht isoliert, sondern als Glieder einer universalgeschichtlichen Entwickelungsreihe hetrachtet. Dazu kommt noch der Reiz einer äußerst anziehenden Darstellung, die die Lektüre des Buches anch da, wo man den Ergebnissen des Verfassers nicht zustimmen kaun, zn einer geuußreichen macht.
- 21. P. Hartlich, De exhortationum a Gracia Romanisque scriptarum historia et indole. Leipziger Stud. 11 (1889) 8, 207-333 (S. 207-300 anch als Leipziger Diss. 1889 erachieuen), behandelt die perperanxol der autlikeu Litteratur, unter welchen er sophistische oder pertetorische und philosophische unterscheidet. Von den letzteren sind die in unser Gehiet fallendeu S. 274-326, 329-332 hesprochen; auch 2. 241-266 berührt uns die zur Rekoustruktion des aristotelischen

Protreptikos nnternommene Analyse von Jamhllchs λόγος προτρεππ. εἰς φιλοσ. Auf die wichtigeren Ahschnitte der Arheit werde ich bei den betreffenden Philosophen zurückkommen.

- 22. O. A. peit, Beitr. z. Gesch. d. gr. Philos. (s. o. No. 16) hringt S. 339—365 einen Vortrag zum Ahdruck über die Idee der allgemeinen Menschenwürde und den Kosmopolitismus im Altertum, welchem anch die Wirksamkeit der nacharistotelischen Philosophie für diese Idee zur Sprache kommt.
- 23. E. Norden, Beiträge zur Gesch, der griech. Philos, III. Philosophische Ansichten über die Entstehung des Menschengeschlechts, seine knlturelle Entwicklung und das goldne Zeitalter. Jahrh. Suppl. 19 (1893) S. 411-428. Der Verf. geht aus von der Berührung zwischen Tzetz, zn Hesjod, Erg. p. 58 f. Gaisf, mit der epiknreischen Ansführung hei Diodor 1.7 f. Ein Unterschied zwischen beiden Darstellnngen hesteht darin, daß Diodor den epiknreischen Standpunkt in der Beurteilung der menschlichen Knitnrentwickelung festhält, während Tzetzes davon ahhiegend in dem einfachen Lehen der ersten Menschen einen Idealzustand erhlickt, der durch das Geschenk des Feners dem heutigen Znstande allgemeiner Verderhtheit Platz gemacht habe. Norden erklärt dies nicht aus einer Vermengung des Epikureischen mit Fremdartigem durch den Gewährsmann des Tzetzes, sondern sucht nuter Heranziehung von Lncr. 5, 944 ff. wahrscheinlich zu machen, daß ein solcher Widerspruch Epiknr selhst wohl zuzutranen sei. Ich kann dem nicht znstimmen. Nordens Ansicht würde die Annahme einer doppelten epiknrischen Darstellung, einer konsequenten (wie hei Diodor) und einer inkousequenten (wie hei Lnkrez und Tzetzes) nötig machen, eine Annahme, zu der man sich so leicht nicht entschließen wird. Läßt ferner die fein abgetönte Darstellung hei Lukrez noch einen Zweifel, so klingt uns doch aus Tzetzes in voller Schärfe der Ton entgegen, den die kynisch-stolsche Diatrihe in der Verurteilung der höheren Kultnr anzuschlagen pflegte. So konnte Epikur nicht schreiben, wollte er nicht den prinzipielleu Standpunkt (als dessen "konsequeuten Vertreter" ihn N. S. 414 hezeichnet) anfgeben. Mir scheint der Widerspruch nur aus einer Umhiegung der Quelle des Tzetzes znm kynisch-stoischen Standpnnkte (denn daß anch Stoiker so urteilten, zeigt Seneka) erklärlich zu sein. Eine solche lag in einer Zeit. In welcher Epikur In Mißkredit. die in der kynlsch-stoischen Diatrihe hervortretende Richtung aber an der Herrschaft war, gewiß nahe genug. Was die beiden Grundanschannigen hetrifft, so mache ich noch anf die interessanten Gegenüberstellnngen Ps.-Lnc. amor. 19 ff., 33 ff., Cynic. 5 anfmerksam (vgl. Berl. phil. Woch. 16 [1896] Sp. 870 f.). S. ferner Rh. Mus. 47 (1892) S. 439 f.

Weiterhin verfolgt Norden die Spuren der demokritisch - epiku-

 A. Giesecke, De philosophorum veterum quae ad exilinm spectant sententiis. Lipsiae 1891. (Diss.) 134 S.

Eine vergleichende Behandlung der verschiedenen Bearbeitungen en Topen zugle yorf; ist für die Erkenntzie der Quellenbeziehungen zwischen einer Reihe von Schriftstellern von Bedeatung. Ich komme auf die Resultate der Gleseckeschen Arbeit, soweit sie in diesen Bericht gebören, unter den einzelnen Antoren zurück und gehe hier uur eine Derricht über den Inhalt der Ahhandlung. Kap. 1 hertifft das telleite Stück n. yorft; 2 die gemeinamen Quellen des Pittarch und Missonios, 3 die besonderen Quellen Pittarchs, 4 die übrigen in diese Geheit fallenden Trostachriften. 5 ist Artsion von Ohios gewidmet. Vgl. unten No. 44, 54, 90 and die Besprechung von Wendland, Berl. phill Woch. 12 (1892) Sp. 1098—111.

Über einen anderen innerhalb der philosophischen Litteratur hänfig begegnenden Topos handelt

25. G. Barner, Comparantur inter se Graeci de regentium hominum virtutihus auctores. Marpurgi Cattorum 1869. (Diss.) 62 S.

Die nachariatotische Philosophie berühren die Abschuitte üher Pillon Jud., Dion Chrysost., Pintarch, Themistics, Julian, Synesios. Es ist hier mit anerkennenswertem Fielle Material gesammeit und auch für die Aufdeckung von Quellenzusammenhängen manches gesecheben. Der üherreiche Stoff ist aber in einer Dissertation gewöhnlichen Umfages nicht zu erschöpfen und harrt noch einer abschließenden Behandlung.

Ich wende mich nnn zu den specieilen Arheiten.

Von der in unserer Berichtsperfode der nacharistotelischen Phiosphie zugewandten Thätigkeit entfallt der Löwenanteil anf Stoleismus und Kyniams. Um bier aur die wichtigken Ergebnisse zusammenzafassen, so hat die Kenatais des ersteren für alle drei Hauptstadien seiner Entwickelung erfreulinen Förderung erfahren. Die Forschung über die ikitere Stoa ist durch die von Pearson nad Troost gebotenen Sammlangen der Fragmente dee Zenon nad Kleantbes z. T., auf eine gesichertere Grundlage gestellt, die Mittelstos hat durch Schmekel eine treffliche Bearbeitung erfahren, und innerhalb der Jungstos ist durch Bonhöffer Epiktet in helles Licht gerückt, von dem ein Rafex auf die Altstos zurückfällt. Einer Reihe von Arbeiten verdanken wir einen klareres Einhilot in die große Einwirkung der Mittelstos, lambesondere des Poseidonlos, anf welte Kreise innerhalb wie anßerhalb der eigentlich philosophischen Sphäre. Die für das spätere Altertum so bedeutsame kynisch-stolsche Diatribe ist uns durch Henser Teles, Wendlands Abhandlang über Püllo und die kynisch-stolsche Diatribe und andere Arbeiten näher gehracht.

Indem ich mich zum Elnzelnen wende, bespreche ich znnächst Arbeiten über

## Die Stoa im allgemeinen.

- 26. O. Welßenfels, De Pitatonicae et Stoicae doctrinae affinitate, Festschrift des Französ. Gymn., Berlin 1890, S. 81—120, behandelt Berthrungen zwischen Pitaton nnd den Stolkern, von welchen aber nur Epiktet eingehender herücksichtigt ist. Gegen des Verfassers Aufstellungen im ganzen nnd im einzelnen sind mancbertel Bedenken zu erheben; vor allem ist auf wealg besagende Übereinstimmungen in allemeinen Dingen, inabesondere anf die helden Systemen gemeinsame Verleugnung des natürlichen Menschen, die doch bei Pitaton and den Stoikern nach Begründung und Inhalt sehr verschieden ist, viel zu viel Gewicht gelege.
- 27. V. Brochard, Sar la logique des Stoldens, Archirf, Gesch. A. Phil. 5 (1892) S. 449—468, behanptet gegen Frantl und Zeller die Originalität der stoischen Logik. Dieselbe ist nach Br. keineswegs eine Reproduktion der aristotelischen, sondern ihr entgegengesetzt. Sie ist ein Versuch, den kynisch-stoischen Nominalismus, der ihre Grundlage bildet, mit der Annahme der Möglichkeit gesicherter Wahrheitserkenntnis in Einklang zu hringen. Br. betout die nahe Verwandtschaft der stoischen Logik mit derjenigen von Stuart Mill.
  - W. Luthe, Die Erkenntnisiehre der Stolker. Leipzig 1890.
     S. 80 Pf.

Die Arbeit ist nicht ohne Scharfsinn, hekundet aber eine bedenkliche Unkenutnis hinsichtlich der für eine ersprießliche Behandlung des Gegenstandes nötigen Eliffisnittel. Als Quellen für die stoische Lehre sind im wesentlichen nur Cleror, Sextas Emp., Pintarch und Laertios Diogenes benntzt, andere Antoren, wie Seneka, Stohalos, Ammonios nur ganz wereinzelt angeführt. Diels' Doxographi scheinen uach S. 1, 27, 31 dem Verfasser nicht bekannt zu sein. Überhanpt ignoriert Lathe die nenere, seinen Gegenstand berührende Litteratur vollständig bis auf die Werke von Zeller und Prantl, gegen die er mehrfach polemisiert. Daß anf so dürftiger Grundlage keine Wiederherstellung der stoischen Erkenntnislehre möglich ist, versteht sich von selbst.

Die Abhandlungen von F. L. Ganter, Das stoische System der giofinger mit Rücksicht auf die neueren Forschungen und A. Bonhöffer, Znr stoischen Psychologie werden unter No. 106 nnd 107 besprochen werden.

29. A. Hähler, Zur Kosmogonie der Stoiker, Jahrb. 147 (1893) S. 298-300, verteidigt, gestützt auf die stoische Kosmogouie, Cleomed. 1, 1, 6 f. die Lesart der beiden Hss M L gegen die Vulgata.

30. I. Bruus, Interpretationes variae, Festschr. zn Kaisers Geb., Kiel 1893, mir nur durch die Rezensiou von Wendland, Berl. phil. Woch, 13 (1893) Sp. 1577-1578 bekannt, zeigt, daß Archytas' Beweis für das Unendliche anch von den Stoikern benutzt wurde.

31. C. Gawanka, De snmmo bono quae fnerit Stoicornm sententia, Osterode 1889, Progr., 14 S., enthält eine knrze Darstellung and Beurteilung der stoischen Lehre vom höchsten Gat and der angrenzenden Partien der stoischen Ethik ohne nene Ergebnisse.

32. L. Stein, Antike und mittelalterliche Vorlänfer des Occasionalismus, Archiv f. Gesch. d. Phil. 2 (1889) S. 193 ff., setzt S. 198-207 die stoische συγκατάθεσε in Parallele mit dem zustimmenden oder widerstrebenden Affekte, welcher nach der Lehre des Occasionalismns unsere (notwendigen) Handlungen begleitet und allein die Domäne der sittlichen Znrechnnng bildet.

33. J. Stern, Homerstudien der Stoiker, Progr. Lörrach 1893, 52 S., zeigt an einzelnen Beispielen der Exegese, "wie etwa ein stoischer Homerkommentar ansgesehen haben mag". Den breitesten Ranm nimmt natürlich die allegorische und ethische Interpretation ein, für welche die Belege zumeist Herakleitos, Kornntos und Ps.-Plutarch de vit. et poesi Hom, entnommen sind. Andere Antoreu wären zur Ergänzung heranzuziehen. Vgl. etwa Dio Chrys. or. 57 und von Arnims Index unter Homerus, Epict. diss. 1, 19, 12 (vgl. Dio Chrys. or. 1 p. 56 R.); 3, 22, 108, die von Giesecke, De phil. vet. quae ad exil. spect. sent. p. 108 f. anf Ariston von Chios zurückgeführten Stellen bei Plnt. quom. adol. poet. aud. deb. c. 11 (s. anch mein Progr.: Die griech. - röm. Popularphii. n. die Erziehung, Bruchsal 1886, S. 31 f.), die von Hobein, De Maximo Tyrio quaest, philol, selectae (Gött, 1895) p. 78 f. gesammelten Stellen n. a. Ungern vermißt man eine eingehendere Behandling der Quellenfrage (Diels doxogr. p. 88 ff.).

#### Altere Stos.

Auf die äußere Geschichte derselben bezieht sich

34. F. Snsemihl, Das Geburtsjahr des Zenon von Kitlon. Jahrb. 139 (1889) S. 745-752. S. verteidigt hier gegeu Brinker die anch früher schon von ihm vertretene Berechnung von Rohde nnd Gomperz, nach welcher Zenon 336/5 geboren wurde nnd 264/3 starb.

Der Wiederherstellnug des litterarischen Nachlasses älterer Stoiker gelten folgende Arbeiten:

 The fragments of Zeno and Cleanthes, with introduction and explanatory notes by A. C. Pearson. London 1891, VII n. 344 S. 10 M.

In der Einleitung behandelt P. Zenons Leben (S. 5 Anm. 6 war Epist diss 2, 13, 14 zu erwähnen), Lehre, Verbältisis an früheren Philosophen, Schriften und Still (Apnl. de mag. p. 400 Ondend. scheint bierenben), sowie Kleanthes and seine Schriften. Die Fragmente sind ohne Berücksichtigung der im ganzen seltenen Augshen über die Hermit am beatimmen Schriften jewelne in solehe zur Logik, Physik and Ethik eingeteilt, denen die Stellen über die Gliederung der Philosophie vorangehen. Die Übersichtlichkeit leidet etwas unter dem Maugel au Unterabeilungen und spezielleren Kolnunentitein. An die Fragmente sind die Apophtegmen angeschlossen, dabei ist aber das von Sternbach hersusgegebene Genonlog, Valte. nausgebentet geblieben. Indices (I. fontium, II. nominum, III. verbornm) erleichtern den Gebrauch der Beltig gearbeiteten, höbet dankenswerten Sammlang. Zahl-reiche Nachträge entbiltt die Rezension von Wendland, Berl. phil. Woch. 12. (1893) Sp. 268–271.

 Zenonis Citiensis de rebns physicis doctrinae fundamentum ex adiectis fragmentis constituit K. Troost. (Berliner Studien f. klass. Phil. n. Arch. 12. Bd. 3. H.) Berlin 1891. 87 S. 3 M.

Lehrdarstellung and Fragmentsammlang, letztere gleichzeitig mit derjenigen Pearson and anabhängig von derselben ausgearbeitet, sind in der Weise miteinander verbunden, daß erstere den oberen, letztere in ihren entsprechenden Partien den unteren Teil jeder Textseite füll; Bemerkungen sind in Fvößochen untergebracht. Diese Anordnung ist, anch abgesehen von der störenden Dreiteilung der Seite, nicht eben glücklich, da sich eine befreidigenet Darstellung der Lehre Zenona ans den auf ihn zurückführbaren Fragmenten ohne Herbeizlehung der Überlieferung über die allgemein stoische Doktrin doch nicht gewinnen Büt; sie hat aber Immerhin das Gnto, daß die Fragmente an einem

leicht zu verfolgenden Faden anfgereiht erscheinen. Die Fragmentsamulung hätte sich durch Berucksichtigung der Quellenverhältuisse einfacher und übersichtlicher gestaltet. Einige Erghzungen ergeben sich aus einer Vergleichung mit Pearsons Arbeit. Vgl. auch die Rezension von Wendland, Bert, phil Woch. 12, (1892) Sp. 271—273.

Die Arbeit von 37. H. Poppelrenter, Die Erkenntnislehre Zenos nnd Kleanthes', Koblenz 1891, Pr., ist mir nnr aus der Erwähnung deurch Joël, Arch. f. Gesch. d. Philos. 10. (1897) S. 554 bekannt. 38. W. L. Newman, Cleanthes' bymn to Zens, Class rev. 6

(1892) p. 181 schreibt V. 4 für das unverständliche ήχου: ἀγοῦ.

Einzelne die ältere Stoa betreffende Fragen behandeln folgende Arbelten:

39. H. vou Araim, Über einen stoischen Papyrns der herkalenenischen Bilbilothek, Hermes 25 (1890) § A73—405 berpircht die Coll. alt. X 112—117 publizierte Rolle auf Grund dieser Ausgabe aud photographischer Reproduktion des Oxforder Apographon, weiten in der Næpeler Veröffentlichang fehlende Kolmme enthält mu sich auch sonst als zuverlässiger erwies. Die durch v. Arnim seharfsning ergknuten Bruchstülche behandeln den Weisen nach der logischerkentnistheoretischen Seite nun gehören, wie v. A. wahrscheinlich macht, einer Ahhandlang über das Ideal des Weisen, also einer unter das jörzör μέρος fallenden Schrift au. Der Charakter der Darstellung führt auf die chrysippische Schale; zahlreiche Berührungen mit chrysippisches Fragmenten nun mit der wahrscheinlich auf Chrysipp zurückgehenden Epitome der stoischen Ethik bei Areiso Didymos legen die Vernntung anke, daß wir es mit einem Werk des Chrysippos selbst zu thun haben.

40. Ed. Norden, Beiträge zur Gesch, der griech, Phil. (s. No. 23) bandelt S. 440-452 "über den Strelt des Theophrast und Zeno bel Philo πεοί ἀφθαρσίας χόσμου". N. sucht eine Entscheidung der Frage. ob die hei Philon c. 23 von Theophrast bekämpften (stoischen) Argumente gegen die Weltewigkeit von Zenon herrühren, aus der gleichzeitig anch von mir (Berl. phll. Woch. 13 [1893] Sp. 616 Anm.) hervorgehobenen Thatsache zu gewinnen, daß diese Argumente sich großenteils Lacr. 5, 235-415 wiederfinden. Ist diese Partie epikurisch und nicht etwa von Lakrez aus anderer Onelle eingefügt, nud läßt sich darthun, daß Epiknr diese Bewelsführung einem Stoiker verdankt, so ist die Urheberschaft Zenons gesichert, da Epikar anter den Stoikern nur ihn herücksichtigt haben kann. Daher gilt der erste Teil der Ausführungen Nordens dem Nachweise, daß der für uns darch Lukrez vertretene Epiknr diese Argumentation stolscher Quelle eutnommen habe, während er sich im zweiten gegen von Arnim wendet, der in den Quellenstudien zu Philo S. 41 ff. aus Diskrepanzen zwischen den Stichworten, mit welchen Theophraat die Beweise der Gegner bezeichnet, nnd den bei Philon folgenden Beweisen selbst den Schinß zicht, daß Tbeophraat ger nicht diese Beweise im Ange gehabt habe, sondern dieselben erst nachträglich unter das theophrastische Schema anbenmiertselne. Gegen Norden wendet sich

41. H. von Arnim, Der angebliche Streit des Zenon und Theophrastos, Jahrb. 147 (1893) S. 449—467. Znnächst verteldigt v. A. seine anf das Verbältnis der Stichworte und Beweise gegründete Ansicht gegen Norden, nm dann dessen Schlüsse ans Lukrez anzugreifen.

Was jene Ansicht betrifft, so scheint sie mir anch nach den scharfsinnigen Ansfihrungen dieser Replik nicht halbar. Mit der Forderung exaktester logischer Übereinstimmung zwischen Stichworten und Beweisen legt v. A. au die in n. 49b. vienop eggebene Darstellung einen Maßetab an, der für ein solchen Referat anch ans der Feder Philons nicht zulässig ist, noch weniger zulässig aber dann sein würde, wenn wir es, wie v. A. anniumt, mit einem nur mangebaft sachknudigen, leichtfertig arbeitenden Pseudo-Philon zu than bütten. Am schwersten wiget noch, dall Theophrat nater dem vierten Pnnitt nur von zepeatz Gerredet, während eine solche Beschränkung anch nur als Ansgangsmatt in dem entsprechenden Beweise nirgends hervortritt. Aber anch dies scheint mir nicht derchschlägend, trägt man nur der Möglichkeit Hicklutgen Exzerplerens Rechung.

Anf der andern Seite ist eine Earscheidung der Frage im Sinne Nordens anf Grund der Lakerastelie gleichniafs indet möglich. Die Überelnstimmung in beiden Darstellungen ist doch, wie anch v. Arnims Analyse zeigt, nicht darchgreifend geung, die einzelnen Elemente der Beweise erscheinen viel zu sehr verschoben nach in anderen Zusammenhang gerückt, als daß sich die Überzengung einer so naben Beziehung zufärfagte, wie sie Norden annimut.

42. R. Heinze, Ariston von Chios bel Pintarch and Horax, Rhein, Mas. 45 (1890) S. 497-523, vermate für Phit, de virt. et vit. and einen Tell von de tranqu. an. die Qeelle in Ariston von Chios. Bion, an welchen dem Tone nach anch zu denken wäre, fallt nach H. desbalb anßer Betracht, well er vorwiegend polemisch-satirisch auftritt, Pintarchs Vorlage aber einer positiven, zur Stoa neigenden Weltanschannig haldigt. Ans demseiben Grunde glaubt H. anch die verwandten Gedanken bei Horax in den beiden ersten Epistein des ersten Buches auf Ariston und nicht an Bion zurückführen zu sollen. Eine Bestätigung erbalten Heinzes Ansführungen, soweit sie Pintarch betreffen, durch die Vorlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der Verlag

- 43. O. Hense, Ariston bei Pintarch, Rhein. Mns. 45 (1890) 5. 541-554. Ausgehend von de curios. 516 F, wo Ariston mit Namen genannt wird, darchmarter H. den kynisch-stoischen Gehalt der Schrift, den er anf den Stolker Ariston zurückführt, anch unter läuweis and das Verwandte in de tranqu. nnd de exil. Mit Recht beteat H. die Schwierigkeit, zu entscheiden, ob das Aristonische Pintarch direkt oder durch Vermittelnag zugekommen ist. Die von H. gestreilte Schift zugel worige behandelt eingehender
- 44. Giesecke in der nater No. 24 erwähnten Dissertation Kap. III (De Pintarchi fontlins peculiaribas) S. 56 ff. gleichfalls mit dem Ergebnis, daß der Stoliter A. Pintarch vorgelegen hat. Derselbe verlögt in Kap. V (Aristonea) S. 104 ff. weitere Sparen des Philosophen in der spättern Littertautr, besonders bel Pintarch, and sacht dieselben fir die Erkenntnis des philosophischen Standpunktes Aristons zu verwerten.
  - Durch diese Arbeiten erhält eine starke Stütze die von
- 45. F. Di mmler, Akademika, Gießen 1889, Anhang I (S. 211 ff.): Ein stoischer Gegner Theophrast, angesprochene, mit Dimmlers Material aur zu einem gewissen Grade der Wahrscheinlichkeit zu erhebende Vermatung, daß Phatarch in zeje zivyge Arlaton bennatz habe, anf welchen ann anch die Ci. Tuze. 5, 24 ff. berichtete Polenik gegen Theophrast zurickznführen wäre. Bezüglich der Scheidung des Eigentums des Stolters und des Peripateitikers Ariston bekennt sich Henne zur Ansicht Zellers. Anch Heinze weist abrauf hin, daß jedenfalls die jouwigarez zu dem Stolker gut passen. Einen abweichenden Standpunkt vertitit
- 46. A. Gercke, Ariston, Arch. f. Gesch. d. Phil. 5 (1893) 188-216. Derzelbe betrachtet als feste Panke für die Einzeheidung der Frage das Zengnis Strabons (10, p. 486) über den Peripatetiker als Nachahmer Bloos und Senekas Ansführungen im 94. Briefe, wo Aristons Ablehanng spezieller Moralvorschriften in Verbindung mit der starken Betonung der Adisphorie alles Anßeren hervotritt. Die bionische Art ist, wie G. darzuthen sucht, dem Charakter des Stölkers direkt entgegengesetzt. Von jenen festen Punkten ansgehend weist G. dem Peripatetiker zu die Philod. de vit. 10 benntzte, Charakterbilder enthaltende Schrift, eine Abhandlung über das Alter (die Vorlage von Ceeros Cato maior) und die δρωσόματα ganz oder teilweise, dem Stölker außer den von Panaities Ihm belassenen Briefen und den Schriften zupl των Σήτωνος δομάτων nud πρὸς Κλετύθγν den von Seneka und Sctutzs Emp. benntzten Proteptikos. Dagegen wendet sich
- 47. A. Giesecke, Der Stoiker Ariston von Chios, Jahrb. 145 (1892) S. 206-210. Bei Strabon erkennt G. in den Worten δ τοῦ

Boposlevívo Báwet ζ-βαντίζ einen Zanatz Strahons zu Eratosthenes, dessen Antorität also nicht in Frage klime. Diese Scheidung darf aber doch nicht, wie G. thut, auf den bioßen "Eindruck" hin vorgenommen werden, ohne daß ein schwerwiegender Grund gegen jenes Zengnis vorliegt. Einen solchen hietet m. E. allerdings die enge Verbindung in weicher Bionisch-Aristonisches bei Plutarch und Horas mit Stoischem anfritt. Vollkommen recht aber hat Giesecke mit seinem Einspruch gegen die Verwendung, welche Gercke von der darch Seneka für den Stoiker Ariston hezengten Verwerfung der Einzelvorschriften und Betonung der Adiaphorie als Kriterium macht. Nach Sen. ep. 94, 7 herechtigt uns nichts, unserem Stoiker Ansführungen darüher, daß das Alter kein Ühel sei n. a. abzusprechen. Ande de Unvereibharkeit der δροσόματα mit dem von Seneka gekenuzeichneten Standpunkte läßt sich durchass uicht erweisen.

Zn Chrysippos vergleiche unten No. 366.

Über die protreptischen Schriften der ülteren Stoiker handeit 8. Hartlich in der unter No. 21 angeführten Arbeit S. 275—281. In Betracht kommen besonders Ariston von Chios, zu dessen aus Seueka n. a. zu gewinnendem Bilde, wie H. austührt, die Verfasserschaft eines proprartuzie wohi palt; auf keinen Fall läde sich eins solche auf Grund von Sen. epist. 89, 13 bestreiten. Weiter gehören hierher Chrysipps Bilcher raci von nevorienden und zu onerschaft.

Eine zusammenfassende Bearbeitung der Altstoa liegt vor in 49. 9tp.;uvó d. úrjopus, Zenuöf, absopoió. Mijor. pörövv 'Argvia'. 1704. Ev Teprierry 1892. 159 S. Die Arheit ist mir nicht zugegaugen. Nach den Rezensionen von Bonhöffer, Woch. f. kl. Phil. 9 (1892) Sp. 1279 f. (vgl. anch chenda 10 (1893) Sp. 1977 f.) md Wendland, Berl. phil. Woch. 13 (1893) Sp. 593 ff. ist dieselhe für griechische Leser uttiglich, bletet aber dem Keuner nichts Nenes.

## Ältere Kyniker der nacharistotelischen Periode.

In diesem Zusammenhango ist auch über die Bion hetreffende Litteratur zu herichten. Obwohi ich in diesem nicht mit Wachsmuth und Hense einen im wesentlichen konsequenten kynischen Philosophen, sonderu nur mit Zelier und Hirzel einen geistreichen, philosophisch heeinflußten Litteraten erbiiken kann, so steht er doch in so engem Bezichungen zum Kynismus und ist uamentlich von solcher Bedeutung für die Ausblidung der kynisch-stoischen Diatribe, daß er hier einen Platz zu heauspruchen hat.

Üher Bions Biographie bei Laertios handelt Susemihl in dem nuter No. 183 besprochenen Aufsatze. Die Bion eingehend berücksichtigenden Arbeiten von Hense (Teletis reliquiae) nnd Giesecke sind sogleich zu berühren. Viel für Biou Wichtiges enthalten auch die nuter No. 42 bis 47 geuannten Arbeiten über Ariston. Weitere Spnren bei Spüteren verfolzen die drei zunächst zu besprechenden Abhandlungen.

50. R. Heinze, De Horatio Bionis imitatore, Bonnae 1889. (Diss.) 30 S.

Nach allgemeineren Ansführungen über Horaz Verhältis zu Bion und Menlppos weist Heinze bei ersteren eine Reihe von Stellen nach, an welchen Bion benntzt ist, und zwar in sat. I 1 md 2 (daß aber hier die Abmahnung von Ehebruch librer Begründung nach nicht epikureisch sein könne, ist nicht zuzugeben; vgl. Zeller III 1 S. 448, Ann. 2), II 2 md 3 (95 ff., 187 ff.); 7 (46 ff.) epist. II 2, 146 ff., 171 ff. Nicht richtig ist, was 5. 28 über das legische Verhältinis von sat. II 2, 126 ff. zum Vorhergehenden bemerkt wird. Ans der Unständigkeit des Besitzes ergiebt sich sehr wohl die Forderung müßiger Lebenslatung; wer sich an wenigem genügen läßt, wird den Verlust des Besitzes ergiebt het nach belienzes Folgerung.

Da das bionische Material zum großen Telle ans griechischen Schritztellern der nachhorzischen Zeit geschöpft werden moß, uddmet H. einen längeren Abschnitt dem Nachweise, daß Beziebungen anf die römische Litteratur bei den Griechen dieser Zeit selten, die Übereinstimmungen jener Antoren mit Horuz also nicht am Benntzung des Römers durch die Griechen, sondern ans Abhängigkeit von gemeinsamer Onelle herzuleiten seien. Dasgeren snebt

51. A. Gercke, Die Komposition der ersten Satire des Horaz, Rhein, Mns. 48 (1893) S. 41-52 darzuthun, daß Maxim. Tyr. diss. 21, 1 auf Horat, sat. I 1, 1 ff. znrückgehe, da der dem römischen Leben entnommene Inrisconsultus bei Horaz in οί ἀπὸ τῶν διχαστηρίων bei Maximos wiederkebre, in den fibrigen Parallelstellen aber fehle. Der von G, betonte Unterschied zwischen diesen beruflichen Vertretern der gerichtlichen Sphäre und den an zwei Parallelstellen bei Lukian anstretenden directous or ist aber doch recht unerheblich und nicht stark genng. um Gerckes anch sonst nicht wahrscheinliche Vermntnng zu stützen. (Vgl. auch Hobein, De Max. Tyr. quaest. phil. sel. p. 88 f.) Ebensowenig überzengend ist die Zurückführung des Satzes Gnom. Byz. 207 διά φιλαργυρίαν μετά πόνων γεωργείς κτλ. anf Hor, sat. I 1, 28-30; 7 f. G. hat sich bier durch den rein zufälligen Anklang von καθ' ωραν an horae momento beirren lassen. Ersteres bedeutet aber nur "von Stunde zu Stunde", und die Gnome steht zu Horaz in keiner näheren Beziehnng als die anderen von Heinze beigebrachten Parallelen. Anch der Grund für die Znrückführung von Vers 62 auf Lucilius ist nicht

zwingend. Bei V. 43 halte ich es nicht für nötig, an den Hanfenschluß zu denken, um den Einwand des Geitigen nicht kindisch zu finden. Sicherlich recht aber hat G., wenn er betont, daß Horze nicht skärsisch seine Quelle ansgeschrieben, soudern eine ganze Reihe von Motiven verschiedener Herkanft in kunstvoller Verschlingung zu einem Ganzen vereinisch hat.

52. O. Heuse, Bionhei Philon, Rhein, Mus. 47 (1892) S. 219-240. erklärt die Inkonvenienzen in quod, omn. proh. lib, darans, daß neben dem stoischen auch kynisches Gut vorliege. Die Anekdote p. 463 M. erweist sich durch Vergielchung mit Ps.-Plut. apophth. Lac. 35 p. 234 b und Sen. ep. 77, 14 als wahrscheinlich hionisch. Dafür spricht der dorische Diaiekt, die Neigung zur Obscönität und die Beziehung auf Antigonos. Der gleichen Sphäre gehört die foigende Erzählung von deu dardanischen Weihern an. Die Quelie scheint Bions Schrift περί δουλείας (Stob. flor. 2, 38 H., 39 M.) zn sein, der, wie H. wahrscheinlich macht, auch die aufgenommenen Partien des euripideischen Sylens entstammen. Auch das Antistheuescitat p. 449 g. E. könnte dnrch Bion vermittelt sein, ehenso der Vergieich des Weisen mit dem Löwen p. 451, den möglicherweise Bion wie Kieomenes (Laert. Diog. 6, 75) Metrokles entlehnt hat. Anch p. 464 f. trägt bionischen Charakter. Diese kynischen Stellen hilden in der Hanptsache eine unnnterhrochene Gruppe (460 Schl.-466 Anf.), Ein hesonderes Interesse gewinnt dieser Nachweis, weil sich zeigt, "wie in einer Schrift des ersten Jahrhunderts n. Chr. eine stoische Vorlage strenger Observanz mit den Fetzen eines hedouischen Kynikers verbrämt wird."

Vgi. für Bion auch No. 356.

Von großer Bedentung auch für Bion ist die seinen Nachahmer betreffende Schrift

 Teletis reliquiae, edidit prolegomena scripsit O. Hense, Frihurgi in Brisgavia 1889. CIX u. 96 S. 5 M. 60.

Diese Ausgabe der hei Stohalos erhaltenen Telesfragmente ist unslahet ein Specimen von Henses Ausgabe des stohalischen Pforlieghuns, deren erster Band inzwischen erschienen ist. Sie geht aber namentlich in ihren inhaltreichen Prolegomena weit über diese Grenze hinaus und bildet darei hire auf reichen Material gegründeten Ausführungen über Bion und die mit ihm zusammenhängenden litterarischen Erscheinungen eine Happtschrift für das Gehleit der kynischen Distribe.

Die Prolegomena heginnen mit einem Überhlick über die kritischen Hälfsmittel der Edition (jetzt eingehender in der Florileginmansgahe). Ihre Prüfung bestätigt die schon von Wilamowitz vorgenommene, Ausschließung von för. 91, 33 and 93, 31, Fragmenten, die erst von Gesner

auf Grund eines nachweislichen Irrtnms Teles gegeben worden sind. Was Teles' Person hetrifft, so löst ihn H. dadurch, daß er p. 35, 16 die von den meisten angenommene Konjektur Meinekes doorog (d. h. Kleanthes) für üherliefertes acioc heseltigt und dafür alloc schreiht. aus dem Zusammenhange mit der Stoa nud schafft für seine durch den Inhalt der Fragmente geforderte Einreihung unter die Kyniker freie Bahn. Damit erhält zugleich v. Wilamowitz' Datierung der Schrift περί πενίας ("in den letzten sechziger Jahren des dritten Jahrhunderts") einen Stoß. Oh dieselhe aher auch, soweit sie sich auf die Erwähnung des Ptolemaios (Philadelphos) stützt, dadurch beseltigt werden darf, daß man mit Hense 29,6 διὸ -9 Κράτητα für Worte der Quelle des Teles erklärt, hezweifle ich. Nach weiteren Ansführungen über Teles' Herkunft (bemerkenswert ist, daß, von einigen Vasen abgesehen, unter den Inschriften nur megarische den Nameu kennen), Lehrthätigkeit, Wert (er geht auf gute Autoren zurück), philosophische Richtung (er schließt sich nach H. völlig Blou an und vertritt wie dieser eineu durch Annäherung an den aristippisch-theodorischen Standpunkt gemilderten Kynismns) behandelt H. die wichtige Frage nach den Quellen des Teles. Hauptergebnis ist, daß T. die von ihm angeführten Schriftsteller größtentells - Stilpon ist anszunehmen - nicht selhst eingesehen, sondern nur durch Vermittelung Blons henutzt hat, dem er auch die Apophthegmen des Diogenes u. a. verdankt. Dies führt zu einer eingeheuden Untersuchung üher Blon (p. XLVI ff.), aus welcher ich nur den Versnch bervorhehe, den schou von Wachsmuth behanpteteu im wesentlichen rein kynischen Charakter Bions gegen den Widersprach einer Reihe von Apophthegmen aus der von Laert, Diog, überlieferten Sammlung aufrecht zn erhalten. Die hetreffenden Sätze waren nach H. ln den blonischen Diatriben, aus welchen er die Apophthegmen durch einen Leser zusammengestellt sein läßt, einem gegnerischen Mitunterreduer in den Mnnd gelegt nud sind nur durch den Unverstand des Exzerptors Blon selbst zugeschrieben worden. Gegen diese Annahme entscheidet aber m. E. neben 4, 51 τοὺς φίλους κτλ, wo H. durch eine wenig glückliche Konjektnr den Austoß zu beseltigen sucht, anch die Außerung üher Sokrates' Verhalten gegen Alkibiades 4, 49, eiue Stelle, auf welche auch H. seinen Satz nur mit Zwelfeln anzuwenden wagt. Der dilemmatisch zugespitzte and dadurch ungemein wirkungsvolle Ausspruch kann nicht dem Gegner gehören. H. freilich meint, daß anch dleser hei Bion mlt geistreichem Witze ausgerüstet gewesen sei. Dafür müßten aber doch zunächst Analogien aus dem Gehiete der Diatribe nachgewiesen werden. Bis dahiu wird man sich nicht entschließen, in geistreichen Polnten, wie sie für den kynischen Gesprächsführer vortrefflich passen, Waffen des Gegners zu erblicken. Die Begründung der gegnerischen Ansicht Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXXXVI. Bd. (1808. I.) 2

durch Dichtercitate kanu man nicht hierher ziehen. Bei der länget biblichen Verwertung einschlägiger Dichterstellen in der Behandlung ethischer Fragen wurde mit solichen Citaten dem Gegner keine nene Waffe in die Hand gedrückt, sondern nur eine soliche, die ihm länget zur Verfügung stand, heissen, nm ihre Unbranchbarkeit darzuthon.

Mir scheint Henses Vernuch, Bion nicht als "philosophisch schillerden" Litteraten, sondern als — von der Hinneigung zu Theodore abgreehen — konsequenten Kyniker zu erweisen, uicht geglückt. Damit erhült aher Teles, dessen konsequenteren philosophischen Standpankt die Fragmente und sehn Lehrthätigkeit hezengen, Bion gegenüher eine etwas selbständigere Stellung. Ob dementsprechend anch für seine Schriften eine größere Unahängigkeit von Bion und inabesondere eine umfangreichere direkte Beuutzung anderer Qeillen nehen jenem anzunehmen ist, wage ich vorläng nicht zu entscheiden.

In der Herstellung des Textes war die Aufgahe des Herausgehers um so schwieriger, als Teles durch das Medlum der Epitome des Theodoros, diese durch dasjenige des stobalischen Sammelwerkes hindurchgegangen ist. Die Art, wie H. diese Aufgabe erfüllt, ist musterhaft nud zeugt von feinstem kritischem Takte. Zn p. 20, 3t, 7 kg. jetzt auch die von Giesecke, de phil. vet. qn. ad exil. sp. sent. p. 9f. mitsetlie Konjektur Wachsmuhs, zn 23, 10 f. (proleg. p. LXXXVIII) Luc. de Inct. 21. Ausführliche Indices erhöhen den reichen Nutzen, der aus dem Werke zu zichen ist, Zn vergleichen sind noch Heines Nachtrag im Rhein. Mns. 47 (1892) S. 236 Ann. 1, sowie die Besprechangen von v. Arnim, Gött. gel. Auz. 1890 S. 124—128, Wendland, Berl. phil. Woch. 11 (1891) Sp. 456—459.

54. Giesecke sucht in der unter No. 24 genannten Arbeit S. 3 ff.
in den Resten von Teles rapi purjê, das Stilponische auszusondern.
Zur Lösung der Frage, ob dieses Gut zu Teles direkt oder druch Vermitteining Bions oder auf beiden Wegen gelangt sei, prift er das Stilpoulsche und Blonische in den Bruchstücken von rapi ärselfag und
rapi voö özaziv zai voö zivau und hei Spitleren, mm so eine Charakteristik
beider in ihrem gegenseitigen Verhältnis zu gewinnen. Ergehnis der
Untersuchung ist, daß Teles Stilpon teils direkt, teils durch das Medium
Bions benntzt hat. Die Anfstellungen Gieseckes stehen, wie das hei
der Beschaffenheit des Materials kann anders sein kann, anf sehr
schwankem Boden. Verfehlt schelnt mir S. 4 ff. die Behandlung von
reie vurfe. p. 5, 16 ff. H.

55. G. Süpfle, Zur Geschichte der kynischen Sekte. Erster Teil. Arch. f. Gesch. d. Phil. 4 (1891) S. 414—423. In naser Gehiet gehören Kap. II "Ist der Cyniker Teles mit Recht als der Alteste Vorfahr des zeistlichen Redners bezeichnet worden?" und III

"Ist Cercidas aus Megalopolis ein Cyniker?" In II wendet sich der Verfasser mit darchans nazureichenden Gründen gegen v. Wilamowitz. Teles hahe, führt er aus, zu einer Propaganda in größerem Umfange gar nicht die nötigen Eigenschaften besessen, es habe ihm innere Begeisterung für das Wohl seiner Mitmenschen gefehit. Woher weiß S. das? Solche schwer kontroilierharen Dinge kommen gar nicht in Betracht gegenüber der feststehenden Thatsache, daß sich bei Teles erstmals Form und Inhalt der Sittenpredigt ansgeprägt finden, wie sie die nenere Forschung als Eigentum der kynisch-stoischen Diatribe his in die Kaiserzeit hinein nachgewiesen hat. Für diese Richtnog ist die bionische Art viel zu charakteristisch, als daß Krates, den S. an die Stelle des Teles setzen will, als ihr Begründer in Frage kommen könnte. In III polemisiert S. gegen Kaibel, der (zn Athen, 8 p. 347 de) in Kerkidas von Megaiopolis nach den Resten seiner Gedichte (nicht aber. wie S. meint, den Versen hei Athen. 347 d, die Enbulos gehören) einen Kyniker erkennt. Einen Gegengrund sollen die Verse des Kerkidas bei Laert, Diog. 6, 76 f. abgeben, wo Supfle namentlich in der Bezeichnung des Diogenes als οὐράνιος χύων Spott und Hohn wittert. So sind die Verse aber durchaus nicht gemeint, wie anch [Diog.] epist, 7, 1 p. 237 Herch. zeigt. Bemerkenswert ist auch, daß die von Kerkidas angenommene Todesart des Diogenes gerade diejenige ist, an welche nach dem bei Laertios Folgenden die γνώριμοι des Diogenes gianhten.

 H. de Mneller, De Teletis elocatione, Frihurgi Brisig. 1891 (Diss.) 75 S. 1 M.

natersacht die Fragmente nach der grammatischen, letikalischen nat etilistischen Seitz. Die Arbeit, die bei der Geringfügigkeit naseres litterarischen Besitzes ans dem dritten vorchristlichen Jahrhandert anch für die historische griechische Grammatik von Bedeutung ist, interessiert mas besonders, insofern sie die Kenntnis der kynischen Diatribe nach Stil und Sprachgebranch fördert (wichtig ist beispielsweise das S. 47 ff. Bemerkte), Vgl. anch die Rezension Wendlands, Berl. phil. Woch. 12 (1893 Sp. 460—461.

57. R. Heinze, Anacharsia, Philol. 50 (1891) S. 458—468. behandelt, von Lukians "Anacharsia" ausgehend, die kynische Präging der Anacharsinfiger, wie sie in der Opposition gegen die Gymnatik bei Lukian, Dion Chrys. und Laertios, der Geringsehltzung der positiven Gesetze (Pint. Sol. 5) und in verschiedenen Zügen bei Diodor 9, 26 hervoritit; den gleichen Charakter zeigen die Apophthegmen und die faschen Brifee. Anacharsis erscheint hier als naturgemäß (– kwisich) lebender Barbar dem übereinerten Griechentum entgegengesetzt. Heinze schilleft auf eine kynische Anacharsischrift, die sebon von Epitoros beiden der Schilder von den gestelligt auf eine kynische Anacharsischrift, die sebon von Epitoros be-

nntat wurde, dem ersten, het welchem die Idealisierung der Skythen in ausgeführterer Gestalt entgegentritt, dem ersten anch, von dem wir wissen, daß er A. zu den sieben Weisen zählte; er ist vermutlich Quelle für die kynisch gefürbte Erzählung bei Diod. 9, 26.

Heinzes Hypothese verdient Beachtung. Nur darf man nicht für die Existenz einer von Ephores benutzten kynsichen Anachsträsschrift anf die Diodorstelle zu viel Gewicht legen, da das Kynische sich hier weiter erstreckt, als Anacharsis in Frage kommt (pt. c. 27), es aber nicht sehr wahrscheinlich ist, daß etwa die ausführliche Erzählung vom Verkebre anch der ührigen Weisen mit Kroises in der Anacharsisschrift gestanden hätte, mm so weniger, als Heinze selbst daranf anfarerksam macht, wie schlecht die Anacharsisscene in ihren Einzelbeiten in die Erzählung von der Begegnung der sieben Weisen mit Kroises hintepaßt.

### Die spätere Entwickelung des Stoicismus

behandelt allgemein

 Wetzstein, die Wandlung der stoischen Lehre unter ihren späteren Vertretern. Progr. Nenstrelitz 1892 (17 S.), 1893 (20 S.), 1894 (21 S.).

Die Darstellung ist durchaus abhängig von dem großen Werke Zellers nnd zeigt eine bedanerliche Unkenntnis der einschlägigen Litteratur.

# Die mittlere Stoa

hat eine vortreffliche Behandlung erfahren in

 A. Schmekel, Die Philosophie der mittleren Stoa in ihrem geschichtlichen Zusammenhange dargestellt. Berlin 1892 VIII und 483 S. 14 M.

Das Werk behandelt einleitungsweise die Rufere Geschichte der mittleren Stoa, als deren Vertreter Panalitios, Poseidonios, Alexaton, Minesarchos und Dionysios berücksichtigt werden. Es folgt als I. Teil die Besprechning der Quellen, als II. die des Systems der Philosophie, als III. die des Stellung der mittleren Stos zur Vergangenheit und zur Folgezeit. Das Hanptwerdienst der Arbeit liegt im ersten und dritten Teil. In jenem wird die Frage nach den philosophiachen Quellen in den hierher gebrirgen Schriften Ciceros in sehr glicklicher Weise gefördert. Die Ergebnisse der eingehenden Untersuchung sind in der Hanptsache folgende:

Cic. de off. I nnd II entsprechen Panaitios  $\pi \epsilon \rho l$   $\tau$ .  $\times \alpha \theta$ , II nnd III. Das erste Buch des letzteren ist am Anfang des ciceronianischen Werkes so gekürzt, daß es nicht mehr sls eigenes Buch gelten konnte.

Seinen Inhalt versucht Schm. uach Ciceros Andeutungen festzustellen. In sorgfältiger Analyse von de off. I und II wird alsdanu das Gut des Panaitios von deu Zusätzen und Änderungen Ciceros geschieden, welche teils bezweckten, die Darstellung dem Gesichtskreise des römischen Lesers näher zu bringen, teils der Vervollständigung der Vorlage dienten. I c. 3 und die Ergänzungen am Schlusse der beiden Bücher stammen aus Poseidonios, wie dies für I c. 3 bereits Diels vermutet hatte. -De rep. III und de leg. I gehen auf eine gemeinsame Quelle zurück, und zwar Panaitios (Bonhöffer Sp. 653 der unten anzuführenden Besprechung denkt an Poseidonios; aber die Annahme der Weltewigkeit entscheidet für Panaitios; val. auch Wendland Sp. 841 seiner Rezension). Auf die gleiche Quelle sind wegen ihres Verhältnisses zn III auch de rep. I und II zurückzuführen, deren Abhängigkeit von Panaitios sich auch seibständig und ohne Rücksicht auf ieues Verhältnis erweisen läßt. - Daß Cic. de nat. deor. II in seinem ersteu Teile und der parallele Abschnitt bei Sextus auf Poseidonios zurückgehen, wie schon Weudland ausführte, bestätigt eine eingehende Analyse dieser Partien, Ebenfalls auf Poseidonios führt Schm. de nat. deor. I 115-124 zurück. - Wie Varros Seelenlehre, die an der Hand der von Schm. S. 117-132 zusammengestellten Fragmente von rer. divin. I wiederherzustellen ist, geht Cic, Tusc. I in seinem ersten Teile auf Poseidonios zurück, während der zweite, abgesehen von dem eingelegten Abschnitte über die Arten der Bestattung § 102-108, nach Ciceros Consolatio gearbeitet ist, die Krantor nepl névôco; zur Quelle hat. - Bei der Bestreitung der Astrologie führen Sextus, Favorin und Augustin die gleichen Argumente ins Feld, letzterer schöpft aus Cic. de fato, dessen verlorenen Anfang er uns vertritt. Gemeinsame Quelle der drei Darstellnngen ist Karueades (vgl. jetzt anch Wendland, Philos Schrift über die Vors. S. 24 ff., meine Bemerkung Berl, phil. Woch. 13 [1893] Sp. 617, Boll in der unter No. 370 zu besprechenden Schrift).

Im zweiteu Teile seines Werkes konstruiert Schm. aus den Quellen das System eines jeden der genannten Vertreter der Mittelstoa, wobei neben ihrem philosophischen Standpunkte auch das Verhältnis zu den Fachwissenschaften berücksichtigt wird.

Der dritte Teil ist wie der erste von hervorragender Bedentung, insofern hier einerseits der Mittelstoa in sehr überzengender Weise ihre Stellung im philosophiegeschichtlichen Kassalzussammenhange angewiesen, andererseits ihr großer Einfüß auf die Folgeseit auch außerhalb der rein philosophischen Sphäre dargelegt wird. Des Schlässel zum Verständnis ihres Verhältnisses zur Vergangenheit bildet die Polemik des Karneades gegen die Stox; ist evranlaßte die Preisgebung gewisser Lehren der Altstoa und das Zarfckgreißen auf platonische und aristotelische Dogmen.

Diese Umgestaltung ermöglichte dann die Annäherung der Akademie an die Stoa, wie sie sich lu Antiochos vollzog; au sie knüpft sich ferner die philosophische Entwickelung der Folgezeit mit ihrer dnalistischen Entgegeusetzung von Seele und Leib, Gott und Welt, ihrem Offenbarungsglanben und ihrer Hochschätzung der Zahlenspeknlatiou (doch hätte nicht diese ganze Bewegung, die ja anch Seueka nud Musonios in sich begreift, schlechtweg uuter "Mystik" zusammengefaßt und Epiktet nach Bonhöffers Untersuchungen nicht mehr als im wesentlichen anf dem Standpunkte des Poseidouios stehend bezeichnet werden sollen). Wohl zu weit läßt sich Schm, durch seinen philosophiegeschichtlichen Pragmatismus führen, wenu er von den belden Richtungen luuerhalb des Neupythagoreismus die stoische als "von Posidonius ausgegangen" bezeichnet (so S. 437 nuten; etwas vorsichtiger drückt sich Schm, auf derselben Selte oben ans); vgl. dazu Weudland Sp. 872 f. der Besprechung. Sehr dankenswert ist das "die römische Anfklärung" überschriebene Kapitel, in welchem der Einfluß der Mittelstoa auf weitere Kreise, auf die Dichtung, das Recht und die Fachwissenschaften gewürdigt wird. Dasselbe enthält einen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Geistesgeschichte und zelgt, wie sehr das antike Leben in dieser Zeit von der Philosophie beherrscht wurde. Dieses Feld der Kultnrgeschichte bletet für weiteren Aubau durch Einzeluntersnchungen noch reichliche Gelegenheit.

Im "Schlusse" betout Schm. die Bedentung der Physik innerhalb des stolschen Systems und bestreitet Zellers Anffassung des Stoicismus als einer wesentlich praktischen philosophischen Richtung. Die Wahrheit liegt hier in der Mitte. Zeller ist durch die Rücksicht auf scharfe Periodentellnug nud -charakterisierung zn weit geführt worden, wenn er den Sinu für rein wisseuschaftliche Forschung in der Zeit nach Alexauder gebrochen sein läßt. Was Schm. S. 474 in der Anm. zu S. 473 dagegen bemerkt, ist richtig. Im Einklang mit jeuer Ansicht hat Zeller die stoische Physik unterschätzt. Andererselts scheint mir aber doch die Zellersche Charakterisierung in ihren Grundzügen unantastbar und die praktische Tendenz im Stoicismus durchaus vorherrscheud, so daß es verfehlt wäre, denselbeu mit Schm. (S. 473) den Systemen des Platon und Aristoteles an die Seite zu rücken. Vgl. anch die Besprechungen von Bonhöffer, Woch. f. klass. Phil. 9 (1892) Sp. 649-655 und Wendland, Berl. phil. Woch. 12 (1892) Sp. 839-843; 869-873.

Einzelne Vertreter der Mittelstoa betreffen folgende Arbeiten:

 F. Susemihl, Zu Laertios Diogenes VII 54, Rhein. Mus. 46 (1891) S. 326—327. S. weist mit Recht den Schluß ab, den nach anderen Luthe aus der Stelle gezogen hat, daß Boethos spätestens ein Zeitgenosse des Chrysippos gewesen sei. Es sei eutweder δαφοράμινα: πρός αύτον zn schreiben oder δαφ. πρός αύτον zn erklären "ahweichend von ihm". Mit S. vor ό μέν γάρ eine Lücke anzunehmen, ist m. E. nicht nötig. Für Panaitios ykl unten No. 355. Posidionios betreffend

behandelt

- 61. F. Schühlein, Zu Posidonius Rhodius, Freising 1891 Progr. S. 1-35, von den Poseidonius-Artikeln hel Snidas ausgehend, die beiden Buchtitel (στορά ή μετά Πολύζον und περί τοῦ ἀκακοῦ καὶ τῶν κατ' ἀνότό, in denon er die Bezeichnungen zweier gesonderter Werke nachweist. Näher gehe ich auf diese das philosophische Gehiet kann berührende Arheit nicht ein; chensowenig auf den Anfatz von
  - A. Baner, Poseidonios and Pintarch üher die römischen Eigennamen, Philol. 47 (1889) S. 242—273.

Knrz zu hesprechen ist

63. E. Wendling, Zn Posidonins and Varro, Hermes 28 (1893) 3.35—335. Der Verfasser weist nach 4.3d das durch von Arnim Hermes 27 (1892) S. 118 ff. veröffentlichte Ineditum Vaticanum and die Parallelherichte hei Diodor and Athenaios auf Poseidonios zurückehen; von demselhen sind anch die das gleiche Thema, die Nachahmung des Fremden durch die Römer, hehandeinden Stellen hei Salinst and Strahon abhängig. Von Wichtigkeit ist, daß die betreffende Darstellung anch von Varro henutzt wurde; es bestätigt sich also hier ein Ahhängigkeitsverhältins, wie es anch auf dem Gehiete philosophischer Anschauungen hervortritt.

Varro scheint nach W. der Vermittier zwischen Pos. nnd Salinst zu sein, während für das Ineditum Vatic. nnd Diodor eine andere, rhetorisch gefärhte Mittelquelie anzunehmen ist, Athenaios aher direkt aus Poseidonios geschöpft hahen wird.

Mitder Wiederherstellung von Schriften des Poseidonios hefassensisch:
64. Hartlich in der nuter No. 21 hehandelten Schrift S. 282 ff.
Die Hauptgedanken der Horpstautsof des Pos. sind, vie H. zeigt, ans
Senee. ep. 90, Git. Tane. daipp. 1, 61 ff. 68—70, 5, 5 ff., wontl anch Sen.
ep. 78, 28 verglichen wird, de leg. 1, 60 nud den Resten des ciceronischen
"Hortensias" zu eruberen, abgesehen von den Leartbestellen, an welchen
andfückliche Citate vorilegen. Den Auslichten von Corssen und Usener
entgegen gieht H. eine Abhängigkeit der Tasknianen von Poseid.
Prottept. nur für die hezelchnieten kürzeren Partien zu, die nach ihm
sich anch sonst als eingeschoben verraten. Bemerkenswert ist die Überstelmung des Pos. mit Aristoteles; das desorrechtigv eis Urnh. 2

p. 104 batte aber H. nicht hierher ziehen sollen; damit ist etwas ganz anderes gemeint.

65. E. Martini, Quaestiones Posidonianae, Leipz. Stud. XVII S. 341-401 (anch als Dissertation [Lipsiae 1895] erschienen), befaßt sich mit der Rekonstruktion der meteorologischen Schriften des P. Nach der ausdrücklichen Definition des auf P. znrückgebenden Achilleus verstand P. nnter μετέωρα die caelestia, nnter μετάρσια die sublimia. Von hier aus sucht M. zu einer Scheidung des Inhaltes der beiden in dieses Gebiet gebörigen Schriften des P., der Bücher πεοί μετεώρων and der μετεωρολογική στοιγείωσις, zu gelangen. Seine Ausführungen fußen aber auf dem unhaltbaren Satze, die Quelle des Laertios könne nicht das ausführliche Werk περί μετεώρων nnd dessen Epitome nebeneinander citiert baben. Damit glanbt M. die nächstliegende Annabme, daß die μετ. στοιγ. ein Anszng ans π. μετ. gewesen sei, heseitigen zu können. Es mnß nun π. μετ. nach der erwähnten Definition von den caelestia. gehandelt baben, wozu zwei Fragmente stimmen. Ein Bruchstück der στοιγείωσις führt ins Gebiet der sublimia. Diesen allein, argumentiert M. weiter, kann das Werk nicht gegolten haben, da es dann μεταρπο-Agyard grocy, batte betitelt werden müssen; also umfaste es sublimia und caelestia. Dagegen ist aber der Einwand zu erbeben, dem M. S. 359 vergehlich zu entgehen sucht, daß er für π. μετ, die Definition des P. zn Grunde legt, die sich nach seiner Ansicht für die µετ. στοιχ. als nicht maßgehend erweist, and daß die von ihm getroffene Erweiterung des Stoffes der στοιγ. jener Definition ebenso widerspricht, wie die Beschränkung auf die sublimia, die er eben wegen dieses Widersprnches ablehnt.

Die Frage, welcher nater den darch Possidonion Meteorologie beeinfinditen Schriftstellern für die Rekonstruktion derselben die Basis an bilden babe, beautwortet M. dahin, daß dafür in erster Linie Kleomedes in Betracht komme, der seine Abhängigkeit von Pos. selbst bezeugt in einer Bemerkung, deren Echtheit M. verteildigt; erst an zweiter Stelle sind Achillens, Plinius und Geminos beranzuzieben. Plinius gebt möglicherweis ein ur durch Vermittelung Varros anf P. zuröck, zudem wird seine Bruschbarkeit durch unklare Anadruckweise und Mangel an Sachkeantnis beeintrachtigt; die beiden anderen geben, wie M. auch für Geminos gegen Blaß zu erweisen sacht, das possicionische Gnt nicht navermischt wieder. Vgl. anch die Besprechung von Sussemihl, Berl. philol. Woch. 17 (1897) Sp. 85—37 nud No. 68 and 69.

Einzelne Punkte der Lehre des P. bebandeln:

O. Apelt, Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie, Leipzig 1891, S. 287—337: Die stoischen Definitionen der Affekte und Poseidonios (Wiederahdruck aus den Jahrh. 1885 S. 513—550) und

67. Fr. Boll, der in der unter No. 370 besprochenen Arheit. S. 181 ff. den Nachweis fihrt, daß Deseidonie der anf die Verschiedenheit der Volkersitten bei gleicher Nativität einselner Individene aus den verschiedenen Volkern hegrindeten Polenik des Karneades gegen die Astrologie durch die Behauptung zu hegegenen auchte, die einheitliche Eigenart eines jeden Volkes erkläre sich aus der Herrschafteines gewissen Sternhildes über dasselbe.

Ganz hesonders sind durch die Forschangen unserer Berichtsperiode die Eluwirknungen des P. ans f Spätere in helleres Lichtgetreten; vgl. No. 38 a. E. 63, 65. 191. 195. 207. 359. 370 und Wendland, Philos Schrift über die Vorsehung, der für Philon zuglepowier Benutzung des Pouseidonion wahrscheilich macht (und zwar führt einiges speziell suf den pounde Afroc des Pos., vgl. Wendland S. 84). Hierber geböt auch

- 68, Fr. Malchin, De anctorihus quibusdam, qui Posidonii libros meteorologicos adhibnerunt, Rostochii 1893 (Diss.) 57 S. Durch Vergleichung des Manilius mit Geminos, Achilleus und Ps.-Aristoteles περί κόσμου gelangt der Verfasser zn dem Ergebnis, daß Manilins Poseldonios' μετεωρολογική στοιγείωσις (oder dessen Schrift περί μετεώρων) benntzt habe. Das Übereintreffen des Manilius mit Poseidonios' Theorie in Cic. de divin. I bestimmt Malchin, anch Verwertung der Schrift περί μαντικής anzunehmen. Doch könnte Manilius die Lehren über Mantik anch in seiner meteorologischen Vorlage gefanden haben (besonders wenn man als solche das ansführlichere Werk des Pos. betrachtet). wie dies ja Malchin selbst für die mit περί θεών übereinstimmenden Partien annimmt (Exkurs I). Arat ist nach Malchin von Manilins in einer kommentierten Ausgabe benutzt, vielleicht derselben, welche anch Germanikus vorgelegen hat. Danehen aber gieht M., anch Bekanntschaft des Manilius mit dem Gedichte des Germanikus selbst zu (Exknrs II). Die auf Hipparch zurückgehende Kolurentheorie bei Manilins ist nach M. nicht durch Poseidonios vermittelt (Exkurs III). Vgl. anch die Besprechung von Günther, Berl. phil. Woch. 14 (1894) Sp. 778 f. und Boll, Stnd, über Cland. Ptol. S. 218 ff. (s. noten No. 370), der, Malchins Arheit erganzend, zeigt, daß Manilius anch in seinen philosophischen Partien und seiner astrologischen Geographie von Poseidonios abhängig ist. Mit Geminos befaßt sich eingehender
  - K. Manitins, Des Geminos Isagoge nach Inhalt und Darstellung kritisch belenchtet. Comment. Fleckeis., Lips. 1890, p. 98-119.

Schou Biaß hatte aus deu in der Isagoge vorkommenden groben Irrtümern geschlossen, daß der Verfasser nicht ein Schüler des Poseidonies gewesen sein könne. Er hält ihn für einen der Kompendienschreiher der ersten Jahrhnnderte nach Chr. Anf diesem Ergehnis fnßend kommt Manitius zu der Ansicht, daß die Isagoge das Werk eines uugenannten Kompendienverfassers ans deu ersten Jahrhunderteu uach Chr. sei, welcher mehr ere Quellen, darunter auch die μετεωρολογικά des Poseidonios, die er aher vielleicht nur iu dem Ausznge des Geminos henntzte, unter Eiufügung eigeuer Znthaten exzerpierte. Manitins macht wahrscheinlich, daß der Name des Geminos erst in unsereu Hss, deren älteste dem Ende des 14. Jahrh. angehört, mit der Schrift verknüpft ist. Die schlechte Anordungg, in weicher uns das Werk üherliefert ist, fällt möglicherweise deu Abschreiberu zur Last, der Verfasser selbst aber hat sich jedenfalls die zahlreichen zum Rufe eines tüchtigen Mathematikers und Astronomen nicht passenden Verseheu zn Schulden kommen lassen, welche S. 109 ff, von Manitius nachgewieseu werden. Abweichend hiervon hält Martini in der unter No. 65 besprochenen Arbeit an dem Astronomen als Verfasser der Isagoge fest. Iu derselhen legte uach ihm G. seine eigenen meteorologischen Anschauungen nieder, allerdings mit Berücksichtigung des Poseidouios und seiner eigeneu έξήγησις των Ποσειδωνίου μετεωρολογικών, eines Kommentars, wie M. anuimmt, zn einer der meteorologischen Schriften des P. Die Behanptung, daß diese Schrift nur die ust. story., nicht das Werk π. μετ. gewesen sein köune, fällt, soweit sie die oben znrückgewiesene Scheldung zwischeu den Stoffen heider Werke zur Voranssetzung hat, mit dieser. Annehmbarer, aher natürlich anch uicht entscheidend ist das andere Argnmeut, daß die kürzere στοιγείωσε eher als die ausführlichere Schrift zur Kommentierung einladen mnßte. Vou diesem Kommentare fertigte der Verfasser selbst einen von Alexander vou Aphrodisias (bei Simpiikios) henutzten Anszng (vgi. jedoch Kroll, Woch, f. klass, Phil. 13 [1896] Sp. 1011). Anch dieser ist also mit der Isagoge uicht ideutisch. Die gleiche Person wie der Verfasser dieser Werke ist nach M. der Mathematiker Geminos. Zu diesem letzteren Ergebnis gelangt in eingehenderer Uutersuchnng anch

70. C. Tittel, De Gemini Stoici stadiis mathematicis quaestiones philologae, Lipsiae 1895 (Diss.) 84 S., auf Grund einer Präfing der S. 7-31 (vgl. auch S. 59-62) behandelten Fragmente ans der mathematischen Schrift des G. Dieselhe war nach Tittel eine systematisch angelegte Encylophäle der gesamten mathematischen Wissenschaft und kennzeichnete sich als das Werk nicht eines wissenschaftlich bahnbrechenden Geistes, wohl aher eines getrenen Referenten über frühere und gleichzeitige Theorieu.

Die spätere Stoa im allgemeinen

betrifft folgende Arbeit:

 Fr. Vollmann, Über das Verhältnis der späteren Stoa zur Sklaverei im römischen Reiche. Stadtamhof 1890, (Progr. d. Gymn. z. Regensburg.) 98 S. 75 Pf.

Der Verfasser spricht dem Stoicismus ein wesentliches Verdienst zu um die im Lanfe der beiden ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit eintretende Besserung im Lose der Sklaven. Znr Begründung seiner Ansicht behandelt er znnächst das Verhältnis der stoischen Lehre zur Sklaverei, untersucht alsdann, ob der Stoicismus in damaliger Zeit einfinGreich genng war, nm zu einer Wandlung im Schicksale der Sklaven wesentlich beizntragen und beantwortet schließlich die Frage, in welchen Punkten eine Bessernng des Sklavenloses eingetreten sei. Als Vermittler zwischen der stoischen Lehre und der Praxis betrachtet der Verfasser die Gebildeten überhanpt, insbesondere die für die Gesetzgebnng maßgebenden Faktoren, die Kaiser, den Senat und die großen Rechtsgelehrten dieser Zeit, and legt die Beeinflussung dieser Faktoren durch den Stoicismus im einzelnen dar. Ein Moment in der Besserung der Lage der Sklaven erkennt er in dem seiner Ansicht nach anf Hadrian zurückzuführenden Übergang von Sklaven in den Stand persönlich freier, aber an das Grundstück gebandener Pächter and widmet in diesem Zusammenhange der Entstebnng des römischen Kolonats eine umfangreiche Untersnebnng.

Man wird sich trotz mancherlel Ausstellungen im einzelnen — so isteipelsewies S. 18 ein Satz (No. 38 Schend) der ps. - epiltetischen Gnomensammlung als epiktetisch angesprochen — mit den Ansführungen des Verfässers im ganzen einverstanden erklären können (den Abschnitt über den Kolonat lasse ich nuberfücksichtigt). Allerdings hätzte zugegeben werden sollen, daß der Satz von der Adiaphorie alles Anßeren dier praktisch-hamaütiken Wirkung der Stoa zunächst entgegenstand; sur lag es in der Natur der Sache, daß besonders Lente des praktischen Lebens, and welche der Stolciamse Einfinß gewann, weniger mit diesem Satze als mit anderen einer solchen Wirksamkeit günstigeren Ernst machten. Als charakteristisch für die veränderten Anschauungen dem Sklaventum gegenüber hätten noch die Vorgängen im Prozed gegen die Sklaven des Pedanins Sekundus (Tac. ann. 14, 42 ff.) Erwähnung verdient.

Zn den einzelnen Vertretern der Jungstoa übergehend behandele ich zunächst die Litteratur über

#### Seneka.

Alle im engeren Sinne philologischen, besonders die textkritischen Arbeiten inig einem anderen Berichte vorbehalten. Auf der Grenze stehen einige Abhandlungen, die ich, eben weil sie auch die sachlichphilosophische Seite von Senekas Schriftstellerei berühren, hier kurzerwähnen muß.

72. H. Hilgenfeld, L. Annei Senecae epiztulae morales quo ordine et quo tempore aint scriptae collectae editae, Jahrb. Snppl.-Bd. 17 (1890) S. 599—694, kommt deshalb hier in Betracht, weil in den einzelnen Briefen und Bitchern gewisse Gedanken als Letimotive hervorgehoben werden, an deren Hand H. Gruppen mit einheitlichem Grundthema scheiden zu können glanbt. Allein dio Aufstellang dieser einheitlichen leitenden Grundgedanken ist meistens willkürlich and der Rasammenhang wrischen dem Briefen bezw. Bachern künstlich konstruiert.

73. W. Allers, Noch einmal die Buchfolge in Senecas Naturales quaestiones, Jahrb. 145 (1892) S. 621—632,

raise questiones, Jairo. 143 (1982) S. 521—552, sicht zur Löuung der Frage ein neues Kriterium, die Anordnung in verwandten Darstellungen, zu Hülfe und vergleicht mit Senekas Werk Aristoteles' Meteorologie, die Schrift zugl zöpzen, die doxographische Litteratur, Laertios über die stoische und epikureische Physik, Lukwa und Plinias. Diese Vergleichung nad innere Grande führen den Verfasser auf die Anordnung: IIa (— II 1—11), VII I IVb (— IV 8—13) V VI IIb (— II 12—Schhüß) III IVa (— IV prad. — c. 2). Diese Backfolge liegt derjenigen sehr nabe, welche

 G. Gundermann, Die Bachfolge in Senecas Naturalesquaestiones, Jahrb. 141 (1890) S. 351—360 aufstellt (VII I IVb V VI II III IVa).

75. Joh Fr. Schinnerer, Über Senekas Schrift an Marcia, hof 1889 Forgr. 19 S., stellt nach einer kurzen Übersicht über die Trostschriftenlitteratur der Alten maammen, was sich über die Familien-erchältnisse der Marcia in Erdhrung bringen ildt nach bestümst aas. E. unzureichenden Gründen die Abhasungszeit der Schrift anf das-Ende der Regierung des Kallgula. Sch. weist sodaan mehrere von Seneka benutzte Quellen nach und giebt eine nicht immer glückliche Kritik des inhalts und der Form der Schrift. Erfolg, meint er, scheine dieselbe nicht gehabt zu haben. Doch lädt sich dies weder nas den von Sch. vorgebrachten allgemeinen Erwägungen, noch aus der von ihmangeführten Stelle ad Helv. 16, 2 schilden.

Den Übergang zu den ausschließlich in unser Gebiet fallenden-Arbeiten möge bilden

 O. Hense, Seneca und Athenodorus. Univ.-Progr. Freiburg i. Br. 1893. 48 S. 1 M.

Schon von anderen ist festgestellt worden, daß de const. sap. und de tranqu, an. zwischen 41 und 62 nach Chr. fallen. Hense versucht für de trangn, an. eine engere Begrenzung. Einen Anhaltspunkt giebt das wärmere Freundschaftsverhältnis mit Serenus, ans welchem unter Berücksichtigung von ep. 63, 14 gefolgert wird, daß die Schrift später fällt als de const. sap., wo Serenns der Stoa und Seneka ferner steht. Ein weiteres Argument liegt in dem verschiedenen Verhältnis der beiden Schriften zu dem Idealbilde des stoischen Weisen, dessen Wirklichkeit in de const. sap. behauptet, in de tranqu. an. geleugnet wird, eine Differenz, die sich bel Ansetzung des letzteren Werkes als des späteren am leichtesten aus einer Serenus gemachten Konzession, sowie aus einer Dämpfung des stoischen ethischen Idealismus erklärt, den die Ereignisse der letzten Jahre vor Senekas Rücktritt vom politischen Leben herbeigeführt haben mögen. Dazn stimmt, daß auch in dem Urteile über Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit politischer Bethätigung de tranon, ein Vorbote von de otio ist. Die Bekämpfung des nubedingten otium in de tranqu, nötigt aber nach Hense, einen zeitlichen Abstand von einigen Jahren zwischen beiden Schriften anzunehmen. Er erhält so als Ansatz für de tranqu. das Ende der fünfziger Jahre. Daß seine Beweisführung nicht durchans zwingend ist (so ist beisplelsweise der Grund für die Annahme eines längeren Zwischenranmes zwischen de tranqu. und de otio keineswegs durchschlagend), liegt in der Natur des Materials. Immerhin wird man zugeben müssen, daß H. seinen Ansatz zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit erhoben hat.

Ein zweiter Abschnitt der Arbeit betrifft die Frage, welcher von den den Namen Athenodoros tragenden Philosophen der von Seneka citierte sei. Der gewöhnlichen Ansicht, es handle sich nm den bekannten philosophischen Lehrer des Angustus, steht dessen in hohem Alter ausgeübte politische Thätigkeit entgegen, die der den Athenodoros Senekas charakterisierenden Abneigung gegen das politische Leben widerspricht, während auf letzteren alles paßt, was wir in dieser Hinsicht von Athenodoros Kordvlion wissen. Gleichwohl entscheidet sich auch Hense für den Freund des Augustus und zwar deshalb, weil Seneka anch den andern philosophischen Freund des Kaisers, Areios Didymos berücksichtigt und sich anch sonst mit den Verhältnissen des Augustus und seines Kreises vertrant zeigt, so daß bel einem von Seneka ohne nähere Bezeichnung citierten A. an keinen anderen als diesen zn denken sel. Entschieden ist die Frage durch dieses Argument (vgl. auch Zeller III 1 S. 586 in der Anm. zu S. 585) freilich nicht, wenn auch zuzugeben ist, daß die Wahrscheinlichkeit für Hense spricht. Wir wissen indes nicht, ob nicht A. Kordylion als stoischer Schriftsteller so bekannt war, daß man bei Cltaten ohne nähere Bezeichnung

znnächst an ihn dachte. Recht hat H. jedenfalls, wenn er dem Widerspruch zwischen den von Seneka überlieferten Sätzen und dem politischen Eingreifen des Angusters kein Gewicht beimißt.

Weiter befaßt sich H. mit der Frage nach den Quellen von de tranqu. an. Beachtenswert als Beweisgrund dafür, daß Demokrit nur indirekt henntzt ist (gegen Hirzel), ist die übereinstimmende Verkürzung von Democr. fragm. 163 Nat. bei Senec. de tranqu. an. 13, 1 und Plnt. de tranqu. an. p. 465 c. Allerdings ist Zufall hier keineswegs ausgeschlossen. Daß die Quelle Senekas eine stoische war, ist jedenfalls die nächstliegende Annahme, und Hense macht wahrscheinlich. daß insbesondere Athenodoros mehr herangezogen worden ist, als es nach dem nur zweimaligen Citat den Anschein hat. Einer genaneren Feststellung seines Eigentums steht aber, wie H. zeigt, der Umstand im Wege, daß Athenodoros sich allem nach mit Panaitios, der gleichfalls als Quelle für de tranqu, an, in erster Linie in Betracht kommt, in seiner philosophischen Richtung eng herührte. Das Wahrscheinlichste ist nach Henses überzengenden Ansführungen, daß Seneka wie anderwärts so anch hier aus mehreren Quellen geschöpft hat. - Der Schluß der Arbeit ist der Behandlung einzelner Stellen ans de trang, an, gewidmet. - Die Ansetzung der Schrift in die neronische Zeit (etwa 59 n. Chr.) erbält eine Bestätigung durch die von

 O. Hense, Zn Seneca de tranquillitate animi, Rhein. Mus. 49 (1894) S. 174—175 hervorgehobene Übereinstimmung von de tranq. an. 4, 3 mit de clem. 1, 26, 2.

Weitere Beiträge zur Frage nach Senekas Quellen und seinem Verhältnis zu denselben enthalten folgende Arbeiten:

78. E. Thomas, Über Bruchstücke griechischer Philosophie bei dem Philosophon L. Anneas Sence, Arch. f. Gesch. d. Philos. 4 (1891) S. 557—573. Unser Gebiet berühren Abschnitt II (Epikur bed Sence, cphit. mor. II 4 (16) 7—9) and III (Epikur hebe Anklünge bei Sence de trauq. an. 9, 2 nud epikt. mor. XX 2 (119), 12; de brev. vit. 7, 3 and 20, 3; epikt. mor. VII 1 [63], 7; XVIII 2 [105], 7—5; XIX 6 [115], 12, 18). In dome enteren Abschnitt orklätt Th. gegen Usemer mit Recht die 15. der xöpan 36½n für die alleinige namittelbare vorlage der genannten Paragraphen, soweit sie epikurisches Eigentum enthalten. Dankenswert sind besonders die zur Begründung dieser Ansicht mitgedeiten Beobachtungen über Senekas Verfahren in der Wiedergabe griechischer Quellen. In dem letztgenannten Abschnitt werden weitere Anklünge an Epikur bei Seneka nachegewiesen.

 J. Müller, Über die Originalität der Naturales quaestiones Scnecas, Festgr. a. Innsbruck an die 42. Vers. dentscher Phil. u. Schnim. in Wien, Innsbruck 1893 S. 1-20. Der Verfasser wendet sich gegen die Überschätzung der natzumissenschaftlichen Abbandlangen Senekas durch Nebring (Wolfenbutt. Progr. 1873 and 1876) und Günther (Gesch. d. Math. n. d. Naturw. im Altert.) mit dem Hinweis anf Senekas Abbängigkeit von griechischen Forschern und die verworrene Art, wie er Exzerpte aus jenen Quellen verarbeitet. Dagegen behanptet

80. A. Nebring, Über die Originalität von Senceas naturales quaestiones, Jabrb. 147 (1893) S. 718—720, die Abblüngigkeit Senekas von griechischen Quellen binlänglich betoat und zu einer Überschitzung seiner naturwissenschaftlichen Schriftstellerei keinen Anlaß gegeben zu haben. Für Nebring tritt ein Güntber in der 2. Aufl. des genannten Werkes S. 299 Ann. 5.

\*81. K. Wünsch, Über die naturales quaestiones des Philosophen Seneca, Prag 1895. Progr.

82. Hartlich (s. o. No. 21) S. 305—308 bespricht Senekas Exhortationes, für welche er dialogischen Anfban und Benutzung von Ciceros Hortensius zu erweisen sucht.

Auf Senekas philosophischen Standpunkt bezieben sich

\*83. F. Becker, Die sittlichen Grundanschanungen Senekas. Ein Beitrag zur Würdigung der stoischen Ethik, Köln 1893. Pr.

84. Dorison, Quid de clementia senserit L. Annaeus Seneca, Cadomi 1892. D. wendet sich nach einigen Bemerkungen über die Anlage der Schrift de clementia in Kap. 2 zu der Frage nach der Abfassungszeit. Daß dieselbe zwischen Dez. 55 und Dez, 56 nach Chr. fallt, stebt nach 1, 9, 1 fest. D. versucht eine engere Begrenzung. Daß Nero in dem späteren Teile jenes Zeitranmes, d. b. gegen Ende seines 19. Lebensiabres nicht mehr als dnodevicesimum egressus annum bezeichnet werden konnte, ist richtig. Wenn D. aber in de clem. 1, 3, 3 eine Anspielung auf die Tac. ann. 13, 25 erzählten Ereignisse erblickt und meint, daß eine solche am passendsten in die Zeit verlegt werde, in welcher Nero als Urbeber des nächtlichen Unfugs bekannt wurde, so erscheint mir schon eine solche Anspielung nach der ganzen Fassung der Senekastelle nicht eben wahrscheinlich und auch die weitere Schlnßfolgerung nicht zwingend. Ebensowenig läßt sich aus 1, 1, 6 gewinnen, wo das von Lipsins vor gustnm eingefügte anni doch eine sehr unsichere Basis für chronologische Folgerungen abgiebt. Den Ausführungen über Veranlassung und Zweck der Schrift (S. 21 ff.) wird man beistimmen können, nnr vermag ich wieder die Verbindung, in welche 1, 20, 2 mit Tac, ann. 13, 20 gebracht ist, nicht zu billigen. Kap. 3-5 befassen sich mit Senekas Lehre über die clementia. Man vermißt hier ein tieferes Eingeben anf die Onellen dieser Lebre und

den Versuch, Seuekas Schrift in den Zusammenhang der antiken Königsspiegellitteratur einzureihen. Das Bild des Tyrannen stammt gewiß nicht, wie D. S. 81 meint, lediglich aus Senekas eigenen geschichtlichen Kenntnissen, und ebenso zeigen sich anch sonst Anklänge an verwandte Litteratur (Keuntnis Platons giebt der Verfasser S. 81 zu und spricht S. 87 von einer tyranui imago quasi platonicis verbis descripta). Aus Kap. 6 (Kritik der Schrift nach der Seite ihres Lehrgehaltes) ist die Vergleichung des Standpnuktes Senekas mit demjenigen des Mark Aurel hervorzuhehen. Eigentümlich berührt S. 106 der Satz: si vere accessissent ad rempublicam, decebat Stoicos quocamque modo favere optimatibus, quoniam iis homines in sapientes ac stultos distribuere placuerit. In Kap. 7 wird zur richtigen Benrteilung des von Seneka in der Schrift angeschlagenen panegyrischen Tones mit Recht auf die politischen und pädagogischen Gründe, die für denselben maßgebeud sein konnten, sowie anf die seit Angustns den Kaisern gegenüher zur Gewohnheit gewordene Sprache hingewiesen. Manche Stellen zeugen uach D. von eutschiedenem Mnt. Es scheint mir aber anch hier wieder sehr fraglich, oh das, was D. für Anspielung hält, als solche von Seneka gemeiut und vou Nero empfunden wurde. Der Schluß der Arbeit hehandelt das Verhältnis von de clementia zu de ira, den Stil der Schrift, das Verhältnis bedentender römischer Staatsmänner zur stoischen Philosophie, die Bedeutnug des Werkes de clementia als Rechtfertigung der stoischen Philosophie und des stoischen kaiserlichen Ministers und als Zenguis des Geistes, der später im Zeitalter der Antonine glückliche Zeiten üher Rom heranfführte.

Senekas Schrift ad Helviam matr. analysiert

85. Giesecke, (s. o. No. 24) S. 100 ff. mit dem Ergebnis, daß Seueka aus Varro and Brutas (de virtute) schöpfte und das ans ersterem Entnommene mit dem Stoicismus in Einklang hrachte.

Nicht vorgelegen haben mir die auf Senekas Verhältnis zum Christentnm bezüglichen Arbeiten:

\*86. Tissot, Saint Paul et Séuèque. Le chrétieu évangélique 35, 7 und

\*87. M. Ban mgarten, L. Annaeus Seneca aud das Christentam in der tief gesunkenen antiken Weltzeit. Rostock 1895. VIII u. 368 S. 6 M. Vgl. die Besprechungen von Wendland, Deutsche Litteraturz. 1896 Sp. 873-875. Gemoll, Woch. f. klass. Phil. 12 (1895) Sp. 1393-1397.

## Kornutos.

Eineu Verbesserungsvorschlag macht

88. W. Kroll, Advers. graec. Philol. 53 (1894) S. 422.

\*89. W. Weinberger, Ad Cornutum, Wiener Stnd. 14 S. 222-226.

#### Musonios.

Eine Analyse der dem Topos περί φυγή, gewidmeten Erörterungen des M. unternimmt 90. Giesecke (s. o. No. 24) S. 32 ff. (vgl. anch S. 100). Danach geht M. auf eine jüngere kynische Quelle (Bion) zurück, die er aber im stöischen Sinne umarbeitet und mit stoischem Gute durchsetzt.

## Epiktet

llegt uns jetzt in einer guten kritischen Ausgabe vor:

 Epicteti dissertationes ab Arriano digestae, ad fidem codlcis Bodleiani rec. H. Schenkl. Accedunt fragmenta, enchiridion ex recensione Schwelghaeuseri, gnomologiorum Epicteteorum reliquiae, indices. Lipsiae 1894. CXXI 720 S. und eine photogr. Tafel. 10 M.

Die praefatio behandelt Epiktets Lebeu und Werke an der Hand der abgedruckten testimonia sowie die kritischen Hülfsmittel der Rezension. Es folgen die für das byzantinische Geistesleben nicht uninteressanten, für die Epikteterklärung bedeutungslosen Scholieu des Bodleianus. Eiu adnotatiouis supplementum enthält besonders Bemerkungen Reiskes und zahlreiche beachteuswerte Vorschläge Elters. Die recensio beruht völlig auf dem Bodl, gr. misc. 251 saec. XII. uach des Herausgebers Nachweis dem Archetypus aller vorhandenen Hss. Die besonnene Handhabung der Kritik verdient Belfall. Die Auhänge euthalten die echten und die vou alters her E. zugeschriebenen unechten Fragmente (A), das Encheiridiou nach Schweigbäuser, aber mit übersichtlicherer Gestaltung des kritischen Apparates (B), das von Stobaios benutzte [Epiktet-]Guomologion (C), die Guomeu des cod. Vatic. gr. 1144 nach Elters Abschrift (D), die Morriwvoc rvonat des cod. Paris. 1168 (E) und die Μοτχίωνος ὑποθήκαι (F). Den Schlnß bilden sorgfältige Indices. Näheres in den Besprechungen von Wendland, Berl. phil. Woch. 15 (1895) Sp. 321-327, and Praechter, Woch. f. klass. Phil. 12 (1895) Sp. 507-513.

Die von Schenkl in den Anhäugen C D E F mitgetellten Sentenzen hatte Elter als Bestandteile eines und desselben Florilegiums erkannt, welches er aus ihnen lu scharfsinniger Weise rekonstrulert iu

 Epictetl et Moschionis quae feruntur sententiae ab A. Elter editae. Bonner Lektionskat. Sommer 1892. Dazu Corollarium adnotationis, addenda und indiculus verborum, ebenda Winter 1892/93.
 Alles vereinizt in Guomica II Lipsiae 1892.

Daß die Sentenzen Epiktets Namen mit Unrecht tragen, wird durch die von Elter beobachteten Eigentümlichkeiten ihres Stils, be-Jahrenbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1888. I.) 3 bestätigt. - Rühmend hervorznheben ist, daß Elter und Schenkl durch private Vereinbarung ein vorzügliches Ineinandergreifen ihrer gleichzeitig ansgearbeiteten Ausgaben herheigeführt und dadurch deren Benutznng bedentend erleichtert habeu.

Ferner sind noch folgende Epiktetausgaben zu erwähnen:

\*93. Epictetns, Mannel, Texte grec accompagné de notes et suivi d'un lexique par Ch. Thurot. Nouvelle éditiou. Paris 1891. XXXVI 75 p. 1 M. (vgl. auch Bibl. phil. class. 1895 S. 180).

\*94. Epictetus, Manuel, Texte et traductiou accompagnée d'appréciatious philosophiques par H. Joly. 2, éditiou, Paris 1890. XXIV 56 p. 1 M.

Eine dentsche Übersetzung des Encheiridion lieferte

95. Hilty in seinem Buche "Glück" Franchfeld 1891 S. 21-89. Beigegeben sind Einleitung, Anmerkungen nuter dem Texte und einige Erörterungen über die stoische Philosophie. Gegen die Übersetzung sowohl wie gegen Hiltys eigene Ausführuugen ist vieles einzuwenden. Erfreulich bleibt immerhin das warme Interesse des nichtphilologischen Übersetzers für Epiktet und das Bestreben, dessen Philosophie zn einem Ferment praktischer Lebensweisheit auch für nasere Zeit zu machen.

Au französischen Übersetzungen erschienen folgende:

\*96. Epictetns, Manuel, traduction par F. Thurot, accompagnée d'une introduction et revne par Ch. Thurot. Paris 1889, XXXII 47 p. 1 M. (vgl. auch Bibl. phil. class. 1893 S. 153). 97. Epictetus, Ses Maximes, traduites par Dacier, mises dans

uu nonvel ordre et précédées d'un conp d'oeil sur la philosophie des Grecs par H. Tampucci. Paris 1895. 159 p. 25 c.

Eudlich falleu uoch folgeude englische Übersetzuugen in unseren Rereich:

- 98. The Works of Epictetus. Translated from the greek by Th. W. Higginson. A new and revised edition. Vol. I (XIV 221 p.) II (288 p.) Boston 1891. 12 M. 50,
- \*99. Epictetus, The teaching, being the Encheiridion of Epictetus with selections from the dissertations and fragments, translated by T. W. Rolleston. Loudon 1891, 260 p. 1 M. 80.
- \*100. The disconrses of Epictetus with the Encheiridion and fragments, translated by G. Loug. 2 vol. Loudou 1891. 390 p. 12 M. CO.

Einige weitere im engeren Sinne philologische Beiträge zur Epiktetlitteratur, die mir nicht zugänglich gewesen sind, seien hier kurz verzeichnet. Es sind dies:

\*101. Chinnock, E. L. (?), Unregistered words in Epictetns. Classic, review III 1, 2 p. 70-71.

 102. Chinnock, E. J. (?), Some Epictetean diminutives. Classic. rev. III 9 p. 419.

\*103. Wotke, C., Handschriftliche Beiträge zu Nilns' Paraphrase von Epiktets Handbüchlein. Wiener Studien 14, 1 p. 69—74.

Für die Erkenntnis des philosophischen Standpunktes Epiktets ist von hervorragender Bedentung

104. A. Bonhöffer, Epictet nnd die Stoa. Untersnchungen zur stoischen Philosophie. Stuttgart 1890. VI u. 316 S. 10 M.

In diesem Buche, einer erfreulichen Frucht der gediegenen Tübinger philosophischen Schulung, wird der Beweis angetreten, daß Epiktet von dem durch die einfinßreichen Schulhänpter der Mittelstoa zur Herrschaft gekommenen Eklekticismus durchans unabhängig, vielmehr ein treuer Verehrer der ältesten Scholarchen und konsequenter Vertreter der genuin stoischen Lehre sei. Ist das richtig, so gewinnt E. für nusere Kenntnis der stoischen Doktrin eine ganz nene Bedentung. Er wird, namentlich angesichts unserer dürftigen Überreste aus den ältesten Zeiten der Stoa und deren absolnter Unznlänglichkeit zur Lösung gewisser Fragen, zur "Hanptquelle der stoischen Lehre, wenigstens was die Psychologie und die Ethik betriffts (Vorwort S. V). So tritt B.s. Werk ans dem Rahmen eines Beitrages zur Epiktetforschung heraus und beansprucht eine Bedentung für die Stoaforschung überhanpt. Dabei zeigt sich aber doch, daß das Interesse des Verfassers nrsprünglich wesentlich nur Epiktet galt, insofern - vielfach nicht zum Vorteil der Sache - für die Stoa im übrigen nnr die Hanptquellen ausgenntzt werden.

Seine Grundhese hat B. unzweifelhaft insoweit bewiesen, als aus seiner Darstellung hervorgeht, daß E. jedenfalls der grob und ungeschent eklektischen Richtung der Mittelstoa gegenüber auf die Miere Lehre zurückgeriffen hat und so im großen und ganzen als deren Vertreter anzuschen ist. Nur hat B. den mit Einschränkungen richtigen Satz auf die Spitzo getrieben und ats zor üfbertreibungen gelangt, die z. T. in der sogleich zu besprechenden Fortsetzung seines Werkes zwar nicht auszirücklich zurückgenommen, aber doch durch eine andere Nauncierung der Darstellung bedettend abgeschwicht istal. So giebt

B. den religiösen Charakter der epiktetischen Philosophie allerdings zn, erkennt aber anch in dieser Beziehnng keinen Unterschied an zwischen E. nnd der Altstoa, sondern läßt ersteren voll und ganz den stoischen Pantheismus vertreten und glanbt, alle hierher gehörigen Stellen vom Standpunkte der nüchternen und reflektierten Religiosität der Stoa begreifen zu können. Das trifft aber entschieden nicht zu. Schritt für Schritt begegnen uns bei E. Ergüsse eines warmen Gefühls gegenüber einem persönlichen transcendenten Gott. E. steht hierin offenbar unter dem Einfinß der religiösen Strömung seiner Zeit, und Zeller hat so nnrecht nicht, wenn er in seinem Standpunkt eine Etappe auf dem zum Nenplatonismus führenden Wege erkennt. Der Riß aber, der damit die von B. S. III gerühmte "imponierende Einheitlichkeit und Geschlossenheit" des epiktetischen Systems sprengt, gebt noch weiter. Zeller bemerkt III 1º S. 746 Anm. 3. E.s Ansicht über das Schicksal der Seele nach dem Tode sei nicht ganz leicht anzugeben, da Stellen, die anf die Annahme einer persönlichen Fortdaner in einem bessern Leben denten, mit solchen wechseln, die diese Fortdaner leugnen. B. S. 65 f. will alle in Frage kommenden Stellen in letzterem Sinne verstanden wissen. Das ist aber znm mindesten für diss. 1, 9, 11 ff. unmöglich. Die Anflösung des Menschen in die Elemente kann im Bilde nimmermehr als ein Abwerfen der nns hier beschwerenden körperlichen Fesseln und Rückkehr zu der nns verwandten Gottheit bezeichnet werden. In der Stelle aber mit B. nicht die eigene Ansicht E.s. zu finden, haben wir nicht das geringste Recht. Die Jünglinge, denen die Worte in den Mnnd gelegt sind, leiden an einem ungestümen Selbstbefreinngseifer, sind aber nicht heterodox. Wäre das der Fall, so müßte E, sie im Folgenden über die falsche theoretische Grundlage ihres Strebens belehren, anstatt sich dem von ihnen gebranchten Bilde anzubeonemen und sie dadurch in ihrem Irrtnm noch zu bestärken (dasselbe gilt anch gegen B. S. 35, wo die an naserer Stelle hervortretende Mißachtung des Körpers den Schülern, nicht E. zugeschrieben wird). E. zeigt eben, ähnlich wie Seneka, in diesem Punkte ein Schwanken, und die darans sich ergebenden Widersprüche hinweginterpretieren zu wollen hieße die Eigentümlichkeit dieser im Flasse einer großen Geistesbewegung stehenden Männer verwischen.

Auf die Ergebnisse der eindringenden Untersachung B.s. für die einzelnen Punkte der epikteischen und der allgemein stoischen Lehre kann ich hier nicht näher eingehen. In einem Kardinalpunkte stehen dieselben zu den bisherigen Auffassungen in Widerpruch: B. bestreibe den sesunalätischen Charakter des stoischen Systems, indem er auf die allerdings im Widerstreit mit der sonstigen sensmalistischen Tendenz der Stoa von Epiktet stark betonten pojckien Gewicht legt, und stellt neben die similiehe Erkeuntuis eine zweite auf Entwickelung der zeotzjeste bernhende. Anch hier rächt sich Es Streben, E. mit der Altstoa zu identifizieren und in seiner Lehre das geschlossene gemin stoische System zu erweisen, indem er dadurch zu dem Vernbede einer Vernttelung zwischen den einander widerstreitenden Prinzipien und zur Anfatellung einer einheitlichen Erkenntsisteorie veranlaüt wird, welche mit direkton Zeonissen in Widerspruch steht.

Vgl. die Besprechangen von Wendland, Berl. phil. Woch. 11 (1891) Sp. 1222—1228, Ziegler, Gött. gelehrte Anz. 1891 S. 1021—1030.

105. A. Bonhöffer, Die Ethik des Stoikers Epictet. Anhang: Exkurse über einige wichtige Pnnkte der stoischen Ethik. Stnttgart 1894. VIII u. 278 S. 10 M.

Das Werk bildet die Fortsetzung zu No. 104; doch lat die Anlage insofern eine veränderte, als das Hanptgewicht anf die Ethik
Epikteta als solche, nicht auf ihr Verhältnis zur Ethik der übrigen
Stoiker gelegt ist, so daß die zahlreichen Ausblicke auf die Lehne
anderer Vertreter der Stos mehr nur gelegentlich und beilänfig geschehen. Dafür sind in Erkursen mehrere wichtige Pankte einer sehr
eingehenden, die gazus Stos berücksichtigenden Behandlung naterzogen
(J. die stoischen Telesformeln [darin auch Abschnitte über die stoische
fleterlehre und die ερώτα κατά φόσω); II. die stoische Lehre vom Selbstmord; III. das καθήκου und κατόρθωμα; IV. die Ansichten der Stoiker
über den Erwerb [gegen Hirzels ungfünstige Beutrellung des Ctrysippos,
Diegenes und Hekaton gerichten); V. der stoische Pantheisuns). Beigegeben sind ein griechisches Sachregister, Namenregister und Verzelchnis der ctiterten Schriftsteller zu beleden Werken.

Wir besitzen von Epiktet kein System der Ethik. Anf eine Beibe von Fragen, anf welche eine systematich anagebante Ethik eingeben nuß, giebt E. keine direkte Antwort. Darans erwichst filt den Darsteller der epiktetischen Ethik die Gefahr, diese Lücken durch Konstruktion ausfüllen zu wollen und zu diesem Zwecke State E.s. zu pressen und ihnen einen Sinn unterzulegen, den sie in ihrem Zusammenage nicht haben. Man mid es B. nachrithmen, daß er im ganzen dieser Gefahr selten nuterlegen ist. Das glaiche gesunde Urteil, die mainliche nutschtige, bedichtig abwägende Methode wie in dem früheren Werke treten anch hier zu Tage nut machen in Verbindung mit der warmen inneren Antellnahme des Verfassers an seinem Gegenstande und der Höbe des Standpanktes seiner Betrachtung, die ihn vergleichende Blicke anf Christentum nut nenere Philosophie than läßt, anch dieses Boch zu einer sehr erfreillichen Erscheinung, Glieichwoll mnß ich

gegen die Verwertung einiger Stellen im oben hezeichnetes Sinne Verwährung einlegen. Z. B. ist dies. 2, 14, 2 ff. kein genügender Beleg
für den Satz (S. 41 unten): "Für die Erzengnisse der Indastrie und
Knnat (selhst für Luxnsartikei) hegt er Verständnis und Bewunderung und
weil and dem einfachsten Produkt menschlieher Geschicklichkeit einen
Reiz abzugewinnen." Mir scheint, daß B. darch seine sonst sehr wohlhennede Vorliehe für E. dan and dort dazu verleitet worden ist, die
Färhung seines Bildes um eine Nanace derjenigen anzunähern, die es
anch des Verfarsers eigenem Geschmacke tragen müßten and inabesondere
E. nach Kriften von dem Verdachte kynisierender Tendenzen zu befreien

Was das Verhältnis E.s znr Stoa betrifft, finden die Ergehnisse des früheren Werkes hier im allgemeinen ihre Bestätigung. Die durch die gesamte Knitnrentwickelung veränderte Färhnng des Stoicismus gieht B. zn (vgl. S. III, 106, 126). Über die religiöse Seite der epiktetischen Philosophie wird hier entschieden richtiger geurteilt als in dem anderen Werke; vgl. II S. 81 f. mit I S. 10 f. (S. 82: "Epictets Theologie ist also ein für unsere modernen Begriffe kanm verständliches Gemisch von Theismns, Pantheismns und Polytheismns"); nnr hestreitet B. anch jetzt, daß in dieser Hinsicht ein tiefergreifender Unterschied zwischen E. und der alten Stoa hestehe, da sich ein Schwanken zwischen pantheistischer und theistischer Anschanungsweise schon aus den speknlativen Grundiagen des stoischen Systems ergehe (Anhang S. 244 ff.), Es ist aher doch von jenen dem Stoicismus von Haus ans eigenen theistischen Elementen his zn der Betonnng des Theismas hei E. noch ein weiter Schritt, den B. in seiner Bedentung etwas unterschätzt. Ausführlicher hespricht die Arheit Wendland, Berl, phil, Woch, 15 (1895) Sp. 260-265.

- An Bonhöffers "Epictet und die Stoa" knüpfen folgende zwei Arbeiten an:
  - F. L. Ganter, Das stoische System der αἴσθησις mit Rücksicht auf die neneren Forschungen, Philol. 53 (1894) S. 465-504.
- 107. A. Bonhöffer, Zur stoischen Psychologie, Philol. 54 (1895) S. 403-429.
- G. gieht eine von Stein nud Bonböffer mehrfach abweichende Darstellung des Erkenntisiprocesses, zu weicher Bonböffer in No. 107 Steilung nimmt. Die wichtigsten Anfatellungen Ganters hetreffen das Verhältnis von ήτρισσικό nud ψοχή, die Seelenteile nud die Stadien des Wahrnehungsprocesses. G. naterscheidet die ψοχή als physische Seele von dem ήτρισσικό als alitenigem Triger des Bewultzeins. Das ήτρισσικόν als wie die physische Seele, στόμα, aher durch die devöbudurar.

des Bintes verfeinert und dadnrch zur Ausübung der Funktionen des Bewußtseins befähigt. Diese Darstellung, die in den Queilen keine hiureichende Stütze findet, wird von B. widerlegt (am schlagendsten ist der Einwand S. 409 Mitte). Binsichtlich der Lehre von den Seelenteilen bekämpft G. Steins und Bonhöffers Identifikation der Seelenteile mit den Seelenfunktionen. Das Recht liegt m. E. auch hier auf seiten der ersteren, deren Standpunkt B. S. 414 ff. verteidigt. In der Frage nach dem Orte des Empfindungsvorgangs, den G. ausschließlich in das έγεμονιχόν verlegt, gesteht B. sich jetzt gleichfalls eutschiedener dieser Ansicht zuzuneigen, betout aber auch jetzt noch, daß die Stoiker in diesem Punkte nicht klar oder nicht einig gewesen zu sein scheinen. In dem Wahrnehmungsprozesse unterscheidet G. vier Stadien: 1. die dythades (dieselbe führt zur pavrasía), 2. die eigentliche aiobysic, bestehend im πνεύμα νοερόν (sie führt zur φαντασία καταληπτική), 3. συγκατάθεσις und κατάληψις (die Wirkung ist die κατάληψις [als Inhalt]), 4. λόγος (derselbe führt zur ἐπιστήμη). Die der συγκατάθεσε vorausgeheude Thätigkeit wird also in zwei Akte zerspalten, wozu die Quellen, wie B. eingehend nachweist, keine Berechtigung geben.

108. Th. Zahn, Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis zum Christeutum. Zweite Anfl. Erlangen und Leipzig 1895, 47 S. 75 Pf. enthält den verunglückten Versuch, die Anklänge au Christliches bei Epiktet aus einer Bekanntschaft des Stoikers mit christlichen Schriften herzuleiten. Um einen solchen Zusammenhang glaublich zu machen. müßten bei E. Gedanken nachgewiesen werden, die innerhalb der christlichen Sphäre historisch begreiflich wären, während sie auf heidnischem Boden keine Auknüpfung fänden. Bis zu diesem Nachweise wird es das einzig methodisch Korrekte sein, solche Anklänge auf dem umgekehrten Wege d. h. daraus zu erklären, daß das Christentum Gedanken und Weudungen des heidnischen Anschauungskreises sich aneignete. Die von Z. S. 29 ff. augeführten Parallelen enthalten aber durchaus uichts specifisch Christliches. Am meisten könute noch für Z. Epiktets Gebot möglichster Vermeidung des Eides zu sprechen scheinen, da eine Stelle, an welcher der Gedanke in gleicher Form, als Gebot, aufträte, innerhalb der stoischen Litteratur nicht nachgewiesen ist. Verwaudtes hat aber doch Bouhöffer, den auch Z. citiert, beigebracht, und bei näherem Zusehen läßt sich bei E. dieses Gebot als Glied eines Komplexes innerlich zusammengehöriger Vorschriften erkennen. Dem zurückhaltenden und überlegenen Stoiker, der unnützes Reden, vieles und starkes Lachen, sowie die Teilnahme an den gewöhnlichen geselligen Freuden meidet, ziemeu auch nicht das Pathos und die starke Bemühung um den Glauben auderer, wie sie die Voraussetzung des Schwures hilden. Zn berücksichtigen ist anch, wie wenig nns von der kynisch-stoischen Diatribe ans den letzten Jahrhunderten vor Chr. Geb. erhalten ist. Manches mag mit dieser Litteratur verloren gegangen sein, was zum historischen Verständnis nentestamentlicher und epiktetischer Stellen den Schlüssel höte. Aber anch so erklärt sich alles von Z. in diesem Zusammenhange aus E. Beigehrachte zur Genüge aus der stoischen Lehre, halt man sich nur die religiöse Wendung gegenwärtig, welche diese Lehre der Zeitrichtung entsprechend genommen hatte. Aus dieser Wendnng erklären sich z. T. anch die Widersprüche bei E., anf welche übrigens Z. viel zn viel Gewicht legt. Ähnliches wird sich bei jedem Philosophen finden, dem es weniger nm Geschlossenheit and theoretische Unanfechtbarkeit seines Lehrsystems, als um praktisch wirksames Philosophieren zu thun ist. Im einzelnen ist die Berührung zwischen den von Z. in Parallele gesetzten Stellen Epiktets und des N. T. oft eine außerordentlich geringfügige. Völlig verfehlt ist es, wenn Z. in diss. 3, 22, 55 f. eine polemische Beziehnng auf das Act, 25, 11 von Paulus erzählte Verfahren erblickt. Mit einer theologischen Verschiehung der natürlichen Perspektive wird hier bei Epiktets Hörern ein Interesse für die Schicksale des Apostels voransgesetzt, wie es thatsächlich nach allem, was wir sonst wissen, nicht vorhanden gewesen sein kann.

Epiktets bekanntesten Schüler betrifft

E. Bolla, Arriano di Nicomedia. Torino e Palermo 1890.
 S. 4 M.

In unsern Bereich fallen besonders Kap, II Arriano discepolo d'Epitteto und X Scritti filosofici di Arriano. Die Zeit, innerhalh deren A. Epiktets Schüler war, hegrenzt Bolla, auf Stellen in den Siarpifal gestätzt, mit der definitiven Unterwerfung der Dacier auf der einen nnd dem Beginne des Partherkrieges auf der andern Seite, im ganzen gewiß richtig, wenn anch für die Spätgrenze die Ahwesenheit jeder Erwähnung des Partherkrieges in Arrians Epiktetschriften kein sicheres Argument bildet. Eine festere Stütze würde die Teilnahme Arrians am Partherfeldzuge abgeben, welche B. S. 16 ff, wahrscheinlich zu machen sncht. - Die Titel διατριβαί und διαλέξεις hezieht B, mit Recht auf die gleiche Schrift; eben diese erkennt er anch in den von Mark Aurel citierten όπομνήματα, doch läßt er die Möglichkeit offen, daß όπομνήματα der Gesamttitel des Werkes gewesen sei, welches die διατριβαί (διαλέξεις) und δμιλίαι als Teile in sich befaßte. Die ohne Vorwissen Arrians geschehene Veröffentlichung der Diatriben setzt B. in die Zeit der durch militärische oder politische Angelegenheiten veranlaßten Ahwesenheit des Verfassers (114-120 oder 132-137), die des Encheiridion in die Zeit nach seinem Rücktritte ans dem öffentlichen Leben. Etwas gewagt sch eint es mir, den strafferen Befehlston des Encheirdion mit dem durch die Erdegnisse der Zwischenzelt in A. ansgebildeten militärischen Charakter in Verbindung zu bringen. — An den Stellen der Anabasis, an welchen B. Sprens stoischer Doktrin wahrzunehmen glaubt (S. 100 Anm. 1, 102 Anm. 3), zeigt sich stoischer Einfluß doch nur in sehr nnbestimmter und kanm greifbarer Gestalt.

\*110. G. Schmidt, Untersnchnngen über Arrian, Prag 1889.

## Mark Anrel.

Im allgemeinen ist zu erwähnen Hirzels Darstellung, Der Dialog II S. 262 ff. Die Übersetzung \*1111. Marcus Aur. meditations. Transl. by J. Collier. Revised with an introduction and notes by Alice Zimmera, London (1891?), ist mir nicht ans eigener Anschauung bekannt. Von Specialarbeiten beziehen sich die folgenden auf Überlieferung und Textesrezension.

\*112. H. Schenkl, Zar handschriftlichen Überlieferung von M. Antoninus sic szurfo. Eranos Vindobon. p. 163—167. Es werden hier nach Maaß, Dentsche Litt.-Zeit. 1893 Sp. 1482 die Auszüge im cod. Paris. suppl. gr. 319 sacc. 15 (Gramer anecd. Paris. I S. 173—179). nach lirem Werte zewürdlick.

113. A. Sonny, Zur Überlieferungsgeschichte von M. Anrelins Eric isurvör, Philol. 54 (1893) S. 181—183. Da die hal, Überlieferung des Werkes spärlich and jung und Citate bei Späteren selten sind, so verdienen zwei von Sonny beigebrachte Stellen des Arethas (Schol. 190 Chrys. 20, S. jetzt anch abgedrackt in Sonny Ad Diomen Chrysostomum analecta p. 113, and eine Stelle eines nnedierten Briefes, ood. Mosqu. 315 [— 302 Matth.] föl. 115 a) Beachtung, deren entst Lektüre der Schrift Mark Aurels verrät, während die zweite zeigt, daß Arethas die "Selbstetrachtungen" hat abschrieben lassen. Sonny vermntet, daß nasere gesamte Überlieferung anf diese Kopie zurückgeht und Arethas die Erhaltung des Werkes zu verdanken ist.

114. W. Wyse, Marc Ant. 4, 33, Class. rev. 7 (1893) p. 21 nimmt Anstoß an dem Namen Λεοννάτος in einer Liste römischer Männer nnd denkt dafür an Δεντάτος.

Die Verbessernngsvorschläge von

\*115. H. J. Polak, Syll, comm. qnam v. cl. Const. Conto obt. philol. Bat. (Leiden 1893) sind mir nnr aus der Erwähnnng Berl. phil. Woch. 14 (1894) Sp. 956 bekannt.

116. G. H. Rendall, On the text of M. Aur. Antoninus Tà tle izuróv, Journ. of phii. 23 (1895) p. 116—160 behandelt textkritisch einzelne Stellen.

Von Übersetzungen fällt in nasere Berichtsperiode:

117. The thoughts of the emperor Marcus Anrelius Antoninus. Translated hy G. Long. Boston 1894. 296 S. 7 M. 50 (nach der Vorrede eine neue Auflage). Der englischen Übersetung gehen eine higgraphische Skitze (S. 1.—32) und ein Ahriß der Philosophie des Mark Anrel (S. 33.—79) voraus.

Einen Puukt der Sprache Mark Aurels hehaudelt:

118. F. Spohr, die Präpositionen bei M. Anrelius Antoniu (so!). Erlanger Diss., Kassel 1890. 58 S.

Zu bedanern ist, daß der Verfasser — von seltenen Ausanhmen abgesehen — sich auf Mitteilung des Thatbestandes hei Mark Aurel heschränkt, ohne unter Bentitzung entsprechender Arheiteu für andere Antoren das für jesen Charakteristische nach Möglichkeit festrustellen und Mark Aurel hinsichtlich des Präpestikonengebranches seinen Platz inneihalh der historischen Entwickelung auzuweisen. Tycho Mommesus Forschangen sind nicht einmal erwähst.

Den Übergang zum späteren Kynismus mögen einige auf der Grenze zwischen Stoleismus und Kynismus legenden litteranischen Erscheinungen bilden. Ich rechne dahin die spätere kynisch-stoische Diatribe und von besonders namhaft zu machenden Antoren Dion. Chrysostomos and Pa-Kebes. Für die Dlatribe ist wichtig

119. P. Wendland, Philo and die kynisch-stoische Diatribe (P. Wendland and O. Kern, Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie and Religiou, Berlin 1895). Philosophie mid Religiou, Geb. erwiesen und damit die wischen Teles und den Vertretern der Diatribe in der ersten Kaiserzeit klaffende Lücke zu einem Teile ansefüllt. Wertvoll ist anch das aus Philos nud parallelen Darstellungen anderer Schriftsteller gesammelte reiche Material zur Kenntnis der Diatribe. Näheres in meiner Besprechung, Berl. phil. Woch. 16 (1896) Sp. 567—573, 901—904.

Aus der

# Dion Chrysostomos

hetreffenden Litteratur, zu welcher anch die Zusammeustellnug bei A. Sonny, Ad Dionem Chrysostomum aualecta p. 142—145 zu vergleichen ist, hahe ich nur die auf Dions philosophischen Standpunkt nud Quellen bezüglichen Arheiten zu heröcksichtigen.

Dions Verhältnis zu den verschiedenen Philosophenschulen, seine Welt- und Lehensanschauung im allgemeinen bespricht in trefflicher Weise Hirzel, Der Dialog II S. 84 ff., wo anch anf die Quellenfrage für die einzeluen Reden mehrfach eingegangen wird. (Vgl. auch ebenda S. 75 ff.).

Geheu wir zu den Arheiten üher speziellere Fragen über, so ist zunächst der Verhandlungen über die 13. Rede zu gedenken.

Gegen Dümmlers und Useners Zurückführung der sokratischen Rede bei Dio or. 13 p. 245, 3 ff. Dind, auf Antisthenes' Archelaos batte sich Susemihl. Jahrb. 1887 S. 207 ff. mlt der Behauptung gewendet. der Archelaos, der allerdings Dion vorgelegen hahe, sel Antistheues mit Uurecht zugeschriehen worden, die Zurückführung der in der sokratischen Rede hel Dlou euthalteueu Gedanken auf Autlsthenes also unstatthaft. 120. Dümmler uimmt daher Akadem. S. 1 ff. (vgl. anch die Bemerkung Philol. 50 [1891] S. 295 Aum. 1) die Behaudlung der Frage noch einmal anf und zeigt, daß für das anch in Dions Σωχρατικός lévec angewandte Gleichnis von der Bühne die ältesten Spuren auf Antistheues führen. In der einen Fassung dieses Gleichnisses (der Schauspieler soll alle Rollen gleich gut spielen - der Meusch soll sich jedem Schicksale gleich gewachsen zelgen) leiten die hel Lukian vorkommenden Namen des Polos und Satyros lu die Zeit des Demostheues; Stob. 97, 28 lst ein Zengnis dafür, daß derselhe Gedauke (wieder mit Neunung des Polos) in einem jedenfalls als antisthenisch geltenden Archelaos vorkam. Auch die Athen, 5 p. 220 d für den antisthenischen Archelaos bezeugte Polemik gegeu Gorgias glaubt Dümmler bei Dion wiederzufinden. Diese Polemik ist aher uur uuter dem frischen Eindruck des gorgianischen Auftretens deukhar. Der Fälscher des Archelaos könnte also nur Zeitgeuosse des Antistheues gewesen seln. Elne solche Aunahme müßte aber durch sehr starke Verdachtsgründe gegen den Dialog gestützt sein, wie es die vou Susemihl vorgehrachten nach Dümmlers überzeugeuder Darlegung ulcht siud. Wenn sich auch die Beziehung auf Gorgias nicht zur vollen Evidenz erheben läßt, so ist doch jedenfalls der Zusammenhang der Partie hei Diou mit dem Archelaos nach Dümmlers neuen Argumenten im höchsten Grade wahrscheinlich und der Bewels für die Unechthelt dieses Archelaos his jetzt nicht erhracht. Die z. T. schon von Früheren beachtete Überelustimmung zwischen

Dio p. 244, 22; 245, 3 ff. und dem ps.-platonischen Kleitophon p. 407 a f. hebt Hartlich, De exhortat, p. 314 hervor, um daraus den übereilten Schluß zu ziehen, daß Dammlers Ableitung der Rede sas Antisthenes' Archelaos falsch und Diosa Quelle eben der im Kleitophon Sökrates beigelegte Protreptikos geween sei (doppelt thereilt sach dem von Hartlich selbet S. 231 Mitte Bemerkten). Auch Hirzel, Der Dialog I S. 124 Ann. 1 glanbt, daß sich jedenfälls das Cltat p. 244, 22 auf den Kleitophon beziehe, dessen Erörterungen auch im Folgenden in breiterer Ausklührung vorgetragen sein könuten. Über-

sehen ist dabei, daß der Passus über die athenische Geschichte p. 247, 24 ff., der im Kleitophon keine Paralleie hat, dnrchans den Eindruck der Zusammengehörigkeit mit dem Vorhergehenden erweckt und es ohnehin nicht eben wahrscheinlich ist, daß sich Dion, nur nm die Maske des Sokrates zn wahren, selbständig in solcher Weise auf die aitathenische Geschichte eingelassen haben sollte. Die Berührungen mit dem Kleitophon bespricht unabhängig von Hartlich anch P. Hagen, Philol. 50 (1891) S. 381-384, der richtig schließt, daß anch im Kieitophon Antisthenes benntzt wurde.

Noch an anderen Stellen Dions gianbt Dümmier antisthenisches Gnt nachweisen zn können. Spuren des "Herakles" erkennt er bei Dion or, 8 p. 150 f. (Akadem. S. 192) und in or, 58 (Philol. 50 [1891] S. 294); allgemein auf Antisthenes führt er zurück or. 30 p. 333, 4 ff. (Akad. S. 90 ff.), den Vergleich in or, 65 p. 217, 22 ff. (Akad. S. 88) and (mittelbar, wie wohl anch die letztgenannte Stelle) Anfang und Schlnß von or. 77/78 (Akad. S. 201 Anm. 1). Beachtung verdient im Hinblick auf die anf Antisthenes abzielende Stelle Piat. soph. 251 b, daß Dio or. 30 p. 337, 18 f. der Urheber des im Vorhergehenden wiedergegebenen λόγος als όψὲ παιδείας άληθοῦς ησθημένος bezeichnet wird; freilich kann dabei, wie anch Dümmler zngiebt, Zufall im Spiele sein. Im fibrigen lassen sich die Beziehungen auf Antisthenes, namentlich bei der Vorliebe der kynischen Diatribe für gewisse Stoffe (wie beispielsweise das Heraklesthema) und bei dem immerhin hypothetischen Charakter dessen, was Dümmler ans Platon für Antisthenes zu gegewinnen sucht, über einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit nicht erheben. Von weiteren kynischen Erörterungen berührt Dümmler noch Dio or. 26 (Akad, S. 194 Anm. 1). Kynisch nennt er anch, m. E. mit Unrecht, den Traktat über die Allmacht der τύγη, or. 63 (Akad. S. 215). Wegen der Berührung mit Archelaos (Dio or. 12 p. 222, 6 ff.) glanbt Dümmler (Akad. S. 232 ff.) ferner für die 12. Rede Benntzung eines der ältesten Kyniker annehmen zu sollen, der sich seinerseits eng an die ionischen Physiologen angeschlossen habe. Ich sehe an der betreffenden Steile keinen Grund, eine stoische Onelle, welche voranszusetzen nach dem sonstigen Inhalte der Rede weit näher liegt, anszuschließen. Anch der "nnverhüllte Materialismus, welcher gleichwohl mit einer fast schwärmerischen religiösen Innigkeit verbunden ist." dentet nicht mit Notwendigkeit anf "eine Quelle einer jngendfrischen Zeit", sonderu paßt sehr wohl für einen Stoiker der späteren religiös gerichteten Periode. Endlich macht D. (Akad. S. 254 f.) noch anf die Übereinstimmung von Dio or. 75 p. 267, 1 ff., 20 ff. mit Xen. mem. 4, 4, 17 anfmerksam, die er daraus erklärt, daß an beiden Stelien Hippias vorliege. An eine direkte Benutznng durch Dion ist aber aus dem von Bericht üh. d. Litteratur zu d. nacharistotelischen Philosophen. (Praechter.) 45

Hirzel, Der Dialog II S. 91 Anm. 1 angeführten Grande jedenfalls nicht zu denken.

Was Dions Verhältnis zum Stoicismus hetrifft, so welst-

121. I. Bruns, De Dione Chrysostomo et Aristotele critica et exceptica, Kiliae 1892 S. 3ff. den stoischen Charakter des Mythus or. 36, 43 ff. nach. In meiner Besprechung dieser Schrift, Berl, philot. Woch. 14 (1894) Sp. 770 ff. wies ich darauf hin, dad einiges speciel auf Poseldonios führt, dessen Benntzung für die 12. Rede schon Wendland, Arch. f. Gesch. d. Phil. 1 (1888) S. 208 f. wahrscheinlich gemacht hatte. Aus anderen Gründen denkt für beide Reden au Poseldonios Hirzel, Der Dialog II S. 92 Anm. 2. Die 12. Rede hehaudelt anch

122. C. Ehemann, Die XII. Rede des Dion Chrysostomos. Kaiserslautern 1895. Progr. 35 S.

mit vergleichender Berücksichtigung der ästhetüschen Theorien des Philotatratos mad Lessiags im Laokoou. Die Ästhetik Dions oder seiner Quelle wird wohl von dem Verfasser etwas überschätzt, wenn et bezüglich wichtiger Pankte, welche Dion im Unterschiede von Lessing übergaugen hat, darzuthun sucht, daß dieselben nur aus Ricksicht auf den Gedankengang der Dionischen Ansführungen, nicht aus Unkenntnis der Sache, heiselte gelässen seien.

# Kehes

liegt in einer nenen Ausgahe vor:

123. Cebetis Tahnla rec. C. Praechter. Lipsiae 1893, XI n. 40 S. 60 Pf.

Für die recessie sind benutzt die zwölt von K. K. Müller in einer Dissertation De arte critica Cebetis Tahnlan adhibenda hesprochenen Hiss, die arahiche Paraphrasie (in latein. Übersetzung) nud die lateinliebe Übersetzung des Odaxins. Die griechischen Hss sind neu verglichen, die Italienischen von Tschieled, die übrigen vom Heransgeber. Das Verhältnis der Hss ist in der praefatio besprochen. Von K. K. Müller abweichend erkennt der Heransgeher nicht in V den Archetypns aller übrigen Hss außer V und damit die einzige Grundlage des Textes für die in A feblende Partie, wohl aber doch die beste Hs für diesen Teil. Kritische Beitzige lieferte

124. H. van H(erwerden), Ad Cebetis Tahulam, Mnemos. 22 (1894) S. 263. Derselbe schreiht c. 21, 3 ἐλιυθερίως für ἐλιυθέρως (wohl richtig) und tilgt c. 22, 2 die Worte καὶ κακράτηκεν ἐσυσοῦ. Daß die Worte stören ist richtig, ob dies aber hei der Qualität unseres.

Schriftchens ein hinreichender Grand zur Athetese ist, scheint mir fraglich. Die Übersetzung

125. Das Gemälde im Kronostempel von Kebes. Ans d. Griech. übers. von Friedr. S. Kranß. Zweite Aufl. Wien 1890. 33 S. 80 Pf.

ist ein nuveränderter Abdruck der ersten 1882 erschienenen Auflage, Anf den philosophischen Gehalt des Schriftchens sind Snsemihl und Hirzel näher eingegangen. Ersterer (Gesch. d. griech, Litt. in d. Alex. I S. 23 ff. II S. 657 f.) ist geneigt, in dem Verfasser einen philosophisch angehanchten Rhetor des 3. Jahrh. v. Chr. zn sehen nnd bestreitet, daß der Pinax, wie ich in meiner Dissertation Ceb. Tab. quanam actate conscr. esse vid. Marb. 1885 zn zeigen gesucht hatte. das Gepräge des späteren eklektischen Stoicismus an sich trage. Ich kann dem gegenüber an meinen früheren Ansführungen nur festhalten, Die populäre Verwischung des strengen Schulcharakters der Philosopheme bei Bion und Teles, an welche Snsemihl erinnert, ist doch himmelweit verschieden von einem Eklekticismus, der bei kynischstoischer Grandfärbung neben Platon anch Pythagoras und Parmenides als Antoritäten, wenigstens für die Lebensführung, anerkennt, wie dies c. 2, 2 geschieht. Auf letztere Stelle legt Hirzel (Der Dialog II S. 255 ff.) großes Gewicht, indem er, von ihr ausgehend, diejenigen Elemente des Schriftchens, die pythagoreisch (anch Parmenides gilt hier als Pythagoreer) sein können, anch für den Pythagoreismus in Anspruch nimmt, während ich alles, was Gemeingut ist, vielmehr mit der die Grundlage bildenden stoischen, bez. kynisch-stoischen Anschanning in Verbinding gebracht hatte. Eine sichere Entscheidung zwischen beiden Verfahrungsweisen wird sich kanm treffen lassen. Keinesfalls möchte ich soweit gehen wie Hirzel, der (S. 255) sich dahin ausspricht, es sei dem Verfasser hanptsächlich darum zn thun, zwei Strömnigen sichtbar zu machen, eine parmenideisch-pythagoreische und eine kynisch-sokratische. Meine Annahme einer stoischen Grundrichtung bestreitet Hirzel (S. 255 Anm. 2), da c. 13 die διαλεκτικοί zu den Anhängern der Wauconaucaia gerechnet werden, ein Stoicismus ohne Dialektik aber nicht der rechte alte sei, sondern der spätere kynisierende, wenn nicht geradezn Kynismus. Dagegen ist zu bemerken: erstens, daß die Stelle sich gegen die Dialektik nicht als Teil des philosophischen Systems, sondern als Glied der Siebenzahl enkyklischer Fächer richtet, was der Polemik eine andere Färbnng giebt; zweitens, daß die Dialektik durchaus nicht verworfen, sondern ihr wie den anderen Wissenschaften eine relative Nützlichkeit zugestanden (c. 33, 6) und eine Beschäftigung mit enkyklischem Wissen empfohlen wird (c. 32, 4); drittens, daß auch ich dem Verfasser nicht den "rechten alten",

sondern eben den späteren Stoicismns zugeschrieben hatte. Richtiger hätte ich freilich gesagt, daß er weder Stoiker noch Kyniker war, sondern anf der Grenze beider Richtungen stand.

# Spätere Kyniker.

126. H. Schafstaedt, D. Diogenis epistnlis, Gotting. 1892. (Diss.) 63 S.,

behandelt unter I S. 5-32 das Hss Verhältnis (großenteils safgrund von Mittellnagen von H. v. Arnin [ibber die tal. Hss] und H. Pernot (über die Pariser Hss)) und gelangt zu folgenden Ergebnissen: Die Masse der His für ep 1-29 aufler Ambros. B 4 app. und Palat. 388 geht auf einen Archetypas zurück. Der Ambros, der nur ep, 18-29 enthalt, steht diesen Archetypas nahe und ist für die receasie von besonderer Wichtigkeit; mit ihm stimmt der Palat. biswellen in besseren Lesarten iberein. Unter den den Rest der Briefe euthaltenden His ragt wieder Palat. 398 am Wichtigkeit bervor. Ans Ihm iht unds Sch. dieser Teil der Sammlung im Vat. 1335 ergänzt, aus welchem wieder Matritensis and Lagdamensis zu stammes scheinen. Unter II S. 33-39 bebandelt Sch. textkritisch eine Reihe von Stellen, unter III S. 40-63 giebt er die Varianten von 11 teils von him selbst, teils von H. v. Arnin, teils von P. Viereck kollationierten Hss. Vgl. die Rezension von Wendland, Berl. phil. Woch. 13 (1833) Sp. 582 f.

127. A. Nauck, Analecta critica, Hermes 24 (1889) S. 447 ff. bespricht S. 461 f. Stellen aus [Crat.] epist. 12 und 27, 1; [Diog.] epist. 35, 3 und epist. 46.

128. E. Norden, Zu den Briefen des Heraklit und der Kyniker (Beiträge zur Gesch, der griech, Philos., s. o. No. 23) handelt zunächst über den vierten heraklitischen Brief und zeigt aufgrund einer Untersuchung über die Beziehungen der Juden und Christen zur beidnischen Mythologie und Litteratur, daß man nicht mit Bernays aus der Verwertung heidnischer Mythologie in [Heracl.] ep. 4 den Schlnß ziehen darf, nicht der ganze Brief stamme aus jüdischer oder christlicher Feder, sondern ein Bibelgläubiger habe einen ihm vorliegenden Brief eines heidnischen Schriftstellers nur interpoliert. Stellt man sich überhaupt auf Bernays Standpunkt, so wird man diesen in der That nach Nordens Ausführungen modifizieren müssen. Mir scheint aber die judische oder christliche Verfasserschaft durchaus nicht gesichert. Zur Polemik gegen die λίθινοι θεοί vgl. Oenom. p. 379 Mull. Der gauze Brief scheint mir ans dem kynisch-stoischen Standpunkte durchans erklärlich (zur Welt als Tempel vgl. etwa Dio Chrys. or. 12 p. 223, 14 ff. Dind., wo freilich die Pointe eine andere ist).

In einem zweiten "Der 28. Brief des Diogenes" betitelten Abschuitte (S. 392 ff.) betont Norden den Wert der Kynikerbriefe für die Entwickelungsgeschichte des Kynismus und weist darumf hin, dass der in den Briefen zu Worte kommende spätere Kynismus das Odyssensideas finlen liebe, welches Antisthenes jedenfalls gegen die auf Homer gegründeten Einwürfe durch klüsstliche Interpretation verteidigt hatte. Die Polemik der Gegner gegen diese Deutungen siegte und hatte das Aufgeben jones ideals zur Folge. Ferner erscheinen statt Antisthenes Diogenes und Krates als Schultypen, worin sich die Wendung nach der rein praktischen Seite zu erkennen giebt.

Was den 28. Brief selbst betrifft, so wideriegt N, sehr übercangend die Bernayssche Auslicht von dem christlicheu Unsprange desselben nach ihren einzeluen Argumenten. Hervorzuheben sind besonders
S. 398 ff. die Bemerkungen über das Zusammentreffien zwischen Kyuisman und Stolcisamus einer- und dem Christeutum andererseits in der
düsteren Schilderung des meuschlichen Treibens (vgl. Jetzt auch Wendand S. 38 ff. der unter No. 119 genannten Schrift). In diesen Zusammenhange bespricht N. auch die vielbehandelte Stelle Aristid. δεέρ τῶν
τετσέραν p. 397 ff. Diod., die er mit Recht anf die Kyniker, nicht auf
die Christen bezieht. In diesex Gebiet gebört auch die Abhandlung von

129. E. Zeller, Über eine Berührung des jäugeren Kraisman ild em Ühristentum, Skrungeber, der K. prenß. Ak. d. Wiss. 1893. S. 129—132, der auf den Vorwurf der Einmischung in fremde Angelegenheiten hinweist, welcheu sich Kryniker wie Christen durch ihre seelsorgerliche Thätigielt zustehen mußten und daraus gewüh richtig das Wort «klorponarfaron» 1. Petri 4, 15 erklärt unter Heranziehung von Enick. diss. 3, 22, 97.

Drei hier zu erwähnende Arbeiten betreffen

## Oinomaos.

H. Usener, Var. lect. spec. prim., Jahrb. 139 (1889)
 369 ff. emendiert unter No. XXIV S. 383 die Stelle Euseb. praep. evang. V 27, 3 p. 221 d, indem er für εἰ δέ γε οἱ schreibt εἰ δἐtεξ.

131. T. Saarman, Adootationes in Oenomai fragmenta (Eusebraep, evang. Y 19-36 et VI 7), Dortmund 1889, Progr. S. 25-36, enthält textiritische und exegetische Bemerkungen zu Oinomans. In einem additamentum S. 35 f. sind ungünstige Urtelle von Stoikern und Kynikern über die Maulti zusammengestellt und der Abstand, der in dieser Hinsicht Peregrinns Proteus von Oiuomaos trennt, hervorgehoben.

132. O. Crusius, Die Κυνδς αδτοφωνία des Oinomaos, Rhein. Mus. 44 (1889) S. 309-312, eriuuert an die Ausdrücke χρησμοί αδτόρουνο (Luc. Alex. 26), Δουδων αυτόρουνο: μαντισίσατο (Luc. gall. 2) und das Stid. a. τ. Λομινία. Bertichtets. Danach unachreibt. G. den Tited der Schrift des Olmomans durch. "des Kyron leibhaftigs Stimmer und vermutet, daß O. entweder ein mythisches Vorbild der Kyniker, etwa Herskles, oder gernderu den vorbildlichen "Tünd" die wahre Philosophie verkünden 16cl. Die Deutung des Ausdrucks σύτορουνία ist hone Zweifelf richtig, doch hat man kaum nötig, an eine solche in der Schrift durchgeführte Fiktion zu denken. Enthielt sie das kynische Glandensbekeutunts in besonders sehrf ausgeprägter Form, so konnte sie wohl auch ohne weiteres mit leichter Nuancierung der von C. erhärteten Bedeutung als, des Kron ureigenats Gümm" beseichnet werden.

# Epikureismus.

Über Epikurs persönliche Verhältnisse ergiebt einiges sein in der Inschrift von Oinoanda enthaltener Brief au seine Mutter (s. unter No. 172). Seinen litterarischen Nachlass betreffen folgende Arbeiten:

A. Cosattini, Epicuri ,de uatura" liber XXVIII, Hermes
 (1894) S. 1—15.

Der Verf. versneht eine Ergäuzung der Reste, von welchen in der Neapeler Coll. alt. und der Oxforder Sammlung Apographa vorhanden sind (die übrigen Stücke geben nur einzelne Bnchstaben). Vieles ist von H. v. Arnim beigestenert.

134. A. Cosattini, Frammeuto ercolanese sulla generazione, Riv. di filol. 20 (1892) p. 510—515.

Der Verf. gieht den Text von pap. 908, der mit dem unteren Teile von 1309 dentisch ist. Er hilt das Stück für ein Fragment aus Epikur nupt pöstner. Die Schrift ühnelt der von pap. 1010, dessen Zagehörigkeit zu nupl pöstner. Gempers bewiesen hat; die Theorie über die Bildang des Samens ist diejenige Epikurs. Sicheres ist bei der Geringfügigkeit dessen, was sich an zusammenhängender Lehre eruleren 1805, nicht auszumachen.

- 135. Lewy teilt Jahrb. 145 (1892) S. 765 eine Koujektur mit zn Epic. ep. ad Menoec. Laert. Diog. 10, 133 f.
- 136. S. Sudhaus, Exkurse zn Philodem: Eine Scene aus Epikurs Gastmahl, Philol. 54 (1895) (S. 85—88) bespricht den bei Philodem erhalteneu Auszug aus einem Buche des epikurischen Συμπόπον.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1898. I.) 4

Über einen inschriftlich erhaltenen Brief Epikurs an seine Mutter s. unten No. 172.

Das Material zur epikurischen Sprachsammlung hat sich um einige eicht unisteressante Siticko vermehrt. Za der von Wotke entdeckten, von Ueener, Wiener Stad. 10 (1888) S. 175 ff. n. a. besprochenen Sammlung des cod. Vatic. gr. 1950 sind if unserer Berichtsperiode hinzuerterlen.

- 6 Sprüche des cod. Palat. gr. 129 saec. XIV, entdeckt von M. Tren, bearbeitet von
- 137. Usener, Epikurische Spruchsammlung. II. Wiener Stud. 2 (1890) S. 1 ff. 2 dieser Sprüchs sind nen; beide gehören, der eine sicher, der andere aller Wahrscheinlichkeit nach, Metrodor und bestätigte Useners Annahme einer Sammlung, welche neben Epikur auch die anderen Schnibegründer berücksichtigte, im Lanfe der Zeit aber einfach auf Epikurs Namen geschrieben wurde. Eine Anlehunng an einen dieser Sprüche glanbt Thomas, Arch. f. Gesch. d. Phil. 4 (1891) S. 569 f. be Seneka zu erkennen.
- 1 Spruch in cod. Vatic. gr. 952 saec. XIV ex., entdeckt von
   G. Heylbut, besprochen von Usener a. a. O. S. 3 f. (Vgl. dazu
   Philol. 56 [1897] S. 551 f.)
- Die Wotkesche Sammlung berühren noch 138. Usener, Wiener Sind. 11 (1889) S. 170 mit dem Nachweise, daß Gemen 75 einle gegen die peripatetische Schule richtet, 139. v. Wilamowitz-Moellendorff. Commentar. gramm. III. Götting. Progr. 1889, S. 13 f., (mir nar druttener, Wiener Stad. 12 (1890) S. 1 bekannt), 140. E. Thomas, Eine Stadie zu deu epikurischen Sprüchen, Hermes 27 (1892) S. 29-35, der nach Vorbenerkungen über den Titel der vatiktanischen Sammlung und ihr Verhältnis zu den Heidelberger Exzerpten einzelne Sentenzen der erstrene besprücht.
- Anch and Spikurs Lebre ist mehrfach neues Licht gefallen. Die von Hirzel, Usters. zu Ge. phil. Schr. 1 S. 110 ff. verfochene Ansicht, daß Epikur anch in seiner Kanonik und Ethik von Demokrit abblangie sei, hat sich bestätigt, für die Kanonik adaurch, ala, wie Snah nus Im Rhein. Mus. 48 (1893) S. 341 an der Hand Philodems zeigt, der zwischen Demokrit und Epikur stehende Nausiphanes mit beiden in den erkenntisätheoretischen Grundaltzen Betereinstimat, für die Edikh durch den Gebranch des Terminus «öb-µix in Epikurs durch die Inschrift von Oinoanda erhaltenem Briefe an seine Mutter (unten No. 1729).
  - Au Arbeiten über das Ganze oder einzelne Teile des epikurischen Lehrsystems sind zn nennen:
    - P. Cassel, Epikuros der Philosoph, verteidigt und erklärt,
       Berlin 1892. 64 S. 1 M.

Die Schrift enthält allgemeine Betrachtungen über Epikur und den Epikureismus vom christlichen Standpunkte aus.

142. P.-F. Thomas, De Epicnri canonica, Parisiis 1889. 81 S., eine Apologie der epikurischen Kanonik, die aber m. E. mißglückt ist. Die Vorwürfe, welche E. wegen der Mängel seiner Erkenntnistheorie gemacht werden, sollen nicht ihn, sondern seine Schüler treffen. was bei dem zähen Festhalten der epikureischen Schule an der Lehre ihres Stifters von vornherein nicht wahrscheinlich ist; am allerwenigsten würde aber dafür ein persönliches Frenndschaftsverhältnis zwischen Epiknr und Karneades (Th. liest Cic. de fin. 5, 31, 94 Carneades; de fato 11, 23 ff. ist von einem persönlichen Verhältnis überhannt nicht die Rede) beweisen. Über die Bedenken, welche der epiknrischen Kanonik entgegenstehen, wird teils sehr leichten Fußes hinweggeschritten, teils wird in die epikurischen Sätze ein ihrem Urheber fremder Sinn hinelngedentet. Wenn Th. betont, daß E. in den Sinnen, die die von den Dingen ausgehenden Bilder getren übermitteln, ein nntrügliches Kriterinm aufzeige, so ist dagegen zn erinnern, daß damit die erkenntnistheoretische Schwierigkeit nur um eine Etappe zurückgeschoben wird, da wir für die Beurteilung des Verhältnisses der Bilder zu den Dingen selbst kein Kriterium erhalten. Die epikurische ποόληψις bringt Th. mit dem induktiven Verfahren in Verbindung und versteht darunter die Definition. Die Überlieferung bietet dafür keine Stütze. Von einem durch oftmalige Wahrnehmung lentstehenden Erinnerungsbilde bis zu einem methodisch gewonnenen Begriffe lst noch ein weiter Schritt. (Für die S. 41 angeführte Stelle ans Ciceros Topik müßte erst bewiesen werden, daß das Wort πρόληψις im Sinne Epiknrs verwendet wird.)

Sehr zum Nachteil der Arbeit sind Useners Epicurea und Zellers Phil. d. Gr., nur wenig bertheischitigt. Der Verf. hitte bei Usener nicht nur einem besseren Laertiostext, sondern anch eine Erginzung eines Quellenmaterfals gefinden. Z. B. S. 13 vermilt man die beiden ersten der von Usener unter fragm. 259 gesammelten Stellen. Manches ist sehon bei Zeller viel feiner und musichtiger ausgearbeitet, so klanches ist sehon bei Zeller viel feiner und musichtiger ausgearbeitet, so klanches S. 20 zur Bertellung der Stelle Act. 4, 22 auf Zeller III 1º S. 419 Anm. 2 (Diels doxogr. 414, 28 ff., Usener zu fragm. 317 S. 220, 11 C) verwiesen werden missen. Z. hemer hen in taoch, daß der Verf. S. 35 nach Besprechung einer methodologischen Forderung Epikurs fortfährt: Hanc doctrinam fülledde explanat Aul. Gellins: Viba enim etc. Er folgt die Epiktetstelle Gell. 19, 1, 15 ff., ohne daß der Herkunft derselben mit einem Worte gedacht würde.

143. C. Giambelli, La πρόληψι epicnrea e la gnoseologia conforme ad essa (presso Cicerone De nat. deor. I 16-17, 43-44; 19, 49).

Riv. di filol. e d'istr. class. 22 (1894) p. 348-385. Es sollte sich doch endlich die Erkenntnis allgemein Bahu hrechen, daß solche Unteranchangen, wie die der vorliegeudeu Arheit, in welcher der Verfasser auf Schritt und Tritt mit Laertios Diogenes zu rechnen genötigt ist. sich ohne genügende philologische Uuterlage nicht führen iassen. Der Verf. hemerkt zwar S. 375, daß Laertios nelle edizioni attuali ci è tramandato, secondo l'opinione del Comparetti e degli altri migliori critici, assai malconcio. Das macht ihm aber weiter keiue Schmerzen und bestimmt ihn nicht im mindesten, sich um nenere Leistungen für deu Laertiostext zu bekümmern und so vielleicht die Entdeckung zu machen, daß schon 1887 von Usener iu seineu Epicurea für diesen Text, soweit Epikur in Frage kommt, in der Hanptsache gethan ist, was philologische Kunst nnter den ohwalteuden Umständeu thun kann. Useners Werk scheint dem Verf, absolut unbekannt zu sein! Er nimmt sich ohne viel Kopfzerhrechens über das Schwankende seiner Gruudlage eine Laertiosansgabe, die ihm gerade in die Hand kommt, und zwei alte italieuische Übersetzungen und interpretiert und philosophiert munter drauflos. Anf seine Ergehnisse kaun ich hier im einzelnen nicht eingeheu. Im ganzeu habe ich deu Eindruck, daß mit dem langen nnd komplizierten Erkenntnisprozesse, dessen letztes Stadinm die πρόληψις seiu soll. Epikur mancherlei untergeschohen und Schwierigkeiten berücksichtigt werden, deren Epikur selbst sich wohl kanm bewnßt gewesen ist.

144. A. Brieger, Epiknrs Lehre von der Seele. Grundlinien. Halle a. S. 1893. Progr. 21 S.

Die der Behandiung des Themas voranfgehende Polemik gegen die Textesherstellnng in Useners Epicnrea, die ein Επουλον κάλλος zuwege gebracht haben und sachliche Vertiefung vermissen lassen soll, ist verfehlt. Mit weuigen Ansnahmen (so verteidigt Br. p. 12, 14 Useuer mit Recht das hal. olovel gegen Usener, der olov fi schreibt; 14, 6 ist gut ἔχθλιψιν (Usener ἔγχλισιν) konjiziert; im zweiten Teile der Arbeit S. 12 scheint mir die Festhaltung von έτέρω συγγεγενημένω p. 20, 14, 15 richtig) verdient Useners Text vor dem mehrfach gewaltsam hergerichteten Briegers bei weitem den Vorzug. Auf alle Stellen uäher einzugehen, ist hier namöglich. P. 6,8 scheint Br. die Stütze, weiche Useners τόπος δὲ durch das hal, τὸ πρόσθεν and das Fehlen von δὲ hinter sì erhäit, völlig ühersehen zu hahen. P. 9, 14 sind duortárzu; wohl nicht die "Bilder, die sich von selbst in der Lnft hilden", sondern die in den Körpern entstehenden "Abstände" zwischen den Atomen. welche die Bildnng der ansoppiat ermöglichen; sind aber doch die Bilder gemeiut, so konnen diese mit Beziehnng auf ihre Ahtrennung vou dem kärperlichen Gegenstande und ihr Ausgehen von demselben sehr wohl mit denormente bezeichnet werden.

Enikurs Seelenlehre besprechend behandelt Br. die Seele nach ihrem Wesen und ihrer Zusammensetzung aus vier Stoffen, ihrem Verhaltnis sum Körper, ihren Funktionen (nabn und aiobnac). Die für den Prezeß der alognous wichtige Scheidung von Geist und Seele identifiziert Br. gewiß richtig mit derjenigen zwischen dem vierten und den drei übrigen Seelenelementen. Der Vorgang der alebagig nach epiknrischer Lehre wird S. 16 f. klar und überzeugend dargelegt. Nur verstehe ich die Schwierigkeit nicht, die sich erheben soll, wenn man sich die Gesichtswahrnehmung in ganz analoger Weise wie die sonstige sinnliche Wahrnehmung stattfindend denkt. Der Unterschied zwischen Gesichtsbildern und Vorstellungsbildern ist doch anch abgesehen von der größeren Feinheit der letzteren dadnrch gewahrt, daß die Vorstellungsbilder ganz allgemein corporis per rara, nicht specifisch nur durch die Augen eindringen und ihre Wahrnehmung damit eben keine Sinneswahrnehmnng ist. Der Schluß der Arbeit ist der Behandlung der Vorstellungsbilder, der πρόληψις nnd der Entstehnng der Willensakte gewidmet.

Vgl. anch die Besprechung von Wendland, Berl. philol. Woch. 13 (1893) Sp. 1322-1323.

 S. Sudhans, Aristoteles in der Beurteilung des Epiknr and Philodem, Rhein. Mus. 48 (1893) S. 552—564.

Der Verf. behandelt die Polemik gegen Aristoteles in pap. 1015, 820 der herkut. Rollen, die vor allen für Aristotelee Entwickelangsgeschichte von Wichtigkeit ist, zugleich aber anch wegen des von Epikur begonnen und innerhalb seiner Scholle fortgepflansten Streites gegen Ar. Interesse hat. Mit der Polemik gegen Ar. geht Hand in Hand die Erbebung des "Philosophen" isokrates. Epikurs grob raschlagender Weise gegenüber zeigt sich bet Philodem eine gewisse Verfeiserung der Polemik. Ursache des Hasses ist Aristoteles" spätere Hinneigung zur politischen Thatigkeit und seine Richtung anf die Naturvissenschaften, denen Epikur nur sekundäre Bedentung beimad. Über den Wert der Angaben über Aristyteles und die Verwendung derseiben durch Nissen und Snähans vgl. übrigens anch Snsemihl in diesen Jahresh. 3d. 79 St. 259 ff.

146. Metrodori Epicurei fragment acollegit, scriptoris incerti Epicurei commentarium moralem sublecti A. Koerte, Jahrb. Suppl. 17 (1890) S. 529-597 (der erste Teil [bis S. 556] ist 1890 auch . als Bouner Diss, erschienen).

Die Fragmente Metrodors sind gegenüber der Düningschen Sammlang besonders durch Aubentung der berkulan Papyri ansehnlich vermehrt. Anfgenommen sind anch aus dem Gnomol. Vatic. und Pituarchs antigeiknreischen Schriften eine Anzahl von Stücken, die der Heranageher, ohne daß sie Metrodorn Namen tragen, doch diesem glauht zuweisen zu dürfen. Der Grad der Stücherheit, mit welcher diese Zaweiang erfolgen kann, ist verschieden, im ganzen seheint mir für die pitutarchischen Stücke verhältnismäßig sichererer Boden vorhanden zu sein als für diejenigen des Gnomol. Vat.

Metrodors wissenschaftlichen Charakter nimmt K. S. 535 ff. in Schutz Richtig ist jedenfalls, daß man wegen der bekannten das Thema zepl nærfes tå yrdör varlierenden Briefstellen über M. nicht en Stab brechen darf, schon desthalh nicht, weilt es sich chen ma Briefstellen handelt and vir nicht kontrollieren können, wie weit nicht forfunde des Angeablicks und der Person den Schreiber zu schrößer Formulierung en di Überspanung eines Satzee bestimmten, den er in dieser Ferm keineswegs als Dogma anfgefabt wissen wollte. (Vgl. anch die von K. S. 535 f. heigebrachten Gegenindicien). Die von Körte wieder anfgenommene Düningsche Dentung, nach welcher M. mit jenen Anfabrangen sich nar gegen die Annahme sübbere Ursachen der Glückseligkeit wendete, muß ich aber mit Hirzel als unstatthaft bezeichnen. Anch der von K. S. 535 f. gegen Hirzel versachte Nachweis, daß es sich bei Timokrates' Abfall wesentlich nm persönliche Differenzen handelte, scheint mir nicht geglückt.

Der zweite Teil der Arbeit (S. 571 ff.) giebt nach dem von Peruice verglichenen Oxforder und dem Neapeler Apographon Papyr. 831 (VH<sup>2</sup> X f. 71-80), für dessen Inhalt K. die Verfasserschaft Metrodors wahrscheinlich zu machen sucht.

Weitere Fragmente Metrodors weist nach Sndhans in der eingehenden Besprechung der Körteschen Schrift, Berl. phil. Woch. 11 (1891) Sp. 1254—1259.

147. E. Thomas, Das Brieffragment des Metrodor von Lampsakos hel Seneca Epist. nor. XVI 4 (99) 55, Arch, für Gesch. d. Phil. 4 (1891) S. 570—573, stellt fragm. 34 Körte so her: Επιν τέρ πε-διθ>ος ήδονἢ συγμε-ε>ν<ε>ς φυ<λέ>-τειν κατὰ τοῦτον εἰν καμόν.

Die Litteratur üher Philodem ist z. T. (bis Ende 1893) von Hammer in dem Berichte über die anf die griechischen Rhetoren bezüglichen Arbeiten (Bd. 63 S. 123—128) behandelt worden, auf den ich im einzelnen Falle verweisen werde. Anch die seitzem erschienene die rhetorischen Schriften betreffende Litteratur hleist zu eingehenderer Besprechnng der Fortsetzung jenes Berichtes vorbehalten und wird hier nur kurz registriert werden.

- H. Usener, Variae lectionis specimen primnm. Jahrb. 139
   S. 369 ff. erkennt (No. XII S. 377) bei Philod. VH<sup>2</sup> VIII
   134 (II p. 176 Sudh.) die Stelle Plat. Gorg. 486 a.
- 149. Th. Gomperz, Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller. Sitzungsber. der philos.-hist. Kl. der K. Akad. d. Wiss. Bd. 122. Wien 1890. IV S. 17 f.

Der Verf. erkennt in der Philod. περί βρήστορ. Β΄ (ΥΗ 1 V 44—IV 107. Bd. I p. 97, 25 f. Sudh.) in der Oxforder Abschrift richtig erhaltenen Wendung oble καλεύομεν αυτού ψηφονεύν πελέγει ζητείν eine sprichwörtliche Redensart und deakt an den Anfang eines Komikerverses (ψηγρον καλεύσεις ἐν πελέγει ζητείν ἐμεί). Ferner stellt der Verfasser eine Kolumne der Rhetorik (ΥΠ 1 V So—Ox. II 88) So—Ox. II 88)

- Philodemi volnmina rhetorica ed. S. Sndhans (vol. I).
   Lipsiae 1892. S. Hammer S. 123 ff. Ergänzungen dazu bieten:
- 151. H. von Arnim, Ein Brnchstück des Alexinos, Hermes 28 (1893) S. 65-72.

Der Verf. stellt Philod. rhet. col. 44, 23 und 45, 25 (S. 79, 23 und 80, 25 Endbam) den Namen des Alexinos her (Südhans beide Maie 'Alégèo-), gestütt auf das an der sweiten Stelle auf dem Payprus erhaltene v und die (nach von Arnims Abgrenzung des Hermarcheitates) col. 49, 13 hervortretende Gegnerschaft des Genannten gegen (den Megariker) Enbulides.

- 152. H. von Arnim, Confectanea in Philodemi rhetorica, Hermes 28 (1893) S. 150-154. S. Hammer S. 125 f.
- S. Sndhans, Alexinos, Rhein. Mus. 48 (1893) S. 152—154.
   Hammer S. 126 f.
- 154. S. Sndhans, Nausiphanes, Rhein. Mus. 48 (1893) S. 321
   341. S. Hammer S. 127 und oben S. 50.
- 155. S. Sndhans, Aristoteles in der Beurteilung des Epikur und Philodem. Rhein. Mns. 48 (1893) S. 552-564. S. Hammer S. 127 f. nnd oben No. 145.
- 156. J. ab Arnim, De restituendo Philodemi de rhetorica lib. II. Index schol. Rostoch. 1893/4. Der Verf. versucht die Herstellung des Stückes p. 89 (col. 52, 11)—119 (col. 20, 27).

157. S. Sudhaus, Neue Lesungeu zu Philodem (de rhet. l. I., II), Philol. 53 (1894) S. 1—12.

157a. Philodemi volumina rhetorica ed. S. Sudhaus. Supplemenua. Lipsiae 1895. (Festicht, des klass-philol. Ver. zu Bonz a. Begrülung d. 43. Philologeuvers.) (Vgl. auch die Neuherstellung von vol. I. p. 289—325 in dem 1896 erschienenen vol. II der Sudhausschen Ausgabe und ebenda dielexaten p. XIX—XXIII.)

Endlich gehört hierher noch wegen der Textesrezension der betreffenden Partien der Rhetorik:

158. S. Sudhaus, Exkurse zu Philodem, Philol. 54 (1895) S: 80-92. S. unten No. 169.

159. Philodemi περl ποσμάτων lihri secundi quae videutur fragmenta conlegit restituit inlustravit A. Hausrath. Jahrh. Suppl. 17 (1889) S. 213-276. (Bis S. 233 auch als Bonner Diss. erschienen.) S.-A. 2 M.

Die Vorrede S. 213—236 stellt die hierher gehörigen Fragmente nach äußeren und inneren Kriterien fest. S. 237—276 enthalten den Text. Die Stücke, welche der Herausgeher uur mit Wahrscheinlichkeit glaubt hierher ziehen zu können, sind gesondert am Schlusse zusammengestellt.

Vgl. die Besprechung von Sudhaus, Berl. philol. Woch. 10 (1890) Sp. 815-818.

Hausrath a. a. O. 218 ff. versucht im Anschlusse au Gomperz den Nachweis, daß VH VI 127—187 polemische Ausführungen wahrscheinlich eines Stoikers — gegen IV euthalte. Hiergegen weudet sich ietzt

160. Th. Gomperz, Philodem und die ästhetischen Schriften der herkulanischen Bibliothek, Sitzungsber. der K. Akad. d. Wiss. in Wieu, philos.-hist. Kl. Bd. 123. Wien 1891, 88 S. 1 M. 80.

An der Hand einer genanen Durchmusterung des Papyrus 994 (VH\* VI. 1-27-187), die anch für die Herstellung des Textes reichen Extrag liefert, that G. überzengend dar, daß in demselhen nichts gegen, einiges aber ganz zwingend für die Autorschaft Philodems spricht. Entscheidend ist, daß für eine nach Hansrahl gegen Philodem gerichtete Ausführung später der Gegner in der Person des Pausimachos erscheitt, desseu Aunes auch an andereu Stellen von VI vorkommt.

Einer gleich fruchtreichen Durcharheitung unterwirft G. S. 51 ff. auch Papyrus 1676 (VH<sup>2</sup> 147—166).

Anhaug I enthält Bemerkungeu und Vorschläge zu den von Hausrath hehandelten Stücken, Anhaug II hetrifft die aus Pap. 1021 zu gewinnenden Fragmente der Chronik Apollodors.

- Vgl. die Rezension von Sudhans, Berl. phil. Woch. 12 (1892) Sp. 1515—1517.
  - 161. F. B(ücheler), Zu Philodemos περὶ ποιημάτων, Rhein. Mns. 44 (1889) S. 633
- giebt, ein Versehen Hansraths berichtigend, eine sichere Ergänzung in Stück 46, 15 Hausr. (VH 'VII 114) und teilt eine Beohachtung von E. Preuner mit, uach welcher Stück 75 (VH2 IV 192) sich an 50 (VH2 VII 94) unmittelbar anschließt.
  - 162. H. Usener, De Philodemi loco, Jahrb. 139 (1889) S. 776. S. Hammer S. 126.
- R. Ellis, Adversaria IV, Journ. of philol. 19 (1891)
   173 ff. behandelt p. 178 Philod. π. ποιημ. II p. 242 l. 12 ff. Hausr.
- H. Perron, Textkritische Bemerkungen zu Philodems Oeconomicns. Zürich 1895. (Diss.) 85 S.
- teill Beohachtungen mit über Histus, Assimilation, Iota adser., Itacismus, Silhenahteilung, Korrekturen, Interpunktion und Schrift (S. 6—10). Es folgt die Besprechung von Stellen, an welchen Frührer gegen die Überlieferung gelndert haben (S. 11—13). Endlich werden solche Stellen behandelt, an welchen aus dem von den Herausgebern nicht heuntsten Oxforder Apographon (S. 14—33) oder aus der Nespeler Abschrift durch genauere Berücksichtigung der Benchstaben, Rammerhältnisse und des Gedankenzusammenhanges (S. 34—81) das Richtige zu gewinnen ist.
- 165. E. Zeller, Miscellanea, Arch. f. Gesch. d. Philos. 5 (1892) S. 441 ff. schreibt Philodem ind. Stoic. 35 aufgrund der dem Verfasser vorschwebenden Homerstelle: συνέπνει μετὰ τῶν λόγων μένος τι καὶ θυμός.
- Die bisherige Zusammenstellung enthält die für die Textesherstellung wichtigen Arbeiten. Nach auderen Seiten hin berühren Philodem
  - 166. G. Strathmann, De hiatus fuga quam invenimus apud Philodemnm Epicureum, Viersen 1892, Progr. 28 S. Den Verf. calcage un dem Evrebnis. dell Philodem in der Ver-
- Der Verf. gelangt zu dem Ergehnis, daß Philodem in der Vermeidung des Hiatus mit fast isokratischer Strenge verfährt.
- 167. H. Diels, Über das physik. System des Straton, Sitzungsrd. K. preefl. Ak. d. Wiss. 1893 S. 116 stitte durch ein weiteres Argument seine Doxogr. p. 126 vorgetragene Ansicht, daß Phaldros die gemeinsame Quelle der parallelen Darutellungen bei Philodem z. törefetex nud Cie. den akt door. I sei.
  - A. Körte, Augusteer hei Philodem, Rhein. Mns. 45 (1890)
     172-177.

Philod. rapl wolze. VH I f. 92 col. 11 nnd r. polzpy. VH? VII f. 196 ft. 12 weedne in Varius und ein Quintillius angeredet. Einen Epikureer L. Varius (so und nicht Varus nennen ibn die bestén Hss) keunt Quidt. inst or. 6, 3, 78. Er ist allem nach mit dem Epiker und Tragiker L. Varius Rufus ideutisch. Quidtillius muß Vergüls Freund Quittillius Varus Cremoneusis sein, der Varus, von welchem Donat und Servius bezengen, daß er mit Vergil bei Siroepikureische Philosophie hörte. Die Philodemstellen zeigen also hervorregende Minner des Augusterkreises in persöllichem Verhältnis zuch Philodems die bei diesem Verhältnis anch Philodems dichterische Thälickeit in Betracht kam vermutet Körte mit Recht.

169. S. Sudbaus, Exkurse zn Philodem, Philol. 54 (1895) S. 80-92.

- 1. Ein litterarischer Streit in der epikureischen Schule. Es handelt sich und die vielerürter Prage, ob die Riehorik eine Kunst sei. Ein uicht genanuter Rhodier hatte nach Philodem über diesen Punkt eine Streitschrift gegen (den Epikureer) Zeuon gerichtet, obwohl diesen nichts über die Frage geschrieben hatte. Da nun Philodem gleichwohl über Zenons Ansicht zu berichten weiß, so sammt seine Kenntnis aus dessen Lehrvortigen, in die wir damit einen Einblick erhalten. Ein zweiter interessanter Punkt ist, daß, wie sich aus Philodems Äußerungen bei Gelegenbeit dieser Polemik ergiebt, an den Elkaden Belehrung über die epikureische Doktrin erteilt wurde. Eine von Philodem erwähnte hynomenantische Schrift, durch welche der Rhodier sich angegriffen fühlte, nnd die er wohl als Zenons Werk ansah, identifiziert Sudhaus aus sehr einleuchtenden dründen mit dem erhaltenen Dokofjuor seip frupospör Groppynaxuró.
  - Eine Scene aus Epikurs Gastmahl. S. o. No. 136.
     Noch einmal Nausiphaues und Aristoteles bei
- Noch einmal Nausiphanes und Aristoteles bei Philodem (behandelt den Text der betr. Partien nud knüpft an No. 154 und 155 an).

Endlich ist auch hier No. 145 (= 155) zu vergleichen. Über Lukrez erscheint ein besonderer Bericht.

Mit epikureischen Dokumenten des 2.—3. Jahrhunderts nach Chr. machen uns bekannt:

H. Diels, Zwei Funde, Arch f. Gesch. d. Philos. 4 (1891).
 478-491.

Uns berührt der zweite der hier besprochenen Funde (S. 486 – 491). Kumanudes veröffentlichte in der ἐφημ. ἀρχ. 1890 S. 143 eine Inschrift, welche euthält: die Bitte der Kaiserin Plotina au ihren

Sohn Hadrian, es möchte den Diadochen der epikureischen Schule (zunachat Popillios Theotimo) gestattet sein, ihreu Nachfolger unch
griechischer Testamentsordnung zu bestimmen, und zwar auch aus deu
Peregriuen, die zusagende Autwort des Kaisers und die Mittellung,
welche die Kaiserin der Schule von diesem Ergehnis macht. Diels beleuchtet den interessanten Fund von verschiedenen Seiten. Was
dereiße lehrt, ist in der Hauntsache Folgenden.

- 1. Es war Vorschrift, die Diadochen der athenischen Schnien ans den römischen Bürgern zu wählen. 2. Während in der eigh kureischen Schule die Wahl des Diadochen dem Schulvorstande zukam, bestand doch die Einschränkung, daß eine uupassende Wahl durch gemeinsamen Beschiaß der Stadierenden abgeändert werden konnte. 3. Plotian zechent sich zur epikureischen Schnie.
- 171. G. Consilu, Inscriptions d'Oenoanda, Bull. de correspella 16 (1889) p. 1—70, entblit Abdruck, Transkription und Erliutturung einer von Mitgliedern der französischeu Schule zu Athen entdeckten Epiknreerinschrift aus Oenoanda in Lykien. [Vgf.] etzt ball. Oern. holl. 21, 346 ff.] Dieselbe jet in meisterhafter Weise behandelt von
  - H. Usener, Epikureische Schriften auf Stein. Rhem. Mus. 47 (1892) S. 414—456.

Die Inschrift hat einen Epikureer Diogenes zum Verfasser, der sie im Vorgefühl seines nahendeu Todes auf die Wand einer Stoa eingraben ließ. U. verweist sie in die ietzten Jahrzehnte des zweiten oder in die ersten des dritten Jahrhunderts. Nach Useners einienchtender Anordnang der Bruchstücke enthält die Inschrift, die man als "gesammeite Werke eines Epikureers" hezeichneu könute, folgeude Stücke: I. eine Ansprache des Diogenes an die Bürger vou Oinoanda, II. eineu Brief, zweifellos Epikurs seihst an seine Mntter (derseihe ist wegen des Gehrauches des Wortes εὐθυμία der früheren Periode des Schulgründers zuzuweisen, s. o. S. 50), III. Briefe des Diogenes au einen Frenud, Antipatros, mit An- und Einiagen, daruuter (IV.) einem Dialoge des Diogenes mit Theodoridas über die Uuendjichkeit der Weiteu und einem Auszuge ans einem Schreibeu an die Verwandten und Frennde in der Heimat, in weichem Diogenes sein Vorhaben motiviert. Es foigt (V.) ein Ahriß der epikurischeu Physik uud (VI.) ein Lehrbnch der épikurischeu Lebenskunst. Unter dem Gauzeu stehen in einer Zeile die xuptat dofat.

Der Fund, dessen voller Ertrag erst durch Useners Bearheitung gewonnen ist (dankenswert sind anch die Nachweise epikureischer Paralleien), ist in mehrfacher Hinsicht hochinteressant. Schou als Dokument der Nachhilite des Epikureismus in Lukians Zeit ist er von Bedentaug. Die Krone bildet vielleicht der opikurische Brief wegen des Einblickes, den er in das Innen- und Außenleben des Schulhanpte gaw währt. Wichtig für die Frage des beralteitschen Stepticismus ist Fragen. 434. Auf die "αθυμά» ist schou hingewiesen. Fragen. 24 bekumpt die Herleitung der Kinste und der Sprache vor den Göttern und die Theorie, daß die Sprache beiest entstanden sel (γgl. anch 20). Anch sonet bietet die Behandlang der bekannten physikalischen und ethischen Sätze manches Wichtige und einiges Neue. (Epikureischer Komopolitismus fragen. 240 if. Mantik im Zusammenhange mit dem Fatalismus fragen. 40; Scheidung der verschiedenen Arten von Furcht fragen. 36.)

\*173. H. van Herwerdeus Verbesserungsvorschläge in der Sylloge commentat. quam v. cl. Const. Conto obt. philol. Bat. (Leiden 1893) siud mir uur durch die Erwähnung Berl. phil. Woch. 14 (1894) Sb. 956 bekannt.

Ich ziehe hierher als einen Frennd des Epikureismus auch

# Laerties Diogenes

uud verzeichne zunächst die Beiträge zur Texteskritik seiner Schrift:

174. H. Useuer, Var. lect. spec. prim., Jahrb. 139 (1889) S. 369 ff. emendiert unter No. XXV S. 383—387 eine Anzahl Stellen des 7. Buches.

175. H. Diels, Reiskii animadversiones in Laertium Diogenem. Hermes 24 (1889) S. 302-325. Textkritische Bemerkungen zu Laert. Diog. I.—IX mit Zusätzen von Diels.

176. A. Nanck, Analecta critica, Hermes 24 (1889), S. 447 ff. behaudelt S. 458 Laert. Diog. 2, 22, we er für Δηλίου lesen will δεινού.

177. Th. Gomperz, Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller, S.-Ber, Wien. Ak. phil-hist. Kl. Bd. 122 Wien 1890, schlägt S. 8 vor, Laert. Diog. 10, 31 (p. 371, 10 Useuer) statt μνίμης zn schreiben λύμης.

178. W. Volkmann, Quaestionum de Diogene Laertio cap. I: De Diogene Laertio et Suida. Breslau 1890, Pr. 18 S. W. Volk-maun, Quaestionum de Diogene Laertio cap. II: Miscellanea. Breslan 1895, Pr. 14 S.

In beiden Programmen werden einzelne Stellen eingehend besprochen, größtenteils in der Weise, daß der Verf., der von Usener Epicurea XXIII gegebenen Anregung folgend, durch Annahme in den Text eingedrungener Randnotizen des Laertios die Schwierigkeit zu lösen sucht. Der Gedanke ist fruchtbar, die Anwendung im einzelges "
frellich nicht durchweg überzengend. Jedenfalls verdienen die Arbeiten
Beachtung.

- 179. W. Headiam, Various coniectures III, Journ. of philol. 23 (1895) p. 260 ff. giebt S. 270 f. drei Konjekturen zu Laert. Diog.
  - 180. F. Snsemihl, Zn Laertios Diogenes VII 54, Rhein. Mns. 46 (1891) S. 326—327. S. oben No. 60.

Quellenfragen behandeln:

- W. Volkmann, Quaest. de Diogene Laertio cap. I: De Diogene Laertio et Suida. Breslan 1890. Pr. 13 S. S. oben No. 178.
- Der Verf. ist mit Nietzsche der Ansicht, daß Hesychios, von welchem der Platonscholiast und Snidas abhängen, eine mit Laertios gemeinsame Onelle benntzte. Zum Beweise der Unabhängigkeit des Hesych von Laertios führt er die Thalesvita an, in welcher der Platonscholiast und Suidas sich seiner Meinung nach in größerer Übereinstimmung mit Herodot befinden als Laertios. Das ist jedoch (abgesehen von der gieichen Wortfolge Μιλήσιος- Φοϊνέ, die sich aber sehr einfach daraus erklären ließe, daß Hesychios die von der Majorität behanptete Herkunft znerst erwähnte) entschieden nicht der Fall, Suidas hat nach V. neben Hesychios anch Laertios direkt benntzt. Der Beweis, der sich anf das unter No. 178 besprochene textkritische Verfahren stützt, indem V. zn zeigen sucht, daß Suidas mehrfach in den Laertiostext eingedrungene Randglossen des Laerties übernommen habe, scheint mir geglückt, wenn anch nicht alle angeführten Stellen gleich beweiskräftig sind. Znr Rekonstruktion des Hesychios aus Suidas und zur Ausscheidung der von letzterem direkt aus Laerties entnommenen Partien ist es nun von Wichtigkeit, diejenigen Antoren festzustellen, die Laertios. nicht aber die gemeinsame Quelle des Lacrtios und Hesychios, ansgebentet hat. Als solche erkennt V. Favorinus and Lobon. Was also aus diesen bei Laertios und Suidas sich findet, wäre von letzterem & xersteren entlehnt.
  - \*182. W. Volkmann, Untersuchungen zn Diogenes Laertius. Festschrift d. Gymn. zn Janer. Janer 1890. S. 103-120.
- Die Schrift ist mir nicht zugegangen. Nach der Besprechung von L. Cohn, Berl, phil. Woch. 11 (1891) Sp. 1465 f. zerfällt V.a. Arbeit in zwei Abechnitt. In dem ernten versnacht der Verf., Sosikrates, den er nm 40 vor Chr. ansetzt, als eine Hauptquelie des Laertios für dessen erstes Bach zu erweisen; in dem zweiten sucht er darzuthun. add Laerties das Schriftenverzeichnis des Timon von Phins

— wich in der Vita des Timon ausgeschriebenen Quelle, sondern einer anderen, vermntlich Lobon, verdanke.

183. F. Susemihl, Zn den Biographien des Bion und des Pittakos bei Laertlos Diogenes. Jahrb. 141 (1890). S. 187—191.

S. führt die Anfuahme Bions in den Abschnitt über die Akademiker auf die Tendenz eines Gesichlichsschribers der Akademie zurück, mit dem berühmten Manne seine Schule zu schmücken. Ist dies richtig, so kann ünde, wie Hense will, der Satz über Bions Lehret Laert 4, 51 ούτος τὴν ἀρχὴν χελ., der jener Quelle angehüren müßte, zum zweiten eine gehänsiges Uinmanng gegen Bion verratenden Teile der Bloovitz geschlagen werden. Daher läßt S. die zweite Quelle ert mit § 32 ¾ 2 åt zal üterspekt beginnen und im Vorhergehenden uur die Stücke zai t. .. drüßten und xard πλυ. .. σερυπτώνοτα sus ihr dingeschoben sein. Allein Susemihls Ausgangspuukt, das Motiv für die Anfahme Bloos in den Abschnitt über die Akademiker, schelt mit viel zu unsicher, um von ihm aus die sonst niher liegende und natürlichere Gliederung Henses zu verwerfen.

Im zweiteu Teile des Aufsatzes nimmt S. aufgrund einer Auseinandersetzung Töpffers eine früher von ihm ausgesprocheue Ansicht bezüglich der Chronologie des Pittakos zurück.

184. H. Useuer, Die Unterlage des Laertins Diogenes. S.-Ber. d, Berl. Ak. 1892. S. 1023—1034.

Aus Laert. Diog. 9, 109 'Aπολλωνδης ὁ Νικατὸς ὁ περ' ἡμῶν schileßt U., dal die von Laertios mit eigenen Zasätzen reproduzierte Schrift über die philosophischen διαδοχεί die des Nikias von Nikais gewesen sel, die ihm in verkürzuer Bearbeitung vorgelegen habe, und sucht dies durch Vergielchung mit diadochengschichtliches Material enthaltenden Stellen bei Athensios zu erbärten. Ergänzungen aus anderen Stollen bei Athensios zu erbärten. Ergänzungen aus anderen Stollen bei Athensios zu erbärten. Ergänzungen aus anderen Stollen bei Athensios zu erbärten. Un annehmen zu müssen.

185. Fr. Susemihl, Über Thrasyllos. Zu Laert. Diog. III 56 -4er62, Philol. 54 (1895.) S. 567-574.

Die Arbeit gehört insofern hierher, als der Verf, die Amsicht vertritt, daß Laert. Dlog. (— Nikias) 3, 47 fl. und die parallele Darstellung bei Albinos zwar, wie Freudenthal nachgewiesen hat, auf die gleiche Quelle, aber auf verschiedene Rodaktionen derseiben zurückgehen. St. N. O. 200.

## Neuere Akademie.

186. L. Credaro, Lo scetticismo degli accademici. Parte prima: Le fonti, la storia esterna, la dottrina fondamentale. Roma 1889. 262 S. 5 M. \*(Eln zweiter [Schluß-]Band erschien 1893.)

Die Gelegenheit zur Lektüre des ersten Bandes verdanke ich der K. Universitäts- und Landesbibliothek in Strafburg. - Der Abschnitt über die Quellen, ln weichem Clcero, Sextus Emp., Laertios Diog, (zu dessen Würdigung auch die praefatio zu Useners Epicnrea zu vergleichen war) nnd Numenios behandelt werden, enthält eine kritische Übersicht über die bisherlgen Forschungen, besonders diejenigen Hirzels über Ciceros philosophische Schriften. Die Bedenken des Verfassers gegen Hirzels Ergebnisse gründen sich teilweise anf beachtenswerte Meinungsverschiedenheiten prinzipiellerer Natur. So verlangt er für die Analyse der Academica größere Berücksichtigung der von Cicero gehörten mündlichen Vorträge des Philon und Antiochos. Er betont dabei das stärkere Gedächtnis der Alten und die Schwierigkeiten, mit weichen für einen Römer der Gennß eines solchen mündlichen Unterrichtes In der Regel verbnnden war, Schwierigkeiten, die das Interesse an diesen Vorträgen erhöhen mnßten. Daneben sind freilich anch nach Cr. schriftliche Onellen zur Verwendung gekommen, und zwar wahrscheinlich der "Sosos" des Antiochos und für die gegnerische Beweisführung in erster Linie, wie C. gegen Hirzei darzuthun sucht, Kieitomachos und elne Schrift Philons; anßerdem denkt C. an Metrodoros von Stratonike.

Agf die Quellembbersicht folgt als zweites Kapltel in sehr weit anabolender Darstellung die ansere Geschichte der Schnie (S. 95-174) und als drittes die Besprechung der Lehre nach ihren von Arkesilaos und Karneades festgelegten Grundzügen; doch sind in diesem ersten Bande nur Logik und Physik behandet, die Ethlik hingegen lat für den zwelten Band verspart. Zwischen dem Eigentum des Arkesilaos und demjenigen des Karneades in der Bekämpfung der Sinneserkenntnis glaubt O. bel Cie. aosd. II § 87 eine Grenze zu erkannen. Doch kann leh die Beziehung von § 88 auf eine erkenntnisstenoretische Nenerung Chrysipps nicht billigen. Mit dieser Beziehung füllt aber Orcharor These.

Betreffs einzelner Vertreter der neneren Akademie ist nur die Mitteilung 187. Eiters, Rhein. Mns. 47 (1899) S. 630 zn verzelchnen, nach welcher cod. Voss. Gr. in Qu. 18 den von Eiter ebenda S. 131 unter 5 mütgeteilten Spruch nuter dem Lemma 'Apaxenlado giebt.

# Skepticismus.

\*P. Natorp, Nene Schriften zur Skepsis des Aitertnms. Philos. Monatshefte 26 S. 61-75.)

188. S. Sepp, Pyrrhoneische Studien (Πυρρώνειοι λόγοι). I. Teil: Die philosophische Richtang des Cornelins Celsna. II. Teil: Untersnchungen anf dem Gebiete der Skepsis. Erlanger Diss. Freising 1893, 149 S.

Der Arbeit liegt der glückliche Gedanke zugrunde, neben der philosophisch-skeptischen zunächst die verwandte medizinische, dann aber überhaupt weitere Gebiete der antiken Litteratur der Forschung über die Skepsis dienstbar zu machen. Der Verfasser bat auf maucherlei Beziehungen bingewiesen, die weiter verfolgt zu werden verdienen. Leider läßt er sich aber, uameutlich durch die Sucht, überall Skeptisches zu wittern, zu den verwegensten Kombinationen verleiten. Wenn Celsus dem Arzte empfiehlt, unrettbare Kranke nicht in Bebandlung zu nebmeu uud iu schwierigen Fällen von den geringen Aussichten der Bebandlung Kenntnis zu geben, so erkennt S. darin die skeptische anoyn: wenn dem Chirurgen ans Herz gelegt wird, bei der Operation auch gegenüber den Wehlanten des Patienten die Ruhe zu bewahren. so bedeutet ihm das die Forderung der Ataraxie (S. 19). Ein wabres Muster verwegener Kombination ist die an Laert, Diog. 9, 116 Σατορνίνος δ Κυθηνάς anknüpfende Argumentation S. 82 f.: δ Κυθηνάς kaun nur (?) die Übersetzung des Namens Σατορνίνος sein (Κευθήνες οί καταγθόνιοι θεοί Suidas: Saturn war bei den Römern obthonischer Gott: ac ist eine in Alexandreia gebräuchliche Endung für Hypokoristika). Solche Nameusübersetzungen waren nach Porpbyr bei den Neuplatonikern sehr üblich. Also stammt die Successionsliste bei Laertios von einem solchen - -Saturnin aber hatte seine Heimat anf römischem Gebiet, vermutlich bei Karthago, wo der Saturnkult blübte, nud ist allem Anschein nach identisch mit Apuleius, dem Verfasser der Metamorphoseu; ist doch der Hauptinhalt der Psychenovelle (die Seele ist glücklich, wenn sie ohne Leidenschaften ist) eine Verberrlichung der drupgeig u. s. f. (es folgen weitere Argumente für den Skepticismus des Apuleius). In ähnlichen Bahuen bewegt sich ein nicht geriager Teil dieser Untersuchungen. Es ware schade, wenn das mit großem Fleiße und entschiedenem Spürsinn von S. beigebrachte reiche Material ohne Frucht für die Geschichte des Skenticismus bliebe. Soll es aber Frucht tragen, so bedarf es behutsamster Sichtung und eines Neuaufbaues für den größten Teil der Untersuchungen.

Ausführlicher referiert über den Inhalt der Arbeit Dümmler, Berl. phil. Woch. 14 (1894) Sp. 490—492.

Indem ich mich zu den Forschungen über einzelne Skeptiker wende, habe ich zunächst zu berichten über:

E. Pappenbeim, Der augebliche Heraklitismus des Skeptikers Ainesidemos. Berlin 1889. 67 S. 2 M.

Im Gegensatze zu den früheren Lösungen des Problems sucht P. darzutbun, daß Sextus Emp. in Wirkliebkeit gar nicht dem Ainesiden beraklitisierende Lehren zuschreibe, sondern daß es sich an den be-

Pappenheims Theorie scheint mir trotz ihrer scharfsinnigen Begründing nicht haltbar. Seine Ansfassing der "Houxkeitesor" hyp. Pyrr. 1, 210 ff. ist höchst gezwungen. In der That hindert nichts, hier schlechtweg an Anhänger Heraklits zn denken, dereu Lehre eben von Ainesidemos und Genossen in der § 210 bezeichneten Weise mit dem Skenticismus in eine Verbindung gebracht wurde, die Sextus abiehnt. Αίνησίδημος καθ' Ήρακλειτον als Buchtitel ware m. W. ohne jede Analogie und scheint mir unmöglich. Anch hätte P. schou das ebenfalls vorkommende of περί τὸν Αίνησίδημον καθ' 'Hoáxλειτον stutzig machen müssen, das er anf andere Weise zu erklären gezwangen ist. Die Stütze endlich, welche der von P. angeführte Unterschied im Gebrauche von δ Αίνησίδημος and οί περί τον Αίνησίδημον zn hieteu scheint, ist sehr schwach, da bei der geringen Anzahi der für οί π, τ, Alv. in Frage kommenden Stellen Znfall keineswegs ansgeschlossen ist. Anf ein weiteres Moment hat Wendland in der Besprechung von Pappenheims Schrift, Berl, philoi. Woch. 10 (1890) Sp. 622 f., hingewiesen. Nach von Arnims Untersnchnngen hat nämlich bereits Philon eine Skepticismus und Heraklitismus verbindende Queile vor sich gehabt. Die Entstehung dieser Richtner wird also dadnrch zeitlich unde an Aluesidem herangerückt und Pappenheims Auffassung ebeudamit um einen Grad unwahrscheinlicher.

Znr Frage des heraklitisierenden Skepticismus sind ferner zn vergleichen: Usener, Rh. Mus. 47 (1892) S. 434 (frgm. 17 b 4), Sepp, Pyrr. Stnd. S. 108 Anm. 2 (David p. 12 f.) u. ö.

Für Sextus Emp. sind anzuführen;

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1998. L) 5

- H. Usener, Var. lect. spec. prim., Jahrb. 139 (1889)
   369 ff. Hier sind unter No. XXIII S. 383 einige Stellen emendiert.
  - C. Baeumker, Eine bisher nnbekannte mittelalterliche iateinische Übersetzung der Πορρώνειοι ύποτυπώσεις des Sextus Empiricus. Arch. f. Gesch. d. Phil. 4 (1891) S. 574--577.

Die aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammende Übersetzung, ans welcher B. einige Proben giebt, steht im cod. Paris. 14700 anouym. Das Inhaltsverzeichnis giebt die Schrift dem Aristoteles.

#### Eklekticismus.

Die Arbeiten über die Eklektiker entschiedenerer Grundfarhe sind, soweit thunlich, unter den betreffenden Schnien besprochen. Über Cicero erscheinen besondere Berichte. Hier zu berühren bleiben einige Abhandlungen über Antiochos und Varro.

\*192. C. Giambelll, Gli studi Aristotelici e la dottrina d'Antioco nel de finibus. Tarin 1892. 109 S.

Diese Schrift enthätt nach der Besprechung von Wendland, Berl, phil. Woch. 13 (1893) Sp. 1383—1384 in ihrem uns augebenden zweiten Teile (S. 86—109) den Versuch, an Stelle anerkaunter stösischer Einwirkungen auf Antiochos oder neben solchen vielfach direkte Anknüpfung an Platon und Artistotless zu erweisen.

Für die Beziehungen Varros zur Philosophie kommt in Betracht: 193. E. Norden, In Varronis saturas Menippeas observationes

- selectae, Jahrb, Suppl. 18 (1892) S. 265—352. Vgl. n. a. den Abschnitt über die kynisch-stoische Opposition gegen die Athletik S. 298 ff. Über Varros Abhängigkeit von Poseidonios handelu
- 194. E. Weudling in dem unter No. 63 besprochenen Anfsatz und
- 195. E. Norden, Varroniana II, Rhein, Mus. 48 (1983) S. 599 ff, der S. 641 ff. nachweist, daß Varros Marins de fortuna ebeuse wie entspreciende Stücke bei Livins (Vaierins Maximus), Diodor and Pitarach, die alle den Glückswechsel im Leben des Marius betonen, von Poseidonlos abhärgen.
  - E. Norden, Beitr. z. Gesch. d. griech. Philosophie.
     Die varronische Satura Prometheus, ein Kapitel aus der Lehre von der πρόνοια. Jahrb. Snppl. 19 (1893) S. 428-439.

Die Satire wird hier in ihrem Verhältnis zur teleologischen Naturbetrachtung und zu den philosophischen Anschaunngen von der Kulturentwickelung besprocheu. A. Gercke, Varros Satire Andabatae. Hermes 28 (1893)
 135-138.

Frgm. 26 Buech. enthält, wie G. zeigt, ein typisches logisches Schnlbeispiel, frgm. 25 die Erklärung einer physikalischen Erscheinung (des Douners) durch einen analogen Vorgang der täglichen Erfahrung (Zerplatzen einer mit Laft gefüllten Blase unter Knall), der sich zu dem gleichen Zwecke anch sonst in der philosophisch-naturwissenschaftlichen Litteratur erwähnt findet. G. vernutet als Inhalt der dialogisch nagelegten Satire Folgendes: Von dem pessimistisch-skeptischen Dialog-fährer wurde ein seine Gelehrsamkeit auskramender Gegner als Blinder (Andabatae sind die mit geschlossenen Visieren kämpfenden Gladia-toren) gekennreichnet und Schrift für Schrift au absordem geführt.

198. F. Leo, Varro nd die Saire. Hermes 24 (1889) S. 67-64. Die Arbeit geht nns an wegeu der Ansührungen des Verfassers ibber die Verwandtechaftsbeziehungen zwischen der satirischen Litteratur, inabesondere Varro, nud der Philosophie. Nach ihm geht eine Linie von Horaz üher Lucilius zu Bion und Krates, von Seneka über die Stoa zum κυνκός τρόπος, eine andere von Lucilius zu Menippos, von Lukian zu Menippos, von Seuekas ludus de morte Claudii über Varro zu Menippos.

## Spätere Platoniker.

199. H. Useuer, Uuser Platoutext. Göttinger Nachr. 1892 S. 25-50; 181-215. Dieser hochbedeutende und eine weite Perspektive eröffnende Aufsatz gehört insofern hierher, als Usener S. 209 ff. den Beweis antritt, daß Thrasyllos weder der Urheber der tetralogischen Anordnung der platouischen Dialoge noch Veranstalter einer unserer Überlieferung zugrunde liegenden Ausgabe nach dieser Anorduung sei. Hanptargument für ersteres ist, daß nach Albinos c. 4, wo eine vollständigere Fassung der anch von Laertios benntzten Quelle erhalten ist. Δεοχυλλίδης καὶ θράσυλλος die tetralogische Anordnung vertraten, danach also offenbar Derkyllides Vorgänger des Thr. war. Was das Verhältnis des Thr. zu unserer Überlieferung betrifft, legt Usener daranf Gewicht, daß die unechten Schriften Platons bei Lacrtios, der hier sicher auf Thrasyllos zurückgeht, vollständiger und in anderer Ordnung verzeichnet werden, als sie in unseren Hss stehen. Thrasyllos hat also, schließt U., den hal. Bestand an voθευόμενα aus dem alexandrinischen Kataloge oder einer daher stammenden Ausgabe ergänzt. Die tetralogische Auordnung läßt sich bis in die Zeit Varros hinanf verfolgen, der nachweislich den "Phaidon" bereits an gleicher Stelle las wie wir. U. sieht den Urheber dieser Anordnung und der unserer Überlieferung zugrunde liegenden Ausgabe in Tyrannion, an dessen Zerlegung der philologischen Thätigkeit in vier Teile er erinnert. Die von den Nachkommen des Neleus von Skepsis an Apellikon verkanfte Bibliothek des Aristoteles und Theophrast enthielt nach U. auch Platons Werke, die nehen anderen der gleichen Herkunft von Tyrannion im Verlage des Attikus heransreschen wurden.

Die Ausführungen Useners, soweit sie Thrasyllos betreffen, bekämpft

200. Fr. Susemihl, Über Thrasyllos. Zu Laert. Dlog. III 56-62, Phil. 54 (1895) S. 567-574.

S stützt sich znnächst darauf, daß der Bericht des Laertios den Eindruck erwecke, er, bez. seine Unterlage (Nikias von Nikaia) habe Thr. als den Urheber, nicht als den Kolporteur der tetralogischen Anordning betrachtet. Er wußte also, meint S., nichts von Derkyllides oder einer der Thätigkeit des Thr. vorangehenden tetralogischen Ansgahe. Aus dem Wortlante hel Laertios folgt aber m. E. weiter nichts, als daß das Wissen seines Berichterstatters über die tetralogische Ordnung auf Thrasyllos zurückging, nicht zum mindesten aber, daß nicht schon hel Thrasyllos Derkyllides genannt war und in dem tive; § 61 wieder zum Vorscheln kommt. Anch die Albinosstelle erkennt S. nicht als beweisend an. Wegen der Differenzen zwischen Nikias-Laertios und Albinos nimmt er an, daß heide zwar, wie Frendenthal gesehen hat, den gleichen Bericht, aber in verschiedenen Redaktionen vor sich gehabt hahen und schließt welter aus dem Schweigen des Laertios, daß in der von Nikias ausgehenteten Redaktion von Derkyllides kelne Rede war. Oh die Annahme verschiedener Redaktionen nötig ist, lasse ich nnuntersucht. Gieht man sie auch zu, so spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß in dem Punkte der Erwähnung und Nichterwähnung des Derkyllides heide Redaktionen sich zu einander verhielten wie vollständigere und navollständigere Reproduktion eines and desselben Urberichtes. Aber selbst wenn Derkyllides in die Albinos vorliegende Redaktion anderswoher eingefügt sein sollte, so bleiht doch damit für Derkyllides ein positives Zengnis bestehen, das zn entkräften zwingendere Argnmente nötig wären, als sie Spsemihl vorführt. Sein Widerspruch gründet sich in letzter Instanz daranf, daß Thrasyllos hel Nikias und später hei Theon von Smyrna einer Antorität genoß, die zu der Rolle eines hloßen Nachheters des Derkyllides schlecht zu stimmen scheint. Thatsache ist doch nnr, meint Susemihl, daß er die erste Tetralogie des Derkyllides und der früheren Ansgabe beihehielt. An allen übrigen kann er geändert haben, nnd unter den gegebenen Umständen ist es wahrscheinlich, daß er geändert hat. Allein der nächstliegende und bis zum Beweise des Gegenteils gültige Schluß aus der Übereinstimmung in der ersten Tetralogie ist doch immer, daß die tetralogische Einteilung überhaupt die gleiche war. Ein solcher Beweis des Gegenteils liegt aber in der Autorität des Thrasyllos gewiß nicht. Selbst wenn Thr. in seiner ganzen Einleitungsschrift nichts als Nachtreter des Derk, gewesen ist, was wir uicht wissen können, so bleibt doch die Möglichkeit, daß die Umstände seiner Schrift eine Verbreitung und ein Ansehen verschafften, wodurch die Leistung des D. in Schatten gestellt wurde. Schwerer wiegt der Einspruch, den Susemihl gegen die Verwendung erhebt, welche Usener vou der Differenz zwischen Thrasyllos und unserer Überlieferung iu Bestand und Reihenfolge der vodeuburva gemacht hat. Es ist allerdings wohl möglich, daß in einer der Autorität des Thrasyllos sich fügenden Ausgabe verschiedene Stücke einfach deshalb fortblieben, weil sie nicht mehr aufzutreibeu waren. Allein auch hier spricht die Abweichung in der Reihenfolge zugunsten Useners, weil sie vou seinem Standpunkte sich eher erklären läßt als von demjenigen Susemihls. Ergänzte Thr. die νοθευόμενα aus dem Kataloge oder einer verwaudten Quelle, so lag es für ihn uahe, unn auch die ganze Reihe ebendaher zu entnehmen, da er in Verlegenheit war, wo die neuen Stücke zwischen den alten einzufügen seien. Im umgekehrten Falle sieht man nicht ein, weshalb uicht uur die fehlenden Stücke weggelassen, sondern auch die Ordnung des Thr. geandert sein sollte. Jedenfalls bleibt für die tetralogische Ausgabe das Zeugnis Varros in Kraft, aus dem eine Übereinstimmung in der gesamten tetralogischen Anlage, uicht nur in der ersten Tetralogie, so lange zu schließen ist, bis das Gegenteil mit schwerwiegenden Gründen erwiesen wird.

\*201. Oeuvres de Théou de Smyrne, traduites pour la première fois du grec eu français avec le texte en regard par J. Dupuis. Paris (1893?).

 P. Tannery, Snr Théon de Smyrne. Rev. de phil. 18 (1894) p. 145-152.

Die Arbeit enthält den Nachweis, daß Theous Schrift tå xarå vå aufty. χρόμως είε τ. Πάτ. ἀνήσωνα nach hier Zertellung in zwei Hälften (I a π. ἀριθμ. b π. μουσ. II π. ἀτρον.) überarbeitet worden ist, wobel wahrscheinlich mehr hinzugefügt als wegglassen wurde. T. bemerkt, daß angesichts dieser Zusätze von anderer Hand und der Thatsache, daß Theou selbet Kompilator war, die Kritik darauf versichten milsee, eine Stelle nach einer anderen zu korrigieren und hält von diesem Standpunkte ans die meisten Konjekturen von Dupuis für verfehlt.

203. P. Tannery, Snr nn passage de Théon de Smyrne. Rev. de phil. 19 (1895) p. 67-69 hetrifft S. 99, 13-18 Hiller.

204. H. Hobein, De Maximo Tyrio quaestiones philologae selectae. Gottiugae 1895. (Diss.) 99 S. 2 M.

Mit dieser Arbeit ist eine Lücke in den Forschungen über die nacharistotelische Philosophie und die Quellenbeziehungen innerhalb derseiben in giücklicher Weise ansgefüllt. Nach Behandlung allgemeinerer Maximos betreffender Fragen (besonders nach seiner Thätigkeit als Rhetor und Lehrer) weudet sich der Verfasser zur Quelienuutersuchung. Was das Verhäituis des M. zu Piatou betrifft, so ergiebt sich, daß das Platonische - von dem Formaieu abgesehen - bei ihm uur zum geringsten Teile aus Piatou selbst geschöpft ist. Weitaus das meiste verdankt er der nameutlich durch Aufnahme stoischer Eiemente stark eklektisierenden Schultradition, deren Reflexe auch bei Albinos, Apuleins, Laertios u. a. voriiegeu. Eingchend befaßt sich H. sodann mit der Behandlung popularphiiosophischer τόποι durch Maximos und ihrem Verhältnis zur stoischen und kynischen Überlieferung. Was Maximos in dieser Richtung hringt, geht in der Hanptsache auf die Tradition, nicht auf bestimmte litterarische Queilen zurück. Für einiges weist H. aber doch deu Urspruug aus hestimmten Autoren uach, die Max. jedoch nicht etwa für den Eutwarf der betreffenden Rede einsah, sondern deren Ausführungen er aufgrund früherer Lektüre nach dem Gedächtuis wiedergab, so Ps.-Aristot. de muudo (desseu Benutzung schon Zeller hemerkte), eine mit Seneca de const. sap. verwandte Quelle und Dion Chrysostomos.

Die Stellensammingen Hobeins sind auch für die Forschung über die kynisch-stoische Diatribe von Wert. Beachtung verdient besonders auch der Erkurs S. 70 ff. über Chrysippen Erörberung über die geringere-Vollkommenheit der Tiere und die Eutgegnung des Kanneades. Ausführlicher bespricht die Arbeit unter Mittellung von Ergändigen der Schaffen d

znugen Wendlaud, Berl. phil. Woch. 16 (1896) Sp. 1511-1513.

Die Litteratur zn Plutarch ist Gegeustand eines besonderen Be-

Die Litteratur zu Plutarch ist degenstand eines besonderen Berichtes, die zu Apuleius in dem Berichte über die römischen Redner berücksichtigt.

# Spätere Peripatetiker.

Vorauszuschieken ist, daß die Ansgaben der Aristoteies-Kommeutatoren und die Litteratur über dieseiben vou Susemihl in dem Berichte über Aristoteles besprochen siud.

205. G. F. Unger, Die Biütezeit des Alexander Polyhistor, Philol. 47 (1889) S. 177—183, häit (S. 182 f.) den Alexander, welcher Krassus in der aristotelischen Philosophie unterrichtete (Pint. Crass. 3), nicht für identisch mit dem Polyhistor, dessen Blütezeit er mehr als ein volles Menschenalter nach Sullas Herrschaft ansetzt.

Die Andronikos von Rhodos betreffende Litteratur ist, soweit sie dessen Beschäftignung mit den aristotelischen Schriften und die dauen zusammenhäugende Frage seiner Chronologie zum Gegenstande bat, bereits von Snsemihl (Bd. 75 S. 108 ff., Bd. 88 S. 41 ff.) behandelt worden.

\*206. F. Littig, Andronikos von Rhodos. II. Teil. Eriangen 1894. Progr. (von Snsemihi nur znm Teil besprochen, vgl. Bd. 88 S. 44, Schinß von No. 34).

 F. Littig, Andronikos von Rhodos. III. Teii. Eriangen 1895. Progr. 35 S.

Dieser abschließende Teil der Arbeiten Littigs zu Andronikos befaßt sich mit den philosophischen Anachanungen des Rhodiers und seiner Stellung innerbalb der Geschichte der Philosophie. Der Verfasser fübrt den Nachweis, daß A., dessen Hinneigung zur Stos schon Pranti erkannte, in hervorragendem Maße von Poseidonios beeinfinßt worden ist, dessen perafonlibere Schlier er möglicherweise war.

Der Anbang entbätt den Schlaß der im zweiten Tell begonnene Fragmentsammlne; dort sind diejenigen Bruchstücke zusammengstellit, welche sich mit Bestimmtbeit diesem oder Jenem Werke des A. znteilen lassen; hier folgem diejenigen, bei welchen das niebt der Fall ist. Zu den Simpliklosstellen wurden Littig von Diels und Kalbfeisch Varianten ans vier Hiss überlassen. Den Schlaß bliden drei Exkurse. Im erstem und zweiten nimmt der Verfasser Stellung zur neneren Litteratur über einige Andronikos betreffenden Fragen, der dritte befaßt sich mit einem Punkte der Artstelelakritik des Andronikos.

208. B. Roesener, Bemerknngen üher die dem Andronikos von Rhodos mit Unrechtzugewiesenen Schriften. I, II, III, IV, Schweidnitz 1890, 1891, 1892, 1893. Progr. 26, 26, 26 n. 31 S.

Die teider sehr nutbersichtlich angelegte Abhanding (die 109 S. geben einen fortlanfenden durch keinertei Überschriften oder sonstige für das Ange bemerkbure Gliederung abgeteilten Text) gilt in der Hanptsache der Schrift zupl radöw. Der Verfasser giebt zunächst eine Geseichhete der Frage, welche sich an diese nud andere fälseblich dem Peripatetiker Andronikos von Rhodos zugeschriebene Schriften knüpft. Er ist zu diesem Zwecke in sehr sorgfättiger Weise dem für Andronikos in Betracht kommenden Material nachgegangen. Die Prüfung der His es werden deren II S. 12. 03 anfagesählt, die nur z. T. von es werden deren II S. 12. 12 3anfagesählt, die nur z. T. von

Kreatner-Schuchhardt verwertet sind, vgl. auch IV S. 4 ff. — hat anch die für die Bentellung der Sachlage wichtige Thatasche ergeben, daß die Worte δι δπέληψιν κακοῦ ξι έγαθοῦ der ersten Defiatition in mehreren sehr guten Exemplaren fehlen. R. vermutet, daß die Interpolierung dieser Worte, durch welche die erste Defiatition die für Andronikos charakteristische Wendung (vgl. Aspasios in eth. Nicom. p. 44, 9ff. edit. soad) erhalten laht, mit der Bettlening 'λλθροκου κπλ. in Zasammenhang stehe (vgl. II S. 20, IV S. 10 Ann. 1). In IV ist die Abschrift beuw. Kollation des Traktates aus einer Reihe bisher nicht berücksichtigter Hss gegeben. Mit textkritischer Besprechnug einzelner Stellen behöß sich III S. 11-21.

- 209. E. Reimann, Quo ex foute fluxerit Nicolai Damascenl παραδόξων δθών συνσγωγή, Pbilol. 54 (1895) S. 654—709 berührt die philosophische Thätigkeit des Nikolaos nicht und bleibt deshalb hier außer Retracht.
- 210. G. V(itelli), Frammeuti di Alessaudro di Afrodisia nel cod. Riccard. 63, Studi ital. di filol. class. 3 (1895) p. 379-381 weist in der genannten Hs Exzerpte aus Alexauder vou Aphrodisias nach, unter welchen zwel sonst nicht bekannte Stacke enthalten.
- 211. C.-E. Ruelle, Alexandre d'Aphrodisias et le prétenda Alexandre d'Alexandre, Eva des études grecones 5 (1892) p. 103-107, bemerkt, daß cod. Paris. gr. 2505 sacc. 15 unter dem Titel 'Αλεξάνδρου 'Αλετανδρώει: περὶ φύσεων 14 Problème enthâlt, vou welchen 1-13 sich ei Alexandre vou Aphrodisias in anderer Reihentioge widerfinden, 14 aus Arist. probl. 11, 32 stammt. Die bemerkenswerten Variauten sind vom Verfüsser notiert.
- 212. I Bruss, Studien zu Alexander von Aphrodisias. I Der Begriff des Miglichen und die Stoa, Rhein. Man. 44 (1889) S. 613— 630. Textkritische Besprechung einschlägiger Stellen aus de fato und deu quaestiones. II. Quaestiones II S, Rhein. Mins. 45 (1889) S. 103— 145. Textkritische Behandlung der Stelle. III. Lebre von der Vorsehung, Rhein. Mus. 45 (1890) S. 223—235. Textkritische Behandlung und Analyse der einschlägigen Kapitel der Quaestiones.
- 213. O. Apelt, Die kleineu Schriften des Alexander von Aphrodisias, Rhein. Mus. 49 (1894) S. 59-71, behandelt textkritisch eine Anzahl Stellen im zweiten Bande der Brunsschen Ausgabe.
- 214. I. Bruus, De Dione Chrysostomo et Aristotele critica et exegetica, Kiliae 1892 behandelt S. 19 ff. Alex. quaest. 2, 22. Näheres in meiner Besprechung, Berl. phil. Woch. 14 (1894) Sp. 714 f. Vgl. auch Sasemihl in diesen Jahresber. Bd. 79 S. 98 f.
  - 215. G. Rodier, Corrections an texte du π. μίξεως d'Alexandre

d'Aphrodisias, Rev. de phil. 17 (1893) p. 10-13 bespricht einzelne Stellen des Textes.

216. J. Zahlfieisch, Die Polemik Alexanders von Aphrodisia (sie) gegen die verschiedenen Theorien des Sehens, Arch. f. Gesch. d. Phil. 8 (1895) S. 373-386, 498-509, belenchtet die Polemik Alexanders gegen die Vorgänger des Aristoteles.

\*217. I. Brnns, Interpretationes variae, Kiliae 1893. Nach der Besprechung von Wendland, Berl. philol. Woch. 13 (1893) Sp. 1577 f. sind hier anch Alexanders Polemik gegen die Annahme eines Unendlichen und seine Ansicht über die Mantik behandelt.

Ich ziehe hierher wegen seiner peripatetischen Grundrichtung auch Galen, berücksichtige jedoch ans der ihn betreffenden Litteratur nur diejenigen Erscheinungen, die anf seine philosophische Thätigkeit Bezug haben.

In Betracht kommt in erster Linie die auch philosophische Schriften und solche, die für die Beurteilung von Galens philosophischer Schriftstellerei wichtig sind, nmfassende Ausgabe:

218. Clandil Galeni Pergameni seripta minora. Recens. J. Marquardt, J. Mneller, G. Helmreich. Vol. III. 'Ου 6 πριτος Ιατρές καὶ φιλόσοφος. Περὶ ἐδιῶν. 'Ου ταῖς τοῦ σούματος κρόσειν αὶ τῆς ψορῆς δυνόμεις προτα. Περὶ τῆς ταξεως τῶν δίῶν βολίων πρὸς Εὐγενανών. Περὶ τῶν δίῶν βρλίων. Εχ recognitione Iwani Mindler. Lipsine 1891, XCIII n. 124 S. 2 M. 40. Vol. III. Περὶ ἀρίστων τοῖς ἰστοργώνος. Θρατόβουλος. Περὶ φυσικῶν ἀνόμετων. Εχ recognitione Georgii Heimreich. Lipsine 1893, IX und 257 S. 3 M. (Der erute 1884 . erableneue Band fallt vor numere Berichteppriodo).

Die Vorreden bieten das Nötige über die hal. Grundinge der recensio für die einzeinen Schriften und über bisberige Ausgaben. Der kritische Apparat ist unter dem Texte beigegeben, im 2. Bande ist eine Reihe von Stellen in der præfatie eingehend besprochen, im 3. sind die Lesarten des Mailhader cod. Trivitifanus für ", poursö-Vosiguev aun Schlusse der præfatio zusammengestellt. Beide Bände bieten einen mit Umsicht und Besonnenheit konstituierten Text. Etwas mehr Planmäßigset in Auswahl und Apordnung der Schriften wäre zu wünnehen gewesen.

Vgl. die Rezensionen von Ilberg, Berl. phil. Woch. 12 (1892) Sp. 8-11; 13 (1893) Sp. 1101-1103.

219. Clandii Galeni protreptici quae supersunt ed. G. Kaibel. Berolini 1894. 1X u. 62 S. 2 M.

Kaibel identifiziert die Schrift, soweit wir sie besitzen, mit dem Anfang des von Galen de libris suis c. 9 erwähnten Προτρεπτικός ἐπ΄ ἐπτοιχήν, zewiß mit Recht (an die Identität dachten anch Goulston und Willet, vgl. Hartlich, De exh. a. Gr. R. script. hist. p. 316, als processing en propert. it is ver, falt das Erhaltene anch Hartlich a. a. O. S. 317), and überschreibt sie demgemäß anch so. Grundlage des Textes ist, da alle Has verachollen sind, die Aldian, neben welcher nur die Mittellungen Goulstons aus zweit Has in Betracht kommen. Die Beiträge Neuerer sind berücksichtigt and hierbei auch insbesondere die bisher verkannten Verdienst des Frédéric Jamot, die er sich darch seine der Pariser Ausgabe von 1588 angefügten Bemerkungen erworben hat, ins rechte Licht gesetzt. Der kritische Apparat begleitet den Text. Angehängt ist eine mantissa (8. 23—58) mit textkritischen und anderen, der luterpretation dienenden Erörterungen. Das reiche hier verwertete Material ist auch für die Erkenntalis der philosophischen Beeinfüssung Galens von Bedeutung. Vgl. auch die Besprechung von J. Ihntre, Bert, phil. Woch. 15 (1895) Sp. 291—294.

220. G. Helmreich, Galeni περί τῶν ἐπυτῷ δοχούντων fragmenta inedita, Philol. 52 (1894) S. 431-434, veröffentlicht ans cod. Paris. 2332 nnedierte Fragmente medizinischen Inhaltes, die unser Gehiet nnr entfernt berühren.

Auch der Aufsatz von

221. J. Ilberg, Galeniana, Philol. 48 (1889) S. 57-66, der den jedenfalls z. T. anf bal. Überlieferung zurückgebenden Randhemerkungen einer Aldina der Dresdener Kgl. Bihliothek zu in Hippoer. aphor. gilt, mag hier nur genannt werden. An textkiltischen Beiträgen sind die folgenden zu verzeichnen:

Platonis libros observationes criticae. Berolini 1892 (Disa), <sup>4</sup>8 S. 2 M. Auf eine Nachlese zu Petersens Vergleichung des cod. Hamiltonianns folgt hier die textiritische Besprechung einer Reihe von Stellen, zu deren einer anch Ilherg in der Rezension dieser Schrift, Berl. philol. Woch. 13 (1893) Sp. 426 ff. zu vergleichen 1894.

222. C. Kalhfleisch, In Galeni de placitis Hippocratis et

223. G. Helmreich, Zn Galenos, Jahrb. 147 (1893) S. 467

225. H. van Herwerden, Ad varios, Mnem. 23 (1895) p. 158 ff. (p. 158-162 znm Protr.).

\*226. F. Pactzolt, De nonnills glossematis maxime Galenianis commentatio, Festschr. z. Feier d. 25 jähr. Best. d. Gymn. z. Jauer, Janer 1890, S. 93-101, mir nar ans der Rezension von L. Cohn, Berl. phil. Woch. 11 (1891) Sp. 1465 bekannt. Danach bandelt es sich nm den Nachwels von Glossemen in den von Marqnardt herausgegebenen Schriften. 227. H. Schoene, Galeniana, schedae philol. Herm. Usener a sod. sem. reg. Bonn. ohl. p. 88—93, herührt die philosophischen Schriften nicht. Von weiteren Arbeiten kommen in Betracht:

228. J. Ilberg, Über die Schriftstellerei des Kindios Galenos I. Rhein. Mus. 44 (1889) S. 927—239. I unternimut den Versuch der Aufstellung eines vollständigen chronologisch geordneten Inventars der galenischen Schriften aufgrund der heiden Überstlichstahriften Galens (τ. τ. είτων, βλίων und π. τ. Ιώων βλίων) sowie seiner zahlreichen Selbsteitate. Von den gur Philosophie in Bestehung stehenden Werken füllt. π. τ. Ιποπορ. nd 116π. δορμ. in den Bereich diesse ersten Anfastzen. Der zweite a. a. O. 47 (1892) S. 489—514 erschienen betrifft anatemische und physiologische Schrifton.

229. P. Hartlich, De exh. a Gr. Rom. script. hist. (s. oben No. 21) widmet S. 316-326 dem Protreptikos Galens eine Erörterung; dankenswert sind besonders die mit Fleili gesammelten Parallelen, die auf Galens Verhältnis zur protreptischen und zur philosophischen Litteratur überhaupt Licht werfen.

 I. von Müller, Über Galens Werk vom wissenschaftlichen Beweis, Abh. d. hayr. Ak. phil. Cl. Bd. 20 Abt. 2 (1895) S. 403—478.

Nach einem Überhlick über die bis ans Ende des 9. Jahrhunderts führenden direkten Spnren, welche Galens großes Werk π. ἀποδείξεως in der späteren griechischen und der syrischen, arabischen und jüdischen Litteratur des Mittelalters hinterlassen hat, über die spätere indirekte Beschäftigung mit demselben und die mit der Renaissance beginnenden Wiederanffindungs- und Wiederherstellnugsversuche unternimmt es der Verf., Entstehnngszeit und Zweck der Schrift festzustellen. Erstere verlegt er in das Ende von Galeus Anfenthalt in Pergamon (vor 163); was den letzteren hetrifft, so erkennt er in dem Werke den Versuch, gegenüher der von Galen oft getadelten Methodelosigkeit seiner Zeit die Methode der Mathematik, insbesondere der euklidischen Geometrie anch auf die übrigen Wissenschaften zu ühertragen. Den Inhalt des nns verlorenen Werkes rekonstruiert von M. an der Hand der eigenen Hinweisungen und Anspielungen Galens, der Citate hei Späteren und des galenischen Verzeichnisses seiner das Gebiet der Methodenlehre berührenden Monographien, die sich als (indirekte) Ergänzungsschriften zur Apodeiktik ansehen lassen. Natürlich hleibt bei der Dürftigkeit dieser Hülfsmittel in der Ahgrenzung des Stoffes und der Verteilung desselhen auf die einzelnen Bücher vieles problematisch. Immerhin wird das von I. von Müller entworfene Bild im ganzen dem Werke entsprechen and anch da, we es anf diese hestimmte Schrift nicht zutrifft, iedenfalls doch Galens Anschanungen zur Sache wiedergeben. Auch insofern und als Darstellung der galenischen Methodenlehre ist I. von Müllers Abhandlung verdienstlich.

Endlich läßt sich hier noch am richtigsteu die Litteratur über Themistios einfügen, den nuter dem Nenplatonismus zu behandeln man m. E. kein Recht hat.

231. G. M. Sakorraphus, Spicilegium observatiouum criticarum ad scriptores graecos, Muemos. 20 (1892) p. 301 ff. bringt p. 306—310 textkritische Bemerkungen zu Themistios.

232. A. Baumstark, Lucubrationes Syro-Graecae, Jahrb. Suppl. 21 (1894) S. 464 ff. verwertet für die Textkritik von Them. περί φιλίας die syrische Übersetzung des Sergins.

233. P. Hartlich, De exh. a Gr. Rom. script. hist. (s. oben 0.01) S. 396-332, fall: Themsition' protreptische Reden (9 mail 24) sowie die gleichfalls Protreptisches enthaltendeu Stücke or. 26 p. 320 d, or. 34 c. 2. 4 and die von Bücheler und Gildemeister, Rh. Mau. 27 S. 438 ff., hermagegebene fröndigt ins Ange. Anch hier erweist sich die Vergleichung mit Parallelen ans der verwandten Litteratur als frachtbar.

#### Neupythagoreer.

\*234. J. R. W. Autou, De origine libelli περί ψυχᾶς κόσμω καὶ φύσιος inscripti, qui vulgo Timaeo Locro tribuitur. Naumburg 1891, VI u. 659 S. 20 M.

Ich habe dieses Buch wiederholt erfolglos verlangt und kanu daher uur auf die Rezenslouen von Heinze, Woch, f. klass. Phil. 9 (1891) Sp. 73 ff. und Sasemill, Berl. phil. Woch. 13 (1893) Sp. 201—204 verweisen. Die Zugehörigkeit des Verfassers der Schrift zur ueupythagoreischen Schule wird von Anton bestritten.

235. H. Jülg, Nenpythagoreische Studien. Wien 1892, 30 S. 1 M.

Die Ausführungen bilden einen Teil der vom Vorfasser vorbereiteten Ansgabe von Pz.-Okullos, in wieher auch die von Millach uicht herangezogenen italienischen Has Verwertung finden sollen. Im ersten Teile seiner Untersachungen befalt sich J. zunächst mit dem Ittel der Schrift und entscheidet sich aufgrand des ps.-archy. Briefes an Platon gegen die Has für rap! vife. voö ravvic revierue. Als Quelle für die Erkenntalis der neupythagoreischen Philosophie ist die Schrift nach J. als Kompilation ans echter und nachter Tradition der verschiedensten Schulen von sehr zweifelhaftem Werte. Er neigt zu der Annahme, daß das Werk, das für altpythagoreisch gelten und dessen Kenntals für Platon durch den ps.-archyt. Brief glaubhaft gemacht werden soll, den Bestrebungen diene, die Anfangslosigkeit der Welt

als ein platonisches Dogma hinzustellen. In der Kapiteleinteilung der Schrift möchte J. insoferu eine Ändernug vornehmeu, als er c. 3 mit § 22 beginnen lassen will. Der zweite Teil der Abhandlung enthäit eine Quellenaualyse des Werkes, dereu Resultat ist, daß für das erste Kapitel vornehmlich die Eleateu, besonders Melissos, für das zweite Aristoteles de gen, et int., für das dritte und vierte Aristoxenos' Πυθαγορικαί ἀποφάσεις ansgebentet worden sind.

\*236. H. Jülg, Studien zur uenpythagoreischen Philosophie, Baden i. Österr. 1892. Progr. 14 S.

237. P. Nigidii Fignli operum reliquiae, collegit emendavit euarravit quaestioues Nigidianas praemisit A. Swoboda. Pragae, Vindobouae, Lipsiae 1889. 143 S. 6 M.

Da die Fragmente des N. durchweg seinen gelehrten Schriften angehören und für die Erkeuutnis seiner philosophischen Anschauungeu kaum etwas ergebeu, so mag die Ausgabe hier uur genannt uud im übrigen auf die Rezensiou vou Breysig, Berl. philol. Woch. 10 (1890) Sp. 242-249 verwiesen werden. Desselben Verfassers

\*238. Quaestiones Nigidianae, Dissertat, Vindob. 2 S. 1-65 sind mir nicht zugegangeu.

Zn Nigidius vgl. auch No. 365.

239. D. M. Tredwell, A sketch of the life of Apollonius of Tyana, New-York 1889.

Das Buch trägt in einem mir vorliegeudeu Exemplare der K. Uuiv .und Laudesbibl. Strafburg die Jahreszahl 1886, fällt in dieser Ansgabe also vor nusere Berichtsperiode. Die nene Anflage, die uach obigem, der Bibl. phil. class. 16 (1889) S. 140 entnommenen Titel erschieneu sein müßte, habe ich nicht zu Gesicht bekommen.

240. J. Göttsching, Apollouins von Tyana. Leipzig-Rendnitz 1889 (Leipz. Diss.), 126 S. 2 M.

Nach einer Übersicht über die Apollouioslitteratur giebt der Verf. in Kap. 1 eine "Lebensskizze des A. uach Philostratus", Kap. 2 behaudelt "Das in A. verwirklichte Ideal", Kap. 3 "Die Schwächen und Fehler iu der Darstellung des Philostratus\*, Kap. 4 "Die historische Glanbwürdigkeit\*. G. gelangt hier zu dem Ergebnis, daß die philostratische Biographie keine historische Darstellung, sondern ein Roman sei, was mau ihm gern zugeben wird, obwohl vou dem fleißig gesammeiten Beweismaterial nicht alles wirklich beweisend ist. Eine Bestätigung bietet der in Kap. 5 "Philostratus" dargelegte Sophistencharakter des Antors. Kap. 6 handelt vou den "Quelleu des Philostratus". An

der Existenz einer Damls' Namen 'tragenden Schrift über A. hält G. mit Recht fest, nicht durchschlagend hingegen scheinen mir die Bemerkungen auf S. 72 gegen Zellers Vermutung, daß sich unter diesem Nameu ein Späterer, wohl derselhe, der die Schrift der Kaiserin übergab, verborgen habe. Zellers Argument, daß ein A. gleichzeitiger Damis hei aller Beschränkthelt unmöglich soviel fahelhafte Dlnge für wirklich gehalten haben könne, ließen sich allerdings mancherlei psychologisch Interessante Prohen aus der gerade jetzt durch Nenausgahen ju den Vordergrund gerückten hagiographischen Litteratur entgegenhalten. Verdächtig ist aber die Zurückführung auf einen Zeitgenossen des A. schon durch die Länge der Zeit, welche die Schrift unbenützt gelegen haben mißte; dazu kommt noch, daß die Fälschung solcher Erzählungen auf den Namen elnes Zeitgenossen eine naheliegende Fiktion ist (man denke beispielsweise an Diktys). In Kap. 7 "Zeitgeschichte und Tendenz" weist G. Revilles Annahme einer großen religiösen Reform, in deren Dienst das Werk des Philostratos stehe, mit Recht zurück. Statt dessen erkennt er in dem Roman folgende Tendenzeu: "a) einen Panegyrikus auf den Hellenismus, wie er in der Zeit seiner Blüte war, zu liefern; h) einen Protest gegen eindringenden Barbarismus unter zahlreichen zeitgeschichtlichen Bezugnahmen anszusprecheu; c) eine Art Regentenspiegel zu geben mit starken Anspielungen auf die schlechten Herrscher seiner Zeit; d) eine Reform des Kultus im Sinne des religiösen Konservativismus anzustrehen.\* Dahei sind aber m. E. absichtslos und ohne polemische Beziehungen anf die Gegenwart hervortretende Anschauungen zu Teudenzen überspannt. In Kap. 8 "Der Vergleich mit Christus und die Nachhildungstheorie" weist G. die Banrsche Annahme zurück, mit Recht, wenngleich auch hier die Beweisführung im einzelnen nicht durchaus einwandfrei ist. Ehenso erklärt sich G. gegen Nielsens Ansicht, daß die Pythagorasviten des Porphyrios und Iamblichos und die Apollouiosvita des Philostratos von einer Pythagorastraditiou abhängig seien. Nach seinem Dafürhalten müssen Porphyrios uud Iamblichos Philostratos' Schrift gekannt hahen. Übrigens findet er es naturgemäß, daß iu dem Leheu eines so hervorragenden Pythagoreers wie Apollonios Anklänge an das Pythagorasideal anzntreffen sind. Iu Kap. 9 "Der wahre Apollonius", stellt G. fest, daß A. lu der Meinung der Nachwelt für einen Magier galt, ein Urteil, welches Phil. durch seine Schrift zu entkräften sich hemühe. In Wahrhelt war A. nach G. pythagorelscher Philosoph und stand als solcher vielleicht im Dieuste des Asklepios. Durch diesen Dienst würde sich auch der Charakter des gehelmnisvollen Wuuderthäters, mit dem Ihn die Nachkommen bekleideten, lelchter erklären.

Vgl. anch die Rezensiou von J. Miller, Berl. phil. Woch. 10 1890) Sp. 1422-1426. 241. J. Miller, Die Beziehungen der vita Apollonii des Philostratus zur Pythagorassage. Philol. 51 (1892) S. 137-145.

Die von Nielsen zugranten seiner Ausicht, daß die Apollonioserzählung bewußte Nachbildung der Pythagorassage sei, beigebrachten Stellen bedürfen nach Miller der Sichtung. Die meisten bält er für nichtbeweisend. Anch Robdes Annahme, daß Apollonios in seine (von Jamilich benut?) Bigraphie des Pythagoras Zige am seinem eigenen Leben hineingetragen habe, lehnt M. ab. Die Übereinstimmungen weisehen der vita Apoll. nnd den ans Apollonio Pythagorasbiopale stammenden Stücken des Jamblich führt er teils auf Zofall, teils auf Benutzung jener Pythagorasvita des Ap. durch Philostratos zurück. Anch die meisten Berührungen zwischen der von Ap. nnabhängigen Pythagorastradition und der vita Apoll. bält M. für zufülig. Übrigens betont er, daß Ap. sich wirklich Pythagoras zum Muster genommen habe. Zum Schlusse bekümptf M. Zellers Ansicht, daß in dem Roman einer Tendezu gegen Kyniker und Stolker wahrzunehmen sei.

 J. Miller, Zur Frage nach der Persönlichkeit des Apollonins von Tyana. Philol. 51 (1892) S. 581—584.

Der Verf. bespricht solche, größenstells hei byzant. Autoren sich indenden Berichte, in welchen Ap, als µfyre crebeiten, und sit geneigt, als ihre gemeinschaftliche mittelbare Quelle eine Biographie des Ap, anzusehen, wie nus deren von Soteriches nud Moiragenes bekannt sind. Was die Glaubwirdigkeit dieser Angaben betrifft, nimmt M. an, daß Ap, in der That ein Meister der Magie geween sel, giebt aber auch der Volksage Antell an der Überlieferung.

Über den Verfasser nuserer Apolloniosvita handelt:

J. Fertig, De Philostratis sophistis, Bamberg 1894
 (Wärzb. Diss.) S. 51, Von demselben (a. a. O. S. 54) nnd von

(Whrzb. Diss.) S. 51. Von demselben (a. a. O. S. 54) and von 244. L. Radermacher, observ. et lect. var. spec., Jahrb. 151 (1895) S. 253 ff. sind textkritische Beiträge zu verzeichnen.

 K. Praechter, Metopos, Theages and Archytas bei Stob. flor. I 64, 67 ff., Philol. 50 (1891) S. 49-57.

Ea werden hier in den Nenpythagoreerfragmenten bei Stobalos peripatetische, platonische und stoische Elemente nachgewiesen. In die Sphäre des Antiochos von Askalon führt die auffallende Übereinstimmung mit der Form der peripatetischen Lehre, wie sie in dem Abrisse des Areies Didymos vorliegt.

246. C. Hölk, De acusmatis sive symbolis Pythagoricis, Kiliae 1894 (Diss) gehört hierher wegen der Ausführungen fiber Androkydes zupl Höstposzáv zupálkov (S. 40 ff.). Nach II. ist die Schrift, deren Fragmente S. 46 ff. zusammengestellt sind, etwa im ersten Jahrh. vor Chr. dem zur Zeit Alexanders d. Gr. lebenden Arzte Androkydes, der vielleicht aus Irtium, vielleicht absichtlich zum Pythagoreer gestempelt wurde, untergeschoben worden. Ist das richtig, dann wirte der Fälscher wohl ebenso wie die Verfasser anderer pseudopythagoreischer Schriften dieser Zeit in dem Kreise der Neupythagoreer zu suchen.

247. P. Tannery, Miscellanées, Rev. de phil 13. (1889) p. 66 ff.

Hier schlägt T. p. 69 vor, Nicom. introd. arithm. 1, 1 (ed. Hoche p. 2 l. 15 -19) für didou zu lesen dwaidiou.

\*248. Auonymi prolegomena in introductionem arithmeticam Nicomachi sind nach Bibl. phil. class. 22 (1895) S. 185 in Tanuerys Diophantosausgabe II, 73-77 enthalten. S. auch No. 275.

249. Sexti Pythagorici, Clitarchi, Enagrii Pontici sententiae ab Autonio Elter editae. Bonner Lektdonsk. f. 1891/2; Bonner Einlad. z. Feier v. Kais. Geb. 1892; Bonner Lektdonsk. f. 1892/3. Vereinigt in Gnomica I. Lipsiae 1892, 54 S. 2 M. 40.

Die Sprüche dieser untereinander eng zusammenhängenden Sammlungen - die des Kleitarch ist ein Anszug aus dem Guomologion des Sextos und anch die des Euagrios steht zu demselben in naher Beziehung - haben nichts specifisch Pythagoreisches, da sie aber von einer alten Überlieferung einem Pythagoreer zugeschrieben werden und eine gleiche Farblosigkeit sich auch bei anderen neupythagoreischen Erscheinungen findet, so sind sie doch wohl in der Sphäre des Neupythagoreismus entstanden, auf welche auch audere Gründe, wie die Benutzung dieser Sentenzen durch Porphyrios, hinweisen. Ob sie mit dem (oder einem der) bei Jamblich, Hieronymus und Synkellos angeführten Philosophen des Namens Sextos (Zeller IV 28 S. 103) in Verbindnng zu bringen sind, steht dahin. Auf die treffliche Bearbeitung dieser Sammlungen durch Elter muß ich mir, da dieselben im ganzen doch mehr für die Florilegienforschung als für die Geschichte der Philosophie von Interesse sind, ein näheres Eingehen versagen und verweise uur auf die Besprechung von Wendland, Berl. phil. Woch, 13 (1893) Sp. 229 ff. Ebenso sind die Ergänzung zu Elters Arbeit im Rh. Mus. 47 (1892) S. 630 ff. (auch Gnom. I beigeheftet) und Ryssels Anfsatz über die syr. Übers, der Sextnssent., Zeitschr. f. wiss, Theol. 38 (1895) S. 617 ff. hier uur zu uennen.

Vgl. zum Neupythagoreismns noch No. 360.

Ich weude mich, ehe ich die Litteratur über die Neuplatoniker bespreche, zn den Arbeiten über einige dem Neuplatonismus innerlich Bericht üb. d. Litteratur zu d. nacharistotelischen Philosophen. (Praechter.) 81

verwandte Erscheinungen, denen jedoch die specifischen Merkmale jener Schule noch fehlen.

Zu den hermetischen Schriften hat

250. W. Kroll, Hermetica, Philol. 51 (1892) S. 230 und

251. Advers. graec. Philol. 53 (1894) S. 422 f. textkritische Vorschläge beigesteuert.

252. H. Haupt, Zu den Kyrauiden des Hermes Trismegistos, Philol. 48 (1889) S. 371—374 berührt das philosophische Gebiet nicht. Eine andere hierber gehörige Erscheinung behandelt

 $253.~{\rm W.~Kroll},~{\rm die~chald\"{a}ischen~Orakel},~{\rm Rh.~Mus.~50}~(1895)~{\rm S.~636-639}.$ 

Anknipfend an seine Schrift De oraculis Chaldaicis (Breal, philol. Abb. VII 1), bezüglich deren ich and die Besprechung von Wendland, Berl. phil. Woch. 15 (1895) Sp. 1038—1041 verweise, legt Kr. den philosophischen Gehalt des in den späteren nenplatonischen Kommentaren als "chaldäische Orakel" oder "Orakel" schlechtlin bezeichneten Gedichtes dar. Kr. hält dasselbe nicht mit Zeller für ein nenplatonisches Produkt, da es nichts von plotinischer Ekstase enthält, auch die Bezeichnung des höchsten Wesens als 7s Ihm fremd ist. "Die Verbindung platonischer, neuprinsgoriescher und stoischer Eleon findet ihre Analogie in den Systemen der Pythagoreer des Alexander Polyhistor, des Philos und des Numenlos, sowie in den ehenfalls mit der Praxis eng zusammenhängenden hermetischen Schriften, das ganze Gedicht mit seiner Verschmelzung von Philosophie, Religion und Aberglauben in der christlichen Gnosis." Die Abfassung ist nach Kr. um das Jahr 200 nach Chr. anzusetzen.

Vgl. zu den chaldäischen Orakeln auch No. 315.

Über die jüdisch-griechische Philosophie (Philon) erscheint als Anhang ein besonderer Bericht von P. Wendland.

### Neuplatoniker.

Auch hier ist vorauszuschicken, daß die Ausgaben der Aristoteles-Kommentatoren und die daran anschließende Litteratur von Susemihl im Jahresberichte über Aristoteles besprochen werden.

Die Frage nach dem Begrün der des Neuplatonismus behandelt 254. E. Zeiler, Ammonius Sakkau nel Plotinus, Arch. Gesch. d. Phil. 7 (1894) S. 933-312. Z. unterzieht die Frage, ob Ammonios Sakkas sufgrund zulänglicher Berichte als Begründer der neuplatonischen Schule angeschen wurde, einer nochmaligen Erörterung mit besonderer Berücksichtigung der in Betracht kommenden Stellen des Nemesios und Prinkian und des Aufnätzes von H. von Artim. Agaelle der Über-

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1898. L) 6

lieferung über Ammonius Sakkaş, "Rhein. Mus. 42 S. 276—285. Aus den beiden genannten alten Autoren lüßt sich nach Z. für die Existenz eines von einem persönlichen Schlüer des Amm. Sakk, verfaßten Berichtes über dessen Lehre nichts ahnehmen. Beide hahen, Nemesios durch Vermittlung des Hierokles, Prikkind andreh diejenige von Theodotos, dem Schlüer des Ammonios Hermein, aus Porphyrios "σύμμανας ζεγάμανα geschüpft. Anch sonst findet sich in der Litteratur keine Spur eines solchen Berichtes über Amm. Sakkas. Plotins Mitschülern Origenes und Longinos sind Lehren, die nach Nemesios schon Ammonios gehören müßten, noch fremd.

Auf Plotin heziehen sich folgende Arheiten:

255. R. Marcellino, Zn Plotin, Philol. 51 (1892) S. 45 giebt eine Koniektur zu Eun. 5. 6. 6.

\*256. Plotinns on the heantiful, translated by Th. Davidsohn, Biblloth. Plat. I 4 p. 309-321 ist mir nnr aus Bihl. phil. class. 18 (1891) S. 40 bekannt.

\*257. I. Brnns, Interpr. var. (s. o. No. 217) hehandelt S. 11—14 Plotin III Kap. 1—7 S. 34 K ff. (nach der Besprechung von Wendland, Berl. philol. Woch. 13 [1893] Sp. 1577—1578).

258. A. Covotti, La cosmogonia plotiniana e l'interpretazione partisto-dinamica dello Zeller, Rendiconti della R. Accad. del Lincei, classe di scienze morali, storiche e filol. Serie V vol. IV. Roma 1895 p. 371—393; 469—488.

An der Hand einer eingehenden Darstellung der plotinischen Komogoules nucht der Verfasser zu zeigen, daß Plotins System nicht mit Zeller als dynamischer Pantheisums, sondern als Emanatismus, allerdiags nicht im gewöhnlichen Sinde des Wortes zu beseichens sei, insofern nicht die Weit in ihrer Aktualität, sondern nur ihre Elemente emanitera. Die Differenz zwischen Zeller und Covotti liegt im letzehen dernude darin, daß von beiden Gelchriten der eine diese, der andere jene nuter den einander widersprechenden und z. T. durch die bildliche Ausdrucksweise doppelt schwer ihrem Gewichte nach zu beurteilenden Bestimmungen des plotinischen Systemes in den Vordergrund rückt. Eine nihtere Belenchtung der Streitfrage sit in der hier gebotenen Kürze nicht möglich. Es sei daher hier um gesagt, daß mir Zellers Anffassung schon deshalb den Vorzug zu verdienen scheint, weil bei ihr die von Plotin so scharf betonte Transcendenz des Einen besser erwahrt bielkni.

259. J. Banmann, Platons Phädon philosophisch erklärt und dnrch die späteren Beweise für die Unsterblichkeit ergänzt, Gotha 1889, enthält S. 73—80 eine nähere Darlegung der Unsterhlichkeitalehre Plotins. Bericht üb. d. Litteratur zu d. nacharistotelischen Philosophen. (Praechter.) 83

\*260. J. A. Lyly, Plootinos sielun substantsia alisundesta, Helsingfors 1889 (Diss.).

\*261. Strnve, Die neuplatonische Ethik des Plotin und ihr Verhältnis zur platouischen. Kirchl. Monatsschr. XI 7.

Die sprachliche Seite des plotinischen Werkes betrifft

 E. Nordenstam, Stadia syntactica I. Syntaxis infinitivi Plotiniana. Upsaliae 1893. 81 S. (Diss.) 1 M. 75.

Eine Fälschung anf den Namen eines Mitschülers des Plotin behandelt

263. E. Heitz, Die angebliche Metaphysik des Herennios, Sitzungsber. d. K. prenß. Ak. d. Wiss. 1889 S. 1167-1190.

Der Verf, analysiert des angeblichen Herennlos étérmons sis và μετὰ τὰ φυπικά und zeigt, daß die Schrift aus verschiedenen größtenteils bekannten und zwar zumeist neuplatonischen Quellen in ungeschicktester Weise fast wörtlich abgeschrieben ist, sodaß auch anßerhalb des Zusammenhanges naverständliche Stellen und Verweisungen in die Exzerpte mitanfgenommen wurden. Die belden ersten Kapltel sind Georgios Pachymeres' Abriß der aristotelischen Philosophie entnommen. Damit ist die Mitte des 14. Jahrhunderts als Frühgrenze für die Entstehung der Fälschung gegeben. Von besonderem Interesse ist das dritte Kapitel, weil hier mit Exzerpten aus Philo de ebriet. eine anderweitige skeptische Polemik gegen die Möglichkeit der Erkenntnis und eine Widerlegung der skeptischen Ausführungen verbanden ist, deren Herkunft zu entdecken Heitz nicht gelungen ist, die er aber wohl mit Recht glanbt aus einem stoischen Werke herleiten zu sollen. Heitz' sehr wahrscheinliche Vermntung ist, daß der Fälscher mit Rücksicht auf Porphyr, vit. Plot. c. 3 den Namen des Herennios wählte, und daß er kein anderer ist, als der berüchtigte Andreas Darmarios, auf den eine Reihe von Indicien hinführt. - Ein Anhang ist der in Samość nm das Jahr 1604 gedruckten Ansgabe des Herennios gewidmet.

1ch weude mich zu Porphyrios.

264. E. Bethe, Handschriftliches zu Porphyrius de autor Nympharum, Philol. 47 (1889) S. 554 f. berichtigt einen Irrtnm Herchers, dessen Angaben (in der Didotschen Ausgabe Allians und einiger Porphyriosschriften) über "cod. Marc. 211" sich anf cod. Marc. cl. IX 4 beziehen. [Vgl. auch Kroll, Bh. Mus. 52, 266.]

265. G. Schepss, Zum lateinischen Aristoteles und Porphyrins, Bl. f. d. Gymn. her. v. bayr. Gymn. 29 (1893), bemerkt, daß die Erklärungen des Anonymus in cod. Monac. 14779 fol. 31 ff. sich auffallend mit Abälards glossae in Porphyrinm, die Consin heransgegeben hat, herühren.

966. K. Kalbfleisch, Die nenplatonische, fähichlich dem Galen zugeschriebene Schrift Πρέτ Γεύρον περί τοῦ πῶς ἰμφυχοῦτα τὰ ἰμφονα ans der Pariser Handschrift zum ersten Male heransgegeben. Anhang zu d. Abh. der Berl. Akad., phil-hist. Kl. 1895. 80 8. nnd 2 Tafeln. 6 M. 50.

Der sorgfältigen Ansgabe dieser in cod. Paris. snppl. gr. 635 saec. 13 enthaltenen Schrift lst eine Einleitung voransgeschickt, in welcher überzeugend dargethan wird, daß die hal. Znteilung des Werkes an Gaien (Γαληνού πρὸς Γαύρον ατλ.), von dem sie ln den Verzelchnissen seiner Schriften nicht erwähnt, noch anch sonst citiert wird, ebenso wie sie auch selbst kelnerlei Citat galenischer Schriften enthält, unberechtigt ist. Die in dem Werke vertretene Ansicht widerspricht derjenigen Galens direkt, sie beruht - ganz im Widersprache mit Galens empirisch-naturwissenschaftlicher Untersnchungsmethode - durchans anf dem nenplatonisch verstandenen Dogma Platons. Ein weiteres Argument liegt in der Gleichgültigkeit des Verfassers gegen den von Galen gemiedenen Hiatus. Innerhalb des Nenplatonismus führen viele Sparen anf Porphyrios, mit dem die Schrift mehrfach die auffallendsten wörtlichen Berührungen answeist, and der, wie sich ans Jamblich und Psellos ergiebt, die nämliche Ansicht vertrat, wie sie hier vorgetragen wird, und zwar, wie Psellos zeigt, in einer hesonderen dem Gegenstande gewidmeten Schrift. Man wird mit dem Heransgeber jenes sonst verschollene Werk in dem vorliegenden Traktate zu erkennen haben.

\*267. Porphyrins, Life of Plotinos, translated (by Th. Johnson), Biblioth. Platon. I 1 p. 42—76, kenne ich nur ans der Bibl. phil. class. 16 (1889) S. 238.

268. A. Georgiades, Περί τῶν κατὰ Χριστιανῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Πορφυρίου. Ἐν Λειψία 1891 (Erlanger Diss.). 72 S.

Zunächst ist festrustellen, daß ein Teil der Arbeit sich als Plagiat recheiter Art erweit. Die Einleitung S. 5-8 ist zum größen Teile ohne Quellenangabe Zellers großem Werke entaommen (vgl. beispielsweise Zeller III 1 S. 8, 10, 21, 24; III 2 S. 424, 443, 443). Anch das zunächst Polgendo beruht wesentlich auf Zeller, der nur an zwei Stellen für Einzelheiten citiert wird. Der ganze zu dem Thema in keiner nikberen Beziehung stehende Abrild der Einlit des Porphyrios (S. 60—70) ist wortgetrene Übersetung aus Zeller. Dieser Sachvichalt erweckt auch für den Rest der Arbeit starke Zweifel hinsichlich seier Selbetändigkeit, doch kann ich eine Prüfing nicht vornehmen.

Das Charakteristische des Porphyrios im Unterschiede von anderen Bestreitern des Christentums sieht G. in einer eklektischen Tendenz, die ihn, namentlich in der Schrift π. ἀπογ. ἐμψ, und in derjenigen an Marcella, nicht eine dem Christentum durchaus feindliche Stellung einnehmen, sondern aus Christlichem und Heidnischem das answählen lasse. was ihm zusage. Eine solche Tendenz wird aber weder durch das hier (S. 12-13) Vorgehrachte, noch dnrch die S. 53-58 abgedruckte Zusammenstellung von Sätzen des N. T. und solchen des Porphyrios bewiesen. Es handelt sich hier durchweg um Gedanken, die innerhalb der griechischen Philosophie gäng und gähe sind (ad Marc. 12 ist die Abhängigkeit von Plat. rep. 10 p. 617e nicht bemerkt), und auch nicht in der Form ihres Ansdruckes den mit ihnen in Parallele gesetzten christlichen hesonders nahe stehen. Auffallend ist höchstens der Anklang ad Marc. 24 an 1 Kor. 13, 13. G. versneht nnn. aus den hisher bekannten Fragmenten Plan und Anlage der Schrift gegen die Christen zu erkennen. Da überall nur ganz vereinzelte, allerdings mit Angabe der Bnchzahl versehene Brnchstücke vorliegen, so läßt sich über einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit nicht hinanskommen. Zu diesem hisherigen Bestande glauht G. aber weitere, noch unbeachtete Überreste aus der Schrift des Porphyrios hinzufügen zu können. Die 1867 wieder aufgefundene von Blondel (Paris 1876) heransgegebene apologetische Schrift des Makarios Magnes enthält ein Religionsgespräch zwischen einem heidnischen Philosophen und einem Christen. Aus der Stilverschiedenheit in den Außerungen der beiden Gegner hatte schon Duchesne geschlossen, daß Makarios die Angriffe des Heiden einer gegen das Christentum gerichteten Schrift entnommen hahe. G. nimmt die von dem Göttinger Theologen Crusius ansgesprochene Vermntung wieder anf, daß Mak. Porphyrios benutzt hahe (direkt oder durch Vermittelung des Hierokles). In der That stimmen Porphyrios und der von Mak, bekämpfte Gegner in einigen Angriffen überein. Sicher ist daranf freilich hei dem fragmentarischen Charakter nuseres Besitzes aus der antichristlichen Litteratur nicht zu hanen. Jedenfalls kann das aus Duchesnes Ansführungen von G. S. 35 über den Unterschied in der Polemik des Celsus und des Porphyrios Beigehrachte m. E. in nuserer Frage nicht entscheiden.

Weitere Teile der Arbeit befassen sich mit der Schrift π. τ. έx λογίων φιλοσ, and den von Porphyr, in derselhen vorgetragenen Anschaunngen fiher Christns und die Christen, mit Porphyrios' Stellung zum Orakelwesen und zur Religion nnd mit den von G, angenommenen verschiedenen Phasen seiner Entwickelnng.

269. E. Norden, Vergilstudien, Hermes 28 (1893) S. 360 ff., macht S. 406 anf die Unterweltsbeschreibung des Porphyrios in der Schrift π. Στογός und ihre Auklänge an die vergilische Nekyia aufmerksam.

270. Der Anfsatz von Chr. Harder, Johannes Tzetzes Kommentar zu Porpbyrius περί πέντε φωνών, Byz. Zeitschr. 4 (1895) S. 314—318, der für Porphyrios nichts ergiebt, sei hier nur genannt. Die Ansgabe der die Odyssee betreffenden 'Ομηρικά ζιγτήματα,

271. Porphyrii quaest. Homer. ad Odysseam pertin. rel. coll. disp. ed. H. Schrader, Lipsiae 1890 (hat mir nicht vorgelegen), ge-

hört ins Gebiet der Berichterstattnng über Homer.

Für Jamblich ist zupächst eine Reihe ans der Schule Vitellis hervorgegangener Arbeiten zn nennen. An Pistellis 1888 erschienene Ausgabe des Protreptikos schließt sich

- H. Pistelli, Iamblichea, Studi Ital. di fil. class. 1 (1893)
   25-39.
- P. macht hier (moter I) nihere Mitteilungen über die in ood. Angelic. Q. 2, 18 erhaltenen Bemerkungen von Lucas Holstenius zum Protreptikos (z. T. hal. Lesatten, z. T. eigene Konjekturen von H. und einem mit Poll. oder Pol. bezeichneten Gelehrten, über welchsten Gelehrten, über welchsten Gelehrten, über welchsten der Aumerkung zu Pistellis Anfastz zu vergleichen ist), bespricht (unter II) einige erst nach der Herausgabe des Protreptikos unternechte Hss, die wie alle anderen gleichfalls ans dem Florent. (Laur. plut. 86, 3) geflossen sind, macht (unter III) nithere Angaben über einige Jamblich-Hss der Leydener Univ-Bibl. und berichtet (unter IV) nach Mittellungen Piccolominis über Vat. lat. 4830, 4831, 5953, 3068, welche nach schlechteren griech. Hss gefertigte latein. Übersetzungen jamblichseher Schriften enthalten. Weitere Hss des Protreptikos macht G. V[itelli] in einer Anmerkung zu Pistellis Artikel namhaft.
  - 273. Iamblichi de communi mathematica scientia liber. Ad fidem codicis Florentini edidit N. Festa. Lipsiae 1891, IX u. 152 S. 1 M. 80.

Zugrunde liegt ood. Laur. 86, 3; ferner sind Venet. 243 und Laur. 86, 20 von Festa selbst vergülchen, ood. Cizensis nach Kießlings Kollation benutzt. Testimonia und kritischer Apparat sind unter dem Texte, die Scholien des Laur. 86, 3 (in Answahl), index nominum n. ind. verb. am Schlusse beigegeben.

Auf zwei die Schrift betreffende interessante Punkte macht aufmerksam der Rezensent in d. Berl. phil. Woch. 13 (1893) Sp. 398 f.

274. E. Pistelli, Per una nnova edizione del IV. libro di Giamblico, Studi Ital. di filol. class. 1 (1893) p. 233—238.

- P. zeigt die Unrulänglichkeit der Tennulinsschen Ausgabe des Komentars zu Nikomschos Artihmeitik, die er durch eine ene zu ernetzen besbichtigt. Beste Textesquelle ist der ood. Flor., der aber der Konjekturalkritik noch ein weites Feld offen läßt. Einige Besserungsvorschläge macht P. S. 285—238. Die hier versprochene Ausgab liezt jetzt vor:
- 275. Iamhlichi in Nicomachi arithmeticam introductionem liber. Ad fidem cod. Fiorentini ed. H. Platelll. Lipsiae 1894. IX n. 195 S. 2 M. 40. Ich verweise and die Rezension von Hultsch, Berl. phil. Woch. 15 (1895) Sp. 774—776.

Textkritisches zn Jamhlich stenerten bei

- W. R. Paton, Ad Iamblichi de vita Pythagorica lihrnm,
   Philol. 51 (1892) S. 182—184 nnd
  - 277. W. Kroll, Advers. graeca, Philol. 53 (1894) S. 423.
- Als Übersetzung finde ich Bihl. phil. class. 22 (1895) S. 132 angeführt:

  \*278. T. Taylor, Jamblichus on the mysteries of the Egyptians.
  - Chaldeans and Assyrians, Translated from the Greek, 2. edition.

    London 1895. 356 p. 7 sh. 6 d.

    Nach des Setts coines Lebre and description Challes besitten
  - Nach der Seite seiner Lehre nnd deren Quellen berühren Jamblich:
- 279. P. Hartlich, De exh. a Gr. Rom, script. hist. (s.o. No. 21). H. analysiert S. 241-256 den Protreptikos des Jamhlich mit besonderer Berücksichtigung der in demselben erhaltenen Überreste des aristotelischen Protreptikos.
  - 280. F. Blaß, Commentatio de Antiphonte sophista Iamhlichi anctore. Killae 1889 (akad. Festschr. zu Kais. Geb.). 17 S. 1 M.
- Mit wenig zwingenden, größtenteils aprachlichen Argumenten much Bl. zu erweisen, daß der Sophist Antiphon und zwar jedenfalls für die ersten drei in Betracht kommenden Stücke das erste Bach seiner Schrift rapd dληθείας Quelle des 20. Kap. von Jamblichs Protreutlikos sein
- 281. Hölk, De acusmatis sive symbolis Pythagoricis(s. o. No. 246). Hier ist S. 66 ff. die Behandlung der pythagoreischen Symbole durch Jamblich hesprochen.
- Aus der Julian betreffenden Litteratur überlasse ich alles, was sich auf die holberen Lebenserteiginisse des Kaisers bezicht, dem Berichterstatter über römische Kaisergeschichte und heschränke mich anf diejenigen Arbeiten, welche Julians Schriften und seine philosophische Stellung zum Gegenstande haben.

282. D. Largajolli e P. Parisio, Naovi stadi intorno a Ginliano imperatore, Riv. di filol. 17 (1889) p. 289—375. geben den Text der von Papadopinol-Keramena neu entdeckten, im Syllegos 1885 zum ersten Male abgedruckten secha Briefe Juliana mit talleinscher Derestetung und inktorischen Bemerkungen uber ihren Inhalt. Largefügt ist eine Übersicht über die letzten (t. d. J. 1886—1887) auf die Geschichte Juliana gerichtente Frorchungen und ihre hasptabelichteten Resultato.

283. F. Cnmont, Fragments inédits de Julien, Rev. de phil. 16 (1892) p. 161-166, erteilt in I ans unzureichenden Gründen ein im Barocc. 56 zwischen Briefen des Julian und des Libanios stehendes Stück dem ersteren zu (s. u. No. 284) und bespricht in II zwei im Barocc. 133 Julian zugeschriebene Epigramme, von welchen das zweite auch in Pariser Hss der Anthologie Julian gegeben wird. Cumont (durch Michel darauf anfmerksam gemacht) bemerkt, daß dasselbe sich bereits Plat. II Alcib. 143 a findet, aus dem es Julian offenbar citiert hatte. Bei dem ersten Epigramm ist die Überlieferung bezüglich der Antorschaft Julians nicht einig, Cnmont entscheidet sich für dieselbe, III betrifft einige im Harl. 5610 hinter einem Briefe Julians stehende Hexameter mit infolge von Verstümmelung schwer erkennbarem Zusammenhang, die Cnmont einem Bewunderer des Kaisers zuschreibt, IV das im cod. Paris, snppl. gr. 690 saec. 12 der jnlianischen Orgelbeschreibung (p. 611 Hertl.) vorgesetzte Lemma (mit der Angabe όπόταν εξήρχετο ἀπὸ τῶν άγίων ἀποστόλων ἐν τῷ προελεύσει). Von dem in I besprochenen Stücke bemerkt

284. R. Förster, Zu Julian, Rheiu. Mus. 49 (1894) S. 168, daß es nichts auderes ist, als die Ethopolie des Libanios τίνας αν εξποι λόγους πόρνη σωφρονήσασα t. IV p. 1044 R.

F. Cnmont, Sur l'authenticité de quelques lettres de Julien.
 Gand 1889. 31 S.

Die Unechtheit der an Jamblich gerichteten Briefe 34, 40, 41, 35, 60, 61 und des an Sopatress adressierten örten wird von C. überzengend nachgewiesen. Mit diesen berührt sich in zahlreichen Ausdrücken der anch aus Gründen des Inhalts zu verwerfende 24. Brief an Sarapjon, mit diesem wieder eine Anzahl weiterer Briefe: 8, 15, 16, 18, 19, 28, 32, 54, 57, 73. Diese sämtlichen Stücke heben sich anch dernch den Mangel an positivem Inhalt von den echten Briefen Iulians ab. C. giebt sie einem Verfasser und zwar dem Sophisten Iulians om Kaisareia, mit dessen Lebenszeit die Anspielnungen auf Zeitereignisse in den genannten Briefen in Einklang steben. Die Verwechseltung von Poolstroö Kauzspiec mit Voolstroö Kaizspoc hätte dann die Anfanhme in das juliaissiche Korpus veranlaßt.

286. F. C(nmont), Les iettres de Julien an philosophe Eustathios, Rev. de l'instr. pnbl. en Beig. 35 (1892) p. 1—3.

Aus cod. Paris. 963 ergiebt sich, wie C. zeigt, daß ep. 39 und 72 an Eustathios gerichtet sind.

Textkritische Beiträge zu Julians Schriften lieferten:

287. P. Thomas, Ad Iuliannm, Mnem. 18 (1890) p. 403 (derselbe schreibt Iul. epist. 16 p. 495, 10 Hertl. für ρτψον ἐκεῖ unter Hinweis auf Lnc. quom, hist. conser. sit 12 μῦψον ἐπὶ κεφαλήν).

288. F. Cumont, Sur l'authent. de qn. 1. de J. (s. o. No. 285) S. 30 f. (zn einigen Stellen der Briefe).

289. F. Cnmont, Deux corrections an texte du "Misopogon" de Julien, Rev. de l'instr. publ. en Belg. 32 (1889) p. 82—84 (zn p. 444, 8 ff. und 436,13 Hertl.).

290. P. Thomas, Notes et coniectures sur les lettres de l'empereur Julien, Rev. de l'instruct. publ. en Beig. 32 (1889) p. 149-152.

Mit Julians Schriftstellerei im ganzen und mit eiuzelnen dieselbe betreffenden Fragen befassen sich:

291. L. Bartenstein, Zur Beurteilung des Kaisers Julianns. Bayreuth 1891. Pr. 53 S.

Das hierher gehörende "Julian als Schriftsteller" betiteite Kapitel giebt nur eine Übersicht über den Inhalt der julianischen Schriften mit einer kurzen in manchen Punkten unzutreffenden Beurteilung.

292. W. Schwarz, Jnlianstndien, Philol. 51 (1892) S. 623—653.

Der erste Teil dieses Anfastzes gilt der Echheisinfange der Luianischen Schriften. Der Verf. hat sich abeb besonders mit Cumont anseinanderzusetzen. Vom den 8d Briefen betrachtet er 17 als unecht, bie 6—7 weiteren glandt er an der Echtheit bis zur Beibringung neuer Beige für das Gegenteil festhalten zu sollen. Der zweite Teil der Arbeit ist Julians Stadien in der früheren und gleichzeitigen Litteratur gewidmet. Es werden die Stellen, weiche J. ciltert, stillschweigend benntzt und anf weiche er anspielt, soweit es dem Verf. möglich ist, nachgewisen. Volkstadigkeit auch in dem beschrückten Sinne, in weichem hier von einer solchen überhaupt die Rede sein kann, var anstittlich auf den ersten Wurf nicht zu erreichen. Enzige Nachträge gedenke ich selbst bei anderer Gelegenheit zu geben. Am stärksten vertreten sind im ganzen Honer und Platon; unter den Targikern eutfallen die meisten Stellen auf Enripides, nuter den Komikern auf Arisonbanes, nuter den Redeuern auf Denothenes. Schlüsse ans den mehr oder minder hänfigen Verkommen einzelner Antoren bei Julian anf ihre größerse oder geringere Beliebtheit in damaliger Zeit dürfen nur mit größerer Behutsankeit gezogen werden, als es vom Verf. (S. 632 und 651) geschicht. Zur Entscheidung darüber, welche der gemannten Autoren damais unch direkt, welche nur indirekt durch Florilegien erhalten waren (S. 651), reicht das bei Julian vorliegende Material bei weiten micht aus.

293. K. Praechter, Dion Chrysostomos als Quelle Julians, Arch. f. Gesch. d. Philos. 5 (1892) S. 42-51, weist in Julians zweiter Rede Beuutzung des Diou Chrysostomos nach. Eine solche Abhängigkeit graubt

294. J. R. Asmus, Julian und Diou Chrysostomos, Tanberbischofsheim 1895. Pr. 41 S. in viel weiterem Umfange feststellen zu können. Er stützt sich dabei aber großenteils auf Übereinstimmnngen viel zu allgemeiner und wenig frappanter Art, als daß sie in der angegebenen Richtung zu verwenden wären. Welche Vorsicht bei solchen Quelieuuntersnchungen zu Julian geboten ist, kann beispielsweise der Umstand zeigen, daß der Vergleich des Herrschers mit dem Hirten, dessen Vorkommen usch Asmns einen Kitt zwischen der zweiten und der siebenten jul. Rede bildet und beide wieder mit Diou, der sich dieses Vergleiches ebenfalls bedient, verbindet, in der zweiten Rede iedenfalls nur zum Teil, in der siebenten aber gar nicht dionischen, sondern platonischen Ursprungs ist; vgl. mit Jul. p. 111, 15 ff. Plat, rep. 3 p. 416 a. 403 e. mit Jul. p. .301, 10 ἐσθίει . . . πιπράσκει Plat. rep. 1 p. 345 c έσπάσεσθαι . . . ἀποδόσθαι (bei Dio p. 3.26 Dind, fehit das letzte Glied). Ich trete hier anf eine Bezeichnung desseu, was mir in Asmus' Ansführungen stichhaltig erscheint, nicht ein, zumai ich beabsichtige, in anderem Zusammenhange auf die ganze Frage zurückzukommen. Vorlänfig verweise ich anf die Besprechnug von Wendland, Beri, philoi, Woch, 16 (1896) Sp. 746-748.

Ich wende mich zu den Arbeiten über Sallust.

295. F. Cumont, Salinste le philosophe, Rev. de phil. 16 (1899) p. 49-56, findet durch genauere Unternacinng bestätigt, daß der Salinsts Namen tragende nenplatonische Katechismus in der That von dem Freunde Julians Flavins Salinstins herrührt. Die Abfasansp füllt nach C. am wahrscheinlichstet in die Zeit kurz nach Julians Tode und stand mit der Reaktion des Kaisers insofern in Verbindung, als die Schrift daxu dieen solite, ans dem Chaos der philosophischen Ansichten die von der großen Masse der Heideu angenommenen Hanptlehren herausszuheben.

Schließlich teilt der Verf. eine Kollation der Schrift nach cod. Barber. I 84 mit.

- 296. G. Muccio, Studi per nna edizione critica di Sallustio illusio, Studi Ital. di filol. class. 3 (1885) p. 1—31, behandelt die in Frage kommenden Hss, sowie die bisherigen Anagaben. Als Grundlage eiser kritischen Anagabe hat nach ihm ein cod. Ambros. saec. 13 zu dienen, während sich als Basis der editio princeps und der anf ihr fülenden Vulgata ein cod. Barber erreicht.
- 297. E. Passamonti, La dottrina dei miti di Salinatio filosofo copilatonico, Rendic. della R. secad. del Lincei, class. d. se. mor. stor. e filol. ser. 5 vol. 1 (1892) p. 643—664. Fortgesetzt unter d. Titel Le dottrine morali e religiose di Salinatio filosofo neoplatonico, ebenda p. 712—727. In dieser Darstellung der in der Schrift, regl etwis vai νύριον vorgetragenen Lehren ist Salinsta Bedentung für die Entwickelung ein Nenplatonismus fiberschitzt, wenn er, allerdings unter Anerkennung seiner Abhängigkeit von anderen Nenplatonikern, als Schöpfer des mythisch-religiösen Systems dieser Schule hingestellt wird (S. 727). Anch die ganze zwischen Religion und Philosophie vermittelhed Richtung des Nenplatonismus erscheint dadurch in falschem Lichte, daß sie als er prinziphelle Renerung dieser Schule dargestellt und die vorzabeitende Thätigkeit namentlich der Stoa anf diesem Gebiete nicht berücksichtigt wird
- Synesios betreffend sind zunächst einige textkritische Beiträge zu verzeichnen:  $^{\#}$
- 298. A. Nanck, Analecta critica, Hermes 24 (1889) S. 462 (zu epist. 154 p. 291 d).
  - 299. P. Klimek, Kritische Bemerkungen zum Texte der prosaischen Schriften des Synesius, Breslau 1891. Pr. 13 S.
- 300. S. A. Naber, Ad Synesii epistalas, Mnemos. 22 (1894) p. 93-124 (enthält anch Konjekturen zu den übrigen Schriften des Synesios).
- In das Gebiet der politischen Geschichte fallen die Anfattze von 301. N. Festa, La strategia di Giovanni (Syn. epist. 104), Studi Ital. di filol. class. 1 (1893) p. 127—128 nnd der erste Teil der Abhandlung von
- 302. O. Seeck, Stadien zu Synesios, Philol. 52 (1893) 442—438, welcher dem historischen Gehalt des Outrisanythou gewidmet ist. Näher berührt uns der zweite "Die Briefsammlung" überschriebene Teil, weil der hier unternommene Versuch einer chronologischen Fizierung der Briefe des S. anch für die Biegraphie unseres Philosophen von Bedentung ist. Scharfainnig geführt und fruchtbar ist der Nachwis zweier Bestandteile der Sammlung, von welchen der eine Briefe

unfaßt, die dem Sammler von den Adressaten zugegangen waren, der andere Stücke aus dem Journal des Briefschreibers, in welchem sich die Konzepte oder Kopien teils der vollständigen Briefe, tells einzelner Stellen derselhen vorgefunden hatten. Synesios' philosophischen Standpunkt behandel

C. Schmidt, Synesii philosophumena eclectica, Halis Saxon.
 1889 (Diss.) 40 S.

Der Verf. sondert die Schriften de regno, de dono astrol., calv. enc., de provid., de insomniis, Dio, die Hymnen I-IV und eine Anzahl Briefe als die für Synesios' philosophischen Standpunkt charakteristischen ans, während er in den späteren christliche Impulse als vorwaltend erkennt. Von dieser Grundlage aus gelangt er zu dem Ergebnis, daß Synesios' Philosophie aus rein philosophischen Einflüssen - unter Ausschluß der christlich-religiösen - zu erklären und daß sein philosophischer Standpunkt ein eklektischer sei. Was den ersten Teil dieser These anbelangt, so scheinen mir die Gründe des Verf. (S. 17 f.) gegen die christliche Herleitung der Trias πατήρ, υίός und άγία πνοιά nicht ausreichend. Die Erklärung derselben ans christlichem Einfinsse hleiht so lange die wahrscheinlichere, his die gleiche Bezeichnung der drei Hypostasen ans unzweifelhaft rein heidnischer Sphäre nachgewiesen ist (für Porphyrios ergieht sich der Ausdruck άτία πνοιά aus Ang. d. civ. dei 10, 29 nicht). Einen philosophischen Eklekticismus des S. kann man insofern zugeben, als derselbe, wie Schmidt nachweist. Plotinisches und Jamblichisches vermengt und vielleicht dazu noch Züge ans früheren Stadien des Platonismus hinznfügt. Im übrigen bezengt wenigstens das von Schm, vorgelegte Material keinerlei eklektische Vermischung verschiedener Systeme, ahgesehen etwa von der S. 35 erwähnten stoischen Formulierung des obersten ethischen Prinzips. Interessant ist einiges Eigentümliche des S. in Psychologie und Ethik (s. hes. Schm, S. 33 f.), dessen Genesis noch der Erklärung hedarf.

Ich schließe hier Nemesios an.

gegebenen Textesherstellungen hat

In unsere Berichtsperiode fallen die Veröffentlichungen von 304. K. I. Burkhard, Die handschriftliche Überlieferung von Nemesins περὶ φόσεως ἀνθρώπου, Wiener Stud. 11 (1889) S. 143—152, 243—267, die als Fortsetzung des in den Wiener Stud. 10 (1889) S. 143—152, 343—356 erschienenen Artikeis in diesen Jahresber. Bd. 79 S. 40 von Haas hereits hesprochen sind. Den am Schlusse (S. 262—267)

305. K. I. Burkhard, Zu Nemesins, Wiener Stud. 15 (1893) S. 192-199 noch weitere folgen lassen. 306. Scholia verbis Nemesii adiecta e codice Dresdensi edidit Comrkhard, Serta Hartelians, Wien 1896 S. 84—98. Dies Scholien sind in einer dem 12. Jahrh. angebörenden Dresdener Nemesios-Hs enthalten und von einer zweiten Hand des gleichen Jahrhunderts reschrieben.

307. Gregorii Nysseni (Nemesii Emeseni) τερὶ φύσεως ἀνθρώπου liber a Burgundione in Latinum translatus. Nunc primum ex libris manu scriptis edidit et apparatu critico instructi C. I. Barthard. Capit. I., cni epistala Burgundionis ad Fredericum I. imperatorem et uidices omnium casitolorum varamittantur. Vindob. 1891 - P. 26 b.

Altera pars capp. II.—IV. continens, Vindob. 1892. Pr. 36 p.
 (Der dritte Kap. 5—25 enthaltende Teil ist 1896 erschienen und wird

im nächsten Berichte besprochen werden.)

æ

ñ

Diese latchiniche Übersetzung des N. ist, wie B. bemerkt, für die recensio des griechischen Textes von Wichtigkeit, da ihre griechische Vorlage au Wert unseren besten Hes geleichstad. Für die Ausgabe konnte B. außer den von ihm in den Wiener Stud. besprochenen beiden Marciani des 14. und 15. Jahrh. einen Brurellensis des 13. Jahrh. verwerten, der die Grundlage der Rezension bildet, doch so, daß die von ihm nabhängige ältere und die aus dieser abgeschriebene jüngere Venezianer Hs. geleichfalls zu Rate gezogen wurde.

Weitere Übersetzungen werden behandelt in den beiden Aufsätzen von

\*308. E. Teza, La natura dell' nomo di Nemesio e le vecchie traduzioni in italiano e in armeno, Atti del R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Tom. 3 ser. 7 (1892) p. 1239—1279.

\*309. E. Teza, Nemesiana. Sopra alcuni luoghi della "Natura dell' uomo" in armeno, Rendic. della R. accad. dei Lincei, cl. di scienze mor., stor. e filol. vol. 2 fasc. 1 (1893).

Beide Arbeiteu sind mir nur aus den Resensionen von K. I. Burkhard, Zeitschr, f. d. österr, Gynn. 1984 8. 623—638 und 1896 8. 298—803 bekannt. Die von Tees in der Marciana anfgefundene um 1899 in Neapel gedruckte italienische Übersetzung des Pitzimenti ent-hält, wie Barkhard a. a. O. 625 nachweist, den in beträchtlich älteren griechischen Has vorliegenden Auszug des Athanasios aun Nemesios und sit für die recensio wertlos. Hingegen verspricht dei mis 3. Jahrbunderte abgefalte armenische Übersetzung reiche Ausbeute für die Herstellung des griechischen Textes. Die zu Salzburg 1819 erschienene dentsche Übersetzung von Outerhammer wird von Burkhard a. a. O. 8. 298—300 besprochen.

In die Anfangsperiode der Schule vou Atheu führt uns

 W. Kroil, Ein nenplatonischer Parmenideskommentar in einem Turiner Palimpsest, Rh. Mus. 47 (1892) S. 599—627.

Kroll hietet hier den Text des zwerst von Peyron, Riv, di filol. I (1873) S. 53 ff. herausgegebenen, danu von Studemnnd wieder gelesenen Turiner Pallimpesets F VII aafgrund der Anfzeichnungen Studemunds. Zur emendatio lieferten auch H. Usener und C. Baeumker Beiträge. Die Abfassung der Schrift, die sich durch den Inbalt als Parmenides-kommentar kennzeichnet, verlegt Kr. in die Zelt vor Proklos und Syrianos, aber nach Jamblichos, in der Art der Interpretation erkennt er eher die Schule von Athen, als die des Jamblich.

Für Hierokles hat sich die interessante Thatsache ergehen, daß sein Kommentar zum goldenen Gedicht, jedenfalls aus ähnlichem Grunde wie Epiktets Encheiridion, eine christliche Bearbeltung erfahren hat. Dies ist uachgewiesen von

311. J. Nicole, Un traité de morale payenne christianisé. Etude sur un ahrégé du commentaire d'Hiéroclès, manuscrit grec de la bibliothèque de Genève. Genève 1892. 38 p. 1 M.

Das Schriftstück steht in cod. Genev. 41 assc. 15 unter dem Titel ix väv 'Isponkfou' löyyrvaöv år infropa. Die christliche Umarbeitung giebt sich in Anderungen, Auslassungen und Zasätzen (darunter Citaten ans dem NT) kund. Der Fund ist auch insofern nicht ohne Interesse, als er sich durch dentliche Spuren als Prosaparaphrase einer in lambischen Trimetern abgefaßten Hieroklesstellen weisen daranf hin, daß zwei Hieroklesausgaben benuttx sind.

Wir kommen zu Proklos.

312. Supplementa ad Procli commentarios in Platonis de republica libros unper vulgatos edidit R. Reltzensteiu. Breslaner philol. Abh. IV 3. Breslan 1889. 31 S. 1 M.

R. gieht einen Teil der Plat. rep. 10 p. 614b—e behandelnden Partie des Kommentars auf der Grundlage des Maischen Apographon unter Berücksichtigung der Ausgabe von Pitra. Über deu Wert des Kommentars vgl. die Bemerkungen des Rezensenten O. Apelt, Berl. phil. Woch. 10 (1890) Sp. 509-

313. H. Useuer, Var. lect. spec. prim., Jahrh. 139 (1889). 369 ff. bebt S. 367 nater No. XXVI aus den von M. Tren de codic. nonmilis Paris. Pint. Moral. narratio, Jauer 1871 veröffentlichten Schöllen zu Pintarch ein Citat aus Proklos' Kommentar zur platonischen Republik hervin.

314. Procli Lycii carminnm reliquiae ab A. Lndwich editae, Regim, 1895 (Lektionskat. f. 1895/6).

Die Ausgabe enthält die von Proklos erhaltenen Hymnen und Epigramme. Benutt sind 27 Hss. Proben von Scholien, kritischer Apparat und Wörterindex sind beigegeben. Zu vergleichen ist die Besprechung von Peppmüller, Berl, pbil, Woch, 16 (1896) Sp. 453-455.

315. Πρόκλου ἐκ τῆς Χαλδαϊκῆς φιλοσοφίας. Eclogae e Proclo de philosophia Chaldaica sive de doctrina oraculorum Chaldaicorum. Nunc primam edidit et commentate est A. Jahins. Accedit hymans in deum Platonicus vulgo S. Gregorio Nazianzeno adscriptas, unno Proclo Platonico vindicatus. Halis Saxonum 1891, XII u. 77 S. 6 M.

Den Eklogen, die nach Abschrift von Man ans eod. Vatic. 1026 und einem nach dem Vat. gefertigten Apographon der Barbertinischen Bibliothek (ma. graec. 165) mitgeteilt werden, ist ein ausführlichen Frittischer na exegetischer Komenetar beigegeben, in welchen aber Frittischer na exegetischer Komenetar beigegeben, in welchen aber Peollor Scholien zu den chaldisischen Orakeln (nach Abschrift von Reulis) verwertett sind. (Daß es sich bei der Prbliftstinn um ein ur vermeintliches Anckdoton handelt, zelgt Kroll, Nene phil. Randschan 1892 S. 100.) Der Anhang betrifft den Gregor. Naz. II p. 266 der Pariser Aung. von 1840 unter No. 20 abgedructte Juscot in 5000, dessen neaplatonischen Ursprung. J. wohl mit Recht behauptet, wenn auch seine Zurückführung auf Proklos sich auf sehr zehwache Grüßes stätzt.

316. P. Tannery, Miscellanées, Rev. de phil. 13 (1889) p. 66 ff. behandelt p. 73 textkritisch Stellen in Procl. diad. in prim. Euclid. elem. libr. comm.

317. A. Ludwich, Zu den Hymnen des Proklos, Berl. phil. Woch. 10 (1890) Sp. 812 schreibt Procl. hymn. 7, 51 πολύλλιστον.

318. W. Kroll, Advers. grace. Philol. 53 (1894) S. 416 ff. giebt textkritische Beiträge zn Procl. theol. Platon., in Parmenid., in Tlm. und in rempnbl.

Wenden wir uns zu der Frage nach der Abblusjigkeit des Proklos on anderen Antoren, so sind zunächst die Verhandlungen darüber ins Auge zu fassen, ob Proklos den angeblichen Dionyslos Arelopagites benutzt hat, oder das Verhältnis das ungekehrte ist. Zur Litteratur über diese Frage gebört die Schrift von

319. A. Jahu, Dionysiaca. Sprachliche und sachliche Blüten-lese ans Dionysius, dem sog. Arcopagiten, zur Anbahnung der philogischen Behandlung dieses Antors. Altona und Leipzig 1889, X and 84 S. 2 M. 25

insofern, als in derælben aus zahlreichen spræchlichen und aschlichen Berührungen des Dionysies mit Platon anf ein eingehendes direktes Studium Platons seitens des ersteren geschlossen wird. Wenn auch deshalb noch uicht bestyitten werden darf und auch von Jahn keineswegs bestritten wird, das Dionysies daneben auch aus neuplatonischen Quellen geschöpft haben könnte, so wäre doch der Nachweis einer so weitgebenden direkten Abhängigkeit von Platon zur Beutrellung der Sachlage von Belang. Daß eine solche aber aus dem von Jahn mit großem Fiellbe gesammelten Material sich uicht ergiebt, zeigt K. Troost in der Besprechung der Jahnschen Schrift, Berl. phil. Woch. 11 (1891) Sp. 204 f. Inzwischen ist die Frage uach dem Verhältnis zwischen Proklos und Dionysios entschieden durch die beleien fojenende Anfaktze:

320. H. Koch, Prokins als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopagita in der Lehre vom Bösen, Philol. 54 (1895) S. 438-454.

Auf diese Abhandlung kanu anch bezüglich aller weiteren hier nicht angeführteu Litteratur zu der Streitfrage verwiesen werden. Aufgrund einer genauen Vergieichung der parallelen Abschnitte Procl. de mal. subsist. ed. Cousin I p. 197 f. und Dion. d. u. 4, 18 f. ist hier die Priorität des ersteren jedem Zweifel eutrückt. Gleichzeitig kam zu dem ußmilchen Ergebnis

321. J. Stiglmayr, Der Nenplatoniker Proklus als Vorlage des sogen. Dionysius Areopagita in der Lehre vom Übel, Histor. Jahrb. 16 (1895) S. 253—273; 721—748.

Eine Abhängigkeit formaler Art behaudelt

322. M. Schneider, Die Hymnen des Proklos in ihrem Verhaltnis zu Nonnos, Philol. 51 (1892) S. 593—601, der zeigt, daß Proklos in seinen Hymnen in Metrik und Wortschatz von Nonnos beeinflußt ist, sich aber doch eine gewisse Selbständigkeit wahrt.

Bezüglich der Einwirkung des Proklos auf die spätere Zeit selen hier die Aufsätze von

323. H. Stebeck, Über die Entstehung der Termini natura naturans und natura unturata, Arch. f. Gesch. d. Philos. 3 (1890) S. 370—378 (der Verf. erkeunt den in diesen Termini ausgedrückten Begriffigegensatz in der Antithese des παράγον und παραγύμενον bei Proklog) und

324. J. Dräseke, Zwei Bestreiter des Proklos, Arch. f. Gesch. d. Philos. 4 (1891) S. 243—250, weuigsteus genannt.

Proklos' Mitschüler Hermeias betreffeu zwei Artikel vou

325. C.-E. Ruelle, Note sur trois manuscrits Parisiens d'Hermias scholies pour le Phèdre de Platon, Rev. des ét. gr. 3 (1890) p. 312—317 und 326. — Note sur un passage du néoplatonicleu Hermias relatif à la musique (Scholies sur le Phédre de Platon p. 107 Ast), Rev. de philol. 14 (1880) p. 123—126. R. weist auf drei unter deu sechs den Phaldroskommentar enthaltenden Pariser Hss hin, die einen vorzüglich korrekten Text bielen.

Aus der Proklosbiographie des Marinos siud von

327. A. Nauck, Aualecta critica, Hermes 24 (1889) S. 464 f. einige Stellen behandelt worden.

Damaskios betreffend ist znnächst zu neunen die Ausgabe:

328. Damascii successoris dabitationes et solutiones de primis principiis in Platonis Parmenidem. Partim secandis curis recensuit, partim nunc primam edidit C. Aem. Ru elle. Part. I. II. Parisiis 1889, XXI, 390 u. 344 S.

Der Hernungeber bietet den Text der dropfu zul hösen, und des Parmenideskommetars, welche beiden Stükee er auch Heitz Argumentation gegenüber für Teile eines und desselbeu Werkes hilt (prach. c. III) auch Marc. 246 (A.), der Quelle aller nnserer übrigen Hss, nater Beffügung abweichender Lesarten anderer Exemplare, dereu er im ganzen 30 mehr oder weniger genan geprüft hat. A. ist vollständig kollationiert (vgl. jedoch die unten anzufführende Rezension Krolle), ebenso die Pariser Hss 1987/8 und 1989 für die bisher nuedierteu Stücke. Index verb. und ind. capitum sind belgegeben.

In der Zugrundelegung des von Kopp nicht benatten cod. A. desen Wert auch Heitz erkannte, sowie in der Veröffentlichung des binher nicht Edireren liegt der durch die neue Ansgabe bezeichnete Fortschritt. Die Akribie derselben läßt zu wünschen übrig. Vgl. die Rezenslonen von Apekt, Berl. phil. Woch. 12 (1892) Sp. 138-141 und Kroll, Götting, gel. Anz. 1892 S. 111-113.

Die englische Übersetzung von

\*329. Th. Johnson, Damaskios on first principles transl. with a preliminary. Bibl. Platon. I 2 p. 82-98, babe ich nicht vor Augen gebabt.

Die für die Ausgabe Rnelles herangezogenen Hss sind auch besprochen in dem Anfsatze von

 C.-E. Ruelle, Notice des manuscrits de Damascins περί ἐρχῶν, Rev. de pbil. 14 (1890) p. 135—145.

Die oben berührte Ansicht von der Zusammengebörigkeit der ἀπορίαι καὶ λύσεις und des Parmenideskommeutars ist auch verteidigt in dem Artikel

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. LXXXXVI. (1838. L) 7

331. Ch. Em. Ra elle, Damascias. — Son traité des premiers principes, Arch. f. Gesch. d. Phil. 3 (1890) S. 379-388. (Der dem gleichen Gegenstande gewidmete Aufsatz des Verfassers in den Comptes rendos de l'Académie des inscriptions 1899 p. 13-20 hat mir nicht vorgelegen; ebenwerig die practatio in Damascian, Biblioth, Platot, 1p. 38-41). Endlich sind in der Fortsetzung dieser Arbeit, ebenda S. 559-567, die Bedentung des Werkes, besonders im Hinhilck auf die darin enthaltene reiche Belehrung über die Meinungen anderer Philosophen, sein Inhalt und seine Beziehungen zu anderen verwandten Werken besprochen.

Beiträge zu einzelnen Stellen lieferten

- 332. A. Nanck, Analecta critica, Hermes 24 (1889) S. 465 (zn zwei Damaskiosstellen bei Suidas) nnd
- 333. W. Kroll, Advers. grace., Philol. 53 (1894) S. 424 -- 428.

Für Chalcidins hat

334. Brandt im Exkuns zn seiner Arbeit iber Lactantius und Lucretius, Jahnb. 143 (1891) S. 252—257, den Nachweis geführt, daß er in Tim. 271, 13 Wrob. eine ihm mit Lact. de op. dei 8, 10, Gellins 5, 16, 3 gemeinsame lateinische doxographische Quelle, vielleicht Varro, benutzte. Eine Verbeserun im Texte des Ch. giebt!

335. H. Diels, Psendonaeviannm, Rhein. Mns. 49 (1894) S. 478, indem er in Tim. 76 p. 143, 17 Wrob. herstellt: ut est in vetere versu nex nbivis, rabies etc. (für nt est in vetere versu Naevil: Exnviae, rabies etc.

Wir wenden nns zn Boethins.

336. G. Schepss, Zn Boethins, Comment. Woelfflin., Lipsiae 1891, p. 275-280

berichtet über den Stand der Arbeiten für den Text seiner Boethinsausgabe und teilt Beobachtungen mit über Parallelen zu Boethins bei anderen Schriftstellern.

- E. Kinßmann, Zu Boethius de philosophiae consolatione,
   Philol. 50 (1891) S. 573—576 und
- 338. Th. Stangl, Zu Boethius, Philol. 51 (1892) S. 483 behandeln einzelne Stellen. Zu den hier nud hei Buresch, Leipz. Stud. 9, 135 ff. hesprochenen Textstellen teilt
  - 339. G. Schepss, Zn Boethins de consolatione, Philol. 52 (1893) S. 380-381 hsl. Lesarten mit.

340. G. Schepss, Zn den opuscula Porphyriana des Boethins, Philol. 52 (1893) S. 560-563, teilt Proben aus den von ihm für die dialogi in Porph. a Vict. trausl. verglicheuen acht Has mit, aus welcheu sich ergiebt, daß die Valgata stark von den gnten alten Hss ahweicht.

Den Anfsatz von

\*341. De Vries über ein in tironischen Noten abgefaßtes Bruchstück des Boethins in cod. Paris. lat. 7925 (Syll. comm. qnam v. cl. Const. Conto oht. philol. Batavi, Leiden 1893) kenne ich nur aus dem Referate Berl. phil. Woch. 14 (1894) Sp. 956.

Zur Üherlieferungsgeschichte des Boethius ist anch

Manitins, Philol. aus alten Bihliothekskatal., Rh. Mus.
 (1892) Ergänznngsh. S. 130—135, zn vergleichen.

\*343. G. Schepss, Zu den mathematisch-mnsikalischen Werkeu des Boethius, Ahh. für W. v. Christ S. 107-113.

\*344. E. Ruelle, Le musicographe Alypins corrigé par Boèce, Extr. d. Comptes rendus des séances de l'Acad, des inscr. et helleslettr. (7 déc. 1894).

#### Die Übersetzung

\*345. Boethius, La consolation philosophique. Traduction par O. Cottreau d'après l'éditiou de René Vallin (Lagd. Bat. 1656) et celle de R. Peiper (Leipsick 1871) combinées, avec une préface de T. Cerfeerr, Paris (1889) ist mir uur aus der Bihl. phil. class. 16 (1889) S. 113 bekannt.

\*346. H. F. Stewart, Boethins, an essay, Londou (1891).

\*347. G. Boissier, De l'origine des traditions relatives au christianisme de Boèce. Excurs. histor. et philol. à travers le moyen âge par M. Jourdain (1889).

\*348. G. Bolssler, Sur le christiauisme de Boèce, Acad. des iuscr. 5 jnill. 1889.

Die Darlegung von

349. N. Scheld, Die Weltassehaung des Boethius und sein "Trosthach", Stimmen aus Maria-Laach 1890 S. 374—392, krankt vor allem an dem Mangel einer scharfen Fassung des Problems. In der Schrift des B. kann nur dann eine christliche Weltanschanung gefunden werden, wenn sie Gedanken enthält, die spedifisch christlich sind und uur von einem Christen als seine Meinung niedergeschrieben werden konnten. Eine andere Frage ist, ob das Werk Annehaungen in sich schließt, die anch (aber nicht nur) ein Christ, "wenn er hioß philio-

UorM

sophieren will\*, änßern kann. Was der Verf. belbringt, führt nur zu einer Bejahung der letteren Frage. Er zieht aber daraus Schlüsse, die nur beim Vorhandensein specifisch christlicher Gedanken erlaubt wären. Es fehlt ferner, wovon jede wissenschaftliche Behandlung der Frage auszugehen hätte, eine Vergleichung der Ausführungen des Werkes mit den entsprechenden der griechischen Philosophen, die ein Urteil darüber ermöglichte, oh nicht Boethins' Anschaunngen sich aus rein griechischen Einflissen genüfend erkliren lassen.

#### Einfluss der Philosophie auf weitere Kreise.

Eine vollständige Übersicht über die Forschungen auf diesem Gebiete Ist kaum zn erreichen, da das hierher Gehötige in einer sehr weitschichtigen Litteratur zerstreat und z. T. in einer Umgebung zu finden ist, in der es so leicht niemand sucht. Immerhim wird die auchstehende Zosammenstellung von Arbeiten auf diesem Felde, die mit bekannt geworden sind, zur Orientierung und als Hülfe für weitere Forschungen vielleicht willkommen sein.

Znnächst ist für einen weiten Teil dieses Gebietes auf das oben No. 59 besprochene Werk von Schmekel, Die Phil. d. mittl. Stoa S. 439 ff. zu verweisen.

Einige Bemerkungen über die philosophische Beeluflussung griechischer und römischer Historiker (neben Theopomp anch Onesikritos, Kleitarchos, Anaximenes, Polybios, Sallust, Livius, Diodor, Plinius, Tacitus) finden sich in dem Aufsatzo von

- 350. R. Hirzel, Zur Charakteristik Theopomps, Rb. Mus. 47 (1892) S. 359-389 (besonders S. 386 ft.), dessen Ausführungen über Theopomp selbst nur zum Tell überzeugend sind. Was das Verhältnis einzelner Schriftsteller zur Philosopbie betrifft, so ist dasjenige des Aratos zum Stoichmus Gegenstand einer Polemik, zu welchen.
  - 351. E. Schwartz, Deutsche Litteraturz, 1893 S. 745 f.
  - 352. Fr. Snsemihl, Jahrh. 147 (1893) S. 42 f.
  - 353. E. Maaß, Gött, gel. Anz. 1893 S. 642 und
- 354. Fr. Susemihl, Jabrb. 149 (1894) S. 93-100 zn vergleichen sind. Sehr beachtenswert ist anch für nuser Gehiet das Buch von
- 355. R. von Scala, Die Studien des Polybios I. Stutgart 1890, methem S. 86-255 die philosophischen Studien des P. besprochen werden und S. 201-255 von seinem Verhältnis zur stoischen Schule nad innerhalb dieser Panaitios die Rede ist. Daß die Staatstheorie im 6. Bache des Polybios aus stoischer Quelle staumt, ist mir sehr wahr-

scheinlich; doch schein mir die Verwendung, die v. Sc. in diesem Zaammenhange von Ps.-Hippodanom macht, nicht glücklich nud die Verwandtschaft, welche zwischen diesem und Polytios besteht, eine viel eutfernitere, als v. Sc. annimmt, wenn er von Polytios und Ps.-Hippodamos die gletche Abbandiung über den Staat verarbeitet seln lüßt, die durch Heranziehung des Hippodamos wiederhergestellt werden könste. Unter den Anlagen berühren maß eisstehente (Stoliche Einlagen in den ersten 5 Bitchern des Polytios\*) und die achte ("Ein kynichkyrenälischer Vergleich let P."). Vgl. auch die Rezeusion von Wenland, Berl. philol. Woch. 10 (1890) Sp. 431—434. Eine Ergfanzug zu dem in Rede stehenden Abschuitt dieses Bloches bietet

356. R. vou Scala, Theodoros άθεος bei Polybins, Rhein. Mus. 45 (1890) S. 474-476.

337. J. Pajk, Sallust als Ethiker. Drei Progr. des K. K. Franz-Jos.-Gym. Wen 1892, 1994, 1895 (das von 1892 hat mir nicht vorgelegen). Der Verf. sieht in dem Historiker Sallust einen Stoiker. Was en her S. H. fl. des dritten Programms als Beleg dafür anführt, ist so allgemeiner Natur, daß sich daraus bichtstess eine gauz oberflächliche Beeinflassung Sallusts durch stoische Lehren ergiebt. Jedenfalls sit Agia Veruch abzulehnen, aus der das ethische Gebiet berührenden Sätzen ein geschlossenes philosophischee System abzuletze. Die beiden Schriften ad Cassarem semen, deren Echtheir P. S. V des 2. Progr. mit unzureichenden Gründeu verteidigt, sind bei diesem Versuche mit zugrunde gelegt.

358. G. Busolt, Diodors Verbältuls zum Stoicismus, Jahrh. 181 (1889) R. 297—315, weist bei D. zahlreiche Berührungen mit stoische Gedanken nach, die sich anch in solchen Partieu seines Werkes finden, in welchen D. sicher ülcht einer stölschen Quelle folgt. Elitiges führt auf Foseidnöns. Systematischer Stölker ist Diodor nicht, wie schon darans hervorgeht, daß er die epikureische Lehre vou der Weltbildung vortrike. Das kulturreschichtliche Gebieb terhirt die von

359. E. Wendling, Zu Posidonius und Varo, Hermes 28 (1893) (s. o. No. 63) S. 351 f. behandelte Abhäugigkeit des Dionyslos aus Halikarnaß von Poseldoulos. Nur mittelbare Einwirkung philosophischer Lehrmeiuungen zeigt nach

360. E. Nordeu, Vergilstudien, Hermes 28 (1893) S. 360

—406, die vergilische Nekyia. N. hält sie hirem Inhalte nach für "im
sesenlichen eutnommen einer pythagorisch-ophischen Unterweltsbeschreibnug, welche aber im letzten Teile mit stoischen Lehren verquickt ist, d. h. aus der Zeit stammt, in welcher die Neupringeover eine
Anlehnung an die Stoiker suchten und fanden. Die Hauptzige der

ganzen Unterweltsbeschreibung scheint V. bei einem gelehrten alexandrinischen Dichter vorgefunden zu haben. Über das Verhältnis des Horaz zur griechischen Philosophie sind die No. 50, 51 besprochenen Abhaudlangen einzusehen. Für Ovid vermntet

F. Polle, Ovidius und Anaxagoras, Jahrb. 145 (1892)
 53-59. Benntzung des Anaxagoras.

Über Manilins s. o. No. 39. Lukans philosophische Anschanungen berührt

362. J. England's Millard, Lacani sentontia de deis et fato, Tala d. Rhen. 1891, der in den Ansichten des Dichters über Götter, Fatum, Fortma, Weissagung, Wunderzeichen und Ornkel stolkechen Einfüß nachweist. Daß nnter den Stolkern besonders Seneka maßgebend gewesen ist, bemerkt Hosins in der Rezension dieser Schrift, Berl. phil. Woch. 12 (1892) Sp. 209, der iu dem Aufsatze

363. Lucanns und Seueca, Jahrb. 145 (1892) S. 337—356 die Stellen nachweist, an welchen mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit Einfluß Senekas anzunehmen ist. Stellen, für welche Manillins der Vermitteler philosophischer Gedanken gewesen ist, hebt hervor

364. C. Hosius, Lucan und seine Quellen, Rhein. Mus. 48 (1893) S. 393. Bekanntschaft Lucans mit Nigidius' Meteorologie sucht 365. R. Fritzsche, Quaestiones Lucaneae, Gothae 1892 (Jen. Diss.) S. 25 ff. zu erweisen.

Daß Tacitus im Dialogus Chrysippos' Schrift περί παίδων ἀγωγῆς benutzt hat, ist nach der Notiz

366. Chrysippos and Varro as sonrees of the Dialogus of Tacitus. By A. Gudeman. John Hopkins University circulars vol. 12, No. 102 Jan. 1893 p. 25 das Ergebnis einer Unteranchung von Gudeman. Da der versprechene Abdrack derselben im American Journal of Philology nuterbileben ist, vermag ich die Ansfilhrungen nicht zu prüfen. Die Abhlängigkeit des Tacitus von Seneka ist Gegenstand der Dissertation von

367. M. Zim mermann, De Tacto Semecae philosophi imitatore, Vratial. 1889, 44 S. Der Verf. sacht die Beeinfausung des Tacitus durch Seneka rankehst auf dem Gebiete des philosophischen Gedankenschaftes zu erweisen. Die Fortsetzung der Arbeit, die den gleichen Nachweis anch auf dem sprachlich-stillistischen Gebiete führen soll (Breslauerphilol. Abh. V1), hat mir nicht vorgelegen. Von den in der Dissertation gesaumseiten Stellen scheinen mir weitaus die meisten, jede für sich genommen, für die Thesen nicht beweisend. Die Überinstimmungen sind meistens viel zu geringfügig und beschränken sich auf ein möglicherweise zufälliges Zusammentreffen in einem Ausdrucke oder einem allegmeniene Gedanken, dessen Prägung bei bieden Autoren

oft recht verschieden ist. Einige Stellen, wie beispielsweise die S. 11, 24 (S. de ira 3, 39, T. hist. 1, 45) beigebrachten, führen aber doch weiter, und aus solchen ergiebt sich anch für die anderen Parallelen eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß wenigstens bei einem Teile derseiben Berücksichtigung des S. durch T. vorliegt. Die Bewunderung des Historikers für den Philosophen wird von Z. zum mindesten sehr übertrieben; von den beigebrachten Stellen spricht doch Ann. 13, 11 keineswegs für eine rückhaltslose Verehrung. Volleuds die Bezeichunge des T. als philosophus Annaeanus (S. 19) schießt weit über das Ziel hinans. Bezüglich der sprachlichen Berührungen vgl. die Rezension vou F. Walter, Berl. philol. Woch. 10 (1890) Sp. 1051, In der ziemlich reichen Litteratur zu Lukian ist die nus interessierende Frage nach seinem Verhältnis zur Philosophie mit den allgemeineu Fragen nach der Gruppierung, zeitlichen Abfolge und Echtheit seiner Schriften meist so eng verknüpft, daß ich mich daranf beschränken muß, anf den Abschnitt üher Lukiau in dem Berichte über die griechischen Rhetoren zu verweisen. Über Gellius handelt

368. L. Dewaul e, Aules Gellims quatenns philosophiae studnerit, Iolosae 1891 (Pariser These) 310 S., der nach Prafing dessen, was sich über Gellim's Lebrer, Lektüre und philosophische Amichiten fest-tællen 1801 (wobel übrigens nicht immer scharf genug geschieden ist zwischeu dem, was G. als seine eigene, und dem, was er als fremde Amicht giebl), zu dem einleuchtenden Resnikate gelangt, daß G. nicht Philosoph, sondern Polyhistor ist, der neben auderem auch für philosophische Fragen sich interessiert, aber keiner bestimmten Schule zugebört; am utleksten sicht er noch der Akademie Infolge seiner Freundschaft mit Favorin. Daß der Traumdenter Artemidoros von der Staabhängig ist, zeigt

369. G. Reichardt, De Artemidoro Daldiauo librorum onirocriticorum anctore (s. o. No. 15). Über Kleomedes vgl. die unter No. 65 und 29 genannten Arbeiteu. Dem Philosophischen bei Ptolemaios hat eine eingehende Untersuchung gewidmet

370. F. Boll, Sundien eber Clandius Ptolemäus. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Philosophie nud Astrologie. Jahrb. Suppl. 21 (1994) S. 49-244. (S. 51-111 auch als Münchener Diss. unter dem Titel "Claudius Ptolemäus als Philosoph" Leipzig 1894 erschienen.)

Der Verfasser dieser gediegenen, an gesicherten Resultaten reichen Arbeit, aus welcher ich nur das hierher Gehörige berücksichtige, sucht zunächst Ptolemaios' philosophischen Standpunkt aus den unbezweiseit

echten Werken, der μαθηματική σύνταξις, der Schrift περί κριτηρίου καί ήγεμονικού und der Harmonik festzustellen. P. zeigt sich hier als Eklektiker peripatetischer Grundfärbung, beeinfinßt durch stoische und platonische Theoreme und pytbagoreische Zahlenspekulation. Nur in der μαθ. σύντ. herrscht das Peripatetische ausschließlich. Den Höhepunkt der philosopbischen Eutwickelung des P. bezeichuet π, xριτ. xal ήγεμ., wo der Versuch einer Verknüpfung der Lehren verschiedener Schulen gemacht wird, während die Harmonik fiber ein anßerliches Nebeneinanderstellen nicht hinauskommt. Bemerkenswert ist noch, daß das Peripatetische der σύνταξις aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem späteren peripatetischen Kompendium, nicht aus Aristoteles selbst stammt. Der zweite Abschnitt der Bollschen Schrift ist in seinem weitaus größten Teile der Frage nach der Echtheit der Tetrabiblos gewidmet, zu deren Prüfung der Verfasser u. a. den philosophischen Inhalt des Werkes darchmustert. Als Hauptquelle tritt Poseidonios hervor: von ihm biegt aber der Autor besonders in der Lehre von der είμαρμένη zur peripatetischen Doktrin ab. Diese Selbständigkeit gegenüber der stoischen Hauptquelle, die Übereinstimmung der physikalischen Anschanungen mit denen der μαθημ, σύντ, nud eine in ganz gleicher Weise wie in π. xp. xzi ήγεμ, hervortretende Abweichung (in der Lehre von den Grundeigenschaften) von der aristotelischen zur stoischen Theorie beweisen im Verelne mit anderen Thatsachen die Echtheit der Tetrabiblos. Der dritte Teil der Arbeit erbringt den scharfsinnigen Nachweis, daß die astrologische Ethuographie lu der Tetrabiblos anf Poseidonios zurückgeht. Vgl. auch No. 67, 68.

Ailian betreffend seien die Artikel von

371. E. Bruhn, Snidea, Rhein. Mus. 45 (1890) S. 273 ff. und

372. C. de Boor, Zu den Fragmenten des Aelian, Rhein. Mus. 45 (1890) S. 477 ff., da sie die Schriften περὶ προνοίας und περὶ Θείων ἐνεργιῶν berühren, wenigstens kurz erwähnt. Eine Beeinflussung Novatians durch Seneka behandelt

 C. Weymau, Novatian und Seueca über deu Frühtrauk, Philol. 52 (1893) S. 728-730.

Vou Koruelius Labeo glaubt

374. W. Kahl, Cornelins Labeo. Ein Beitrag zur spätrömischen Litteraturgeschicht, Philol. 5. Suppl. (1689) S. 717—206, der Labeo in die zweite Hälfte des dritteu Jabrhanderts nach Chr. setzt, darthan zu können, daß er vom Neuplatouisms behernacht gewesen sel. Der Beweis ist aber ulcht erbracht, da specifisch ueuplatouische Lerburcht nachgewiesen sind. Unbestimmter Zelt mad Herkunft ist die von

375. C. Hosins, Inschriftliches zu Seneca und Lucan, Rhein. Mns. 47 (1892) S. 462—465 nachgewiesene Benntzung Senecas in der Grabschrift CIL VI 11252.

Endlich ist in diesem Zusammenhange ein Blick auf die Arbeiten an den Floritgien zu werfen, die z. T. wertvolle Dokumente suthalten für die Verbreitung philosophischer Gedanken in der autiken und der chräultehen Well. Ein albärez Eingehen auf diese mehr nud mehr zu wachsende Litteratur, deren Gegenstand mit der nacharistotelischer Philosophie doch größerstells in sehr Josem Zusammenhange steht, ist nicht dieses Ortes. Ich begunge mich, die Haupterscheinungen dieser Berichtsperiode kurz zu verzeichnen, die als Ausgauge- und Richtpunkte für weitere Forschungen diesen können. Zunüchst ist für die Epikur-, Epiktet- und Sextonfortlegien auf No. 137-140; 91; 92; 249 zurückzurweisen. Die von

76. L. Sternbach, Wiener Stud. 9 (1887), 10 (1886) begonnene Veröfentlichung des Gnomol. Valic ist ebenda 11 (1889) fortgesetzt und beschlossen. Berüglich anderer Publikutionen Sternbachs, die mir nicht vorgelagen laben, verweise ich auf die Zusammenstellung bei Krumbacher, Gesch. d. hyz. Litt. 28. 601. Eln in mehreren Ess erhaltenes, mit den Worten öpurov xxl πρώτον μέθημά Ervo bezinnender Fjorligkrim bei

377. H. Schenkl, Wiener Stud. 11 (1889) S. 1—42 besprochen und ediert. Von Stohaics' Florileginm liegt nns (für cap. 1—42) jetzt endlich in der vorzöglichen Ansgabe von Hense ein zuverlässiger Text vor:

 Joannis Stobael anthologii libri dno posteriores. Rec. O. Hense. Vol. I. Berolini 1894.

Über Ursprung und Geschichte der griechischen Floritegien hat 379. A. Elter in einer Reihe von Denner Univ. Programmen (s. die Zusammenstellung im Progr. z. Kais, Geb. 1897 z. Anf.) grundlegende Unternuchungen angestellt (vgl. üher das Abhängigkeitwerhaltnis späterer Floritegien auch Elter, Genomica I [Bonner Lektionskatal. f. 1892/3] p. XLVIII Sp. 2, Wendland, Byz. Zeitzehr. 7 [1898] S. 166). Ein ungemein wichtiges und gerade unter dem nus hier leitenden Gesichspunkte interessantes Resultat derselben ist, daß Stobsios' Floriteginm auf Chrysippos und zwar wahrscheinlich din Floriteginm desselben zurückgeht, das seiner sonstigen Schriftstellerei als Materialisammlung dienen sollte (nach Wendlands Besprechung, Byz. Zeitzehr, 2 [1893] S. 325. f.; die betreffende Arheit Elters selbst war mir unzugänglich. Vgl. anch H. Schenkls Beobachtungen über Citate hei Epiktet in der Epiktetansgabe prafe, p. LIX ff.).

## Nachtrag.

Als No. 25a ist einzufügen: J. Walter, Geschichte der Asthetik im Altertum, ihrer begriffl. Entwickl. nach dargest. Leipzig 1893. XVIII u. 891 S. 17 M. Von nacharistotelischen Philosophen ist hier eingehender nur Plotin (S. 736 ff.) behandelt.

# Bericht über die die griechischen Tragiker betreffende Litteratur der Jahre 1896 und 1897

von

#### N. Wecklein, Gymnasialrektor in München.

#### I. Die griechischen Tragiker im allgemeinen.

A. Biese, Das Problem des Tragischen. N. Jahrb. f. Philol. 154 (1896) S. 103-111.

Emil Mauerhof, Das Wesen des Tragischen in alter und neuer Zeit. Zürich und Leipzig. 52 S.

Henri Well, Études sur le drame antique. Paris 1897. 328 S.

K. Weruicke, Bockschöre und Satyrdrama. Hermes 32 (1897) S. 290-310.

T. Halbertsmae Adversaria Critica. Edidit H. van Herwerden. Leiden 1896. p. 15—52 Ad tragicos.

Walter Headlam (ohue Titel mir zugekommen). Cambridge 1896. 12 S. Vgl. Class. Rev. XI (1897) p. 56-59.
J. Oerl, Die Symmetrie der Verszahlen im griechischen Drama.

Vortrag in der Versammlung des Schweiz. Gymussiallehrervereins in Genf 1896. 17 S.

Paul Masqueray, théorie des formes lyriques de la tragédie Grecque. Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris. Paris 1895 XVI uud 920 S.

C. Conradt, Über die anapästischen Einzugslieder des Chors der griechischen Tragödie und den Anfbau des Ains, des Philoktetes, der Eumeniden nud des Agamemuon, Jahrb. f. Philol. 153 (1896) S. 173-207.

C. Liude, De proverbiorum apud tragicos Graecos usu. Gymn.-Progr. von Helmstedt 1896. 31 S. Lantensach, Grammatische Studien zu den griechischen Tragikern und Komikern. I. Personalendungen. Programm des Gymn. Ernestinnm zu Gotha 1896. 32 S.

T. G. Tucker, On a point of metre in Greek Tragedy. Class. Rev. XI (1897) S. 341-344.

Georg Iwanowitsch, Opiniones Homeri et tragicorum Graecorum de inferis per comparationem excussae, Berliner Studien für kl. Philol. und Archäol. Bd. 16. Heft 1. Berlin. 105 S.

C. Hnemer, Die Sage von Orest in der tragischen Dichtung. Progr. von Linz 1896. 34 S.

H. R. Fairclough, The attitude of the Greek Tragedians toward Nature. Diss. Toronto 1897. VI and 82 S.

Ernst Rieß, Snperstitions and Popular Beliefs in Greek Tragedy. Transactions of the American Philol. Assoc. Vol. XXVII (1896) S. 5-34.

E. Holzner, Zu den Fragmenteu der griechischen Tragiker. Philol. 55 (1896) S. 566-568.

H. Stadtmüller, Zn den Tragikerfragmenteu. Bl. f. d. Gymnasial-Schulw. 33 S. 231—237.

Die Schrift von H. Laehr, Die Wirkung der Tragddie nach Aristoteles. Berlin 1896, überlassen wir dem Bericht über Aristoteles. Vgl. die gründliche Besprechung von P. Caner in der Wochenschr. f. kl. Philol. 1897 8. 331 ff. Die Abkehr von der medizinischen Aufsasung des Begriffs xd\u00e49egen und die Rückekrar zur Lessingschen Theorie erscheint als R\u00fcckschritt. — Ebenso die Abhandlung von W. Pesch. einige Bemerkungen Ber das Wesen und die Arten der Zmanntischen Poesie (angekn\u00fcpff) an die Poetik des Aristoteles). Progr. von Trier 1896. — Nicht zugekommen sind mir die Schriften von '\u00dc. Ifaigh, The tragic drama of the Greeks. Olford 1896. Vill nud 499 S. (vgl. Lit. Centralb. 1897 Sp. 167 f.) und "Claes Lindskog, Studien zum antiken Drama. Lund 1897.

Biese spricht sich über das Wesen des Tragischen also aus; Das Tragischer unt and dem Widerstande zwischen Menschengwöße und Menschenmacht, zwischen der Allgewalt des Schickals und der Endlichkeit und Nichtigkeit auch der hehrsten Heldengestalt; und die Wirkung des Tragischen besteht in dem Kontraste zwischen der Erschütterung, die uns das Mittelden, das Mitempfinden mit einem über das alltägliche Mali von Wollen und Können sich erhebende und tapiter ringenden und doch nuterliegenden Menschenleben während des Verlansfi des Dramas bereitete, und die Erhebung, die in nas doch der Fall der Menschengröße verursacht, sei es nnn, weil diese im Tode die wahre Eriösnng - die Lösung der Konflikte - erreicht oder ihr inneres Bild in deu Fiammen des Todes, in der Selbstläuterung und Selbstentänßerung reinigt, sei es nnn, weil die Erkenntnis der Ewigkeitsgedanken, die zu allen Zeiten gewaltet haben, also auch die des Guten in seiner hehrsten Gestalt, unsere Seele weitet." Ich glanbe nicht, daß hiermit das Wesen des Tragischen klar und genan bezeichnet ist. Wenn es weiter heißt "der Kampf ist das wichtigste Moment im Tragischen", so dürfte es für Kampf richtiger heißen "das Streben". Anch wenn von Antigone und Ödipus (Öd. Tyr.) sittliche Schuld abgewehrt wird, so ist der Gedanke wohl im allgemeinen richtig, die Auffassuug aber teilweise schief. Vgl. meine Einieitung zur Antigoue.

Ans der geistreichen Schrift von Manerhof erwähne ich unr den Versuch, die bekanute Aristotelische Definition zn denten: "Die Tragödie ist die Nachbildung einer ernsten, in sich geschlossenen Handlung, weiche durch die Erregung von Mitleid und Furcht die Befreinng von den Leidenschaften überhanpt vernrsacht." Später heißt es: "Der Held einer Tragödie muß, gleichviel wie er fäljt, in dem Ende seines Lebens das Ziel seines innigsten Wunsches erblicken, oder er ist kein tragischer Held. Schaut man von hier ans auf die Werke der tragischen Kunst, so wird man eingestehen müssen, daß beinahe einzig die Shakespeareschen Tragödien ihr hohes Ziel, die menschliche Brust von Leidenschaft und Leid zu befreien, vollends erreichen. Seibst die Antigone des Sophokles endet in einer jammervollen Art, und anch Schillers Wallenstein, obschon in diesem Werke zuerst eine höchst knnstvolle Verkettung des Geschickes eine sehr schöne tragische Stimmung erzeugt, findet zuietzt unr ein tranriges Eude." Hiernach scheint über die Katharsis noch nicht das ietzte Wort gesprocheu zu sein.

Das Buch von Weil enthält zehn früher in Zeitschriften veröffentlichte Rezensionen oder Abhandinngen, welche er mit verschiedenen, anf neue Gesichtspankte hinweisenden Fußnoten bereichert hat.

Von der trefflichen Abhandlung von Wernicke, welche verschiedene Hypothesen beseitigt, führe ich hier nur das Ergehnis an: "Den attischen Vasenmalern waren im 5. Jahrhundert Bockstänze bekannt, die in Verhindung mit Hermes standen; die Böcke beruhen auf keiner aitattischen Vorstellnng; woher sonst also sollte die Kunde von soichen Bockstänzen stammen, wenn nicht aus der Peloponnes, wo uns Jahrhunderte früher Bockstäuze bezeugt sind, und wo Hermes eine der vornehmsten Gottheiten war? Es ist wohl kaum möglich, diese Bocksdämonen anders denn als Schützer der Viehzucht aufznfassen; ihr Gott ist der Hermes Nomios. Im Frühling, wenn Hermes die Persephoue ans der Unterwelt heranfhoit, wenn die Weiden sich mit frischem Grün

bedecken, tanzen die Böcke ihm zu Ehren. In diesem Zusammenhang darf jetzt wohl anch die Vermntung gewagt werden, daß "Aδραστος, der 'Unentrinnbare', dessen πάθεα in Sekyon nach Herodot mit Bockstänzen geehrt wurden, und die ebenfalis in Sekvon heimische Adrasteia anch mit Dionysos keine innere Verwandtschaft haben, sondern ein Paar von chthonischen, von Unterweitsgottheiten sind. Diese Bocksdämonen heißen Τίτυροι, attisch Σάτυροι. Die Tänze der Tityroi oder Satyroi können nichts anderes gewesen sein als die τραγικοί γοροί, aus denen sich nach Aristoteies die Tragödie entwickeit hat, das Satyrdrama, Ein anßerer Anlaß mnß es gewesen sein, der die bei den Nachbarn schon jange üblichen Bockstänze mit einem Schlage anch in Athen populär machte; das war die Nenordnung der Dionysien durch Peisistratos. Beweise dafür, daß im 5. Jhrh. der Chor des Satyrdramas im Kostüm von Böcken auftrat, liefert einerseits der Prometheus πυρχαεύς des Aschvios, we der Cher als τράγος angeredet wird, andererseits die Pandoravase. Da diese in die Mitte des Jahrhanderts gehört, so haben wir darin eine Bestimmung der Zeit, bis zu welcher sich die Sitte der Bockstänze im Satyrdrama erhalten hat. Den Übergang zu der Weise des jüngeren Satyrdramas, wo der Chor aus Sijenen bestand, die nur dnrch den Bocksschnrz daran erinnerten, daß sie eigentlich Böcke vorsteilten, bezeichnet der Kykiops des Enripides, wo nach V. 79 die Silene noch als verkieldete Böcke anftraten, indem sie sich ein Bocksfell nm die Schnitern warfen "

Die Konjekturen von Halbertsma, die zwar sinnig nnd geschmackvoll sind, aber größtenteils sich als nnnötig erweisen, werden bei den einzelnen Dichtern berührt werden. Ebenso die von Headiam, die teilweise sehr beachtenswert sind.

Lin de stellt zunächet die Verse der Tragiker zamammen, welche zu gefüßgeiten Worten geworche aufol; dann ammeit er die Stellen der Tragiker, an denen Sprichwörter benntzt sind. Der von den Komikern verspottete Vers des Enriplies is zupdruw phy albr all publy' böß konnte wohl nur in scherzhafter Weise in! näw desprojérsow và kourpg gebrancht werden. Wenig gisabbaft scheint es, daß Spriche wie kylpöw ölöspe äbera voch ödyngan — pröwat, puwist döspröw far pipten — Prösera puwardt ögspide naposrophera schon nraprünglich diese Form gehabt haben. Bei Stellen wie Siebe, gr. Th. 1002 rößvary oföng voch vörjeste zubch kann wohl nicht von der Benatzung eines Sprichwortes die Rede sein, wenn der Schol, ank and be bekannten Homerischen Vers sic Joseby xix verwiest.

Von den eingehenden grammatischen, zunächst die Personalendnngen betreffenden Untersuchungen Lantensachs will ich kurz einige wichtige Ergebnisse anführen: Gewiß mit Recht haben Porson, Elmsley und Dindorf den beiden älteren Tragikern nur das altatische Nach Oerl "zeigt sich in den Dialogpartien eines großen Telles der griechsichen Tragödie und Komödie, wenn man die gesungenen Telle (Kommol, Duette, Monodien, Anspäste n. s. w.) ausscheidet, das dentliche Streben der Dichter, die dialogischen Massen nach bestimmten Verstanlan zu griedern und das in der Weise, daß überall Hanpttelle der Bütcke, die als Akte oder Aktkomplexe ein Ganzes ansumachen, der Verszahl nach mit anderen Hanpttellen in Responsion stahen, daß ebenso zwischen den einzelnen Senenn der Akte die Symmetrie der Verszahl herrscht und innerhalb der Scenen wieder gemäß der Disposition des Dialogs zwischen den einzelnen kürzeren Abschnitten." Im Börigen werden die Ekklesiazusen behandelt. Vgl. unter Euripides Hippolytos.

Form mnß an den beiden Stellen wohl ebenso wie Hom. W 485 weichen.

Masqueray handelt in sehr eingehender Weise über die füßeren Formen der melischen Partien, mu ihren symmetrischen Anfan nachzuweisen. Nach allgemeinen Bemerkungen über Parodos, Epiparodos, Stasimon, Kommos, Monodien u. s. w. geht er mit Ansnahme des Kyklops die Vyrischen Partien aller Tragelden der der Trageler durch nud snoht die Gesetze festzustellen. Mit Recht wird Heraklid. 3ff. die Strophe bei 75, die Antlistrophe bei 95 begonnen, indem, wie schon Lachmann gethan hat, 75 f. dem Chor (Koryphalos) gegeben werden. Die Läcke unch 110 aber hat nicht nur ein Chorikon — 90—92, sondern anch 2 Trimeter des Kopreus verschlungen. Da die Trimeterpartien durchweg aus 2 Versen bestehen, kann nicht die frühere Annahme von Kirchloff, welcher 9f. auf einen Trimeter

Nach Corradas Ansührungen ist der Alas "anf der üblichsten der tragischen Grundzahlen, am 11 3 angebant." V. 327 wird uach 275 umgestellt, nach 1312 soll eine Lücke sein. — Das Gleiche gilt won Philotett. Neben 1262 wird and 1946 getilgt. — Auch bei der Anszählung der Emmeniden kommt Conradt bald anf die üblichste Grandzahl 13. Gelüft werden nater anderem die V. 455. 492, 855—859 mit 860—871; 840 wird vid ½ ½, 4, 4, 45, sehle vermutet n. a. Das Stück zerfällt in zwei Telle mit je 36 × 13 Versen; es ist genas ogröß wie die Perser, die ebenfalls 9× 104 oder 72 × 13 Verse haben, nur anders geordnet: A 8 × 13, B 32 × 13, C 32 × 13. — Das längere Stück Agamemonen hat die Grundzahl 19. Das ganze Drams soll ams 16 × 19, 32 × 19, 32 × 19 = 80 × 19 Versen beschen. Diese Zahlen könner urbliffen. Aber Conradt mag noch so viele Dreizehner und Wennzehner hänfen, es kann sich unser sehon füher angesprochenen Urteil über dieses Verfahren. welches eine

Hanptstütze der Textkritik abgehen soll, nicht ändern. Man sehe nur zn, wie die Zahlen zustande gehracht werden. Nach Conradts Zählung hat der Agamemnon 80 X 19 = 1520 Verse, nach anderer 1673 Verse. Wenn für das Tilgen von Versen, das Zusammenlegen anderer ein so weiter Spielranm gewährt wird wie hier, getrane ich mir anch z. B. Goethes Iphigenie auf die Grandzahl 13 oder 19 einzurichten. Welche Willkür sich in dieser Beziehung Conradt erlanbt, zeigt z. B. die Tilgung von Ag. 67-71 and noch mehr die von 624. Zn dieser Stelle εί νόστιμός τε καί σεσωμένος πάλιν | ήξει σύν ύμιν, τήσδε της φίλον κράτος wird bemerkt: .daß der Vers sonst armselig und überflüssig ist. liegt auf der Hand; verwunderlich ist nur, daß überhaupt jemand auf den Einfall gekommen lst, das el . . σεσωμένος πάλιν zu ergänzen. \* Nun möchte ich wissen, was σεσωμένος πάλιν ohne ήξει hedenten soll. Bei dem Kommos Ag. 1449 ff. wird von angeblichen Ephymnien gesprochen und werden diese keiner weiteren Beachtnng gewürdigt! Conradt hat nas überhanpt mit der vorliegenden Behandlung der Eumeniden eine Enttänschnug oder vieileicht hesser gesagt, eine Bernhigung bereitet. Wenn mir wenigstens noch etwas ein kleines Bedenken verursachte, oh doch nicht an der Theorie Conradts etwas Wahres sein könne, so war es die viermalige Wlederkehr der Zahl 13 in dem Kommos Enm. 781 ff.; dieses Bedenken nimmt mir Conradt, indem er 855-871 tilgt und so an die Stelle der 13 Verse, welche nach Ausscheidung der den Znsammenhang unterbrechenden V. 860-868 ührig bleihen, 5 Verse setzt. damit aber auch die antistrophische Symmetrie zerstört. Nach der Theorie Conradts brancht nämlich die Grundzahl nicht in den Teilen hervorzntreten; es genügt, wenn sle in der Snmme zum Vorschein kommt, und so können Verse, welche hier üherschüssig sind, dort zugelegt werden, wo sie eben zum Dreizehner fehlen. Das einzige also, was der Zählmethode noch eine Stütze hieten kann, die Symmetrie. das wird hier zerstört. Übrigens soll nicht geleugnet werden, daß Conradt über die Echtheit oder Unechtheit von Versen manche gnte Bemerknug macht (lm Ag. tilgt er 89 f., 320, 1603 mit 1602).

Tucker weist der gewöhnlichen Regel gegenüber, daß mnta vor liquida hald Position mache, hald nicht, abgesehen von βγδ vor λμν, nach, dati die Verlängerung der Silhe verhältnismäßig selten ist, gebränchlicher nur hei gewissen Wörtern wie τέχνον und πατρός und Wörtern altertümlichen und epischen Charakters oder Eigennamen wie μέλαθρον, γένεθλον, πότνια, δάκρυα, ίβρις, δπλα, νεκρός, Ήρακλέης, Κύπρις. 'Arosoc. Daß im übrigen die Verlängerung als ehenso ahnorm anzusehen sei wie die Verlängerung der ersten Silbe in μοῦνος, όφις, μέσσος, scheint zu viel behauptet zu sein. Dagegen dürfte schon der Umstand

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1868. L) 8

sprechen, daß z. B. vexp6s in einem und demselben Verse mit doppelter Quantität vorkommt.

Iwanowitsch legt, an die Ansichten Homers über Leben and Tod, Wert des Lebenn, Dasein, Lohn und Strafe nach dem Tode anknüpfend, den Wechsel der Anschauungen bei den Tragikern dar. Vgl. die Bemerkungen von H. Morsch, Wooh, f. kl. Phil. 1896 Sp. 1161—66.

Hümer handelt über die verschiedene Auffassung der Orestessage bei den Tragikera. Er bemerkt üher die Lösung des Konflikts in den Eumeniden, daß sie dadnrch möglich wurde, daß die Gestalt des Orestes bei Aschvlos des Schuldbewnßtseins völlig entbehrt und der Deppelcharakter seiner That bloß in dem Streite zweier außer ihm stehenden Gewalten, des Apollon und der Erinyen, zum Ausdruck kommt. In der Tragodie des Euripides erfuhr der Sagenstoff eine im wesentlichen neue Behandlung. Nen ist die Verlegung des Konflikts in die Seele Orests, der eben hier sich selbst verurteilt, neu ist es, wenn in Elektra die persönliche Demütigung die Haupttriebfeder ihrer Rachepläne ist, neu ist es endlich, wenn dieselhe den wankenden Bruder im entscheidenden Augenblick zur That fortreißt." "Den Nerv der Trago die des Sophokles bildet die sittliche Entrüstung über die Ermordung Agamemnons his zu dem Grade, daß jede Sühnung desselben, also auch der Muttermord, als schlechthin herechtigt hingestellt wird und das Frevelhafte, welches dieser Sühne an sich wieder anhaftet. keine Erwähnung findet." "Darauf weisen die Hanptgestalten aller uns erhaltenen Dichtungen des Sophokles hin, daß ein zweifelnder, mit sich uneiniger Orest keine Sophokleische Figur ist. Nnr einmal hat er eine Nebenfigur gezeichnet, die zwischen Ehrgeiz und Redlichkeit schwankt, den Neoptolemos im Philoktet, und diese ist ihm nach unseren Begriffen (vgl. Genesis des Entschlusses etc. S. 49 ff.) mißlungen," Dem Urteil inbetreff des Neoptolemos möchten wir in keiner Weise beipflichten: es ist wohl zu heschten, daß Neoptolemos dem Philoktet gegenühersteht.

Fairclough (s. nuter Eurlyides) bezieht die Parodie, welche Eurlyides in den Fröschen des Aristophanes erfährt, anch auf die Betonnig der änderen Natur, des Landschaftlichen, auf die Arartung und die Epitheta der Nacht, auf die mannigfachen Bezeichnungen für Finsternis und Dankelheit, auf die internes für Farhe, and während er allen drei Tragikern lebhaften Naturgeffilh zaspricht, weist er nach, alb dieses bei Äschylos und teilweise anch noch bei Sophokles weniger bervortrete, dagegen bei Enrijddes sich stark läußere und eine besondere Eigentümlichkeit seiner Poesie bilde. Vgl. die Besprechung von A. Küller, Berl. Phil. Wochenschrift 1898 59, 291 f.

Die Abhandinng von Rieß soil der erste Versuch zu einem Thesaurus Superstitionum sein. Znnächst vergleicht der Verf. das Gebet an Agamemnon Cho. 477-507 mit Zanberformein, die etwa 600 Jahre junger sind, z. B. der διαβολή εἰς Σελήνην (C. Wesseiy, Wiener Denkschriften XXXVI p. 31). Er findet die gielchen Bestandteile, Bitte nm Hülfe, Versprechungen von Ehren oder Opfern, Vorwürfe gegen diejenlgen, gegen weiche die Hülfe angerufen wird. Den Zanbersprüchen fehlt nur die Anrufung der chthonischen Gottheiten (Cho. 487 ff.), weil der Zanberer keine andere Gottheit als Selene-Hekate hat. Deshalb betrachtet Rieß dieses Gebet der Choephoren als eine förmliche Beschwörung, die irgend einem magischen Spruche nachgebildet sei nnd von E. Rohde (Psyche S. 523) mit Recht als Wecklied bezeichnet werde. Er vergielcht damit das Gebet der Elektra Cho. 123 ff., " die Beschwörung des Darins Pers. 636 u. a. m. Daran werden Bemerkungen geknüpft über den gieichen Ursprung von Gebet und Zanberspruch. Wie der Opfernde in einen Blutsvertrag mit der Gottheit trete. so liege dem Gebet des griechischen und römischen Kultus die Idee eines Vertrags zugrunde. - Cho. 964 ff., wird als bester Beweis für den Satz von Rhode betrachtet, daß die Reinigung nicht ethische Bedentung habe, sondern nur böse Geister vertreiben solle. - In Asch. Hik. 218 f. findet Rieß eine dunkle Ahnnng des Glanbens, weicher die Sonne als Vogei ansieht. - Soph. Ai. 657 will Aias sein Schwert, welches vom Feinde kommt, begraben, weii die Erde die Zanberkraft bindet. - Nach Soph. frg. 181 muß Kalchas sterben, wenn ihm ein größerer Prophet begegnet. Der stärkere göttliche Geist bricht den schwächeren. - Zn ἀμφώβολα - αί διὰ σπλάγχνων μαντεΐαι ebd. 910 wird auf antike Vasengemälde verwiesen, auf denen Männer oder Franen Bratspieße über Fener halten. - Nach Eur. Alk. 428 f. nehmen die Haustiere als Teil der Familie an der Totentraner von Familienmitgliedern teil. - Ebd. 756 wird das Material des Bechers (ποτήρα xiggroov) erwähnt, weil man giaubte, daß Wasser durch Epheuholz bindurchdringe, Wein aber nicht, und dieses Hoiz deshalb zur Prüfung des ungemischten Weines dienen konnte. Dem Trunkenbold Herakles mußte ungemischter Wein vorgesetzt werden. - In Hel. 1065 f. findet Rieß den noch jetzt an der Nordsee vorkommenden Glanben, daß es ein böses Omen sei, Ertrankene anfzufischen. - Für Eur. frg. 664 wird auf den Gebranch hingewiesen, nichts von dem, was vom Tische fälit, anfzuheben, weii solche Abfälie den abgeschiedenen Seelen gehören (Rohde Psyche S. 224). - Ion frg. 54 p. 743 N. erinnert an den Gebrauch, sich bei der Totentraner des Tageslichts zu beranben, in Höhlen zn vergraben, und dieser Gebranch erinnert an den Branch der ältesten Zeit, sich mit den Gestorbenen begraben zu lassen.

Holzner teilt eine Anzahl von Vermntungen zu Fragmenten des Sophokles und jüngerer Tragiker mit (z. Β. σεμνός τα δόξη Mosch, frg. 9 p. 816 N.).

Stadtmäller giebt zn den Tragikerfragmenten im Anschluß an Blaydes Adversaria eine schöne Zahl bemerkenswerter Verbesserungen namentlich zn Euripides. Dem Tragiker Chaeremon wird das Epigramm Anthol. VII 245 zugewissen.

R. Ellis, Blaydes's Adversaria in tragicorum Graecorum fragmenta. Hermathena 9 (1896) S. 144—154, vermatet unter anderem Enr. frg. 578, 6 παμάτων μέτρον γράφαντα σ' εἰπείν, 773, 34 κύκνος ἔδει, 776,4 τορλίς ἔγουπ πὸς φρένες κοιν ἢ τύχ γι.

Aus Hesych. ἐστληκότα entnimmt F. Bücheler, Rhein. Mus. 51 (1896) S. 153, den Vers eines Tragikers (etwa Äsch. Kallisto): οἱ δ' ἀμφινήαυνται Νέδαν ἀστληκότα.

A. Mancini will Achae. frg. 26 p. 752 N. so schreiben: ριπτοῦντες, ἐχβάλλοντες, ἀγνόντες λάταξ | τί μοι δὲ χάλλιστον λέγοντες, Ἡράχλεις:

W. Headlam (s. oben S. 107) vermntet Sosiphan. frg. 2 p. 820 N. δρτήν ήλίκ' ήδικοῦ, Adesp. 507 p. 938 N. ὧ δέσποτ', ἀλλ' ἔξεστι,

## Äschylos.

L'Eschilo Lanrenziano. Facsimile pubblicato sotto gli auspici del ministero dell' istruzione pubblica (con prefazione del Enrico Rostagno). Firenze 1896. 9 p., 71 plates.

Αλεχύλου δράματα συζόμενα καὶ ἀπολωλότων ἀποσπάσματα μετὰ ἐξητητικών καὶ κριτικών σημικόσεων τζ συνεργασίς Εθγενίου Ζωμαρίδου ἐκλέθομενα ύπὸ Ν. Wecklein. Τόμος δεύτερος καὶ τόμου τρίτου τεύχος Λ΄. Άδήσησι 1896. 788 S.

Théatre d'Eschyle. Extraits et analyses d'une introduction et suivis d'appendices par Camille Sourdille. Paris s. a. 292 S.

- F. H. M. Blaydes, Adversaria in Aeschylum. Halle 1896.
- H. van Herwerden, in Aeschylnm observationes veteres atque novae. Mnemosyne N. S. 24 (1896) p. 31-54.
- J. Denissow. Bemerknagen zu Äschylas in den Χαριστήρια zu Ehren von Korsch. Moskan 1896. S. 371—380 u. Filologičeskoje obozrčnije X. S. 12—19, 192—99, XI S. 126, 157—71, XII S. 99 f. Paul Girard, Deux passages d'Eschyle. Rev. de phil. 20 (1896)
- S. 1-11.

  U. de Wilamowitz-Möllendorff Communication
- U. de Wilamowitz-Möllendorff, Commentariolum metricum II. Ind. lect. hib. von Göttingen 1895. 34 S.

Bericht über die die griech, Tragiker betreff, Litteratur, (Wecklein.) 117

P. Schwarz, De ephymniorum apnd Aeschylum usn. Diss. von Halle a. S. 1897. 55 S.

Die Abhandlung von H. W. S myth, Notes on the anapaests of Aischylos. Harvard Studies VII (1887) p. 139-156, füllt dem Berichte über Metrik zu; ebenso die anf alle Formen des jambischen Versmaßes eingebende Untersuchung von A. Prenß, De versaum iambicornm in melicis partibus sam Aeschyleo. Diss. von Leipzig 1896.

Ein sehr wertvolles Hülfsmittel für die Textkritik wird künftig das vortrefflicb gelungene Faksimile der maßgehenden Handschrift, des ood. Mediceus, bilden. Näheres s. in meiner Besprecbung Berl. Philol. Wochenschr. 1896 Sp. 1094 f.

Inbetreff des zweiten Bandes meiner griechischen Bearbeitunge des Auchylos verseise ich auf die Rezensionen von H. Stadt unter, Lit. Cestralbl. 1897 S. 1262-4 und Berl. Phil. Wocb. 1897 S. 1411—1414, von Fehr in der Wocb. f. klass. Phil. 1897 S. 1373—60. Der zweite Banden denhält den Prometheus und die Hiketides, außerden mit dem ersten Hefte des dritten Bandes die Fragmente (die sonderar Tennang möge man den für die Zographiche Bibliothek aufgestellten Vorschriften zugute halten, die Seitenzahlen laufen fort). Hier will ich unr einige Konjekturen erwähnen: Pron. 186 respesit, z. draubzie, 499 Eigunoöverst, Hilt. 116 Zuorsov, Sebol. 140 vig zweide; für viz vize, 154 Zeugnoör, dazuböri, 218 daktrop öper., 452-60 nach die gestellt, 790 darret; sindor, Fragm. 78, 2 vorsof für felpologie.

Von einem Drama Können am wenigsten ausgewählte Partien eine richtige Vorstellung geben. Doch der didaktiebe Wert der die Schule gemachten Zusammenstellung von Sourdille brancht nus hier sieht zu beschäftigen. Der Kommentar bringt manchen neuen eiselishtspankt, und auch in der Tarktritik hietet der Verl eigene Geidanken, z. B. Ag. 1214 δεινόε, 1267 προφήτιν ἄλλην, Cho. 223 Όρέστην δῆτ', 237 Γεριε.

Das Buch von Blaydes bletet gewissermaßen einen kritischen teiltweise etzgefischen Kommentar zu Äschylos, indem es zu des inzienen Stellen eigene und fremde Konjekturen, alte und nene Parallelstellen zusammentellt. Ich erwähne hier nur einige Konjekturen, die großere Wahrscheinlichkeit haben: Prom. 955 [ppvrit], 960 di. [Sieb. 264 dbijuzza, 719 zursphajwour zurfzten, Hilk. 905 frigest 'v topog', 1082 dixu. Cho. 593 dir gebars, Emn. 10 zusägloon, 373 [ppurit], 806 bv jurgart.

Halbertsma (s. oben S. 107) bietet Konjekturen zu Ag. Pers. Prom.

 ${\it Headlam}$  (s. oben S. 107) vers<br/>ncht zahlreiche Stellen aus allen sieben Dramen zu emendieren.

Herwerden teilt ebenfalls eine große Zahl von Vermutungen mit.

Von den reasiech geschriebenen Benerkangen Deulise ows werden Auszuge mitgeteilt in der Berl. Phil. Wochesschrift S. 1617 und in der Wochesschrift S. 1617 und in der Wochesschrift S. 1617 und in der Wochesschrift S. 1617 und in werden: Pron. 593 ch paizier (uft v. b. plazu-v.), 717 bodriez v. au, 721 sindolog zeigen zejüt v. geze der V. geze v. gez v. geze v. geze v. geze v. geze v. geze v. geze v. gez v. ge

Girard ist zwar mit Nikitin einverstanden, daß Pern. 530-4 hiem richtigen Platz nach 533 haben, betrachtet sie aber auch dert als Interpolation (wie schon Courset 530-3 als unecht erklärt hat). Den Schlitß der Sieben g. Th. (996 ff.) minmt er in Schntz. Er meist, gerade nachdem die Antigene von Sophokles geschäffen war, sei es nicht statität gewesen, den Stoff diesen Meisterwerken nur so im allgemeisen berühren. Nach meiser Meisterwerken nur so im allgemeisen berühren. Nach meiser Meisteraus (könnt für die Erklateit am meisten die echt Aschyleische Pärhung des Anndrucken vir vöße Burtrafugur. Beisch (1988) auch 1988 und der Schaffen von der Sch

Die Abhandlung von Wilsmowitz beschäftigt sich mit der meischen Analyse und der Textkritik mehrerer Chorpartien des Äschylos. Die Metrik lassen wir hier beiselte. Von den Konjekturen hat die Tilgung von Ilepric sie δέσβατος Pera. 1070 etwas Ansprecheudes. Dagegen ist se untöltig, δέμφατο edd. 1076, welches γασδιο begründet, in δίομάτα zu indern. Die Konjektur zu Hik. 814 τίνα γυγία γαρ ir πόρον τίρω halte ich für ganz verwerflich, da ich bei Äschylos zu denen gehöre, quos occaecat supersitilo, ut sylahatim strophas exacquandas esse credunt, and kann mich anch mit den ührigen vorgeschlarene Änderungen nicht einverstanden erklären.

Schwarz macht den kühnen Versuch, die Annahme der nicht hertlieferten Ephymnien in der Parodo der Hiketiden, im ersten Staaimon der Eumenideu, im zweiten und dritten Staaimon der Chemenideu, im zweiten und dritten Staaimon der Chophoren, im großen Kommes des Agamemon ozn bestreiten. Wieder wird die mesedische Komposition, die gilücklich beseitigt schien, einzeführt. Für diese berüt ist der Verf. auf den Kommos in den Chophoren, als oh der Nachweis nicht geführt würe, daß dort von keiner mesedischen Komposition die Rede sein kann, weil die Vortragende verschiedene Personen sind. Gegen die Annahme von Ephymnien im Kommos des Agamemon habe ich seiner Zeit die gleichen Gründe vorsehrecht wie der Verfasser, aber meinen Irritum eingesehen. Die Annahme der Möglichkeit, daß Hik. 168—73 nach 181 als Epodos zu versetzen sei, sit unmetholisch. In zzloöpsvoz 181 kann man sogar

eineu Hiuweis auf das Ephymnion sehen. Die Vorschläge Eum, 359 βιως ἀρισροϊν, 377 σραλερὶ τρὶ τυποβείριος, Ας. 1462 τρόμετος (αιλ. Bluß) zu lesen, können hierzach auf sich bernben. Der Gedanke, daß die Ephymnien Eum. 1036–1048 dem begleitenden Volke zu geben seitet, ist wegen der Einführung weiterer Sünger bedenklich. Der Chorege hätte währnbeidelich dagegen Einspruch erboben.

## Prometbeus.

- 370 θοῦρον: πᾶσιν ἀντέστη F. Haverfield, Class. Rev. XI (1897) S. 98.
- 890 tilgt C. Couradt, Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 700, ebeuso 913 f., die Worte ἤν nud πρῶτος ἐν.
- J. Dietze, Jahrb. f. Philol. 153 (1899) S. 225 f., vermutet inbetreff dee Ganges der Handlang im Hepurphyk. λοίμινος, daß Zeus, um das Geheimnis zu erfahren, dem Prometheus die Freiheit bewilligt, dagegen die göttliche Würde und Unsterblichkeit bis zur endgültigen Brfüllung der einst gestellten Bedingungen versagt babe.
  - C. Robert, Die Sceuerie des Aias, der Eirene und des Prometheus. Hermes 31 (1896) S. 530-77.

Von diesem Aufsatz berücksichtigen wir hier uur dasjeuige, was die Erklärung einzelner Stellen aubelangt. Robert weist der Charouischen Stiege eine größere Rolle zu, als man gewöhnlich anuimmt. Indem er im Aias dem Protagouisteu in der herkömmlichen Weise die Rollen des Aias und Tenkros giebt nud glaubt, wie man auch bisher angenommen bat, daß 915 die Überbreitung des Mantels den Zweck babe, den Schauspieler mit einer Figur zu vertauschen, verlegt er diesen Vorgang auf die Mündung der Charouischen Stiege, damit der Schauspieler durch deu nuterirdischeu Gang in deu Aukleideraum kommen kann. Unter νάπος 892 versteht er desbalb eine durch Erdaufschüttung abgegrenzte Stelle, wo der unterirdische Gang mündet. In Mitte der Orchestra köunte die Prozedur trotz des Mautels den Augen der Zuschaner kann nuvermerkt bleiben. Ebeuso wird der Felsen des Prometheus in der Mitte der Orchestra über der Charonischen Treppe angesetzt. Der Schauspieler, welcher im Aufang den Hephästos giebt, soll dann durch den nnterirdischen Gang zur Treppe und hinauf in den Felsen hinter die Figur des Prometheus gelaugen. Der Chor soll auf deu Felsen niedersteigen und auf dem Gipfel der Klippe das ganze Stück über bleiben. Daber soll sich die Eigentämlichkeit und Kürze der Chorgesänge erklären und kein Grund zur Annahme einer Überarbeitung vorliegen. Den Tanz besorge in diesem wesentlich in der Luft spielenden Stück der Schanspieler (Jo). Schade, daß in Athen die

Charonische Stiege überhaupt und anderswo eine so große Öffnnng, welche den Felsen mit so vielen Personen fassen kann, noch gefnaden werden müß! Auch mit dem großen Krahen, welcher den Flügelwagen mit dem Chore befördert, kann man sich schwer befreunden.

Karl Bapp, Prometheus. Gymnasialprogramm von Oldenharg.

behandelt nur das Mythologische.

#### Πέρσαι.

Wilamowitz, Die Perser des Aischylos. Hermes 32 (1897) S. 382-398.

Mit den Trümmern niedergerissener alter Hypothesen werden hier neue gebaut. Das στέγος άργαῖον, welches im ersten Akt das Rathaus, im zweiten, dessen Schanplatz man sich geändert denken mnß, das Grahmal des Darins bedentet, im dritten Akt aber, welcher vor der Stadt auf der Landstraße spielt, außer acht bleibt, wird nicht mehr in der Mitte der Orchestra angenommen, weil sonst der Schanspieler. welcher den Schatten des Darins zn geben hat, nicht navermerkt hineinschleichen kann, sondern an der Seite derselhen. Das Stück ist zuerst in Sicilien aufgeführt worden als Einzeltragödie. Aber die triiogische Form war dem Dichter so geläufig, daß die Gliederung dieser Einzeltragödie eigentlich drei λόγοι zeigt. "Gewohnt, seinen Stoff auf drei Aktionen zu verteilen, weil er drei Chöre hatte, that er hier dasselhe mit einem Chore, und wer weiß, oh eine Trilogie der neunziger Jahre an Umfang die trilogisch komponierte Persertragödie so sehr nhertraf." "So hilft die durch hesondere Umstände hervorgernfene Form der Perser dazu, die Entwickelnng der sogenannten trilogischen Komposition zn begreifen.\* V. 852 wird ύπαντιάζειν παιδί πως πειράσομαι vermntet, nach 539 wird nnnötigerweise eine Lücke angenommen ("denn die am schwersten getroffene der Mütter ist ehen von nns in tiefem Schmerze geschieden"). Zn der bereits in meiner Ansgahe der Fragmente S. 561 angenommenen Trilogie Ψυχαγωγοί Πηνελόπη 'Οστολόγοι wird in glanbhafter Weise Kipxy als Satyrdrama hinzugefügt.

V. 9 verlangt S. Zdanow, Filol. obozr. IX p. 143 ff. πολύφωτος oder πολυφώτου für πολυχρύσου.

πολυφώτου für πολυχρύσου. 848 πάλαι (oder ήδη) für άλγη C. Haeberlin, Philol. 52 S. 615.

## Έπτὰ ἐπὶ θήβας.

C. Conradt, Über den Aufbau der Sieben gegen Thehen des Aischvlos. Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 681-92

führt in der <br/>nns hekannten Weise ans, daß die Grundzahl dieses Dramas 13 ist. Das Stück heste<br/>ht jetzt aus  $24\times13+24\times13+27\times13$ 

Bericht über die die griech. Tragiker betreff. Litteratur. (Wecklein.) 121

Versen nnd würde ans 24 × 13 + 24 × 13 + 24 × 13 Versen bestehen, wenn nicht an die Stelle des nrsprünglichen Schlusses ein nnechter getreten wäre, welcher zwar die gleiche Grundzahl zeigt, aber auffälliger Weise 3 × 13 Verse zuviel erhalten hat.

#### Txérides.

C. Conradt, Über den Anfban der Schutzfiehenden des Aischylos. Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 692-701.

Auch für dieses Drama wird die Grundzahl 13 gefunden. Es werden zunichts zwei Hanptteile mit je 24 × 13 Vernen festgestellt; es ergiebt sich dann sozusagen von selbst, daß anch der dritte Hanptteil 24 × 13 Verse enthält. Die V. 945-8 werden ausgeschieden; ebenso 208 f. 422.

V. 683 vermutet άλεῖς für ἄλλους Barnett, Academy No. 1233 p. 551. Aber schon die Quantität ist bedenklich.

#### 'Ορέστεια.

L. A. J. Bnrgersdijk, coniectanea ad Aeschyli Oresteam. Mnemos. N. S. vol. 24 (1896) S. 134-158.

Diese recht zahlreichen Konjekturen sind wenig wahrscheinlich nnd teilweise sehr willktriich: Ag. 192 δαμώνων κρατά χάρα, 195 πρόσβος δύητε καρτερῶν, 425 εὐμόρρων δὲ κορισκῶν, 460 f. κλήρους Ἰλιάδος γᾶς εῦμοκροι u. s. w.

#### Agamemnon.

Zn nenn Stellen schlägt Verbesserungen vor

G. Tncker, Class Rev. XI (1897) S. 403--5.

30 69—71 giebt L. R. Farnell, Class, Rev. XI (1897) S. 293—8, die Erklärung, daß diespas isjed zur unbaltige Opfer bezeichnen Könne (vgl. Ear. frg. 912, 4), daß dmöpaw ispäw von dmixtißaw abhängig zu machen und σörz özapröw deshalb entweder zu tilgen oder an den Aufang des Gedankens zu rücken sei.

Zn 123 verweist A. Platt, Class Rev. 11 (1897) S. 94—98, auf Kenpők Kyage, 14 ol ž έγδη Franc τέγγενε Βάσσω τὰν πρῶνον δρόμων, τοὺς τὰλλους οὐκετ: canght in the last apart (stopped from the remaining aparts), 146 vermeite τ κέπελε, νων τερικτί 194 Glossen sein soll, 860 γλάρας, 1181 Δειν θίτ κέλειν, 1311 ἀπαξ τὰ βάντο λό ζως φῆνον, 1536 δ'Ιπτίγιτ, nach 1595 soll ein Vers wie κάρα τ΄ Ερρύψ, πλάγγγα Δε τὸν τέγγειο καμφτάθικο sein.

389 tilgt C. Conradt, Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 700, όπερ τὸ βέλτιστον als Erklärung zu ὑπέρρφο, indem er in der Gegenstrophe 406 f. λιτᾶν δὲ θεῶν οὐχ ἐπίστροφὸς τις liest.

437 ff. sobreibt F. Blaß, Hermes 29 (1894) S. 633 f., πνορμένων πέτθεια τληνισφέρος δόμος ίνάτσου τρέπει mit der Erkikrung "für das Haus eines jeden der Anagezogenen geziemt sich starkmutige Fassung", worin die Auffassung von πρείπε ebensowenig stillgerecht ist wie die Andermag von δοσος 475 in δέσσος . τερευνός (oder περιυσφέρος in dem Sinne erwangener Frendigkeit. Der Zaherung des entsprechenen Verses der Strophe 422 δόβγκους ("nicht zum Zorne gereixt") φειμένων scheint Blaß selbst keinen henonderen Wert befrumsessen.

737 vermntet J. B. Bury, Class. Rev. 11 (1897) S. 448 f., προσετρίφθη.

Th. Plüß, Die Tragödie Agamemnon und das Tragische. Progr. des Gymn. zu Basel 1896. 39 S. 4.

Diese Abbandlung ist ein merkwürdiger Versuch, das Offenhare zu bestreiten nud nachzuweisen, daß Agamemnon ohne sittliche Schuld leide. Der Nachweis für den Satz, daß Agamemnon zur Öpferung Iphigeniens durch göttlichen Zwang und ohne Schuld eigener Leidenschaft komme, beginnt gleich mit einer schiefen Anffassung: "Wird Iphigenie nicht geopfert, dann wird das Heer verniebtet." Das Heer kann ja entlassen werden. Der Hinweis amf die Worte φρενός πνέων δυσσήβη τροπαίνο ἄντρον ἀνέφον 229 kann genügen, den inhalt dieser Abhandlung, welche sich von Anfang bis Ende in Mißverständissen bewegt, als verfeltli darzeithn.

L. Dyer, the plot of the Agamemnon, in Harvard Studies VII (1896) S. 95-121,

bandelt über die von Äschylos anßer acht gelassene Zeitdifterenz zwischen dem Falle Troias und der Ankunft Agamemnons in Argos und hringt zn dem Stücke ähnliche Gedanken aus dem 90. Psalm und aus Shakespeare bei.

Th. Plüß, Zn Aischylos Agamemnon und Homeros. Jahrb. f. Phil. 153 (1896) S. 433-445,

wehrt sich gegen verschiedene Angriffe, welche seine Ausgabe des Agamemnon von Wilamowitz erfahren hat, und weist nach, daß dieser, in nenn Fällen neunmal nurecht bahe". Behanptangen wie die, in der ganzen griechischen Litteratur vor Simokattes bedeute feißpo- nie das Fliebende, das, was fließt, sind leicht zu widerlegen. Die Frage, ob & an dritter Stelle stehen kann, ist längst entschieden in einer Weise, von der weder Wiiamowitz noch Pläß Kenutnis zu haben scheint. Nach der Erklärung von Pläß soli Äschylos unter ἄπτερος φάτις 288 eine Nachricht ohne höhere Gewähr oder ein Wort ohne Schicksalsbedeutung verstanden habeu.

Über eine Aufführung des Agamemnon in Berlin (mit Musik von Ferdinand Schultz) findet man einen Bericht in der Dentschen Rundschau Bd. 93 (1897) S. 142—4.

## Χοηφόροι

Aischylos Orestie griechisch nnd deutsch von Uirich von Wilamowitz-Möllendorff. Zweites Stück: Das Opfer am Grabe. Berlin 1896. 268 S.

Der Verf. rühmt sich, den Grund zum Verständnis der Choephoren gelegt zuhaben. Wie es sich mit diesem Verständnis verhält, soll ein Beispiel darthun, weiches für viele gilt und die ganze Weise der Anffassnug kenuzeichnet. V. 417 wird, wie τί δ' ἄν φάντες τύχοιμεν zeigt, eine richtige Bezeichnung gesucht; es soll genau unterschleden werden zwischen den σαντά nnd den ἄσαντα (ἄθελκτα) πάθη: was die Kiuder von der Mutter erlitten haben, ist sühnbar, das andere (der Mord und die Milhandlung des Vaters) ist nnsühubar: "und so kann (und darf) unser Grimm so wenig wie eln wilder Löwe von der Mntter besänftigt werden." In dieser Ausgabe erhalten wir folgende merkwürdige Anffassung: "Womit versnch' ich's? Ja, wir erzählen ihm alle die Kränknngen, die uns die Mntter that. Dniden und dncken? Sie werden's nicht leiden, Raseuden Wolfs unerbittlicher Grimm ist mein Mnttererbe." Wer sich ein Verständnis des Äschylos zntraut, möge die beiden Erklärungen mit dem griechischen Texte vergieichen, nnd wenn er die ietztere für richtig hält, dann möge er gianben, daß mit dieser Bearbeitnug der Grund znm Verständnis des Stückes gewonnen sei; andernfalls wird er sich überzeugen, daß hier kein Fortschritt vorliegt, sondern ein gewaltiger Rückschritt zur Unklarheit nnd zu abstrasen Gedanken. Denn was hinsichtlich der einen Stelle gilt, das gilt von der gauzen Anffassung, besouders der Chorgesänge und des großen Kommos 314 ff. Auch für die sprachliche und grammatische Erklärung, welche nns hier geboten wird, fehlt uns das Verständnis. So wird 882 πέρας für πέλας gesetzt und zu dem Texte: ἔοικε νῶν αὐτῆς ἐπὶ ξυροῦ πέρας αὐγὴν πεσεῖσθαι bemerkt: "Verständlich ist der Satz dem, der die Sprache kennt." Uns ist lelder der Satz unverständlich. Unbegreiflich ist nns gleich die Erklärung des ersten Verses "meines Vaters Macht ist deines Reiches" oder "der dn die Majestät meines Vaters unter deiner Obhnt hast". Zum Glück können wir nns hier für unsere Anffassnng auf Aristophaues und Aristarch berufen. Der Hanptgewinn der Ausgabe dürfte sich auf elnige beachtenswerte Konjekturen beschränken: πιστός τ' 242, θανόντι δυσφρονούντι 515 (andere, die anch bemerkenswert sein würden, zn 424, 494, 952, 1057, 1067, 1071 rühren von anderen her, wie meine Ausgabe zeigt). Die meisten nenen Konjekturen, welche im Texte stehen, sind nnbrancbbar. Die Einleitung über "Blutrache und Muttermord" enthält manche schöne Gedanken, aber anch manche unbegründete Hypotheseu, z. B. über ein delphisches Epos, welches ebenso Quelle des Äschvlos wie des Stesichoros sein soll. Der Anhang, welcher den Nachweis für diese delphische Orestie liefern soll, zeigt erst recht, wie unsicher die Hypothese ist.

Daß die Auffassuug des Dramas im allgemeinen verkehrt ist, bat Jnrenka, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 49 (1898) S. 303 ff., dargethan.

Blaß, Herm. 32 (1897) S. 155-9, will 681 θάπτειν μ' schreiben, was nnuötig ist, 692 ff, höchstens die Änderung von 'Occorne in 'Occorne gestatten ("Orestes ist vermntlich ἀπών, aber die hier angeredete 'Αρά läßt ihn als παρών eintragen, ἐγγράφεται, da sie auch an ihm das Todesurteil vollstreckt hat," - wenn das Todesnrteil bereits vollstreckt ist, kann vom Eintrageu in die Liste keine Rede mehr sein), verlangt 756 τ' οδ ταδτόν ἐσγέτην, wobei die Konstruktion ganz unmöglich wird. verteidigt 841 δειματοσταγές u. a., anch die Umstellung von 995-1002 nach 1011.

Die Bemerkung von K. Frey, Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 286 f., zn 916:

"Der Vers erweist sich als eine Unfläterei der schlimmsten Art, als eine Beschimpfung, der etwa ein Barrère fäbig war, aber die im Mnnde des Sobnes Grauen erregt," scheint sehr wenig angebracht zn sein.

## Eduevides.

V. 599 δὲ τομὰ (schon Kock), 525 f. ἐμφανῆ καρδίας ἄγαν τρέφων, 635 ξμφροσιν, 636 λουτρά τάπιτέρμια Barnett, Academy 1233 p. 551.

### Fragmente.

A. Banmstark, Die zweite Acbilleustrilogie des Aischylos. Philol. 55 (1896) S. 277-306.

Aus dem III. Buch des Quintus Smyrnaens konstruiert der Verf. elne zweite Achilleustrilogie, welche ans den Tragödien Psychostasia, Memnou, Αηϊτίδες (Chor der kriegsgefangenen Fraueu) bestauden haben soll. Diese Konstruktion bernbt auf zweifelbaften Voranssetznugen, wie der Versuch, den Inbalt der einzelnen Stücke des näheren festzustellen

Bericht über die die griech. Tragiker betreff. Litteratur. (Wecklein.) 125

und nachzuweisen, daß die Trilogie Prometheus dem J. 471, die erste Achilleustrilogie dem J. 469 oder 470, die zweite dem J. 468 angehört, nnr zu nasicheren Ergebnissen führt.

M. Niedermann, Revue de Philol. 1897 S. 153, will in dem Κατάλογος τῶν ἐδισχίλου δραμάτων fir Σεμέλη ἡ ὁδροφόρος lesen: Σεμέλη ἡ ἡτροφόρος. Isût aber dabei anßer acht, daß nns der Titel Σεμέλη ἡ Ὑδροφόροι auch anderswo fiberliefert ist.

#### Sophokles.

H. Otte, Jahresbericht fiber Sophokies. In den Jahresber. des Philol. Vereins zu Berlin. XXIII (1897) S. 290—328.

Sophocles the text of the seven plays. Edited with an introduction by C. Jebb. Cambridge 1897. XLV und 364 S.

E. Poste, Notes on Jebb's Edition of Sophocles. Class. Rev. XI (1897) S. 192-199.

Sophoclis tragoediae. Edited by Rohert Yelverton Tyrreil. London 1897. XXV und 272 S.

Y. Tyrrell, Sophocies. Hermathena 9 (1896) S. 362-68.

H. Wright, Critical notes on Sophocles. Proceedings of the American philol. sssoc. 25 (1894) S. XXXII—XXXIV.

J. Schwickert, Ein Triptychon klassischer kritisch-exegetischer Philologie. Leipzig 1896. S. 78-86 Emendationen zu Sophokles.

A. Frederking, Zn Sophokles. Jahrb. f. Philol. 155 (1897) 8. 670-678.

Franz Pichler, Beiträge zur Überlieferung der Sophokiesscholien. Festschrift des Dentschen akademischen Philoiogen-Vereins in Graz. 1896. S. 31-42.

F. Vogl, Beiträge zur Verständigung \u00e4ber Zahiensymmetrie nnd Responsion im Sophokieischen Drama. Progr. des Obergymn. zu Ungarisch-Hradisch. 1896. 26 S.

H. Wittekind, Sermo Sophoclens quatenus cum scriptoribus Jonicis congruat differat ab Atticis. Diss. von Gieβen 1895. 57 S.

Heinrich Otte, Wortwiederholnngen bei Sophokles. Progr. des Luiseustädtischen Gymn. zu Berlin. 1896. 25 S. 4.

J. E. Azelins, De assimilatione syntactica apud Sophoclem. Diss. von Upsaia. 1897. 99 S.

O. Haberlandt, De figurae quae vocatur etymologicae usu Sophocieo, Gymn.-Progr. von Freienwalde a. O. 1897. 33 S. 4. Augnst Scheindler, Metrische Studien zu Sophokles. Die Synizese nud Aphärese. Serta Harteliana. Wien 1896, S. 14-27.

Salomone Piazza, La politica in Sofocle. Padova 1896. 225 S.

Lionel Horton-Smith, Ars tragica Sophoclea cum Shaksperiana comparata. Cambridge 1896. 146 S.

Die Chorlieder und Wechseigesange aus den Tragödien des Sophokles in deutscher Übersetzung von W. Hoffmaun. Erster Tell: König Oedipus, Oedipus auf Kolones, Autigone. Zweiter Tell: Aias, Elektra, Philoktetes, Trachinierinnen, Tereus. Berlin, Programme des Sophiengymaatjums 1896 und 1897. 30 und 28 S. 4.

Die Tragödieu des Sophokles. Iu ueuer Übersetzung von O. Hubatsch. Bielefeid und Leipzig 1896. X nnd 456 S.

Sechs Tragödien von Sophokles in deutscher Nachbildung von F. Bader. Leipzig, S. Hirzel. IX und 479 S.

Ans des die Entwickeiung der Orestessage eingebend erörterndes Abhandlungen von A. Olivieri, La morte di Agamennone sesondo l'Odissea. Rivista di filol. 24 (1896) S. 145—207 und II mito di Oreste sel poema di Agria di Trezene. Le due Elettre. La Clytemestra e l'Aeggistus di Accio. Ebd. 25 (1897) S. 570—599, führen wir das Ergebüis des vorietzten Abschuittes über die beiden Elektre as, daß die Elektra des Ergiplöss mit Kenntnis der Sophokleische verfaßt ist.

Die Dissertation vou P. Gensel. De Sophocle a Romanis Ilberne eighullicae temporum tragicis poetis adhibito. Halle a. S. 1895, betrifft uur die römischen Tragiker. Den Beweis, daß die Aleestis des Accius nach einer aus frg. 767 zu entschmenden Alkestis des Sophokles gearbeitet zel, betrachtet der Verf. selbat als ungenstigend.

Im vorigen Jahresbericht Bd. 88 S. 54 ist aus einer Abhandlung von Mekler vom J. 1895 die Amsieht angeführt worden, daß der Auspruch, welchen Sophokles nach der Angabe des Satyros (im Bio) im Prozesse gegen Johon gethan haben soll, anf eine Komödie zurückgebe und noch die Form der Trimeter zur Schau trage. Durch die Güts des Herrn H. Becock blu ich animerkann gemacht worden, daß diese Auslicht sehon in der Ausgabe der Aultigene von W. Humphreys 1891 p. XII sq. vorgetragen ist, wo hereits die Verse der Komödie in folgeuder Form hergestellt sind;

<άλλ'> εί μέν είμι Σοφοκλέης, οδ παραφρονώ,

ε! παραφρονώ δ', οὐν εἰμι Σοφοκλέης <λτώ> oder <ξτι>.

Znm Leben des Sophokles bemerkt P. Bi. f. d. Gymn.Schulw. 33 S. 255, daß nach der Abhandlung vou A. Körte, Athen.

Mitt. 1896 S. 287 ff., vgl. Bourguet, Ball. de corresp. bell. 18, 491 f., in dem Bör, Espenkioue, Sil 14 v. to 'Agivou' ingenoriov, zu scheiben ist: "Sophokies war Priester des Heilheros Amynos und hat als solcher in J. 420 den neuen Ankömmling Askleplos in dem Hanne seines Gottes anfgenommen. Aus dem Heiligtum des Amynos ward das des Amynos und Askleplos. Als Heros "Aufsehmer" (Astiew) wurde Sophokies deshaln nach seinem Tode vererhr und hileh in Knitverhindung mit den Göttern, deren Priester er hei Lehzeiten gewesen war. \* Vgl. anch Zellniski, Philol. 1896, S. 597 Ann. 3.

Halbertsma (s. oben S. 107) giebt eine große Anzahl von Vermntungen zn allen Stücken, die vielfach von Herwerden modifiziert werden.

Die Textanagabe von Jebb giebt im altgemeinen der Text der großen Ausgabe Jebbs wieder unter knrzer Augabe der anfgenommenen Emendationen. Die Einleitung handelt über Handschriften, Scholien nud Ausgaben. Wiewohl die Answahl aus den vorliegender Konjekteren nicht berauf iebe glickliche zu nennen ist and manchmal die velle Beherrschung des Stoffes vermissen läßt, steht doch die Ansgabe im ganzen auf der Höbe der Wissenschaft, wenn sie anch keineu Fortschrift bezeichen.

Die erklärenden Bemerkungen von Poste zu der Ausgabe von Jebh sind ohne Belang. Zn ὑπεξελεῖν O. T. 227 wird auf Aristot. Ath. Pol. 35 § 4 ὑπεξαιρούμενοι τὸν φόβον hingewiesen.

Die Textanagahe von Tyrrell, in welcher eine kurze Einleitung ein anfgenommenen neuen Textinderungen anfrählt, bietet eine Reibe von Konjekturen. von denen jedoch wenige Anspruch auf Beschtung haben. Der Anfastz in der Hermathena unterzieht einige derselben einer nüberen Erörterung. Ich erwähne Al. 880 vodöle; fürzvaru μέτρα ματῶν σόσος (nach frg. 730, welches schon G. Wolff vor 870 einfügen wontle). O. K. 702 γηράς, 1452 knöw μλε ξετρ. 1474 συμβάρφ λαβῶν, Ant. 321 τοῦθ č, 452 οὐ τοὐσό, Phil. 1093 αίθραι δ' ἄνω, 1149 ψίγδα μημάτ' ἀτ ἀλίων πρῶτ, El. 1075 'Hikarpa ατόνον οἱ πατρές, Al. 869 συμπαθείν, 885 συπαθείν, 885 συπαθε

Vgl. die Besprechung in der Berl. Philol. Wochenschr. 1898 8. 609-11, wo ich Ο. Κ. 541 ἐπωφελήσας ὄφελον ἐξελέσθαι γετπιμετ habe.

Von den 13 Konjekturen von Wright verdienen etwa folgende Erwähnung: Al. 1966 «πρεία του, Ο. Κ. 1702 οὐδὲ τρε οὖν τριθυλητος. Phil. 1227 ποῦν οὖν οῦ σοι πρέπον. Mit τις ἄν, δρεν ὑπερβονέη, κατάσχοι Ant. 604 scheint der Anstoll des fehlenden ἄν am einfachsten gehoben πn sein, aber δρων ist πνεκλική.

Die "Emendationeu" von Schwickert sind siunlos.

Frederking vermntet Ai. 651 βαφείς σίδηρος ως, indem er gleich-

falls die Worte mit kraptioou verhindet, schreiht Oed. Tyr. 256 γμπς μπι όμας, 342 richtig καί σε, erklärt 381 παρ όμιν φυλάσειεσα, wird in eurer Umgehung gehegt", will 685 γας πειονημένες, 1140 νότοων ούκ ἐγὰν επερτημένον, 1286 ἐν τιν. 1405 ταὐτοῦ schreiben, ist geneigt, 244 ε. hai Interpolation ansæuscheident Phill. 52 soll ων objektiver Gen. sein. Εν vermutet ebd. 534 ἄσιανο ἐξιόπριν. 1033 πελάσεντος (dafür würch με der Dichter wohl eher παρόντος geschrieben haben). 1066 δοὐζ που IIτ61 μεγαίτι μεγάν γε. V. 1311 ε. werden beide Genetive als Apposition des Relativa augesehen. Richtiger wohl sagt man, daß bei beiden βλαστών Εποίες vorschwebe.

Aus der Abhandiung von Pichler erfahren wir, daß der cod. Vindob. 253, weicher Scholien zu Soph. Ains enthält, als indirekt aus dem Laur; stammend keineu Wert für den Text der Scholien hat. Außerdem werden einige handschriftliche Berichtigungen zu der Ausgabe der Scholien von Pappageorg gegeben.

Vogl sucht eine äußere Zahlensymmetrie in den größeren Komplexen des Oed, Tyr. und Gedankensymmetrie in Verbindung mit Zahleusymmetrie in eiuigen Sceneu des Aias nachzuweiseu. Dabei werden Oed. T. 401-3, 821 f. uud 828 f., 1230 f. uud 1232 f., 1288, 1406-8, "die ganze Rührscene" 1446 ff. der Interpolation verdächtigt. Wie weit die Übereiustimmung der Gedankeu- mit der Zahlensymmetrie reicht, wird mau hald erkeuueu, wenu man z. B. die Rede der Tekmessa Ai. 284-330 nachprüft, welche in 5 x 4, 6, 5 x 4 Verse zerfailen soll, wobei die 2 Verse 298 f. auf den einen zal robe uzv rovéνιζε, τοὺς δὲ δεσμίους zurückgehracht werden, oder die Rede des Aias 438-80, weiche uach Beseitigung der V. 475-8 folgende Ahteilung erhält: 7 + 4 + 4 + 5 - 7 - 5 + 4 + 4 + 7. Der Zahleusymmetrie zuliebe wird das Unmögliche möglich gemacht; es werden z. B. die V. 527 f. noch dem Chor gegeben, damit die Responsion mit 481-84 hergestellt wird. Auch die V. 674-6, 786 werden auf dem Altare der Symmetrie geschlachtet.

Is der verdieustlichen Abhandlung von Wittekind werden die onischen Formen, Ansdrücke und Konstruktionen, welche sich bei Sophokles, Äschlyles und Euripides finden, grammengestellt zum Beweise, welch großen Einfall der jonische Dialekt, in welchem der jambische Trimeter geschaffen wurde, auf die Sprache der Tragikeri geübt hat. Einen wesentlichen Unterschied unter den Tragikern lißt die Zusammenstellung nicht erkenuen, od alm ilt. Sophocles est Zoniscissiums potentura zu viel behauptet werden dürfte. Es ist auch z. B. unrichtig, daß das pron. sonesses. & sich aufer auf Schelen des Sophokles um Tach. Sich. 628 flude. Es kommt auch Eum. 368 und einigemal hei Euripides vor. Vgl. meine Aumerkung zu Med. 955.

Otte vertritt den Grundsatz, daß die Wiederholung eines Wortes, seen sie nicht eine besondere Berächung habe und eine Abeicht des Dichters erkeauen lasse, die Vermutung einer Textverderhnis unhe lege. In Anwendung dieses Grundsatzes werden mebrere Stellen bebandelt, so Ant. 339 und 350, wo abzugäret und deparföre ausgeschieden werden, O. K. 866 öppartor xrioze, 1260 anpl ö oppartor zu. a. Wie frührer Behandlungen dieser Frage z. B. von L. Schmidt zeigen, muß der Grundsatz eine Einschränkung erleiden. Vor allem scheinen solche Stellen unbedenklich, wo sich die Bedeutung des Wortes ändert, wie D. T. 237—40 febroor vipno — //profter viparto, 3838—85 rögelt / physic

. ούξ ἀρχῆς φΩος. Ebd. 291 ist vielleicht πάντα δ΄ (στορῶ zu schreiben. Nebenbei untersucht Otte den Gebrauch des dat. loci bei Sophokles und will uachweisen, daß derselbe wie in der Prosa auf Eigenamen beschränkt sel.

Azelius unterscheidet uach H. Ziemer, Junggramm, Streifz. Colb. 18832, drei Arten der Assimilation, die äußere oder formale (Attraktion, Anticipation), die innere oder reale (Konstruktion xarà τύνεσιν) und die assimilatio compromissalis, womit er das Ziemersche .Kombinatiousausgleichung" wiedergiebt (Analogie). Es ist richtig, daß die alten Dichter mehr einer uatürlichen als einer Schulgrammatik folgten, und Zusammenstellungen wie die vorliegende können manche Stelle, die einen minder gewöhnlichen Ausdruck bietet, gegen Konjekturen schützen. Aber derartige Untersuchungen erfordern elu feines und geübtes Sprachgefühl, welches freiere Weudungen von unnatürlichen and upmöglichen Ausdrücken zu unterscheiden versteht, andererseits richtige Beurteilung der handschriftlichen Überlieferung, damit nicht die Fehler derselben dem Dichter angerechnet werden. So wird gleich im ersten Kapitel das uulogische άλλη; El. 100 und 885 belegt mit Eur. Alk, 17 οδη εύρε πλήν γυναικός ήτις ήθελε θανείν. Aber für denjenigen, welcher die handschriftliche Überlieferung richtig beurteilt, steht es absolut fest, daß Euripides dem Gedanken entsprechend όστις ήθελε θανών . . μηκέτ' εἰσορᾶν φάος geschrieben hat. Bei der ersten Art werden Wendungen wie ω Πάν, άλίπλαγκτε φάνηθι oder τί προστάσσεις ποιείν; όδοῦ κατάργειν τῆς ἐκεῖ, πομπὸν δ' ἐμὲ γωρείν richtig behandelt, aber Ausdrücke wie άγγελλε δ' δραφ προστιθείς El. 47, τήνδ' ην είληγεν τύχην θανόντες Ai. 1058, τὸν ἀεὶ πατρὸς ἐπιστενάχουσα El. 1075 müssen als unuatürlich hezeichnet werden. Ebenso bei der zweiten eine Wendung wie άνέρες, οδς πάντα καθαίρων κτέ. Trach. 1011, wo die Menschen für das Land eintreten solien. Bei der dritten Art wird auch die Erweiterung der figura etymologica behaudelt. Diese hat einen großen Umfang, läßt aher doch τὸν πατρώον ήνέκα στόλον . . έσπόμην Tracb. 563 nicht als möglich erscheinen. Der Acc. in πηδώντα πεδία ist auders Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1898. I.) 9

σεις hätten auch solche wie εὐσεβεῖν τὰ πρὸς θεούς behandeit werden Haherlandt gieht eine ansführliche Darlegung der grammatischen Erscheinungen, welche mit der figura etymologica in Verhindung gebracht werden können, z. B. anch κακών κάκιστε, πόντου είναλίαν φύπι, πόνοι δύσπονοι, πάνδαμος πόλις, παιδουργία δύστεχνος Β. α.

sollen

Scheindier versucht die Fälie der Synizese und Aphärese genaner zu ordnen. "Synizese wird möglich, wenn der erste Vokal so schrell sprechhar ist, daß er zum Vorschiage herahsinken kann." Bei Sophokles finden sich 62 Fälle, wo z vor einem langen Vokaie, 28 Fälle, wo z oder se vor ou steht. Die Schreihung byd ours ist fehlerhaft für bydom (έγωνδέ, έγωμ': warum nicht anch O. T. 1002 έγωνγί, sondern έγωγ οδ 9). Für uh anolgingabar ist uh nol. zn schreihen (Apharese). Phil. 933 vielieicht τον βίον μή μ' έξέλη. Elmsleys Regel, daß nur ε Apharese erleide, ist nicht richtig. Vgl. Enr. Hik, 639. Bei 7, vor a (7, tre) ist nicht Aphärese, sondern Synizese anzunehmen, hei ἡπίνοια, ἡξαμαρτία, ήπίχτησις Krasis. Die Aphärese heschränkt sich auf einzelne Wörter: trí (23 mal), trú (14 mal), ton (8 mal), to (2 mal), tuauro (2 mal), and (3mal) u. a. Statt der Aphärese des Augments è will Scheindler lieber angmentlose Formen annehmen. Aher da, ahgesehen von den angmentlosen Formen, welche sich in dyrektan beforet und zwar gewöhnlich am Anfang des Trimeters finden, die ziemlich zahlreichen Formen immer einen jangen Vokai vor sich haben, muß die Aphärese feststehen.

Piazza führt ans, daß Sophokles die Zeit, in welcher er die einzeinen Tragödien verfaßte, widerspiegelt mit patriotischen Erinnerungen, mit rühmender Erwähnung von Örtlichkeiten, welche Athet tener waren, mit der Answahl zeitgemäßer Stoffe, mit weisen Regierunggrundsätzen, welche mit der Handlung in enge Beziehung gebracht sind. Persönliche und parteipolitische Anspielungen werden abgelehnt. Es wird der Unterschied hervorgehohen, welcher zwischen Aschylos und Sophokles einer und Euripides andererseits in dieser Hinsicht besteht auf z. R. Äschylos and Sophokles hoshafte Angeliungen nie Bemerkungen gegen Feinde Albens vermeiden. Nur dem 6d. auf Kol. sei politische Fendenz und einige Feindeslägkeit geger Thehen nicht abzusprechen. Vgl. die Besprechung von Zuretti, Riv. di Filol. 1896 S. 566—568

Horton-Smith legt dar, wie Sophokies and Shakspeare jeder in seiner Weise ihre Kunst zur Vollkommenheit gebracht haben, wie die Kunst des Sophokies sich durch Einfachheit, die von Shakseparar druch Mannigfalikgkeit ausseichnet, Acquahlitate, levitate, temperantia emiest Sophoeles, Shaksperins antem copia, nhertate, abundantia.

Die gereimten Übersekrangen der Sophokleisehen Chorika von heffmann sind hereits 1869 nod 1870 als Porgramme des Sophiengymnasinms in Berlin erschienen und vom Verfasser einer Revision uuterzogen worden. Wer sich üherhanpt mit solchen Bearbeitungen griechischer Chorifeder hefreunden kann, wird die wohlklingenden Reime mit Vergnügen lesen. Doch müß hemerkt werden, daß der Sinn des Originals nicht immer tren festgehalten ist.

Huhatsch strebt in seiner Übersetzung Wahrheit, Klarheit und Schönheit an und hat wohl in heung auf die helden leitzten Gesichtspunkte ziemlich hohen Auforderungen entsprochen, weniger aber in bezug auf Trene und Wahrheit. Die schwächste Seite hilden die bühnentechnischen Bemerkungen.

Noch mehr ist der Klarheit die Wahrheit d. h. die Trene zum Opfer gehracht in der Übersetzung oder vielmehr "Nachhildnung" von Bader. Das fehlende Stück sind die Trachinieriunen.

#### Aias.

Sophocles the plays and fragments with critical notes, commentary, and translation in english proce by R. C. Jehb. Part VII. The Alax. Cambridge 1896. LXXIII und 258 S.

Mit diesem 7. Telle ist die große Ausgabe des Sophokies, über welche schon öfters berichtet worden ist, abgesehen von den Fragmenten, zum Abschluß gebracht. Ich erwähne hier nur die Konjekturen zu 770 seftu 6° Arfor und 569 zoblek; knizzard open zuwafur vinne; sowie die Erklätung zo 651, wo ßespi öftspec zum Vorhergebenden gesogen wird, wodurch aber die Vergleichung ihre Bedentung verliert.

Über die Scenerie des Aias s. oben S. 119.

Von den Bemerkungen, welche C. Conradt, Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 33-48, zn Sophokles' Aias macht, scheint mir nur die zu

477 οὐδ' ἐνὸς λοποῦ (oder λοβοῦ) V. Thoresen, Nord. Tidsskrift V (1896) S. 56 f.

510 f. schlägt E. Holzner, Jahrh. f. Philol. 153 (1896) S. 122, el νόος τροφώσ στεργθείς κτέ. νοτ. Die Notwendigkeit der Änderung vorausgesetzt ist diese ansprechend.

706 schreiht O. Prischmann, Jahrb. f. Philol. 153 (1896) S. 16 ἔλοσ' ἐρεμνὸν ἄχος, nicht sehr wahrscheinlich.

1096 τοιαύτα μωραίνουσιν Ε. Holzner, Wochenschr. f. kl. Philol. 14 (1897) S. 364. Trefflich!

#### Elektra.

Die Tragödien des Sophokles zum Schulgebranche mit erklärenden Anmerkungen versehen von N. Wecklein. Drittes Bändchen: Elektra. Dritte Auflage. München 1896. 100 S.

Aus der nenen, mehrfach verbesserten Anflage erwähne ich folgende Textänderungen: 21 f. die Worte èvravö'. . λλλ' sind interpollert, 256 τοῦτ für τοῦτ und 256 τοῦ für τοῦτ, 339 mad 814 χρή für ἐδὶ, 535 τοῦτ für τοῦτ, 545 ἀναρά für λοιορά (wegen λοιτρούν in 553), 554—586 sind nnecht, 709 δδι σριν, 713 Εσιον, 775 τῆρδε νηδύος γεγώς, 1128 ὑρ' für οὸχ, 1287 οὸδ ἀν ἐκρθεν.

Sophokles Elektra, erklärt von Georg Kaibel. Leipzig, Teubner 1896. VIII und 310 S. S.

Diese Ausgabe giebt einen ausführlichen, nur allzu ausführlichen Kommentar, welcher eine grammatische, sachliche, psychologische und istdietische Erklärung des Textes bieten will. Über die vielflachen Mängel und Fehler des Baches vgl. meine Besprechung in der Berthällot Woch 17 (1897) S. 1313—1319. Ich erwinhen hier die Erklärung von öπτρων εὐτρόνη "dankle Sternenheiterkeit", von & ἐποπτρωγός 729, infolge einer Seitenwendung", von Επον. ξύθωμάν τ. 728 "den sechaten oder gar siebenten Land", von σ'ο ὑτ πόθε, "den Toten, nm

den getrauert warde", γοναί συμάτων 1333 — σύματα γεγεννημένα, die Vermutungen zu 91 μογέρ ολείων, 162 εδαπογείον γένος, 720 έσχατος (schon wegen 734 unwahrecheinlich), 723 δέρρος, 936 Επαμβίας, 1394 νεοκόματον αίμα παd die Annahme einer Lücke zwischen γωρούντος und είνατε 1323 and nach 1458. Alles sehr zweifelhaft!

A. O. habe ich 169 ὧν τ' ἔμαθ' ὧν τ' ἐδάην, 900 ἐσχάρᾳ, Enr. Med. 1269 αὐτοένταις vermutet.

Theodor Plüß, Die Dramaturgie des Sophokles und Kaibels Elektra. Jahrh. f. Philol. 155 (1879) S. 721-729.

Nach Urteilen, welche Kalbel über einzelne Teile des Stückes angebt, müßte nach Plüß das Gesanturteil lauten: "im Verbältnis der einzelnen Teile zum Ganzen der Handlung statt Einheitlichkeit und Geschlossenheit in bindender Klammer vielmehr Diffusion nud Kontonion har kont und Band," und müßte die Eikerta als, ein Erzeugnis dramaturgischer Velleität und Impotenza angesehen werden. Zum Schluß bemerkt Plüß, daß er in seiner Elektra (Leipzig 1891) mit anderer Methode zu entgegeugesetzten dramaturgischen Ergebnissen gelangt sei.

P. Masqueray, sur un passage d'Électre de Sophocle. Revue de philol. 21 (1897) S. 91-98

will inbetreff des Personenwechsels in den Kommoi ffir Sophokles folgende Regel feststellen: "Die Person, welche die Trimeter in der strophischen Partie vorträgt, kanu in der Antistrophe schweigen und die Erwiderung einer anderen Person überlassen. Aber diese zweite Person mnß ju der Antistrophe eine Rolle splelen, welche der von der ersten Persou in der ganzen Strophe gespielten Rolle genan eutspricht. Es wird nicht bloß ein Teil, soudern die ganze Rolle abgetreten." Hiernach müßte in dem Kommos El. 1398-1441, wenn 1398-1421 = 1422-1441, in der Antistrophe Orest immer Klytämestra ersetzen, weun der Koryphajos an die Stelle der Elektra, Elektra au die Stelle des Koryphaios tritt. Da dies nicht der Fall ist, soll die antlstrophische Responsion erst mit 1407 beginnen. Aber die von Seldler angesetzte Responsion ist augenscheinlich. Aus derselhen fallen nur die Verse 1404 f., 1406 und 1409 heraus; 1409 fällt auch aus der von Masqueray angenommenen Responsion herans und der Grund ist für diese vier Verse der gleiche. Die Rufe aus dem Inuern und die Erwiderung derselben von Seite der Elektra nehmen ebenso an der Responsion nicht teil wie die Rufe des Lykos Eur. Herc. 749 und 754 oder wie die aus dem Zusammeuhang des Klagegesangs heraustretenden Worte der El. Eur. El. 125 f. Vgl. melne Beiträge zur Krit, des Eur. III (s. unten).

An die im vorigeu Jahresbericht S. 78 f. excerpierte Abhaudlung von J. Vahlen knüpft Th. Plüß, Jahrb. f. Philol. 153 (1896) S. 53—62, verschiedene Bemerkungen. Zunächst wird die Richtigkelt von πολλών δι βιοκε, δι ξέν. ἄδος φιλαν 797 bestritten und der Tuterschied der von Valhen aageführten Belogstellen unachgewiesen. Zu 1005 f. erhalten wir die Erklärung: "Der Gedanke, für ein ehrendes Gereid der Leute schmachvoll sterben zu müssen, ist für uns noch kein befreienden kein helfender mehr: giebt es doch noch etwas Verhälteres als Sterben, numlich wider Willen leben müssen."

J. Oeri, ebd. S. 380—382, betrachtet die letzte Stelle als lückenhaft und ergünzt: οὐ γὰρ θανεῖν ἔχθυστον, ἀλλ' ὅταν <κλέος ἔργου κατασχεῖν εὐσεβοῦς πρὸ τοῦ> θανεῖν γρηζων κτέ. μ.

1370 f. vermutet J. vou Leeuwen, Mnemos. N. S. 24 (1896) S. 226 τούτοις τε τοῖς καίνειν σοφοῖς κάλλοισι.

### Ödipas Tyrannos.

Die Tragödien des Sophokles zum Schulgebranch mit erklärenden Anmerkungen versehen von N. Wecklein. II. Ödipus Tyranuos. 4. Auflage. München 1897. 103 S.

Aus der vierten Auflage erwähne ich die neuen Textänderungen 24 φοινίου ζάλης, 287 Επραξα δέ, 317 τοῦτο für ταῦτα, 344 γίγου (γενοῦ) δι' όρτῆς, 470 γέννας, 669 πανδίχως für παντελώς, 668 χαταμβλύνη, 1246

Berlin 1897, 232 S.

ματαίων für παλαιών, 1291 μενών ἀραϊαν ἔνοχος αῖς ἐράσατο.
Sophokles erklärt von Schneldewin und A. Nanck. II
König Ödipus. 10. Auflage. Neue Bearbeitung von E. Bruhu.

Der Kommentar hat durch den nenen Herausgeber vielfache Umgestaltung erfahren. Der kritische Anhang ist auf eine bloße Angabe der vorgenommenen Textänderungen beschränkt worden. Sehr zweifel-hafter Art sind fast alle Zunätze, welche Wiliamowitz zu dem Komment gemacht hat. V. 335 schribt Bruhn derγiven, 709 styapen für τέγγκ, 1213 Wil am owitz dzen, 1350 spudöng teit nkarde. Vgl. meine Besprechung in der Bert Philol. Wochenschr. 1898. No. 16.

A. Rademaun, Adnotationum ad Sophoclis Oedipi tyranni v. 863--910 specimen. Gymn. Progr. von Kottbus 1897. 14 S. 4.

Die kritische und exegetische Behandlung des zweiten Stasimon bringt nichts wesentlich Neues, das Beachtung verdiente.

15 llest S. A. Naber im Faksimile des cod. Lanr. προσχίμεθα nnd schrelbt deshalb προσχείμεθα.

Zn 246—251 bemerkt U. Nottola, Bollett di Filol. class. II (1896) 212f., daß die Umstellnng der Verse nach 272 die Kraft der Rede abschwäche, den richtigen Gedankengang störe nnd eine unrichtige Beziehung von voisöz 251 auf 270-272 nahe lege.

450 fl. κάνακηρύσσων, φονέα τὸν Λαΐειον, οὖτός ἐστιν ἐνθάδε ξυνών, 705 f. τό γ΄ εἰς ἐστυὰν οὐκ ἐλευθεροστομεί (und Phil. 108 τὸ ψευδηγορεῖν), 715 ξένης ἔπι, 815 τίς τοῦδεί γ΄ ἄλλος νῶν ἔτ' ἀθλιώτερος Μ. L. Earle Class. Rev. X. (1896) S. 1f.

1135 f. νέμομεν διπλοΐσι ποιμνίοις, έγω δ' ένὶ ἐπλησίσζον Pistner, Bl. f. d. Gymnasialschulw. 33 (1867) S. 417 f. Dem Sinne nicht sehr entanrechend!

Zn 800 weist H. W. Greene, Class. Rev. XI (1897) S. 199, auf Verg. Aen. 1V 20 Anna, fatebor enim, miseri post fata Sychaei hin.

M. Wetzel, antiker nnd moderner Standpunkt bei der Beurteilung des Sophokleischen Dramas "König Ödipns". Gymnasium

14 (1896). S. 444-454 und 485-494.

"Ödipus ist frei von jeder sittlichen Schuld: er ist von Apollo zn seinen Greuelthaten verleitet worden, damit sein hereits dem Laios prophezeites Schicksal sich erfülle. Der König Ödipns ist also eine Schicksalstragödie und zwar in krassester Form: Göttermacht verführt den Helden zu Freveithaten, die er hei klarer Erkenntnis und völliger Willensfreiheit nimmer hegangen haben würde." So richtig uns der erste Satz erscheint und so wahr es ist, daß Ödipus nimmer seine Unthaten begangen hahen würde, wenn das Orakci anders gelantet hätte, so glauben wir doch nicht, daß Sophokles eine absichtliche Verführung durch die Gottheit angenommen hat. Die Stelle, weiche der Verf. dafür anführt, 1329 f. wird richtiger anf das dem Kreon erteilte Orakel hezogen. Von einer Buße des Sohnes für die Schuld des Vaters ist im Stück keine Rede. Im ührigen vgl, die Einleitung zu meiner Ausgabe (München 1897). - Die Anffassung von ugeione noku, fand im Geheimen weitere Verhreitung\*, können wir nicht hilligen. Mit Recht aber wird hemerkt, daß μιγθηναι 791 zwar im Sinne des Gottes eine Helrat hedente, aher auch unr von geschlechtlichem Verkehr verstanden werden könne und von Ödipns verstanden und deshalh als Ursache des Vatermords aufgefaßt werde, ferner daß Ödipus niemals daran gezweiseit hahe, daß Merope seine Mutter sei.

# Ödipns in Koionos.

J. Hooykaas, De Sophoclis Oedipo Coloneo. Diss. von Leiden 1896. 104 S.

Der Heid des Stückes erscheint dem Verf. uicht als heilig, soudern als sündhaft. Im Leben des Ödipas offenbare sich uicht die Macht der Erinyen, sondern nur die Gnade der oheren Götter. Das Drama verdient nach der Ansicht des Verf. nicht die große Bewunderung, da him die letzte Felie fehe. Die Ansicht, daß die großer Teil desselben in einer früheren Zeit gedichtet und daß der Dichter über der vollständigen Ansarbeitung weggesorben sei, ist nicht nen. — Eur. Phoen. 61 vermutet der Verf. keube üpfühlu nachton.

#### Antigone.

Die Tragödien des Sophokles zum Schulgebranch mit erklärenden Anmerkungen versehen von N. Wecklein. I. Antigone. 5. Anflage. München 1897. 105 S.

Aus der an mehreren Stellen herichtigten nenen Auflage erwähne ich die Änderung von δυσσεβή in δυσμενή 514 und von &ν λέγεις in & ψέγεις 1057.

- J. L. Margrander, Proceedings of the American Philological Association XXVIII (1897) S. 57 f., will V. 3 zn órazów obyć erginzentríkezz aus trkci, was nnmöglich ist; 1997 soll to červý konzessíve Bedeatung haben ("bei allem Argen"), was domotávza als Gegensatz zn rizadúv ansschieden wörde.
  - F. Blaß, zu Sophokles' Antigone and Platons Protagoras. Jahrh. f. Philol. 155 (1897) S. 477—480,

führt aus, daß die Ähnlichkeit der Gedanken im ersten Stasimon der Antigone und in dem kalturhistorischen Mythus, welchen Platon dem Protagoras in den Mund legt, auf ein Orphisches Gedicht hinzuweisen scheine, wie ein solches bei Sext. Empir, adv. math. II 31 angeführt wird:

> ην χρόνος, ήνίκα φώτες ἀπ' άλλήλων βίον είχον σαρχοδακή, χρείσσων δὲ τὸν ήσσονα φώτα δάίζεν.

Unter Hinweis auf die Gedanken jenes Mythus glanbt er παρείρων 388 mit Seyffert eieffügend in, verhindend mit", nämlich alt; virgvererklären zu können. Außerdem schreibt er, damit virgve, Subjekt zu iböddiran 356 werden kann, 351 finner ign. ατίχνε φαριβορον ζυήν und erginat 357 στην «τέρν «δερ» επίθη». Es ist schwer, ams trygve das Subjekt zu löddiran zu entsehnen. Diese stillstische Härte ist dem Dichter kann beizumssesen.

904 καίτοι σε τιμήσασα Th. Korsch, Filol. obozr, IX p. 162. Fehlerhaft!

Die bekannte Stelle 904 ff. will J. Waßmer, Jahrh. f. Philol. 155 (1897) S. 701-704, als Nachwirkung aus den alten Zuständen, wo das Mutterrecht in Kraft war, rechtfertigen: der Bruder steht nach der Bericht üher die die griech. Tragiker betreff. Litteratur. (Wecklein.) 137

Anschanung jener Zeit der Schwester und deren Kindern näher als der Gatte und Vater, als selbst die Kinder.

Über die gleiche Stelle handelt H. Macnaghten Journal of Philol. 48 S. 171—177, hringt aher für deren Unechtheit nichts bei, was nicht schon längst gesagt wäre. Durch Mißverständnis der Worte cotto<sup>2</sup> öpopura soll Jophon zur Interpolation veranialit worden sein. Nen ist, was

Ge. Kaihel, de Sophoclis Antigona. Universitätsschrift von Göttingen. 27 S.

für die Echtheit der Stelle vorbringt. Hiernach hat der Beifall, weichen die hekannte Bemerkung Goethes gefunden hat, darin seinen Grund, daß man allgemein die Beweggründe der Antigone falsch anfgefaßt hat. Diese handeit nicht, nm der reiigiösen Pflicht zu genügen, sondern tritt nur ein für die Rechte ihres Geschlechts und ihres Bruders dem Usurpator gegenüher. Das heißt doch geradezu die Sache auf den Kopf stellen und alles ignorieren, was Antigone sagt. Aher die Sprache des Dramas hat nicht die Anfgabe, die Gedanken zu verhergen. Anch im einzelnen treten nns horrende Dinge entgegen. Bei όπ' ἐλπίδων ἄνδρας τὸ χέρδος πολλάχις διώλεσεν 221 soil Kreon schon an Antigone denken, gerade das Gegenteil von dem, was der Dichter heabsichtigt. Bei der Konjektur σοι ταυτ' ἀρέσχειν, παι Μενοιχέως, γρεών 211 möchte man meinen, die Kritik habe seit den Tagen Reiskes keine Fortschritte gemacht. Statt die Erkenntnis, daß Kpewy unnütze Ergunzung zu nat Mevoluewc ist, für die Möglichkeit, den Acc. τὸν δύσνουν verständlich zu machen, zu verwerten, wird das unbrauchhare γρεών hereingebracht. Aber Kaihel kann anch den Acc, πόλιν erklären in seinem neuen Texte προβάσ' έπ' ἔσγατον θράσους ὑψηλὸν ἐς Δίχας βάθρον προσέπεσες, ὧ τέχνον, πόλιν.

H. Guhrauer, Antigone und Ismene. Gymn.-Progr. von Wittenherg 1896. 13 S.,

betrachtet die Schroffheit, mit weicher Autigone ihre Schwester Gölff, hehandelt, nicht als nattriichen Ausfuß des Charakters, wie er uss im Vorhergebenden gezeichnet ist, sondern als Berechsung, mu Kreon und den Chor sicher von der Unschnild der Ismene zu überzeugen. Nicht ganz in Einklaug mit dieser Annahme sieht die weitere Ausführung, daß die Schroffheit durch den Vortrag und das Spiel des Schasspielers gemildert werden müsse.

J. Überegger, Zur Schnidfrage der Antigone des Sophokles. Progr. des deutschen Staats-Gymn. in Olmütz 1896. 18 S.

"Leidenschaftliche Unhesonnenheit bei der Verfoigung der edelsten Ziele hat für Antigone den Tod zur Felge, führt aher Kreon zu einer Vereinsamung, die noch furchtharer ist als der Tod." Ernst Reinhard Gast, Die Schuld der Sophokleischen Autigone. Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 261-269.

Die Gedanken, welche hier ausgeführt werden, finden sich bereits in der Eitslettung zu meiner Ausgabe, welche dem Verf. unbekantig zu meine Ausgabe, welche dem Verf. unbekantig sein scheint. "Wenn in dem freiwilligen Tode Autigenes Trots sozu-assgen den Gipfelpnakt erreicht, läre Schald voll macht, so liegt dan zugleich läre Starfe — Autigenes Tod ist heides in einem, Schuld und Starfe."

Autigone, eine Tragödie des Sophokles, übersetzt und herausgegehen von Veit Valentlu. Dresden 1895, 68 S.

Durch dieses oherstächliche Machwerk soll deu Schülern des Realgymnasiums das richtige Verstäudnis für die Sophokleische Dichtung heigebracht werden. Es ist hezeichnend, daß  $\pi\epsilon i \sigma \rho \mu \nu$ : 96 als Fnt. von  $\pi\epsilon i \theta \nu \mu \nu$  betrachtet wird.

### Philoktetes.

Die Tragödien des Sophokles zum Schnigehranch mit erklärenden Anmerkungeu verseheu von N. Wecklein. VI. Philoktetes. 3. Auflage. Müucheu 1896. 91 S.

Aus der dritten Auflage erwähne ich die neuen Textänderungen 338 Łλijto., 481 f. önn für öng und öng für önn, 619 τεμάν, 650 δύγν für πάνο, 825 αἰμοσταγίς, 1196 of für δε, 1367 δ für δ, 1391 σ' ἄτουσ' für σάζουσ', 1398 δ'... τοῦτο für δ... ταὐτα.

### Trachiuieriuueu.

Th. Zieliuski, Exknrse zu den Trachinlerinuen. Philol. 55 (1896) S. 491-540 und 577-633.

Der erste Exkurs behandelt die Entwickelung des Herakienmythus, wholt von dem verklitzen Herakied en Dodekatikos, welcher
der peloponnesischen Siege angehöre, der Herakies der Zeusreligion,
der Herakies der pylisischen Sage, welcher in die Unterwelt komen,
unterschieden wird. Schon diese Ausführung beweist, daß der Verf.
vielfach mit unkewiesenen Hypothesen und Phantasien operiert. Den
glichen Eindruck hinterlassen auch die folgenden Exkurne. Zo 228
wird ein Seelenkampf des Lichas konstruiert: "Lichas der bis
abha auf die Gelangenen acht gegeben hatte, wendet sich bei der
Aureid edr Deinira üherrascht zu dieser; bei litrem Anhlick zuckt er
zamamen und seich ketroffen die Augen; seine Bewegungen lassen auf

einen furchtbaren Seelenkampf schließen. Deianira, durch sein seltsames Betragen statzle gemacht, fügt mit verändertem Tone halblaut hinzn: γαρτόν εί τι καὶ φέρεις. Lichas muhaam nach Fassnng ringend u. s. w.\* Anf grund dieser Entdeckung werden "Sprechstücke" nnd "Spielstücke" unterschieden. Weil die Trachinierinnen ein Spielstück sind, giebt es darin so vieles, was die Interpreten falsch auffassen. weil sie sich das Splel nicht lebhaft genng vergegenwärtigen; z. B. hat erst Zielinski entdeckt, daß mit τίνα 402 der Bote sich selber meint. Wie ist das denkbar, wenn Lichas vorher noch kein Wort mit dem Boten gesprochen bat? "Daß nach ἀποστήτω 434 der Bote abgeführt wird, ist für jeden, der sich das Stück gespleit denkt, selbstverständlich." Wie kann man eine Stelle so missverstehen! "Herakles' Liebe zu Jole ist sein erster und einziger Trenbruch." Was Deianira 459 f. sagt, soll nur geschwindelt sein, nm dem Lichas alle Bedenken auszureden. Da V. 544 das Gegenteil mit aller Bestimmtheit sagt, wird dieser als unecht erklärt. Reine Willkür! Wenn dagegen der folgende Exkurs darlegt, daß Deianira bei dem Prologe am Webstuhl beschäftigt sei, nm das Gewand für Herakles zu fertigen, daß sie während der Parodos fortwebe und schließlich das Gewand irgendwe auf der Bühne hinhänge, wo lhr Blick es 425 leicht treffen könne (Wendepunkt des Drsmas), so nenne ich das nicht bodenlose Wilikur, wie Verf. fürchtet, sondern Phantasie. Übrigens haben wir doch nicht die Vorstellung, daß die Königinnen und Königstöchter sich für gewöhnlich den Webstuhl vor den Palast tragen lassen. Das Lied von Herakles' Liebe (das erste Stasimon) soll den Zanber, welchen eben Deianira im Hanse ins Werk setzt, wirksam machen. Die Mädchen haben allerdings von diesem Zanber noch nichts gehört nud wissen wohl nichts davon, aber kraft ihres weiblichen Ahnungsvermögens haben sie doch Kenntnis. Haben anch die Griechen wie die Germanen Jungfranen prophetische Gabe znerkannt? V. 584 beißt φίλτροις τήνδε δπερβάλλεσθαι nicht ..dnrch Liebeszauber über dieses Mädchen die Oberhand gewinnen" wie etwa Eur. Or, 691 μάγη ύπερβάλλεσθαι Αργος, sondern "einen stärkeren Liebeszanber als diese anwenden", also wirft Delanira auf Jole den Verdacht, ihren Gatten durch Zauberkünste an sich gefesseit zu haben. Wenn 491 v650v ἐπακτόν die durch fremden Zanber vernrsachte Liebeskrankheit (des Herakles) bezelchnen soll, so möchten wir den Sinn des Medinms erfahren. Diese Verdächtigung der Jole soll dem Epos Olyalía: alwaic entnommen sein. - Die Handiung der Trachinierinnen splelt am Tage vor der letzten Nacht des Skirophorion und des griechischen Mondjahres. Die 12 Monate 648 beziehen sich nnr auf den Anfenthalt des Herakles fiber der See (πελάγιον) d. i. bei der Omphale. nnd 824 f. ist τελεόμηνον έχφέροι δωδέχατον άροτος zn lesen in dem Sinne

"sohald das laufende Jahr seinen zwölften Monat voll zu Eude trägt, wie das Weib die Lelbesfrucht". - Bei V. 204 tritt Deianira mit dem Boten ab, nm diesen zu hewirten, welcher deshalb nachher (noch vor 248) augeheitert anstritt. Der ganze Bericht des Lichas wird von dem Gebärdenspiel des betrnnkeuen Boten begleltet. - V. 741 wird der Chorführerin gegeben. - "Sophokles hatte usch 870 einen Kommos folgen lassen, von dem nur das Eude, mit dem unverständlichen yuvan ξυντρέγει 880 beginnend und vielfach verderbt, erhalten ist. Das machte für die Rolle des Tritagonisten einen Sänger nötig; da man das unbequem fand, wurde der Kommos in Trimeter nmgedichtet, und diese Umdichtnug liegt nns als 871-879+891+898 f. vor." Am interessantesten ist mir die Außerung, 875 sei der fatalste Vers im ganzen Sophokles. Was soll man hierzu sagen ?! Der Botenbericht 900 ff. erinnert, wle schon von anderen hemerkt worden ist, in mehreren Stellen an die Erzählung der Magd Eur. Alk. 152 ff. Euripides soll der Nachahmer sein. Dem eutsprechend wird die Aufführungszeit der Trach. der der Autigoue ganz nahe gerückt. Aber vgl. meine Bearbeitung der Wunderschen Ausgabe p. 6. - Bemerkenswerte Beobachtungen bringt der nennte Exkurs üher Sophokles als Arzt und zwar als Chirurgen. Jedenfalls ergiebt sich daraus, daß z. B. die Beschreibung der Wirkung des Giftes iu den Trachinierinnen welt mehr realen Hintergrund hat als ähnliche Beschreihungen hei Euripides (Medea). Die Erklärungen zu 766: "das Feuer eutzüudet sich langsam, da es mit dem Blute der Opfertiere and mit der Feuchtlgkeit des frischen Holzes zu ringen hatte," zn 1002 θαύμα πόρρωθεν: "ein Wundermärchen aus uralter Zeit" sind mit Entschiedenheit abznweisen. - "In Trachis bringen die Waffengefährten, da Hyllos mit der Sänfte zu lange ansbleibt, den Kranken auf ihren eigeuen Armen in die Stadt." Warum nicht auf der nächsten besten Tragbahre? Auf eiu Lager weist ja ποι κλίνεις 1008 eutschieden hln. - Wenig oder kelne Wahrscheinlichkeit hahen die Konjektnren zu 363 πόνων (für θρόνων neben έργάτην), 517 ήν δ'άρ' όπλων πάταγος, 526 έγω δὲ θατήρ μέν οία φράζω, Lücke nach 628, 560 πόρευε χέρσον, 573 φάρεσιν (für χερσίν), 835 πῶς δδ ἄν Ετερον ἀέλιον . . φάσματι (νοιι φεν- s. v. a. vergossenes Blut, ebenso soll πρόφασις 662 = προρρέον αίμα sein), 839 δολιομύθου, 1040 & Διὸς αὐθαίμων ist Interpoliert, ebenso 1127 f., Oed. Tyr. 464 slös nach dem Schol., Aut. 782 èv δαίμοσι. Ansprechend dagegen ist die Änderung von τίνες 504 ln τίνων, so daß die Antistrophe die Antwort auf τίνες κατέβαν, die Epode auf τίνων . . ἀγώνων giebt.

Th. Zielluski, Über die Anfführungszeit der Trachinierinnen des Sophokles. Filolog, ohozreuije X (1897) S. 211-232.

Nach dem Referat in der Wochenschr. f. klass. Philol. 1897

S. 698 versncht Z. den Nachweis für die schon in der vorher excerpierten Abhandlung ausgesprochene Ansicht, daß die Trachinierinnen bald nach dem J. 445, jedenfalls vor dem J. 438 anfgeführt worden seien.

31 κάφύσαμεν δὲ M. L. Earle, Transactions of the Americ. Philol. Assoc. XXVI p. III sq.

660 will Tyrrell, Class. Rev. X (1896) S. 158, πανήμερος von ημερος ableiten (all-peaceful). Nicht nen.

ημιρος ableiten (all-peacetni). Nicht nen. 781 f. schreibt F. D. Allen, Class. Rev. XI (1897) S. 259 f., mit Hense χοπή δὲ nud nach einer von Hayley und ihm selbst gefundenen Verbesserung διασπαρότνος αΐωατος θολοῦ.

A. W. Verrall, The Calendar in the Trachiniae of Sophocles. Class. Rev. X (1896) S. 85-92.

Die Zeitbestimmungen in den Trachinieriunen benntzt Verrall zn einer ansprechenden Hypothese. Die zwölf Jahre in dem Orakel des Herakles bilden ein "großes Jahr" (μέγας ἐνιαυτός), dessen Abschluß mit 12 vollkommenen Rindern (δώδεκ' ἐκτελεῖς βοῦς 760) and nach alter Weise mit einer Hekatombe gefeiert wird (V. 761). Ursprünglich rechnete man nämlich nach Monaten von 30 Tagen, und 10 Monate bildeten ein Jahr. 10×10 Monate ein großes Jahr, dessen Abschlnß mit einem Festopfer von 100 Rindern gefeiert wurde. Das Bedürfnis des Ackerbans ffihrte zum Sonnenjahr mit 12 Monaten von gleichfalls 30 Tagen, and das Fest des großen Jahres von 12 Jahren wurde mit 12 Rindern nnter Beibehaltung der herkömmlichen Hekatombe begangen. Der Ausdruck τελεόμηνος έχφέροι δωδέχατος άροτος eriunert an die Ausgleichung des Sonnenjahres mit dem natürlichen («poroc). Dem letzten Jahre der Dodekaeteris wurden die zu wenig gerechneten 60 Tage beigezählt und zwar dem letzten Monat, so daß dieser 90 Tage, also 3 Monate (γρόνος τρίμηνος 164) enthielt. So entstand die Verstelling von den 15 Monaten (V. 44) für die letzte Arbeit des Herakles.

# Enripides.

U. de Wilamowitz-Moellendorff, Commentariolnm metricum I. Ind. lect. aestiv. von Göttingen 1895. 32 S.

A. Mancini, Enripldea. Rassegna di Antichita Classica I (1896) p. 173-183.

Otto Schultze, disquisitiones Euripideae ad recensionem posterioris ordinis fabularum pertinentes. Diss. von Berlin 1896. 32 S.

H. W. Hayley, Varia critica in Harvard Studies in class, philol. VII (1896), S. 219—222 zn Enripides.

- N. Weckiein, Beiträge zur Kritik des Enripides. II. Sitzungsb. der Ak. zn München 1896 S. 449—536. III. Ebd. 1897. S. 445—496.
  - E. Schwartz, Zn Euripides. Hermes 32 (1897) S. 493-496.
- F. Hofinger, Euripides und seine Sentenzen. I. Teil. Gymn.-Progr. von Schweinfart. 1896. 39 S.
- O. Zuretti, la misoginia in Enripide. Riv. di filol. 25 (1897) S. 53-84.
- R. Fairclongh, an important side of Aristophanes' criticism of Enripides. Transactions of the American Philol. Assoc. 27 (1896) p. XIX sq.
- Halbertsma (s. ohen S. 107) schlägt zahlreiche Änderungen zu fast allen Stücken vor.
- W. Headiam (s. ohen S. 107) vermntet Bacch. 1152 καλὸς ἀγών, αίμοσταγῆ χεῦρα περβαλείν τέχνης. Iph. Aul. 1383 κάμων κλέος, 1395 εἰ βαβούληται (οder βεβούλευται) δὲ οῶμα, frg. 299 τᾶλλα γ' ἀσθενῆ, 334 κάφ-βούνος ἔδη βοστῶν, 433 ἐνὰ δὲ σημι.
- In der Abhandlung von Wilamowitz werden mehrere Chorpartien der Hikstides nich Troades metrisch nich kritisch hebandelt. Von den Konjekturen verdienen vielleicht folgende erwähnt zu werden: Hik. 599 χλωρόν δεες, 604 στέρνων τ' ἀ' 'λαναπόν (nach Reiske, aber metrisch fehlerhaft), 921 δαντηγές ο', 1135 στόσε εμένς τένναν, 7το. 513 δρέσε ολν δακρόσες, 556 κατέσχε (liberflüssig, wie das Folgende zeigt), 1069 δρα βτα άλέφς, 1113 Καλλασιών τα δεάς, 1236 δάσδοσα χαράς 1325 παργάμων δ κάτοες. Anderes ist nicht nen. Mit παρφαής σλάτα ποράς μέλαναν τόγιας Εδακτές δτος (und 599 άδοσα; καγκράγων) wird Sinn and Verumaß verdorben. Überhanpt mnß man über manche Interpretation stanzen, z. B. über das Mißverständis von φόβων πάτος δε πρόπε Hik. 627 «quanquam timoris bon maximum signam est, does precums."
- Mancini vermutet unter anderem Hel. 864 τά τ' ἐμὰ κατὰ μέλαθρα, 915 πατὴρ für θανών und tilgt 785—787, 1218—1221 und andere Verse.
- O. Schultze weist nach, daß die doppelten Lesarten, weiche die Handschriften LP vou zweiter Hand bieten, fast sämtlich auf Konjektur beruhen, nicht aus einer älteren Handschrift stammen.
- Bel meiner Besprechung der Ahhandlung in der Berl. Philol. Woch. XVII (1897) S. 1486 habe ich die Konjaktur für alle in Ansprech genommen und Iph. A. 109 κατ ἀνέρνητα εκίτανο, Ion 456 ἄ μάκερ 'Όγκε vermitet. Åeh. Sile. 1090 / will Schultzer κόλτορ φέρουσε απά καὶ τῆ (so Dobree für καλτή) mastellen. Diese Umstellung ist bereits im Anhange meiner Anagabe von 1891 vorspechlagen.

Hayley vermntet Hipp. 1189 εδ ταϊσιν für άνταϊσιν, Alk. 321 πρλές für μηνός (schon früber O. Höfer), 888 τῆς ὕπερ άλγεῖν.

Im zweiten Teile meiner Beiträge zur Kritik des Enripides (vgl. Band 88 S. 100 f.) behandle ich die freieren Methoden der Kritik. zunächst diejenige, welche ich als die psychologische hezeichne, welche wohl da und dort heachtet wird, aher noch nicht zu voller Erkenntnis gebracht ist. Ibr nnterliegen diejenigen Fehler, welche durch falsche Beziehung, durch nurichtige Anffassung der Konstruktion, durch Mißverständnis des Sinnes entstanden sind. Eine wichtige Regel hei diesem Verfahren ist, daß hei Änderung der Kasusendung ohne Rücksicht auf die Buchstaben der Numerus heihehalten wird. Oft wurde eine Präposition falsch hezogen; so wurde z. B. Phoen. 1749 τὸ δ' ἀμφιβωμίοις λιταίς zn σὸ δ' ἀμφὶ βωμίους λιτάς. Sehr hänfig wurde der Kasus eines Wortes durch die Umgehnng heeinfinßt, wie Hik, 787 γρόνος παλαιός πατήρ ώφελ' άμέρα κτίσαι απε γρόνος παλαιᾶς πατήρ ώφελ' άμέρας κτίσαι entstand. Wie Hel. 433 έκ δὲ μὴ ἐγόντων βίον für οἱ δὲ μὴ ἔγοντες βίον überliefert ist wegen des parallel stehenden έχ τε πλουσίων δόμων, so sind oft die Endnngen der Verha und die Personen verändert worden. Wegen der Anrede & Ilauav hat man z. B. εδαίων είην Ion 127 in είης verwandelt. Anch naheliegende Worte hat man infolge Mißverständnisses an die Stelle der fiberlieferten gesetzt, sogar Bávarov an Stelle von βίστον (έγκαρτερήσω βίστον) Herc. 1351. So konnte überhanpt der Zusammenhang der Gedanken ein Mißverständnis der Art herbeiführen und die Erwartung der gewohnten Wendung eine Änderung des Textes veranlassen. So ist πανταχή γάρ ἄστεως Ion 1107 ans πάντα γώρον ἄστεως entstanden. - Das zweite über die Buchstaben der Überlieferung sich hinwegsetzende Verfahren ist die besonders durch Heimsoeth zur Anerkenning gehrachte Methode, welche vor allem die Einsetzung synonymer Wörter ins Auge faßt. Der Nachweis wie die Einsetzung von Synonyma den Text des Euripides in ausgedehnter Weise alteriert hat und zwar zu einer Zeit, wo die Sprache des Dramas noch auf der Bühne lehte, führt nebenbei zu der Beobachtung, daß die Handschrift B in diesem Punkte sehr unzuverlässig ist und daß z. B. in den Troades hei synonymen Ausdrücken die Lesart von P größere Wahrscheinlichkeit für sich hat. Wie athiooc und οδρανού (Hel. 33, 613, Phoen. 84), ήματι und ήμέρα (Hek. 44, Hel. 879), &yournv und darainv (Hel. 611) vertauscht wurden, so sind oft auch Ansdrücke, welche der Sache, dem Wortlant oder Worthild naheliegen, eingesetzt worden, z. B. söysvác für söndenc Heraklid. 324 oder für εύπρεπής Ion 242 oder εὐτυγές für εὕστομον ebd. 753. Das Eindringen erklärender Wörter hat hänfig, hesonders in Chorgesängen, das Metrum in Unordnung gehracht. Androm, 476 z. B. ist textóvoiv 8' бычого

λογέταν δου's tür ivi; δ' ζηννο τεκτόνου δου's übertisfert. Die heiden Abschnitte ergeben den Grundastz, daß die Änderung der Kassnendungen unbedenklich dann ist, wenn sich ein psychologisches Moment für den fehlerbaften Kasus finden läßt. — im Nachtrage zum ersten Teil wird der Mangel der Verhindung als Wahrzeichen der Interpolation an Or. 1137—1139 dargethan; ebenso γ'ι als erste Person Singular. Diejenigen, welche sich schwer zur Aunahme einer Interpolation entschließen, mögen überlegen, oh es nicht El. 304 ε' γ'υ γεραλέψες (ube με, "wenn dir die Kräfte ansgehen", vgl. Hek. 438) heißen muß und die V. 307—310 anzuranheiden aus

Der dritte Teil handelt über die Chortechnik des Euripides. Wie bei Aschylos, so ist auch hei Sophokles von Prooden, Mesoden und künstlicher Verflechtnng der Strophen keine Rede. Das gleiche Gesetz gilt auch für Euripides. Auch von ihm ist die künstliche Verflechtung von Strophen and Antistrophen abzulehnen. Über Andr. 1197-1225, welche Partie allein eine Ausnahme zu machen schlen, vgl. ohen S. 112 unter Masqueray. In der Monodie der Elektra 112-166 wird die Regelmäßigkeit der Anordnung durch Annahme eines Ephymnion gewonnen. Ebenso füllen sich die Lücken durch die gleiche Annahme ehd. 1154 und 1181. Für die ehd. 125 f. dazwischenstebenden und aus dem lyrischen Inhalt berausfallenden Verse wird die παρακαταλογή als Vortragsweise angenommen, welche dann für eine Reihe nicht antistrophischer lyrischer Partien sich als wahrscheinlich ergiebt. Nehenbei wird für die Elektra die Abhängigkeit der Handschrift G = P von L erwiesen. An zweiter Stelle wird der Chorgesang Hel, 1301-1368 behandelt, der Zusammenhang der Gedanken und die Beziehung auf die Handlung dargelegt und damit dargethan, daß eigentliche ἐμβόλιμα in den erbaltenen Tragödien des Enripides sich nicht finden. - Im Nachtrage wird die bandschriftliche Überlieferung des Rhesos hesprochen, für welches Stück gleichfalls die Überlieferung LP oft gegenüher der von BC recht behält. Weiter wird festgestellt, daß die Tragiker nur nm des Versmaßes willen bei μέλλω in der Bedentung "ich mache Miene, ich hin im Begriff" nicht den Infin. Futur. setzen. Ferner wird ausgeführt, daß öfter ein Wortbild, welches noch in der Erinnerung des Abschreihers haftete, auf ein folgendes Wort Einfinß geüht hat. So muß es Plat. Phaed. 61 B τούτους ἐνέτεινα für τούτους ἐποίησα heißen. - Die bei den einzelnen Gesichtspunkten vorgebrachten Verbesserungsversnehe erwähne Ich bier nicht, weil sie in der ehen im Erscheinen begriffenen kritischen Ansgabe der Enripides ibren Platz finden.

Schwartz will Med. 1181 ἀνέλχων intransitiv wie ἀποσπᾶν fassen. Aher die Verbindung χῶλον δρόμου ist schon deshalh unmöglich, weil nicht vom δίαυλος die Rede ist. Alk. 31 soll Euripides mit πμά; ἀφοριζόμενος das Homerische γέρας ἀπουράς in das Attische umzusetzen versucht haben.

Hofinger behandelt in dem verliegenden ersten Teile die Sentenzea, welche eine längere δρας einleiten oder abschließen, welche er als Promythien und Epinythien bezeichnet, dann diejenigen, welche in den Stlebomythien oder in den zwischen Streitreden eingefügten zweioder dreizeiligen Chorika vorkommet.

Zuretti befreit mit Recht Enripides von dem Vorwurf des Weibebases. Die Stellen, welche auf eine solche Stimmung schließen lassen, sind auf die künstlerischen Intentionen des Dichters zurückzuführen oder haben ihren Grund in der Vorliebe desselben für das Sententibse und die Verstlegmeinerung einzelner Wahrebennagen. Diese Stellen haben den Komikern Aulad zu ihrer Karrikatur gegehen und so sind die Vorstellungen und Anekdoten üher Euripides als Welberfeind entstanden.

Über Fairclongh s. oben S. 114.

#### Alkestis.

The Alcestis of Enrlpides. Edited with introduction and notes by S. Hadley, Cambridge 1896, XXIII u. 159 S.

Ans dieser kleinen, nicht sehr helangreichen Ausgabe erwikine ich die Vorschläge zu 219 εὐόξιεσθα, zu 220—225, welche als Gehet mit der antistrophischen Partie dem Gesamtchor gegehen werden, zu 223 σύος ἐφτόρες τοῦς καὶ τοῦς ἐφτόρες τοῦς καὶ τοῦς = 235 γθούς, ἰοῦσαν τὰν ἀρίταν, 333 οἰκ στιν οῦτος οὖσα πατρὸς εὐγενοῦς τὸ εἰδος ἀλλως ἐκπρεπατάτη (anch hier witride der Sinn ἐκπρεπλ; οὖτο ωτ fordrem), 449 πάκλον. ..ῶρα, 734 ξύνοι-κος οὖσα, 877 σε πάντα λυπρόν, 1045 μηθέ με μνήσης οder μηθέ μ' ἐμμινήσης.

287 ούκ ἡθλησα ζών, 292 κυδιλείζ, 362 ἐς φῶς σ' ἐγκατσστῆσα.

πλιν, 113 (Σόσεν ὡς ἐτητόμεως, 1134 οὐκτ ὑξεσθαν, 1134 οὕς Ἱπτ

ηδ' Μ. L. Earle, Class. Rev. 10 (1896) S. 374—376. Zugleich
weist Earle and die Wichtigkeit der Handschrift a für den Text der
Alkestis bin (ερίξι 37, 546, 1055, 1154) und aucht deren Learten 434
(λάν), 811 (θυραϊος), 1140 (δαμώτων τὰ κυράψ), 45 (χθονὸς κότω), 1049
(γυν) τέλ), 1117 (τόλμα: πρόταινα... δήτε ἐτης) zur Geltung zu hringen.
Aber die Lessatten χθονὸς κότω und γυν) τέα zeigen gerade die Unzuverlässigkeit der Handschrift ("inverterunt Byzantini propter accentum").

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1808. I.)

169 behaudelt J. C. Vollgraff, Mnemos. N. S. 25 S. 412—416, unter dem Titel Deus conversus in prelium, Indem er χουσός in Φοϊφο madert. Da in älteren Handschriften βλιος, 'Απάλλων und χρυσός mit dem gleichen Kompendium bezeichnet werden, ist die Äuderung an und für sich unbedenklich. Aber Φοϊφο; ist an der Stelle durchaus unbranchbar.

553 βώμην με καὶ νῦν, 602 χρη, 1145 ἐν εὐδία δ' δπως (schon Reiske), 1231 χάριν σοι A. Platt, Class. Rev. X (1896) S. 382.

# Báxyaı.

995 und 1015 will Th. Korsch, Filologicesk. obozr. X p. 19f., 45 Extovoc schreiben.

### Hekabe.

Enripide Hécnbe. Texte grec couforme à l'édition des sept tragédies d'Euripide publiée par H. Well. Paris 1896. 91 S.

lu 745 schreibt jetzt Weil ἐκλογζομαι 'γώ, 1046 wird getilgt-

## Heleue.

A. Mancini, Per la critica dell' Eleua di Enripide. Riv. di Filol. 1896 p. 393—411. Appunti critici sull' Elena di Enripide. Ebd. p. 485—504.

In der ersteren Abhandinag giebt der Verfasser die Ergebnisseiner Nachkolisten der beiden Handschriften L n. G als Ergsinnen zu der in der Ausgabe Herwerdens vorliegende Kollation von Vitelli. In der zweiten Abhandinag wird zunächst gesprochen über die Abhandinag wird zunächst gesprochen über die Abhandinag keit des oden G von L, indem G als Kopie von einer Kopie des L betrachtet wird. Daranf folgen bemerkenswerte Verbesserungsweite kind. Daranf folgen bemerkenswerte Verbesserungsweite kind. Stück, so 56 de viv. 229-231 g. v. p. v. p

Bei Besprechnng der Ansgabe von Herwerden (1895) n. Jerram (1892) im American Jonrnal of Philol. vol. XVI 4 S. 498-506 vermutet Rob. Ellis 122 είδον ἢν χαὶ νῦν σ' όρῶ, 379 f. σώματος άβροῦ σχῆμα μιαίνεις . . αίσχει λύπης, 1038 κοινόν τε, 1590 ἀλλ' (oder εί') ἀναξ. 1158 vermntet C. Haeberlin Philol. 55 S. 72 & Πριαμίδας γ' ἀσε

σιλοπτολέμους.

Gegen E. Bruhn, welcher in 1171f, eine Beziehung auf Soph. El. 1505 f. findet, bemerkt O. Hartlich Jahrb. für kl. Philol. 1896 S. 446, daß sich die Stelle aus dem Stitcke selbst beraus erkläre. Nach den Worten öweiten zwi. 1176 misse man sich dem Menelaos, ungeseben vom Theoklymenos, geseben von dem lachenden Publikum, sich hinter das Grab duckend (vgl. 1203) denken.

Κ. Βιακικ, Philol. 56 (1897) S. 714—721, vermatet 866 πάθευν, μαλε πάθει nach Ausscheidung der Worte δάκρου δάκρουν, 713 έκεῖαν τάκεῖ μεταφέρων, 618 οδ γνώσεται τ΄ς εἰμὶ <sup>2</sup> μό, 871 'νόμου δεί τόδε, 1051 κεβάνω Αίγη (οder λέγος), 1074 καὶ λείος δρόμος, 1099 ἐμβαλεῖν γρεών, 1535 ἐξέδει Ετί ἐὲ τὸ, 71, 1977 λοῦθος, 1636 ἐν τὸῖ καλακοῖ.

A. von Premerstein, Über den Mythus in Euripides' Helene. Philol. 55 S. 634-653.

Znnächst wird der Nachweis versneht, daß aus einem dorischen volkstümlichen Mythns, von welchem die aus mündlicher Überlieferung geflossene Erzählnng bei Herodot II 112 ff. ein Ableger sei, durch Hesiods Vermittelung Stesichoros geschöpft habe und daß die anch von Enripides benutzte Version desselben am vollständigsten in den neugefundenen Excerpten ans Apollodor vorliege, während Lykophron eine Zusammenschweißung der stesichorelschen Fassung mit dem Berichte bei Herodot biete. Danu wird der Inhalt der Palinodie des Stesichoros festgestellt: Paris hat nicht die wirkliche Helena, sondern ein täuschendes Trugbild derselben von Lakedamon nach Trois entführt. Die wirkliche Helena wird von Hermes auf Zeus' Ratschluß heimlich entrückt und nach Ägypteu zum König Proteus gebracht, welcher den Auftrag erhält, sie für Menelaos in seine Hnt zn nehmen. Unterdesseu ist nm das stookov in Ilion der Kampf entbrannt. Nach der Eroberung der Feste tritt Menelaos mit dem είδωλον die Heimfahrt an. Noch auf der Fahrt zerfließt das Trugbild in die Lüfte. Menelaos durchirrt nun Länder und Meere, um die verschwundene vermeintliche Helena wiederzufinden. Auf seinen Fahrten kommt er nach Agypten zu Protens, der ihm die wirkliche Helena ohne Weigeru ansliefert". Einen dramatischen Konflikt schnf Enripides durch die Einführung des Theoklymenos und der Theonoe. Das Liebesmotiv mit allem, was sich daraus ergiebt, beruht ganz und gar auf freier Erfindung des Euripides. Ebenso ist die Tenkros-Episode, welche lediglich einen dramatisch-technischen Zweck erfüllt, freie Kombination des Dichters. Im wesentlichen also ist die 10\*

Handlung Eigentum des Euripides und nnr die Prämissen derselben sind von Stesichoros entlehnt. Eine Analogie hot dem Dichter seine Taurische Iphigenie, in deren Anlage und Durchführung schon Firnhaber die größte Ähnlichkeit mit der Helens erkannt hat.

#### Elektra.

Al. Olivierl, de Electrae Euripideae libris Florentinis. Riv. di Filol. 1896 S. 462-484.

Die sehr verdienstliche, nach genaner Kollation der Handschriften gefertigte Zusammenstellung der Leasten des ood. Laur. 32, 2 und 172 und des Ricardianes 77 sowie der ed. princ. von Victorins erhringt den Nachweis, daß der cod. Laur. 172 vor, der ood. Ricc. nach den Korrektnren einer jüngeren Hand ans dem cod. Laur. 32, 2 abgeschrieben ist und daß Victorius seine Ausgabe nach dem Laur. 32, 2 gemacht, daneben aber anch den Laur. 172 oder eine ähnliche Handschrift benntzt hat.

Eine Reihe von Konjektnren zn diesem Stücke veröffentlicht G. Tneker Classical Review X (1896) S. 100 f. Vgl. jetzt meine Ausgabe (1898).

H. Steiger, Warum schrieb Euripides seine Elektra? Philoi. 56 S. 561-600.

Durch die Ahhandlangen über die beiden Elektren überzeugt. daß Sophokies seine Elektra vor der Euripideischen gedichtet hat, will Steiger die Frage beantworten, woher Euripides den Mut uahm, mit dem Drama des Sophokles zu konknrrieren. Die Antwort lantet: "Der Philosoph Euripides hat das Drama gedichtet, und zwar hat er es in sittlicher Entrüstung über die Elektra des Sophokles gedichtet". Die weitere Ausführung sucht zu erweisen, wie die Charaktere bei Euripides zielbewußt gezeichnet sind und dem polemischen Zwecke des Dichters dienen. Die Abhandlung schließt mit folgenden Worten: Euripides Leitstern war die Kritik, nnd so hat er denn ein Tendenzstück geschaffen, das in vielem eine Negation der Poesle ist, weil es den Mythos, den es zur Darstellnug hringt, verueint, verfolgt, totschlägt. Nicht nur Sophokles wird angegriffen, sondern Apollon, die ganze Heroenzeit und der Glanbe an die Gestalten, die doch die Bühne hetreten. An diesem Widerspruch kranken die meisten Stücke des Enripides, Orestes aher nud Elektra am schwersten. Als Kunstwerk also steht die Eiektra des Sophokles höher; frivoi aber solite man lm Hinhlick anf seine Tendenz das Werk des jüugeren Dichters nicht nenuen: war es doch hier sittlich hesser, mit Enripides zn zweifeln und zu spotten als mit Sophokles zu gianben«.

#### Hoanheidat.

594 vermntet E. Holzner Woch. f. kl. Philol. 1896 Sp. 334 οί θανούμενοι βίου.

#### Herakles.

J. Vahlen, de tribus locis Herculis Euripideae. Ind. lect. hib. Berlin 1897. 15 S.

Der Verfasser verteidigt, πολύ με δόξης iξέπαισεν λλιπόες 460, ohne für die Ausdruckweise hindes blimes; těfranzev elne befriedigende Rechtfertigung zu bieten, verweist für seine Herstellung von 495 δλες μές λέδον Ικανός δν γέουο σό auf Sen. Tho. 683 vel nubra satis es und sontt περξ 701 mit 140 ff. und anderen Stellen zus schitzten. Die Ankungfung des folgenden Satzes mit γέρ schelnt mir doch περξε unbedingt zu forden.

#### Hiketides.

454 δάκρυα δὲ ποιμαίνουπ Giles Academy 1228 S. 464.

### Hippolytos.

- V. 42 nimmt F. K. Ball Transactions of the American Philol. Assoc. XXVII (1899) S. XXVII—XXIX in Schutz, da anch z. B. im Ion der Prolog der Handlung gegenüber eine gewisse Ungenauigkeit zeige.
- Ebd. S. LXI.—LXIV handelt J. E. Harry über den Charakter der Phidra, nm deren Tugend zu retten. Aber vgl. die Einleitung meiner Anagabe S. 15.1.—Die Stellen 58 nod 575 werden gegen die erhöbite Bilhne geltend gemacht, besonders die letztere mit Recht. — Die Bemerknugen über einzelne Stelleu sind ohne Belang, 1069 vermatet Harry Evonzofopos Fyzov.
- J. Oeri giebt am Schlusse selmer Abhandlung über die Responsion im Hippolytos Jahrb. £ Mass. Philol. 155 (1897) S. 369-387 eine Tafel, nach welcher nach den 105 Versen des Frologs der erste Haupttell 434, der zweite 434 Verse enthält, wobel die Iyrischen Partien nicht in Rechnung gestellt werden. Als unecht erklätt Oeri mit anderen nicht in Rechnung gestellt werden. Als unecht erklätt Oeri mit anderen nicht in Engelste 137, 3873, 3875, 1419, 1439, anßerdem setzt er nach 477 eine Lücke an. Man sieht nicht recht ein, warum der zweite Hauptteil mit dem Dialog zwischen Theseus und Hippolytos, nicht vielenher mit dem Auftreten des Theseus beginnt. In dem zweiten Hauptteile zeit die Tafel zwei gleiche Teile von je 117 Versen; aber sohald man die Unechtheit des V. 1439 nicht anerkeut, ist die Symmetrie zerstört. Daß das Wegbleiben von örze in keiner Weise beanstandet werden darf, zeit die vollständig entsprechende Stelle Soph. Ant. 581.

# Iphigeule.

F. Thumen, Die Iphigeniensage in antikem und modernem Gewande. 2. Aufl. Berlin 1895, 47 S.

Diese Schrift, Abdruck des Programms des Stralsunder Realgymnasiums, handelt von der Iphigenienasge und den damit in Verhindung stehenden Mythen, dann von den Bearbeitsungen der Iphigemiensage bei griechischen, römischen, framzösischen und deutschen Dichtern. Die Auffassung ist eine ziemlich einseitige.

### Iphigenie ln Aulis.

Euripides' Iphigenie in Aulis. Proben einer erklärenden Ausgabe von Karl Busche. Progr. von Leer 1896. 16 S.

Diese Proben lassen eine brauchhare Schulausgabe erwarten. Ob die V. 1495—1497 auszuscheiden oder vielmehr zu verbessern sind, muß fraglich bleiben. Die Verbesserung μαχράν ἀπαριῖς 664 ist von mir bereits in der Berl. Phil. Woch. 1892 Sp. 812 veröffentlicht worden.

24 will C. Hude Nord. Tidaskrift f. Filol. IV S. 61 xal xxrf für γία, 410 δουδ Γür δοικί schreiben. Die Melnung, daß der folgende Vers δουδ fordere, berüht auf einem Müßverständnis des Zusammenhange. 1011 vermutet G. Vitelli Stud. Ital. di Filol. class. IV (1896) S. 364 παθλ μν αθής. . , ορονίν:

### Iphigenie im Taurierland.

802 will E. Holzner Wochenschr. f. kl. Philol. 1896 Sp. 334 ἔγουσ' ἀέλπτως (Gomperz zieht ἄέλπτον vor) schreiben.

1009 Baverv Laydov from Mis L. Dunn.

1238 vermutet E. Galli Bollett. di Filol. class. II (1896) S. 284 f.  $\delta_5$   $\tau^*$  èrd  $\tau \circ \xi_{mv}$  wohl nur deshalb, weil ihm die einfache Emendation  $\tilde{\tau}$   $\tau^*$  unbekannt ist.

Georg Tauber, Über die grundverschiedene dramatische Verwertung des Iphigenienstoffes durch Euripides und Goethe. Progr. des Neustädter deutschen Staats-Ober-Gymn. in Prag. 1896, 26 S. Fortsetzung 1897. 22 S.

Der erste Tell entkräftet verschiedene Vorwürfe, die gegen das Stück des Euriplies erhohen werden, und hemerkt unter anderem: Euriplies behandelt gar nicht das Problem von der Bintrache und der Entstihnung eines finchbeladenen Geschlechts, sondern stellt vielnehr in dem Verhalten der belden Geschwister zu einander und in ihrer endlichen Wiedererkennung einen dramatisch bewegten Vorgang dar und verflicht damit unsartennnlich eine Handlung, die sich zur Verherflichung des eigenen Laudes und zur dichterischen Verklärung einer die Athener mit Stols auf ihre überiegene Knitur und ihre reineren religiösen Anschauungen erfüllenden attischen Lokalsage eignet". — Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Dichtung von Gosthe.

F. Brandacheid, Iphigenia in Tanrien, Tragdile von Buripides, nach ihrer Idee entwickelt und dargestellt. Wiesbaden 1897, 64 S. betrachtet als Idee dieses Stückes die Darstellung, daß die Humanität der Gottheit, angenehm sei und von ihr unterstützt werde; daß dagegen die Gottheit, nubeschadet ihrer Strafgrerechtigkeit. Menschemmerd und Gewaltthat, ebense aber auch Treubruch, Lüge und Tänschung verabschene.

### Kyklops.

W. Schmid, Kritisches und Exegetisches zu Euripides' Kyklops. Philol. 55 S. 46—61,

erklärt μελές 80 in dem Sinue "was haben wir von unserer Satyrnand Bocksnatur, wenn Du, Bakchos, fern von uns bist?" nud will 164 κάν κύλικα μαίνομαι schreiben (unmöglich!), 202 πάρος συσσώσομεν (so schon R. Schenk), 219 av dvětky où '(av soll = 8 av sein!), 252 avroa τάδε σ' (soll = σοι sein!) ἀσίχοντο. In 226 soll συμμιτή untereinandergeworfen" bedenten und πληγαίς 227 sich auf eine Prügelei beziehen, die sich seitab von dem Anftritt zwischen Polyphem und den Satyrn, aber den Zuschauern sichtbar abgespielt habe (!). Eher kann man die Ansicht billigen, daß V. 314 auf den Volksglanben anspiele, daß mau durch Verzehren von Herz oder Leber von Schlangen die Tiersprache erlerne. Schließlich werden noch Bemerkungen über die Komposition des Stückes gemacht. Die Absicht des Kyklopen, einen κώμος mit seinen Brüdern zu veranstalten, soll natürlich die Folge des Weintrinkens kennzeichnen, welches auch den Ungeselligen gesellig macht, steht also nicht in Widerspruch mit dem Charakter des Kyklopen. Ohne die Bleudung hätte dem Stücke überhaupt die Pointe gefehlt. Da sie für die Rettung nicht nötig war bei nicht verschlossener Thüre der Höhle, hat der Dichter geschickt an die Stelle des homerischen Motivs das der Rache gesetzt für die Schlachtung der Gefährten.

152 vermntet P. Knapp ebd. S. 575 f. ἐκλάταξον.

#### Medea.

Médée texte grec accompagné de notes d'après la grande édition de H. Weil par G. Dalmeyda. Paris 1896. 10 und 98 S.

In 798 schreibt jetzt Weil τί νιν ζῆν χέρδος. Zn 529 giebt Dalmeyda die Erklärung: σοὶ dépend de διελθεῖν: "Vis-à-vis de toi c'est nne peusée fine, à la vérité, mais un disconrs odieux à exposer\*. Diese Erklärung dürfte mit der eigentlichen Bedeutung von νοῦς λεπτός nuvereinbar sein.

Eine Anzahl von Verbesserungsvorschlägen machen L. Earle Class, rev. X (1896) S. 2 f. und A. Joffe ebd. S. 104.

H. F. Müller, Enripides Medea und das goldene Vließ von rillparzer. 2. Teil. Gymn. Progr. von Blankenburg a. H. 1896. 31 S. Der zweite Teil (vgl. Jahresb. Bd. 88 S. 119) betrifft die Dichtung

Der zweite Teil (vgl. Jahresb. Bd. 88 S. 119) betrifft die Dicht un von Grillparzer.

Léon Mallinger, Médée. Étude de littérature comparée. Louvain 1897. X und 418 S.

In eingehender nich unfassender Weise wird die Behandlung, welche der Medeasage in der poetischen wie prosaischen Litteratur der Griechen und Römer, des Mittelaters und der Neuzeit zu teil geworden ist, dargelegt. Anch dem innerer Zesammenhange der Dichtungen und der Esteitschen Wertehätzung derselben ist Anfinerkannkeit zugewondet. Über einzehne Ungemanigkeiten vgl. meine Besprechung in der Berl. Philol. Wochenschrift 1898 S. 737 ff. Unter anderem wird ausgeführt, daß die gute Seite im Charakter der Medea ("die Liebe ist der Mittelpnakt ihres Charakters") sehon im nrsprünglichen Mythus gegeben sei.

#### Orestes.

Bei Besprechung der Ansgabe von Wedd (1895) in Class. Rev. X S. 344-346 vermntet B. England 1036 ξίφει θήγειν χέρα (möglich, wenn θήγειν s. v. a. δπλίζειν wäre!); 1196 will er nach 1198 stellen.

#### Troades.

256 verbessert J. Stanley Class. Rev. X (1897) S. 34 κλάδας (als Heterokliton zu κλάδος).

1109 verlangt A. Levi Bollett, di Filol. class. II (1895) mit Recht τυγγάνοι für τυγγάνει.

### Φοίνισσαι.

J. Paulson, Nord. Tidsskr. V (1886) S. 1—18, tilgt. V. 98, well er die falsche Vorstellung erwecke, daß anch dem Etcokles πυνελει gewährt worden seien. Aber der Alte will sagen, daß er amf dem Hilm- und Rückweg genügende Gelegenheit gehabt habe, alles genan mebonachten. V. 1658 will Paulson tin β΄ συνχές τόρε βίου schreiben. Für die Annahme, daß der Schluß des Dramas von 1584 an ein späterer

Zanatz sei, weist er auf den ungewöhnlichen Umfang des Stückes hin. Ferner führt er ans, daß die Vertreibung des Ödipus mit dem Charakter des Kreon, wie der vorausgehende Teil des Stückes hin zeige, unvereinbar sei. Die V. 1590 ff. enthielten ein Milverständnis von 886 f. Die V. 1693—1702 jüßt Paulson echt sein.

Za 1126 f. giebt P. Girard, Le cratère d'Orvieto. Monuments reces No. 23—25 (1895—1897) die Erklärung: les cavales sont représentées se mouvant en cercle (κυλλόμενα) da dedans vers le dehors, c'est -à dire écartant le plas possible du timon leur train de derrière, comme pour se dévoère, et se cabrant. Ich halte diese Erklärung nicht für richtig. Vgl. die Note in meiner Ausgabe. Die Beziebung der Darstellung des Euriplies zum Gemälde des Mikon im Anakelon von Athen (Paus. 18, 8) sebeitu für nicht klär.

Zu 1255—1258 führt P. Stengel Hermes 31 (1896) S. 479 ans, daß kein Grund sei, dem Schollasten, welcher vom Bersten der Galle spricht, den Glanben zu versagen. Über die grammatische Konstruktion des Satzes scheint Stengel nicht nachgedacht zu haben.

P. Voigt, Die Phoinissai des Euripides. Jahrb. f. klass. Philol. 153 (1896) S. 817—843.

Eine ansführliche Analyse des Stückes sucht nachzuweisen, daß es ein politisch-ethisches Zeltdrama im edelsten Sinne des Wortes sei: "Der Hader der Brüder, ihre Selbstsucht und Leidenschaft stürzt nicht nur sie selbst und Ihr Hans in den Abgrand, sondern bringt anch die Stadt an den Rand des Verderbens, auf welcher überdies der Zorn des Ares lastet (1. Stasimon). Den Doppelmord der Entzweiten kann anch die Liebe der Mutter nicht abwenden, weil beide von Selbstsncht erfällt sind. Aber anch die Stadt vermögen ihre berufensten Vertreter nicht zu erhalten, weder der kühne Mut des Eteokles, den die Hitze and Leidenschaft blind and anfählg macht, noch die ruhige staatsmännische Überlegung Kreons: des ersteren Kühnheit mnß an der überwältigenden Macht der Feinde, denen göttliche Hülfe zur Seite steht, zerschellen, und des letzteren Besonnenheit schreckt vor einem großen, persönlichen Opfer zurück. Nur die völlig selbstlose Hingebung kann den Staat aus höchster Not und aus alter Schuld erretten". Die Trilogie Oenomaos, Chrysippos, Phönissen wird als sicher angenommen. "In allen drei Tragödien zeigt Enripides, daß die Leidenschaften und die selbstsüchtigen Triebe im Menschen mächtiger sind als Vernunft and Pflichtgefühl: Beweis Hlppodamla im Oenomaos, Lajos lm Chryslppos, in den Phönissen die feindlichen Brüder und Kreon. Aber der Dichter, der ein Lehrer seines Volkes sein will, begnügt sich nicht, die Menschen darzustellen wie sie sind; er zeigt auch, wie sie sein sollen, indem er Ideale schafft als Vorbilder des sittlichen Handelns. So stellt er jeneu Personen den Chrysippos, so den Menoikeus gegenüber nud - so dem über den Tod hinans hassenden Bruder die über den Tod hinaus liebende Schwester, dem nm jeden Preis ans Herrschsucht und um seines Rechtes willen die Heimkehr erzwingenden Polyneiken die aus Selbstlosigkeit das Vaterland verlassende Jungfrau, den ihren Vater schlecht behandelnden Söhnen die zärtliche Tochter, endlich der Braut, welche um ihres Brautigams willen den durch diesen ungläcklich gemachten Vater und die Helmat verläßt, uämlich der Hippodamia im Oenomaos, die andere Braut, die um ihres durch den Erzeuger ihres Bräntlgams vertriebenen Vaters willen Bräutigam und Heimat aufglebt. die Autigone in den Phönissen". Dieser Gedanke soll den Schluß des Stückes rechtfertigen; aber die Schwierigkeit, daß Antigone sowohl ihren Vater in die Fremde begleiten als anch ihren Bruder bestatten und dabel sterben will, wird wieder mit der wenig befriedigenden Aunahme gelöst, daß Antigone V. 1667 es bereits eudgültig aufgegeben habe, Polyneikes zu bestatten.

# Fragmente.

36, 2 δύστηνος ἔσται (für ἄρα, Verwechselung der ähnlichen Ab-kürzungen) G. Vitelli Stnd. Ital. V (1897) S. 394.

Zn 48, 2—4 vgl. Comparettis Abhandlmg über drel antike Marmorhermen in Rendic. della Accad. dei Lincet 5. 6 S. 205—211. Auf einer derselben ist eine sehr zerstörte Inschrift, in welcher Comparetti diese drei Verse erkannt hat. Aus derselben ergiebt sich die Variante ppovoövoc µtiζov 3 ppelov ppovitv, welche man für richtig halten könnte, wenn nicht µtiζov wieder im folgenden Verse stünde.

773, 3 vermutet C. O. Znretti Bollett. di Filol. class. III (1896) S. 140 f. τυγχάνης έλλον τόδε.

R. Wünsch, Der psendoenripldeische Aufang der Danae. Rhein. Mus. 51 (1896) S. 138—152,

macht es sehr wahrscheinlich, daß Markos Musuros der Verfasser des Danaefragments ist. Dieses wird gleichzeitig nach nener Kollation der Handschrift mitgeteilt.

In den zwei ersten Zeilen des Papyrusfragments eines Tragikers bei Mahaffy the Filinders Petrie Papyri 2, KLIX (d), Canningham Memoirs 9, 1893 p. 161 bat C. Haeberlin Wochenschr. f. kl. Philol. 1896 S. 988 f. Eur. frg. 403, 1 und 2 erkannt. Mit den Versen 3-7 des bei Stob. überlieferten Fragments stimmen die Reste der Papyrus ηται ηται

nicht überein. "Dumnach gebören die auf dem Papyrus stehenden Versemalkate ieinem älteren Florileginn (vor 250 v. Chr.) an. Ist nun der Best der Verse auf dem Papyrus verlesen oder herrscht bereitst dort Konfusion † Sicher stehen die von Stobseus erhaltenen Verse in richtigem Zusammenhang mit den beiden ersten, wenn anch daxwischen sin Teil der Reflexion ausgefallen sein kann. In V. 5 mnß eß "gogavie 70 destehen. Den letzten Verse will Hierberilm wegen der Ähnlich teilt mit Med. 471 beseitigen. Allerdings kann er fehlen: allelen da er für den Sinn ausgezeichnet paßt, beweist jene Ähnlichkeit nichts für die Unschaftleit.

Die Hypothese, welche ebd. 1245 f. E. Holzner inbetreff des Papyrusfragments vorträgt, kann unerwähnt bleiben.

Zur Andromeda vgl. die Besprechung des Berliner Andromedakraters im Jahrb. des Deutschen Archkol, Instituts XI (1896) S. 292 von Bethe.

# Bericht über die griechischen Philosophen vor Sokrates für die Jahre 1876—1897.

Von

# Prof. Dr. Franz Lortzing in Berlin.

# Vorbemerkung.

Seit Susemihls "Bericht über die in den Jahren 1874 und 1875 erschienenen Arbeiten über griechische Philosophie und griechische Philosophen bis anf Theophrastos" (Jahresbericht II. III 1 S. 261-400) ist die vorsokratische Philosophie in diesen Jahresberichten nicht besprochen worden. Die vor einer Reihe von Jahren mir übertragene Berichterstattung über die seit 1876 auf diesem Gebiete erschienenen Arbeiten hat durch Hindernisse verschiedener Art eine längere Verzögerung erfahren und erstreckt sich nnnmehr über einen Zeitraum von 22 Jahren, während dessen die wissenschaftliche Forschung sich in höherem Maße als vorher und mit nicht geringem Erfolge der Frühzeit des philosophischen Denkens der Griechen zugewandt hat und besonders die Kritik der Quellen auf eine neue und festere Grundlage gestellt worden ist. Von diesen Fortschritten läßt sich in dem erweiterten Rahmen eine klarere und zusammenhängendere Darstellung geben, als es in einer Reihe von Teilberichten möglich gewesen wäre. Aber es liegt auch die Gefahr nahe, daß manche inzwischen veralteten Erscheinungen, die vielleicht kaum noch der Erwähnung wert sind, zu ausführlich behandelt werden und so der Bericht über Gebühr anschwillt. Ich will daher über die bis zum Jahre 1890 erschienenen Arbeiten, die ja auch zum weitaus größten Teile in der nenesten Anflage des ersten Bandes der Philosophie der Griechen von Zeller Berücksichtigung gefunden haben, möglichst gedrängt berichten und nur bei hervorragenderen Erscheinungen dieser Zeit etwas länger verweilen. Auf unbedingte Vollständigkeit kann dieser Bericht ohnedies keinen Anspruch erheben, da es mir in manchen Fällen nicht gelungen ist, ältere oder ausländische Schriften zu erhalten, einzelne entlegenere Arbeiten mir auch entgangen sein mögen.

Was den Umfang des zu besprechenden Gebietes betrifft, so habe ich mich von vornherein auf die Philosophen im engeren Sinne des Wortes beschränkt und einerseits die kosmogonischen und gnomischen Vorläufer wie Epimenides, Pherekydes, die Orphiker, die sieben Weisen, und andererseits die späteren Umbildungen älterer Systeme wie den Neupythagoreismus außer betracht gelassen, soweit nicht die betreffenden Untersnchnigen für die Erkenntnis der vorsokratischen Philosophie von Wichtigkelt sind. Ebenso habe ich die rein naturwissenschaftlichen und mathematischen Forschungen der Vorsokratiker nur insoweit berücksichtigt, als sie mit den philosophischen Theorieen ihrer Urheber in erkennbarem Zusammenhange stehen; eine Trennung, die freilich für eine Zeit, wo die Unterschiede zwischen der Philosophie und den Spezialwissenschaften noch beständig ineinanderfließen, nicht immer leicht durchzuführen war. - Die wichtigeren Anderungen des Textes der Fragmente habe ich jedesmal am Schlinsse der Berichte über die einzelnen Philosophen zusammengestellt unter Ausschließung der überans zahlreichen Stellen, die nur die Gedanken jener Männer wiedergeben, aber keine Spuren des Wortlants ihrer Äußerungen enthalten.

Der Übersichtlichkeit wegen erschien es zweckmäßig, den gesamten Stoff zunächst in einen allgemeinen nud einen besonderen Teil und ersteren wieder in folgende Abechnitte zu zeriegen: A. Schriften zur Quelienkritik; B. Schriften zur Chronologie der Vorsokratiker; C. Schriften, die die gesamte vorsokratische Philosophie behandeln oder mehrere Gruppen zusammenfassen.

# I. Allgemeiner Teil.

## A. Quelienkritik.

 Doxographi Graeci collegit recensuit prolegomenis indicibusque instruxit Hermanuus Diels. Berolini, G. Reimer, 1879. VI, 854 S. gr. 8.

Die außerordentliche Bedeutung dieses Werkes wird es rechtfertigen, wenn ich bei seiner Besprechung über die Grenze hinausgehe. die ich mir sonst in bezug auf die ältere Litteratur gesteckt habe, und wenigstens die Hanptergebnisse der mit stannenswerter Gelehrsamkeit und Geistesschärfe in den Prolegomena p. 1-263 geführten Untersuchung vorführe. Vgl. die kurze Zusammenfassung in Zellers Besprechung des Buches (Deutsche Litt.-Z. 1880 Sp. 225-228) und die eingehendere bei Tannery, Science hellène S. 18-28 sowie bei Susemihl, Jahresber, über Aristoteles und Theophrast für 1878/79 (VII 1) 8. 289 ff. - Pseudoplutarch, dessen Epitome vielfach von späteren Sammlern, besonders von Justin coh. ad gent, Achilles im Aratkommentar, von Eusebios, Kyrillos und Psendogalen benntzt worden ist, und Stobaos haben ihre Placita philosophorum aus einer Sammlung geschöpft, die anch Theodoret gr. aff. cur. IV, stellenweise vollständiger als iene, und vereinzelt Nemesios de nat, hom, exzerpiert haben, und als deren Verfasser zweimal von Theodoret Aëtios, ein etwa um 100 n. Chr. lebender Eklektiker, genannt wird. Das von Pint. und Stob. benutzte Exemplar seiner Sammlung war bereits durch zahlreiche Textverderbnisse entstellt, die znm Teil aus vorsëtianischer Zeit stammen. Von einigen Zusätzen Pintarchs abgesehen, geht alles, was wir bei diesem und bei Stob. finden, auf Aëtios zurück. Plnt. ist im Exzerpieren viel kurzer, nachlässiger und willkürlicher als Stob., wogegen dieser die Ordnung der Kapitel und selbst der einzelnen ö6fat vielfach geändert hat. Der Antor der pseudopintarchischen Sammlung gehört zu der Klasse von Fälschern. die im 2. Jahrhundert nach Plutarchs Tode diesem Schriftsteller Werke wie die Stromateis, de musica, de vita Homeri aufbürdeten. - Eine zwelte, bereits von Melneke nachgewiesene Quelle des Stobkos ist Areios Didymos, der nicht nur die Ethik, sondern auch die Physik und wahrscheinlich auch die Logik des Platon, des Aristoteles und der Stoiker, möglicherweise anch der Epikureer, zum Teil nach Antiochos, zum Teil nach anderen Schriftstellern verschiedener Zeiten dargestellt hatte. Die Anszüge ans Areios bei Stob, lassen sich von denen aus Aëtios an untrüglichen Kennzeichen unterscheiden, durch deren Unkenntnis Meineke oft verleitet worden ist, das Eigentum des Aëtios dem Arelos zuzuweisen. Der letztere ist anch von Eusebios in der praep, ev. zn wiederholten Malen exzerpiert worden. Er stammte aus

Alexandria, war wie der von ihm benutzte Endoros Eklektiker und ist nicht, wie Heine anuahm, zu unterscheiden von dem Freunde des Angustas: der Doppelname ist ebenso wie der des Laertios Diogenes darans zu erklären, daß es im 1. Jahrhundert v. Chr. hei den Griechen Sitte wurde, dem eigenen Namen den des Vaters, oft anch im Nominativ. hinzuzufügen und zwar so, daß der erstere an die zweite Stelle trat. -Eine dritte Quelle des Stoh. geht auf ein altes Allegorieenbuch zprück, das einen vor Vitruv lebenden Stoiker zum Verfasser hatte. Aus diesem Sammelwerke, das seinen zahlreichen Exzerptoren deu Stoff zu einer Vergleichung der Philosophen, besonders des Empedokles. mit Homer lieferte, ist vermutlich unter Platarche Namen im 2. Jahrhundert ein Homerisches Handbuch entstanden, das Stoh. henntzte, und aus dem anch die mit Unrecht von R. Schmidt dem Porphyrios zugeschriehene pseudoplutarchische Vita Homeri stammt. Aus derselhen Quelle schöpfte auch der Grammatiker Herakleou, von dem wiederum Prohus ad Vergil, und Sextns Emp. abhängig sind, sowie Herakleitos in seinen Allegorien. Auch Aëtlos hat zu dieser Quelle Beziehungen, Wenu Stob, I 10, 11 and mit ihm Herakl, alleg. 24 and Piut, vit, Hom, c. 99 umgekehrt wie Aët. I 3, 20 Hon bei Empedokles v. 33 ff. St. als Γη und 'Aιδωνεύς als 'Λήρ deuten, so hat Aëtios hier ohue Zweifel die richtige ältere Überlieferung der Allegorieenquelle hewahrt, während die verkehrte Übertragung der entgegengesetzten Dentnug von Homer O 189 ff. anf Empedokles dem allegorisierenden Homerbuche entnommen ist, dem anßer den genannten drei Autoren anch andere wie Athenagoras und Probus foigen. Durch die Vergleichung dieses Exzerptes wie mehrerer anderer bei Stoh. mit den entsprechenden Stelieu in der Vita Hom. gelingt es dem Verf., ihre gemeinsame Quelle wiederherzustellen. - Die Untersnehung wendet sich und der Urquelle aller doxographischen Samminngen, dem großen Werke Theophrasts über die Lehren der Physiker, zu, das uach dem Verzeichnis des Laert. Diog. 18 Bücher φυσικών δοξών (oder περί φυσικών nach Laert. V 46) enthielt (nach einer anderen Stelle des Verzeichuisses muß es eine zweite Ausgahe in 16 Büchern gegeben haben). Von diesem Werke wurde schon zur Zeit der Alexandriner ein Auszug in 2 Büchern, Ilepl puotxov ἐπτομῆς άβ', angefertigt, den Laert, IX 21 f. benutzt zu hahen scheint. während die Berichte der aristotelischen Kommentatoren dem vollständigen Werke entuommen sein dürften. Doch hat Simplicins, bei dem die zahlreichsten und wichtigsten Fragmente, viele ohne ausdrückliche Nennung des Antors, erhalten sind, deu Theophrast uicht selbst eingesehen, sondern die ihm bei Alexander Aphrodis. vorliegenden Exzerpte ausgeschriehen, wie D. durch eine Analyse einzeiner Fragmente uachweist. Ans den bei Simpl, überlieferten Bruchstücken läßt sich

uoch deutlich erkennen, daß Theophr. Im ersten Buche, das von den Priuzipien handelte, im wesentlichen eine chrouologische Reihenfolge beobachtete, wogegen in den folgenden Büchern aller Wahrscheinlichkeit nach die verschiedenen Lehren inhaltlich grupplert waren, wie dies in dem uus erhaltenen iangen Fragment de sensu, das uach Usener zur Zeit der Alexandriuer aus den Acfan des Theophr. gesoudert herausgegeben worden ist, noch jetzt vor Augen liegt. Die Einteilung des Stoffes In diesem Fragment erinuert an die der Prinzipieu bei Aristoteles. an deu sich Theophr, auch sonst eng anschloß, und desseu Urteile über seine Vorgänger er sicherlich gesammelt hatte, bevor er selne φυσικών δόξαι in Angriff nahm. Eine andere uneriäßliche Vorarbeit für dieses Werk war, wenn anders es neben der Darstellnug des Meisters einen eigenen Wert haben sollte, eine Durchforschung der Originalschriften selbst, dereu Ergebnisse Theophr, in Spezialabhandlungen über die einzelnen Philosophen (am ausführlichsten war die über Demokrit) uiedergelegt hatte. Zu diesen Spezialschriften gehört aber keiuesfalls die pseudoaristotelische Schrift Hapl Maliogov u. s. w., deren theophrastischen Ursprung D. im Auschluß au Zeller mit Recht bestreitet. Theophr. Phys. Opiu. fr. 5 bei Simpl. in phys. I 22, 27 ff. D. ist uicht durchweg, wie F. Kern annimmt, aus Theophr., sondern zu einem großen Teile aus der Schrift Hepl Mediorou u. s. w. selbst ausgezogen. Auch dle vou Vermehren uachgewiesenen sprachlichen Kriterien sprechen gegen Theophrasts Urheberschaft dieser Schrift. - D. geht hieranf den Spureu der theophrastischen Adfat bei Cicero nach. Die nicht über Piatou hlnausgehende doxographische Zusammeusteilung Luculi. 118 ist offenbar aus Theophr. geschöpft, aber nicht direkt, soudern durch Vermittelnng des Kleitomachos, der Theophrasts Sammiuug benutzt hat. Wichtiger ist das lange Exzerpt bel Clc. de nat. deor. I 25-41. das uach der herrscheuden, von Hirzel, Untersuchungen zu Ciceros philosoph. Schr. I S. 5 ff., geschickt begründeten Meinung aus Philodem m. adraßafag ausgeschrieben ist. D. bezweifeit die Richtigkelt dieser Annahme und stellt ihr gegenüber die Vermutung auf, daß Cic. den Phaidros m. Beniv benntzt habe. Die Übereinstimmungen zwischen Cic. und Philodem würden sich hierbei daraus erklären, daß Philodem soiche Stellen gleichfails dem Phaidros entuommen hat. Die 365at bei Clc. und Philodem können aus chronologischen Gründen nicht auf Aëtios zurückgeführt werden, ihre Queile ist wahrscheinlich eine ältere, aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. stammende Bearbeitung des theophrastischen Werkes. - Die Zusammenstellung von Philosophenmeinungen bei Ciemens Protrept. V 64 und 66, in der zwei Reiheu verschiedenen Ursprungs, die eine über die Prinzipien, die andere über die Götter handelnd, miteinander vermengt sind, geht ihrem zweiten Bestaudtelle

nach sicher auf Cicero zurück. Aber Clemens hat, wie Krische erkannt hat, nicht Cicero selbst eingesehen, sondern ein jus Griechische nbersetztes, preprünglich lateinisch geschriebenes Buch eines christlichen Schriftstellers, der Cicero vor Augen gehabt hatte. - Bevor D. in seiner Untersuchung des Einflusses der Δόξαι Theophrasts auf die Späteren fortschreitet, giebt er S. 132-144 eine tabellarische Übersicht des theophrastischen Gntes bei den Exzerptoren, indem er die doxographischen Mitteilnngen bei Hippolytos, Psendoplntarch in den Stromateis, Laertios Dlogenes und Aëtios sowie die eutsprechenden Bruchstücke ans Theophrast, soweit sie die vorsokratischen Philosophen betreffen, nebeneinanderstellt. - Er geht daranf zu einer Analyse der doxographischen Abschnitte in den Philosophumeua des Hippolytos über. Dieser hat in seinem ersten Buche zwel Kompendien exzerpiert: 1. eine dem Werke des Laertios Diog. in der Form ähnliche, aber weit kürzere und wertlosere Vitarum epitome; 2. die Epitome einer Doxographie, die er für c. 6-9 nnd c. 11-16 benntzte, doch nnter Hinznfügnug einzelner Abschnitte der ersteu Epitome. Die unmittelbare Onelle dieses ersten Kompendinms ist nicht mit Sieherheit zu bestimmen (Sotions Διαδογών βιβλία τη, anf die eine Bemerkung in c. 14, 1 fiber Xenophaues hinweist, sind nicht direkt von Hippolyt beuutzt worden, ebeusowenig Herakleides Lembos, der nach Heckers von D. gebilligter Vermntnng den Sotlon und Satvros ineinander verarbeitet hat); soviel aber steht fest, daß sie Anszüge aus Aristoxenos, Sotion, Herakleides nnd Apollodors Chronika enthielt. In dem doxographischen Kompendinm waren Theophrasts Δόξαι in der Weise ausgezogen, daß die bei letzterem sachlich geordneten Lehren auf die einzelnen Philosophen verteilt waren. Beide Quellen lassen sich streng voneluander schelden. - Vou den unter Plutarchs Namen gefälschten Stromateis sind § 1-7 und § 10-12 offenbar ans einer Epitome Theophrasts, wenn anch teilweise flüchtig und ohne verständige Answahl, ansgeschieden. Die wertlosen §§ 8 nnd 9 stammen aus einer anderen Quelle. - Laertlos Diogenes stellt gewöhulich die Lehren der Philosophen zuerst κεταλαιωδώς, dann κατά μέρος dar. Die kürzere Darstellung ist aus einer biographischen. die längere ans einer doxographischen Quelle geflossen. Die längere geht anf ein Kompendinm aus Theophrast zurück, das dem von Hippolytos and Platarch in den Stromatels beuntzten ähulich war. Anch die kürzere stammt vielleicht preprünglich aus Theophrast, ist aber sorgloser angefertigt und enthält fremde Bestandteile. Eiu ähnliches, aber kürzeres Haudbuch wie Laertios haben Ensebios in der praepar. evang, and andere Kirchenschriftsteller wie Theodoret, Ireuaus. Arnobins and Augustians benutzt. Dem Epiphanios standen zwei doxographische Anszüge zu Gebote: ein kürzerer, voll der gröbsten Fehler, und ein Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd, LXXXXVI. (1808, L.) 11

längerer, für das 3. Buch der Schrift adv. haeres, beuutzter, auch dieser uicht frel von schlimmen Verkehrtheiten. - Die Untersuchung lenkt unn wieder zu der Zusammensetzung und Entstehung des Aftiaulschen Werkes zurück. Das Kapitel über die Prinzipien (I 3), das in der Weise der Biographen die Lehreu uicht in sachlicher Ordnung, soudern uach der Succession der Philosophen bringt, hat mit Epiphanios eine auf Theophrast zurückgehende Quelle gemein, aus der auch die kürzeren Exzerpte des Lacrtios und das Kompendium des Euschios schöpfen; es lat dies eine hiographische Schrift, die von der Art der Placita, uamentlich in der Bekämpfung der Lehren der Philosophen, abweicht. Sicherlich gehört es zum Bestaude der Vetusta placita. Die vou Aëtios mehrfach ahgeäuderte Kapitelorduung dieser läßt sich aus dessen Werke mit ziemlicher Sicherheit herstellen und wird S. 181 ff. tahellarisch vorgeführt. Die Entstehungszeit der Vet. plac. ergiebt sich aus einer Vergleichnng von Ceusoriuus d. die uat. c. 4-15 mit den entsprechenden Abschuitten des Aëtios, die auf eine beiden gemeiusame Quelle schließen läßt. Da Censoriuns diese Kapitel sorgfaltig aus Varros logistorici, hesouders aus Tubero de origine humana, exzerplert bat, so muß auch letzterer dieselbe Sammlung wie Aëtios beuntzt haben. Zieht mau nun in betracht, daß als jüngste Autoren bei Aëtios stets die eiu Menschenalter vor Varro lebeuden Poseidonios und Asklepiades augeführt werden, so gewinnt man als wahrscheinliche Entstehungszeit der altereu Sammlung das Eude des 7. Jahrhunderts a. u. c. Diese reichhaltige Quelle ist nicht uur von Varro und Cicero, Arelos und Aëtios benutzt worden, sondern auch von Aussidem und dem unter Traian lebenden Soranos, der die Lehren der Mediziner und zugleich der Philosopheu zusammeugestellt hat und seinerselts wiederum dem Tertullian de anima als Vorlage gedient hat. Die theophrastische Grundlage dieser Sammlung, die sich schon aus der ganzeu bisherigen Beweisführung ergiebt, wird durch Vergleichung eluzeluer Stelleu hei Aëtlos mit andern Exzerptoren (vgl. besonders den Bericht über Auaximauder bei Aët, III 10, 2 mit Hippolyt, 6, 3) aufs klarste erwlesen. Unzweifelhaft sind Theophrasts Δόξαι die Hauptquelle der Placita für die ionischen Philosophen und Xeuophaues, wahrscheinlich auch für die Eleaten und die Atomiker gewesen, obwohl in betreff der ietzteren die häufigen Irrtümer in der Darstellung ihrer Lehren Bedenken erregen können. Allem Auscheine nach hat dem Verfasser der älteren Placita das Buch Theophrasts selbst vorgelegen; aber theophrastisches Gnt ist ihm auch aus andern Quellen zugeflossen, so manches Heraklitische in stolscher Färbung. Für die Art, wie auf theophrastischer Grundlage fremde Strukturen anfgebaut worden sind, ist die Vergleichung zwischen Aëtios und Theophrast de sensu hesonders lehrreich. Der Umstaud, daß dle

δόξαι in den Vetnsta placita vielfach der stoischen Anffassung angepaßt sind, weist auf die Schule des Poseidonios. Anffällig ist, daßanch bel Cleero de divin. I 5 ff., obwohl er nur in eiozelnen Pankten mit den Placita übereinstimmt, als letzter Philosoph, wie gewöhnlich in den Placita, Poseidonios angeführt wird. Anf die Meteorologica des Poseidonlos geht auch dnrch Vermittelnng des Asklepiodotos Seneca in seinen natur. quaest. zurück, die ebenfalls mannlgfache Übereinstimmung mit den Placita zeigen. Besondere Beachtung verdienen anch die Znsammenstellungen von čóξαι über die Anschwellung des Nifs, die sich anßer bei Seneca anch bei Dlodor, dem Anonymus Florentinns (hinter dem 2. Buche des Athenãos), den Scholiasten des Apollonios sowie bei Aëtios und dem Aristoteles latinus finden. Alle diese Bearbeitungen gehen, wenn auch nicht numitteibar, auf eine vielleicht dem Aristoteles, wahrscheinlicher aber dem Theophysst oder einem andern Peripatetiker zuzuschreibende Behanding dieses Gegenstandes zurück. - Den Schliß der Prolegomena bilden zwei Untersuchungen. Die erste handeit über Pseudogalens Historia phllosopha, dle nngefähr um 500 entstanden zu seln scheint und anßer dem ans einem trefflichen Kompendinm stammenden Verzeichnis der Sekten zwei verschiedene Bestandteile enthält: eine mit den gleichartigen Partien bei Sextus Emp, ans gemeinsamer Quelle geschöpfte Zusammenstellung von Definitionen und von c. 25 an eine den psendoplutarchischen Placita entnommene Doxographie, dle, mit Vorsicht gebrancht, der Textkritik gute Dienste leisten kann. Die zweite Untersuchung betrifft des Hermeias gentil, phil. irrisio, die wahrschelnlich im 5, oder 6, Jahrhundert verfaßt wurde und neben vielen wertlosen einzelne gute Nachrichten enthält, welche ans einem doxographischen Werke entlehnt zu sein scheinen. - Die wesentlichen Resultate dieser weltverzweigten Untersnehning, durch die über ein bis dahin größtenteils in Dankel gehülltes Geblet der philologischen Forschung helles Licht verbreitet worden ist, fanden alsbald nach dem Erscheinen des Werkes die volle Zustimmung kompetenter Mitforscher (s. anßer der angeführten Besprechung von Zeller die Rezensionen im Litt. Centralbl. 1880 S. 754-756 von B. and in der Rivista di filologia VIII S. 539 f. von G. V[itell1]); jetzt vollends, nachdem sie fast zwei Jahrzehnte lang unbeanstandet geblieben and von allen Sachkandigen angenommen worden sind, dürfen sie als ein völlig gesichertes und nnantastbares Besitztum nnserer wissenschaftlichen Litteratur bezeichnet werden. Einzelne Annahmen lassen sich natürlich bestreiten und sind, wie wir gelegentlich sehen werden, bestritten worden; es sind dies aber fast durchweg solche, die D. selbst vorsichtigerweise nur als mehr oder minder wahrscheinliche Vermntungen hingestellt hat. Zn Ihnen scheint mir z. B. die Hypothese

11\*

Lehren älterer Philosophen berichtigt wird. So wird z. B. S. 25 f. nachgewiesen, daß unter dem hisiang mißdenteten αὐλὸς πρηστήρος, mit dem nach Plac. II 20, 1 (vgl. Stob. Plac. II 25, 1) Anaximander die Öffnungen in den Gestirnringen verglichen hat, die Röhre eines Blasebalgs zu verstehen sei, und dementsprechend S. 156 bel Hippolyt 6, 4 das sinnlose τόπους τινάς αὐρώδεις in πόρους τινάς αὐλώδεις verbessert. Damit ist die von Snsemihl Jahresber, II III S. 274, 13 gebilligte Erklärung Schnsters zugleich mit seiner Änderung des Textes: πρηστήρα αὐλοῦ statt πρηστήρος αὐλόν beseitigt. Die nene Auffassnng der Ansdrücke Γη nud 'Aιδωνεύς bei Empedokles (S. 88 ff.) lst schon oben erwähnt worden. S. 109 ff, wird bel Erörterung der Frage, welche Quellen Simplicius in Theophr. fr. 5 benutzt bat (s. o.) die metaphysische Grundanschaunng des Xenophanes behandelt, teilweise im Anschliß an Zeller, doch mit einer bedentsamen Abweichnng, anf die einzngehen sich später Gelegenhelt finden wird. S. 164 f. wird die Mitteilung bei Theophr. fr. 1 and Laert, Dlog, IX 8, Heraklit habe alles ans dem Fener darch Verdichtung und Verdünnung entsteben lassen, auf eine irrtumliche Vermutuug Theophrasts znrückgeführt (vgl. Zeller I 25 S. 652, 2).

Anf die Prolegomena folgt der Hanptbestandteil des Dielsschen Werkes, die Sammling der doxographischen Überreste nid zwar: 1. Die aus Psendoplntarch nnd Stobäns, deren Texte in zwei Kolnmneu einander gegenübergestellt werden, rekonstrnierte 'Αετίου περί τῶν ἀρεσκόντων συναγωγή, der unter dem Strich links die testimonia Pintarchi ans Justin. Achilles. Kyrillos u. a. sowie rechts aliorum ex Aëtlo excernta, besonders des Theodoret und des Nemesios, beigefügt sind. 2. Die physikalischen Fragmente der Epitome des Areios Didymos. 3. Die Fragmente der συσικών δόξαι des Theophrast. 4. Das zusammenhängende Bruchstück ans diesem Werke περί αδοθήσεων. 5. Eine Gegenüberstelling des Textes von Cloero de uat. deor. I 25-41 und der entsprechenden Überreste ans Philodem de pietate I. 6. Die sogen. Philosophnmena aus Hippolytos κατά πασών αίρέσεων έλεγγος Ι 1-26. Das doxographische Fragment aus Plutarchs Στοωματείς bel Eusebios praep. ev. I 7, 16 ff. 8. Epiphanil varia de Graecorum sectis excerpta. 9. Psendogalen περί φιλοσόφου έστορίας. 10. Hermeias διασυρμός τῶν Εξω φιλοσόφων. Den Texten liegen überall die besten Handschriften zu grande, darunter nicht wenige bisher anbekannte oder anbenatzte. Dieses neue Material haben dem Heransgeber teils ältere, ihm überlassene Kollatlonen wie der cod. F des Stobäns nach der Kollation Wachsmuths, der in Useners Besitz befindliche Apparat von Brandis zu Theophrast de sens., der Apparat Torstricks zn Simplicius in phys., teils dle von ihm selbst oder für ihn von befreundeten Gelehrten wie Usener, Kießling, Kaibel, J. Brnus verglichenen Handschriften geliefert. Ein besouders wertvoller Fund waren die aus dem 11. Jahrhundert stammenden Exzerpte des Cedrenus ans einem an Alter and Wichtigkeit die aus sonst bekannten Handschriften weit überragenden Kodex des Hippolyt. Diesen umfangreichen und trefflichen Apparat hat D. mit vollendeter kritischer Meisterschaft gehandhabt nud so durchweg eineu gereinigten und die früheren Ausgahen an Branchbarkeit und Znverlässigkeit weit hinter sich lassenden Text hergestellt. Den Schinß des Werkes bildet ein mit größter Sorgfalt augefertigter ansführlicher Index Verborum (S. 707-842), durch den die griechische Lexikographie und insbesondere die philosophische Terminologie mannigfache Bereicherung erfahren hat. - So hat D. der Forschung nicht nur nene Wege gewiesen, soudern auch auf lange Zeit hinaus ein nnentbehrliches Hülfsmittel geboten, das voraussichtlich zum Ausgangspunkte uener, folgeureicher Untersuchungen dieuen wird. Wenn dies hisher nicht in dem Maße geschehen ist, wie man bei der hohen Bedentung des Werkes batte erwarten solleu, ja wenn manche das Gebiet der griechischen Philosophie berührende Arbelten fremdläudischer wie deutscher Autoren bis lu die neueste Zeit hinein völlige Unkenntnis der Dielsschen Untersuchungen zeigen, so bewelst dies nur, wie langsam sich selbst in unserer verkehrsreichen Zeit neue wissenschaftliche Erscheiunngen auch in den eugeren Kreisen der Gelehrten verbreiteu.

Schon geranne Zeit vor dem Ercheinen der Dozographi hatte C. Wachemut hier das Sammewerk des Stoblas in mehreren Göttinger Universitätsechriften (a. die Berichte von Diels, Jahrb. f. kl. Philol. 1872 S. 189 ff. und von Lortzing, Philolog. Anz. VI S. 133 ff.) sowie in der Abhandlung: "Versprengte Trimmer der Eklogen des Stoblass in seinem Florilegium (Rhelu. Mus. XXVII S. 73-80) wichtige Aufschlüsse gegeben. Diese Arbeiten sind dann mit einigen Nachträgen wieder abgedruckt und zwei nene Abhandlungen. "Über das byzantlinische Prorilegium Parallela und seine Quellen und Gomologium Byzantlum in tw. tw. Argozpforo Irozogforog. Ernxfros e varlis codicum exemplis restitatum hinangefügt worden in:

 Studlen zu den griechischen Florilegien von Curt Wachsmuth. Berlin, Weidmann, 1882. 218 S.

Ther den Italait dieser Sammlung sowle über eine mit dem letzten Stücke im engesten Zusammenhange steheude Abhandlung desselben Verfassers. De goomologie Palatino ineditor (in der H. Saappe gewidmeten Satrara philologa, Berlin 1879, S. 7 dl.) hade lech im Philol. Anz. XIII Suppl. 1 S. 683—705 anaführlichen Berloht erstattet, aus dem ich hier das Wichtigste kurz zusammenfasse. Die segen. Ektlegen und das sogen. Pforliegium des Stobäus hildeten nraprünglich ein Gesamtwerk in 4 Büchern, das dem Photius noch in einer ganz (?) unverstümmelten Gestati vorlag, während sich in der gemeinsamen Urhandschrift unserer

sämtlichen Codices vor dem 11. Jahrhundert ein Biatt aus dem 1. Kapitel des 2. Buches gelöst hat. Eine nach diesem Verinste genommene Abschrift hat dem Verfasser des fälschlich dem Jo. Damascenns zugeschriebenen Florileginm Laurentiannm vorgelegen. Im Archetypus griff dann die Verderhnis weiter nm sich, so daß die ganze Handschrift in zwei Hälften zerfiel, die von nnn an gesondert abgeschriehen nnd als zwei seibständige Werke überliefert worden. Bei dieser Trennung gerieten drei der gelösten Biätter ans dem Anfang des 2. Buches in das "Florileginm", wo sie zwischen Kap. 79 nud 83 der Ausgahe von Meineke eingeheftet wurden. Aus der so verstümmeiten ersten Hälfte ist eine größtenteils stark verkürzte Abschrift geflossen, die dem Archetypus naserer Eklogenhandschriften zu grunde liegt. Dieser Archetypns erlitt noch weitere beträchtliche Einbußen. Znnächst ging der größte Teil der einieltenden Kapitel sowie des zweiten Buches verloren, nnd in dieser Verstümmelnng erscheint der Text in den zur ersten, hesseren Klasse gehörenden Handschriften, die sämtlich aus dem Farnesinus (F) stammen, während die zweite Klasse, in der gieichfalls nur ein Kodex, ein Parisinns (P) maßgebend ist, ans demselhen, aber inzwischen noch um mehrere Blätter verkürzten Archetypus hervorgegangen ist. Darans ergiebt sich, daß sich die Kritik der Ekiogen in erster Linie anf F und daneben nur noch auf P zn stützen hat. während Gaisford und anch noch Meineke hauptsächlich den fast ganz bedentungslosen Angustanus benntzt hatten. Außer diesen beiden Handschriften kommt noch für einzelne Abschnitte das bereits erwähnte Flor. Laprentianum (L) in betracht. - In einigen der von L allein anfbewahrten "Kapitel siud ebenso wie in einer Anzahl dem "Floriieginm" des Stob. entnommenen Kapitel die Sentenzeu aus Stob. mit fremdartigen Abschnitten verbunden, die aus einer anch von anderen Exzerpteren wie Antonins, Maximus and dem Verfasser der hisher anedierten Melissa Augustana ausgeschriebenen Parallelensammlung stammen. Diese unter allen nachstobäanischen Florilegieu wichtigste Sentenzensammlung, die spätestens gegen Mitte des 10. Jahrhunderts entstanden sein muß, läßt sich in ihrem profanen Teile ans ihren vier Exzerptoren mit ziemlicher Sicherheit herstellen. Sie selbst ist ans sehr verschiedenartigen Queilen zusammengeflossen. Nicht nnr die Hanptmasse der Dichtercitate, sondern anch die Mehrzahl der Prosastellen sind aus Stobans' Floril., wenn auch nicht direkt, geschöpft. Eins der Kriterien stobäanischen Ursprungs, das namentlich für die Entscheidung über die Echtheit Demokritischer Sentenzen von Bedentung ist, heruht, wie ich in meiner Abhandlung "nher die ethischen Fragmente Demokrits" S. 14 gezeigt habe, auf dem Vorkommen ionischer Formen. Unter den übrigen Quellen des Parallelenhnches verdient hesondere Beachtung eine dem Stob. unhekannte

Sammlung von Sentenzen des Demokrit, Isokrates und Epiktet, ein byzantinisches Gnomologinm, das Wachsmuth ans verschiedenen Rezensionen rekonstruiert hat. - Für die Vervollständigung der Philosophenfragmente sind diese und ähnliche Sammlangen, wie sie seitdem in größerer Zahl, besonders durch H. Schenkl (vgl. z. B. "Pythagoreersprüche in einer Wiener Handschrift", Wiener Studien VIII S. 262 ff.) und Elter (vgl. "Gnomica II", Leipzig 1892 nnd "De gnomologiorum graecorum historia atque origine, Bonn 1893) veröffentlicht nnd besprochen worden sind, fast völlig unbranchhar, da die einzelnen Sentenzen in ihnen ohne Nennung der Antoren üherliefert sind. Dies gilt ebenso für Demokrit (s. meine soeben angef, Abh, S. 13) wie für Epiktet (s. Asmns Quaest. Epicteteae, Freibnrg 1888 und H. Schenkl, Die epiktetischen Fragmente S. 86 und In seiner Ansgabe des Epiktet S. 462 \*\*). Aber auch in den Fällen, wo die in ihnen enthaltenen Aussprüche anderweitig einem bestimmten Autor helgelegt werden, sind sie nnr mit größter Vorsicht für die Textkritik zn henntzen. - Eine ebenso geringe, ja vielleicht eine noch geringere Bereicherung unserer Kenntnis der älteren Philosophen bieten die Apophthegmensammlungen, da in den selteusten Fällen, zumal bei der großen Verwirrung der Lemmata in allen derartigen Zusammenstellungen, die in ihnen üherlieferten Aussprüche mit einiger Wahrscheinlichkeit den Personen, deneu sie in den Mnnd gelegt werden, wirklich zugeschrieben werden können. Es genfige hier. darauf hinznweisch, daß ein Bruchstück jenes großen Apophthegmenkorpns, das dem Verf. des erwähnten Paralleleubnches als Quelle gedient hat, und ans dem das Floril, Monacense (im Anhang zu Melnekes Stob. Flor. IV S. 278 ff.) and das Floril. Leldense einen Anszug darstellen, von Wachsmith unter dem Titel "Die Wiener Apophthegmensammlung" in der Festschrift zur Begrüßung der 36. Philologenversammlang, Freiharg 1882, S. 1-36 herausgegeben and erläntert worden ist; vgl. meine Rezeusiou im Philol, Anz. XIV S. 105 ff. and meine "Zusätze und Bemerkungen" zu der Ansgabe im Philologus XLIII S. 233-243.1) Ein vollständigeres und reichhaltigeres Exemplar derselhen Samminng bletet L. Sternhach, De gnomologio Vaticano inedito, Wiener Studien IX (1887) S. 175-206 und X (1888) S. 1-49.

Eine willkommene Ergänzung zu den "Studien" Wachsmuths hildet:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der ente Teil der Abhandlung (S. 219-232) behandelt die Quellen der den sonen. zope beigelegten Ausprüche; eine Frage, die in neuer Zeit mehrlich, num Teil auf grund der Veröffentlichung neuen handechrift-flichen Materials ertertet worden ist, und auf die wir hier ather eigen mittlen, wenn wir nicht von vornherein die sieben Weisen von unserm Berichte ausgeschlossen hätten.

De Joanuis Stohael codice Photiano scripsit Antonius Elter.
 Bonnae 1880. 75 S.

Der Verf, weist in scharfsinuiger und üherzeugender Weise nach. daß die von Photius im cod. 167 seiner Bibliothek dem Verzeichnis der Kapitelüherschriften des Stohans heigefügten Indices der Schriftstelleruamen, die man his dahiu für ziemlich wertlos gehalten hatte, einen uicht unwichtigen Beitrag zur hesseren Kenutuis der arsprünglichen Gestalt des Stoh, zu liefern geeignet sind. Das in fünf Grappen, deren erste die Philosophen umfaßt, zerfallende Namenverzeichnis, ist nicht etwa, ahgeseheu von der Einteilung uach dem Anfangshuchstahen der Namen, völlig regelios znsammengestellt, soudern nach einem ganz hestimmten Prinzlp geordnet worden. Der Verfasser des Index hat jedeu Namen nur einmal und zwar dann, wenn er ihn hei fortlanfeuder Lektüre des Stoh, zuerst erwähut fand, in der hetreffenden alphabetischen Kolnmue notiert. So leistet uns das Verzeichuis eine wesentliche Beihülfe, nm die Beschaffenheit des von dem Pinakographen henutzten Kodex (den Elter kurzweg codex Photianus uennt, ohwohl er möglicherweise älter ist als die Handschrift des Photins) genauer zu erkennen. Es ergieht sich, daß die Handschrift mit Ansnahme der Lücke im Anfange des 2. Buches den ganzen, unverstümmelten Stoh, enthielt, und ferner durch Vergleichung der ersten 29 Kapitel des 1. Buches des Stoh. mit den psendoplntarchischen Placita, daß Stoh. iu hezng anf die Zahl der Antoren und Eklogen weit reichhaltiger ist als Plutarch und kaum eine Sentenz, die er hei Aëtios vorfand, ausgelassen hat. Wenn vom 30. Kapitel his zum Schlusse des 1. Bnches unser Text, selbst gegen Plntarch gehalten, höchst dürftig und trümmerhaft erscheint, so trägt die Schuld daran uicht Stob., sondern das kompilatorische Verfahren eines hequemen Ahschreihers, der von dem hezeichueten Kapitel an hauptsächlich nur Sentenzen des Aristoteles und Platon aus Stoh. exzerpiert hat. Auch mit den stobaanischen Exzerpten des Laurentjanus steht der Index des Photins im vollen Einklange. Schließlich bildet er auch eine sichere Grundlage für die Vergleichung des Stoh. mit den ührigen Florilegien, insonderheit mit Maximus und deu anderen Sammlern, die ans dem Parallelenbuche geschöpft hahen.1) Für das Nähere verweise ich auf meine Rezension in der Philol. Rundschan II S. 163-170, we ich auch gegen einzelne Behauptnagen Elters Bedenkeu ansgesprochen hahe.

¹) Daö übrigens der Verfasser des Parallelenhuches anch den Stob. selbat heautt hat un nicht, wie Wachsmuth, Studien S. 22, mit Bernhardt annimmt, die arsprüngliche Quelle des Stoh, ist von Freudenthal, Zn Phavorinus und der mittelalterlichen Florilegienlitteratur, Rhein. Mus. XXXV S. 408 ff., wahrscheinlich gemeath worden.

- An Elters Ahhandlnug knüpft an:
- H. Diels, Stohaios and Aëtios. Rhein, Mus. XXXVI (1881)
   343-350.

D. stimmt den Ausführuugeu Elters üher die Thätigkeit des Pinakographen im allgemeineu zu, glauht aber, daß dieser nicht äugstlich die preprüngliche Reihenfolge hewahrt habe, sondern bei der Einreihung der Namen in die fünf Listen manche Verwirrung iu der Reihenfolge und anch Ansfall von Namen vorgekommen sel; doch sei in Partieen, dle angenscheinlich uoch die ursprüugliche Serie ungestört erhalten hätten, ein Rückschluß auf den Text des Steh, wohl berechtigt. So wird aus dem Verzeichuis die schon von Heeren ausgesprochene Vermutung bestätigt, daß Actios I 7, 27, 28 (Doxogr. 303b 19 ff.) das Lemma Empedokles ansgefallen sei. Die Lücke ist nach D. so zu ergänzen: Μέλισσος - άπειρον τὸ εν' < Εμπεδοχλής σφαιροειδή (sc. θεὸν elvat) nai diôtov nai dnívytov tô  $\tilde{\epsilon}v > 1$ , nai tô  $\mu \hat{\epsilon} v \hat{\epsilon} v$  thy dvájnyv  $\mathbf{n}$ . s.  $\mathbf{w}$ . — D. verteidigt danu die von ihm Doxogr. S. 57 ff. ansgesprochene Ansicht, daß die Eingangskapitel in den plutarchischen Placita und ebeuso I 7. 1-10 bereits vou Aëtios eingeschunggelt worden seien, gegen Elter, der das Proöminm sowie cap. 1 and 7 dem Interpolator des Plutarch zuschreiht und die Sammlung des Actios mit cap. 3 (= Stoh. I 10) hegiunen läßt. Schließlich weist D. nach, daß der Verfasser des Floril. Lanrent, nicht nur die Kapitelüherschriften, soudern anch den Text des Stoh. aus Pseudoplutarch an eiuigen Stelleu interpoliert hat.

Die Ergehnisse der in den "Studien" niedergelegten Untersachnugen hildeten eine naerikBliche Vorarbeit und zugleich eine sichere Grundiage für die von Wachsmuth unternommene Nenhearheltung des Textes der Eklogen, die einige Jahre später unter dem Titel:

Joannis Stohaei Authologium rec. C. Wachsmuth et
 Hense vol. I et II. Berlin 1884. Vol. I: XXX, 502 S. vol. II:
 S.

erschienen ist. Mit dieser Ansgabe ist zum ersten Male ein auf fester diplomatischer Grandlage rubeuder Text der Eklogen hergestellt. Schou änßerlich hetrachtet, stellt sie sich ganz anders dar als ihre Vorlänfer. Die Kapitelzahlen sind nach dem Verzeichnis des Photins berichtigt worden. Den in die Handschriften des "Florilegiums" verspreugsten Trümmera von II 1, 2 und 4 ist ihre rechtmüßige Stelle und Beiben-

<sup>&#</sup>x27;) Wachsmuth in der Ausgabe der Eklogen ergänzt einfacher die Lücke so: Mikhooc, — σχείρον «Έμκεδανλή; τόν οφαίρον καί» τὸ ἔν, καὶ τὸ μίν ἐν τι. s. w.

Nnr der Vollständigkeit halher erwähnen wir hier:

1884 S. 1199 ff.

 C. Thiaucourt, De Johanuis Stobaei Eclogis earnmque fontibus. Paris 1885. 90 S.

Diese Abhandlung eathalt nämlichnnter dem Schein eigener Forschung nad profunder Gelehrsamkeit im wesentlichen nichts als einen Anszug ans Wachsamths, "Stadien" und Prolegomen zum Stob. sowie aus Meinekes Abhandlung über Areios Didymos und Hirzels Untersuchungen zu Ciccros philosophischen Schriften; a. meinen Bericht in der Berl. phil. Wochenschr. 1885 Sp. 1838 ff. ')

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ergänzungen zu dem so lückenhaft überlieferten 2. Buche des Stob. giebt A. Elter, Nene Bruchstücke des Jo. Stobäus, Rhein. Mus. 47 (1892)

Die den Stohäischen Exzerpten aus Aëtios parallel laufenden psendoplutarchischen Placita sind neuerdings wiederum herausgegeben worden in:

 Plutarchi Chaeronensis Moralia recognovit Bernardakis. Voi. V. Leipzig. S. 264-372 s. t.: Πλουτάρχου φιλοσύφου περὶ τῶν ἀρεσχόντων φιλοσόφοις φυσιχῶν δογμάτων Βάλία πάντε.

Da B. nur einen der drei von Diels benutzten Codices der Piscitz vergichen hat und zwar den Paris. E, der ein Vertreter der sehlechteren Handschriftenklasse ist, so war er von vornberein daranf angewissen, in hezug auf die Textesgestallung sich im großen und ganzen an Diels anzuschließen. Doch hat er hei einer Anzahl verderhter Stellen unter dem Texte Verhesserungen vorgeschlagen, bleweiten auch in den Text aufgenommen, von denen manche annehmbar oder doch heschtenswert errebeinen.

Anf ein Kapitel des Aëtios hezleht sich eine hier nur nehenbeit zu nennende Ahnandlung von P. Wendland: Posidonius Werkt zuglichten, Archiv f. Gesch. d. Philos. I (1888) S. 200—210, in der nachgewiesen wird, daß das stoisierende Kapitel üher den Ursprung des Götterglaubens hei Peendoplut. — Aëtias I 6 ein flüchtiger und verworrener Auszug aus der Schrift des Posidonius zugl ben vist, die wir als Queile für das gesamte 2. Buch von Gieren d. nat. deer. auzusehen hahen (vgl. Schwencke in Jahrh. f. kl. Phil. 1879 S. 65), und daß aus derseiben Queile Clemens Al. Protrept, § 26, Sextus Emp. Math. 185 ff., der Verfasser der Schrift π. zépape und Areios Didymos in einem Kapitel geschipft haben. Wichtiger für unsere Zwecke ist eine zweite Ahhandlung desselben Verfasser:

Eine doxographische Quelle Philos. S.-Ber. Berl. Ak. XLIX (1897) S. 1074—1079.

W. vergleicht zwei doxographische Exkurse bei Philo de sonnis mit den entsprechenden Abschnitten bei Aëtios und in verwandten Quellen. Der erste Exkurs cap. 4 mit seiner Fortsetzung cap. 10 entbilt eine Übersicht der verschiedenen Philosophenmeinungen über die Beschaffscheit des Himmels und der Gestirme, die nicht frei von Irrtümern und Flüchtigkeiten, aher reichhaltiger als Aëtios ist, so daß dessen Berichte in einigen wichtigen Punkten uns Philoso ergänzt werden Künnen. Noch deutlicher Irtit dieses Verhältnis in dem zweiten Exkurse

S. 130-137. E. veröffentlicht 30 Eklogen aus einem Vatikanischen Gnomologium und weist nach, daß sie zum größten Teile aus verloren gegangenen Abschnitten von Stoh. II stammen.

(cap. 6) hervor, in dem die δόξαι über das Wesen des νοῦς (oder der ψυγή, die hier mlt dem νους vermengt wird), sein Entstehen und Vergehen sowie seinen Sitz im menschlichen Körper zusammengestellt sind. Hier stehen nns nämlich anßer Aëtios auch noch die Berichte bel Cicero Tosc. I 9, Tertollian de an., Macrob. Somo. Scip. n. a. znr Verfügung. Das nnanfechtbare Ergebnis der Vergleichung dieser verschiedenen Quellen ist, daß Phllon dieselbe Quelle, die Diels für Aëtios und verwandte doxographische Berichte nachgewiesen hat (s. o.), die Vetnsta Placita, benntzt und namentlich aus Poseldonios, der solche doxographische Zusammenstellnngen liebte, ergänzt und bereichert hat. S. 1078, 2 wird bemerkt. Philon habe den Vergleich des Hauntes mit der ἀχρόπολις wahrscheinlich direkt ans Platous Tim. p. 70 A entlehnt. lch möchte hierbei hinweisen anf eine vielleicht noch ältere Stelle ans dem nach ten Brink ein echtes Bruchstück Demokrits enthaltenden Briefe π. φύσιος ανθρώπου bel Hippokrates III p. 824 Κ.: ὁ μὲν ἐγκέφαλος ορουρέει τήν άχρην τοῦ σώματος.

Die Fortsetznng von No. 5 bildet:

9. Joanus Stobael Anthologinm rec. C. Wachsmuth et O. Hense. Vol. III. Berlin 1894. 8. LXXX, 769 S.

Während Wachsmnth die Schicksale der Textüberlieferung von der Spaltnng des Gesamtwerkes an nur für die "Eklogen" näher verfolgt hat, ist es O. Hense vorbehalten geblieben, das nmfangreiche Material für das "Florileginm" dnrchzuarbeiten und die verwickelten Verwandtschafts- und Wertverhältnisse der verschledenen Handschriften zu entwirren. In langer, mühevoller Arbeit, über deren Ertrag er znm guten Teile schon vorher in einer Reihe von znmeist Im Rhein. Mns. erschienenen Abhandlungen und dann abschließend in den Prolegomena zu der Ansgabe Rechenschaft abgelegt hat, ist es ihm gelnngen, diese Aufgabe, sowelt es mit den ihm zngänglichen Hülfsmitteln möglich war, za lösen. Es mnß hiernach als feststehend gelten, daß alle nasere Handschriften von einer der Photianischen sehr ähnlichen Urhandschrift des Gesamtwerkes abstammen. Neben den Handschriften der 1. Klasse, unter denen der lelder im Aufange stark verstümmelte Vindob. S den vordersten Platz elnnimmt und in zwelter Linie die der editio princeps des Trincavellus zn grunde liegenden Handschriften (Tr) in betracht kommen, haben anch die Handschriften der 2. Klasse elnen hohen Wert. Sie zerfallen wiederum in zwei Gruppen, deren eine hanptsächlich dnrch den Paris. A und den von Hense verglicheuen und zum ersten Male für die Konstituierung des Textes verwendeten Escurialensis des Mendoza (M), die andere durch das, wie wir gesehen haben, anch für die Eklogen wichtige Flor, Lanrent. (L) and den znerst von P. Thomas

verglichenen Bruxellensis (Br) vertreten wird. In der nenen Ansgabe ist vor allem der heillosen Verwirrung, die bei Gaisford nnd Meineke in bezug auf die Reihenfolge der Exzerpte, besonders in den ersten Kapitein, sowie anf den Wortlant der Lemmata und ihre Zngehörigkeit zn den einzelnen Exzerpten berrscht, eln Ende gemacht. Aber anch der Text erscheint jetzt anf grand des nenen oder nengesichteten handschriftlichen Materials und durch eine stattliche Zahl von Verbesserungen des Heransgebers, zu denen noch viele von Bücheier, Wachsmath, Nanck u. a. beigestenerte binznkommen, in wesentiich verbesserter Form. Diese Umgestaltungen sind natürlich anch den Überresten vorsokratischer Philosophen, vor ailem den zahlreichen ethischen Fragmenten Demokrits, die das "Florileginm" aufbewahrt hat, zu gute gekommen. Ich werde die wichtigsten Anderungen des Textes dieser Fragmente an späterer Stelle anfibren and bemerke hier nar, daß Hense cap. 4, 79 eine seit Gesner von den Heransgebern ans dem Text ansgeschiossenen und daber anch weder von Mnllach noch von Natorp in die Sammiung der Fragmente Demokrits anfgenommene Sentenz: ἀνοήμονες ζωῆς ὀρέγονται γήραος θάνατον (H. vermntet χάματον) δεδοιχότες wleder in ihr Recht eingesetzt hat. Zn beachten ist anch, daß infolge des mit Recht von Hense innegehaltenen Verfahrens, stets nnr den Text des Stob. selbst wiederzngeben, anch da, wo dieser Sammier seine Voriage offenbar falsch ausgeschrieben hat, der Wortlant bei Hense nicht immer die echte Gestajt der Exzerpte bietet. Dies gilt z. B. von den Demokritfragmenten 18 Nat. = 1, 27 bei Stob, und 113 Nat. = 10, 42 bei Stob. - Vgl. die Besprechungen der Ansgabe von Prächter Deutsche Litt.-Z. 1895 Sp. 324 ff. and Lortzing, Beri. Phil. Wschr. 1895 Sp. 577-585.

Unter den Kommentaren zum Aristoteles kommt für nus hanptsächlich nur der des Simplicius zur Physik in betracht, der jetzt in mnstergültiger Textrevision vorliegt:

10. Commentaria in Aristotelem graeca. Vol. IX: Simplicii in Aristotelis Physicorum libros quattuor priores commentaria ed. H. Diela. Berlin, G. Reimer, 1882. gr. 8. XXXI, S. 1.—800. Vol. X, die vier letzten Bücher enthaltend, von demselben ebenda 1895. XIV, S. 801—1464.

Da Simpi, in den spitteren Bitchern Abschnitte aus vorschratischen Philosophen nicht mehr citiert, so haben wir den zweiten Band hier nur wegen der ihm beigefügten trefflichen Indices zu erwähnen nud sonst alleifalls noch wegen der Bereicherung der dezographischen Tebephrattragmente mm ein neues S. 1121, 5 fr., das nach Diels (s. Index S. 1447 a fin.) vor Fr. 11 Doxogr. S. 485 zu setzen ist. Nicht beoch ennn der den Bereichen des ein Bandes für die ältere genng dasgegen können wir die Bedentung des 1. Bandes für die ältere

Philosophie anschlagen, da durch diese Ausgabe erst die Fülle der von Simpl. meist aus den preprünglichen Quellen geschöpften Citate den weiteren Kreisen der Gelehrten, denen die Aldina nicht erreichbar war und die sich daher auf die sehr lückenhaften Anszüge von Brandis im 4. Buche der akademischen Aristotelesansgabe angewiesen sahen, aufs begnemste zugänglich gemacht worden ist. Um zn erkennen, was das für die kritische Behandlung der Fragmente zu sagen hat, brancht man nur zu bedenken, daß dieser Teil des Simpl. sämtliche Bruchstücke des Anaxagoras, fast alle des Melissos und des Diogenes ans Apolionia, den größten Teil der Lehrdichtungen des Parmenides und Empedokies sowie einige Fragmente des Xenophanes und Heraklit enthäit. Den reichen Gewinn, den eine künftige Rezension der vorsokratischen Fragmente, wie sie Diels selbst in Anssicht gestellt hat (die Nenbearbeitung des Parmenides liegt bereits vor), ans der nenen Ansgabe zu ziehen vermag, hier vor Augen zn führen, müssen wir uns versagen: über einzelne Lesarten später an den geeigneten Stellen. Übrigeus ist D. so wenig wie Hense in Stob. (s. o.) bei der Konstitnierung des Textes der Fragmente über Simpl, binaus anf die nisprüngliche Fassung zurückgegangen. - Vgl. die Besprechung des 1. Bandes von Susemihl Berl. Philol. Wschr. 1882 Sp. 1313 ff.

Von den sonstigen nenen Ausgaben der Aristoteleskommentare in der Berliner Sammlung sei nur noch kurz hingewiesen auf:

11. Commentaria in Aristotelem graeca vol. VII: Simplicii in Aristotelem de caelo commentaria ed. J. L. Heiberg. Berlin 1894,

da dieser Kommentar einige der im Kommentar zur Physik überlieferten Fragmente wiederholt und vereinzelt anch Brachattoke bringt, die sich am andern Queilen nicht belegen lausen. Ein kleiner Überrest aus Empedokles scheint S. 587, 18 f. in den Worten: ἐν ταὰτη οὐν τη αναντανίσει, μουνομιλής "in τη τρία πλα της τοῦ Νείακος διακρέποιες δυτα ελιλανίσε τῆς πρὸς ἐλληλα μιξέσος ἐφτίμενα vorzuliegen, wo nicht nur pονογομλή, sondern anch γοῦ nnd ἐπλανίσε τῆς. Emped. v. 246 Sk.) empedoklekelose Gut zu sein scheinen.

Ein Seitenstück zu dem philosophischen Sammelwerke des Aëtios bildet eine von Kenyon anf einem ägyptischen Papyros entdeckte nnd von Diels herausgegebene medizinische Doxographie:

12. Anonymi Londinensis ex Aristotelis Iatricis Menoniis et aliis medicis eclogae ed. H. Diels. (Supplementum Aristotelicum vol. III p. I.) Berlin 1893. XVIII, 116 S. gr. 8.

Wir dürfen an diesem für die Geschichte der Medizin äußerst wertvollen Funde (s. J. Ilberg in Berl, Phil. Wschr. 1895 Sp. 805 ff.;  H. Diels, Über die Exzerpte von Menons Iatrika in dem Londoner Papyrus 137. Hermes 28 (1893) S. 407-434.

Der Verfasser dieser Exzerpte, der uns nabekanut ist, da mit dem Anfange zugleich der Titel verloren gegangen ist, hat wahrscheinlich im 1. Jahrhundert n. Chr. geschrieben and neben Alexander Philalethes. der als Hauptquelle des zweiten physiologischen Teiles gelten darf, für die den ersten Teil füllende historische Übersicht über die Theorieen von der Entstehung der Krankheiten die unter Aristoteles' Namen gebenden Ίστοικά benutzt, die nach Galen von einem Schüler des Aristoteles, Menon, herrühren nud ähnlich angelegt waren wie die Φυσικών δόξαι des Theophrast. Iu diesem doxographischen Abschnitte erscheinen anßer einer größeren Zahl von Ärzten, daruuter 10 bisher völlig unhekannten, einige namhafte Philosopheu, and zwar anßer Platon, dessen Ansichten nach dem Timaios dargestellt werden, Philolaos and Hippon. Von dem ersteren wird nns col. 18, 12 ff. ein ausführliches System üher die Ursachen der Krankheiten vorgetrageu. An die Spitze stellt Phil. den Satz, daß der menschliche Körper ans Wärmestoff bestehe (συνεστάναι ἐχ θερμοῦ) nnd von Natur keinen Anteil am Kalten hahe; er beweist dies erstens unter Bernfnng anf den Satz, daß das Geschöpf dem ähnlich sein müsse, ans dem es hervorgehe, aus der gleichen Beschaffenheit des Samens und der Gebärmntter und zweitens ans dem sich gleich nach der Gebart zeigenden Bedürfnisse uach Einatmung der änßeren Luft zum Zwecke der Abkählnng. Phil. wendet sich daranf zu den Krankheiten, die er durch die Galle, das Blut und den Schleim entstehen läßt. Über die Galle stellt er die paradoxe Ansicht auf, sie existiere gar nicht als ein besonderes Organ, sondern sei nichts als eine Art Lymphe (17wpa) des Fleisches [blerin folgte ihm nach col. 20, 21 der Arzt Petron], and nicht minder wunderlich anßert er sich üher den Schleim, den er im Gegensatz zu der gewöhnlichen Annahme als von Natur warm hezeichnet, da ja φλέγμα von φλέγειν herkomme and die Entzündungen im ursächlichen Zusammenhange mit dem ολέγμα ständen (τὰ ολεγμαίνοντα μετογή τοῦ φλέγματος φλεγμαίνει). Nach den Ausführungen von Diels in No. 13 ergiebt sich ans diesem Bruchstücke, daß man die Originalität des Phil. bisher überschätzt hat: er erscheint hier nicht nnr in seiner Theorie von der eingeborenen Wärme, die auf einen von dem Pythagoreer Hippasos einseitig dnrchgeführten Gedanken Heraklits znrückgeht, von andern abhängig, wie er sich denu anch sonst offenbar von Alkmaion nnd Empedokles (in der Erklärung des Sonnenlichtes Act. II 20, 12 = 13) beelnfinssen iäßt; sondern er erwelst sich auch anf dem speziell medizinischen Gebiet als vollständiger Eklektiker. Ans dem vulgären hippokratischen Systeme scheint er die Humoralpathologie und die sonderhare Ansicht vom phérma ans Prodikos entlehnt zu hahen, der nach Galen de nat, pot, II 11 in der Schrift περί φύσιος ανθοώπου das Wort φλένικα nicht vom kalten Schleim, sondern der nrsprünglichen Wortbedeutung gemäß von entzündeten Stoffen gehrancht wissen wollte. Phil. geht noch über diese Schnlmelsterei hinans mit selner Behanptnng üher die Natur des Schleimes, indem er in philologischer Begeisterung der Etymologie zuliebe ans kalt warm macht. Wenn es hiernach ziemlich sicher scheint, daß er seine Weisheit ans Prodikos geholt hat, so ist er der Zeit nach wohl etwas später anzusetzen, als dies gewöhnlich geschieht, und mindestens nicht älter als Prodikos zu machen, der wahrscheinlich jünger als Sokrates lst. Jedenfalls mnil man sein Bnch ganz spät setzen, vielleicht an den Ahend seines Lehens, wo er in seine italische Heimat wieder zurückgekehrt sein soll. - Der zweite hier zu erwähnende Bericht des Papyros (col. 11, 22 ff.) beginnt mlt den Worten: '[ππ[...δ]è ό Κρ[ο]τωνάτης. Daß hier ursprünglich Hippon (vielleicht auch, wie Diels im Index der Ausgahe hemerkt, Hipponax d. l. der volle Name für das Hypokoristikon, der sich anch hei Aët. V 7, 3 und 7 findet) gestanden hat, und daß wir es hier mit dem verspäteten Nachfolger des Thales, der auch der pythagoreischen Schnle zugerechnet wird, zu thnn hahen, kann trotz der Verschiedenheit des Ethnikons (Hippon wird sonst Rheginer oder Metapontiner genannt) nach dem Inhalt des Berichtes nicht bezweifelt werden. Hiernach lehrte er, daß das rechte Maß der Fenchtigkeit, die die Ursache nnseres Empfindens und Lebens ist, die Gesandheit, ihr Vertrocknen dagegen Empfindungslosigkeit und Tod znr Folge habe; daher seien anch wegen Mangels an Fenchtigkeit die Greise hager und unempfindlich (ξηροί καὶ ἀναίσθητοι) und eheuso die Fußsohlen nnempfindlich (τὰ πέλματα ἀναίσθητα nach der Lesung von Diels). Hieran schließt sich die einem zweiten Buche des Hippon entnommene Dariegnng, daß dle ans einem Ühermaß von Wärme oder Kälte entspringenden Veränderungen des Fenchtigkeitszustandes die Krankheiten verursachen. Diels weist in No. 13 anf die Betonung des Psychologischen in diesem Berichte hin, die sich ans der Zugehörigkeit zur krotoniatischen Schnle erkläre: H. scheine die Entdeckung des Alkmaion, der auf anatomischem Wege die vom Auge znm Gehör führenden Gänge gezeigt und das Wasser in der Linse zum Prinzip des Sehvermögens gemacht hatte, nngeschickt verallgemeinert zu haben. - Die welteren Ansführungen von Diels über die Naturheillehre des Herodikos von Selymbria, die an den Kynismus des Antisthenes erinnert, und besonders über das auf Hippokrates bezügliche Exzerpt des Papyros betreffen mehr die Geschichte der Mediziu. Das Hanptergebnis ist der Nachweis, daß Aristoteles and ebenso Menon sich in dem echten Hippokrates geirrt haben, indem sle ihn in den pneumatischen Schriften des hippokratischen Korpns (de flatibus, de nat. pneri und de morbis IV) snchten. Dabei fallen aber anch interessante Streiflichter anf die Beziehungen der latrosophistik am Ende des 5. Jahrhunderts zu der Lufttheorie des Diogenes und zu der Bluttheorie des Empedokles. Aus dem Luftprinzip des Diogenes ist auch das wandersame Gleichuis in dem menonischen Berichte zu erklären, das die Menschen wie die Wasserlinse auf dem Lnftocean schwimmen läßt, zngleich ein charakteristisches Beispiel von der Art, wie im 6. nud 5. Jahrhnndert die Menschenwelt mit den übrigen Organismen in spielende Vergleichung gesetzt wurde.

Ein wortgetrenes Fragment Hippons, das erste und einzige, was wir vou ihm hesltzen, ist neuerdings zugleich mit einem neuen Bruchstück des Xenophanes in den von J. Nicole, Genf 1891 veröffentlichten Scholien des Genfer Iliaskodex gefinden worden. Hierüher handelt

14. H. Diels, Über die Geufer Fragmente des Xenophanes nud Hippon. S.-Ber. d. Berl. Ak. 1897 S. 575-583.

Vgl. die kürzere Mitteilung von Diels, Arch, f. Gesch, d. Philos. IV (1891) S. 652 f. and deu Bericht in Berl. Ph. Wschr. 1891 Sp. 1320 ff. Während die Scholiensamminng in den übrigen Büchern wenig Wertvolles bringt, sprndelt zu Bnch D eine mit erlesenster alexandriuischer Gelehrsamkeit gefüllte Onelle, ans der anch die beiden erwähnten Citate (zu Ф 195 ff.) geschöpft sind. Das erste Citat lantet nach dem Vorschlage von Diels, der im 2. Vers eine Lücke annimmt; Ξενοφάνη; έν τῷ περὶ φύσεως.

> πηγή δ' έστὶ θάλασσ' δδατος, πηγή δ' ἀνέμοιο ούτε γάρ ἐν νέφεσιν <πνοιαί κ' ἀνέμοιο φύοιντο οιολόγεια υστόπ υπό νεθωτά <ροτνοίμνπιά ούτε ροαί ποταμών ουτ' αίθέρος δμβριον ύδωρ, άλλά μέγας πόντος γενέτωρ νεφέων άνέμων τε xal ποταμών (= fr. 11 a Hiller).

Die hier gelehrte Entstehnng der Winde ans den Ausdünstangen des Meeres stimmt trefflich zu der auf Theophrast zurückgehenden Darstellung hei Aëtios III 4, 4. Als Beleg hatte Theophr. sicherlich die Verse der Geufer Handschrift vollständig angeführt, während sich in der doxographischen Überliefernne nur die Anfangsworte: mnrh - 50ato:

(= fr. 11 Kersten) erhalten haben. Mit der Vorsteilung des Xenophanes. daß das Wasser des Ozeans die ganze Erde durchdringe und alle Flüsse und Quellen ans ihm stammen, steht das Fragment des Hippon in engster Verbindung, das die Scholien zu derselben Stelle und aus derselben Quelle erhalten haben. Hier wird ausdrücklich Krates von Malios als Gewährsmann genannt, der den Scholien vielleicht, wie D. vermntet, durch Herakieon (vgl. Doxogr. 88 ff.) vermitteit worden war. Krates. so heißt es, habe in seinen 'Ομηρικά als Beweis dafür, daß die nachhomerischen Physiker in Übereinstimmung mit Homer angenommen hätten, das die Erde nmgebende Wasser sei der Okeanos, und aus ihm stamme anch das trinkbare Wasser, eine Stelle ans Hippon angeführt, Sie lantet nach Diels, der den überlieferten Text nnr nnbedentend ändert, während ihn Nicole sehr gewaltsam nmgestaltet: τὰ γὰρ δόατα πινόμενα πάντα έχ τῆς θαλάσσης ἐστί · οὸ γὰρ δήπου, <εl> τὰ φρέατα βαθύτερα ἤν, θάλασσά έστιν έξ ής πίνομεν · ούτω γάρ ούχ <άν> έχ τῆς θαλάσσης τὸ όδωρ εξη, άλλ' άλλοθέν ποθεν. νον δὲ ἡ θάλασσα βαθυτέρα ἐστὶ τῶν ὁδάτων. δοα οδν καθύπερθεν τῆς θαλάσσης ἐστί, πάντα ἀπ' αὐτῆς ἐστιν. D. hält im Gegensatz zu dem Herausgeber das Fragment für unzweifelhaft echt. Dagegen spricht keinesfalls der Umstand, daß das Citat keine ionischen Formen enthält, während doch Hippon sicherlich im ionischen Dialekt geschrieben hat; denn von Aristoteles an bis anf Simplicins hat die Therlieferung der ionischen Philosophen nur ausnahmsweise die originale Form bewahrt. Die Altertumlichkeit des Stils und das Ungeschickte, ia Alberne der Beweisführung bestätigen durchans das Urteil des Aristoteles, der Hippon zu den φορτικώτεροι rechnet (de an. 405 b 2). Hippon zeigt sich als ein Geistesverwandter des Diogenes von Apollonia (beide wurden anch in der Komödie verspottet, D. in den Wolken des Aristoph., H. in den Panopten des Kratinos). Sie teilten die Vorstellung, daß alies Fluß- und Queliwasser seinen unterirdischen Ursprung im Meere habe, eine Theorie, die näher in Platons Phaldon 111 D ff. ansgeführt ist, und deren Vater vielleicht Anaxogoras war.

Neben der von Theophrast aasgehenden doxographischen Überleierung hat eine biographische Behandlung der Philosophen Platz segriffen, die in ihreu Ursprüngen aich bis auf ältere Peripatetiker wie Herakleides Pont, Aristoxenos, Diklatzeh zurückverfolgen läßt und seit er Alexandrierzeit zu einem abstitändigen Zweige der griechlischen Litteratur ausgehildet worden ist. Von dieser ziemlich minfangreichen Schriftstellerei, die sich später übrigens mehr und mehr aus doxographischen Quellen bereichert hat, ist außer einzelnen Viten des Pitston, Aristoteles und Pythagoras uur ihr letzter Anslänfer, das wahrscheinlich in den Anfäng des S. Jahrhunderts n. Chr. zu setzende Werk des Laerties Diogenes auf uns gekommen, neben dem nur noch die aus 12\*

Berelts 1868 hatte Fr. Bahnsch, quaestionnm de Diogenis Lacrtii fontibns initia, dargelegt, daß Laert. weder die Originalwerke der Philosophen, noch die in seinen Büchern so häufig citierten späteren Gewährsmänner mit Ausnahme des Favorinns und vielleicht anch des Diokles selbst eingesehen hat, und war durch eine sorgfältige Onellenanalyse zu der Ansicht gelangt, L. habe den größten und wichtigsten Teil seines Werkes ans mehreren blographischen Kompendien sowie Samminngen von Lehren und Anssprüchen der Philosophen in leichtfertiger Weise zusammengestellt. Dann hatte Fr. Nletzsche in einigen im Rhein. Mns. veröffentlichten Abhandlungen und besonders in seinen "Belträgen zur Quellenkunde und Kritik des Diogenes Laertius", Basel 1870, mit einem großen Anfwande von Scharfsinn nachznweisen gesucht, daß das ganze Werk im wesentlichen nichts als eine Epitome aus Diokles sei, ln die L. nnr noch eine Anzahl Notizen aus Favorinns eingeschoben habe. Diese mit großer Sicherheit vorgetragene Hypothese blendete eine Zeitlang die gelehrte Welt, bis im Jahre 1879 glelchzeitig J. Frendenthal, Albinos and der falsche Alkinoos (Hellenist, Stadien Heft 3, Exkurs 4), and H. Dlels, Doxogr. gr. p. 161 ff., lhre Haltlosigkeit darthaten. Bald daranf trat Maaß mit elner nenen Vermntnng auf den Plan, die aber sofort von Wilamowitz mit siegreichen Gründen bekämpft und abgethan wurde. Beides, Behanptnng und Widerlegung, slnd gemeinschaftlich veröffentlicht worden nater dem Titel:

 E. Maaß, De biographis Graecis quaestiones selectae und U. de Wilamowitz-Möllendorff ad Ernestnm Maassinm epistula. Philolog. Unters. 3. Heft, Berlin 1880. 169 S. 8.

An die Stelle von Nietzsches Diokles setzt Maaß Favorinns, den bereits V. Rose, de Aristotist librorum ordine et auctoritate, 1854 als Hanptquelle des Laert, bezeichnet hatte. M. aucht darmthm, daß nicht un die Homonymen- und Schriftenverzeichnises sowie das gesamte biographische Material aus Favorians navrobanh ieropia stammen, in die nur wenige Exterpte aus den drappvnjoorbijaxus desselben Antors und enligen anderen Quellen von L. eingestrent sind, sondern anch die Darstellungen der philosophischen Lebren mit Ansnahme der amführlicheren Behandlung des stoischen Systems, die er mit Nietzsche dem Diokles zweist, ans der gleichen Quelle gefössen seien, kurz, daß das ganze Werk des L. fast nichts als eine Fultome an Favorians sei. Denselben

Favorinas entdeckt M. auch in den Philosophenviten anderer Autoren, so in den Vitae Platonis des Appuleius, Olympiodor, Porphyrius, Albinns, in den verschiedenen Viten des Aristoteles, in der vita Pythagorne des Porphyrius, ferner bei Gellius, Clemens Alexandr., Namenlos, Hippolytos, endlich anch bei Hessychios.

U. von Wilamowitz weist die Unznlänglichkeit der Maaßschen Argumentation schlagend nach. Hätte Laert, dem Favorinns alles entnommen, so wurde er nicht seinen Namen so und so oft hinzugefügt. sondern verheimlicht haben. In Wahrheit sind die Entlehnnngen aus Favorinus' παντοδαπή ίστορία, einem aus 24 Büchern bestehenden Werke voll wirrer Gelehrsamkelt, nicht sehr zahlreich und sicher nicht von besonderer Wichtigkeit. Ebensowenig ist Fav. Quelle für die anderen Schriftsteller gewesen, die M. von ihm abhängig sein last, wie dies W. n. a. In bezng anf Hesychios an einzelnen Beispielen zeigt. Fällt so anch die Favorinushypothese zusammen, so hat M, doch das Verdienst, erkannt zu haben, daß es Vitae des Platon, Aristoteles, Pythagoras n. a. gab, ans denen schon die Schriftsteller des sinkenden 2. Jahrhanderts n. Chr. fast ihre ganze Welsheit schönften. Besonders die Vitae des Hesychios gehen fast vollständig und die des Laert. der Hanptsache nach auf ein großes Vitarum corpus zurück. Freilich finden sich anch anffallende Abwelchnngen zwischen Laert, und Hesych., nnd wenn schon dem letzteren nicht überall dieselbe Quelle zu grunde liegt, so ist noch viel weniger Porphyrius oder Albinns oder Appnleins aus dieser einen herzuleiten. Statt derselben Person und desselben Werkes mnß man denselben Schatz von Gelehrsamkeit setzen, der in den blographischen Sammelwerken wie in den Vorreden zn den Kommentaren philosophischer Schriften steckt. Nicht auf die Namen der Antoren kommt es dabei an, sondern anf die Art ihres Verfahrens. Die Zwischenglieder können wir nicht mehr ermitteln, wohl aber bis zn den ersten Quellen, Satyros und Hermippos, anfsteigen. - Unter den Schriftstellern, deren Notizen Laert, seiner Hanptquelle eingefügt hat, nimmt Favorinus den ersten. Dlokles mit seiner ἐπιδρομή τῶν φιλοσόφων den zweiten Platz ein. Ihm gehören einige Abschnitte ans den Viten Epikars, der Kyniker und der Stoiker and vor allem, wie auch Maaß annimmt, die spezielle Darstellung der stoischen Lehre. Ob anch die ausführlichere Darstellung der Lehren Lenkipps und Heraklits auf ihn zurückgeht, bleibt ungewiß. Anßer den genannten beiden hat L. noch eine Anzahl anderer Antoren eingesehen. Die Annahme solcher direkten Entlehnung ist auch dann znlässig, wenn L. an anderen Stellen denselben Autor aus seiner Hanptvorlage citiert. - Übereinstimmend mit Maaß halt W. den Laert, für einen Epiknreer. Daher erklärt sich auch seine Vorliebe für Diokles, seine Berücksichtigung der gleichzeitigen

Skeptiker, seine Verteidigung Epikurs von X 9 an gegen die Anklage des Sotion. Auch hat er die 4 Briefe Epikurs selhst gelesen.

Nur im Vorbeigehen sei hier erwähnt:

 Victor Egger, Disputationis de fontilins Diogenis Laertii particulam de successionibus philosophorum facultati litterarum Parisiensi proponebat. Burdigalae 1881, 77 S. gr. 8.

der zwar mit Recht auf Sotions Ausbory, als eine der (freilich nicht direkten) Hamptenellen hinweist, aber mit unzulänglichem Material operiert und in einseitiger Weise Laert, soweit es sich nm Benntzung der Disdochenlitteratur handelt, fast ausschließlich von Sotion abblängie macht, anch in einzeinen viele zweifelhafte und verfehlte Behamptungen aufstellt. S. Lortzing in Berl. Phil. Wechr. 1894 Sp. 809 ff. — Von angleich größerem Wort für die Kritik der ongelied est Zeiter, ist:

U. von Wilamowitz-Möllendorff, Antigonos von Karystos. Philolog. Unters. Heft 4. Berlin 1881.
 VIII., 356 S.

Wir können jedoch anch ant diese Arbeit hier nicht nähre einehen, weil Antigenos, den W. als eine wichtige Quelle des Laert. für einzelne charakteristische Eigenschaften nud Änüerungen der Philosophen erwiesen hat, für die Abschnitte über vorsekratische Philosophen eineh in betracht kommt, nud machen nur anf den Erkurs IV (S. 329—336) anfmerisam, wo ans der vorhergehenden Untersuchung die Folgerungen ir die von Laert. benutzten Quellen gezogen werden. Hieranch hat L. für Bach 5—10 eine etwa dem Jahre 100 n. Chr. angebörende Vorlage gehabt, während den 4. Bache, in dem ganz andere Antoren citievenden, eine andere Vorlage zu grunde liegt. Die Vita des Menedemos gehört ganz dem Herakleides, die des Xenophon ihrem Hamptteile nach dem Demetrian Magnes.

• In den beiden hesprochenen Untersnehungen von Wilamowitz' sit als Bestreben, die Hauptmasse der Samminng des Laert. numittelhar auf eins der darin mehr oder minder händig citierten Quellenwerke zurückenführen, als werfehlt erwiesen und der Quellenkritik ein richtigerer und besser zum Ziele fihrender Weg vorgezeichnet worden. Aber im Dankel blieb hierbei noch immer das Verfahren, das Laert, in der Zussammenstellings seines Stoffes beobachtet hat. Dieses Dankel ist gelichtet worden in:

18. Epicurea ed. H. Usener. Leipzig 1887. LXXIX, 445 S. 8.

Von dieser die gesamten epiknreischen Fragmente und Zengnisse nmfassenden, in ihrer Art mustergültigen Sammlung (vgl. Lortzing, Berl. Phil. Wschr. 1888 Sp. 389 ff. 421 ff.) geht nus hier nur der erste Teil der Vorrede (S. VI-XXXVI) an, in dem U. znnächst von

den Handschriften des Laert, haudeit und dann die Art, wie dieser sein Werk zusammengeschrieben hat, einer gründlichen Erörterung unterzieht, deren Hanptergehnisse foigende siud. Man thut dem Laert, noch zu viei Ehre an, wenn man ihn einen elenden Kompilator nennt; er hat überhanpt nichts selbst geschrieben, sondern nur vorgefundenes Material seinen Kopisten zum Ahschreiben übergehen und ihnen hierbei üherlassen, die seinem Exemplare beigeschriebenen Randbemerkungen in der ihnen gut scheinenden Ordnung dem Texte einznfügen. Der Nachweis für die Richtigkeit dieser Auffassung wird zunächst an einem lehrreichen Beispiele ans der Vita Piatonis (III 5 f.), wo dem arsprünglichen Bestande von verschiedenen Abschreihern vier Zusätze, meist an verkehrter Stelle, beigefügt sind, sodann an einigen ähnlichen Zusätzen im 10. Buche geliefert. Auch die in dieses Buch aufgeuommenen Schriften Epiknrs enthalten eine Anzahl Einschiehsel, die sich dentlich als Randscholien eines ziemlich gelehrten Mannes kennzeichnen, aber bei L. oft an ganz nnrechter Stelle erscheinen und vielfache Anslassungen und Verwirrungen im Texte veranlaßt haben. Die auffälligsten Zusätze dieser Art aber finden sich in den den 3. Brief Epikurs nmschließenden Abschnitten. Zn grunde liegt dem Werke des L. ein ans der Zeit des Nero oder der Flavier stammendes, einer gelehrten Dame gewidmetes Buch üher Lehen, Schriften und Lehren der Philosophen. das der Herausgeber, als den man L. betrachten darf, durch die Schriften Epikurs und eine auf guter Quelle hernhende, aher bereits stark interpolierte Skizze περί του σοφού vermehrte. - Die Haudschriften des Laert, zerfallen nach U. in zwei Kiassen, die ans gemeinsamer Quelle stammen and sich erst im Mittelaiter geschieden haben. Die erste Klasse bilden der von C. Wachsmith verglichene und von P. Corssen an vielen Stellen von neuem dnrchgesehene Borhonicus (B), über den E. Rohde in Nietzsches Beiträgen n. s. w. (s. oben) S. 17 f. genau herichtet hat, nud der von einer späteren Hand nach einem Exemplare der zweiten Klasse durchkorrigierte Parisiensis 1759 (P) in seiuer nrsprünglichen Gestalt (P1), die sich mit Hülfe des, wie Bonnet erkannt hat, aus dem nuverbesserten P ahgeschriebenen Paris. 1758 (Q) mit ziemlicher Sicherheit hersteilen läßt. Von der zweiten Klasse kommen außer der zweiten Hand von P (P2) hanptsächlich nur ein Laurent. (F). der die Grundlage der Cohetschen Ausgabe bildet, und die Baseler Ausgabe von Frohen (f) in hetracht, während zwei andere Laurentiani (H und G) mehr subsidiären Wert haben. Vgl. dazu das von Wachsmnth in seiner Ausgabe der griechischen Sillographen (corpusc. poes. ep, gr. lndib. II) S. 54 aufgestelite Stemma, von dem U. in mehreren Punkten shweicht. Auf grund dieses handschriftlichen Materials hat U. nicht nur die vier Schriften Epiknrs (S. 1 ff.), sondern anch die Lebensbeschreibung (S. 359 ff.) und die durch den 3. Brief unterbrochene Skizze über den Weisen (S. XXVII ff.), somit also das ganze 10. Buch une herangegeben. Diese Ausgabe, die alle früheren weit in den Schatten stellt, ist ueben der in Bywaters Heraclit reliquise S. 55 ff. enthaltenen (Via Heraklits und der von demeelken Oxford 1879 vernastalteten Sonderausgabe der Vita des Aristot, eine treffliche Vorarbeit für eine vollständige Nenhearbeitung des Laert, die drügend not that und hoffenttlich nicht mehr lange auf sich warten 1815. — Einen weiteren, bedeutenden Schritt vorwärts in der Erforschung der Quelle des Leert, intit:

 H. Useuer, Die Unterlage des Lacrtius Diogenes. Sitz.-B. d. preuss. Akad. d. W. 1892 S. 1023—1034.

Nachdem Sotion zuerst die hiographische Geschichtschreihung der Philosophie in die feste Form von zwei Successionsreihen gehracht hatte. wurde sein Werk in einem hald darauf von Herakleides Lembos angefertigten Auszuge von den späteren Diadocheuschreibern zur Unterlage genommen. Aber mit Sotion war diese biographische Darstellung nicht abgeschlossen. Erst Autisthenes (nicht vor 50 v. Chr.) scheint Philosophen wie Heraklit und Diogenes aus Apoll. dem Diadochensystem angepaßt zu hahen. Seit der augusteischen Zeit nahmen die vorher wesentlich rein biographischen Darstellungen einen wachsenden Bestandteil doxographischer Überlieferung in sich auf. In dem Werke des Laert, ist anßer der auf Sotjon zurückgehenden hiographischen Quelle für die doxographischen Übersichten noch eine zweite speziellere Quelle und für die Dogmatik der großen Schnlen Diokles, außerdem für das Biographische Favorinus henutzt worden. Zur Beantwortung der Frage, welches die Unterlage des Laert, gewesen sei, ist davon auszugehen, daß sie nicht von jemand herrühren kann, der bei Laert, genannt ist. Da uun alle Diadochenschriftsteller, die wir keunen, hei Laert. citiert werden, mit Ausuahme der von Athenaios benutzten Διαδογαί des Nikias ans Nikaia (δ Νικαεύς), liegt die Annahme nahe, daß eben dieser der Verfasser der Unterisge des L. ist. Diese Auuahme wird auch empfohieu durch die Erwähnung des Apollonides aus Nikaia bei L. 9, 109 mit dem Zusatze ὁ παρ' ἡμῶν, der nach U. nur heißen kann: "nnser Landsmann\*, nicht, wie von Wilamowitz (ep. ad Maass.) wollte, eineu Anhänger derselben Sekte hezeichnet (vgl. Diels, Herm. 24 S. 324. wo zu dieser Stelle bereits die Vermutung ausgesprochen ist, daß Nikias der Gewährsmann des Laert, sei); zur Gewißheit wird sie erhoben durch die Ühereinstimmung dessen, was uns bei Athenaus aus Nikias bezeugt ist, mit den entsprechenden Augaben bei Laert. Die durchweg verkürzte Fassung, in der diese Abschnitte hei Laert. erscheinen, läßt vermnten, daß dieser einen Anszng ans Nikias vor sich gehabt hat. Dies wird anch dadurch wahrscheinlich, daß heide durch einen Zeitraum von 11/2 Jahrhunderten voneinander getrennt zu sein scheinen; denn aus der Erwähnung des unter Tiberius lebenden Thrasyllos (3, 47) und ans der Bemerkung 1, 21, die eklektische Sekte des Potamon, eines Zeitgenossen des Augustas, sei πρὸ δλίγου entstanden, ergieht sich, wenn heide Notizen anf Nikias znrückgehen, daß dieser unter Nero, etwa 70 n. Chr., geschrieben hat. Für sein Handbuch, das his in die spätere Antoninenzeit das verhreitetste seiner Art war, hat Sotions Werk den Rahmen abgegeben und die Grenzpunkte der einzelnen Reihen bestimmt: nur die Stoa, der er nahe gestanden haben muß, hat er bis auf seine Zeit fortgeführt, während er die Akademiker Karneades und Kleitomachos in seiner Vorlage schon vorfand. Wenn bei Laert. öfters Sotion und Herakleides Lemhos ebenso wie die Kompilatoren Sotions bis auf Hippobotos angeführt werden, so kommt dies daher, daß unter der Hand der späteren Bearbeiter des Sotion der Auszng des Herakleides, an den sie sich hielten, dünner und dünner wurde; man verglich daher später zur Vervollständigung nnd Ergänzung dieser Unterlage die verwandten Bücher, darunter anch die Epitome des Herakl, und gelegentlich sogar das Originalwerk des Sotion selbst.

- Walther Volkmann, Untersuchungen zu Diogenes Laertins.
   Festschr. des Gymnasiums zu Janer. Janer 1890. S. 103-120.
- Derselhe, Quaestionnm de Diogene Laertio cap. I: de Diogene Laertio et Suida. Jahresb. d. Magdalenengymn. zu Breslan 1890. 4. 13 S.
  - Derselhe, Quaestionnm de Diogene Laertio cap. II: Miscellanea. Jahresh. ders. Anstalt 1895. 4. 14 S.
- In No. 20 sacht der Verf, nachnweisen, daß für das 1. Buch des Laertius und ehenno für Hesynklois in den Viten der sieben Weisen Sosikrates die Hanptquelle gewesen sei. Auf diese glanht er auch die Einleitung zurückführen und schließt ans der zn. No. 19 angeführten Stelle I 21, daß Sos. etwas später als Potamon, etwa 50 v. Chr. (?), anzusetzen sei. In No. 21 wird zunächst nach Useners Vorgang (a. zu No. 18) eine Reibe von Stellen des Laert. nachgewiesen, wo er die von ihm zu grunde gelegte Quelle mit Randbemerhangen versah. So findet sich in der Vita von Thales I 25 ein auf Pythagoras, in der des Protag. IX 50 ein auf Demokrit, in der des Diegenes Apoll. IX 57 md ehenso in der des Archelsou II 16 ein auf Anaxagoras bezügliches Einschiebel. II 1 (Anaximenes) bilden die Worte: You & zul Ilopustich vo zusch 6 god wirte i Son & zul Ilopustich vo zusch 6 god wirte i Son & zul Ilopustich vo zusch 6 god wirte i Son & zul Ilopustich vo zusch 6 god wirte i Son & zul Ilopustich vo zusch 6 god wirte Son & zult Ilopustich vo zusch 6 god wirte Son & zult Ilopustich vo zusch 6 god wirte Son & zult Ilopustich vo zusch 6 god wirte Son & zult Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zusch 6 god wirten Son & zu Ilopustich von zu Son & zu Ilopustich von zu Son & zu So

Harmonie, angeschlossen (die dazwischen stehenden Worte καὶ ἔτερον ἐήτορα — ὡς Διονύπος ἱστορεῖ sind als Raudhemerkung anzusehen). Ver-

fehlt ist daher der Versuch, den Bentley und später Bernhardy Eratosth. S. 255 gemacht haben, jene Notiz zur Feststellung von Pythagoras' Geburtsjahr zu henutzen. - VIII 2 f. (Pythag.) sind die Worte έγένετ' ούν έν Αlγύπτω - πρωτευσάντων eine an eine falsche Stelle geratene Randbemerkung, die hinter èv dropphrous Eugebev einznschieben war. I 25 (Thales) ist für αὐτὸς δέ φησιν nicht mit Menagius und Cobet Κλότος δέ φ., sondern nach Pintarch vit. Solou. c. 6 Πάταικος δέ φ. zu schreihen. Die Worte sind zusammen mit der Notiz I 39 in. (cf. schol. ad Plat. remp. 600 A) dem Hermippos oder seinem Gewährsmann Pataikos entuommen. Die darauf folgenden (I 26) ένιοι δὲ - υθον θέσθαι sind an den Rand zu verweisen. - Zn einer wichtigen Quellenuntersuchung gieht dem Verf. der Eingang der vita des Heraklit IX 1 Veranlassung. Dieser Eingang stammt ans einer dem Laert, mit dem Scholiasten zn Platons Staat 498 A gemeinsamen Quelle, die Laert, auch VII 185, IX 15. 36. 28 henntzt zu hahen scheint, und deren Verfasser, wie die letzte der genannten Stellen beweist, daranf ausging, Notizen üher die Städte und ihre Namen zu sammeln. Man darf da wohl, meint V., an Philon ans Byblos denken, der nach Snidas am Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. ein Werk περὶ πόλεων καὶ οδε έκάστη αὐτῶν ἐνδόξους ήνεγκεν schrieh, ans welchem Aelius Serenus einen Auszug angefertigt hat. Die Schätze Philous hat nach Niese de Stephani Bvzantii anctoribus I S. 26 f. Stephanus in seinen Edwar ausgebentet. Eine Vergleichung des Steph, und Laert, an mehreren Stellen ergieht nun, daß der von Laert, ausgeschriehene Antor zu öfteren Malen Philons Buch henutzt hat. Damit fällt ebenso wie die von V. selhst früher (s. zu No. 20) ausgesprochene Vermntung üher Sosikrates anch Useners Nikiashypothese, da Nikias zu Neros Zeiten lehte und daher das Werk Philons nicht gekannt hahen kann. Auf denselben Philon gehen anch noch eine Anzahl anderer in gleichem Stile wie IX 1 und 28 geschriebener Stellen, die alle eine kurze Charakterschilderung enthalten nnd diese fast durchweg durch Citate aus den Schriften der betreffenden Philosophen oder auch ans Timons Gedichten (vgl. besonders Volkmanns Bemerkungen zu III 7) zu stützen suchen, sowie die Verzeichuisse der Schriften des Xenophon, Antisthenes, Aristoteles und Theophrast zurück.

Der Hauptwert der Abhandlungen Volkmanns liegt in den für die Ansführungen Useners üher die Arbeitaweise des Laertios und seiner Ahschreiher beigebrachten zahlreichen Einzelnachweisen; die Widerlegung der Nikiashypothese dagegen seheint mir der zwingenden Beweiskraft zu enthehren. Wenn Niese wirklich den vollgültigen Beweiskraft zu enthehren. Wenn Niese wirklich den vollgültigen Beweis für die Benutzung Philons durch Stephanos Byzant. erbracht hat, was ich nicht zu heurteilen vermag, da mir seine Abhandlung nicht vorliegt, so fölgt doch ans der Übereinstimung einiger Stellen seiner

Demniss mit Leed-, and novelung, and uses geographical violentics between the latert, genan aus derselben Quelle wie bei Steph. stammen: ersterer oder vielmehr seine Unterlage, nach Usener Nikkas, könnte sie auch ans der gleichen Quelle wie Philon geseböpft haben. Denkbar wäre auch, daß der Verf. des Auszuges aus Nikias, der dem Laert. usch Usener vorgelegen hat, hier und dort einzelne Bemerkungen aus Philon hintsprefügt, hitte.

Einen Beitrag zur Kritik des Laertius liefert:

 H. Diels, Reiskii animadversiones in Laertium Diogenem. Herm. XXIV (1889) S. 302—325.

Die Bemerkungen, die D. hier aus dem in der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen befindlichen Nachlasse Reiskes veröffentlicht, sind durchweg beachtenswert und bieten in vielen Fällen die richtige oder doch wahrscheinliche Lesart. Sie legen ein neues Zeugnis ab von der hente allgemein anerkannten Treffichkeit ihres Verfassers als Altertunsforscher und Kritiker und sind von um so größerer Bedeutung, als Reverlets von der soust dem Gelerhten bis auf die jingste Zeit verborgen gebliebenen Flickarbeit des Laert. eine klare Vorstellung hatte (s. S. 304 die Bemerkung zu VII 5). Nicht minder wertvoll sind die von dem Herausgeber rechellich eingestreuten Zasätze.

Über eine der ältesten Quellen für Litteratur- und Philosophiegeschichte handelt:

E. Hiller, Die Fragmente des Glaukos von Rhegion. Rh. M. 41
 398-436.

Aus Laert, IX 38 folgt nicht, daß Glaukos dem Demokrit gleichaltrig, soudern nur, daß Dem, noch am Leben war, als G. im Mannesalter stand. Seine Schrift περί των άργαίων ποιητών τε καί μουσικών hat er sicher nicht vor dem Ende des 5. Jahrhunderts abgefaßt, da sie von einigen dem Autiphon beigelegt wurde, also im attischen Dialekte geschrieben gewesen sein muß, dessen sich ein Rheginer gewiß nicht früher bedient hat. Nächst der Schrift des Damastes meel mounter und σοφιστῶν ist die des G. die älteste uns bekanute, die wir, wenigstens zu einem erheblichen Teile, dem Gebiete der Litteraturgeschichte zuzuweisen haben. Pseudoplut. d. mus. citiert sie viermal, vielleicht auch noch an einer 5. Stelle (1132 E). Ein Hauptbestreben des G. war es, die Reihenfolge der alten Meister zu bestimmen, wobei er von den Begrüudern der Aulodik ausging. Laert, führt ihn zweimal als Zeugen au: VIII 52 dafür, daß Emped, Thurii gleich uach seiner Gründung besucht habe, und IX 38 dafür, daß Demokrit Zuhörer eines Pythagoreers gewesen sei. Da es nicht wahrscheiulich ist, daß sich Emped, unter den in der genannten Schrift behandeiten Dichtern befand, da sonst G. eine überaus große Anzahl von Dichtern in dieser Schrift behandelt haben müßte (?), nnd da die Bemerkung über Dem. in einem die Dichter und Musiker behandelnden Werke nnr beiläufig vorgekommen sein könnte, os darf man viellicht vermenn, daß die beiden Citate he Laert, die übrigens nahen Bezug anf das Heimatland des G. gehabt haben, einer anderen Schrift desselben Autors eutnommeu sind.

So wichtig anch die Zesquisse der Doxographen und Biographen ein mögen, zumal wenn sie sich mit einiger Sicherheit auf Theophrast zurückführen lassen, so bleiht doch immer die Hanptquelle für unsere Kenntuis der älteren Philosophie Aristoteles trotz der jetzt fast zur Mode gewordenen Herabestung seiner Glauburfüßgicht. Neben ihm kommt Platou doch nur in sehr beschränktem Maße in betracht und ist bei dem eigentimlichen Charakter seiner Schriftstellerel mit welt größerr Vorsicht zu benutzen. Auf Platon beziehen sicht

\*25. A. J. af Sillén, Piatonis antiquissimae philosophiae testimonia. Upsala, Berling, 1880. 61 S.

E. Zeller, Platos Mitteilungen über frühere und gleichzeitige Philosophen. Arch. f. G. d. Philos. V S. 165-184.

Die nur in wenigeu Exempiaren gedruckte Abhaudinng von Silléu habe ich nicht erhalten können und verweise daher auf die Bespreching von Teichmüller, Phil. Rindsch. 1882 S. 1413 ff. Eine treffliche Übersicht bietet Zeller, der sich seibstverständlich nicht mit einer Besprechung der Stellen begnügt, wo Platon ausdrücklich andere Philosophen nennt oder naverkennbar bezeichnet, sondern anch den versteckteren Spuren fremder Lehren nachgeht und mit der ihm eigenen Besonnenheit die streitigen Pnnkte erörtert. Im ailgemeinen sind Piatons Mitteilungen über die älteren Philosophen spärlich; nur über die Eleaten, besonders Parmenides, and über Heraklit and spätere Herakliteer herichtet er ansführlich. Die Atomiker, die auf seine eigene Lehre von der Materie und der Entstehnng der Eiementarkörper einen nicht zu nnterschätzenden Einfinß geüht haben, nennt er nirgends, berücksichtigt aber ihre Theorie von den unzähligen Welten Tim. 55 C nnd 31 A. Als geschichtliche Berichte sind aber nicht bloß direkte Hinweisnngen zu betrachten, sondern anch alle die Stellen, an denen Pl. einen der mlt Sokrates dispntierenden Männer elnen Grundsatz oder eine Ansicht nicht erst im Lanfe der Unterredung selbst anssprechen läßt, sondern anf sie als anf etwas allgemein Bekanntes verweist and sich vielleicht sogar ausdrücklich auf eine Schrift beruft. Die Aussagen dagegen, welche die das Gespräch führenden Personen im Gespräche selbst than, sind so, wie sie vorliegen, eine Erfindung Platons,

und hier ist daher immer erst zu untersuchen, ob und inwieweit sie wirkliche Ansichten der betreffenden Philosophen wiedergehen. So hat sich Platon als historischer Berlchterstatter über Parmenldes, Zenon uud besonders fiber die Sophisten geänsert. Hänfig werden Protagoras' Lehrthätigkeit und Lehrsätze erwähnt, vor allem der Satz vom Maße aller Dinge (Theaet. und Krat.), dieser unter Bernfung auf die Schrift, in der er stand; während die entwickeltere Erkenntnistheorie Theaet. 152 Cff. in dieser Fassung nicht Protagoras selbst, sondern einem seiner Nachfolger angehörte (Z. schließt sich hier eng an Natoros "Forschungen" an, auf die wir später eingehen werden). Auch was Pl. den Gorgias von der Allmacht seiner Redekuust (Gorg. 455 D ff.) sagen läßt, mag sich seinem wesentlichen Inhalte nach lu elner seiner Reden gefunden hahen, wie anch die Entlehnungen aus der Physik des Empedokles (Menou 76 C) und die Außerungen über die Tugenden der verschiedenen Menschenklassen (Menon 71 Ef.) vermntlich einer Gorgianischen Schrift angehört haben. Dagegen geben über Hippias die beiden unter seinem Namen gehenden Dlaloge, von denen Z. nur den kleineren für echt hält, keine direkten Zengnisse, sondern nur Anhaltspunkte für Vermntungen, und was er Prot. 337 Cf. üher die Gewaltherrschaft des vouos sagt, darf nur deshalb ihm zugeschrieben werden, weil es durch nusere sonstige Kenntnis seiner Lehre hestätigt wird. Was die längeren Reden betrifft, die Pl. seinen Gegnern in den Mnnd legt, so hedarf hier jeder einzelne Fall einer hesonderen Untersnchung. Dies gilt namentlich von den Reden der Sophisten. Man darf vermuten, daß sich Pl. an ihren eigenen Vortrag, vielleicht anch an ihre schriftlichen Darstellungen gehalten hat; aber wahrscheiulich machen läßt sich dies nnr, wo noch weiteres Material vorliegt. In der wichtigen Frage, oh der Mythos im Prot. 320 Cff. einer Schrift des Sophisten entnommen oder frei erfunden ist, entscheidet sich Z. für die Entlehning: nicht nur die Sprache zeige durchans die Fülle, Klarheit und Anmnt, die hehagliche Würde, durch die Pl. den Protagoras charakterisiert; auch der Inhalt weise anf echten Ursprung hin. Der Mythos könne nur von jemand herrühren, der dle im Theaet, gezogenen Konsequenzen noch nicht selbst gezogen hatte. Daß aber diese Rede des Prot, nicht hloß in Platons Darstellung vorlag, ergiebt sich nach Z. ans zwei bisher für diese Frage noch nicht verwerteten Stellen. Aristoteles part. an. IV 10, 687a 23 kann nicht bloß die Darstellung Prot. 321 C vor Angen gehabt haben, da er in diesem Falle den in seiner kürzeren Fassnug für eine parenthetische Bemerkung geeigneteren Ausdruck ἄοπλον nicht durch die rhetorische Amplifikation: δπλον ούχ έγοντα πρὸς τὴν ἀλκὴν ersetzt haben würde. Er muß daher diese Erweiterung in elner von Pl. selbst schon herückslchtigten Schrift ge-

funden hahen. Auf diese Schrift weist aher auch der platonische Protagoras selhst mit den Worten (327 E) hin: man lerne die Togend wie seine Mnttersprache (allnyclasy) von Eltern und Angehörigen; denn da sich dieselhe Vergleichnng auch in den Augkfauc fibrat c. 5, 551 a Mall. findet, so wird man annehmen dürfen, daß ihr Verfasser diesen treffenden Gedanken ehenso wie alles von einem andern geborgt hat, und daß dieser andere eher Protagoras, die größte Antorität der Partel, zu der er selhat gehörte, als ihr sokratischer Gegner gewesen seln wird. Beiden würde demnach die gielche Auseinandersetzung des Protagoras zum Vorbilde gedient haben. - Diese Beweisführung Zellers scheint mir der zwingenden Kraft zu enthehren. Zugegehen, daß der Verfasser der Διαλίξεις ein armseliger Kompilator war, dem kein selhständiger Gedanke zuzntranen ist, so lagen doch damals solche Gedanken wie der von Z. angeführte gleichsam in der Luft und konnten anch von untergeordneten Gelstern ansgesprochen oder nachgesprochen werden. Hatte Pl. wirklich im Mythos des Prot, eine Schrift vor Angen, der er solche Stellen wie die beiden von Z. heigehrachten entnahm, so brauchte dies nicht notwendig eine Schrift des Prot, selhst zu sein, sondern ale konnte auch von einem späteren Sophisten herrühren, der sich hei Platon unter der Maske des Prot. verbarg, und zu der großen Masse der damals umlaufenden Publikationen gehören, die für uns bis auf die letzte Spnr verloren gegangen sind. Dieselhe Schrift mochte denn anch dem Aristoteles und dem Verfasser der Διαλέξεις vorliegen, vorausgesetzt, daß die letzteren nicht früher als in den ersten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts entstanden sind, wie Z. mit Bergk annimmt; fallen sie dagegen, wie andere glauben, in die Zeit des peloponnesischen Krieges, so könnte der Verfasser der Vorlage Platons iene Vergleichung ans ihnen geschöpft haben. Wir werden in dem Abschnitt über die Sophistik auf den Mythos des Prot, and die Aralderse zurückkommen. - Auf eine Schrift des Prot, ist Z. anch die hei Pl. Prot. 334 Af. vorgetragenen Erörterungen üher den Begriff des Gnten zurückzuführen geneigt. -Zum Schluß werden die hei Pl. vorkommenden Hinweisungen auf seine Zeitgenossen, hesonders auf seine sokratischen Mitschüler Enklid, Antisthenes and Aristipp besprochen. Anf Antisthenes werden mit Recht zwei Stellen im Soph, and Phileh, bezogen, in denen Hirzel eine Anspiciong anf Demokrit gewittert hat.

Über Aristoteles als Quelle der Vorsokratiker handein:

97. Pr. Steffens, Welcher Gewinn für die Kenntnis der Geschichte der griechischen Philosophie von Thales his Piston Bißt sich aus den Schriften des Aristoteleis schöpfen? Zeitschr. I. Philos. 67 (1875) S. 165—194; 68 (1876) S. 1—29 nnd 193—212; 69 (1876) S. 1—18.  Alphous Emminger, Die vorsokratischen Philosophen nach den Berichten des Aristoteles. Ans einer gekrönten Preisschrift. Würzburg 1878, 192 S. 8.

Die vier Artikel von Steffens, die die älteren Philosophen his anf die Sophisten und Sokrates umfassen, Platon dagegen ansschließen. enthalten nirgends etwas Neues, wie schon in hetreff des ersten Artikels Susemihl, Jahresh. II III 1, 392 f., bemerkt hat, und sind im wesentiichen nichts als eine, überdies nicht vollständige Zusammenstellung der aristotelischen Anßerungen, die nm so zweckloser ist, als man sich aus Bonitz' Ind. Aristot. viel hesser über diesen Gegenstand orientieren kann. Nicht ganz so wertlos ist die Arbeit von Emminger, in der wenigstens der Versuch einer kritischen Erörterung der Berichte des Aristot, gemacht wird. Von einer gründlichen und erschöpfenden Untersnchnng des Gegenstandes kann freilich auf den etwa 100 Seiten Text (den Schlnß hilden Noten, in denen die im Texte herücksichtigten Stellen näher hezeichnet und oft auch hesprochen werden) keine Rede sein. Im großen und ganzen hat sich der Verf, eng an Zeiler angeschlossen, und wo er von ihm ahweicht, da ist seine Anffassnng in der Mehrzahl der Fälie verfehlt oder so nnklar entwickeit nnd so mangeihaft hegründet, daß man nichts Rechtes damit anznfangen weiß. Zeller hat ihn daher in der Gr. Ph. Is, wenn ich nicht irre, nur dreimal erwähnt, und zwar verhält er sich zweimal (S. 392 Anm. nnd 599 f. Anm.) gegen seine Behandinng schwieriger Stellen des Aristot, ablehnend, während er S. 587 Anm. sich seine Meinnng aneignet, daß Arist, soph, eiench. 10, 170h 22 wahrscheinlich gar nicht an eine Schrift Zenons zu denken sei. Hätte Z. ihu öfter herücksichtigt, so würde er ihm gewiß nnr seiten zugestimmt hahen. Anf Einzelheiten kann ich mich hier nicht einlassen und bemerke nur, daß wiederholt hei E, eine große Wilikur in der Interpretation des Textes hervortritt. Doch geht der Rezensent in der Jenaer Littz. 1878 S. 9 f. wohl zu weit, wenn er in der Abhandlung lediglich eine kompilatorische Zusammenstellung ohne selbständiges Urteil erhlickt und der Meinung ist, sie ware besser ungedruckt geblieben. In einigen Punkten wenigstens dürfte E. das Richtige getroffen haben. Es sind dies anßer der von Zeiter gehilligten Bemerkung über Zenon namentiich die beiden folgenden: S. 118 hekämpft er meines Erachtens mit Recht die von Zeiler anch noch I5 187, 2 festgehaltene Meinung, daß hei Aristot. Metaph, I 3, 983h 22 das Broudy nur anf die Lebenswärme der Tiere zu heziehen sei, und stellt sich auf Brandis' Seite, der darunter das Warme üherhanpt mit Einschluß der Gestirne versteht. S. 55 verteidigt er mit guten Gründen den Aristot, gegen das ihm von Karsten, Mnllach und Bonitz zugetrante grobe Mißverständuis des Ansdrucks φύσις hei Empedokies. Üherhanpt ist das üher den letzteren Gesagte Berichte über die griechischen Philosophen vor Sokrates. (Lortzing.) 193

beachtenswert uud wenigstens einigermassen erschöpfeud, währeud die Bemerkungen über die Atomiker recht dürftig erscheinen.

Die Bedentung der Schrift de Melisse etc. als Quelle wird in dem Abschuitt üher die Eleaten besprochen werden. Auch auf gewisse pseudohippokratische Schriften, die für einzelne Philosophen von Wichtigkeit sind, wie das Buch rapi beierg, können wir erst im speziellen Teile eingehen. Vollende zu weit führen würde es uns an dieser Stelle, wenn wir mus üher Schriftsteller wie Sext. Emp., Galen, Platarch, Ulemens Al., Lucrez, Cicero, Seneca, deren Schriften teilweise als Quellen für die versekratische Philosophie anzusehen sind, verbreiten wollten. Anch hier wird das Notwendigste au seiner Stelle erwähnt werden.

## B. Chronologie.

Anch hier ist nach ihrer Eutschungszeit wie nach ihrer sachlichen Bedeutung eine Ahhaudlnug von Diels an die Spitze zu stellen, der wie die doxographische so anch die chronologische Überlieferung zum ersten Male einer streng wisseuschaftlichen Prüfung unterzogen hat. An diese Ahhaudlung kunjete teils ergikazuch, dells polenisierend die übrigen seitdem erschleuenen Arbeiten an, deren Ergehnisse, soweit möglich, gielch im Anschluft an die Besprechung der Dielsschen Untersuchung erwähnt werden sollen.

- H. Diels, Chronologische Untersuchungen über Apollodors Chronika. Rh. Mus. 31 (1876) S. 1-54.
- 30. E. Rohde,  $\Gamma \acute{e}_7 o v \epsilon$  iu den Biographica des Snidas. Rh. Mus. 33 (1878) S. 161—220. Dazn die Nachträge ebenda 33 S. 638 f. nnd 34 (1879) S. 620—623.
- A. Danb, Die Chronologie des Auaximenes und Auakreon. Jahrb. f. Philol. 121 (1880) S. 24-26.
- 32. G. F. Unger, Die Chrouik des Apollodoros. Philol. 41 (1882) S. 602-651.
- Derselbe, Zur Geschichte der Pythagorcier. Sitzungsber.
   K. Bayer, Akad. 1883 II. S. 140—192.
- Derselhe, Die Zeitverhältnisse des Auaxagoras und Empedokles. Philol. Suppl.-B. IV (1883) S. 511--550.
   Derselhe, Apollodor üher Xenophanes. Philol. 43 (1884)
- Derselhe, Apollodor üher Xeuophanes. Philol. 43 (1884)
   210-218.

Während man von Dodwell nud Bentley an bis anf Clinton nud K. F.
Hermann die Notizen aller Zeiten nud Schriftsteller ohne jede Methode zu
Jahrenbericht für Alteriumswissenschaft. Bd. LXXXVI. (1898. I.) 13

einer Tahelle vereinigt hatte, hat es sich Diels zur Aufgabe gemacht, die alexandrinische Überlieferung ans der späteren Verderbuis, der sie besonders hei Eusebios und seinen Nachtretern verfallen ist, herauszuschälen und für die Chronologie der griechischen Philosophen die Wiederherstellung der Ansätze Apollodors zn versuchen. Dieser hat die Untersuchnugen des Gründers der chronologischen Wissenschaft, Erstosthenes. In den vier Büchern seiner Chronika, die die Zeit von Trojas Fall his 144 v. Chr. nmfaßten und eine zweite, mit zeitgeuössischen Nachträgen verseheue, erst nach 129 erschleueue Auflage erlehten (vgl. Gomperz. Jenser Littz. 1875 No. 34) zum Abschluß gehracht und weiteren Kreisen zugäuglich gemacht. Eine wertvolle Inhaltsangabe dieser Chronik ist uns in der Einleitung der nach Apollodors Muster gleichfalls in Trimetern ahgefaßteu Periegese des sogen. Skymuos von Chios (um 90 v. Chr.) erhalten. (Hiervon abweichend hemüht sich Unger No. 32 darzuthuu, daß die Angaben des Skymnos teils nicht ansschließlich, teils gar nicht auf Apollodor passen, nud daß dessen Chrouik zwischen 110 nnd 60 abgefaßt worden sei: ein Fragment lasse noch hestimmter auf Abschluß des Werkes um das Jahr 70 schließen.) Das Ansehen, dessen sich Ap. im Altertum erfreute, hat er vollanf verdient durch seine gründliche Belesenheit nud selu verständiges Urteil selbst dem sonst durchgängig benutzten Eratosthenes gegenüber, dessen Anteil an den chrouologischen Ergehuisseu ührigens zu sondern uns nur in selteueu Fällen möglich ist. - Während die älteren Enochen der griechischen Geschichte nach γενεαί von 30, genauer 331/2 Jahren herechnet wurden, benutzten die Alexandriner für die Bestimmung historischer Persönlichkeiten die axun, das 40. Lebeusjahr, Vielleicht hat Aristoxenos dieses Hülfsmittel der Kombination zuerst verwendet, das er jedoch nicht dem Aristoteles, wohl aber den Pythogoreeru (vgl. Laert, 8, 10) entlehnen kounte. Jedenfalls versteht Ap, unter dxur ausnahmslos das 40. Lehensjahr. Ein zweites von Ap. und den Alexandrinern üherhanpt augewandtes Mittel chronologischer Bestimmung hestand in der Ausuntzung synchronistischer Beziehungen zwischen Persoueu nntereiuander wie zwischen chronologisch nuhestimmten Personeu mit nugefähr gleichzeitigen wichtigen Ereignissen (Sardes' Fall. Gründung von Thurii, Anfang des peloponnes. Krieges u. a.). Doch hahen die Alexandriner uiemals die Überlieferung subjektiven Kombiuationen zuliebe vernachlässigt, nud es wäre nnmethodisch, ihre Komhlnationen von vornherein für Fiktionen zu erklären. Es ist daher anch für uns gerateuer, im allgemeinen der bewährten Führung Apollodors zu folgen, als mit anserem lückenhaften Material uene Hypotheseu zu versuchen. - Hiermit hat D. nnzweifelhaft der chronologischen Forschung den richtigen Standpunkt augewiesen, wie denu iu der That die Verssche, die auch nach dem Erscheinen von Dieis' Abhandinng gemacht worden sind, durch eigene Vermutungen Ap. zu korrigieren, als gescheitert zu beziehnen sind. Dessen müssen wir nus allerdings hierbeit stets bewußt bleiben, daß nach die Zeitbestimmungen eines Eracutelmes und Apoliodor, soweit sie die Vorsekratiker betreffen, nur seiten auf einer völlig sicheren geschichtlichen Überlieferung berahen und daher af objektive Wahrheit keinen Anspruch machen können. Das einzige Mittel, das uns gelegentlich zu Gebots steht, sie zu kontrollieren und etwa zu verbessern, eine inhaltübe Vergleichung nämlich der philosophischen Lehren, darf der Natur der Sache nach nur mit großer Vorsicht angewendet werden. Daß dieser Weg in einzelnen Füllen, namentlich anch von Diels selbst, nicht ohne Erfolg betreten worden ist, werden wir im speziellen Teile sehen.

Die Untersuchungen, die D. im weiteren über die Chronologie der einzelnen Philosophen anstellt, und die in ihrer Vereinigung von kombinatorischem Scharfsinn mit Besonnenheit des Urteils als ein Muster methodischer Kritik gelten därfen, können wir hier incikt genaer verfolgen und müssen nus darauf beschränken, an einigen Belspielen die Art der Beweisfihrung zu erläntern, im übrigen aber die Ergebnisse zahlenmäßig zamamenzufässen, wöbei wir geich die wenigen abweichenden Ansätze Zellers, der sich schon in der 4. Anfage des 1. Bandes der Ph. d. Gr. im großen und ganzen an D. angeschlössen hat, und die hänfigeren Abweichungen bei Tannery pour l'hist. de is science hellene Kap. II (vgl. meine Anzeige Berl. Ph. Westr.) 1890 S. 750 f.) und bei Unger verzeichnen wollen.

Der Bericht bei Laert. I 37 über Thaies enthält, wie D. vermntet, in der Angabe des Gebnrtsjahres einen ans alter Zeit stammenden Fehler: Olymp. A0 statt AE. Berichtigt man hiernach den Text des Laert., so erhäit man für Thales folgende Daten Apoilodors: Gebnrt Oi. 39, 1 = 624, ἀκμή 584, Tod Oi. 58, 3 = 546 im Alter von 78 Jahren. Gegeben war nnr das Jahr der von Th. vorhergesagten Sonnenfinsternis, 584 (nach genauer Berechnung eigentlich 28. Mai 585), das mit dem Todesjahr Perianders zusammenfiel nnd aligemein als Epoche der sieben Weisen galt. In dieses Jahr setzte Ap. die dxuń des Th. und gewann dann durch Subtraktion das Geburtsjahr, während er den Tod auf grund des herodotischen Berichtes über Thales' Verkehr mit Kroisos in die Epoche von Sardes' Fall (546) legte nnd demgemäß das Lebensalter anf 78 Jahre berechnete. Sosikrates, der in seinen Διαδογαί die Chronologie besonders betonte und hierbei auch Ap. benntzte, setzte statt der 78 Jahre 90, wir wissen nicht ans welchem Grunde, wenn er diese Zahl nicht etwa bloß als eine Überlieferung neben Apoliodors Ansatz erwähnte. Bei Eusebios ist das nusinnige έγνωρίζετο ans γεγενήσθαι mißverstanden: Ap. hat nämlich statt des unmetrischen ἐγεννήθη synonyme Wendangen wie vergentat, révoye, réverat and érévere zur Bezeichnung der Gebort gebrancht, von denen γεγένηται and γέγονε anch für ήχμαζε und ήνθηκε verwandt wurden. (Rohde No. 30 weist des genaneren nach, daß rerove bei Suidas in der weitans größten Zahl der Fälle, aber anch sonst in chronologischen Datierungen überwiegend in der Bedentung von ήχμαζε, seiten mißbräuchlich von der Geburt = έγεννήθη steht, während έγένετο und γενόμενος meistens synonym für έγεννήθη. seitener für nxuale gesetzt werden). - Tannery weicht von D. darin ab, daß er annimmt, die Eroberung von Sardes durch Kyros sei nur von Sosikrates 546, von Ap. dagegen, and zwar mit Recht (?), 12 Jahre früher angesetzt worden; ebenso habe jener die Sonnenfinsternis des Thales, die in Wahrheit nach dem Berichte Herodots die vom 30. September 610 gewesen sein müsse (s. dagegen Zeller I5, 181, 1) and mit ihr die Blüte in 585, dieser in 597 verlegt, während beide seine Geburt in dasselbe Jahr (637) gesetzt hätten, das anch bei Laert, a. s. O. leicht herzustellen sei, wenn man Oi. 35, 1 statt 35, 4 verbessere. Demnach habe Ap. den Th. 559, Sosikr. 547 sterben iassen, beide I Jahr vor der von ihnen angenommenen Epoche von Sardes. Diese Ansätze Tannerys beruhen auf den ebenso nnerwiesenen wie nnwahrscheinlichen Voranssetzungen, dass Ap. die Sonnenfinsternis des Th. znwider der, von Herodot abgesehen, übereinstimmenden Tradition des Altertams nicht in 585, sondern in 597 gesetzt und daß Sosikr, abweichend von An. und dem herrschenden Gebrauche für die ἀκμή des Th. nicht das 40., sondern das 52. Lebensjahr angenommen habe. -- Unger (No. 32), mit dem Tannery, ohne seine Arbeiten zu kennen, in mehreren Punkten zusammentrifft, verwirft ebenfails Diels' Änderung von Oi. 35, 1 in 39, 1 and will statt dessen, wie Tannery, Ol. 35, 4 in den Text gesetzt wissen, stellt jedoch über das Verhältnis zwischen Ap. und Sosikrates eine gleichermaßen von D. wie von Tannery abweichende Hypothese auf: Ap. habe das von ihm einem Anonymos entlehnte Lebensalter von 78 Jahren verworfen und das von ihm bei Sosikr, vorgefundene von 90 Jahren angenommen; cs hätten ferner beide nicht die Epoche von Sardes (Oi. 58, 3), sondern die des Haiysüberganges (Oi. 58, 2 = 447/6) im Ange, in die sie das Ende des Th. gesetzt hätten; nach beiden faile also das Leben des Th. von 637/6-547/6. Diese Kombination erscheint noch unglanbwürdiger als die Tannerys: sie beruht auf einer kanm znlässigen Interpretation der Laertiusstelle (ή ώς Σωπαράτης φησίν = oder vieimehr, wie S. sagt) and hat zur Voranssetzung die oben erwähnte, höchst bedenkliche Annahme (s. Diels S. 21), Ap. habe nach Sosikr. geschrieben. - Es wird daher mit Zeiler an den Ansätzen wan Diels festzabalten sein, die sich nicht auf so unsichere Hypothesen stittzen wie die von Unger und Tannery, zumal da Diels Textesänderung sieh pallographisch besnos leicht rechtfertigen läßt wie die der beiden anderen. Anch Rohde hält Diels Ansführungen für völlig gesichen and hemerkt noch daze, den von jenem angenommenen Schreihfehier bei Laert. hahe vermutlich schon Sosikr. im Texte des Ap, gefunden und ans dem angehlichen Gehnrtsjahre und dem Todesjahre Ol. 58, 3 die abweichende Zahl der Lebensjähre berechnet.

In hetreff des Xenophanes nimmt D. mit Recht die nnzweifelbaft snf Ap. znrückgehende Notiz bei Laert. IX 20. daß er Ol. 60 = 540 geblüht hahe, als feststehend an und setzt daher seine Gehort in Ol. 50 (580). Wenn hel Clemens Al, Strom. I 353 P. die 40. Olympiade als Ansatz Apollodors bezeichnet wird, so kann das nnr mit Ritter ans einem Schreihfehler (N statt M) erkiärt werden, der ziemlich alt sein mnß, da sich dieselhe irrtümliche Angahe bei Sext. Emp. findet. Die gleichfalls ans Ap. stammende Bemerknng, daß X. his zu den Zeiten des Darejos und Kyros geleht habe, ist nicht zu heanstanden oder etwa durch Einsetzung des Xerxes für Kyros zn verhessern, da sich εως Κύρου anch bei Hippolyt I 14 findet, der hier wie in seinen sonstigen chronologischen Notizen üher die äiteren Philosophen Ap, folgt. Die verkehrte Reihenfolge hat wohi ihren Grand in dem metrischen Zwange, da die Genitive nicht anders im Trimeter unterzuhringen sind. Über das Aiter des X. hat Ap, nichts Sicheres gewoßt. Nimmt man die Bemerkung hei Censorin, er sei über 100 Jahre ait geworden, als richtig an, so läßt sich Apollodors Rechnnig mit der des Timaios hei Clem. a. a. O. vereinigen, wonach X. noch zur Zelt des Hieron und Epicharm geleht hätte. Diese Bemerkung des Timaios hätte D. besser auf sich beruhen lassen: ihre Gianhwürdigkeit wird nicht ohne Grund von Bergk, Gr. Littg. II 421 f., 30 and von Tannery S. 43 bezweifeit. Im thrigen aber müssen wir Diels' Argumentation anch hier beistimmen, nud es ist schwer begreiflich, wie Tannerv an der 40. Olympiade als Gehnrt-zeit festhalten konnte; denn hel dieser Rechnung würde die dxun des X. in das 80. Jahr failen und die in selnen Fragmenten vorkommende Erwähnnng des Pythagoras ais eines Verstorhenen nnmöglich werden. Seinen eigenen Weg geht wiederum Unger (No. 35), der die wahre Lehenszeit etwas später als D. ansetzt (Gebnrt 570/69. Ende frühstens 479 vieileicht eist nach Hierons Tod 468), in hezng anf Apollodor dagegen unter Festhaltnug der Lesart M bei Clemens annimmt, er habe infolge einer irrtümlichen Datiernng den X. 620/16 gehoren werden und 529/8 sterben lassen. Diese Annahme heruht auf der von U. in der Schrift: Kyaxares und Astysges, München 1882 behanpteten Identität des Dareios mit Astyages, die indessen von sachkundiger Seite stark hezweifelt worden ist (vgl. darüber u. a. Evers: Das Emporkommen der persischen Macht unter Kyros, Berl. 1884, S. 5).

Anaximander wurde nach Apollodor 610 (oder 611) gehoren nud veröffentlichte seine Schrift 547 im 64. Lebensjahre; die Zeit seines Todes war unbekannt, annäherungsweise mochte sie Ap. in 546 setzen. Hier schließt sich Tannery an D. an, nur daß er, wohl mit Recht, glanht, Ap. habe das Lehensende überhanpt nicht näher hestimmt. -Die dxun des Pythagoras hat Ap., wie D. mit E. Rhode Rh. Mus. 26, 585 ff. annimmt, abweichend von Eratosthenes in Ol. 62 = 532 verlegt and sie mit der Tyrannis des Polykrates aud der durch diese veranlaßten Ühersiedelung des samischen Weisen nach Italien in synchronistische Beziehung gesetzt. Hiernach fällt die Gehurt Ol. 52 = 572. d. i. in die dxun Anaximanders. Die Bemerkung hei Laert. II 2. Anaximander habe zur Zeit des Polykrates gehlüht, ist, wie D. schlagend nachweist, irrtümlicherweise an jene Stelle verschlagen: sie hezog sich nrsprünglich auf Pythag. Unger (No. 33) kommt anch hier zu etwas abweichenden Bestimmungen und sucht ans der sehr hunten Überlieferung auch noch andere feste Lebensdaten zu gewinnen. Danach wurde Pyth. um 568 gehoren, trat 532 zuerst in Samos als Lehrer auf, siedelte 528 nach Kroton über nnd begab sich 509 nach Metapont, wo er bald nach einer mit Austreibung der Pythagoreer in Kroton verhundenen Umwälzung. wahrscheinlich 493, starb. U. knüpft daran eine hanptsächlich nach dem Berichte des Apollonios hei Jamhlichos entworfene, fiberraschend genane Geschichte des Pythogoreischen Bundes. Das große Binthad zu Kroton, das Zeller wegen der Zeitverhältnisse des Lysis und Epaminondas um 440 ansetzt, fand nach U., der die Gehurt dieser helden hedeutend früher ansetzt, als man sonst annimmt, wahrscheinlich 470 und dementsprechend die durch die Archäer bewirkte Anssöhnung zwischen und in den unteritalischen Städten 453 (nach Zeiler nicht vor 419/14) statt. Wenn unu auch alle diese chronologischen Bestimmungen keineswegs als gesichert und einwandsfrei gelten können, ja manche, so besonders die zuletzt erwähnten, höchst hedenklich erscheinen müssen (vgl. die Ausführungen Zeilers Is 297 ff. und 332 ff. über die Chronologie des Pythagoras und seiner Schnle), so ist doch nicht zu lengnen, daß diese Darstellung des äußeren Verlanfes der pythagoreischen Bewegung von ihren Anfängen his zu ihrem Ausgange vielfach den Eindruck nrkundlicher Zuverlässigkeit macht und sich dadnrch vorteilhaft von den ührigen chronologischen Untersnchungen Ungers üher die Vorsokratiker auszeichnet.

Anaximenes ist, wie D. dnrch Vergleichung von Liert. II 3 mit Suidas und Hippolyt I 7 ermittelt, nach Ap. Ol. 63 = 528/24 gestorben; seine ἀχμή wird mit dem Tode Anaximanders und der Epoche

von Sardes (546) verbunden, und selne Geburt fällt demgemäß in die Epoche der sieben Weisen (586). Robde bat gegen Diels' Datierungen nichts einzuwenden, balt es iedoch für untbunlich, die Worte de vo vo 'θλυμπιάδι mit D. als Interpolation aus Euseblus zu streichen und nimmt vielmebr an, Hesychius habe zwei ganz verschiedene Ansätze der dauf des Anaximenes gedankenlos miteinander verbnnden; die 58. Olympiade (Einnahme von Sardes) sei Ap. entlehnt, die 55, einem anderen, auch von Euseb, benntzten Antor, vielleicht der φιλόσοφος ίστορία des Porphyrios. Danb (No. 31) pflichtet Rbode bei, will aber dem Snid. oder Hesych, selbst nicht diese Verwirrung anfbürden, sondern die Abschreiber verantwortlich machen und vor den Worten έν τη Σάρδεων άλώσει bei Suid, of δ' einffigen; so werde die Blüte des Anaxlmenes an zwei bemerkenswerte Daten geheftet: den Anfang der Regierung des Kroisos und Kyros und den Sturz des ersteren. Mit Diels' Umstellung der Angaben über die Bläte und den Tod bei Laert. II 3 erklärt er sich einverstanden. Tannery dagegen wendet sich gegen diese Vermutung. die er "aussi ingénieuse que hardie" nennt; was er aber selbst an die Stelle der Dielschen Zeitbestimmungen setzt: Sosikrates (?) habe die dxu/j in 546 gelegt, während Ap. den Anaximenes erst 528 habe geboren werden lassen und ihn damit zeitlich von Anaximander getrennt und Anaxagoras genährt babe, klingt noch unwahrscheinlicher, da eine solche Kombination dem schon im Altertum allgemein anerkannten und durch die Vergleichung der philosophischen Systeme bestätigten engen Zusammenhange zwischen Anaximander und Anaximenes zu sehr widerspricht, als daß sie dem Ap. zuzutranen wäre. Noch verfehlter ist aus demselben Grunde die Annahme Chiappellis (Arcb. f. Gesch. d. Phllos, I 593 f.). Anaximenes sei 546 geboren worden (s. Zeller I's 239). Ähnlich Unger (No. 34), der die Blüte bis 525, den Tod bis 498 vorschiebt.

Die von Diels ermittelten Bestimmungen Apollodors über Anaxagoras: Geburt 500, Beginn der philosophichen Studien 480, Blitte und Übersiedelnung nach Athen 460, Verbannung ans Athen 430, Tod zu Lampsakos 426, sind von Zeller I' 968 ff. anerkannt (aur die Vananung setzt er 432 an) und den abwelchenden Ausätzen von K. F. Hermann, Schwegler und Unger (s. u.) gegenüber ansfährlich verteidigt worden. Anch hier freilich sübet sich D. genütigt mehrere Verwechselungen in den überlieferten Texten anzunehmen; so bei Leert. II 7, we die Worte spärze öt pleuopenör' λθήτησε vik Kalkhón nach seiner Vermuttang ursprünglich gelautet haben: η ö. φ. ἄρχοντος 'λθήγηνι' καλλίος (Kallias nach D. Hypokoristikon für Kalliades, wie sonst der Artchon von Olymp. 75, 1–460 genante wird). Aber öhne solche Korrekturen des Textes kommen wir bei der Beschaffenbeit unserer

und die vou D. vorgeschlagenen Anderungen hahen vor den Vermutangen anderer in der Regel den Vorzag größerer Wahrscheinlichkeit. Wenn Tannery in der ehen angeführten Laertiusstelle den Ansfall eines Satzes annimmt, ini dem Laert. den Ap. hahe sagen lassen, Anaxagoras sei unter dem Archontat eines anderen Kallias (456) nach Athen gekommen. so wäre dies an sich wohl denkhar, und der sich darans ergehende Widerspruch gegen die hei Laert, folgende Bemerkung, An. sei 30 Jahre in Athen gewesen, ließe sich ertragen, da man hei dieser Zeitbestimmung eine wenu anch starke Ahrundung nach oben hin aunehmen könnte; aber auffällig wäre doch, daß von einer solchen Notiz Apollodors über die Ankunft des An. In Athen jede Spur in der späteren Überlieferung verloren gegangen sein sollte. Unger sagt sich auch hier von der Antorität Apollodors völlig los und rückt im Anschluß an K. F. Hermann die Gehurt des An. in 533, den Tod in 462, den Anfenthalt zu Athen in 495-465 hinanf and läßt ihn seine Schrift 466, namittelbar nach dem Meteorfalle von Aigospotamoi, ahfassen, woranf dann 465 die Anklage erfolgt sei. Die völlige Haltloslgkeit dieser Ansätze ist von Zeller a. a. O. klar nachgewiesen worden. - Die Apollodorischen Festsetzungen üher Demokrit heruhen auf dem Selhstzengnis des Philosophen üher sein Altersverhältnis zu Anaxagoras (Laert, IX 41). Danach hat Ap. seine Gehurt in 460, seine Blüte und zugleich die Ahfassnng des μικρὸς δίακοσμος in 420 gesetzt. Wenn Zeller S. 840 geneigt ist, den Ansatz des Thrasyllos für die Gehnrt: Ol. 77, 3 (470/69, nicht 469/68, wie Z. schreiht), nach dem Dem. mit Sokrates gleichaltrig gewesen wäre, für richtiger zu halten, so ist znzugehen, daß sich anch dieser Ansatz allenfalls mit Demokrits Zengnis vertragen würde: aher zu einer Entscheldung üher die Zuverlässigkeit der Angabe Thrasylls fehlt nns jedes Kriterinm: die von Z. angeführte Bemerkung des Aristot, part. an. I 1, 642 a26 heweist nur, daß Dem, als Philosoph dem Sokrates voransgegangen war, nicht aber, daß er auch an Jahren älter war. Ungers Fixlerung der Lehenszeit (493-404), die sich auf Diodor stützt, hat Zeller 969 f. zurückgewiesen. - Über Heraklit, Parmeuides und Zeuon liegen nur dürftige Notizen vor, ans denen sich ergieht, daß Ap. die dung der beiden ersten in Ol. 69 (504/1) nnd die des letzten 40 Jahre später setzte; hinsichtlich der beiden Eleaten folgte er sicher nicht der Datierung Platous. Daß in Wirklichkeit Parm. später als Her. anzusetzen ist, wird sich uns später zeigen. - Für Empedokles gewinnen wir ans Laert. VIII 52, wo der Umfang des Apollodorischen Fragments, wie D. nachweist, größer ist, als die Heransgeher angenommen haben, und ans Laert. VIII 74 die Daten Apollodors: Gehnrt 484, Blüte 444 (Epoche von Thurii), Tod 424. In Wirklichkeit ist, wie Zeller schon in der 4. Anflage (vgl. Is 751) dargelegt hatte (D. ist ihm später in der Abbandinng über Gorgias nud Empedokles 344, 2 beigetreteu), der Anfangs- und Endpnakt am 8-10 Jahre (etwa 492-432) hinaufzurücken. Viel weiter zurück geht hier wie bei Anaxagoras Unger (No. 34), der sich nameutlich auf Timaios stiitzt nnd so zu folgenden Ansätzen kommt: Emped... geb. 521/20, widmete slch nach Abfassung seiner philosophischen Schriften von 472 au ganz dem öffentlichen Leben seiner Vaterstadt, bis er 467/6 verbannt warde. Seit 461 war er verschollen nud galt als tot, warde aber nach dem Zengnis des Glankos von Rhegiou (s. z. No. 24) 444/3 in Thurii gesehen nud lat daher frühesteus in diesem Jahre gestorben. Die Unmöglichkeit dieser Datierung hat Diels Gorg. nnd Emp. a. a. O. nachgewiesen; vgl. Zeller 751 f. - Gorglas hat An. nach D. wahrscheinlich 484-375 angesetzt, eine Berechnung, die mit der von Frei (483-376) fast genan übereiustimmt, während Unger seine Lebenszeit ebenso wie die des Anaxagoras und Empedokles bedentend hinaufrückt (507-400). - Wie für Gorgias, so gilt anch für Melissos und Protagoras die Epoche von Thurii. Den letzteren setzte Ap. in 482/1-411, wahrscheiulich mit Recht. Bei Melissos vollends berubte sein Ansatz auf sicherer historischer Grundlage. Unger (No. 34) freilich will das Zeugnis des Aristoteles, daß der Philosoph Melissos der Sieger über die athenische Flotte sei, dadurch beseitigen. daß er annimmt. Plutarch babe den Aristot, mißverstauden, und hält sich für berechtigt, auf das Zengnis des Stesimbrotos hin, der nach Plutarch den Themistokles zum ochüler des Auszagoras nud des Melissos machte, die Blüte des letzteren ebenso wie die des ersteren bis vor 490 hinanfznrücken. - Außerdem bespricht D. noch die Apollodorischen Bestimmungen über Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikur, Arkesilaos und zum Schluß die über Thukydides, Herodot and Hellauikos.

Die Datierungen Ungers mußten im Vorstehenden mit Ausnahme der Chronologie des pythagoreischen Bundes durchweg als verfehlt bezeichnet werden. Vgl. melneu zusammeufassenden Bericht über selue drei Abbandlungen Berl, Philol. Wschr. 1885, 175 ff., an dessen Schlusse ich daranf hingewiesen habe, daß wir ans den Ansätzen Ungers iu ibrer Gesamtheit ein Bild von dem Entwickelungsgange der vorsokratischen Philosophie erhalten, welches nicht nur der herrschenden Anffassung, sondern anch aller historischen Wahrscheinlichkeit widerspricht.

Selbstverständlich finden sich chronologische Angaben über die Vorsokratiker anch in den Darstellnugen der Geschichte der Philosophie, gelegentlich auch in denen der allgemeinen Geschichte und der Litteraturgeschichte der Griechen. Da sich jedoch die Verfasser dieser Werke im großen und ganzen an Diels nud Zeller anzuschließen nud, wo sie abwelchen, ihre Meiuung nicht uäher zu begründen pflegen, so scheint ständnis halte ich indes für völlig nndenkbar: wenn Ap. von den doch sicher anch ihm bekannten Platonischen Daten abwich, so muß er dafür seinen guten Grund gehaht haben. Die Gehnrt Zenons hestimmt B. natärlich ebenfalls nach Platon nnd setzt sie nm 489 (Ap. 504/1).

## C. Schriften, die das ganze Gebiet oder einzelne Grnppen oder Teile der vorsokratischen Philosophie behandeln.

Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Anslande sind währen Dardellung der vorsokratischen Philosophie enthalten, daß eine Anfzählung
der gar Besprechung aller sich sehen durch die Ricksicht auf des
Rum verbietet. Sie wärfe auch überflüssig sein, das eine Anfzählung
der gar Besprechung aller sich sehen durch die Ricksicht auf des
Rum verbietet. Sie wärfe auch überflüssig sein, da ein großer Teil
dieser Werke keine wissenschaftliche Bedeutung hat. Uir schließen
vor vornehrein alle rein popultrac oder leitligtlic Schulwvecken diesenden
Arbeiten aus, soweit nicht, was änßerst selten der Fall ist, in ihnen
eine eigentümliche Art der Auffassung zum Ausdruck kommt oder se
geigentümlangsbracht erschien, auf die Mangelhaftigkeit oder Wertlosigkeit einer von anderer Seite gepriesenen Pnblikation anfmerksam
zu machen.

## Werke über die gesamte Geschichte der Philosophie, in denen die vorsokratische Philosophie aur kurz behandeit wird.

Was zunächst die nen erschienenen Anflagen älterer Werke betrifft, so würde es eine Ranmverschwendung sein, wenn wir sie alle besprechen oder anch nur mit genaner Titelangabe anführen wollten, da die meisten von den Fortschritten der wissenschaftlichen Forschung so gut wie gar keine Notiz nehmen and im wesentlichen den früheren Text unverändert wiedergeben» Zn diesen gehören u. a. die 15. Auflage der Geschichte der Philosophie im Umriß von A. Schwegler, durchgesehen und ergänzt von K. Köher, deren völlige Unbranchbarkeit ith Berl. Ph. Wachr. 1892, 212 ff. nachgewiesen habe (die Parallelausgabe desselben Werkes von J. Stern, Leipzig, Reclam 1889, ist mir nicht zagegangen); die von Barthélemy de Saint-Hilaire besorgte 12. Ansgabe der Histoire générale de la philosophie von Victor Consin, Paris 1884, die nach der Vorrede, abgesehen von einem nenhinzugefägten Kapitel über die Philosophie der Kirchenväter, nur stilistische Verbesserungen erfahren hat; die 5. Anfl. der Histoire de la philosophie Européenne von Alfred Weber, Paris 1895 (ins Englische übersetzt von Frank Thilly, London 1896), die mir nicht hekannt geworden ist, und der mir ebenfalls unbekannt geblieben Nendruck der Biographical history of Philosophy von G. H. Lowes, Loudon 1897. Der der Auffassung Grotes ähnliche Standpunkt des letztgenanuten und seine nahritische Oberfäschlichkeit dürfen bibrejens als allgemein bekannt ausgesehen werden und sind heretts von Susemilu Jährenb. 1 5, 511 ff. bei Besprechung der 1873 in 2. Auff. erschleensen Übersetzung des Parallel-werkes von Lewes; Geschichte der alten Philosophie\* hinreichend gekunzeichnet worden. Von etwas größerer Bedentang sind die uenen Auffagen von:

- J. E. Erdmanu, Grundriß der Geschichte der Philosophie.
   I: Philosophie des Altertums und des Mittelalters.
   Anfl. Berlin 1878.
   gr. 8.\* Dasselhe, 4. Aufl. hearheitet von Beuno Erdmann, Halle 1896.
- E. Dühring, Kritische Geschichte der Philosophie von ihren Aufängen bis zur Gegenwart. 4. Aufl. Leipzig 1894. XVI, 597 S. 8.

Von Erdmanus Grundriß ist mir die neneste Bearbeitung nicht zugegangen. Hoffentlich hat sie eine weit gründlichere Umgestaltung erfahren als die 3. Anfl., in der hinsichtlich der alten Philosophie kanm etwas geändert oder hinzngefügt zu sein scheint. Der Veif, steht in dieser Aufl, noch immer auf dem längstüberwundenen Standpunkte Hegelscher Geschichtskonstruktion und giebt fast durchweg ein verzerrtes Bild der vorsokratischen Lehreu. - Anch in der nenesten Aufl. von Dührings Werk ist an der in den früberen Anflagen herrschenden, von vorgefaßten Meinnngen ansgehenden und meistenteils einseltigen und unhistorischen Anffassung des Wesens und der Bedeutung der vorsokratischen Systeme festgehalten worden (über die 2. Anfl. von 1873 s. Susemihl Jahresher. I 5, 511 ff.), wie sich bei der selbstbewußten Art des auf anderen Gebieten unstreitig verdienstvollen Verfassers von vornherein erwarten ließ. Der Abschnitt über die von D. besonders hochgeschätzten älteren griechischen Philosophen ist vielleicht noch der erquicklichste des ganzen Buches. Aher von Grund aus verfehlt ist auch dieser ältesten Philosophie gegenüher der Standpunkt des Verfassers. Nach ihm ist die höchste Originalität der theoretischen Weltanffassung nur im Kreise dieser wahrhaft unsprünglichen Denker zu findeu; nachher sind originelle Gedanken unr noch anf dem Gehiete der Moral aufgetreten, seibst Platons Ideenkouzeption steht au Bedentsamkeit ienen ersten Fundamentalvorstellungen nach: der Verfall des griechischen Lehens in der Sophistenzeit ist zugleich anch der Verfall der griechischen Philosophie, den auch die gewaltige sittliche Erscheinung des Sokrates nicht aufzuhalten vermochte. Das heißt die geschichtliche Entwickelung geradezu auf den Kopf stellen. So hoch anch die schöpferische Ursprüuglichkelt jener früheren Denker anzuschlagen ist, so gehört doch die ganze Einseitigkeit und Befangenheit eines Dühring dazu, nm den gewaltigen Fortschritt zu leugueu, den die philosophische and wissenschaftliche Erkeuntuis uicht nur der Griechen, sondern des ganzen Abendlandes his in nusere Zeit hinein der sokratisch- platouisch- aristotelischen Begriffsphilosophie zu verdanken hat, die das im wesentlichen auf reiner Anschauung heruheude und daher noch nugeschnite Denken der älteren Zeit auf die weit höhere Stufe klaren begrifflichen Denkens erhohen hat. Durch sie sind mit deu Worten zugleich auch alle die Begriffe geprägt worden, die seitdem zum Gemeingute aller Forschung geworden sind nnd, wenn anch nicht ohne Wandlangen in ihrer Bedeutung, anch hente noch unser wissenschaftliches wie unser populäres Denken heherrschen. Auch die Darstellung der einzelnen vorsokratischen Systeme (S. 16-83) euthält nehen manchen treffenden Bemerknngen so viel des Falschen und Schiefen, daß denen, die sich aus diesem Buche belehren wollen, nur geraten werden kann, es mit äußerster Vorsicht zu benntzen und sich uicht durch den Schein der Unfehlharkelt, mit dem sich D. nmgleht, bleuden zu lasseu. So üherträgt er gleich anf die ältesten Ionier ganz moderne Begriffe, wenn er sie hei Aufstellung ihrer stofflichen Prinzipieu deren Aggregatzustand hetonen läßt und dem Anaximenes die Vorstellung heilegt, daß die ursprüugliche Existenz des Weltalls ein großes Gasvolnmen (!) gewesen sein. Die Lehre des Parmenides wird als starrer Idealismus hezeichnet und die sehr reale Grandanschauung des Eleateu von der raumerfüllenden Kngel ignoriert. Falsch ist auch die Ansicht, die Eleaten hatten die gemeine Wirklichkeit nicht gänzlich gelengnet, sondern Ihr nur einen geringeren Grad der Wirklichkeit zuerkannt. Am besten gelungen ist die scharfsinnige Darstellung der Argnmente Zenous, deren zwingende Kraft nach D, in der logischen Notwendigkeit ruht, die nicht gestattet, das Unendiiche als vollendet, die Unzahl als abgezählt und abgeschlossen zu denken. Doch macht sich auch hier der Verf, einer Einseitigkeit schuldig, wenn er hanptsächlich nur auf die Beweise gegen die Bewegung eingeht, die gegeu die Vielheit dagegen als zu nuhestimmt nicht näher betrachtet, während Tannery, dessen Ausführungen er nicht gekannt zu haben scheint, ungefähr den umgekehrten Standpunkt einnimmt. Sehr unznlänglich und vielfach falsch werden die Lehren des Empedokles und Anaxagoras und ihr gegeuseitiges Verhältuis hehandelt. Empedokles soll sich gegen die Annahme einer Intelligenz in deu Diugeu gewendet haben, wovon sich in unserer Üherlieferung auch nicht die leiseste Spur findet; auch hätte sich ein solcher Augriff nur gegen Anaxagoras richten können, der doch nach der gewöhnlichen, auch von

D. für wahrscheinlich gehaltenen Meinung später als Emp. geschrieben hat. Der Elementenlehre hei Emp. nnd der der Homöomerieenlehre bei Anaxag., von denen D. die letztere schief darstellt, wird nur eine nntergeordnete Bedentung beigelegt, die sie für ihre Urheber sicher nicht gehabt haben. Es hängt dies damit zusammen, daß D. bei diesen beiden Philosophen die Frage nach der Entstehung der Dinge und der Rolle, die die hewegenden Kräfte dabei gespielt haben, ganz unberührt last, während er anf die doch ohne die Elementenlehre gar nicht verständliche Lehre von der Entstehnng der Organismen hei Emp. ausführlich eingeht. Wenn Demokrits Atomenlehre im Gegensatz zu dem synthetischen Charakter der ührigen Systeme wesentlich analytisch genannt und hehauptet wird, sie mache den mechanischen Teilungszustand und die mathematische Form des Stofflichen selbst zum Gegenstande der Spekulation, so kann ein so grandsätzlicher Gegensatz des Abderiten zu den früheren Philosophen nicht anerkannt werden. In der Zeichnung, die D. von den Sophisten entwirft, hält er sich verständigerweise von der in den letzten Jahrzehnten Mode gewordenen Überschätzung dieser Mäuner durchans fern, geht aber nach der anderen Seite zu weit, wenn er ihre Thätigkeit als völlig unfruchthar darstellt und sich zu der Bebanptnng versteigt, sie hätten keinen einzigen Gedanken hervorgehracht, der im Gnten oder Schlimmen irgend etwas zn bedenten hätte. Wie stimmt dazu die hald daranf tolgende, ührigens zutreffende Bemerkung. die älteren Sophisten seien nicht so nnfein wie die füngeren und nicht ohne eine gewisse Originalität gewesen?

Von neuen Erscheinungen sind zn nennen:

- \*38. O. Flügel, Die Prohleme der Philosophie nnd ihre Lösnng historisch-kritisch dargestellt. Cöthen 1876, XII, 266 S. 2. Aufl. Ehenda 1888.
- \*39. Banmann, Geschichte der Philosophie nach Ideengehalt and Beweisen. Gotha 1890. IV, 383 S. 8.
- W. Windelband, Geschichte der Philosophie. Freiburg i/B., Mohr, 1892. 516 S. gr. 8.
- 41. J. Bergmann, Geschichte der Philosophie. 1. B.; Die Philosophie vor Kant. Berlin 1892, VII, 486 S. 8.
- V. Kuaner, Die Hanptprohleme der Philosophie in ihrer Entwicklung und teilweisen Lösung von Thales bis Robert Hamerling. Vorlesungen gehalten an der Wiener Universität. Wien und Leipzig 1892. XVIII, 408 S. gr. 8.
- P. Janet et G. Séailles, Histoire de la Philosophie. Les problèmes et les écoles.
   1. fasc. Paris 1887, 391 S. 8.

- 44. Rev. Asa Mahau, A critical history of philosophy. In two volumes. New-York 1883. gr. 8. vol. I: XXII, 431 S.
  - 45. L. Noack, Philosophie-geschichtliches Lexikon. Leipzig 1879.
- Zu Flügels Buch verweise ich auf Schaarschmidts Besprechung der 1. Aufl. Jen. Littz, 1877, 40 ff. Nach Sch. kommt in der Beurteilung vorwiegend der Herbartsche Standpunkt zur Geltung. Der vorsokratischen Philosophie scheint nur ein sehr knapper Raum zugemessen zu sein. Über Baumann wird im Litt, C,-Bi. 1891, 195 gesagt, der Leser erhalte von deu einzelnen Philosophen und ihren Systemen ein anfa änsierste zusammengedrängtes, aber nicht unrichtiges Bild; die ältesten und älteren Philosophen würden vor den neneren ungehührlich bevorzugt. - Windelbands Gesch. der Philol, schließt sich würdig an die nachher zu besprechende Geschichte der alten -Philosophie desselben Verfassers an, neben der sie eine selbständige Stellung einnimmt. W. hat hier nicht, wie dort, die Geschichte der Lehren an die Reiheufolge der einzelnen Philosophen angeknüpft, sondern hanptsächlich eine Geschichte der Probleme und Begriffe zu geben versucht. Das erste Kapitel des "die Philosophie der Griechen" umfassenden ersten Teils behandelt die kosmologische Periode und hespricht nacheinander die Begriffe des Seins, des Geschehens und des Erkennens. Im 2. Kapitel wird die anthropologische Richtung (Sophistik und Sokrates) dargestellt. Daranf folgt im 3. Kapitel die systematische Periode, die in 4 Abschnitte zerfällt: 1. Das System des Materialismus (Demokrit); 2, das System des Idealismus (Piaton); 3, die aristotelische Logik; 4. das System der Entwickelung (Aristoteles). Der zweite Teil, in dem die hellenistisch-römische Periode dargestellt wird, gliedert sich in 2 Kap.: 1. die ethische Periode; 2. die religiöse Periode. Diese Art den Stoff einzuteilen hat vor der sonst üblichen den unleugbaren Vorzug, daß die Entstehnng und das Wachstnm der philosophischen Grundgedanken uns übersichtlicher und deutlicher vor Augen tritt. Anf der anderen Seite wird dadurch der Einblick in den inneren Zusammenhang der Lehrgebäude und in die Eigenart einzelner bervorragender Persönlichkeiten erschwert, soweit nicht, wie dies in dem vorliegendem Werke bei den geschlossenen Systemen des Demokrit. Platon und Aristoteles geschehen ist, Sachliches und Persönliches in der Betrachtung vereinigt werden kann. Bei der älteren Philosophie kommt hinzu, daß es außerordentlich schwer ist, die einzelnen Kategorieen, wie die des Seins und Geschehens, die in ihren Lehren teilweise noch keineswegs bestimmt voneinander geschieden sind, in der Darstellung zu sondern. Es ist aber anzuerkennen, daß es dem Verf. gelungen ist, soweit möglich, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden

und dem mit gewissen Vorkenutnissen an die Lektüre des Buches herantreteuden Leser "die pragmatische Notwendigkeit des geistigen Geschebens" in klarer and fesselnder Darstellung vor Augeu zu führen. Bemerkungen zu einzelnen Punkten werden zweckmäßiger mit der Resprechnng des anderen Werkes von W. verbnnden. Vgl. übrigens Lortzing Berl, Pb. Wscbr. 1890, 1463 ff. sowie K. Lasswitz Dentsche Littz, 1892, 555 ff.

Die Klarheit und Bestimmtbeit der Anffassung und Darstellung. die Windelbands Arbeit anszeichnen, lassen sich der Bergmanns nicht nachrühmen. Den vorsokratischen Philosophen, die nur sehr kurz (S. 12-49), einige wie Anaximander, Auaximeues und Demokrit nuverhältnismäßig kurz behandelt werden, legt der Verf. vielfacb fremde Ansebsunngen nnter und konstrulert sieb einen Entwickelungsgang der altesten Philosophie, der in den Thatsachen nicht begründet ist: von dem Hylozoismus der älteren Ionier aus babe sich die Geschiebte der Philosophie znnäcbst in zwei Entwickelnngsreiheu fortgesetzt, von denen die eine, die Lebre der Pythagoreer und der Eleaten, von Anaximander. die andere, die Lehre des Heraklit, Empedokles und Anaxagoras, von Anaximenes ansgebe; anf diese folge dann als dritte Richtung der Materialismus der Atomiker. Hierbei wird ohne Spar eines Beweises angenommeu, daß Anaximander die Keime zu einer vom Hylozoismus zum Spiritnalismus (!) fübrenden Entwickelung gelegt habe und daß sich bei Anaximenes ein Fortgang vom Hylozoismns znm Dualismus ankündige.

Über Kuaners Vorlesungen können wir knrz hiuweggehen; sie sind, soweit sie die Vorsokratiker (25-67) betreffen, ohne jeden wissenschaftlichen Wert.

Der erste, bisher allein erschieuene Band des Buches vou Janet und Séailles, das ebenso wie die Arbeiten No. 38 nnd 40 den Stoff uicht uach deu Schuleu, sondern nach sachlicheu Gesichtspunkten grupplert, beschränkt sich auf die Darstellung psychologischer Probleme. Bei iedem einzelnen Problem werden die wichtigsten Lehren von der altesteu Zeit bis anf die Gegeuwart in aller Kürze dargelegt und zuletzt das Resultat gezogen. Was über die Vorsokratiker, natürlich in knappster Fassnng, gesagt wird, ist im wesentlichen richtig und stellt den Beitrag, den die ältesten Philosophen zur Lösung der einzelnen Probleme geliefert haben, in klares Licht. Wenn im 11. Abschnitt, der "le problème de la Liberté" behandelt, bei Demokrit nur die aus seinem metaphysischen Systeme abgeleitete nécessité universelle betont wird, so sind die ethischen Fragmente dieses Philosophen unberücksichtigt geblieben, in deneu das Problem der Willensfreiheit wenigstens gestreift wird. Anch für den Schlnsabschuitt "l'Habitude" waren diese Fragmente zn verwenden.

Das Werk von Mahan, in dessen erstem Bande die Vorsokratiker S. 175-211 besprochen werden, führen wir nur deshalb an, um vor einem durch den Titel nabegelegten Mißverständnisse zu warnen. Es handelt sich in dem ganzen Buche nicht nm philosophisch-geschichtliche Kritik, zu der der Verf. nach seinen Vorstudien (er citiert in der Darstellung der alten Philosophen außer Lewes und Ritter fast nur einen mir unbekannten Dr. Cocker) anch gar nicht hefähigt wäre. sondern es werden üher die philosophischen Lehren vom rein philosophischkritischen Standpunkte m. E. ziemlich unfruchtbare Erörterungen angestellt, in denen die Thatsachen eine sehr geringe Rolle, eine desto größere dagegen die modernen philosophischen Termini spielen. Hierbei überwiegt der religionsphilosophische Gesichtspunkt; Thales (!), Anaximenes (!), Xenophanes and Anaxagoras werden za Theisten gestempelt; Anaximander hat eine nnhestimmte Art von Pantheismns eingeführt, Parmenides ist spiritnalistischer oder idealistischer Pantheist, Heraklit materialistischer (!) Pantheist n. s. w.

Anch das Lexikon von Noack erwähnen wir nur, nm festzustellen, daß die Vorsokratiker darin änßerst dürftig behandelt sind; viel Anekdotenkram, hinter dem z. B. bei Pythagoras und seiner Schule der Inhalt der Lehre fast völlig zurücktritt.

Wir schließen hier einige Werke an, in denen die Entwicklung einzelner Gebiete der Philosophle oder bestimmter philosophischer Richtungen vom Altertum his zur Neuzeit dargestellt wird:

- W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studinm der Gesellschaft und der Geschichte.
   B. Leipzig 1883. XX, 519 S. 8.
- F. A. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik sener Bedentung in der Gegenwart. Wohlfeile Ausgahe. Zweites Tansend. Besorgt von Hermann Cohen. Iserlohn und Leipzig 1887.
   Fünfte Anflage hearheitet von H. Cohen. 2 Bande. Leipzig 1896.
- 48. L. Mabillean, Histoire de la Philosophie Atomistique. Paris 1895. VII, 560 S. gr. 8.
- F. Harms, Die Philosophie in ihrer Geschichte. I. T.: Psychologie. Berlin 1878. VIII, 398 S. S. II. T.: Geschichte der Logik. Berlin 1881. VIII, 240 S. S.
- Rnd. Encken, Geschichte der philosophischen Terminologie im Umriß. Leipzig 1879. 226 S. gr. 8.

Dilthey, der sich die Anfgabe gestellt hat, die Metaphysik als Grundlage der Geisteswissenschaften zu erweisen, verfolgt in dem ersten, n. W. hisher einzigen Band (vgl. J. Frendenthal D. Littz. 1883, Jahresbericht für Altertunswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1898. I.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ich bemerke bier, daß ich, wenn ich Zeiler ohne weiteren Zusatz anführe, die 5. Ausgahe des 1. Bandes der Philosophie der Griechen meine.

war von den Qualitäten der Dinge behauptet habe, sie beständen nur in der Relation, nicht aber von der Dinglichkeite salber; anch Gorgias habe nicht die Phänomenalität der Anüenwelt behauptet, wie dies überhaupt kein Grieche gethan habe; er gebe vielmehr in seiner Beweisangten der Voransetzung der Bänmlichkeit des Seiende aus. An späterer Stelle kommt D. noch einmal kurz auf die Vorsokratiker an pyrechen. Er findet bei Herakti eine metaphysische Bagründung der gwellschaftlichen Ordnung nud die Hindeutung auf eine solche anch bei Pythagoras. Zwischen der ersten nad zweiten Generation der Sphisten stehe Hipplass; darch ihn und Archelona sei der Gegensatz der göttlichen ungeschriebnen Gesetze und der messehlichen Satzung wisseschaftlich (9 formaliert worden.

Über eine frühere Anflage des zuerst 1866 erschienenen Buches von Lange hat Susemihl Jahresb. I 5, 511 ff. gesprochen. Da er indes die vorsokratische Philosophie nnr nebenbei berührt hat, so glanben wir einige Bemerkungen zu der Art, wie Lange diese dargestellt hat, machen zu müssen. Hierbei können wir nnr die Anfi. von 1887 zu Grande legen, da wir die neneste Aufl. nicht gesehen haben. Daß sie ia bezug auf die Philosophie des Aitertums irgend welche Wesentliche Anderungen enthält, ist kanm anzunehmen; die uns soeben zugegangene, besonders herausgegebene Einleitung mit kritischem Nachtrag zu P. A. Langes Geschichte des Materialismus in 5 Aufl. von H. Cohen bringt derartige Beiträge nicht, sondern spricht nur von den heutigen Aufgaben der philosophischen Forschung. - Lange schwankt beständig zwischen einer rein geschichtlichen Anffassung der Systeme des Altertums und einer von modernen Voranssetzungen ausgehenden. Der historische Wert seiner Darstellnog ist daher ziemlich gering. Wenn er z. B. behauptet, Demokrit habe den Zweckmäßigkeitsbegriff entschieden zurückgewiesen und Empedokles ihn durch ein dem Darwinschen Minliches Naturprinzip ersetzt, so trägt er damit Gesichtspunkte in die alteste Philosophie hinein, die dieser fremd gewesen sind: eine Zweckurache kannten die Vorsokratiker überhanpt noch nicht (höchstens bei Amazaroras kann man einen Ansatz dazn finden), konnten sie also auch nicht bestreiten. Falsch ist auch, daß der Sensnalismus des Protagoras eine natürliche Fortbildung des Materialismus gewesen sei. Protag, ist nicht von den Atomikern, sondern wahrscheinlich von Heraklit ansgegangen. In der übertriebenen Wertschätzung der Sophistik schließt sich L. an Grote und Lewes an. Der Relativismus der Sophisten wird als ein durchans gesunder Fortschritt in der Erkenntnistheorie betrachtet, der aber durch die einseitige Betonnng der ethischen und logischen Fragen in der Sokratik unterbrochen worden tei Dabei stellt Verf. recht müßige Betrachtnagen darüber an, wie

14\*

ein Schüler des Demokrit und Protagoras, der alch in der von jessen vorgezeichneten Richtung weiter bewegt hitte, statt den sokratischen Umschwung mitzamachen, ganz wohl den Schritt vom Einzelnen zum Allgemeinen, von der Wahrzehmung zum Begriff hitte machen können: der Begriff fehlte eben den Sophisten, nad so konnten sie aus sich selbst herans nicht zum Allgemeinen gelangen. Diesen Schritt gethan zu haben ist das unsterbliche Vordienst des Sokrates.

Dem Stoffe nach hat eine gewisse Verwandtschaft mit Langes Buch das von Mabillean, über das ich etwas ansführlicher berichten will, da es m. W. bisher in dentschen Zeitschriften, abgesehen von der sehr kurz und allgemein gehaltenen Anzeige von Willy Viertelizschr. f. Philos. XX 514 ff., nirgends besprochen worden ist. Der Verf. hat sich der amfassenden und schwierigen Anfgabe anterzogen, die gesamte Atomistik, die hier im allerweitesten Sinne gefaßt wird, in ihrer geschichtlichen Entwicklung von ihren Aufängen in Indien an bis in die ueneste Zeit darzustellen. Mit welchem Erfolge er diese Anfgabe in bezng auf die indische Atomistik einerseits und die mittelalterliche und moderne andererseits gelöst hat, mögen die dazn Berufenen benrteilen. Doch können wir an den Ansführungen über die atomistischen Systeme der Inder nicht ganz vorübergehen wegen der Beziehungen, in die er sie zur grieschichen Philosophie setzt. M. giebt im Anschluß an Barthélemy de Saint-Hilaire, Regnault und andere französische Forscher sowie auf grund der neuerdings erschienenen Kommentare and Textausgaben indischer Gelehrter eine Darstellung der Lehre des Kanada, des ältesten der in Frage kommenden Systeme, von denen er außerdem nur noch knrz das der Djinas erwähnt, in welchem die wichtigste Verbesserung iener Lehre enthalten ist. Er beschäftigt sich dann mit der nicht nur bei nus, sondern anch in Frankreich seit den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhnnderts immer wieder von nenem aufgeworfenen Frage, ob and inwieweit die ältesten grieschichen Systeme von der indischen Philosophie beeinfinst worden sind, and beantwortet sie mit Barthélemy n. a. folgendermaßen: Wie die griechische Sprache aus dem Sanskrit hervorgegangen ist (?), der griechische Polytheismus eine Reproduktion (?) der indischeu Mythologie darstellt, wie die indische Seelenwanderungslehre unzweifelhaft (?) indischen Ursprungs ist, so sind anch die ältesten Versnche der Griechen, das Universum ans materiellen Ursachen zu erklären, gleicher Herkunft. In dem System des Kanada finden sich die pythagoreischen Monaden. Dyaden. Triaden u. s. w., ebenso die Elemente des Empedokles, die Homöomerieen des Anaxagoras und die Atome Demokrits wieder. Namentlich des letzteren Lehre ist als die folgerechte Entwickelnng der des Kanada anzusehen und kann nicht von dieser unabhängig entstanden sein, die mit der Atomistik treffend hervorgehoben. Anch über die Deklination der Atome bei Epiknr und ihre Bedentung für die Willensfreiheit außert M. eine Ansicht, die auf den richtigen Weg zur Lösung dieses schwierigen Problems zu führen scheint, übrigens sich mit der sicherlich doch wehl ihm nnhekannt gebliebenen Abhandlung von Brieger de atomorum Epicareorum motu principali 1888 nahe berührt. Im großen und ganzen jedoch ist den Anfsteilungen des Verfassers gegeufiber die größte Vorsicht geboten, nm so mehr, als sie sich nach französischer Art im Gewande einer giatten und elegauten Schreibweise darbieten und mit dem Nimhus tieferer wissenschaftlicher Forschung nmgehen.

Die kurze Besprechnug der vorsokratischen Systeme in den beiden Teilen des Werkes von Harms (I 110-148 nnd II 5-14) legt zu sehr den Masstah moderner Anschanungen an die alten Philosophen an. Auch bewegt sich der Verf, in hezug anf die Einteilung und Reihenfolge wie die Beurteilung der Systeme noch ganz im Gleise Schleiermachers and Ritters. So wird die veraltete Unterscheidung zwischen Mechanikern und Dynamikern festgehalten und ihr zuliebe Anaximander von seiner Schule getrennt. Der Atomismus und die Sophistik werden in äußerst abfälliger Weise henrteilt.

Encken, der fremde und eigene Beobachtungen über den Gebranch philosophischer Knnstansdrücke in geschickter Answahl zusammenstellt, konnte im Rahmen seiner das ganze Gebiet der antiken und deutschen Philosophie umfassenden Darstellung die doch nicht ganz geringe Zahl der bereits von den vorsokratischen Philosophen gebranchten, wenn auch melstens noch nicht kiar und bestimmt ausgeprägten Termini nnr zn einem geringen Teile verwerten. Herverunheben sind von seinen hierher gehörenden Bemerknagen die über γρήμα, ανάγκη und πρόφασις (= altía), αργή, κόσμος, τὰ άτομα (Demokrit) nnd ή άτομος (Epikur), ανπτυπία, συνείδησις, ίδέα. Wenn über κόσμος in der Bedentung "Weltall" gesagt wird, es scheine auf die Pythagoreer zurückzugehen und finde sich jedenfalls bei Empedokles, so ist jetzt auf Dieis Parmen, S. 66 zn verweisen, wo gezelgt wird, daß das Wort hei den Philosophen des fünften Jahrhunderts von Heraklit an "Gefüge (Bau, Struktur)\*, nicht "Weit\* bedeutet und im ietzteren Sinne, dem sich hereits Empedokies 351 nähert, zuerst im Anfange des Philoiaischen Buches vorkommt. Doch scheint mir das Wort gerade bel Heraklit, wenn auch vielieicht nicht in Fr. 20 (κόσμον άπάντων), so doch in Fr. 56, we xéquev ohne Zusatz steht, in der Bedeutung "Weiterdnung" gehrancht zu sein. 'Avrironia wird nach E. vom Stoffe zuerst bei den Stoikern angewendet; indessen weist der Ansdruck σκληρούς - καὶ ἀνπτύπους ανθρώπους hei Piatou Theaet. 155 E daranf hin, daß schou zu Platons Zeiten wenigstens das Adjektiv eine gewisse Rolle in einem

philosophischen System gespielt hat. — Anf die Bedeutungswandlungen von Ansdrücken wie φόσε, λόγοε, νόμος hätte E. wohl etwas näher eingeben können, und anch τὸ ὄν (εὐωι) nnd δόξα bei Parmenides (vgl. δόκος bei Xenophanes) wären der Erwähnnng wert gewesen.

## 2. Werke über die gesamte Philosophie des Altertums oder über umfassendere Abschuitte derselben.

Neue Anflagen älterer Werke sind erschienen von:

- A. Schwegler, Geschichte der griechischen Philosophie, herausgegehen von K. Köstlin. Freiburg i/B. 1882. VIII, 462 S. 8.
- \*52. Chr. A. Thilo, Knrze pragmatische Geschichte der Philosophie. T. I.: Geschichte der griechischen Philosophie. 2. Anfl. Cöthen 1880. XII, 403 S. gr. 8.
- Historia philosophiae graccae. Testimonia auctorum conlegerunt notisque instruxerunt H. Ritter et L. Preller. Ed. VII., quam curaverunt Fr. Schultess et Ed. Wellmann. Gotha 1888.
   VI, 598 S. S.
- Fr. Üherwegs Grundriß der Geschichte des Altertnus.
   Anfl., hearb. nnd heransg. von M. Heiuze. Berlin 1894. IX,
   S. gr. 8.
- Panlys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung, heransg. von Wissowa. Stuttgart, Metzler.
   1.-4. Halbband 1893/97.

Schwegler-Köstlins neue Anf. zeichnet sich durch übersichlich Dartellung und Besonensheit des Urteils ans, hat aber die noneren Quellenforschungen zu wenig verwertet und ordnet die Vorsokratiker noch immer mehr nach der änderen Reihenfolge der Schulen im Aschlöß an Schleirmacher, Ritter und Brazdis als nach den inneren Beziehungen der Lehre. Vgl. die Besprechungen von Frendenthal D. Littz. 1892, 1277 f. und P. Kern Philol. Auz. 1882, 532

Über Thilos Bach und ich anf die Besprechung der 1. Auf.

Os Susembli Ahareh. II III 1, 262 fl. versiesen, der die lichtvolle
und lebendige Darstellung rühmt, die eisseitig vom Herhartschen Standpankt ausgebende und daber ungeschichtliche Behandlung des Stoffes
dagegen tadelt.

Das verdienstliche Buch von Ritter und Preller, das darauf berechnet ist, durch eine Auswahl von Stellen aus dem Werken und Bruchstücken der alten Philosophen die Lernbeflissenen in die quellenmälige Beschäftigung mit der alten Philosophie einzuführen, entsprüsnach hente noch den Bedürfnissen zahlreicher Jünger der Wissenschaft,

was zur Genüge durch den Umstand bewiesen wird, daß es seit seinem ersten Erscheinen i. J. 1838 bis z. J. 1888 sieben Anflagen erlebt hat and soeben, wie uns mitgeteilt wird, die achte Aufl. erschienen ist. Der Wert des Bnches ist durch die 7. Aufl. bedentend erhöht worden. Während in allen vorhergehenden Anflagen, anch in der 6. und 7., die Teichmüller besorgt hatte, keine wesentlichen Anderungen an den Texten der 1. Anfi. vorgenommen worden waren, hat Schultess. der zunächst die Lehren der vorsokratischen Physiker in einem 1886 erschlenenen ersten Teile nen bearbeitet hat (dieser ist dann unverändert in die Ansgabe von 1888 aufgenommen worden), eine sehr sorgfältige und dnrchgreifende Revision der Texte wie der erlänternden Anmerkungen veranstaltet. Über den reichen Ertrag dieser mühevollen Thätigkeit habe ich Berl, Ph. Wschr, 1887, 1173 ff. genaneren Bericht erstattet, dem ich einige eigene Vermntnngen hinzugefügt habe. Eine weit geringere Umgestaltung hat der Rest des Buches durch Wellmaun erfahren. In dem knrzen Abschnitt über die Sophisten (S. 181-191) hat sich der nene Heransgeber anf nnwesentliche Anderungen und Znsätze beschränkt. Vgl. über die Gesamtansgabe H. v. Arnim Dentsche Littz. 1889, 195 ff. and P. Wendland Berl. Ph. Wschr. 1889, 1308 ff. Eine Besprechung der achten Aufl. mnß dem nächsten Jahresbericht vorbehalten bleiben.

Überwegs Grandriß bewährt sich bis anf die neneste Zeit als ein für die Forschung sehr branchbares Hölfsmittel. M. Heinze hat in den beiden nenesten Anflagen die nicht leichte Anfgabe, die inzwischen veröffentlichten zahlreichen Arbeiten zu verwerten nnd das Nene dem Alten möglichst anzupassen, im großen und ganzen glücklich gelöst. Die Bemerkungen, die ich zu der slebenten, 1886 erschlenenen Anflage, in der Berl. Ph. Wschr. 1886, 1589 ff. gemacht hatte, sind znm guten Teile in der achten berücksichtigt worden, die nberhanpt zahlreiche Verbesserungen und Ergänzungen, weniger im Hanpttext als in den die nähere Apsführung enthaltenden Abschnitten anfweist. Vgl. meine Besprechung der 8. Anfl. Berl. Ph. Wschr. 1896, 321 ff.

Die blsher erschienenen 4 Halbbände von Panly-Wissowa enthalten Artikel über die Vorsokratiker Alkmaion, Anaxagoras, Anaximander, Anaximenes, Antiphon soph., Archelaos, Archytas, sämtlich von E. Wellmann verfaßt (nnr an dem über Archytas hat v. Jan mltgearbeitet), die ihren Gegenstand in knrzer, aber sachgemäßer Weise nnd mit geschickter Verwendung der wichtigsten Forschungsergebnisse behandeln. Die Gestalt der Erde bei Anaximander hätte nicht "tellerförmig" genannt werden sollen: sie hat die Form elner Walze, deren eine Oberfläche, die von nns bewohnte, wahrscheinlich als gewölbt anzusehen ist (vgl. Hippolyt, I 6, 3 und dazn Doxogr. 218 f. n. Zeller 226, 4).

Wenn Hnitsch in dem gleichfalls die Ansichten einzelner Vorsokratiker berührenden Artikel, Astronomie" II 1832, wie es scheint, sich den Mantel dieser Walze als den hewohnten Teil vorstellt, so ist dies ein durch die angeführte Hippolytosstelle leicht zu widerlegender Irrtum.

- Von neu erschienenen, die gesamte griechische Philosophie in eine m Bande umfassenden Werken, nennen wir die zu unserer Kenntnis gekommenen; die außerdem noch, besonders in Italien und Zegland, ersehlenenen lassen wir, da sie vermutlich keinen besonderen wissenschaftüchem Wert hahen, unerwählt.
- Ednard Zeller, Grundriß der Geschichte der griechischen
   Philosophie. Leipzig 1883. \*Vierte Anfl. Leipzig 1893. X, 317 S. 8.
  - W. Windelhand, Geschichte der alten Philosophie (J. Millers Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, 5. Band, 1. Abt. =
     Halbhand S. 115—337 Nördlingen 1888. gr. 8. — Dasselbe: Zweite sorgfältig durchgessehene Anfl. München 1894. VIII, 228 S. gr. 8. Dazu als Anhang: S. Güntrer, Ahrifi der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften im Altertum.
  - 58. K. Chr. Fr. Krause, Abriß der Geschichte der griechischen Philosophie. Aus dem handschriftlichen Nachlaß heransg, von P. Hohlfeld und A. Wünsche. Anhang: Die Philosophie der Kirchenväter and des Mittelalters. Leipzig 1893. VIII, 100 S. 8.
  - A. W. Benn, The Greek philosophers. In two volumes.
     London 1882. gr. 8. Vol. I: XXXII, 402 S.
  - 60. Ch. Bénard, La philosophie ancienne. Histoire générale de ses systèmes. I partie: La philosophie et la sagesse orientales. La philosophie grecque avant Socrate. Socrate et les Socratiques. Études sur les sophistes grecs. Paris 1885. CXXVIII. 398 S. 8.
  - C. F. Savio, Storia della filosofia. La filosofia occidentale prima dell' êra cristiana. Torino 1888. 280 S. 8.
  - Ellen M. Mitchell, A study of Greek philosophy. With an introduction by W. B. Alger. Chicago 1891. XXVIII, 282 S. 8.

Zeller hat in seinem Grundriß, meterstützt durch seine langjärige Erfahrung als akademischer Lehrer, mit vielem Geschick den überreichen Stoff des größeren Werkes in einem engen Rahmen gefaßt, ohne an der Einteilung und Anordnung etwas zu ändern: hinzugefügt ist nur eine ütr Anfänger wertvolle kurze Übersicht der Quelleuschriften und anderer Hülfsmittel. Da mir die späteren Auflagen nicht zugegangen sind, a kann ich nicht angeben, welche Änderungen Z. in ilhen vorgenommen hat. Die erste Aufl. habe ich Berl. Ph. Wach. 1884, 398 ff. bepryochen. Dort habe ich n. a daruf hingewiesen, daß die iherlieferte

systematische Behandlung der vorsokratischen Philosophen, die auch bei Zeller, wiewohl in geringerem Grade als bei Schwegier-Köstlin, Erdmann n. a. vorwaitet, den neuesten Forschungen gegenüber sich kaum mehr werde aufrecht erhalten lassen und einer mehr entwickelnden. genetischen Darstellung werde Piatz machen müssen. In dieser Richtung ist dann zuerst Windelband entschlossen vorgegangen und hat die herrscheude Tradition offen durchbrochen. Nachdem er in der Einleitung unter den "Vorhedingungen der Philosophie im Geistesleben des 7. und 6. Jahrhuuderts" auch der "sittlich-religiösen Reformation des Pythagoras\* einen Platz angewiesen hat, behandelt er nacheinauder: 1. die milesische Naturphiiosophie; 2. den metaphysischen Grundgegensatz. Heraklit und die Eleaten; 3. "die Vermittelungsversuche" einerseits der pluralistischen und mechanistischen Theorieen des Empedokles, Anaxagoras und Leukipp, andererseits der Pythagoreer mit ihrer Zahlenlehre, 4. die griechische Aufklärung. Die Sophistik und Sokrates; 5. Materialismus und Idealismus. Demokrit und Piaton; 6. Aristoteles. Diese dem wahren oder doch wahrscheinlichen Entwickelungsgange des griechischen Denkers in höherem Maße als die bisher übliche entsprechende Einteilung hat es dem Verf. ermöglicht, die inneren Beziehnngen und die folgerechte Entwickelung der philosophischen Theorieen schärfer und anschaulicher als seine Vorganger darzulegen. Als ein hesonderer Vorzug der neuen Anordnung ist die dem Herakiit zwischen den beiden ersten sogen. Eleaten zugewiesene Stellung und die Ansetzung Demokrits hinter den übrigen Vorsokratikern zu hetrachten. Nicht so unbedingt kann man der völligen Ausscheidung des Pythagoras aus der Reihe der Philosophen zustimmen, da bei aller Unsicherheit der Überlieferung über seine philosophischen Lehren doch die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß die erste Anregung zn den astronomisch-physikalischen Spekulationen und zu der Zahlenlehre seiner Schule auf ihn zurückzuführen ist. Was die Behandinng der Atomistik hetrifft, so hätte nach Aristot. d. an. I 1 404 a 5 dem Leukipp nicht bloß die metaphysische Grundlegung der physikalischen Lehren, sonderu auch die atomistische Begründung der Seelenlehre, die W. dem Demokrit vorhehalten hat, beigelegt werden solleu. Auch mußte Lenkipp an die Spitze der vermittelnden Philosophen gestellt werden, da, wie Diels gezeigt hat, Empedokles in eiuzelnen Pnnkteu von ihm abhängig ist. Bedenklich erscheint auch, daß W. sich ulcht damit begnügt hat, Demokrit auf die Sophisten folgen zn lassen, sondern ihn ganz aus dem Zusammenhange mit den Vorsokratikern gelöst und neben Platon gestellt hat. Es mnß vielmehr Demokrit, der von der sokratisch-platonischen Begriffsphilosophie, soweit wir nrteilen können, noch unberührt gehlieben ist, dem Sokrates vorangehen. Wenn damit zugleich Sokrates wieder von den Sophisten getrennt und in seiner Bedentung als Urheber einer neuen Phase des griechischen Deukens hervorträte, so könnten wir dies nur als einen Gewinn ansehen. Was die Darstellung des Inhalts der einzelnen Systeme betrifft, so hat W. den reichhaltigen Stoff durchweg in eigenartiger und fesselnder Weise behandelt nnd mit echt pbilosopbischem Blick für das Wesentliche einer jeden Theorie zu einem wobigefügten Ganzen gestaltet. Nur hin und wieder hat er einem gewissen Nenerungstriebe zu sehr uachgegeben, z. B. in der Charakterislerung des Answagereischen vous als "Denkstoff", und sich durch die zuversichtlich vorgetragenen Vermntnngen anderer wie die Hirzels und Natorps fiber Demokritspuren bei Piaton zu sehr bestimmen lassen. Das Nähere s. in meinen Besprechungen der ersten Anfl. Berl. Ph. Wschr. 1889, 507 ff. and der zweiten ebenda 1894, 428 ff. Vgl. auch Dieis Arch. f. Gesch. d. Philos, II 653 ff., Natorp Philos, Mon.-H. XXVI 356 ff. und die sebr eingehende Besprechung der 2. Anfl. von Joel Zachr. f. Philos. CVI (1895), 141-186.

Im entschiedensten Gegensatze zu Windelbands Handbuch ist der Grundriß des bekannten Schellingianers Kranse für die Geschichte der Philosophie inhaitlich völlig bedentnegsios, and was die Form betrifft, so macht ibn die bekannte wunderliche Terminologie seines Verfassers geradezh ungenießbar. Sehr geringen Wert haben anch die vier an letzter Stelle angeführten Werke. Benn hat, wie er seibst in der Vorrede erklärt, für den Abschnitt über die Vorsokratiker (S. 1-107) keinerlei selbständige Queilenstudien gemacht und sich fast ausschließlich Zellers Führnng auvertraut. - Bénards Bnch ist so gnt wie völlig wertlos. Der Verf. ist mit der Litteratur sebr mangelhaft vertrant and verstebt offenbar wenig Griechisch; die Citate wimmeln von den schnödesten Febiern. - In Savios Arbeit ist der Abschnitt über die Vorsokratiker (S. 16-86) im Grunde nichts als eine ziemlich dürftige Zusammenreihung einzelner Lehrsätze, die oft recht willkürlich ansgewähit sind und vom modernen Standpunkt ans kritisiert werden. Neuere Forschungen scheinen kaum berücksichtigt zu sein. Die Verfasserin von No. 62 befleißigt sich einer klaren und verstäudlichen Darstellung, hat aber keinerlei selbständige Studien gemacht.

An dieser Stelle scheint es mir angebracht, einen nenerdings veröffentlichten, für Schulzwecke bestimmten Abriß kurz zu erwähnen. Er bildet einen Teil der

 Klassikeransgaben der griechischen Pbilosophie. I. Sokrates von K. Lincke. Halle a/S. 1896. XIV, 159 S. 8.

Den pädagogischen Wert der Ansgabe seibst haben wir hier nicht zu benrtellen und bemerken nnr, daß nns ihre Zweckmäßigkeit keines-

- Wir gehen nun zu den Werken über, in denen einzeine Lehren oder Richtungen der griechischen Philosophie behandelt werden: 64. O. Willmann, Geschichte des Idealismus. In 3 Bänden,
  - Erster Bd.: Vorgeschichte nnd Geschichte des antiken Idealismus. Brannschweig 1894. XIV, 696 S. 8.
    - D. Peipers, Ontologia Platonica ad notionnm terminorumque historiam symbola. Lelpzig 1883. XIV, 606 S. 8.
    - E. Hardy, Der Begriff der Physis in der griechischen Philosophie. I. T. Berlin 1884, 230 S. gr. 8.
    - 67. Ci. Bäumker, Das Problem der Materie in der griechischen Philosophie. Münster 1890. XV, 436 S. gr. 8.
  - 68. C. Deichmann, Das Problem des Ranmes in der griechischen Philosophie bis Aristoteles. Leipzig 1893. (Doktordissertation.) 103 S. 8.
  - \*69. F. H. Weber, Die genetische Entwickelung der Zahl- und Ranmbegriffe lu der griechischen Philosophie bis Aristoteles und der Begriff der Unendlichkeit. (Dissertation.) Straßburg 1895. 131 S.
  - P. Natorp, Forschingen zur Geschichte des Erkenntnisproblems im Alterinm. Protagoras, Demokrit, Epikar und die Skepsis. Berlin 1884. VIII, 315 S. 8.

- Ίστορία τῆς γνώσεως ὑπὸ Μαργαρίτου Εὐαγγελίδου, Ἐν ᾿Αθήναις ἐχ τοῦ τυπογραφείου ΙΙ. Σακελλαρίου. Berlin 1885. 159 S. 8.
- G. Cecca, La teoria della conoscenza nella filosofia greca.
   Verona e Padova 1887. 68 S.
- 73. L. Stein, Die Psychologie der Stoa. B. I. Metaphysischaathropologischer Teill. Berlin. 216 S. 8. (Berl. Stud. f. kl. Ph. u. Arch. III 1.) B. II: Die Erkenntnistheorie der Stoa. Vorangeht: Umril der Geschichte der griechischen Erkenntnistheorie his auf Aristoteles. Ebenda 1888. 389 S. 8. (Berl. Stud. VIII 1.)
- H. Sieheck, Geschichte der Psychologie. I. T. 1. Aht.:
   Die Psychologie vor Aristoteles. Gotha 1880. XIV, 284 S.
- A. E. Chaignet, Histoire de la Psychologie des Grecs.
   I: Histoire de la Psychologie des Grecs avant et après Aristote.
   Paris 1887. XXII, 426 S. 8.
- Erwin Rohde, Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Freihurg i/B. und Leipzig 1894. VII, 711 S. gr. 8. \*2. Anfl. 1897.
- H. Volger, Die Lehre von den Seelenteilen in der alten Philosophie. I. T. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresher. des Kgl. Gymn. zu Ploen. 1892. 28 S. 4.
- L. Schmidt, Die Ethik der alten Griechen. In 2 Bänden.
   Berlin 1882. B. I 400 S. B. II 494 S. gr. 8.
- Th. Ziegler, Die Ethik der Griechen und Römer. Bonn 1881 (Nene Ausgabe 1886). IX, 342 S. gr. 8.
- Ch. E. Luthardt, Die antike Ethik in ihrer geschichtlichen Entwickelung als Einleitung in die Geschichte der christlichen Moral. Leipzig 1887. VIII, 187 S. 8.
- 81. Karl Köstlin, Die Ethik des klassischen Altertums. 1. Aht.: Die griechische Ethik bis Plato. Tühingen 1887. XII, 494 S. 8.
- Max Heinze, Der Eudämonismus in der griechischen Philosophie. I. Vorsokratiker, Demokrit, Sokrates. Abh. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl. No. VI, S. 643-758. Leipzig 1884. 116 S. gr. 8.
- 83. J. Schwarcz, Kritik der Staatsformen des Aristoteles. Mit einem Anhange, enthaltend die Anfänge einer politischen Litteratur bei den Griechen. Verm. Ausg. Eisenach 1890. V, 138 8. gr. 8.
- H. Gilow, Über das Verhältnis der griechischen Philosophen im allgemeinen und der Vorsokratiker im besondern zur griechischen Volkareligion. Berliner Inauguraldissertation. Oidenburg 1896. 117 S. 8.

 J. Urwalek, Delphi and sein Verhältnis zur griechischen Philosophie. Progr. des niederösterreich. Landesrealgymn. zu Stockerau 1878.
 S. S.

Über Willmanns Buch müssen wir leider das Urteil aussprechen, daß der nm die Philosophie, inshesondere die Padagogik, so hochverdiente Verf, hier sich anf einem Irrwege befindet. Seine ganze Betrachtungsweise ist ein schlimmer Rückfall in die längst überwundenen Anschanungen eines Crenzer und Röth, deren letzter namhafter Auslänfer Gladisch gewesen ist. Die hedentendsten philosophischen Systeme der Griechen gehen nach W. anf eine altüberlieferte Urweisheit zurück, ans der anch die Ägypter, Babylonier, Magier, Inder und Jnden geschöpft haben. Als Bindeglieder zwischen den vorgeschichtlichen Anfängen religiös-philosophischer Speknlation und der eigentlichen Philosophie der Griechen gelten ihm der apollinische Glanbenskreis nud die Mysterienlehre. Zum Beweise dessen werden ohne jede kritische Prüfung und Unterscheidung Zeugnisse griechischer Schriftsteller von den ältesten Zeiten bis anf die Neuplatoniker herah beigebracht, die allesamt nur die subjektive Auffassung ihrer Urheber zum Ausdruck bringen, aher nicht die geringste historische Beweiskraft haben. Fast in allen philosophischen Systemen der Griechen entdeckt der Verf. Spuren orientalischer Weisheit: bei Thales, der bereits die Seeleuwandering gelehrt haben soll (!); bei Pythagoras, Empedokles, Heraklit, dessen Beeinflussung durch eranische Vorstellungen "von nnbefangenen (!) Forschern (welchen?) nicht mehr (?) in Frage gestellt wird\* und u. a. darans folgen soll, daß er sein Buch im Archiv der ephesischen Artemis (war das etwa eine eranische Gottheit?) niederlegte; ebenso bei Demokrit und Platon, der sich wie Pythagoras jüdische (!) Lehren angeeignet habe, wenn es anch zweifelhaft bleibe, ob er das Alte Testament gekannt hahe (!). Dabei werden Pythagoras und seine Schüler, Altpythagoreer and Neapythagoreer krans durcheinander geworfen, als ob W. nie die lichtvollen Ausführungen Zellers hierüber gelesen hatte, ja die nenpythagoreischen Fälschungen werden alles Ernstes als echte Schöpfungen der anf ihren Titeln genanuten Verfasser bezeichnet. Selbst Demokrit hat nach W. nicht nur die Atomenlehre des Kanada benntzt (s. das zn No. 48 Bemerkte), sondern anch seiner Atomistik znm Trotz sich dem Einflusse alter morgenländischer Theologeme nicht verschließen können. Anch Protagoras war nach dem Zengnis des Clemens Alex (!) im Besitze zoroastoischer Geheimlehre, ans der er freilich keine Weisheit geschöpft hat (!).

Peipers' vortreffliche Schrift über Platons Ontologie führen wir deshalh hier an, weil sie an mehreren Stellen beachtenswerte Beiträge zur vorplatonischen Metaphysik liefert. S. 31 ff. werden die Merkmale des Parmenideischen öv scharf umgrenzt. S. 133 ff. wird in der Stelle Theaet, 152 B f. die Argumentation des Protagoras von dem auf die Thesis des Theaetet: aisonne knornun bezüglichen Platonischen Zusatze geschieden und der Gedankengung der Stelle erläntert. S. 244 ff. werden die ontologischen Lehren der älteren Philosophen, soweit sie für Platon in betracht kommen, besprochen und hesonders über Heraklit and Demokrit scharfsinnige Bemerkungen gemacht. Der letztere, auf den P. mit Hirzel Untersuchungen zu Cic. I 146 ff. die Stellen Soph. 246 A and E ff. und Theaet. 155 D f. hezieht, hat nach ihm den Begriff der Snbstanz zwar nicht ersonnen, aber so weit vorbereitet, daß ihn Aristoteles leicht finden konnte. Er mnß hereits die Snhstanz, zu der er anßer den Atomen anch die an Ihnen haftenden Bewegungen rechnete, von der Existenz nnterschieden haben: nnr so erklärt sich, daß er dem μή ὄν oder μηδέν ehenso wie dem ὄν oder δέν die Existenz zusprach. Dem Werden, den Handlingen und üherhaupt allem nicht sianlich Wahrnehmbaren dagegen hat er nach Platon a. a. O. die Existenz abgesprochen. Gegen diese Beweisführung des Verfassers läßt sich indes manches einweuden. Um dem Dem. so feine logische Distluktionen, die fibrigens anch sachlich ansechtbar sind (ist denn die Bewegung wirklich etwas sinnlich Wahrnehmhares?) zuzutrauen, müßten wir noch andere hestimmte Zengnisse hahen als jene Platonstellen, deren Beziehung auf Dem. überdies von anderen bestritten wird. Anffallend ist doch, daß Platon die in Demokrits System so wichtige Bewegung übergeht, dagegen von πράξεις und γενέσεις redet, die in den sonstigen zahlreichen Berichten, vor allem des Aristoteles, über seine Lehre mirgends erwähnt werden, - S. 544 hringt P. noch einen Nachtrag über die ἐστώ hel Philolaos.

Durch Hardys Arbeit wird die Kenntais des Ursprungs und der Entwickellung des Physikopurifies in der ältesten Philosophie wanig gefördert. Nach einigen kurzen Vorbemerkungen über die ind norphischen Gedichten und bei Epicharm herrschenden Vorstellungen von der yöne betrachtet H. die Entfaltung dieses Begriffs rundehet beien dar Milesieru und hei Empedolies, den er wanderlicherweise unmittelhar an jene anschließt. Diese Erörterungen landen darunf hinnan, daß Thales den Namen yöne zuerst von der Weit der fünßeren Erscheinungen auf die Weensheschaffenheit der Dinge übertragen habet von dieser Höhe sinke der Begriff heil Ausximander und mehr noch bei Anaximonser einer nebesstölichen Bedeutung herah, his ihm schließlich von Empedokles jede Bedeutung abgesprochen werde. In Wahrheit melden mas die glaubwürtigen Quellen über dem Gebranch des Wortes bei den drei jonischen Physiologen gar nichts, und en ist anch wenig wahrscheillich, daß jene frühesten Denker schon einen so abstrakten Begriff

wie die Wesensheschaffenheit der Dinge gebildet haben. Was Emped. betrifft, so hat H. die Verse 36 ff. St. mißverstanden. Emped. hat hier nicht eine nene Bedentnng von φύσις formnliert, sondern verwirft nur die von der Mehrzahl angenommene, nach dem berrschenden Sprachgebranch als φύσις hezeichnete Entstehnng der Dinge, ohne irgendwie damit die Existenz wesenhafter Bestandteile des Seins zu lengnen; dadurch würde er sich ja anch mit seiner Elementenlehre in Widerspruch gesetzt haben. Das Wort work freilich findet sich bei ihm noch so wenig wie bei den früheren für die Urstoffe gebrancht. Was über Anaxagoras gesagt wird, ist vollends nnklar nnd nm so überflüssiger, als bei ihm in den erhaltenen Bruchstücken das Wort überhanpt nicht vorkommt. Dasselhe gilt für Diogenes Ap., der eine pon; im aligemeinen Sinne ebenfalls nicht kennt und nur von einer eigentümlichen, individuellen Beschaffenheit redet, eine Bedeutnng, in der schon Emped. das Wort ein paarmai gebrancht. Ebenso wertlos sind die Ansführungen über die Pythagoreer, die den Begriff der poor; im Sinne des Alls oder des Kosmos ansgeprägt hahen sollen, was völiig nnerweislich ist. Am schilmmsten springt H. mit Parmenides nm, der poor; anßer in der Bedentung "Entstehnng" V. 66 Mnll. = 8, 10 Dieis, wo dieser Ansdruck aber erst durch Mullach willkürlich in den Text gesetzt worden ist. nirgends gehranchen soli. Und doch kommt das Wort dreimal (10, 1.5 und 16, 3 D.) im Sinne von "Wesen" oder "Beschaffenheit" eines Dinges vor, im allgemeinen metaphysischen Sinne freilich nirgends; man müßte denn anf den angebiichen Titei seines Werkes; περί σύσεως Wert legen, der, so meint H., selhst bei ihm, "dem Lengner des All (so!) and der φύσις (?)" hinianglich motiviert sei, weil anch er sich zum Vergänglichen und Wahrscheinlichen herangelassen habe. Anch die nnn folgenden Erörterungen über Heraklit (die wichtigen Frr. 2 und 10, we not φύσις, wie es scheint, zum ersten Male im Sinne der φύσις τῶν ὄντων begegnet, werden mit Stillschweigen übergangen, das ήθος ανθρώπω δαίμων ganz verkehrt gedentet), über das Buch περί διαίτης, wo die φύσις ανθρώπου eine wichtige Rolle spielt, über Demokrit (daß dieser nach Simplic. die Atome φύσιν nnd nach Stoh, φύσεις nannte, hat H. übersehen), endlich über die Sophisten (bei Protagoras werden die wichtigen Dialoge Kratvios and Theaetet beiseite gelassen) sind ziemlich anergiebig und erschöpfen das Thema durchaus nicht. Vgl. die Berichte von Zeiler, Dentsche Littz, 1884, 1452 ff, and von Natorp, Philos. Mon.-H. XXI 572 ff. Der letztere setzt eine schärfere Scheidung der verschiedenen Bedentungen von φύσις an die Steile der mangeihaften Hardys, berücksichtigt aber gieichfalis nicht genügend den Sprachgebranch der einzelnen Philosophen. So ist es z. B. nicht richtig, wenn er bereits Demokrit 2002; and vous im erkenntnistheoretischen Sinne

einander gegenüberstellen läßt: Dem. hezeichnet das erste Glied des Gegensatzes mit ἐτεῆ.

Im graden Gegensatze zu Hardys Arheit steht die von Bäumker, der, wie wohl allgemein anerkannt worden ist (vgi. von den zahirelchen Rezensionen hesonders Dümmier, Berl. Ph. Wschr. 1891, 339 ff. nnd-370 ff., Natorp, Philos. Mon.-H. XXVII, 458 ff., Sieheck, Zschr. f. Philos, XCIX 271 ff.), an seine Aufgabe mit großer Sachkunde herangetreten ist und die tiefere Erkenntnis des verwickelten Problems der Materie in der griechischen Philosophie bedentend gefördert hat. Für die vorsokratische Philosophie (S. 8-109) erwuchsen ihm hierhei ans der Beschaffenheit der Queilen wie ans dem Mangel an hegrifflicher Klarheit und fester Terminologie hei jenen alten Denkern hesondere Schwierigkeiten. Gleich hel dem Vater der Philosophie können wir mit Sicherheit nur den einen Satz als gesichert annehmen, daß alles ans dem Wasser entstanden sei; alle sonstigen Mitteilungen, selbst des Aristoteles, heruhen nnr auf Vermntungen. Treffend hezeichnet B. ienen Satz als eine mißglückte naturwissenschaftliche Hypothese nnd sieht die philosophische Bedentung des Thales wesentlich nur in der metaphysischen Erkenntnis, daß der Welthildung ein gemeinschaftlicher Urstoff zu grunde liege. Durch Ansximander ist dann der Grundgedanke von der Belehtheit der Materie, den Thales noch nicht ansgesprochen hatte, wenn er ihn anch der Sache nach gehabt hahen mag, prinzipiell ansgestaltet worden. Bei Beantwortung der schwierigen Frage nach der Beschaffenheit des Anaximandreischen angegov geht B. sehr vorsichtig zu Werke. übertreiht aber diese Vorsicht, wenn er bezweifeit, oh Anax, seinen Urstoff nicht dentlich und ansdrücklich als ränmlich unhegrenzt hezeichnet habe (s. Zelier 198). - Anaximenes nähert sich mit seinem Lnftprinzip wieder dem Thales, führt aber den nenen Gedanken von der Proportion zwischen Mensch und Welt (Makrokosmos und Mikrokosmos) in die Philosophle ein. - In bezng auf Diogenes Ap, hätte es Verf, nicht als zweifelhaft hinstellen sollen, ob er ein Vorlänfer oder ein Gegner des Empedokles und Anaxagoras sel, der sich das Gnte, das er bei ihnen zu finden gianhte, angeeignet hat, da die zweite Annahme, wie Diels and Zelier nachgewiesen hahen, in hezug anf Emped. zweifellos und in hezng auf Anaxag, höchst wahrscheinlich ist. Als verungiückt müssen wir den Versuch (S. 18, 2) bezeichnen, einen nur hei dem nnglanhwürdigen Epiphanios adv. haer, (s. Doxogr. 177) vorkommenden Atomiker Diogenes, angehlich ans Kyrene oder Smyrna, anstatt des Apolloniaten einzuschunggeln. - Besonders lichtvoll und heachtenswert erscheint nns die Besprechung der Hanptpunkte der Lehre Heraklits. In dieser ist nach B. von weit größerer Bedentung als die Beatimmung des Urstoffes als Feuer die Flußiehre, die man indes weder

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1808, I.)

mit Schuster verflüchtigen noch mit den späteren Herakliteern übertreiben darf. Her. selhst wollte wahrscheinlich nur den Gedanken aussprechen, daß, wie die ganze Welt, so auch alles in ihr. in oft langsamem und allmählichem, aber immer unaufhaltsamem Gange vergehe, um für anderes Platz zn machen, das in gleicher Weise vergehen wird. In der Auffassung der Lehre vom Gegensatz macht Zeller nach Bäumkera Meinung dem Standpunkte Hegels nud Lassalles ohne zwingenden Grund gewisse Konzessionen (vgl. dagegen Zeller 682, 1). B. selbst glaubt in den Bruchstücken Heraklits eine Einheit der Gegensätze nur in dem Sinne zu erkennen, daß 1. zwei entgegengesetzte Dinge (Vorgänge) sich zu gegenseitiger Ergänzung und gemeinschaftlicher Wirkung verbinden, 2. daß ein Ding (Vorgang) insoferu entgegengesetzte Bestimmungen vereint, als es entweder a) in Relation zu verschiedenen Dingen oder h) in verschiedenen Entwickelungsstnfen betrachtet wird. So ist dem Her, aller Gegeusatz nur ein relativer. - Bei den Pythagoreern schließt sich B. in der Auffassung der Zahlen und ihrer Elemente an Zeller an. Wenn die Pythagoreer ein Leeres annahmen, das aus dem unendlichen Hanche in die Welt eintrete, die es einatme, und zugleich behaupteten, dieses Leere sei in den Zahlen and trenne ihre Natur, so sucht der Verf. nicht wie andere diesen Widerspruch hinwegzudeuten (s. die Besprechung S. 41, 3 der schwierigen Stelle Aristot. phys. 213 b24), sondern sieht darin nur die Unklarheit des altpythagoreischen Standpunktes, die erst von Philolaos überwunden worden ist; diesem war, wie wir annehmen dürfen, das Unbegrenzte die reine Ausdehnung sowohl im Sinne der Ausdehnharkeit ins Unendliche wie auch in dem der Teilbarkeit ins Unendliche. Die Ahleitung der Linie aus der einfachsten Bestimmtheit, dem Punkte, der Fläche aus der Linie und des Körpers aus der Fläche durch fortgesetzte Begrenzung des Unhegrenzten und die daraus sich ergebende Auffassung alles Körperlichen als einer Somme von Einheiten war für die Erklärung der physischen Körper mit ihreu sinuenfälligen Eigenschaften unzureichend und bot der Kritik Zenons ein willkommenes Angriffsfeld (vgl. Tannery science hellène). - Aus der Darstellung der Lehre des Parmenides ist folgendes hervorznheben. Der moderne, suhiektive Idealismus ist dem P. fremd (er hat nicht etwa behanptet, daß das Sein ein Denken sei, sondern nmgekehrt, daß auch das Denken ein Sein sei); seine Lehre ist vielmehr ausgeprägter Nonmenalismus oder Begriffsrealismus (?). Freilleh hat er znnächst nur das Seieude im Auge, wenn er iede Veränderung, jedes Entstehen und Vergehen leugnet; aber da er nirgends dem Inbegriff des Seienden gegenüber von verschiedenem Verhalten der einzelnen Seienden redet, so dürfte es der inneren Tendenz seines Ge-

dankens entsprechen, das Werden und Vergehen, die örtliche und qua-

litative Veränderung überhaupt für Sinnenschein zu erkiären. In seinen grundlegenden Erörterungen will Parm. nnr das als wirklich gelten lassen, was sich ans dem Vernnnftbegriff des Seins ableiten läßt, alle sinnenfälligen Eigenschaften dagegen zum bloßen Schein herabdrücken; aber es gelingt ihm nicht, diesen Standpunkt unverrückt festzuhalten. indem sich ihm mit jenen begrifflichen Elementen in inniger Durchdringung andere verbinden, die das öv doch wieder als körperlich erscheinen iassen. In dieser Darstellung wird meines Erachtens das begriffliche Eiement in der Lehre des Eieaten zu sehr isoliert und das materielie als ein gewissermaßen zu dem fertigen abstrakten Seinsbegriff nur Hinznkommendes and so im Widersprach mit ibm Stehendes anfgefaßt. In Wahrheit war für Parm, wie für alle vorsokratischen Denker das Stofflich-Ränmliche von dem Geistigen noch völlig nugetrennt, and er vermochte sich das Seiende von vornherein nur als ein Volles, Ranmerfüllendes vorzustellen (s. Zeiler 564 f.) - Bei Melissos findet B. in mancher Hinsicht eine Wiederannaherung der eleatischen Lehre an die physikalischen Vorstellingen der früheren. Wenn er aber hierbei aus Fr. 5 foigert, daß Mei. die Unbeweglichkeit auf das All in seiner Totalität beschränkt, dagegen eine Bewegung innerbalb des Vollen angenommen habe, so hat er nicht beachtet, daß dieses Fr., wie Pabst (s. n.) erwiesen hat, nicht zn den echten gehört. Bedenklich erscheint anch die Behanntung, daß in Fr. 16 keine Lengnung der Körnerlichkeit des Seienden vorliege, da als Snbjekt hier nicht das öv, sondern ein anderer nicht mehr zu ermitteinder Gegenstand (% anznsehen sei. -In den Argumenten Zenons stellt B. mit Tannery, ohne ihn zu nennen, die Polemik gegen die Vielheit in den Vordergrund, geht aber nicht, wie der französische Gelehrte, so weit, zn ieugnen, daß Zenon überhanpt die Realität der Bewegnng bestritten habe. - Von den jüngeren Naturphilosophen behanptet B., daß sie nicht, wie die meisten Forscher, z. B. anch Windelband, mit Zeiler annehmen, das Bestreben gehabt hätten, den Gegensatz zwischen Parmenides und Heraklit zu überwinden; den Begriff des Werdens hätten sie nicht erst dem Herakiit zn entnehmen branchen, knüpften anch thatsächlich nicht an die eigentümliche Anffassung dieses Begriffes bei Her., sondern an die gemeinen Vorstellnngen der Heisenen an; die Synthese zwischen Parm. nud Her. habe erst Piaton vollzogen. Aber es widerspricht doch aller Wahrscheinlichkeit, daß eine so bedentende Erscheinung wie die Heraklits anf die ihm zunächst folgenden Philosophengenerationen ohne jeden Einfinß geblieben sein sollte, und wenn es anch richtig ist, daß die Anknüpfungsprukte an Parm. bei den Jüngeren dentlicher hervortreten als die an Her., and daß Aristoteles da, wo er über den Ursprang der

15°

Atomistik redet, nur deren Zusammenhang mit deu Eleaten, nicht aber den mit Her. erwähnt, so ist doch andererseits unhestreithar, daß die Späteren aus dem Begriffe des Parmenideischeu 5v nehen dem Merkmale der Einheit vor allem das der Unbeweglichkeit wegließen und die, wie ihnen doch bekannt sein mußte, thatsächlich zuerst von Her. nachdrücklich betonte Bewegung als ein selhstverständliches Postulat ansahen. -In Empedokles sieht B. eineu Vorläufer der Atomistik, der nameutlich durch die mit seiner Leugnung des Leeren allerdings im Widerspruch stehende Poren- und Ausflußtheorie deu Atomikern die Grundlage für ihre diskontiquierliche, durch leere Zwischenräume getrennte Materie gehoten hahe. Demgegenüher ist auf Diels' Ahhandlung über Leukipp und Demokrit zu verweisen, wonach sich Emp. vielmehr in seiner eklektischeu Weise die Porentheorie von Leukipp angeeignet hat, die Begründung der Atomistik durch deu letzteren also vor ihn zu setzen ist. Daß auch Anaxagoras den Leukipp voranssetzt, hat Zeller S. 1016 wahrscheinlich gemacht, dessen Begründung mir durch Bäumkers Einwendungen nicht entkräftet zu sein scheint. Den voos des Auaxagoras faßt Verf. mit vollem Rechte im Gegensatze zn Natorp nud Windelhand, die ihn zum feinsteu aller Stoffe machen, als etwas seinem Wesen nach Unstoffliches auf. Von den Atomikern hemerkt er, sie seieu zu der Zurückführung des Qualitativen auf das Quautitave nicht durch eine Aualyse der ohjektiveu Naturprozesse gekommen, soudern durch erkeuntuistheoretische und psychologische Erwägungen. Iu dem Abschuitt über die Sophisteu geht er näher auf die im Theaetet entwickelte Sensationstheorie (s. besonders die Erörterung über die Bedeutung des Imperfektums in τὸ πᾶν χίνησις ἦν) uud spricht sich dahei gegen die Annahme einer völlig snhstratlosen Bewegung hei den Protagoreern aus.

Deichmanns Dissertation, die sich ihrem Thema nach mit dem Bäumkerschen Werke nahe herührt und häufig auch auf dieses Bezug nimmt, ist eine fleißige Arheit, die auch für Platon und Aristoteles zu hestimmteu und, wenn anch hestreitbaren, so doch heachtenswerten Ergehnissen gelangt. Nicht das Gleiche gilt vou dem Abschnitt über die Vorsokratiker (S. 7-34). D. hewegt sich hier zu sehr in zweifelhaften Vermntungen und heachtet zu wenig, daß jeue dialektisch noch ungeschulteu Philosopheu insgesamt und nicht etwa hloß die Hylozoisten noch kein selbständiges Ranmproblem kauuten; ein solches tritt zuerst bei Platon auf. Um so zweckloser erscheint es, daß Verf. die Frage erörtert, oh die Vorsokratiker eine ühersinnliche Realität des Raumes angenommen und welche Eigenschaften sie ihm heigelegt hahen. In der That ist denn auch der Ertrag seiner Untersuchung dieses Punktes gleich Null; denn die Entdeckung, daß Zenon die "transceudente Realitat" des Raumes bekämpft hahe, ist doch wohl kanm ernst zn nehmen.

Einzelne Bemerkungen sind nicht ohne Wert; so, was im Anschluß an Berger und Diels über die Bedentung der Worte τὰ κάτω δ' ἐς ἄπειρον xávet bel Xenophanes Fr. 12 gesagt wird. Den Widerspruch in der pytbagoreischen Anffassung von ἄπειρον und κενόν will D. mit Bäumker s. zu No. 67) darch die Annahme erklären, daß die Pythagoreer das Unbegrenzte nicht bloß als unendlich ansgedehnt, sondern auch als nnendlich tellbar faßten und es in diesem letzteren Sinne als ein ustafo die einzelnen Teile des Begrenzten voneinander trennen ließen und bemerkt dazn nicht nnzntreffend, daß eine solcbe Auffassung durch die Ableitung des ἄπειρον vom Graden, das κατά την διγοτομίαν nnbegrenzt sei, gestützt werde. Ob die Schwierigkeiten der Stelle Aristot, 213 b24 damit freilich beseitigt sind, ist fragilch. Wenn aber D. anch den Atomikern einen ins Unendische teilbaren Ranm zuschreibt, weil sie die Atome zwar wegen ihrer Stetigkeit unteilbar nannten, ihnen aber doch eine, wenn anch mit den Sinnen nicht wabrnebmbare Größe zuschrieben, so widerspricht eine reale Teilbarkeit ins Unendliche (denn um eine solche, nicht nm eine mathematische handelt es sich bier) offenbar der Unteilbarkeit der Atome. Die Zahl der Atome ist dem Demokrit nicht. wie D. zu glauben scheint, desbaib nnendlich, weil die Atome selbst unendlich klein sind, sondern weii sie den nnendlichen Ranm erfülien. Vgl. die Berichte von Döring, Litt, C.-Bl. 1894, 267 f. and von Dümmler, Berl. Pb. Wschr. 1894, 746 ff.

Natorps wertvolle "Forschnigen", über die ich Berl. Pb. Wschr. 1884, 1518 ff. berichtet babe (vgl. H. Siebeck, Philol. Anz. XIV 548 ff.) entbalten unter ihren secbs Abhandlangen zwei in anser Gebiet fallende, von denen die eine (S. 9-62) die Ansicht von Grote, Laas und Haibfass, Platon habe im Tbeaetet den Satz des Protagoras entstellt und fast in sein Gegenteil verkebrt, siegreich bestreitet und die wahre Melnung Platons in überzengender Weise klarlegt. In der anderen Abbanding (S. 164-208) sncbt N. die Erkenntnistheorie Demokrits von schelnbaren Widersprüchen zu befreien. Die lebrreiche, im einzelnen vlel Treffendes entbaltende Beweisführung schießt doch in ibrem Endergebnis über das Ziei binans und legt dem Dem, fremde Gedanken unter. In einer dritten Abhandlung: "Die Erfahrungslehre der Skeptiker and ibr Ursprang\* beschäftigt sich N. S. 149 ff. wiederum mit Protagoras. Er ziebt aus verschiedenen Stellen des Theaetet, des Protagoras und der Republik Platons den Schluß, daß der wabrscheinliche Urbeber der Lehre von der empirischen σημείωσις, d. i. Znknnftsberecbnung, die Piaton bekampft babe, Prot. sei. Anf die Einzelbeiten dieser Untersnebuugen können wir erst später eingehen,

Die Arbeit von Evangelides bespricht, größtenteils Im engen Anschluß an Zeller, die Entwickelnung der Erkenntnislehre in der vorsokratischen Philosophie. Wo der Verf. von Zeiler ahweicht, sind seine Behanptnagen meist unzutreffend und willkürlich.

Cescas Buch hezeichnet Natorp Philos. Mou.-H. XXV (1889), 488 ff. als weuig wertvoll; die vorsokratische Periode sei darin nugenügend hehandelt.

Von dem für die Kenntnis der stoischen Psychologie und Erkeuntnistheorie als hedentungsvoll anerkannten Werke Steins beschäftigt sich der dem zweiten Bande voransgehende Umriß auf S. 1-52 mit der vorsokratischen Erkenntnisiehre. Was Verf. über Parmenides, Herakiit and Empedokles beihringt, ist im ganzen zu hilligen. Treffeud wird der Grundgedanke Schusters, daß Her, ein Sensualist sei, zurückgewiesen und der Rückschritt in der Erkenntnisfrage hei Emped. hervorgehohen. Weniger können wir uns mit den Ansführungen über Demokrit und die Sophisten einverstanden erklären. Schou das ist faisch, daß die eigentliche Erkenntnistheorie nicht mit Dem., sondern erst nach diesem mit Protagoras heginnen soll. Dies ist schon deshalh einfach nnmöglich, weil Dem, die Lehre des Prot, hekämpft hat, Zugeheu kann man, daß Dem, die Erkenutnislehre noch nicht systematisch hehandeit hat, und daß seine hohe Schätzung des menschlichen Geistes im Vergleich zu dem Körper mehr im ethischen als im metaphysischen and erkenntnistheoretischen Sinne zu verstehen ist. Indes von einer systematischen Behanding kann anch hei Prot. keine Rede sein. Vollends verfehlt ist die Art. wie St. sich die είδωλα Demokrits und ihre Wirksamkeit vorstellt. Diese sind keineswegs, wie er glauht, von den Ausflüssen verschieden, soudern mit ihnen ideutisch; ein Zusammenprallen der Ausflüsse, die ja keine Atome, soudern nur feine Ahdrücke von Atomenkompiexen sind, ist undenkbar; die geringere Deutlichkeit der Gesichtseindrücke hei größerer Entfernung wird nicht durch die geringere Energie des Zusammenstoßes, sondern durch das Medinm der Luft hewirkt, in der sich die slowla ahdrücken (s. Zeller 913 f.). Wenn St. danu den Unterschied der γνησίη nud σχοτίη γνώμη hei Dem. nur in ihrem Dentlichkeitsgrade, nicht in ihrem Ursprunge hegründet glauht, and trotz der von Sextas Emp. überlieferten anthentischen Anssprüche des Abderiteu unter Berufung auf gewisse Anßerungen des Aristoteles, in deneu dieser von seinem Standpunkte ans Kousequenzen ans Demokrits Lehre zieht, eine scharfe Entgegensetzung beider Erkenntnisarten nicht zugehen will, so können wir hierin nur einen entschiedenen Rückschritt gegeu Natorps feinsinnige Untersuchung erkennen. Wie oberflächlich St. diese genze Frage hehandeit, geht schon darans hervor, daß er den fundamentalen Unterschied der primären und sekundären Eigenschaften bei Dem, and die damit zusammenhängende Frage der Sahiektivität der Sinneswahrnehmungen kanm herührt. - Von Protag, wird hehauptet,

bei lhm trete zum ersten Male die bei Dem. nur keimartig angedentete Unterscheidung des Dinges an sich und seiner Erscheinung, der anbiektiven and obiektiven Beschaffenheit in voller Klarbeit auf. Nach dem eben Gesagten wird bier das Verhältnis zwischen beiden Philosophen geradezu umgekehrt. Protag. redet, wie Diltbey (s. zu No. 46) dargelegt hat, überhanpt nur von den Qualitäten der Dinge, nicht von ihrer Substanz. und er hat so wenig Sein und Schein voneinander getrennt, daß man vielmehr sagen kann: er bat den Schein mit dem Sein verwechselt. Ebensowenig ist eine solche Unterscheidung bei Gorgias zu finden, der nach St. nicht bloß das Sein der Erscheinung, sondern auch die Existenz des Dinges an sich geleugnet haben soll. Es wird docb wobl bei Zellers Anffassung (S. 1104, 1) sein Bewenden haben, daß der Gegensatz von Erscheinung und Ansichsein uns erst bei Platon und vor ibm nur in gewissem Sinne bei Demokrit entgegentritt. Iu der Anffassung des Protagoreischen Hanptsatzes erklärt sich Verf. mit Recht für Natorp gegen Halbfaß. Nur hätte er letzterem nicht zngestehen sollen, daß Protag, außer an Heraklit auch an Anaxagoras angeknüpft babe; die dafür angeführten Argumente sind bündig von Natorp S. 51 widerlegt worden. - Im ersten Bande finden sich gelegentlich beachtenswerte Bemerkungen über Heraklits Philosophie, wie S. 21 f. Anm. 27 über die Bedeutung des mit Bezug anf die doyn bel Heraklit von Aristot, d. an. 405 a 27 gebranchten Ausdrucks ασωματώτατον, S. 72 Anm. 108 über den Unterschied von πρηστήρ und αὐγή und

Siebeck leitet seine Arbeit ein mit einer Betrachtnug über die anfängliche Auffassnng der Menschen von dem Verhältnis zwischen Leib und Seele, bespricht kurz die verschiedenen indischen Systeme und etwas genauer die ältesten griechischen Vorstellungen über die Seele (Homer, Orpbiker, Pherekydes) und gebt dann zu einer eingehenden Darstellung der vorsophistischen Psychologie über. Die Einteilnng dieses Abschnittes in: "1. Die prinziplelle Anffassung des Wesens der Seele bei den Philosophen; 2. Die Anfänge der medizinischen Psychologie; 3. Die Lebre vom Erkennen; A) Sinnesphysiologie, B) das Wesen der Erkeuntuis: 4. Vereinzelte Beobachtungen empirisch-psychologischer Vorgänge. Bebandlung der psychopbysischen Fragen" leldet an dem Mangel eines festen Einteilungsprinzipes und ist in Anbetracht der doch im ganzen recht dürftigen Überlieferung viel zu speziell, so daß mannigfache Wiederbolungen fast unvermeidlich geworden sind. Anch die Ordnung, in der die einzelnen Philosophen vorgeführt werden, mnß Bedenken erregen. Im 1. Kap. schließt sleb an die drei Milesier sofort Heraklit an, den S. gleich jenen als Monisten bezeichnet. Daranf folgt als

S. 72 mit Anm. 109 über die παλίντροπος άρμονίη.

Übergang zwischen dem mouistischen und dualistischen Gedanken Empedokles (?), dann die Eleaten, Pythagoras, Anaxagoras und Diogenes, während Demokrit überhaupt erst im 3. Kap. anftritt, als ob die Vorhergehenden etwa das Wesen der Seele selbständiger erfaßt und genauer bestimmt hätten als er. Diese die geschichtlichen Znsammenhänge zerreißende Reibenfolge hat dazu geführt, daß S. an einigen Stellen den falscheu Scheiu erregt, als oh er nicht wisse, daß Empedokles und Demokrit später als die Pythagorer und Parmenides aufgetreten sind. Nicht lohen können wir es eudlich, daß Verf. das Psychologische nicht schärfer von dem Erkenntnistheoretischen und Physiologischen gesondert hat. Aber trotz dieser Mängel ist die Arbeit doch als eine verdienstliche zu bezeichnen, wenn wir sie auch der von Bäumker (No. 67) an Bedentung nicht gleichsetzen möchten. In Heraklits Lehre wird der Parallelismus des Universums mit dem menschlichen Organismus schön dargelegt, während die schwierige Frage, oh der Ephesier die Unsterblichkeit der Seele gelehrt hat, in etwas unklarer Weise beantwortet wird. Bei Empedokles snebt S. den Widerspruch zwischen seiner wisseuschaftlichen und religiösen Anffassung des Seelischen durch Vermntnngen zu heseitigen, die schwerlich das Richtige treffen. Was von deu Eleaten gesagt wird, ist zu knrz und nicht einmal durchweg zntreffend. Vergeblich hemüht sich Verf., die angeblich altpythagoreische Ansicht, die Seele sei eine sich selbst bewegende Zuhl, gegen Zeller als echt zu erweisen. Im 3. Kap. wird Demokrits Erklärung der Sinneswahrnehmungen sowie seine Unterscheidung zweier Arten der Erkenntnis sachgemäßer erörtert als bei Stein. Daß S. den Abderiten zu sensualistisch auffaßt, kanu uns hei ihm weniger in Verwunderung setzen als bei Stein, da damals die Natorpschen "Forschungen" uoch nicht erschienen waren. Im 1. Kap. des 2. Abschnitts werden die Sophistik und Sokratik hehandelt. Den Satz des Prot, faßt S. wie später Natorp im individualistischen Sinne auf und erörtert hierbei schwierige Stellen, wie Theaet, 156 D and 157 B genaner. Vgl. die Besprechungen von H. v. Kleist Phil. Anz. 1881, 543 ff. und von P. Natorp Philos. Mon.-H. 1885, 384 ff., der meines Erachtens die Vorzüge des Buches zu wenig anerkennt.

Völlig wertlos ist die Darstellung der Vorsokratiker im ersten Bande des Werkes von Chaiguet, die, jeder wissenschaftlichen Quellenkritik bar, von den Lehren der Philosophen ein unzulängliches, vielfach verzeichnetes Bild giebt und die unglaublichsten Irrtümer enthält.

Rohde hat in scinem herühmten Buche auch die psychologischen Lehren der Vorsokratiker näher hesprochen und durch treffliche Bemerkungen unsere Kenntnis dieser Lehren hereichert und berichtigt. Da uns indes die neueste Auflage, die der Verf. noch selbst knrz vor seinem für die Wisseuschaft zu frühen Tode vollendet bat, und die nach einer Besprechung in der B. Ph. Wechr auch in diesem Punkte wichtige Abänderungen euthält, bisher noch nicht zugegaugen ist, so verschieben wir die Besprechung des Boches auf den uschsten Bericht. Pür die erste Auflage sei vorlünfüg auf E. Wellmann Arch. f. G. d. Philos. VIII (1895), 290 ff. und H. Weil Journ. d. Savants 1895, 303 ff. und 55 ff. verwissen.

Volger bespricht die psychologischeu Ansichteu der ältereu Philosophen sehr kurz (S. 2—7) uud ohne etwas Neues zu bringen.

Von den Antoren, die die Ethik der Griechen beschrieben haben, beschräukt sich L. Schmidt, über desseu Buch E. Ziegler Ph. Rundsch. 1882, 1153 ff. genan berichtet hat, nicht auf die philosophischen Ansichten über das Sittliche, sondern zieht die gesamte Litteratur, insbesondere die Tragiker und Geschichtschreiber, in den Kreis seiner Betrachtung. Das Werk zerfällt in zwei Hanptteile, von denen der erste die allgemeinen ethischen Begriffe, der zweite die einzelnen Pflichtenkreise behandelt. Über die vorsokratischen Philosophen findet sich eine Anzahl zerstreuter Bemerkungen, die von gründlicher Keuntnis der Quellen zeugen und größtenteils Beachtung verdienen. Über die monotheistische Teudeuz der griechischeu Philosophie spricht Verf. S. 134 ff. Weun er, wie es sich vor den Untersuchnngeu Freudenthals nicht anders erwarten ließ, an der rezipierten Auffassung festhält, daß Xenophaues zu den Monotheisten gehöre, so kommt er der Ansicht Frendenthals doch darin nahe, daß er Xeuophaues die Waffen seiner Polemik in erster Liuie gegen die anthropomorphistische, nicht gegen die polytheistische Vorstellung von den Göttern richten läßt. Die Bedeutung der Demokritischen Ethik weiß Verf. voll zu würdigen (s. z. B. I 163 nnd II 136 f.). Auffällig ist, daß er bei den Erörterungen nber den Ursprung des Böseu und die Natur der Sünde I 275 ff. Aussprüche Demokrits, die teilweise an Sokrates uud Platou erinuere, nicht erwähut. Anch einzelnes Heraklitische war hier zu berücksichtigen. Über den Begriff der ἐλπίς bei den Griechen wird IX 69 ff. bemerkt, daß häufiger das Verderbliche und Trügerische der Hoffnung als das Beseligende betont wird (beide Bedeutnngen erkennt Verf, bei Demokrit fr. 102 N. vgl. fr. 103). Weuu S. hinzufügt, daß die Bedeutung einer zweifellos berechtigten Zuversicht bei Pindar vereinzelt vorkomme und im übrigen erst der Zeit nach den Perserkriegen angehöre, so hat er übersehen, daß Heraklit fr. 71 Ιλπηαι in dem bezeichneten Sinne gebraucht wird; vgl. auch fr. 122; δσσα οὐκ ἔλπονται. Die Vermutung I 379, 11, zu Demokrit fr. 30 (über τύγη und φρόνησις) stehe Herodot VII 10 δ in einem vielleicht beabsichtigteu Gegeusatze, beruht auf der wenig wahrscheiulichen Voranssetzung, daß Demokrit seine ethischen Aussprüche

schon vor der Beendigung des Herodotischen Geschichtswerkes veröffentlicht habe.

Von den drei Werken über dle griechische Ethik No. 79-81 möchten wir dem von Köstlin (s. meine Besprechung Berl. Ph. Wachr. 1889, 276 ff.), was Objektivität. Gründlichkeit und Klarhelt in der Anffassnng nnd Darstelinng des Stoffes hetrifft, den Preis zuerkennen. Zie gler hat seinem Gegenstande gleichfalls ein eingehendes und gründliches Studinm zugewandt nnd von der Entwickelnng der Sittenlehre eine lebensvolle und in vielen Punkten zutreffende Darstellung gegeben, geht aber in der Benrteilung und Wertschätzung der einzeinen Systeme weit häufiger als Köstlin von snhjektiven, vorgefaßten Meinungen aus. Lnthardt endlich, der eine gedrängte, im ganzen sachlich gehaltene, aber etwas nüchterne nud zu wenig in die Tiefe gehende Übersicht der wichtigsten Systeme hietet, legt von vornherein in seiner Benrteilung an die gesamte heidnische Ethik den einseitigen Maßstah des christlichen Sittlichkeitsideals (vgl. meinen Bericht Berl. Ph. Wschr. 1888. 1600 ff.). Für die vorsokratische Ethik kommt Lnthardt kanm in hetracht, da er sie anf 5 Seiten ahmacht, wohel die Sophisten, die er vorher nnr wegen ihrer Einwirknng auf die griechische Volksmoral berührt hat, vermißt werden. Die Behandlung der älteren Lehren bei Ziegler (S. 21-52) and die bei Köstlin (S. 159-248) haben trotz mannigfacher Verschiedenheit doch soviel Gemeinsames, daß wir am besten thnn, sie zusammen zu hesprechen. Hierhei soll zugleich herücksichtigt werden die Benrteilung des Köstlinschen Werkes, die Ziegier in den Philos. Mon.-H. 1888, 440-461 unter der Überschrift: "Znr Geschichte der griechischen Ethik" veröffentlicht und in der er sich über einige streitige Pnnkte mlt K. anseinandergesetzt hat. In dieser Besprechung frent sich Z, der Übereinstimmung mit K. In der von Zeller ahweichenden Anffassnng (vgl. anch Zieglers Programmabhandlung: "Die Anfänge einer wissenschaftlichen Ethik bei den Griechen, Thhingen 1879, 31 S. 4), daß sich schon hel den Pythagoreern, hei Heraklit und Demokrit die Anfänge einer wissenschaftlichen Ethik finden. In der That stehen hierln helde anf einem wesentlich gleichen Standpunkt, der indessen als irrig bezeichnet werden mnß und uns bei K. nm so mehr befremdet, als er in seiner Oberflächlichkeit von der sachgemäßen und fast durchweg zutreffenden Benrteilung der Sophisten, des Sokrates nnd Platon ansfallend absticht. Bei den genannten Vorsokratikern treten uns allerdings eine Anzahl ethischer Vorschriften entgegen, deren Zusammenhang nntereinander und mit den Grundlehren eines jeden sich mehr oder minder dentlich erkennen und erweisen lassen mag; aber keiner von ihnen hat es unternommen, diese Vorschriften systematisch zu ordnen oder gar aus aligemeinen Grundsätzen abzuleiten und wissenHeinze legt nach einer sprachlichen Ecbrierung über ödigazödigav, Ösbor und görag zunächst die Anffasang der Endimonie bei den älteren Dichtern dar und wendet sich dann zu den ethischen Aussprüchen der vorsokratischen Philosophen. Er bemerkt richtig, daß anch den vereinzelten Nachrichten über die sittlichen Vorstellungen der ältesten Philosophen sich diese kaum über den Standpunkt der gleichzeitigen Dichter erheben. Als der einzige, bei dem sich anstatt einer einer wissenschaftlichen Ethik finden, wird Hernklit bezeichnet (die Pythagorere läßt. H. im Gegensatze zu Ziegler und Köstlin ganz beiselte). Läuger verweilt Verf. bei Demokrit und den Sophisten, über die er im allgemeinen zutreffend urteilt. Näheres hierüber, sowie über die meines Ernatens falsche Ebehanding der Lehre des Schratze, die als reine Nätzlichkeltsphilosophie, ja gradezn als Hedonismas betrachtet wird, s. im meinem Bericht B. Pb. Wesch. 1884, 1834 ff.

Über die politische Schriftstellerei der Griechen vor Aristoteles spricht Schwarze im Anhange des angeführen Werkes S. 111—138. Er ist überzengt, daß es vor Aristoteles anßer den von diesem mit Namen bezeichneten noch eine große Zahl politischer Schriftsteller gab, deren Spuren er nachgeht. Hierbei verfährt er aber so kritiktos und begründet seine oft sehr gewagten Behauptungen so mangelhaft, daß wir ihnen nicht die gerigste Bedentung beimessen können.

Von den beiden auf das Verhältnis der griechischen Philosophie zur Religion bezüglichen Abhandlungen bietet die von Gilow, wenn sie anch zu keinem neuen wissenschaftlichen Ergebnisse führt, eine dankenswerte, nach bestimmten Gesichtsprukten geordnete Zusammenstellung dessen, was wir über das Verhältnis der Vorsokratiker zur Volksreligion der Überlieferung entnehmen können. Im einzelnen greift Verf. oft fehl oder stellt sehr bestreitbare Hypothesen auf, vor denen ihn eine umfassendere und kritischere Benntzung der Onellen wohl bewahrt haben würde. Namentlich hätte er nicht die Versuche einer wissenschaftlichen Naturerklärung, wie sie sich bei fast allen Vorsokratikern finden, als eine Art von Irreligiosität ansehen sollen: dies waren sie nach der naiven griechischen Anschannng in der älteren Zeit nicht, solange sie sich innerhalb der ihnen zukommenden Grenzen hielten; erst in der Zeit der Anfklärung kam man anf den Gedanken, in der physikalischen Erklärung der Weltkörper, wie sie Anaxagoras betrieb, einen Angriff auf den Götterglauben zu sehen. - Urwaleks Arbeit ist nach Inhalt und Form ein so trauriges Machwerk, daß wir sie am besten mit Stillschweigen übergehen.

Anf spezielle Fragen der griechischen Philosophie beziehen sich:

- 86. Ed. Norden, Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie. Jahrh. f. Philol. Suppl.-B. XIX (1892), S. 368 ft. III. Philosophische Ausichteu über die Entstehung des Menschengeschiechts, seine kulturelle Entwickelung und das goldene Zeitalter. S. 411-425.
- Ed. Zeller, Über die griechischen Vorgänger Darwins.
   (Ans Abb. der Kgl. prenss. Akad. d. Wiss. Juli 1878) Berlin
   1878. 16 S. gr. 8. Wiederabgedruckt in den "Vorträgen und Ahhandlungen". 3. Sammlung. Leipzig 1894. S. 37—51.
- 88. J. Schwertschlager, Die erste Entstehung der Organismen usch den Philosophen des Altertums und des Mittelalters mit hesonderer Rücksichtnahme auf Urzeugung. Progr. d. Lyceums zu Eichstätt 1885. VI, 109 S. gr. 8.
- O. Apelt, Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie. Leipzig 1891. V. Die Widersacher der Mathematik im Altertum. S. 253—286.

Norden geht in seiner Untersuchung von der Thatsache aus, daß es im Altertum zwei entgegengesetzte Ansichten über die Entwickelung des Menschengeschlechtes gab, von deuen die eine an den Anfang das goldene Zeitalter setzt, ans dem durch successive Verschlechterung die heutige Welt geworden ist, während nach der anderen sich die Menschen von einem tierischen Zustande allmählich zur höchsten Kulturstufe emporgehohen hahen. Ein konsequenter Vertreter der zweiten Ansicht ist Epikur (N. konnte hinzufügen, daß bereits Demokrit eine ähnliche Anschanning hatte; s. Zeller 924), und gelegentlich hatten sich auch schon Peripatetiker wie Theophrast in diesem Sinne geäußert. Aber die Vorstellnug ist viel älter, wie Äschyl. Prom. 212 ff. lehrt. Auch Protagoras hat derartige Ansichten, wahrscheinlich in dem Buche "üher den Urzustand" (περί καταστάσεως) ansgesprochen, wie denn überhaupt die Sophisten mit dem Märchen vom goldenen Zeitalter gründlich gehrochen hahen. Wenn sich bei Lucrez V 999 ff. heide Ansichten kontaminiert finden, so ist dies daraus zu erklären, daß dies auch schon hei Epiknr der Fall war, der eine Demoralisation der Menschheit dnrch Einführung der Künste annahm (aber durfte ihn dauu N. einen "konsequenten" Vertreter der zweiten Ansicht nennen?). Auch die epikureische Lehre von der Eutstehung des Menschengeschlechts aus dem Erdschlamm ist älteren Ursprungs. Sie geht nach Censorin, d. die nat, 4,9 (- Epikur fr. 333 U.) auf Demokrit znrück, der seinerseits dem Archelaos gefolgt sein wird (Laert. II 17). Die Argumente bei Lucr. V 818 ff, sind vielleicht Demokrit entnommen. Die Hülle,

sas der die ersteu Lebewesen hervorgeheu, hat Epikur, vielleicht in Anlehnung an Demokrit, nach Auslegie des menschlichen nterus mit dem Ausdruck ..nteri" (Lucr. V 808) benannt.

Zellers gediegene Abh. weist nach, daß in Wahrheit kein antiker Philosoph den Versuch gemacht hat, die vollkommeneren Organismen sich aus den einfacheren entwickeln zu lassen. Weder hei Anaximander noch bei Empedokles, von dem dies Lange, Gesch. des Materialism., mit großer Bestimmtheit hehanptet hatte, rechtfertigt die Überlieferung eine solche Annahme. Der erstere läßt zwar die Meuschen ursprünglich in einer Fischrinde stecken und im Wasser lehen; aber an eine Anpassung und natürliche Zuchtwahl im Darwinschen Sinne ist bei ihm nicht zu denken. Aher auch Empedokies darf bei genaner and richtiger Erkiärung der betreffenden Fragmente und doxographischen Nachrichten nicht als Vorläufer Darwins hezeichnet werden. Zwar hat er vier Stadien in der Entstehung der lebenden Wesen angenommen; aber die so geschaffenen Gehilde haben mit Ansnahme der letzteren keinen Bestand, sondern gehen wieder unter, nm Nenschöpfungen Platz zn machen. Eine Entwickelung der einen aus den anderen findet nur beim Übergang der ersten zur zweiten Stufe, nicht aher hei den weiteren Nenhildungen statt. Den Gedanken, die zweckmäßige Beschaffenheit der Naturerzeugnisse könnte ohne Mitwirkung einer Zweckthätigkeit lediglich davon herrühren, daß unter den mannigfaltigen Wesen, die durch das zufällige Zusammentreffen der natnrnotweudigen Wirkungen entstanden, nur die lebensfähigen sich erhielten, hat znerst Aristot, phys. II 8 ansgesprochen, aher nur hypothetisch und nm ihn zurückznweisen. Wenn er dabei auch gewisse phantastische Schöpfungsgebilde des Empedokles erwähnt, so giebt uns das kein Recht, die bezeichnete Theorie jenem beizulegen. Anch bei den ührigeu vorsokratischen Philosophen, wie bei Anaxagoras and Demokrit, findet sich keine Spur einer solchen, und selbst nach Aristoteles haben Epikur und Lucrez, der dessen Lehre wiedergiebt und dabei auch empedokieische Gedanken seiner Darstellung einfügt, sich durch die Auregung des Stagiriten bestimmen lassen, die lebenden Wesen als das Produkt einer natürlichen Entwickelung von unhestimmter Daner zn hetrachten. - Diese überzeugenden Ausführungen Zellers sind meines Erachtens durch die nenerlichen Versuche Dümmlers und Gomperz' (s. n.), die Darwinsche Lehre bei Empedokles nachzuweisen, nicht widerlegt worden.

Im nahen Zosammenhange mit der ehen besprochenen Frage steht die von Schwertschlager behandelte. Verf. zeigt, daß die Annahme einer Urzengung (generatio aegulvoca oder sensu aegulvoca oder originaria) von den vorsokratischen Philosophen, soweit sie sich hierhangt über die Entstehung der Iebenden Wesen äußeren, nämlich von Anaximander, Parmenides, Empedokles, Anaxagoras und Demokrit ausdrücklich gelehrt oder voransgesetzt wird. Von Empedokles sagt er treffend and im wesentlichen mit Zeller übereinstimmend: die Idee der Artenbildnne durch allmähliche Umzüchtung trete bei ihm nicht andentlich hervor, freilich nicht als Ableitung der einen mehr lebensfähigen Art von einer anderen minder lebensfähigen, sondern das Hanptgewicht liege im Sinne einer hylozoistischen Urzengung auf einer mysteriösen, sich selbst erzengenden Schöpfungskraft der Erde. Wunderlich und verfehlt ist dagegen die Erklärung des Ansdrucks οδλοσυείς τύποι bei Emped. 265: οὐλοφυής soll nicht von οὔλος "ganz", sondern von ούλος "Bündel" herkommen und der Ansdruck demgemäß hedenten: "eingewickelte Gestalten, nnentwickelte Modelle, Embryonen, Knospen" (1), S. spricht weiterhin noch über Epikar, Lucrez, Platon, Aristoteles und die späteren griechischen Philosophen sowie über die Philosophie des Mittelalters und in einem zweiten Programm (Eichstätt 1883) über die Entwickelung des Urzengungsproblems bei den neneren Philosophen.

Apelt teilt die Widersacher der Mathematik in zwei Klassen. Zn der ersten rechnet er die eigentlichen Gegner: Die Kyniker, Kyrenaiker, Epikureer and Skeptiker. Den Kern der skeptischen Einwürfe hält er für sehr alt. Bei dem gonne Aristot. anal. post. 76h 39 hat man nach seiner Meinung an sophistische Kreise zu denken, und zwar führen die Indizien mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Protagoras nnd dessen Buch περί μαθημάτων. Ans Arist. Metaph, 998a 3 geht hervor, daß Protag, die Geometer widerlegte, indem er das Zengnis der Sinne wider ihre Definitionen and Behanptungen anfrief. Er scheint demnach auch in der Polemik gegen die Mathematik der Vorlänfer der Skeptiker und zwar ein von ihnen wohl gekannter und benntzter gewesen zu sein (vgl. Sext. math. III 27). - Die zweite Klasse hilden die unfreiwilligen Gegner. Es sind dies die Vorläufer der Lehre von den άτομοι γραμμαί, namentlich Xenokrates and die ihm folgenden Platoniker. Falsch wäre es, als Urheher dieser Lehre Demokrit anzusehen, etwa wegen des Titels περί αλόγων γραμμών και ναστών, der dazu wenig stimmen würde. Das einzige rein mathematische Bruchstück Demokrits (fr. var. arg. 1 Mull.) hebt uur sehr verständig die Schwierigkeiten hervor, die nus die Auffassung des Stetigen in einem bestimmten Falle vernrsacht. Weun Dem. eine Entscheidung gegehen hat, so kann sie nicht im Sinne seiner Atomenlehre ansgefallen sein, mit der er üherhanpt nicht in die Rechte der Mathematik eingegriffen zu haben scheint. Die geometrischen Größen waren ihm nichts als Grenzen des Leeren and des Raumes, d. i. des undév nach seiner Anffassung, and unterliegen anderen Gesetzen als das Füllende, die Atome,

- Da die einzelnen Wissenschaften, insbesondere die naturwissenchaftlichen Disciplinen in der altesten Forschnag noch fast völlig von der Philosophie mitumfaßt wurden und selbst am Ende der vorsokratischen Periode sich noch kaum von ihr zu trennen anfingen, so werden anch in den sich and die Geschichte dieser Einzeldisciplinen beziehenden Werken philosophische Lehren vielfach berührt, bisweilen anch eingehender besprochen. Wir können daher solche Veröffentlichungen anch hier nicht völlig übergehen, müssen nas aber des Ranmes halber auf solche beschränken, die für die Philosophiegeschichte von Belang sind. Wir nenen
  - H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Römern und Griechen mit besonderer Rücksicht auf die Logik.
     Zweite Anfl. 1. T. Berlin 1890. XVI, 374 S. gr. 8.
  - 91. Hans Kirchner, Die verschiedenen Anffassungen des platonischen Kratylns. Progr. d. Kgl. Gymn. 2n Brieg 1892. 21 S. 4.
  - 92. Fr. Blaß, Die attische Beredsamkeit. 1. Abt.: Von Gorgias bis zu Lysias. 2. Anfl. Leipzig 1887. VII, 648 S. 8.
  - Hugo Berger, Geschichte der wissenschaftlichen Urknade der Griechen. 1. Abt.: Die Geographie der Ionier. Leipzig 1887. XII, 145 S. 2. Abt.: Die Vortereitungen für die Geographie der Erdkugel. Ebd. 1899. XII, 150 S. gr. 8.
  - P. Tannery, La géométrie grecque, comment son histoire nons est parvenne et ce que nons en savons. Essal critique. I. purtle: Histoire générale de la géometrie élémentaire. Paris 1887. VI, 188 S. gr. 8.
    - M. Cantor, Vorlesnngen über Geschichte der Mathematik.
       B. 2. Anfl. Lelpzig 1894.
  - \*96. P. Tannery, Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne. Paris 1893.
  - \*97. Schiaparelli, I precursori di Copernico nell' antichità. Memorie del R. Istituto Lombardo XII.
  - 98. M. Sartorins, Die Entwickelung der Astronomie bei den Griechen bis Anaxagoras und Empedokles, in besonderem Anschluß an Theophrast. Dissertat. Hallo 1883. Wörtlich abgedruckt in Zeitschr. f. Philos. LXXXII (1883) S. 197—231 und fortgesetzt ebd. B. LXXXIII (1883) S. 1-28.
  - E. Chanvet, La philosophie des médeclas grecs. Paris 1886. LXXXIX, 604 S. 8.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1898, I.) 16

Steinthal hat in der neuen Anfi. seines zuerst 1863 erschienenen Werkes nach dem, was er selbst in der Vorrede sagt, den ersten Teil. in dem die vorsokratischen Philosophen unter dem Titel: Piato und seine Vorgänger, S. 41-182 behandelt werden, nur sehr wenig geändert and, wie es scheint, neuere Untersuchungen nicht in größerem Umfange benntzt. So werden z. B. Natorps "Forschnngen" weder bei Demokrit noch bei Protagoras genannt oder berücksichtigt, ebensowenig Teichmüllers. Pfleiderers oder Patins Untersnchungen über Heraklit; nnr Schnster wird gelegentlich erwähnt. Aber die gelehrten und scharfsinnigen Erörterungen Steinthals behalten auch hente noch ihren Wert. Es sei bler nur erinnert an die Ansführungen über den Gegensatz von νόμφ und φόσει, und fiber die verschiedenen Wandlungen, die diese Begriffe von Heraklit bis anf die Sophisten und den Platonischen Kratylos durchgemacht haben; über das in mehrfachen Variationen üherlieferte, dem Pythagoras zugeschriebenen Akusma über die Sprache. dessen preprüngliche Form St. ans zwei Stellen des Epinomis und des Kratylos erschließen zn können glanbt; über die vom wirklichen Etvmologisieren noch weit entfernten Wortspiele Heraklits; endlich an die Vermntnng, doß eine Bemerkung im Kommentar des Proklos zum Kratylos wirklich Demokritisches enthalte, wenn auch von Fremdartigem, Späterem überwuchert, und daß man insbesondere die drei Knnstwörter πολύσημον, Ισόρροπον und νώνομον anf den Abderiten zurückführen dürfe. S. 182 wird anch ein hisher wenig beachtetes Fragment Demokrits ans Olympiodor ad Phileb. p. 243 Stallb.: ἀγάλματα φωνήεντα καὶ ταυτά (ες, δνόματα) ἐστι θεῶν ὡς Δημόκριτος besprochen and im Gegensatze zu Lersch, der do meint. Dem. habe die Namen tonende Bilder genannt, wohl richtig bemerkt, d: ß hier nur von Götternamen die Rede sei, die Dem. geistreich mit Kultusbildern verglichen habe. Manche Irrtumer freilich laufen dabei mit noter, die wir gern in der nenen Aufl. berichtigt gesehen hätten. Wenn z. B. von dem Sinne die Rede ist, den Parmenides mit dem Worte v640c verbnuden habe, so fragt man erstannt, wo denn Parm. überhanpt dieses Wort gebrancht hat. Wenig wahrscheinlich ist es anch, daß Empodokles vouch in der Bedentung "nach irrtumlichem Gebranche" zum "Terminns" geprägt habe, da nach dem Index von Karsten das Wort nur einmal bei Emp. vorkommt. In der von Platon im Theaetet überlieferten Sensationslehre "des Protagoras" soll die tiefste physiologische und psychologische Erkenntnis liegen, die das Altertum aufzuweisen hat, von dieser höchsten Stufe der Erkenntnis aber Protag, später wieder herabgesnuken und durch seinen Satz vom Maße ans einem Philosophen ein Sophist geworden sein. Diese kühne Konstruktion fällt dadnrch in sich znsammen, daß die Sensationslehre des Theaetet von Platon gar nicht dem Protag, selbst, sondern seineu Jüngern beigelegt wird, was St. aus Natorp bätte erseben können.

An Steintbals Buch knupft das Programm von Kirchuer an, dem derselbe Verf. uoch zwei andere Programme über den Kratylos (1893 und 1897) bat folgen lassen (vgl. Nitsche, Wschr. f. kl. Ph. 1897, 1056 ff.). In dem ersten uns hier allein angeheuden Programm bat er das, was uns über die griechlsche Sprachforschung von Platon überliefert ist, zusammengestellt, wobei er sich iu seiner Auffassung tells au Steinthal anschließt, teils von ihm abweicht. Im Gegensatze zu Ihm nimmt er z. B. an, daß das eben besprochene Akusma wohl auf Pythagoras selbst zurückgeführt werden dürfe und in seiner ursprünglichen Form gelautet habe: Nach der Zahl sei der weiseste der, der die Dinge benanut habe (ὁ τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα θέμενος), wäbreud St. das u. a. auch in der Kratylosstelle überlieferte Neutrnm τὸ τὰ ον. θέμενον als die ältere Gestalt ansieht. In bezug auf θέσει und νόμφ almmt er mit Steinthal (und Telchmüller) an, daß diese Begriffe erst nach Pythagoras ausgebildet worden sind und erst bei den Sophisten im schroffen Gegensatze erschelnen, hat aber dabel unbeachtet gelassen, daß St. für die altere Zeit nur den Gegensatz vou und post anerkennt, da 8 évet als technischer Ausdruck aus späterer Zeit stammt und anch im Kratylos uoch nicht vorkommt (s. Nitsche a. a. O. 1057).

Blaß hat in der neuen Aufl, selner "attischen Beredsamkelt" manches geändert und zugesetzt. In den Fragmenten des Empedokles S. 17 f. kann er nicht mit Diels die Anfänge für Gorgias' Prosastil finden und will uur zugeben, daß Emp. als kühner Nenerer auch mit einer ungewohnten Sprache und mit scharf zugespitzten Gedanken geglänzt baben möge. Auch bei Protagoras, Prodikos und Hippias findet sich, wie B. S. 23 ff. uachweist, noch keine Spur der Gorgianischeu Figuren. Prot. verfaßte uoch keine Reden, soudern nur Gemeinplätze, und diese waren dialektische, nicht rhetorischer Art. Seln Stil ist aus dem ionischen Fr. bei Plut. cons. ad Apoll. und aus dem Mythos im Protagoras, in dem Platon den Stil des Sophisten getreu kopieren wollte, uoch deutlich zu erkenuen. Prodikos und Hippias werden nie als Beförderer der Rhetorik genannt. Die Paraphrase der Herkuleserzählung bat Xeuophou nicht eutlehnt oder kopiert, sondern eine auf seine Weise geschmückte Erzählung mit Anklängen an die Gorgianische Beredsamkeit der des Prodikos entgegengesetzt. Ausführlich spricht B. S. 47-91 über Gorgias. Dieser stellte zwar die Kunst der Beredsamkeit an die Spitze seiner Thätigkeit, war aber darin den anderen Sophisten gleich und sehr verschieden vou den Rhetoren und Sachwaltern, daß er vor allem Bildung gehen wollte und, hallich den damaligen Eristikern, nicht etwa ein System vortung, sondern seinen Schülern ausgearheitete Stücke zum Answendiglermen, 
Gemeinplätze zum Einlegen In wirkliche Beden gab. Sein Unterricht 
war mehr sophistisch als praktisch. Er ist der erste attische Redner; 
nur seine älteren philosophischen Schriften waren vielleicht im ionischen 
Dalakte verfalt. Die Helena und den Palamedes hält B. für echt. 
Vgl. anßerdem noch die Bemerkungen über Antiphon soph. S. 108 und 
über Kritias S. 299 ff.

Das treffliche Werk von Berger (vgl. Detlefsen, Berl. Ph. Wschr. 1892. 16 ff.) entwirft von der Entwickelung des Welt- und Erdhildes hel den ältesten Philosophen eine von der herrschenden Auffassung wesentlich verschiedene Zeichnung und enthält im einzelnen eine Fülle neuer und, wenn auch oft keineswegs gesicherter, so doch stets beachtenswerter Vermutungen, die zum Teil auch für die Erkeuntnis der philosophischen Systeme von Bedeutung sind. Wir müssen hler auf eine Wiedergahe auch nur des Wichtigsten verzichten (einiges davon wird lm speziellen Telle zur Sprache kommen) und gehen nur ganz kurz die Hauptpunkte an, nm die es sich dahei haudelt. Die lonischen Philosophen, im weiteren Sinne gefaßt, unter denen Anaximander als Begründer der wissenschaftlichen Erdkunde hervorragt, kannten die Sonnenhahn am Himmel und Ihre Hauptkreise sowle die Nelgnng des Horizontes zur Weltachse, aher von der Erdzonenlehre und der Kugelgestalt der Erde wußten sie nichts, ohwohl gewisse Lehren Anaxlmanders und Heraklits die Grundlage für den späteren Erweis der Notwendigkeit dieser Kngelgestalt hoten. Diese Anschauung hängt zusammen mit der von ihnen angenommenen Teilnng der Erdoberfläche in zwei Teile. einen südlichen, wärmeren, Asien, und einen nördlichen, kälteren, Europa. Auch die ersten Spuren der physischen Geographie zeigen sich hei den Ioniern. Ein hedeutender Fortschritt hatte sich inzwischen längst in den Kreisen der Pythagoreer angehahnt, die zuerst die Kugelgestalt der Erde erkannten. Hlerzu fügte Philolaos die Annahme einer täglichen Bewegung der Erde um das Centralfeuer, womit die tägliche Umdrehung des Fixsternhimmels fortfiel. Diese neue astronomische Ansicht war hereits dem Xenophanes hekannt, den B. von den ihm seit alter Zeit aufgebürdeten kindlichen astronomischen und geographischen Auschaunngeu zu hefreien sncht; er glauht u. a. hel ihm hereits die Annahme veränderlicher Horizonte und des Eintritts einer monatelangen Nacht in den nördlichen Teilen der Erde zn finden. Weiter ausgehildet wurde dann diese Lehre durch Parmenides. Bergers Ansicht üher die eigentümlichen στεφάναι dieses Philosophen und ihr Verhältnis zu seiner Erdzonentheorie werden später näher Ins Ange gefaßt

Berichte über die griechischen Philosophen vor Sokrates. (Lortzing.) 245

werden. Die 3. Abt. des Werkes (1891) nnd die 4. (1893) enthalten nichts anf die ältere Philosophie Bezügliches.

Tannery (No. 94) stellt in chap, VI (S. 81-94) and chap, IX (S. 121-129) scharfsinnige Untersnchungen über Pythagoras und seine Schnle sowie über Demokrit an, die nicht bioß für die Geschichte der Mathematik von Wichtigkeit sind, souderu anch das philosophische Gehiet nahe herühren. Die erste Untersnehung kann hier beiseite bieiben, da sie sich im wesentlichen in einer später zn besprechenden Abh. Tannervs im 1. Bande des Archivs f. Gesch. d. Philos, wiederfindet. In der zweiten Abh. zieht T. zunächst ans einem Brnchstäcke Demokrits (fr. var. arg. 6) den Schlnß, daß damals die Griechen von den Ägyptern nichts mehr lernen konnten, und versneht dann die bei Laert. Diog. nach Thrasvll überlieferten Titel der mathematischen Werke Demokrits, deren Text sehr nnsicher ist, herznstellen. Die erste dieser Schriften: περί διαφορής γνώμης (?) ή περί ψαύσιος κύκλου καί σφαίρης scheint sich, wie T. annimmt, auf eine Polemik Demokrits gegen Protagoras, von dem fr. v. a. 1 die Rede ist (s. das zn No. 89 über Apelts Abh. Bemerkte), zn beziehen. Anf soiche Fragen wurde Dem. durch seine Atomenlehre geführt, die nach T. ihren Ursurung in der pythagoreischen Lehre hat. Die Pythagoreer nahmen an, daß die Snbstanz der Körper durch materieile Punkte gehildet werde. Diese Punkte, die sie nicht von den geometrischen unterschieden, galten ihnen als untelibar (ἄτομοι), während sie andererseits die nnbegrenzte Telibarkeit der Größen ohne Einschränkung zuließen. Diese nnhalthare Vorstelling wurde von Parmenides (?) und Zenon bekämpft. Hiergegen kounten sich die Pythagoreer um so weniger verteidigen, als die Entdeckung der inkommensnrabien Größe, die zu Zenons Zeit übrigens noch nicht öffentlich bekaunt war (?), ihnen ihren Irrtnm dentlich vor Augen führte; sie mußten daher ihre physische Doktrin nmgestalten und ihr entweder wie Philolaos einen idealistischen Sinn oder den Atomen sehr klelue, aher begrenzte Ausdehnnng geben. Diese letztere, besonders anßerhaib der Schnie dnrch Lenkipp und Demokrit entwickeite Lehre wurde später im Schoße der Schnle seibst, z. B. dnrch Ekphantos, wieder anfgenommen. - Ob diese höchst interessante Ableitung der Atomenlehre auch der Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit entspricht, ist eine Frage, die wir hier nicht heantworten wollen. Anf zwelerlei Schwierigkelten, die sich darans ergeben, sei nur aufmerksam gemacht: 1. Wenn die Atome Demokrits geometrische Körper sind, wie konute ihnen dann als Hanptmerkmai das der Unteilbarkeit beigelegt werden? 2. Wenn die Atomeulehre von den Pythagoreern stammt, wie konnte dies dem Arist, verborgen bieiben, und wie dnrfte er sie dann mit solcher Bestimmtheit an das eieatische System anknüpfen? Oder woilen

wir hentzutage nus anmaßen, in die geheimen Zusammenhünge der alten Philosophie tiefer eingedrungen zu sein als der Stagirit? — Vgl. Günther, Berl. Ph. Wschr. 1887, 332 ff. und Cantor, Zschr. f. Math. XXXIII, 27 ff.

Cantors Vorlenungen enthalten in der neuen Anfl., was die vorschraische Zeit hetrifft, keine für uns erheibliche Änderungeu; nur in der Beurteilung der Beweise Zenous, in dem C. keinen Mathematiker, sondern eber das Gegenteil eines solchen sieht, schließt er eich jetzt an Tannery an. Bereits in den älteren Anfl. (1880) hatte er hei Besprechnung der Schriften Demokrits den Inhalt der im Thrasyllschen Verzeichnis zunert genannten negle össppöft; "ρώμονας (sol listet C. mit Nietzsehe, nicht γνώμες wie Tannery) κτλ. (a. o.) dahln gedentet, daß Dem. durch die Bewegung des Gromon and die Anflüge der Indinciesimalmethode gekommen sei (?), und den im Titel περ λέλγον γραμμών και Δυστεύ liegenden Widerspruch durch Verbesserung von ναστών in κ.κατ-τών zm heilen gesucht, so daß also Demokrits Werk "üher irrationale gehrochene Linden" gehandet haben würde

Wie No. 96 nud 97 habe ich auch Sir G. C. Lewia, An historical survey of the astronomy of ancients zur citiert gefunden, aber nicht zu Gezicht bekommen. — Auf Sartorius' Arheit hier einzugeden halte ich für überflüssig, da in ihr weder von einer kritischen Ahwägung des Wertes der einzelnen Zeugnisse die Rede lat, noch der Versuch gemacht wird, die Einzelheiten der Systeme ans dem Ganzen eines jeden zu erklären, auch die Hypothesen des Verfassers darch Bergers ohen (No. 93) angeführtes Buch überholt worden sind. Nur eine von den der Dissertation beigefügter Übensen ist zu ersühnen, sie lantet: "Das apuzzör, bei dem Auaxagoras' von durch in mudrehende Bewegung die Welt zu hilden begann, ist der Himmelsnordgol' und deckt sich mit einer von Dithey (z. zn No. 46) in demselben Jahren ansegerpoechenen Vermunng.

Was sich in Chanvets Werk an Bemerkungen über Altere Philosophen und das Verblütnis der Azuseivssenschaft zu ihnen findet, zugst nicht gerade von gründlicher Beschäftigung mit den philosophischen Lehren jener Münner. Richtig wird die enge Verbindung des Medizinischen mit dem Philosophischen bei Diogenes Ap., in der pythagoreischen Schule, hei Empedokles, der aber nicht hätte zur eleutischen Schule gerechnet werden dürfen, und hei Demokrit hervorgehoben. Die von dem Verf. behanptete Möglichkeit, daß Emped. die Lehre von den Ansfüßsen nah Poren dem Dem. entnommen habe, ist chronologisch unzullässig; wohl aber konnte er sie von Lenkipp hahen (s. welter nuten). Verfehlt ist die Art, wie Ch. die philosophischen Elemente in der Lehre des Hippokrates oder vielmehr seiner Familie und Schule darstellt. Er naterscheidet hei Hipp, eine ärzliche Logik, Sittenehre (?)

and Physik and sucht nun auf jedem dieser Gehiete die Anknüpfungspankte an ältere Philosophen auf. Indem er aber hierhei die Schriften des hippokratischen Korpus in Bansch und Bogen als Werke der hippokratischen Schule betrachtet und ohne iede Unterscheidung benntzt, heweist er, daß er von den nenesten Forschungen über den verschiedenen Ursprung dieser Schriften keine Ahnung hat. Ein arges Versehen ist es, wenn er hehanptet, die Lehre vom Gehirn als Sitz der Seele sei ausschließlich hippokratisch: hekanntlich hat sie lange vor Hippokrates Alkmaion zuerst anfgestellt.

Zur Geschichte der Mathematik und der Nathrwissenschaften verweise ich anßerdem anf den von S. Günther hearheiteten Anhang zu Windelhands Geschichte der alten Philosophie (vgl. den Titel No. 57) und auf die von ebendemselben und von anderen in diesen Jahresberichten veröffentlichten Mitteilungen.

In den ausführlichen Werken üher griechische Litteratur werden in der Regel auch die griechischen Philosophen etwas genauer behandelt. So findet man z. B. eine recht sachgemäße und mit reichlichen Quellennachweisen versehene Besprechung der Vorsokratiker in Otfried Müllers Geschichte der gricchischen Litteratur, nen bearheitet und fortgesetzt von E. Heitz. Aber fast alle diese Darstellnngen hieten, wie dies is anch nicht anders zu erwerten ist, nichts, wodnrch die Forschung irgendwie gefördert würde. Eine Ausnahme hildet nur:

100. Th. Bergk, Griechische Litteraturgeschichte. B. II-IV. Ans dem Nachlaß heransg. Berlin (B. II und III von G. Hinrichs 1883 and 1884, B. IV von R. Peppmäller 1887).

Hier finden sich nicht nur über chronologische Verhältnisse, sondern auch über die Werke und Lehren der Philosophen zahlreiche scharf- nnd feinsinnige Bemerkungen, die freilich bei dem bekannten kühnen Komhinationstriehe des Verfassers vorsichtig geprüft werden müssen. Im 2. Bande werden unter der Überschrift: "Die ersten philosonhischen Versuche\* S. 409-443 nach einer Besprechung der sieben Weisen und ihrer Sprüche Thales, Xenophanes, Pherekydes, Anaximander, Anaximenes und Pythagoras zusammengefaßt. Diese auffällige Zusammenstellnng nnd Reihenfolge hängt mit der von nns bereits erwähnten nud zurückgewiesenen Annahme zusammen, daß Xenophanes zeitlich nahe an Thales zn rücken sei. Da nun B. überdies auf grund einer höchst zweifelhaften Dentung des Wortes ppovtic bei Xenoph. fr. 24 K. als \_litterarisches Prodnkt\* (S. 418, 23) das philosophische Werk dieses Philosophen bereits in sein 25. Jahr und damit zugleich in die Blütezeit des Thales setzt, so ergieht sich ans diesen Voranssetzungen die notwendige Folgerung, Xenophanes habe dieses Werk unmittelbar, nachdem Thales mlt seinen Ansichten hervorgetreten sei, geschrieben. Daß diese Hypothese aller antiken Überlieferung, auch der theophrastischen, widerspricht, brancht nicht erst gesagt zu werden. Wunderlich genug wird nnn anch Pherekydes zwischen Xenophanes nnd Anaximander eingereiht. Ein willkürlicher Einfall ist es auch, wenn B. behanntet, die philosophischen Ansichten des Thales seien nicht zu lange Zeit nach seinem Tode von einem Anfänger schriftlich anfgezeichnet worden. Anf die eigentümliche Ansicht über den Verfasser des nach der gewöhnlichen Annahme die Lehre des Xenophanes darstellenden Abschnittes der psendoaristotelischen Schrift de Melisso n. s. w. werden wir später zu sprechen kommen. Sehr berechtigt dagegen erscheint nns der S. 418, 25 ausgesprochene Zweifel an dem strengen Monotheismns des Xenophanes, worin sich B. mit Frendenthal begegnet (s. n.). -Schön und gennßreich ist die Darstellung der Persönlichkeit und Lehre des Pythagoras. Nur hat B. hier allznsehr einem gewissen Harmonisiernngstriebe gehnldigt, wenn ihm das System des Pyth. wie ans einem Gasse za sein and die praktische Bethätigung des Mannes mit seinem theoretischen Wissen im vollsten Einklange zu stehen scheint. Anch was er fiber die Akusmen des Pyth, und fiber die Entstehung der voorg έτη bemerkt, verdient alle Beachtnng; ebenso das S. 433, 67 über die Diät der Pythagoreer und das Bohnenverbot Gesagte. Haltlos dagegen ist die Vermntung (S. 437, 77), daß Heraklit fr. 17 nnter den συγγραφαί, wegen deren Benntzung Pyth, getadelt wird, orphische Anfzeichnungen and vielleicht auch die Schrift des Pherekydes verstanden habe. - In einem späteren Abschnitt über "Das didaktische Epos" S. 489-496 werden Parmenides und Empedokles, letzterer leider nur sehr kurz, besprochen. Über die Absicht, die Parmenides bei der Abfassung seiner Δόξα verfolgte, wird die Meinnng, daß er die wahre und die falsche Ansicht zu beliebiger Auswahl oder als Prüfstein für das allein Wahre (vgl. Diels Parm.) einander gegenüberstellen wollte, znrückgewiesen. Parm. trage nicht fremde Theorieen vor, sondern entwerfe ein Bild der Welt, wie sle ihm erscheine; werde lhm doch anch die Lehre des zweiten Tells von der Göttin gerade so offenbart wie die des ersten. - Im 3. Bande werden die Philosophen nur gestreift in einer Erörterung über die philosophischen Studlen des Euripides S. 469-477, die manche interessante Bemerknng enthält. - Im 4. Bande ist zunächst eine längere Ausführung über Epicharm (S. 23-35) zu nennen: dieser sei keln Pythagoreer and habe sich überhanpt keinem philosophischen Systeme unbedingt angeschlossen; er sei nicht bloß rezeptiv gewesen, sondern habe anch elgene Ansichten ausgesprochen und sel durch seine Dialektik ein Vorlänfer der jüngeren Eleaten und der Sophisten geworden, ja er scheine sogar ein eigenes Lehrgedicht geschrieben zu

habeu (?). S. 329 - 343 folgt eine treffende, aher kann Neues enthaltende Zeichung der Sophisten (ospurri, = Meister). B. glanht einen dreimaligen Aufenthalt des Protagoras in Athen nachweisen zu können. Auch über die stillistische Kunst des Prot. und über seine Schriften albeiter er sich, ebenso über die des Gorgias (Helena und Palamedes unecht, erstere wahrscheinlich von Thrasymaches verfaßt [?]). Über Demokrit und Heraklit wird. S. 413 - 415, leider um inderst kurz, und schließlich (S. 415 - 419) über die späteren Pythagoreer gesprochen. Die schriftstellerische Thätigkeit der Sehte ruhte nach B. auch im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. uicht: zuerts tehrieh man unter eigenem Namen wie Diodoros, hald aber unter dem Namen älterer Vertreter der Schule wie des Timaiss und Okellos.

Anch in den über die allgemeine Geschichte Griechenlands verdfentlichten Werken werden die Lehren der griechischen Philosophen hald uur kurz berührt, hald ansführlicher dargestellt. Eine kurze Skitzee gieht z. B. Beloch, Griech. Gesch. I, Straßung 1893, S. 607 ff., in der stelleuweise unbegründste Behauptungen und Urtelle vorkommen. Gleichfalls kurz, aber im wesentlichen zutreffend und sherall mit genanen Quellenangaben verseben, ist die Darstellang von G. Basolt, Griech. Gesch. his zur Schlacht bei Chaeronea II 2. Aufl. S. 496 ff., 519 ff., 761 ff. Von größerer Bedeutung sind:

 Max Duucker, Griechische Geschichte. Im Preise ermäßigte neue Ausg. von Band V—IX der Geschichte des Altertums. Leipzig 1889.

102. Eduard Meyer, Geschichte des Altertums. 2. B.: Geschichte des Ahcudlaudes his anf die Perserkriege. Stuttgart 1893.

Duuckers Besprechung der Ehlosophen hietet zwar uichts Neuse zur Erkenntis der philosophischen Lehren, berücht aber und sorgfültiger Beuntzung der Quellen und der neneren Forschungen (in der Chrenologie folgt. D. durchwag den Ansitzen von Dieb) und gieht von dem Inhalte und Geiste der Systeme eine das Wesentliche znammenfassende lehendige Schilderung, gegeu die sich im einzelnen freillich manches einwenden Ihlic (besonders wird VIII 417 f. die physikalische Grundlehre des Empedollen unklar und nuzztreffend wiedergegeben). Ein Hauptvarg der Dunckreschen Darstellungsart besteht darin, daß die Fortschritte der philosophischen und wissenschaftlichen Erkentnis nicht abgetrennt von der politischen Geschichte, sondern im eugen Znammehange mit den politischen Erkeignissen und der allgemeinen Kulturentwickelung urgeführt werden; eine Betrachtungsweise, die wohl geeignet ist, die Einseitigkeit der ansschiedlich vom wissenschaftlichen Stadapunkte

geschichtlichen Werken, so auch in dem Zeilerschen, zu wenig zur Geltung gekommen ist. In einem besonderen Kapitel werden nur Thales und seine nnmittelharen Nachfolger (VI 321 ff.) hesprochen; sonst ist die Schilderung der Wirksamkeit und der Lehren der Philosophen überall mit der Erzählung der Ereignisse verflochten. So wird Pythagoras an zwei Stelien VI 629 ff. und 668 ff. behandeit und an der ietzteren ihm Xenophanes angeschlossen. VIII 414 ff. findet sich Parmenides mit Empedokies, 464 ff. Heraklit, der hier etwas spät anftritt, mit Anaxagoras vereinigt. Von dem letzteren ist dann wiederum VIII 21 ff. in hezug anf sein Verhältnis zu Perikles die Rede, und der Bericht über die gegen ihn erhobene Anklage schließt sich an eine Darstelling der sophistischen Nenernugen (VIII 337 ff.) an.

Ganz auf dem Boden der nenesten Forschung steht anch in den uns angehenden Abschnitten W. Meyer. Zunächst gehört hierher der Abschnitt über die geistige Entwickelung des 6. Jahrhnnderts (S. 715-762), in dem nacheinander hehandelt werden: 1. das Zeitalter der sieben Weisen: 2. Stesichoros and die Anfänge des Rationalismus; 3. die neue religiöse Strömnng und die orphischen Mysterien; 4. die orphische Theologie; 5. die ionische Philosophie: Thales, Anaximander, Hekataios, Anaximenes und Xenophanes. Die Bedeutung der Orphik für die griechische Entwickelnng des 6. und 5. Jahrhanderts, namentlich für die der Philosophie, wird von M. scharf betont and mit O. Kern eine weitgehende Einwirkung der orphischen Lehre auf Kenophanes, Pythagoras and Heraklit angenommen. Beide Richtungen, die der Orphik und der ionischen Naturphilosophie, sind, wie Verf. iichtvoll ausführt, anf demselhen Boden erwachsen nud heschäftigen sich zum Teil mit denselhen Problemen: aber dem streng religiösen Charakter der einen tritt die andere schroff gegenüber and wirft sie in langem Ringen zu Boden. - S. 812-821 werden dann Pythagoras and Xenophanes einander gegenübergestellt. Treffend bemerkt M. im vollen Einkiange, wie wir sehen werden, mit v. Wilamowitz, daß Pythagoras seit Boeckh als Vertreter der gar nicht existierenden dorischen Weltanschanung gilt, während er ein Ionier war, der in achäischen Städten wirkte,

### 3. Schriften über die vorsokratische Philosophie im ganzen oder über einzelne ihrer Gebiete oder Gruppen.

Vorhemerkt sei, daß wir soiche größeren Werke, die weitere Zeitränme der griechischen Philosophie umfassen, aber die Vorsokratiker in einem selbständigen Bande ansführlicher behandein, für diesen Abschnitt aufgespart haben. Wir beginnen mit dem nnnmehr in 5. Aufl. vorliegenden 1. Bande des großen Zellerschen Werkes:

- 103. Ednard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwickelnug. 1. T.: Aligemeine Einleitung. Vorsokratische Philosophie. 4. Anfl. Leipzig 1876. XIV, 1041 S. gr. 8. — Dasselhe 5. Aufl. in 2 Halften. Leipzig 1892. XV, 1164 S.
- Daß in heiden Anflagen aufs sorgfältigste die Ergehnisse der nenesten Forschung notiert und je nach der Stellnug, die der Verf, zu ihnen einnimmt, entweder znrückgewiesen und wideriegt oder für die Ergänzung oder Berichtigung des Textes verwertet worden sind, versteht sich bei einem Mann wie Zeller von selbst. Nachdem so die vierte Auflage einen Zuwachs von 238 Seiten und die fünfte wiederum einen von 123 Seiten erhalten hatte, hielt es der Verf, für gehoten, die letztere in zwei Hälften zu zerlegen, wie das früher schon mit dem 2. nnd 3. Bande geschehen war. Die 1. Ahteilung schließt mit den Eleaten und die 2. heginnt mit Heraklit. Auch in der nenesten Gestalt behanntet dieser Band den hervorragenden Platz in der Geschichte der Philosophie, den er seit seinem ersten Erscheinen i. J. 1855 einuimmt, und legt ein rühmliches Zengnis von der nuverminderten Geistes- und Schaffenskraft des greisen Gelehrten ab. Daß Zeller sich uicht entschließen konnte, in der Anfeinanderfolge der Systeme Änderungen eintreten zu lassen, wie sie dnrch den jetzigen Stand der Forschung gehoten erscheinen könnten, daß er z. B. Diogenes nicht seinen Piatz hinter Anaxagoras statt hinter Anaximenes angewiesen oder Demokrit hinter Anaxagoras gestellt hat, wird man erklärlich finden, weun man hedeukt, daß sich anf diese Weise zwar die chronologische Folge and mit ihr die genetische Entwickelung der Lehren besser ins Licht hätten stellen lassen, dafür aber andere Unzuträglichkeiten eingetreten wären: Diogenes wäre dann ans seiner engen Verhindung mit der Lehre des Anaximenes, in der er doch nun einmai steht, herausgerissen worden, und Demokrit hätte zugleich von Lenkipp, mit dem er die Hanpthestandteile seiner Lehre gemein hat, getrennt werden müssen. Wie schwierig eine soiche Trennung ist, hat der Versuch einer Scheidung der heiden Atomiker hei Windelband hewiesen. Weit unhedenklicher hätte Heraklit zwischen Xenophanes und Parmenides gesetzt werden können; aher diese Umstellung kam für Z. nicht in Frage, da er an seiner früheren Ansicht üher das zeitliche Verhältuis zwischen Parm. und Herakl. festhält (s. S. 175, 1). - Es mögen nnn die wichtigsten Ergänzungen uud Ahweichungen der 5. Aufl. von der 4. (die Unterschiede dieser von der ihr voraufgegangenen jetzt noch anzugeben, können wir uns ersparen) hezeichnet und nur hin und wieder daran eine knrze Bemerkung geknüpft werden. Ein näheres Eingehen anf Einzelfragen verschieben wir anf den speziellen Teil. -S. 52 ff. halt Z. gegenüher dem nenerdings von O. Kern u. a. ge-

machten Versnehen, umfangreichere Entlehnungen aus der Mysterienlehre bei den älteren Philosophen nachznweisen, an der Ansicht fest. daß eine solche Einwirkung sehr zweifelhaft sei und eher umgekehrt ein Einfinß der Philosophen auf die mystische Theologie angenommen werden könne. Im einzelnen jedoch giebt er eine Ahhängigkeit als möglich zu, so S. 60, 2 in bezng auf Empedokles. - 61 ff. and 480 ff. weist er die Unwahrscheinlichkeit der Annahme eines ägyptischen Ursprungs der Seelenwanderungslehre nach und erkiärt sich auch gegen die Ableitung der pythagoreischen Philosophie aus Indien (v. Schröder). - 98 ff. mehrere nene wertvolle Bemerknagen über die verschiedenen orphischen Theogonieen und ihre Entstehung. - 184 werden Tannerys Vermntungen über die Voraussagung einer Sonnenfinsternis durch Thales für möglicherweise zutreffend, dagegen 195, 3 die entwickeitere Kosmologie, die dieser Gelehrte dem Tbales zuschreiht. für nnerweisbar erklärt. - 199, 3: die Einwendungen Tannerys gegen die räumliche Unbegrenztheit des ansipov bei Anaximander sind haitlos. — 217, 2: die früher von Z. als zweifelhaft hiugestellte Nachricht üher die Bezeichnung des ἄπειρον als ἀργή bei Anaximander muß jetzt als durch Theophrast bezengt and daher als glanhwürdig gelten. -221, 2: Teichmüllers and Tannerys Annahme, daß das ἄπειρον eine Kngei und seine Bewegnng eine Achsendrehung sei, wird zurückgewiesen. - 248, 2 and 253, 2: Chiappellis Vermatang, daß Anaximenes vieles den Pythagoreern entlehnt habe, entbebrt jeder geschichtlichen Begründung; eher ließe sich das umgekehrte Verhältnis denken. -275 ff. wird jetzt nach Diels' Vorgang die Abhängigkeit des Diogenes nicht nur von Anaxagoras, sondern auch von Lenkipp als wahrscheinlich bezeichnet. - 303 ff. häit Z. an der Unwahrscheinlichkeit einer ägyptischen Reise des Pythagoras fest. - 526 ff. ist ein neuer Abschnitt über Xenophanes' Monotheismus eingefügt, für den sich Z. nach wie vor trotz Frendenthal ansspricht. - 537 ff. wird die schwierige Frage, wie sich Xenophanes die Welt gedacht, namentlich, ob er sie für nnhegrenzt oder hegrenzt gehalten habe, ausführlicher crörtert und ein früher für möglich erklärter Widerspruch In seiner Auffassung heseitigt. - 594 ff. wendet sich Z. gegen Tannerys Ansicht von der Bedeutung der Zenonischen Beweise: doch vermissen wir eine nähere Belenchtung der Behauptung des Gegners, fast alie jene Beweise seien gegen die Vielheit gerichtet. - 606, 1 wird Pabata Nachweis, daß ein Teil der von Simplicins überlieferten Fragmente des Melissos nicht echt sei, als überzengend bezeichnet. - 616, 3; Gegen Kerns, Natorps und Tannerys Üherschätzung und Mißdentung der Lehre des Meissos. - 646 f.: In Heraklits System muß die Lehre vom Fluß aller Dinge der vom Fener als Urstoff vorausgegangen sein. nicht amgekehrt, wie Soulier will. - 662 f.: Man darf Heraklit nicht mit Gomperz znm Urheber der Lehre von der Relativität der Eigenschaften machen. - Bei der Besprechung mehrerer heraklitischer Fragmente, z. B. S. 672, 1; 708, 5; 711, 2, fallt es anf, daß Z. Patins Ansichten, die dieser damais wenigsteus teilweise schon veröffentlicht hatte, nicht herührt, wie er denn auch der fleißigen und hedentsamen Forschungen dieses Mannes nud seiner eigentümlichen Anffassung der Philosophie Heraklits nirgends Erwähnung thut. - 713, 4: Gegeu Teichmüller und Schläger, die die Annahme einer Fortdaner der Seelen nach dem Tode Heraklit absprechen. - 741 ff. wird Pfleiderers Herleitung der Herakiitischeu Lehre ans der "Mysterienidee" sehr entschieden hekämpft und die Vermntung, daß Her. ägyptische Einflüsse (Teichmüller nud Tannery) oder zoroastrische (Chiappelli) erfahren hahe, für unerweislich erklärt. - 793 ff. bietet die Erörterung üher die Entstehung der lehenden Wesen nach der Lehre des Empedokles vieles Neue. - 837 ff. stellt sich Z. in dem Streite zwischen Diels uud Rohde üher die Geschichtlichkeit der Person Lenkipps anf des ersteren Seite. - 872 ff. verteidigt er ansführlich, aber meines Erachtens uicht gincklich seine Auffassung, daß den Atomikern die Fallhewegung die ursprüngliche gewesen sei, gegen Briegers Annahme eines ungeordneten Durcheinandersliegens der Atome (vgl. 888 f.). - 933 wird die Möglichkeit zugestanden, daß Demokrit durch die Sophisten, vielleicht anch dnrch Sokrates (?) zu seinen ethischen Betrachtungen augeregt worden sei, die oben (zu No. 79-81) besprochene Annahme einer systematischen Bearheitung der Sitteniehre durch den Ahderiten dagegen widerlegt. - 958 f.: Während Z. früher meinte, Empedokles' Lehre und die Atomistik hätteu sich ans den gleichen Voraussetzungen entwickelt, neigt er sich jetzt mehr der von Dieis vertretenen Ansicht zu, daß Emped, den Leuk, zum Vorgänger habe. - 960 spricht er sich dagegen ans, daß Demokrit tiefer von Protagoras heeinflußt worden sei (Windelhand). Die Anm. 1 hinzngefügte Begründung ist jedoch. wie wir später sehen werden, unznlänglich. - 1037 ff.: Verteidigung der Ausicht Zellers, daß Archelaos uichts Erhehliches für die Ethik gethan habe. - 1073, 4 ist eine Besprechung über die Διαλέξεις ήθιzaí hinzngefügt worden. - 1088, 1: Gegen Gomperz' Hypothese, daß der Verfasser der Schrift περί τέγνης Protagoras sei. - 1095 ff. wendet sich Z. gegen die generalisierende Auffassung des Protagoreischen Hanptsatzes, tritt mit uenen Gründen für die Znverlässigkeit der Darstellnng Platous im Theaetet ein und sucht es endlich wahrscheinlich zu machen, daß Protag, in seiner Erkenntnistheorie von Heraklits Bewegungs- und Gegensatzlehre ausgegangen sei. - 1121, 1: Gegen Harpfs Annahme einer doppelten Begründung der Moral dnrch Protag.

Neu erschienen sind folgende Gesamtdarstellnugen der vorsokratischen Philosophie:

- S. A. Byk, Die vorsokratische Philosophie der Griechen in ihrer organischen Gliederung. Leipzig. 8. I. T.: Die Dnalisten. 1876. VI, 270 S. II. T.: Die Monisten. 1877. VI, 239 S.
- 105. Paul Tannery, Ponr l'histoire de la science hellène. De Thalès à Empédocle. Paris 1887. VII, 396 S. 8.
- 106. John Bnrnet, Early Greek Philosophy. London and Edinhurgh 1892. VI, 378 S. gr. 8.
- 107. Das Vorstadinm und die Anfänge der Philosophie. Ans dem Nachlaß von Gustav Glogau, herausg. von H. Sieheck. Kiel und Leipzig 1895. X, 79 S. gr. 8.
- 108. Theodor Gomperz, Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie. 1. Band. Leipzig 1896. VI, 478 S. gr. 8.
- Das Urteil, das Snaemihl, Jahresh. II III, 1, 268, über den cresten Teil des Bykschen Werkes gefüllt hat, daß es ein völlig kritik-loses und nubranchbares Buch sei, trifft auch den zweiten Teil, der Heraklit, die Eleaten, die Atomiker und die Sophisten hehandelt. B. operiert beständig mit modernen Kunstausdrücken, die er in wirrer Weise anf die aiten Philosophen anwendet. Seine Darsteilung wimmett von aschlichen wie sprachlichen Unklarbeiten und Widersprüchen, zeigt von philosogischer Kritik keine Spar nud ist obendrein noch in einem mangelbaften Dentsch geschrieben.

Tannery hat in seiner Arbeit, deren Anfangskapitel über die deorgraphische Überlieferna nnd die Chronologie wir bereits erwähnt hahen, eine Fülle von Prohlemen teils zum ersten Male anfgeworfen, teils schärfer, als diese hisher meist geschehen war, ins Aage gefalt und zu lösen gesencht. Da ich über die Schrift in der Berl-Ph. Weshr. 1890, 749 ff. and 781 ff. ausführlich berichtet hahe (vgl. Gomperz D. L.-Z. 1888, 1572 f., ferner die Schlartzension Tannerys Arch. f. G. d. Philos. II 492 ff. and hesonders die genane Besprechnig von Natorp Philos. Mon.-H. XXV [1889], 204—923, dem ich jedoch nicht überall beistimmen kann) und auf musche Einzelheit später einzugehen sein wird, so beschränke ich mich hier auf eine kurze Herrorbehung der Hauptergehnisse. T. stellt die natzwissenschaftlichen, inabesondere

die kosmischen Anschannngen der ältesten Philosophen, die in der Regel als ein bloßes Anhängsel ihrer philosophischen Lehren und als cin loses Konglomerat hetrachtet werden, in den Vordergrund und verfolgt sie in ihrer geschichtlichen Entwickelnng und zugleich in den wechselseitigen Beziehnngen, zu denen sie mit den metaphysischen Speknlationen lhrer Urheher stehen, nm so die disiecta membra zu einem möglichst einheitlichen Ganzen zusammenzufassen. Er schließt sich hierhei in vielen Punkten an Teichmüller an, dessen gelstvollen und blendenden Hypothesen gegenüber er sich indes etwas kritischer hatte verhalten sollen. Von diesen Gesichtspunkten ans behandelt er pach einander Thales, Anaximander, Xenophanes, Anaximenes, Heraklit, Hippasos, Alkmalon, Parmenides, Zenon, Melissos, Anaxagoras and Empedokles. Pythagoras, üher den wir ia nnr sehr unsichere Nachrichten haben, fehlt in dieser Reihe; doch fügt Verf. seine Vermutungen über dessen Lehre an passender Stelle ein nnd herührt gelegentlich anch das System des Philolaos. Eine empfindliche Lücke ist dadnrch entstanden, daß die Atomiker völlig übergangen sind. Das Gesamtergebnis läßt sich etwa so zusammenfassen: Der Fortschritt der wissenschaftlichen Entwickelnng vollzieht sich namentlich in zwei entgegengesetzten Richtnagen, von denen die eine in der monistischen Weltansicht der Ionier, die andere in der dnalistischen der Pythagoreer znm Ausdruck kommt. Diese beiden Richtungen führen, teils sich bekampfend, teils sich berührend und erganzend, mit der Zeit zu tieferer und klarerer Anffassung des Kosmos und erzeugen zugleich eine Reihe allgemeiner Grundvorstellungen, wie die des Unbegrenzten, des Einen, des räumlichen Kontinnnms, des Leeren, der Materie, die, zunächst noch konkret angeschaut, allgemach einen abstrakten Charakter erhalten. In der genaneren Verfolgung dieser Gedanken verschieben sich dem Verf, die von der bisherigen Forschung gezogenen Grenzlinien zwischen den einzelnen Systemen, ja zum Teil wird die Tradition geradezn auf den Kopf gestellt. Als eigentlicher Begründer der wissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnis ist nach T. nicht, wie seit Aristoteles allgemein angenommen wird, Thales, sondern Anaximander anzusehen. Das Band zwischen Xenophanes und Parmenides wird völlig zerrissen nud dieser dem Heraklit genähert, zugleich aber anch als abhängig von Pythagoras dargestellt, dessen pluralistische Theorie ebenso auch auf Empedokles und Anaxagoras ihren Einfinß ansübt. Der letztere sucht diese Lehre in seiner nenen Auffassnng von der Materie mit dem altionischen Monismus zu versöhnen. Anch die Entwickelnug der eleatischen Philosophie erscheint in einem nenen Lichte. Parmenides ist im Grunde reiner Realist; Zenon lengnet nicht die Bewegnng, sondern nur die Vielheit der Dinge; der Urheher des Idealismus aber. als der sonst Anaxagoras gilt, ist Melissos. Diese Thesen, die, ihre Richtigkeit voransgesetzt, zu einer vollständigen Umwälzung nuserer geschichtlichen Anffassung führen müsste, entwickelt T. mit solchem Geschick und solcher Wärme der Überzeugnng, daß es schwer wird, sich ihm hei der Lektüre nicht gefangen zu gehen. Eine hesonnene uud uüchterne Prüfung läßt jedoch die Schwäche der Beweisführung und die Unsicherheit und Haltiosigkeit vieler Annahmen erkennen, auf die gelegentlich auch schon von Zeller hingewiesen worden ist. Vor allem ist dagegen Einspruch zu erhehen, daß die Vorsokratiker, mit Ausnahme Heraklits, ju erster Linie Naturforscher und nicht Philosophen gewesen sein solien. Mag die Naturhetrachtung eine noch so große Rolle hei ihnen spielen, so ist das, worauf es ihnen vor allem ankommt, nicht die Beschreihung und Erklärung des Kosmos, sondern die Anffindung des gemeinsamen Grundes und Wesens der Dinge, aus dem sich die koukreten Erscheinungen herleiten lassen. Inshesondere hei deu Eleaten üherwiegt das metaphysische Iuteresse weit das physikalische, nud Zenon und Melissos waren überhaupt nur Metaphysiker und Dialektiker. Die einseitige Hervorhehung des naturwisseuschaftlichen Elementes hat T. zu hedenklichen Folgerungen geführt. Thales seiner philosophischen Bedeutung völlig zu entkleiden, geht denu doch nicht an. Ebensowenig darf man mit T. in Xeuophanes vornehmlich einen humoristischen Dichter und einen wenn anch nicht systematischen Zweifler und Spötter sehen und den denkenden Philosopheu in ihm ganz znrücktreten lassen. Das öv des Parmenides ferner stellt sich T. zn realistisch vor und würdigt zu wenig in dieser Vorstellung die kühue Abstraktion des Deukens von dem, was die sinnliche Wahrnehmung uns darhietet. Umgekehrt erscheint Melissos in einem zu idealistischen Lichte; eine Anffassung, in der sich T. ührigens mit F. Kern begegnet (s. u.). Anch die geistvolle und kühne Hypothese üher den Begriff der Materie bei Anaxagoras, dem die Bestandteile der Dinge nicht materielle Urstoffe, sondern reine Qualitäten sein sollen, dürfte vor einer hesonnenen Kritik nicht standhalten. Auf der andern Seite finden sich in dem Buche auch viele treffliche Ausführungen, denen man gern zustimmt. Zu diesen rechne ich hesouders die nachdrückliche Betouupg der hahnhrechenden Bedeutung Anaximanders, die Würdigung des Anaximenes als Naturforscher und die höchst scharfsinnige Anseinandersetzung über Zenons Polemik gegen die pythagoreische Auffassung von der Materie. Doch stellt sich T. iu der Behandlung des letztgeuannten, schwierigen Problems auf einen etwas zn einseitigen Standpunkt (ist es so ansgemacht, daß Zenon nur die Pythagoreer und nicht etwa auch Leukipp vor Augen gehaht hat?) und geht zu weit, wenn er den Beweisen des Eleateu jede gegen die Bewegung gerichtete Absicht abspricht. Zu diesen und andern fabschen Deutungen konnte Verf. uur auf dem meines Erachtens verfehlten Wege gedangen, abs er die Glanhwürdigkeit des Aristoteles herabestat und ihn der schlimmsten HiGverständnisse beschuldigt. — Den Beachuld des Bnebes machen zwei Anhäuge, von denen der erste eine Überretzung von Theophrants Fragmett de senus nach dem Texte von Diels entällt, der zweite gun Parithmétique pythagorienne\* handelt. Vgl. zu der letzteren Cantor, Zechr. f. Math. 1888 No. 3.

Bnrnets Werk, das wir in dem Ahschnitt über Chronologie bereits erwähnt haben, ist eine der ausgezeichnetsten Arbeiten über griechische Philosophie, die in den letzten Jahrzehnten erschienen sind, und kann als eine treffliche Ergänzung zu der nenesten Anflage von Zellers erstem Bande geiten, mit dem es gieichzeitig veröffentlicht worden ist. Der Verf. behandeit die vorsokratischen Philosophen mit Ausnahme Demokrits und der Sophisten, die er einer späteren Periode zurechuet, eingeheud und erschöpfend. Wir erhalten sowohi über ihre außeren Verhältnisse (Chronologie, Leben und Schriften) wie über ihre Lehren genauen Aufschluß. B. steht durchweg auf der Höhe der modernen Forschung; er kenut die neneste Litteratur, namentlich auch die deutsche, mit ganz geringen Ausnahmen, hegnügt sich aber keineswegs mit einer Wiedergabe ihrer Ergebnisse, sondern hat sich auf grund umfassender Quellenstudien sein eigenes Urtell gehildet, das er stets scharfsinnig zn begründen weiß. Der Überliefernug gegenüber üht er eine durchaus seihständige, scharfe, bisweilen zu scharfe Kritik und kommt so oft genug zu Annahmen, die von denen der ührigen Gelehrten ahweichen und schwierige Fragen auf eine nene, eigentümliche Weise beantworten. Daß er hierbei öfter fehigreift, kann bei der Mangelhaftigkeit und Unkiarheit unserer Überlieferung uicht wunder nehmen. Ein hesouderer Vorzug des Buches ist es, daß die doxographischen Angaben und eheuso die Fragmente hei jedem Philosophen in englischer Übersetzung dem Texte eingefügt sind. Die Noten unter dem Texte enthalten nicht seiten wertvolle Beiträge zur Erklärung, geiegentlich auch zur Kritik schwieriger Steilen. Wir bedauern, uur knrz auf die hemerkenswertesten Punkte in der Darsteilung des Verfassers hinweisen zu können, um so mehr, als auffallenderweise bisber. soviel wir wissen, keine Besprechung des Werkes erschienen ist. Die Einteilung und Anordnung der Systeme, die sich streng an die vom Verf, angenommene zeitliche Abfolge hält und größtenteils mit der von Windelhand übereinstimmt, ist folgende: I. The Milesian school. II. Science and Religion (Pythagoras und Xenophanes). III. Herakleitos. IV. Parmenides. V. Empedokies. VI. Anaxagoras. VII. The Pythagoreans. VIII. The younger Eleatics (Zenon und Meiissos). IX. The Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI. (1898. L.)

revival of Philosophy iu Iouia (Hippon, Idaios, Leukippos, Diogeues, Archelaos). - In der Einleitung, die den philosophischen "Hylozoismus" scharf von deu aberglänhischen Vorstelluugen der älteren Dichter scheidet uud die Eutlehunng philosophischer Gedankeu vom Orient hestreitet, wird S. 10 ff, hervorgehohen, daß die älteren Philosophen sich nicht in Begriffen, sondern in Vorstellungen hewegten und die vielen Termini, die ihuen traditionell heigelegt werden, erst späteren Ursprungs sind. Wenu hierbei behauptet wird, φύσις hedente den Alteren "die Grundsubstanz\*, so, nicht doyή (?), habe Anaximauder sein απειρον genannt. und περί φύσεως sei daher die Überschrift gewesen, die sie ihren Büchern gegeben hätten, so sind dies Vermutnugen, die schon dadurch hlufällig werden, daß es sehr zwelfelhaft ist, oh Titel wie περί φύσεως von deu Altereu selbst herrühren. - Üher Thales urteilt B. sehr besonneu. geht aber wohl zu weit, wenn er nicht ihn, soudern seinen Nachfolger als den ersten Hylozoisten bezeichnet (vgl. o. die ähnliche Auffassung Tanuerys). Die verschiedenen Auffassungen über Auaximanders απειρον werden klar geschieden und scharf heurteilt; das Schlußergehnis jedoch, nach dem alle diese Erklärnugen unrichtig sind, aher alle eine gewisse Wahrheit enthalten, möchte ich nicht unterschreiben. - 64 ff. bekämpft B. mit großer Entschiedenheit die herrschende Meinung, daß die "nnzähligen Welteu" Anaximanders successiv seien; er hält sie vielmehr für koexistent. - Gegen die Zeugnisse des Altertums, auch die des Aristoxenos und Dikäarch über Pythagoras, verhält sich Verf. sehr skeptisch und geht hierin noch weiter als Zeller; aber das giebt er zu, daß Pyth. kelu "bloßer Medizinmann" war, sondern elue kosmologische Theorie gehabt hat, wogegen er die Zahleulehre nicht auf ihn znrückführt, sondern erst bei deu Pythagoreern des 5. Jahrhunderts eutstehen läßt (?). Hier hat wohl die künstliche Loslösung des Pyth. vou seiner Schule unwillkürlich auf die Auffassung und Darstellung eingewirkt. - Xeuophanes henrteilt B. ähnlich wie Tannery (s. o ); er sieht in ihm nur einen Satiriker, der eine Zeitlaug zu den Füßen Anaximanders gesessen hatte, nud unterschätzt allzusehr seine philosophische Bedentung. Die Erörterung über seine Lehre enthält manche treffende Bemerkung; aher der Widerspruch, der nach nuseren Quellen in Xenophanes' Beantwortung der Frage nach der Begreuztheit des Alls lag, scheint mir nicht beseltigt zu sein. - Treffend und schön eutwickelt B. den Grundgedanken Heraklits, den er mit Patln in der Lehre von der Einheit der Gegensätze erhlickt, und die weltere Entfaltnng dieses Gedankeus in der Lehre vom Feuer vom Feuer und vom Flns. Die ἐκπύρωπς will er nicht als Heraklitisch gelten lassen und stellt die dagegen sprechenden Gründe geschickt zusammen. Mit vollem Rechte weist er Teichmüllers Anffassung Heraklits als Theologeu und

mit Zeiler den von Pfleiderer vermnteten Zusammenhang seiner Lehre mit der Mysterlepidee zurück, indem er zeigt, daß Her, im Gegensatze zu Pythagoras der religiösen Bewegnng seiner Zeit vielmehr feindseile gegenüherstand. Über Heraklits Auffassung vom Tode dagegen spricht er eine etwas phantastische, durch alizu künstliche Dentung gewisser Fragmente gewonnene Ansicht ans: Her, soll einen feurigen und einen wässerigen Tod nnterschieden haben; die den ersteren sterhen, werden unsterblich (!). - In der Lehre des Parmenides iact B. zn sehr den Einfinß des Pythagoras überwiegen, dem jener doch nur in seiner Δόξα gefolgt sein kann, und drängt den des Xenophanes zu sehr in den Hintergrund. Anch hetont er wie Tannery einseitig das Realistische bei Parm.; dieser sei nicht der Vater des Idealismus, sondern gerade jeder Materialismus hernhe anf seiner Anffassung des Wirklichen. Die Dentung der στεφάναι des Parm. (sie sollen keine Kngeln, sondern konzentrische Ringe, anch die Erde nicht kngelförmig, sondern ringförmig [?] sein). ist jetzt dnrch Berger und Diels überholt worden. - Zu weit geht die Behanptnng, Empedokles stehe zn Herakiit in gar keiner Beziehnng, man vergleiche nur das Neixoc, das B. auf Anaximander (?) zurückführen möchte, mit dem Πόλεμος oder der "Ερις Herakiits. Annehmhar dagegen ist, was über die Bedentung der Empedokleischen Bezeichnungen für die Elemente. über den Zusammenhang der wildere mit dem menschlichen Gefühl der Liebe und über die Stofflichkeit der heiden hewegenden Kräfte gesagt wird. Anch den Widersprach zwischen der Theologie and Religion hat B. gut helenchtet, nicht scharf genng freilich hetont, daß anch diese Theologie wieder mit seinem physikalischen Systeme nicht im Einklang steht. - Die Anffassung, die B. mit Tannery (s. o.) teilt, daß die Urstoffe des Anaxagoras keine Gestaltungen der Materie, sondern nur die entgegengesetzten Qualitäten der Dinge seien, ist bereits von Zeller widerjegt worden. Anch die Unterscheidung zwischen γρήματα und σπέρματα hei Anaxag, mnß als verfehit hezeichnet werden. Der voos desselben Philosophen wird zu stofflich aufgefaßt (vgl. Windelband) and damit seine im Altertam anerkaante Bedeutang zu wenig gewürdigt. - In der Frage der Echtheit der Philolaischen Fragmente stellt sich B. anf die Seite derer, die sie radikal verwerfen. In der Darstellung der Zahlenlehre der Pythagoreer folgt er den gründlichen Untersnchnngen Bänmkers (s. o.) und führt gegen Zeller für die Annahme, daß diese Lehre ursprünglich nicht einen arithmetischen, sondern einen geometrischen Charakter hatte, beachtenswerte Gründe an. Die Ansicht, daß die Zahlen "durch Nachahmung" existierten, verwirft er als nicht altpythagoreisch und führt sie auf einen Irrtum znrück. - In hezug auf die Zenonischen Beweise tritt er im wesentlichen der Anffassnug Tannerys (s. o.) bei. - In der Verwerfung eines

17\*

Teiles der hei Simplicins überlieferten Fragmente des Melissos trifft er mit Pahst (s. n.) zusammen, wohei er hemerkt, daß er vor Kenntnis der Ahhandinng dieses zu dem gleichen Ergehnis gelangt sei. - Den Anteil, den Lenkipp an der atomistischen Lehre gehaht hat, heschränkt B. mit Windeihand (s. o.) anf ein zn geringes Maß.

Die Skizze von Glogau, üher die ich Berl. Ph. Wschr. 1897, 579 ff. herichtet hahe, steit die Anfänge der Philosophie in so eigenartiger und fesseinder Weise dar, daß die Arheit trotz ihrer Kürze and trotz mancher Fchigriffe im einzelnen Beachtung verdient. Nach einer kurzen Einleitung über das Verhältnis der Philosophie zur Religion wird znnächst die "Weisheit des Orients" (Babylonier, Agypter, Chinesen und Indo-Iranler) geistvoll skizziert. Dem Hanptahschnitt über die griechische Philosophie (S. 48-79) geht eine Übersicht über den Göttergianhen Homers and Hesiods sowie üher die dionysische und orphische Lehre vorans. Von den milesischen Philosophen wird Thales ziemlich eingehend, die heiden anderen dagegen nnverhältnismäßig kurz behandelt, ehenso Diogenes. Von der Lehre des Pythagoras entwirft G. ein anschapliches und im wesentlichen richtiges Bild: doch durften jungpythagoreische Vorsteilungen wie die von der πρώτη μονάς und der Weitseele nicht anf die äitere Schnie übertragen werden. Nicht einverstanden sind wir mit der Behandlung der Eleaten. Die Lehren des Xenophanes and Parmenides werden ankiar and teilweise irrtümlich dargesteilt und Melissos ganz ühergangen. Die Darstellung Heraklits verknüpft sinnreich die wichtigsten Anssprüche and Lehren des "Dankeln" zu einem lebensvolich Ganzen, iäßt aher in der Auswahl der Bruchstücke die erforderliche Kritik vermissen. Bei Empedokies wird vergehlich versucht, die Lehre vom Ahfali der Seelen mit dem Anseinanderfailen des Sphairos in Beziehung zn setzen. Gegen die Ausführungen über Demokrit ist manches einzuwenden. So soll er den "Zweck" für eine psychologische Täuschung erklärt hahen (!). Für die von ihm behauptete Schiektivität und Dunkelheit der Sinneserkenntnis wird eine nnhaithare Erklärung gegeben. - Der zweiten Periode, die als "attische Philosophie" hezeichnet wird, weist G. anch die Sophisten zu, deren Lehren im ganzen zntreffend skizziert werden. - Den Schinß hildet Sokrates,

Unter den nen erschienenen Darstellungen der vorsokratischen Philosophie ist keine, die sich an Orlginalität und wissenschaftlicher Bedentung mit der von Gomperz messen könnte, wenn ihr anch die von Bnrnet nahekommt. Der Verf. wandelt nirgends ansgetretene Wege, sondern üherall merkt man die Spnren eigener Geistesarbeit. Der seihständige Wert, der so den Darlegningen Gomperz' zukommt, wird noch erhöht durch die Weite des Gesichtskreises, die ihn die Be-

ziehungen des Denkens der Griechen ebenso zu der ältesten Kultur des Orients wie zu der neneren Entwickelnng der Wissenschaft erkennen last. Treffend und fruchthar sind die reichlichen Parallelen, die er zwischen der Gedankenwelt der alten Philosophen und der modernen Forschung zieht und die nur auf grund einer für einen Philologen ungewöhnlichen Vertrantheit mit den Ergebnissen dieser Forschung, namentlich anch auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften, gewonnen werden konnten. Anch nach der Richtung hin erweltert G. das Gehlet seiner Darstellnng üher die üblichen Grenzen hinaus, daß er die Anfänge wissenschaftlicher Kritik and philosophischer Spekalation anch in den Einzelwissenschaften, hesonders der Medizin, und in den geschichtlichen und ethisch-politischen Studien in den Kreis seiner Betrachtung zieht. Zn diesen Vorzügen des Inhalts gesellt sich eine durch klare Dnrchsichtigkeit und Bestimmtheit wie durch anmutige Fülle und Feinheit ansgezeichnete Sprache, die allein schon die Lektüre des Buches zu einem wahren Gennsse macht. Das Werk wird dadnrch ein im edelsten Sinne populäres, das wohl geeignet ist, weit hinans über die Znnft der Fachgelehrten zu wirken, znmal da der Text selhst mit keinerlei gelehrtem Beiwerk heschwert ist and erst am Schlaß (S. 415-478) zar näheren Orientierung der wissenschaftlichen Forscher eine Anzahl knappgehaltene Anmerkungen hinzugefügt sind, die anßer der Angahe der wichtigsten Quellen und Vorarbeiten der Erlänterung und Begründung solcher Punkte dienen, in denen die Auffassung des Verfassers von der herrschenden abweicht. - Bel der großen Fülle und dem hohen Werte der Schätze, die nus dieses Werk spendet, muß ich mir hier eine noch größere Beschränkung anferlegen als in den Berichten, die ich über dle erste Lieferung Berl, Ph. Wachr, 1894, 517 ff. and 553 ff. and üher den ganzen Band ehd. 1896, 545 ff. erstattet habe. Vgl. Wellmann, Arch. f. Gesch. d. Philos. VIII (1895), 284 ff.; Weil, Jonrn. d. Savants 1896, 65 ff. In der Einleitung zu dem ersten, "die Anfänge" behandelnden Buche werden zanächst die geographische Beschaffenheit Griechenlands und die politische und geistige Entwickelung der Griechen bis znm Beginn der philosophischen Forschung knrz, aber treffend geschildert. Länger verweilt G. hei dem Götterglanben der Griechen, hesonders Homers, den er nater glücklicher Verwertung der Forschungen Rohdes licht- und geistvoll darstellt. Höchst lehrreich sind anch die Erörterungen über Hesiods Theogonie. - Darauf werden im 1. Kapitel die altionischen Naturphilosophen hehandelt, zu denen auch Heraklit gerechnet wird. Ich habe in melnem Bericht üher die erste Lieferung a. a. O. 519 f. melne Bedenken gegen diese in früheren Zeiten übliche, jetzt aber seit Zellers Vorgang verlassene Anordnung geäußert, die anch durch die nachträglich in den Anmerkungen S. 429 versuchte

Rechtfertigung nicht gehoben worden sind. Die halb wissenschaftliche, halb praktische Thätigkeit des Thales wird kurz nnd ohne alle überflüssigen Kombinationen über die Begründung der Wasserlehre besprochen und daranf eingehend und sehr schön die Lehre Anaximanders dargestellt, wohei die tells haftlosen, teils allzu spitzfindigen Versnche Teichmüllers, Neuhänsers u. a., das Wesen des anapov und die "Anssonderung" der Einzelstoffe ans ihm näher zu hestimmen, stillschweigend znrückgewiesen werden. Bei Anaximenes wird der Zusammenhang seiner Verdichtungs- und Verdünnungslehre mit modernen Theorieen dargelegt. - Die ans dem reichen Born gründlicher eigener Studien geschöpfte Charakteristik Heraklits hietet ein Gesamtbild von der Lehre des Ephesiers, wie es anf so knappem Raume vollständiger und gehaltvoller nicht gegeben werden konnte. Her, hat fundamentale Wahrheiten von nuermeßlicher Tragweite ansgesprochen wie die von der Relativität der Eigenschaften und der Koexistenz der Gegensätze. den Satz vom Kriege als dem Vater und Könige aller Dinge (vgl. die moderne Lehre vom Kampf nms Dasein) und vor allem die Erkenntnis eines alles beherrschenden, unverrückharen Weltgesetzes. Als Meister zeigt sich G. auch hier wieder im weisen Verschweigen der sonderharen Vorstellungen Teichmüllers und Pfleiderers über den Ursprung des Heraklitischen Systems. In Kapitel 2 beschäftigt sich Verf, nach Darlegung der Weltentstehnngslehre des Pherekydes mit der orphischen Weltbildnngslehre. Er weist mit O. Kern der rhapsodischen Theogonle ein bohes Alter zu und vermntet in ihr einen Zosammenhang mit fremdländischen Vorstellnngen, deren Ursprung wahrscheinlich in der Urheimat menschlicher Gesittung, in Bahylonien, zu suchen ist. -Kap, 3 handelt von Pythagoras und seinen Jüngern. Die glückliche Entdecknng der an feste und klare Zahlenverhältnisse gehnndenen Tone ist nach Gomperz' Auffassung der Ansgangspunkt für die Zahlenlehre und Zahlenmystik der Pythagoreer geworden. An die Stelle des materialen Grundprinzips der älteren Ionier trat jetzt für eine Weile das formale der Zahl. Für die Zurückführung anch der Welt des Geistes auf Zahlen war die religiöse Bedentung der Zahl mithestimmend. So sind die ersten exakten Forscher zugleich die ersten und einfinßreichsten Mystiker gewesen. - In Kap. 4 wird uns das Weltsystem des Philolaos vorgeführt. G. zeigt, daß die Hypothese von der täglichen Drehnng der Erde nm einen unsichtharen Mittelpnnkt eine notwendige Stnfe zn der Lehre von der Achsendrehung war. Daran schließt sich eine Betrachtnng über die Lehre vom Centralfeuer und der Sphärenharmonie. - In Kap. 5 wird der ,orphisch-pythagorelsche Seelenglanhe", der in Hellas nicht heimisch gewesen sei und vielleicht durch persische Vermittelung aus Indien stamme (?), als ein Teil

der Lehre vom Sündenfall betrachtet; von dieser religiös-mystischen Lebensansicht sei wohl zu unterscheiden die durch ein Fragment des Endemos als altpythagoreisch verbürgte Lehre von der einstigen Wiederkehr aller Wesen und Vorgänge. - Das 2. Buch: "Von der Metaphysik zur positiven Wissenschaft\* beginnt in Kap. 1 mit Xenophanes, dem G. mit Frendenthal den strengen Monotheismus abspricht. Das 2. Kap. (über Parmenides) geht ans von der eleatischen Bestreltung der Realität der Sinnendinge, wie sie am klarsten bei Melissos fr. 17 formuliert ist. Die hier an den Sinnendingen vermißten Eigenschaften der Ewigkeit und Umwandelbarkeit bilden anch die Grundvoranssetzungen des positiven Seinsbegriffes des Parm. Zn dem nach Aristoteles allen Physiologen gemeinsamen Postulate der quantitativen Konstanz gesellte sich das der qualitativen Konstanz. Parm. Irrte, wenn er aus seinem Weltbilde alles, was der sinnlichen Wahrnehmung entstammt, ansgeschieden zu haben glaubte, da er den Ranm und seinen Körperinhalt nicht antastete, während er die auf denselben Sinneszengnissen beruhende ränmliche Bewegung lengnete. Man darf ihn dnrchans nicht als folgerichtigen Materialisten betrachten: sein Stoffwesen war zugleich ein Geisteswesen. - In Kap. 3 ("die Jünger des Parmenides") wird zunächst die Lehre des Melissos dargestellt and mit F. Kern die anngetrübte Seligkeit" als ein charakteristisches Zeichen des Melissischen öv bezeichnet. Der Versnch, den G. macht, den Widerspruch zwischen der Anffassung des Selenden als eines raumlich Ansgedehnten und der in elnem Fr. des Mel. enthaltenen Annah m eines körperlichen Selns (s. o.) zu lösen, scheint mir nicht gelangen. Es werden dann Zenous Argumente, teilweise im Auschluß an Tannery, scharfsinnig erläntert and ihre wissenschaftliche Bedentung ebenso wie ihre Mängel anfgezeigt. - Kap. 4 nnd 5 behandeln Anaxagoras nnd Empedokles. Die anffällige Umkehrung der Reihenfolge, in der diese beiden sonst vorgeführt zu werden pflegen, scheint durch die knrze Anmerkung S. 447 über die bekannte Stelle des Aristoteles nicht genügend gerechtfertigt. - Von der Stofflehre des Anaxagoras heißt es, sie stehe zu den Ergebnissen der hentigen Wissenschaft im vollen Gegensatze, während selne Methode mit der modernen anffallend übereinstimme, Den Nns will G. nicht als ein rein geistiges Wcsen angesehen wissen und glanbt seine Stoffähnlichkeit aus den Bruchstücken zweifelles nachweisen zu können. Gegen die Bündigkeit selner Begründung läßt sich indes manches einwenden. Den Ansdruck "Homöomerle" sucht er, wie lch glaube, ohne ansreichende Gründe, auf Anaxag. selbst zurückzuführen. - Sehr wertvoll, aber mit kurzen Worten kanm wiederzugeben sind die Ansführungen über Empedokles, in dem G. in gewissem Sinne einen Vorlänfer der modernen Chemie sieht. In der Frage der

Entstehung organischer Wesen erklärt er sich gegen Zeller und nimmt mit Dömmler eine an den Darwinschen Gedanken vom "Überleben des Tanglichsten" erinnernde fortschreitende Umbildung der Organismen an (s. zn No. 87). Das Bedenkliche an dieser Hypothese ist, daß sie sich anf eine sehr nasichere Vermatung über die Textverderbnis eines doxographischen Exzerptes stützt. Den Widersprach zwischen der "Seelenphysik" und der "Seelentheologie" des Emp. will G. nicht ablengnen oder verdecken; aber er erklärt ihn geistvoll and überzengend durch eine schon bei Homer nachweisbare Zweiseelentheorle (Ranchseele = θυμός, Hanchseele = ψυγή). - Kap. 6 bespricht die Anfänge der historischen Kritik bei Hekataios und Herodot. - Im 1. Kap. des 3. Buches ("das Zeitalter der Anfkiärung") iegt Verf. in lehrreicher and anziehender Weise die bisher allzasehr vernachlässigten innigen Beziehungen der arzneiwissenschaftlichen Schnlen der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts zn den naturphilosophischen Systemen des Heraklit. Empedokles u. a. dar and gewährt uns einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt der dem Namen nach meist unbekannten Arzte, deren Schriften im hippokratischen Korpus vereinigt sind. - In Kap. 2 (, die atomistischen Physiker") wird die atomistische Hypothese klar und scharf formuliert. In der Annahme einer zweifachen Bewegung der Atome foigt G., abweichend von Zeller, mit Recht den Untersuchangen von Brieger and Liepmann. Dagegen kann ich ihm nicht beistimmen, wenn er jede nennenswerte Abhängigkeit der Atomiker von den Eleaten leugnet (s. Berl. Ph. Wschr. 1896, 552 f.). - Die Sittenlehre Demokrits hätte wohl eine elngehendere Besprechung verdient. - In Kap. 3 werden die "Anslänfer der Naturphilosophen", besonders Diogenes, behandelt. Daran schließen sich in Kap. 4 die "Anfänge der Geisteswissenschaft\*. Hier wird namentlich der Gegensatz zwischen posts and biss la den Spekalationen über den Ursprung der Sprache (Demokrit) sowie anf ethisch-politischem Gebiet (Archeiaos, Kallikles) betont. - In Kap. 5 werden die Sophisten in vielen Punkten treffend, aber zn einseitig (nach Grote) charakterisiert und dann näher Prodikos, Hippias und Antiphon besprochen, von denen der erstere auf grund der Mitteilungen des Axiochos, die ich indes nicht mit G. für glanbwürdig halten kann, als der "älteste Pessimist" bezeichnet, die beiden anderen, insbesondere Antiphon, nach selnen von Blaß entdeckten Fragmenten aus der Zahl der Anfklärer gestrichen und als "regelrechte Lehrer der griechischen Moral" hingestellt werden. -Zn der im 6. Kap. enthaltenen geistvolien und scharfsinnigen Darlegung der anf vielen Gebieten fruchtbar sich bethätigenden Forschung des Protagoras sei hier nur bemerkt, daß durch den aus einer früheren Arbeit des Verfassers hier wiederholten Beweis für die generelle Anfasanın des Malantzes die wohlbertündete gegentellige Ansicht Natorps nicht widerlegt scheint. Die hiermit im Zonammenhange stehende Vermatner, daß Prot. der Verfasser der Schrift nept vigweset, wird gleichfalls hier wiederholt, wenn auch weniger zuversichtlich als früher und demegenäß der abdertütsche Sophist zum Engiritert, ja, fast zum modernen Positivisten gemacht. — Im Kap. 7 beschätigt sich mit Gorjas und will dessen anscheinend nihilistheite Thesen, wiederum im Einklang mit Grote, nur auf die Welt des reinen, elestechen Seins, nicht auf die der Erncheinungen bezogen wiesen, ohne jedoch für diese Deatung eines thatsächlichen Beweis zu erbringen. — Das Schlaßkaptich bespricht den "Aufschwung der Geisteswissenschaft" und behandelt besonders die Schrift vom Staate der Athener und den historischen Stantpunkt des Tankvüldes.

Nicht die gesamten Vorsokratiker, sondern nur einzelne von ihnen bespricht

109. A. Gladisch, Die vorsokratischen Philosophen. Jahrb. f. kl. Phil. CXIX (1879), S. 721-733

von seinem früher in zahlrelchen Schriften durchgeführten Standpankte ans, nach dem sich in den hedentendsten vorsokratischen Systemen die Weltansicht der fünf orientalischen Hanptvölker widerspiegelt. Nach einer zutreffenden, aber überflüssigen Kritik der willkürlichen Geschichtskonstruktion Hegels stellt G. die Behanptnng anf, diese Hegelsche Art habe ihr Vorhild in der Aristotelischen Anwendung der vier metaphysischen Grandprinzipien auf die älteren Philosophen, die dadnrch in ein falsches Licht gestellt worden seien. Thales gehöre überhanpt nicht in die Aristotelische Skala, da er seinen Ausspruch über das Wasser nicht begründet habe (?). Weder Anaximenes noch Diogenes noch Heraklit hatten mit der Luft und dem Fener die sogen. Elemente gemeint; sie hätten überhanpt nicht den Urstoff, sondern Gott gesncht (!) und das Urwesen als geistig gedacht(!), wenn anch noch nicht wie Anaxagoras als den nnkörperlichen Geist. Anf eine Widerlegung dieser wanderlichen Ansichten hranchen wir nus nicht einznlassen; Zeller hat sie in der neuesten Anfl. nicht einmal der Erwähnung für wert gehalten.

Eine bestimmte Gruppe von Philosophen behandelt:

G. Bréton, Essai sur la poésie philosophique en Grèce:
 Xénophone, Parménide, Empédocle. Paris 1882, 267 S. 8.

Nicht die dichterische Bedeatung der drei Philosophen wird, was nach dem Titel vermaten sollte, in diesem Bache behandelt, sondern eine Darstellang ihrer Lehren gegeben, die sich sehr sehön liest, aber in ganz unhätsorischer Weise aus jesen alten Denkern moderne Philosophen macht und für die Wissenschaft keinen Wert hat. Wer die in eleganter Sprache vorgetragenen, aber grundverkehrten Ansichten des Verfassers näher kennen lernen will, den verweise ich auf meinen Bericht Berl. Ph. Wachr. 1884, 1053 ff.

Eine bestimmte Zeitrichtung in der Philosophie hat zum Gegenstand der Betrachtung gemacht:

111. G. Espinas, La philosophie de l'action an V° siècle av. J. Chr. Arch. f. Gesch. d. Philos. VI (1893). S. 491-508 und VII (1894), S. 193-223 (Rapports de l'art avec ia nature).

In der ersten Abh. führt Verf. zunächst aus, daß nach Heraklit die beiden Gegensätze, die in der Weit herrschen, Natur und Regei, conc und vouce, in der göttilchen Vernnuft begründet sind und der Wille des Menschen daher nur als eine Fortsetzung des göttlichen erscheint; Notwendigkeit and Vorsehung sind hier noch mitelnander verknüpft. Anaxagoras setzt sie einander entgegen: die Kansalität wird bei 1hm eine rein mechanische, die göttliche Inteiligenz nur mangels einer wissenschaftlichen Erklärung herangezogen. Diese durch Diogenes Ap. (?), Archeiaos and Protagoras anf die moralische Welt übertragene Anffassung wird durch Demokrit (?) vollendet: die τύγη und das αὐτόuatov bringen für sich allein die Stufenfoige der Dinge hervor, einschließlich der menschlichen Geseilschaft. Zn dieser Theorie kam nun die Fülle der durch die Sophisten mündlich oder schriftlich überlieferten praktischen Kenntnisse. Gestützt auf die Kenntnis der Naturgesetze, entdeckten die Philosophen, daß üheraii, wo soiche Gesetze erkannt worden sind, das meuschliche Handein seines Erfoiges sicher ist. "Ceini qui sait pent" sagt Hippokrates [wo?]. Alle Phanomene erschienen der Wissenschaft zugänglich; man glaubte nicht mehr an die Einmischang der Götter in die menschlichen Angelegenheiten. Indem der trym das Übergewicht znerkannt wird, wird die Macht des menschlichen Willens über die Natnr proklamiert. - In der zweiten Ahh, sucht Verf. zn zeigen, daß die drei üherhaupt möglichen Lösungen der Frage nach dem Verhältuis zwischen Natur und Kunst: 1) "L'art se passe de ia nature: 2) il s'efface et s'annihiie devant eile; 3) il la prend ponr aliiée" im 5. Jahrhundert versneht worden sind. 1) Die Sonveränität der Knnst ist die Losung der älteren Sophisten. Protagoras heansprucht nicht wegen seiner snbjektivistischen Lehre, sondern auf grund seines Vertranens in die Wissenschaft im allgemeinen (?) und seiner persöulichen Wissenschaft in erster Linie den Namen eines Sophisten, Die Sophistik im engeren Sinne ist nur ein Zweig der naturalistischen Philosophie. Protag. handelte vom Ursprung der Gesellschaft nud der Tugend ais Naturalist. Das Paradoxon des Gorgias ging nur daranf hinans, die Betrachtung der Wahrscheinlichkeit an die Stelle des Suchens

nach absolnter Wahrheit zu setzen und zu zeigen, daß die Wissenschaft ihren Zweck nicht in sich selhst hat, sondern nur dazu dient, die Praxis zu leiten (?): Wissenschaft und Praxis sind eins; ihr Maß liegt im Erfolge. - Protag, hat den Snbiektivismus noch nicht auf das praktische Gebiet ansgedehnt: das Wissen ist subjektiv, das Handeln nicht. Die Knnst hängt also bier noch von der Natur ab. 2) Im Gegensatz zu den vorigen haben ein Thrasymachos und ein Kallikies die Son veränität der Natur verkündet. Alle menschlichen Institutionen sind willkürliche Einrichtungen, die keine Begründung in der Natur haben. Die revolntionären Grandsätze eines absoluten Individualismus entwickeln auf den verschiedensten Gehieten Kritias, Hermogenes im Kratylos, Hippias, Kallikles. Ans der Mitte der Sophisten selbst trat Protag, gegen soiche Ansichten als Gegner anf. Damit begann die dritte Stnfe: Versöhnung der Kunst mit der Natur. Angehahnt wurde diese Richtnag im Mythos des Protag., in dem Gerechtigkeit und Sittlichkeit den ersten Rang nater den Bedingungen der sozialen Existenz einnehmen. Es gieht nach E. keine objektivere Lehre (?); in ihr sind Natur und Knnst vereint. Diese von Protag, in ein mythisches Gewand gehüllte Lebre tritt nns in wissenschaftlicher Form bei Demokrit (?) entgegen. Die Physik hat hei ihm einen neuen Sinn erhalten: sie arbeitet im Schoße der Organismen, nm sie mit den für das Lehen notwendigen Werkzengen zn versehen; sie bildet menschliche Geseilschaften und giebt den Menschen ihre wohlthätigen Instinkte. Daher sind Wollen and Denken der Menschen, Kultur und Kanst im Einklang mit der Natur, wenn sie mit ihr in Verkehr treten. - Damit überschreitet Demokrit den Horizont seines Jahrhanderts; er kändet eine nene, praktische Philosophie an, eine nene Art der Erziehung, durch die Liehe, nicht durch die Fnrcht (?). Die "conspiration des voiontés" ist die wahre Grundlage der Gesellschaft und des öffentlichen Glückes, mit dem das individueile eng verknüpft ist. In dieser Formei, wenn sie anch nicht von Demokrit ansgesprochen worden ist, drückt sich doch der Geist seiner Fragmente ans (?). - Daran schließt sich ein Abschnitt, der "classification des arts" überschrieben ist, und in dem viei von dem Gegensatz des Wiliens und der Begahung einerseits und der Einsicht und Erkenntnis andererselts bei den Sophisten und besonders bei Demokrit die Rede ist; ich vermag aber beim besten Willen nicht zu ergründen, was Verf. eigentlich mit ailedem beweisen wiii. -Die Ansführungen von E. enthalten eine nnklare Mischnng von Wahrem und Falschem. Was Verf. nber die verschiedenen Richtungen der Sophistik sagt, hat viel für sich, ist übrigens in anderer Form anch schon von anderen ausgesprochen worden; aber hier ist alies viel zu sehr anf die Spitze getrieben. Gegensätze, die in gewissem Sinne den

verschiedenen Strömungen der damaligen Zeit zu grunde gelegen haben mögen, werden Künstlich emporgeschrabt nod in abstrakte Formeln gebracht, die jenen frühen Zeiten fremd waren. E. Hest aus dem thatsächlich Überlieferten zu viel herans und deutet es oft ganz wilkürlich. Er bestzt eben nicht die philologische Schulung, die für solche Uutersuchungen, wen sie ersprießlich sein sollen, uneutbehrlich ist.

Eluzelne Zwelge der vorsokratischen Philosophie behaudelu:

- 112. B. Müuz, Die Keime der Erkenntnistheorie in der vorsophistischen Periode der griechischen Philosophie. Wien 1880. 52 S. 8.
- 113. Derseibe, Die vorsokratische Ethik. Zeitschr. f. Philos. LXXXI (1882), S. 245-268.
- \*114. J. Buruet, Law and nature in Greek ethics. Interuational Journal of Ethics 1897.
- \*115. Galasso, Le idee nelle scnole filosofiche prima di Piatoue. Studio storico critico. Napoli 1886. 63 S. 8.
- 116. G. Dandoto, L'auima uelle tre prime scuoie filosofiche della Grecia. Riv. di filos. scientifica. Vol. X (1891), S. 257-282.
- 117. K. Joel, Znr Geschichte der Zahlenprinzipleu in der griechischen Philosophie. Monismus und Antithetik bei den Alteren Ioniern und Pythagoreern. Zeitschr. f. Philos. LXXXVII (1890), S. 161-228.
- \*118. A. Hromada, Die vorsokratische Philosophie der Griechen und die moderne Naturwissenschaft. Progr. der Oberrealschule, Prag 1878. 48 S.

Die beiden Abhandlungen von Münz euthalten nichts als leeres und nakiares Gerede, noch dazu in einem mangelhaften Sill vorgetragen.

— Über Gaiassos Arbeit z. die Besprechung von F. Tocco Arch. f. G. d. Philos. I. (1889), 465 f., wonach die Methode des Verhassers die einer spekhaltiven Rekonstruktion der antlien Systeme ist, in deuen er mehr findet, als sie enthalten. — Dandolo bietet kann etwas Neues. De Milesier und die Elseaten werden sehr kurz behandelt, ausführlicher die Pythagoreer, über deren Seeleulehre Verf. eigene Vermutungen aufstellt. Dem Ergebnisse jedoch, dad die Pythagoreer die Seele aufeie Zahl oder, "was dasselbe ist (??", als Harmonie betrachtet haben, die da bewegt, ohne von etwas anderem bewegt zu werden, können wir nicht beistämmen.

Joel will die Prinzipleu oder richtiger die "Tendenzformen" des "Monismus" und der "Autithetik" in der vorplatonischen Philosophie nachweisen. Seiuer Meiunug nach treten in jedem vollendeten System gewisse konstituierende Grundzahien auf, die es durchziehen, und die zn verfoigen keine ieere Spielerei und kein hioß anßerjicher Schematismus sei, da es sich nicht nm die Zahien, die Eins. Zwei and Drei, handie, sondern nm die in diesen Zahlen sich anssprechenden entgegengesetzten Triebe, den Einheit und Vereinigung suchenden monistischen und den parallejistischen oder antithetischen Trieh der Sonderung, den J. anch als pinralistisch hezeichnet, und diesen beiden gegenüber um den Trieb der Vermitteinng, den Sinn für Relation und Relativität. In der griechischen Philosophie herrscht hei den älteren Ioniern, den Pythagoreern, Eieaten und bei Heraklit der Monismus, bei Empedokles, Anaxagoras, den Atomikern, Sophisten und bei Antisthenes (!) der Pinralismus vor, während die Vermitteinng beider Richtungen sich in Piaton darsteilt. Wie nnn Verf. diese Zahiprinzipien im einzelnen hei Thales, Anaximander, Anaximenes, Diogenes, Hippon, Idaios and bei den Pythagoreern (diese werden besonders ansführlich behandeit) nachzuweisen sucht, kann bier nicht angegeben werden. Treffend sagt E. Weilmann, Arch. f. G. d. Phijos. V, 91 ff.: "So erscheinen in dieser Darsteilung alle Denker jener Periode als Marjonetten, deren Gedanken, wohin sie auch schweifen mögen, üherali von zwei unsichtbaren Fäden geienkt werden." So groß anch die Rolle ist, die die Zahi hei den Pythagoreern und in gewissem Sinne überhanpt hei den alten Philosophen spielt, so mnß doch die Art, wie J, in den sachlichen Prinzipien und Gegensätzen innerhalb der antiken Systeme überall die Herrschaft hestimmter Zahlen anfzuspüren hemüht ist, in der That als annütze Spielerei und unfruchtbarer Formalismus hezeichnet werden.

Eine hesondere Frage ist hehandeit worden von:

 H. Diels, Über die ältesten Philosophenschuien der Griechen. Philosoph. Anfs. Ed. Zeiler gewidmet. Leipzig 1887, S. 239—260.

Verf., der hier auf engem Ramme eine Fülle nener Gedanken hietet, macht se währscheinlich, daß sich die Entwickelung der griechischen Philosophenschulen von Anfang an in ehenso festgreichlossenen Innungen vollzog wie in der Blützerit (vgi. v. Wilamowitz-Möllendorff, Antignoss v. Kar. 265 fi. nd. Usener, Organisation der wissenschaft. Arbeit, Prenss. Jahrb. Ed. 53, 1 ff.). Thales mnß mitten in einem Kreise bedentender Schüller gestanden haben, die von der mathematisch-natzrwissenschaftlichen Schulung telis praktischen, tells wissenschaftlichen Gebranch machen wollten. Diese Schulgemeinschaft ist, nach der politischen Bedeatung des Thales zu schleßen, zugleich eine politische Vereinigung gewesen und hat sicheritch nicht eines religiösen Elements entbehrt (?). So ist er im eigenütlene Sinne der öppyritze, der milesischen

Schule. Nur durch die Tradition in einer festen Schule konnten anch selne Lehrsätze überliefert werden, da er wahrscheinlich nichts Schriftliches hinterlassen hat. Diese Schule reichte von Thaies his Anaximenes in direkter Ahfoige, muß aber auch noch während des 5. Jahrhunderts hestanden haben (Hippon, Idalos, Dlogenes). Von dem pythagoreischen Philosophenverein kann, anch wenn man der hier reichlicher fließenden Überliefernne wenig trant, doch als feststehend angesehen werden, daß er ein religiös-politischer Bund war mit besonderer Pflege der Mathematik and Masik und einer geregelten συμβίωπς. Mit dem Pythagoreertum hängen fast aile bedeutenden Schulen dieser Zeit zusammen; so anch die Eleaten, die ihrerseits ln der späteren Überlieferung so geschlossen auftraten, daß man an eine besonders enge Verbindung der Mitglieder denken darf. D. geht bier auf das Verhaltnis der 'Αλήθεια und Δόξα hei Parmenides ein und heantwortet die selt lange nmstrittene und noch hente nicht geiöste Frage, weshalh der Eieat die Weit des Truges überhannt dargestellt hat, nach v. 123 f. St. = 8, 60 f. D. dahln: Parm, wollte selne Schüler gegen mögliche Angriffe der anderen Schnlen feien; seln Gedicht lst ein Katechismns der wahren und der falschen Lehre, die 'Αλήθεια der Kanon, die Δόξα der Ledersack, an dem die inngen Athleten sich für den wirklichen ἀγών üben sollten. Die letztere ist eine schematische Wiedergabe der eieatischen Schulpolemik und Dialektik, wie sie ohne Zweisel schon seit Parm. auch im mündlichen Verkehr der Schulgenossen getriehen wurde. Parm. mochte seinen Schülern an dem System des Anaximander, Anaximenes n. a. (keineswegs hloß der Pythagoreer, deren Physik alleln er nach Tannery wiedergehen soll) die falsche dualistische Durchführung des Einheitsgedankens zeigen. Er faßte alle die verschiedenen Benennungen der elementaren Gegensätze zusammen, nm dann nachzuweisen, daß jene dnalistische Physik Scheln und Schwindel und der Monismns das einzig Denkhare sel. Aber da er kein Eristiker lst, so greift er aus der dualistischen Physik das eine Eiement des Feners heraus und stellt es seinem wahren Sein gleich. Die Bestimmungen, die er ihm leiht, sind realistische Überhiehsei des alten Ionismus, die noch stärker bei Xenophanes und Mellssos hervortreten. Die wahre eleatische und die falsche ionische Methode werden v. 45 ff. = 4, 1 ff. D. einander gegenübergestellt, eine dritte, noch verwerflichere, die den Wechsel und Widerspruch zum Prinzip erhebt, die Heraklits nämlich, v. 54 ff. = 6, 4 ff. bekämpft. Weitere Spuren der Schnlpolemik sieht D, in den Titein der Werke Zenos (?). Die erhaltenen Fragmente dieses haben keine polemische Spitze, zeigen aber die dichotomische Beweisführung his znr Virtnosität ausgebildet. Die Grundlagen für seine Dialektik und in noch höherem Grade für die des Melissos gehören der Schnie des Parm.

an. - Die Tradition der atomistischen Schule ist dadurch verdnukelt, daß Leukipps Schriften mit denen Demokrits verschmolzen sind, was anf eine Ähulichkeit der Gedanken und der Darstellung hindeutet, die nnr bei sehr engem Zusammenhalten der Schule möglich ist. Bei den Atomikern muß eine meisterliche Schniorganisation vorhanden gewesen seiu. Demokrits Name ist mit jener Encyklopadie eng verknüpft, die Aristoteles das Vorhild zu seinem alinmfassenden Bau geiiefert hat. Von den Namen und deu Leistungen dieser abderitischen Encyklopädisten ist nos nor weniges hekannt. - Einen engen scholmäßigen Zusammenschluß der äitesten phijosophischen Sekten wird man nach dieser Darlegning kanm noch in Abrede steilen; oh aber diese Vereinigungen, abgesehen von den Pythagoreeru, anch einen politischen und religiösen Charakter gehabt haben, scheint doch sehr zweifelhaft. Anch für die pojemisch-didsktische Absicht der Aber des Parm, scheint mir D. keinen geuügenden Beweis geiiefert zn haben. (Näheres darüber später.) -

Über das Verhältnis der Philosopheu zn dem Altmeister Homer handeit:

O. Friedei, De philosophorum Graecornm studiis Homericis.
 P. I: Progr. des Domgymnas. zn Mersebnrg 1879.
 28 S. 4. P. II: Programm des Gymnas. zu Stendal 1886.
 20 S. 4.

Verf. untersucht mit großer Sorgfait und Besonnenheit im 1. Telle die Beziehungen des Thales, Pythagoras und Xenophanes, im 2. Teile die Heraklits zu Homer und gelangt hierhei zu durchweg heachteuswerten, znm Teil sicheren Ergebnissen. Anf die Einzeiheiten der Beweisführung können wir an dieser Stelle noch nicht eingeheu, weil sie mit der Erklärnug einzeiner Fragmente, hesonders Heraklits, im engsten Znsammenhange stehen. Die Hanptergehnisse sind folgende. Daß Thales seine Lehre anf Homer zurückgeführt hat, ist nicht zu erweisen, aber möglich. Pythagoras, von den Samischen Kreophyliern nnterwiesen, schrieh den homerischen Gesängen große Kraft zur Beruhigung des ieidenschaftlich erregten Gemütes zu und hat wahrscheinlich öfter anseriesene Verse Homers zur Leier gesnagen (?). Xenophanes hat den Homer oft getadelt, besouders wegen seiner Darstellung der Götter, ans dem gleichen Grunde auch den Hesiod. Ihm erschienen deshalb die Gesänge Homers für die Jugend schädlich. Er schmähte Homer in Gedichten, die den Silieu Timons ähulich waren, nnd in denen er Worte ans Homer entlehnte. Die Fragmente haben eine epische oder homerische Färbnng (s. jedoch Diels Parmen, 10); einzelne Beispiele direkter Nachahmung lassen sich jedoch nicht beibringen. Er hieit den Homer für älter als den Hesiod nud für einen Kojophouier; seine Gehurt setzte er in d. J. 908. — Heraklit hat hehanptet: 1. Homer, ohwohl er alser Weiseate der Griechen gilt, Knuschet sich doch in ganz offenkundigen Dingen; er merkte nicht, daß die Natur selbat, wenn man sie richtigt sicht und hegreift, die heste Erklärerin aller Dinge und Fragen ist (F. erschließt dies ans dem hekannten Läuseritzel, auf das sich jedoch nach Bywater zu fr. 47 und Patin Heraklits Einheitslehre 22 Heraklit gar nicht bezogen hat). 2. Homer hat verkehrerweise den Streit verwünscht. 3. Homer und Archlioches sind zu tudeln wegen ihrer Unterscheidung giltecklicher und angliektlicher Täge, well sie das menschliche Denken von der Wilklür der Götter shänigtig dachten. (Treffend weist F. die Meinung zurück, daß Her. den Homer als Astrologen gehrandmarkt habe.) 4. Aus demselhen Grunde sind beide ans dem Wettkampfe hänaszuwerien.

Eine Anzahl Abhandlungen, die sich auf den Ursprung der griechischen Philosophie und ihre Ableitung ans dem Orient sowie auf das Verhältnis der älteren Philosophen zur Orphik und zu Pherekydes heziehen, wollen wir erst im speziellen Telle besprechen.

#### Schriften, die sich auf ein anderes Gebiet als das zur Besprechung stehende beziehen, aber eine Anzahl wertvoller Beiträge zur vorsokratischen Philosophie enthalten.

Anf Voilständigkeit machen wir hier keinen Anspruch. Den Inhalt der einzeinen Beiträge werdeu wir uur kurz angeben,

 J. Beruays, Phokion und seine neueren Benrteiler. Ein Beltrag zur Geschichte der griechischen Philosophie und Politik. Berlin 1881.

122. F. Dümmler, Antisthenica. Doktordissert. von Halle. Berlin 1882.

123. Derselhe, Akademika. Beiträge zur Litteraturgeschichte der sokratischen Schulen. Gießen 1889.

124. V. Joel, Der echte und der Xenophontische Sokrates. B. I. Berlin 1893.

125. Euripides' Herakles erklärt von U. v. Wilamowitz-Möllendorff. B. I: Einleitung in die attische Tragödie. B. II: Text und Kommentar. Berlin 1889. Zweite Auflage 1895.

A. Chiappelli, Nuove ricerche snl naturalismo di Socrate.
 Arch. f. G. d. Philos, IV (1891), S. 369-413.

Bernays schildert S. 20 ff. die revolntionären Angriffe der Philosophen gegen die Grundlagen des griechischen Lehens, den Anthropomorphisma nad die Stadtgemeinde (πόλες). An den enten dieser Grundlagen rüttelte besouders Xenophanes, gegen die zweite trat bereits Talles (Herodot I 170) feindeilig anf. Seine Ehelosigkeit blieb für die meisten Philosopheu vorbildlich. Noch schärfer trit der Gegenaste gegen die nichste Ungebung bei Heraklit und bei Demokrit hervor. Interessante Erörterungen finden sich noch Anm. 8 S. 107 ff. über die Metökle der Philosophen und über die wahrscheinlich mit der γραγβ ἀσφίκα verbundene Anklage anf γράφικός gegen Annaxgora»

Dümmler hat in seinen Antisthenica S. 51 ff. gegenüber der bis dahin allgemein angenommenen, zuletzt noch von Hirzel vertretenen Meiunng, daß Platon Soph. 248 ff. auf Demokrit zu beziehen sei, zn widerlegen and uachzuweisen gesucht, daß Platon dort den Antisthenes im Ange habe. Daran schließt sich S. 56 ff. eine Verteidigung der Schlelermacherschen Ansicht, daß die Sensationslehre in Theaetet nicht anf Protagoras, sondern anf Aristipp zurückgehe (vgl. auch Akademika 173 ff.); eine Ansicht, die jetzt wohl allgemein als richtle gilt, nachdem anch ihr früherer Gegner Zeller ihr beigetreten ist (Arch. f. G. d. Philos. I 472 ff. und Ph. d. Gr. Is. 1099, 2). - In den Akademika stellt D. eine Reihe von Hypothesen über die Beziehungen Xenophons und Platons zu den Lehren gleichzeitiger und älterer Philosophen anf, die durch ihre Kühnheit und Nenheit überraschen und mit einem großen Aufwande von Gelehrsamkeit und Scharfsinn begründet werden, vor einer besonnenen und nüchternen Kritik dagegen größteuteils nicht bestehen können. Die wichtigsten dieser Hypothesen, soweit sle Vorsokratisches berühren, sind folgende. In Platons Gorgias weisen manche Spuren auf den Sophisten Antiphon als Urheber der Lehre des Kallikles. - Platons Anseinandersetzungen mit dem Materialismas Legg. X 889 B ff. beziehen sich uicht auf Demokrit (Krische), sonderu auf eine aus dem Krelse der Sophisten hervorgegangene Lehre, etwa die des Kritias oder Thrasymachos. - Bei Anaxagoras finden sich die Anfänge einer teleologischen Weltbetrachtung (νούς, ἔγκλισις), die Diogenes Ap. im einzelnen durchführte (?). Der teleologische Bewels. den Xenophon Mem. I 4 und IV 3 von der Existenz und Fürsorge der Götter giebt, ist aus einer kynischen Vorlage geschöpft. die durch Vermittelnng des Prodikos (?) anf Anaxagoras und Diogenes zurnickgeht (?). - Die den Etymologieen des Kratylos bei Platon zu grunde liegende Weltanschannng hat mit der Teleologie der Memorabilien die Hanptpunkte gemein: sie ist aus den verschiedensten ostiouischeu Systemen, besonders denen des Heraklit und des Dlogenes (?) eklektisch zusammengesetzt. Wir erhalten so das Splegelbild einer dritten Überliefernng des Sokrates, deu kynischen Sokrates (!). Möglich wäre, daß Xenophon wie bei der Bekämpfung Aristipps so auch in jeuen teleo-Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVI, (1898. I.) 18

logischen Kapitela anf Prodikos, in dem D. einen Vorlänfer des Antisthenes sieht, zurückginge (?). Den Titel der betreffenden Schrift glanbt D. mit Welcker ans Galen entuehmen zu können; er lantete: περί φύσιος ἀνθρώπου. - Der Herakles des Prodikos war vielleicht gegen Antiphon soph, (Mem. I 6, 2), einen Vorgänger des Aristipp, gerichtet (?). - Im 2. Anhange des Bnches hemüht sich D. nachznweisen, daß Empedokles eine doppelte Entstehnne der Welt und des organischen Lehens anf ihr, die eine nnter der Einwirkung der Liehe, die andere nnter der des Streites geschildert habe, worin 1hm Gomperz heipflichtet (s. zn No. 158), und anf diese Weise einen Znsammenhang zwischen der Physik des Emp, and seinen religiösen Lehren, namentlich der vom goldenen Zeitalter, herzustellen. Von hier ans glauht er anch den Platz zu erkennen, der in seinen Systemen die Seelenwanderungslehre hatte. Mit dieser Anschannng des Emp. steht, wie D. meint, anch der Protagorasmythos im Einklange, an den sich Kritias im Sisyphos anschließt, zngleich aber welt üher ihn hinausgeht. - In einem Nachtrage wird ans einer angehlich wörtlichen Wiedergabe eines Protagoreischen Ansspruches bei Platon Enthyd, 305 E geschlossen, Protagoras könnte wohl der Erfinder des Wortes φιλόσοφος sein (?).

Gegen Dünmlers Hypothesen von den Quellen der Teledolgei Kenophons wendet sieh Joel S. 147 ff. mit etigt, wie verkehrt es ist, den Prodikos nnd gar den Diogenes und Anaxagoras zu Vorläufern der von Kenophon entwickelten Weitanschaung zu machen. Narn hätte er sich hierbei nicht amf den doch lediglich durch den Dialog Axiochos gestützten "Pessimisums" des Prodikos herufen söllen. — S. 367 ff. legt J. dar, daß die Metthode der Sophisten nicht Elenktik mod dialogische Eristik (Siebech) war, und daß sie zur sokratischen Dialogik im scharfen Gegenanzes teitt, dies gelte nicht bloß von den vier großen Sophisten, sondern anch von den jüngeren; Enthydem und Dionysodor selen nur eine Maske des Anfisthenses.

v. Wilamowitz macht in den ersten Abschnitten des I. Baudes, die nur in der I. Anfl. vorliegen, einige werviole Bemerkungen üher vorsokratische Philosophea. S. 25 ff. geht er den Beziehungen des Euripides zu Ansaxgoras, Protagoras, Heraklit und Zenophanes nach, an deren Lehren sich Anklänge bei lim finden. Von dem Lettzenannten hat er aher nur die theologische Polemik henntzt, seine philosophische Lehre dagegen wie die der Elesten überhapt nicht berührt. Anch die Lehre des Empedokles und der Atomiker kennt er nicht; Diegens wird nur einmal berücksichtigt. Von Pythagoras' Zahl, Ilarmonle nud Seelenwanderung weiß er nichts; aher er hat am einen ethischen Ansprach des samischen Weisen Fr. 392 so bestimmt verwiesen, daß er die Existenz einer Schrift nuter Pythagoras' Name zu bezengen scheint.

Im einzelnen hespricht v. W. mehrere Stellen, die dentliche Hindentungen anf Heraklit, elnmal sogar (Herakl. 101 ff.) ein förmliches Citat des Heraklitischen Fr. 69 enthalten. Übrigens berührt er sich in diesen Ansfihrungen mehrfach mit Bergk Littg. III 469 ff. - In betreff der nuter Epicharms Namen gehenden Sprüche, die Enripides gleichfalls henntzt hat, ist v. W. der Meinnng, daß sie eine nicht lange vor 430 entstandene Fälschung seien; der Verfasser, vielleicht Chrysogonos (nach Aristoxenos), habe von Pythagoras, Anaxagoras und Diogenes (vgl. 111 294) gelernt. - I 91 und 111 werden ein paar Demokritfragmente hesprochen. I 124 handelt Verf. von den Titeln der alten Philosophen: Diese hätten wie Herodot and Thakydides keinen anderen Titel als die Eingangsworte "der nnd der sagt folgendes" oder ähnliche gehabt: anch der Anfang des Heraklltischen Werkes fordere ein: 'Ηράκλειτος ώδε λέγει. Die Titel, die wirklich als die ältesten gelten köunen, seien Γοργίου Έλένη, 'Αλέξανδρος, Προδίχου 'Qpat n. s. w. - I 334 f. wird vermntet, daß Prodikos in seinem Herakles das alte Motiv des am Scheidewege zwischen 'Apstri und 'Hoovi stehenden Jünglings von Paris anf Herakles übertragen hahe. II2 8 werden Demokritfragmente hesprochen und 231 eine Fülle von Parallelen zu der eigentümlichen Disjunktion Enrip. Herakl. 1106: τίς ἐγγὸς ἢ πρόσω ἐμῶν φίλων, darunter anch Heraklit fr. 20 und Xenophan. fr. 1, angeführt.

Chiappelli sucht zu beweisen, daß Sokrates in seiner früheren Periode ein Anhänger der alten Naturphilosophie gewesen und als solcher von Aristophanes in den Wolken verspottet worden sel. Zur Begründung führt er eine große Zahl von Stellen ans Xenophons Memorabilien an, die anf Sokrates' Bekanntschaft mit den Lehren früherer und gleichzeitiger Philosophen, hesonders Heraklits und Demokrits hinweisen. Namentlich in dem letzteren erblickt er einen Vorlänfer des Sokrates, der einzelne seiner Schriften wohl gekannt haben könne (?); in der Anfstellung von Definitionen sel er ihm vorangegangen, und die Grundlinien der sokratischen Ethik seien bereits in der Demokrits dentlich zu erkennen. - Das sind alles leere Vermntnngen, die im besten Falle nur hewelsen, daß Sokrates die Lehren der Naturphilosophen gekannt, was niemand bestreitet, nicht, daß er ihnen eine Zeltlang angehangen hat, An elne Bekanntschaft mlt Demokrits Lehre aber ist bei Sokrates nicht zu denken: sie widerspricht aller chronologischen Wahrscheinlichkeit, Das einzige Zengnis, das Ch. für eine Beziehung zwischen beiden anführt, Clcero d. fin. V 87, enthält nicht die geringste Andentung einer solchen Beziehung.

Den Schluß dieses allgemeinen Teiles mögen folgende kritischexegetische Abhandlungen bilden, in denen u. a. Fragmente verschiedener Vorsokratiker besprochen werden:

- 127. Th. Gomperz, Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller. III, IV und V. Sitzangsberichte der Wiener Ak. d. Wiss. B. 83 (1876), B. 102 (1890), B. 134 (1895). Auch in Sonderausgaben bei Gerold in Wien erschieuen.
- H. Diels, Atacta. Herm. XIII (1878), S. 1—9 und XXIII (1888) S. 279—188.
- 129. E. Zeller, Miscellanea. Arch. f. G. d. Philos. V (1892), S. 441-448.
- In den 3 Abhandlungen von Gomperz werden Fragmente des Kenophanes, Demokrit, Hippias, Melissos, Zenon, Anaxagoras und Antiphon soph. behandelt, in der zweiten außerdem zu den sogen. Arakfer, deren Verfasser nach G. außerordeutlichen Scharfainn bekundet, einige Verbesserungen gegeben.
- In Diels' Atacta werden Stellen des Prodikos, Heraklit, Anaxagoras, Demokrit, Epicharm und Gorgias erläutert und zum Teil emendiert.

Zeller endlich verbessert ein Fr. des Anaxagoras (3) und eis cha die Sophisten beziehendes aus der Physik des Endemos (fr. 7); er sucht ferner die Angaben Aët. IV 9, wonach der atomistische Satz von der Phinomenalität der sinnlichen Qualitäten bereits von Leukipp aufgestellt worden war, als glandwürdig zu erweisen. Anlierdem fügt er zu den in einer früheren Abhandlung (a. oben zu No. 26) angegebenen Stellen, an denne Democht von Platon berücksichtig wirt, Tim. 63 C. ff. hinzu und bringt zu Ph. d. Gr. 849, 3 ein neues Zeugnis für Deomkrits Aév bei.

(Der zweite Teil [Schluß] folgt demnächst).

# JAHRESBERICHT

die Fortschritte der classischen

# Altertumswissenschaft

begründet

### Conrad Bursian

herausgegeben

### L. Gurlitt und W. Kroll.

Siebenundneunzigster Band. Sechsundzwanzigster Jahrgang 1898.

Zweite Abteilung.

LATEINISCHE KLASSIKER.



LEIPZIG 1899.

O. R. REISLAND.

## Inhalts-Verzeichnis

des siebenundneunzigsten Bandes.

| Seite                                                    |
|----------------------------------------------------------|
| Bericht über die Litteratur zu Ciceros Briefen aus den   |
| Jahren 1885 (1895)-1897. Von Dr. L. Gurlitt in           |
| Steglitz                                                 |
| Bericht über die Liviuslitteratur der Jahre 1889-1896.   |
| Von Dr. Franz Fügner in Hannover 61-80                   |
| Bericht über die Litteratur zu späteren römischen Ge-    |
| schichtsschreibern von 1891 bis einschließlich 1896. Von |
| Dr. Theodor Opitz. Professor am Kgl. Gymnasium           |
| zu Dresden-Neustadt 81—125                               |
| Bericht über die Litteratur, betr Valerius Maximus       |
| und seine Epitomatoren 1891-1897 (inkl.). Von            |
| Withelm Heraeus, Gymnasiallehrer in Offenbach            |
| a/M                                                      |
| Bericht über Vergil 1892-1896. Von Rud. Helm,            |
| Wilmersdorf                                              |
| Bericht über die Litteratur zu Catull für die Jahre 1887 |
| -1896. Von Prof. Dr. Hugo Magnus in Pankow               |
| bei Berlin                                               |
| Bericht über C. Julius Cäsar und seine Fortsetzer 1895   |
| - 1897. Von Prof. H. J. Heller in Berlin 220-226         |

# Jahresbericht über die Litteratur zu Ciceros Briefen aus den Jahren 1885 (1895)—1897.

Von

Dr. L. Gurlitt,

Deu letzteu, die Jahre 1881-1884 umfassendeu Jahresbericht nber die Litteratur zu Ciceros Briefen hatte J. H. Schmalz geliefert (Jahresbericht XXXIX, 1884. II S. 34-73). Diese Arbeit erfnhr eine nur teilweise Fortsetznug durch meinen Bericht aus dem Jahre 1895 Abt. II, S. 99 ff., welcher sich nur mit der Entstehungsgeschichte und der Überlieferung der Briefe mit Ansschluß der epp. ad Brutum beschäftigte. Was nachznholen bleibt, umfaßt also einen Zeitraum von 14. beziehungsweise 3 Jahren. Die Menge der inzwischen erschienenen Arbeiten ist auf diesem Gebiete so bedeutend, daß ich mir schon in Rücksicht auf den verfügbaren Ranm Beschränkung anferlegen mnß; zudem sind eine Anzahl der in Frage kommenden Arbeiten teils schon so sehr überholt, teils so in ihren Ergebnissen anerkannt, daß es nnnntz ware, über sie noch eingehend zu berichten. Aus diesem Grunde soll hier nicht Vollständigkeit angestrebt werden, soudern, dem Zwecke dieses Berichtes entsprechend, nnr dasjeuige angeführt werden. was einen Anspruch auf unser hentiges Interesse hat.

### I. Über die Entstehung der Ciceronischen Briefsammlungen.

Leo, F., Die Publikation von Ciceros Briefen an Atticus. Gött, gel. Nachr. Phil.-hist. Kl. 1895, H. 4. p. 441-450

beschäftigt sich mit der Frage nach Zeit und Art der Pablikation von Gleeros Briefen an Atticus im Anachinü an frühere Erörterungen desselben Verf. im Göttinger index lecticoum (s. Jahresbericht 1895, S. 88 f.) und an meinen Widerspruch (in Fleckheins Jahresh, 1894, S. 209—224 und der Berliner philol. Wochenschrift 1894, S. 1638 bis 1641). Leo hält sich streng an Nepos (Att. 16, 3), der  $_{\chi}XI^{\omega}$ volumina epistularum ab consulatu eins (Giecronis) sugar ad extremun mupus ad Atticum missarum erwähnt. Da diese Angabe sich mit

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898. If.) 1

unseren epp. ad Att. nach Zahl und Umfang der Bücher nicht decke, so folgert er, daß diese unsere Sammling weder vom Atticus selbst noch aus seinem Nachlasse nnter Augustus oder Tiherins heransgegehen worden sel. Feindselige Wendnngen gegen Casar (XV 4, 3; XIV 14, 4 n. a.) hätten eine Veröffentlichung der Briefe unter Augustus oder seinem Nachfolger überhanpt unmöglich gemacht. Anch die chronologische Anordnnug soll gegen des Attiens Heransgabe sprechen, da die ersten 11 Briefe nach Sternkopf (Ciceros Corresp. aus den Jahren 68-60 v. Chr. Progr. Elberfeld 1889 p. 3 sq.) folgende Anordnung haben: 1-2 von Mitte 689; 3-4 von Ende 687 und Aufang 688; 5-11 von Enden 686 bis Mitte 687. Atticus habe die Brieforiginale in XI Konvolnten aufbewuhrt, ohne sie für eine Publikation zu hestimmen oder zu diesem Zwecke zu redigieren. Die ersten 11 Briefe, die vor Ciceros Konsulatsiahre fallen, habe Nepos uicht gesehen, da sie wohl erst in späterer Zeit hinzugefunden wären, als man die Heransgabe fertig machte, in dem Jahrzehnte zwischen dem Tode des Clandius und der Ahfassnug der Briefe Senecus, welche die epp. ad Att, znerst erwähnen, also zwischen 55-65 p. Chr.

Leo weiß seine Ansicht sehr plansibel zu machen und niemand wird die Möglichkeit bestreiten, daß es sich so verhalten baben könne; für zwingend vermag ich aber seine Beweisführung nicht zu hulten.

Hinsichtlich der epp. ad familiares stimmt Leo den Ausführungen L. Mendelssohns bei (Jahrh. f. d. Phil. 1884 8.566 f.), wonach diese vor and während des Angustus Zeit veröffentlicht wurden mit Aumahme der Bücher, welche schmiktuede Änferungen über Cüsar enthalten. (XII) Diese wären erst nach des Tiberins Tod veröffentlicht worden. (Vgl. vorigen Bericht S. 89.)

Schließlich behandelt L. die Frage nach der Echthelt des sogenannten:

Commentariolnm petitionis des Q. Cicero.

Diese Schrift wurde zuerst für unecht erklärt von

Ensurer, Commentariolum petitionis examinatum atque emendatum, Würzburg 1872\*) und anch von Th. Mommsen als unecht bebandelt R. St. R. III p. 484 n. 497. Daranf hat

R. Y. Tyrrell (The correspondence of Cicero. I p. 110-121) sich für die Echtheit ansgesprochen. Nach seiner Meinnng ist dieses Schriftchen Anfang 630/64 von Q. Cicero geschriehen, zunächst zum pruktischen Gebrauch des Bruders Marcus bei seiner Kandidatur. Der

<sup>\*)</sup> Eingehend besprochen von R. Wirz, Phil. Anzeiger V. (1873 S. 498 ff).

Quint, hoffer, daß es nach einer Revision seines Bruders als Haudbuch für die Taktik der Bewerbung von allgemeinem Nutzen sein werde. Ob Marcus diesem Wunsch eutsprach, bleibe nneutschieden. In die erste Ansgabe der Cieronischen Brifer habe der Brief keine Aufmahme erfunden, selbst Assonius scheine ibn noch nicht zekantz na haben.

Achilles Beltrami, De commentariolo petitionis Q. Tullio Ciceroni viudicando. Pisa 1892, T. Nistri e. C. 75 S, gr. 8.

B. versucht in Kap. 6 eine Widerlegung der Ansichten, die sich egen die Autorschaft des Quiutns ausgesprochen haben. Es wird ihm nicht sehwer, einige Übertreibungen Enssters aufmdecken, als da sind unverdichtige Ankläuge an des Marcus Reden (in toga candida, pro Murena, pro Planeio nud ep. ad Quint. 1, 1). Wesentlich Neues bringt die Arbeit sonst nicht bei. Vgl. Ref., Berl., philol. Wochenschrift 1893, N. 22 Sp. 689–692, wo die Frage knrz im eutgegengesetzten Sinne behandelt wird. Gleichzeitig ersehben der Aufstat von

George L. Hendrickson. On the authenticity of the commentariolum petitionis of quintus Giero (American journal of philology XIII [1892] N. 2 p. 200—212.) H. kommt anf grand nochmaliger sachlicher and sprachlicher Analyse ru dem Schlusse (S. 211 t): that the Com. is the work of some first-century rhetorician or rhetorical student who, perhaps in imitation of similar works (cf. Bitcheler p. 6. Aul. Gellins XIV 7, 2) wrote the Com. in the name of Qu., and modelling the general form of this composition on the first letter ad Q. fr. made use especially of the orations of the period of Cicreos consulhalp bearing upon the subject, viz. the orations in tog. cand. and pro Mur. and incidentally also of other works of Cicreo, as her been pointed out. — That be should have betrayed familiarity with a well-known passage of Horace\*) — or a saying of Publilius Syrus\*\*) is by no means surprising. Auf den letter Publit left H. den grötlets Wert, da nach

<sup>9.</sup> C. Com. 54: video esse magni considi algue arisi in tol homisum cuiusque modi vitis tantisque versanten vitare ofensionen, vitare fabulan, vitare insidias undi. Hor. Sat. 1.3, 58 E. (Bene sanus ac non incuntus (69)) hie fugit omnes insidias untique modo latus obdit apritum, cum genus hoc inter vitae versetur, vid acris invivida atque vigent ubi crimino).

<sup>&</sup>quot;) Sastentiae 357 (Ribbeck): para benglei est quod petitur si belle que vergilenen mi Com. 45: tilud difficilias (est). , quod facere no pousi, ut id incunde neges. Cam id petitur quod . promitter non possumus ... tilude neges. Cam id petitur quod ... promitter non possumus ... a dissi hoc dierer quesdam de quiludendam ordaribus and quos cousam sum detulisset, gratiorem sibi orationem eius fuisse qui neguaret, quam tilius qui recepisset.

Senecas Augabe (Rhet. controv. VII 18, 8) die sententise des Publilius bei der römischen Jugend seiner Zeit sehr beliebt waren und sich ist derem Vorträge einschlichen. Diese Beobachtung ist in der That sehr beachtenswert und verdient weiter verfolgt zu werden. Als Abfassungszeit scheinen ihm die ersten Jahre nuserer Zeitrechnung am wahrscheinlichsten.

F. Leo (a. oben: S. 1) sieht in der pedantisch durchgeführten distributie kein Zeichen fremden Ursprungs. Der Stolker (de divin. I) Quistun habe mit absichtlicher dialektischer Künstelel den Stoff (als sondern ein Brief, der erste Entwurf einer Abhandlung, daher bade skizzenhalt, bald ausgeführter, aber in dieser Gestalt nicht für die Offentlichkeit bestimmt (eft. d. Schind des Com.). Marcus habe einige Weadungen des Briefes in der Rede in togs candida bald nach Empfang Ges Briefes, anch später in der Rede pen Murens (nicht pro-Plando) ans Artigkeit gegen den Bruder eingedochten. Erschienen sei der Brief erst nach dem Buche des Assonius.

Die Frage ist mithin noch nagejöst. Ich bemerke, daß ich trots Tyrrell nod Leo von meiner Ansiett (« oben S. 3) nicht appekommen bin. Wir haben nauführliche Nachrichten über die Schulthätigkeit der Rhetoren der nachaugusteische Zeit, und wissen, daß sie Themata, wie das vorliegende, gern behandelten. Nur mit Widerstreben kann ich diese Arbeit zu Quintus Ciero in Beziehung estzen, währed sich mir alles on selbst zu erklären sebeitat, wenn man einen Rhetoren als Verfässer annimmt. Niemand wird behanpten, daß sie die Leistungsfähigkreit eines Rhetoren aus engusteischer Zeit überträße. Ob es aber jennals gelingen wird, zu einem objektiveren, zwingenden Ergebnisse zu gelangen, durfte fragieln sein.

C. Bardt, 'Znr Provenienz von Ciceros Briefen ad familiares'. Hermes XXII (1897) S. 264—272.

Hier soll die Frage beantwortet werden, wie die Samminng der Cicceonischen Briefe zustande kam. Die Briefe ad Att. sammelte und ordnete dieser selbst; die Bisfe ad fam. lib. XVI babe Tiro seinen Papieren entnommen, lib. XIV aus dem Nachlässe der Terentia, X.—XII set während der Korrespondera selbst in Ciccros Hanse für die Ansgabe vorbereitet, lib. VIII, die Briefe von der Hand des Caelim, ebenfalls in Ciccros Hanse gesammelt worden. Wo aber kommen die anderen Briefe her? Sind sie von den Empfängern zurückerbeten, oder sind es Konzepte und zuräckerbaltene Abschriften? Zwel Betrachtungen sollen darzaf Autwort geben:

- 1. Im lib. I ad Leatalam folgt ein Brief ad L. Valerium. Dieser Ann war dem P. Leatalan, als er Statthalter om Killisien war, empfohlen worden. Der Brief an Valerias ging gleichzeitig mit demaelhen Boten ab. Das Kouzept wird mithin bei den Konzepten der sorgfültig gerarbeiteten, hochpolitischen Briefes an P. Leatalus gelegen hahen. Diese Annahme hat in der That große Wahrecheitlichkeit, wie überhaupt der Gedanke, daß eich Cke. von wichtigen Briefer das Kouzept oder Abschriften ansfewahrte, um sich böttgerfülls auf den genanen Wortlant berrifen zu kounen. Dieser Gedanke ist neu und get.
- 2. wird mechgewiesen, daß der Brief F. V. 8 an P. Crassus, der durch seine Wiederbolangen einen dürftigen Elindruck macht, eine Verschnetzung zweier Konzepte sei, die wohl erst nach Geren Tode von einem ungeschickten Bedahort vorgesommen wurde. Anch dieser Nachweis sehelnt mir überzeugend geführt zu sein. "Er eröffset uns einen Einblick in die Werkstatt des großes Stilmeisters, der die Mühenheits scheut, das seben fertigszeitlie Bild Lüsie für Linie und Farbentou für Farbenton mit sahtlister Sorgfalt unchruprüfen und umzugerstalten." Ils somit der "arknoßliche Beweis" erbracht, daß P. V. 8. ans Gleros Konzepten stammt, so dürfte dasselbe auch von anderen Briefen gelten.
- In elnem Exkurse wird die bekannte Stelle A. XVI 5, 5 (vom Juli) 709) behandelt: mearum epistularum nulla est συναγωγή, sed habet Tiro instar (M: inistar) septuaginta. Et quidem (M: equidem) sunt a te quaedam sumendae (M:-da). Eas ego oportet perspiciam, corrigam: tum denique edentur. B. sagt, hiermit würden "sicher nicht" die 79 Empfehlnngsbriefe des lib. XIII gemeint, wie ich in meiner Dissertatiou (Göttlingen, 1879) vermntet hatte und uoch jetzt anuehme\*) und zwar ans dem Grunde nicht, weil sonst Cic., der doch eine viel größere Briefmasse haben müßte, ans der er die 79 Empfehlungsbriefe hätte auslesen können, in den unberechtigten Verdacht käme, seinem Freunde die Unwahrheit gesagt zn haheu. Dieser Grund ist nicht stichhaltig, wenn wir annehmen, daß Tiro vorher an Atticus geschrieben hatte - und wie sollte sonst Atticus anf diese Frage gekommen sein? - Cic. plane eine Ansgabe seiner Empfehlungsbriefe. Dann würden in der Antwort unter 'epistularum' ehen nur die epistnlae commendaticiae zu verstehen sein. Es scheint sehr fraglich, ob Cic. hei Lebzeiten daran gegangen sei, Briefe "hochpolitischen" Inhaltes zu veröffentlichen, die ihm große Verlegenheiten hätten hereiten können, während gerade die Veröffentlichung des harmlosen, liehenswürdigen Genres, der Empfehlungsbriefe mit ihren hyperholischen Anpreisungen aud Ehrenerzengungen

<sup>\*)</sup> Auch F. Leo hat sich jüngst damit einverstanden erklärt (s. u.).

hei Empfohlenen und deren Patronen freandliche Aufnahme gefunden habeu werden. Inr Wert lag in der Stilistik. Sodann heanstandet B. von der sprachlichen Seite den Ausdrack instar septuaginta. Dieser ist hei Cicero allerdings befremdlich; es fluden sich sher bei anderen Schriftstellern so analoge Fälle (vgl. J. C. C. Boot zu dieser Stelle), daß man sich damlt wird zufrieden geben müssen. Um einen Hinweis auf die erhaltenen Bücher I—VII, IX, XIII, XV mit ihren 259 Briefen herunstellen, liest. B.:

sed habet Tiro instar 'επτα-[πεύχου;\*) hae sunt diligenter au-] gendae, et quidem a te sunt quaedum sumendae.

Dieser Lösnngsversnch ist gewiß geistreich, und man würde zufrieden sein, wenn so überliefert wäre. Wir sind aher nicht genügend mit der hehandelten Frage vertraut, um so gewaltsame Eingriffe in die Überliefernug wagen zu dürfen. Unter den Briefen, welche Cic. von Attions erbittet, sollen nach B. die gelegentlichen Beilagen hochpolitischer Briefe an Pompeins, Casar, Antonius etc. gemeint sein. Aber von diesen schickte Cic. stets nnr eine Ahschrift (alterum exemplum) - nie das Original selbst, das sich also unter seinen eigenen Papieren mnßte finden lassen, weshalh gerade diese Briefe nicht gemeint sein können. Anch hleiht zu bedenken, daß unsere epp, 'ad fam,' uur ein Teil der alten Sammling sind, der erst spät in diese Gruppierung gehracht wurde, weshalb ein Schloß von der Buchzahl auf die citierte Briefstelle und umgekehrt, wertlos erscheint. Auch hliche noch zu untersuchen, ob die gemeinten Bücher sich wegen Ihres Inhaltes schon im Jahre 710 sämtlich zu einer Veröffentlichnng würden geeignet haben. Somit liegt wohl das Hanptverdienst dieser Abhandlang in dem

Nachweise, daß Ciceros Briefkonzepte bei der Veröffentlichung mit herangezogen wurden. —

# II. Die handschriftliche Überlieferung.

a) Epp. 'ad fam.'

Auf diesem Gehiete hleibt znm letzten Jahresherichte (1893) wenig nachzutragen.

Hinsichtlich der sog. "epp. ad fam." hat sich das von L. Mend elssohn geschaffene handschriftliche Fundament als zuverlässig erwiesen. Sein Werk: M. Talli Ciceronis epistularnm librisedecim, Leipzig 1893, B. G. Teubner, lat grandlegend und besteht jede Prätung. Drei Jahren später erschien ehenfalls im Tenhenerschen Verfag eine nene Ausgahe von

<sup>\*)</sup> Oder 'septem librorum'.

C. F. W. Müller, M. Tulli Ciscronis scripta quae mauserunt omnia, partis III vol. I continens epistalarum ad familiares, quae dicurse, libros sedecim, epistularum ad Q. Fratrem libros tres, Q. Ciccronis de petitione ad M. fratrem epistalam, cinsdem versus quosdam de signis XII. 1896, 578 S. Kl. S.

Für die Briefe ad Qn. fr. hildet diese Ausgabe gegenwärtig das beste Bild des Standes unserer Kenntnis und einen erfreulichen Fortschritt gegenüber den Ausgahen von Baiter (1856), von Wesenberg (1872) und für den Brief I 1 von Ferd. Antoine, (Paris 1888), obsehon nenes handschriftliches Material nicht berangezogen ist

Für Q. Ciceronis epistula de petition e bedentet die Amagde insofern einen Fortschritt gegendher derjenigen von F. Bu cheler (1869), als M. außer dem cod. Berollnensis olim Erfurtensis anch den Harleianus 2682, (H) herangenogen hat auf grund der von E. Bachrens (Miscell. crit. 1879 p. 23-32) mitgeteillet Varianten. Die Ahweichungen von Baiter, Wesenberg, Bücheler werden mitgeteilt. Vgl. Ref. Berl. phil. Wechenschrift 1806, Sp. 474-478.

Robert Yelverton Tyrrell and Louis Clande Pnrser, The correspondence of M. Tallins Cicero. Dahlin, Hodges, Figgis & Co., London, Longmans. Vol. IV. 1894. Vol. V 1897.

Der hedentendste Fortschritt dieser achöten Ausgahe hesteht in der Ausbentung des cod. Harleinnns 2682 für die epp. ad fam. lib. IX—XVI, welchen Purser für Tyrrell kollatloniert und in vol. II pg. LXVI—XC genau heschriehen hat. Anßerdem hat diesen Kodex, der hekamutlich viele andere Schriften Ciceros enthält, eine vortrefliche Behandlung erfahren von Albert C. Clark (Anecdota Oxoniensia texts, documents

g

and extracts chiefly from manuscripts in the Bodleian. Classical series p. VII. Oxford. 1892 mit einem Faksimile für Cic. pro Mil. 72—77.) Dort erhalten wir eine erschöpfende Behandlung der Geschlichte (p. 4—14) und der Verwandtschaftsverhältnisse (p. 14—15) der Hs. Auf die Briefe wieder einzugehen hatte Clark keinen Aniaß, da das Nötige darüber von Purser schon mitzeteilt war.

Lndwig Gnrlltt: Zur Überlieferungsgeschichte von Ciceros Epistularnm libri XVI (21. Snpplementbd, von Fleckeisens Jahrbüchern für klassische Philologie 1896. S. 509—554).\*)

Für die eine Gruppe der Hss zn ad fam., nämlich B. IX-XVI wird ein x ans dem Mendelssohnschen Stemma der Überlieferung beseltigt. Mendelssohn hatte in der praefatio seiner kritischen Ausgabe richtig nachgewiesen, daß eine enge Verwandtschaft besteht zwischen den Hss D: Palatinus 598, H: Harleianns 2682 F: Erfort, nonc Berolinensis lat. fol. 252 and Cratanders Randnoten (C) and teilweise anch dessen Texte (c) in der Baseler Ansgabe von 1528. Anf Ermittelung der gemeinsamen Quelle dieser Handschriftengruppe und der verwandten contaminati hatte er verzichtet. Zweck dieser nenen Untersuchung ist, nachzuweisen, daß eine hente verschollene Hs. welche im X. Jahrh. im Kloster St. Nazarii in Lorsch lag, den Ausgangspnnkt dieses Handschriftenzweiges bildete. Das Ergebnis der Untersuchung lautet (S. 553): "Der cod. Ls. II (Ep. IX-XVI) ist der Stammvater der gesamten dentschen Überlieferung, von ibm wurde eine Abschrift genommen, welche im XII. Jahrhundert den Schreibern von H. und F. vorlag, anf ihn gehen auch die contaminati zurück, Ihn schrieb gegen 1500 in Lorsch für einen Humanisten der Schreiber des Kodex D ab (dieses wird in der folgenden Abhandlung noch specialisiert). Im Jahre 1527 fand ihn Sichardt zngleich mit dem alten Bücherverzeichnis, in welchem die Handschriften anfgeführt waren, an seiner alten Stelle, brachte ihn nach Basel, wo ihn Cratander von ep. IX (?) an bis zu Ende ansschließlich zur Kontrolle der vulgata (ascensiana I nnd II) benutzte nnd seine Lesarten ohne strenge Methode, teils stillschweigend in den Text aufnahm, teils an 'kritischen' Stellen an den Rand apfügte. Sichardt gab daranf den Kodex, der eine Lücke in lib. X. von fast 3 Briefen hatte, an das Lorscher Kloster zurück. Seitdem fehlt jede Spur von ibm."

<sup>9,</sup> Rez. von J. Zieben, Wochenschrift für klass. Philol 1896. N. 17. Sp. 454f; E. T. (Domas), Revoc critique 1896. N. 29 4 455f; O. Plassberg, Deutsche Litteraturzeitung 1896. N. 24. Sp. 748f; L. Holtapfel, Nese philol. Randechau 1897. N. 7. S. 100; K. Lebmann, Berlin, philol. Wochenschrift 1897. N. 30 Sp. 341 f; Boll. di filol. class. III 2. p. 46. P. Monet, Revue de phil. XXI, p. 182 f.

Die Kritik hat sich im wesentlichen dazn zustimmend geäußert. Ergänzend ist:

Lndwig Guriitt, "Zur Geschichte des cod. Pal. 598 (D. bei Mendelssohn) der Briefe Ciceros ad fam." Berl. philol. Wochenschrift 1897. N. 31/32 Sp. 1003 ff.

Der Kodex D ist, wie der Besitzervermerk angiebt, ans dem Nachlasse des Heidelherger Magisterartinm et medicinae Erhard Knah de Zwivalt († 1481) in den Besitz der Heideiberger Universitäts-Bibliothek übergegangen und mit dieser durch Tilly nach Rom gekommen. Schreiber der Handschrift scheint der Humanist Matthias Widmann ans Kemnat in der Oberpfalz zn sein (geh. cr. 1430), der erste Hnmanist, von dem es feststeht, daß er die Lorscher Klosterbibliothek um die Mitte des XVI, Jahrh, henntzte. Darans erklärt sich der hohe Wert dieser Handschrift und ihre nahe Verwandtschaft mit Cratanders Lesarten, die anf die gleiche Voriage znrückgehen. O. Plasherg (ebenda 1897 N. 41 Sp. 1276), der sich gegen diese Untersuchungen ziemlich skeptisch verhält, sieht die Hauptsache, daß nämlich D vom Ls. abgeschrieben sei, anch als wahrscheinlich an. Ich hatte die Eigenart des Kodex D in seiner Anordnung der Bücher auf seine Vorlage L. II zurückzuführen gesucht, nnd Antopsie der Hs bestätigte mich in meiner Annahme, Plasberg wendet sich in dieser mehr nebensächlichen Frage gegen meine Ansführung. Sein Erklärungsversuch aher, daß nämlich der cod. D allmählich durch verschiedenzeitige Abschriften entstanden wäre, ist angesichts des Kodex selbst unhaltbar. Dieser ist mit Hast, in einem Znge, auf demseihen Papiere, von derselhen Hand geschrieben (vgl. Berl. phii. Wochenschrift 1898 N. 8 Sp. 254 f.).

### b. Epp. ad Attienm.

Meinem lettzen Jahresberichte ist hier noch weniger nachnutragen. Das Aktiom von der alleheigen Autorität des Medienes hat sich als nahalthar erwiesen, C. A. Lehmanns grandlegendes Buch: de Ctoronis ad Attienm epistulis, Berlin 1892, gewinnt mit jedem Jahre an Ansehen nad wird dem leider Jängst verstorbenen Gelebrten ein ehreudes Andenken bis in ferse Zeiten sichern. Es ist sebr zu hehreudes Andenken bis in ferse Zeiten sichern. Es ist sebr zu hehreudes Andenken bis in ferse Zeiten sichern. Es ist sebr zu hehreude hehreudes Andenken bis in ferse Zeiten sichern. Es ist sebr zu hehreude der epp, ad Att., nicht zu Ende führen durfte, nad um so mehr, als ein entbereiten der eine zu eine zu eine zeiten gegeben hat, daß sein gesamter litterarischer Nachlaß nahesehen vernichtet werden solie. Sollte wirklich der Schatz, der in seinen Kollationen liegt, den Flammen übergeben werden? Er liegt zum Glück in Händen von Philologen, die

das Vorbild des Angus'ns kennen, der dem Vergil zum Trotze die Aeneis erhalten und dadnreh den Dank von Millioneu geerutet hat-Und doch ist dies eine sehwere Gewisseusfrage. Anfaugs fand Lehmann Widerspruch, nud ich habe eine Arbeit dieser Richtung nachgetragen:

Friedrich Schmidt, Znr Kritik und Erklärung der Briefe Ciceros au Atticus. Prog. des alten Gymnasinm 2n Würzbnrg 1892. 8. 33 S.

Die Arbeit lehut sich au frühere desselbeu Verfassers an, über welche J. H. Schmalz im Jahresberichte von 1884 S. 43 f. berichtet hat. Durch O. E. Schmidts Abhanding über "die handschriftliche Überlieferung der Briefe Ciceros an Atticus, Q. Cicero, M. Brutus in Italien" (s. Jahresbericht von 1894 S. 99 ff.) in seiner Ansicht bestärkt, daß der cod. M1. die sicherste Grandlage für ansere Textesgestaltung bilde, bekämpft er C. Lehmanns Ausicht, daß C und Z und eine Reihe italieuischer Hss von M unabhängig und diesem mindestens gleichwertig wären, mit Gründen, die ernster Prüfung nicht Stich halten. Z soll sogar möglicherweise jünger als M sein. Darüber hat man inzwischen richtiger urteilen gelernt,\*) and O. E. Schmidt scheint selbst nicht mehr daran festznhalten. Anch das ist nicht mehr zutreffend, daß wir über das Alter von C nichts Bestimmtes wüßten. Auf grund älterer nnd anch meiner Untersuchung "zur Überlieferungsgeschichte" etc. (N. 8.) kann an dem hohen Alter und hohen Werte von C. kein Zweifel mehr bestehen. Sch. legt den Hanptwert auf eine genaue Kollation des cod. Medicens 49, 18, der übrigens nicht von "einem" wenig intelligenten and leichtfertigen Schreiber geschrieben ist, sondern von mehreren, wie bekaunt, und hofft, daß es gelingen mü-se, durch Scheidnug der verschiedenen Hände von 1-4 die Überlieferung seiner Vorlage annähernd wiederzngewinnen. Er spricht von Lehmanns "kühnen Bahnen", wobei wir genötigt würden, bei Feststellung des Textes ,nicht mehr zn wiegen, sondern nnr zn zählen", - aber das kann uns nicht darin irre machen, daß Lehmann streng methodisch nichts anderes gethan hat, als auf grund genauer Hs-Vergleichnug Thatsächliche festzulegen. Das Ergehuis mag unbegnem sein; aber es ist eben durch die Thatsachen selbst gegeben.

Bei Kritik und Erklärung der einzelnen Stellen, die nnten zu behandeln sind, werden übrigens C und Z gehührend von Schmidt mit berangezogen, weshalb anch seine irrige Ansicht über die Hsfrage ohne schädlichen Einfluß anf seine Textkritik bleibt. Ich nehme an, daß

<sup>\*)</sup> Vgl. meinen Jahresbericht (1894 S. 107 f. und besonders M. Rothstein, Wochenschr. f. kl. Philol. XI (1894) N. 10/11; L. Gurlitt, Berl. philol. Wochenschrift 1894 N. 29 Sp. 925.

Sch. hente selhst seinen Widerspruch gegen Lebmann nicht mehr anfrecht erhält.

Lehmanns Ergebnisse für die Handschriftenfrage findet man kurz dargelegt:

in der 6. Anflage der 'Ausgewählten Briefe' von Friedrich Hofmann, welche Lehmann benogt hat (Berlin, Weldmann, 1892), Elnleitung S. 16 ff. und S. 233, woranf eine Zusammenstellung der haudschriftlichen Abweichungen zu dem dort behandelten Briefen ad Att. folgt. Die Arbeit warde mit Lehmanns Material und nach seinen Grundsätzen fortgesetzt in der 3. Anflage des zweiten Bändelnen, welche Georg Andresen besorpt hat (1895).

Die in diesen belden Bisodeben behandelten Briefe ad Att. sind die eningen, für die wir dadurch der vollständigen Kritischen Apparat besitzen, nud da Lehmann gestorben ist nud seine Kollstionen nicht erhalten sehen wollte, so werden sie es anch zunächst auf längere Zeit bleiben: nu so wertvoller ist daher die Scholausgabe auch für wissenschaftliche Zwecke. Es wäre eine lohnende Anfanbe, an den dort behandelten Briefen Iestzastellen, wie boeb der Gewinn aus Lehmann nen herangezogenen Has anzuschlagen sei; mit anderen Worten, ob es ein merfällichen Gebot ist, das gesamte Material wieder zu beschaffen und in den kritisches Apparat aufznehmen, oder ob man mit beschräften und in den kritisches Apparat aufznehmen, oder ob man mit beschräften

Ich habe für die epp. ad Brutum die von Lehmann als die besten bezeichneten Hss verglichen, nämlich vor allem E (Ambrosianus E 14 inf.), N (cod. ex abbatia florentia, qui nunc est in bibliotheca Lanrentiana, n. 49), O (Tanrinensis I. V. 34), s (Ursinas, qui est in bibliotheca Vaticana, n. 322) and den völlig wertlosen Rav, (bibl. Classens, n. 137, 4, 2). Der Ertrag war minimal und reichte nicht ans, auch nur eln schwereres Verderbnis zn heilen. Das lact nus hoffen, daß wir in den von Lehmann in seiner Schrift 'de Ciceronis ad Attlcum epistnlis' mitgeteilten Varianten das Wesentliche schon hesitzen, was ans seinen Hss zu holen war. Es ist zutreffend, was Lehmann an verschiedenen Orten ausgesprochen hat: 'in den Attienshriefen haben wir die Lesarten einer Majnskellis, wenn C W Z mit Ω oder einem Tell von Ω nhereinstimmt; wenn aher C W Z fehlen, so hahen wir in gunstigem Falle die Überlieferung einer Minnskelhandschrift, oft aber läßt sich aus den verschiedenen Lesarten von Ω dlese nicht mit Sicherheit bestimmen'. Ohne Lehmanns Widerspruch zu erfahren, habe ich aber dazn in meinem Anfsatz:

Lndwig Gurlitt, Handschriftliches and Textkritisches zu Ciceros epistalae ad M. Brutum (Philologus N. F. IX, 1896 S. 318-340. behauptet, daß wir uns zur Rekonstruktion von Q auf die Lesarten von M und elnen der besseren Lehmannschen Hs wohl beschränken dürfen, daß ans E and M oder O and M die italienische Tradition genügend ermittelt werden könne. Lehmanns Vorarbeiten waren nötig, um die Überlieferung aufzuklären, es würde sich aber nicht empfehlen, alle Varianten der Gruppe Σ in den Ausgaben mitzuschleppen. Die Last dieses Ballastes stände in keinem Verhältnisse zu dem Ertrage. Insofern halte ich O. E. Schmidts Polemlk gegen Lehmann für berechtigt. Ich habe mich über diese Frage noch einmai ansgesprochen in einem kleinen Anfsatze:

Ludwig Gurlltt, Wie gewinnen wir eine sichere handschriftliche Grundlage für Ciceros Briefe? (Berl. philol. Wochenschrift 1895 N. 48 Sp. 1532-1536).

worin ich zu dem Ergebnisse komme: "Die cod. Lanristeimenses sind ans Cratander durch Abzng von (A1 nnd) A2 wiederherzustellen und mit ihrer Hilfe, mit Z und den italienischen Hss, aus denen eine passende Answahl zu treffen wäre, und unter denen M gewiß nicht den ietzten Piatz einnimmt, die letzte handschriftliche Grundlage zu koustruieren. Wie weit freilich im einzelnen Cratanders Znverlässigkeit reicht, bleibt noch zu untersnehen. - Eine Bestätigung seiner Ergebnisse and Bereichung erfahr Lehmann darch denjenigen englischen Gelehrten. der sich besonders nm die handschriftliche Überlieferung der Briefe Verdienste erworben hat:

A. C. Clark, 'The fictitions MSS. of Bosins'. The classical Review Vol. IX, 1895 (N. 5) p. 241-247.

Diese sorgfältige Arbeit beschäftigt sich mit dem Mannskripte des Bosins zu dessen Kommentar in seiner 1850 erschienenen Ausgabe der Briefe ad Att., und nimmt die Untersnchnng über die Gianbwürdigkeit des Bosins noch eiumai anf. Der Verdacht, den Th. Mommsen znerst anssprach und Hanpt ansführlich begründete, (Opnschla II 84), daß des Bosins 'decurtatus' = scidae und Cruseilinus nie existiert habe, findet an der Hand des Mannskriptes der Bibliothèque nationale zn Paris (Mss. Lat. 8538, A) noch einmal eine gründliche Prüfung.

Ciark erkennt zunächst C. Lehmanns Ergebnisse in vollem Umfange und mit vollem Rechte an, daß an der Existenz und dem Werte des Tornaesianus (Z), den außer Bosius besonders Lambin benutzte, nicht zu zweifeln sei, daß selbst des Bosius Angaben ans dieser Hs nicht von der Hand zu weisen seien. Detiefseus (Fleckeisens Jahrb. Sappl. Bd. III, 1857-1860 p. 113 ff.) and L. Mendelssohns (= ed. p. VIII v. 1) Zweifel an des Bosius Betrug fand Beifail bei Pnrser (Ciass. Review 1894, Märzheft). Deshalb war es eine lohnende Aufgabe, noch einmal die Untersuchung aufrauehmen. Clark hegte dieselbe lloffung, der anch ich nicht unhedentende Mish geopfert habe, Bosius zur retten. Der Versuch erwies
sich anch ihm als verfehlt. Die fiellige Zusammenstellung an Stellen,
in denen Bosius falsche Angahen macht und sich selbst widerspricht,
ist eine utstziche Ergänzung zu Haupts und Lehmanns (p. 85 sqq.)
Untersuchungen und moß zur Folge haben, daß man in Zukunft von
den Angahen, die Bosius ans dem decutatus und Crasellinns macht,
völlig ahsieht. Sie haben die Textkritiker lange genug zum besten
gehabt.

Zum Schluß macht C. betreff des Tornaenianus und dessen Herkunft dieselbe Komhination, die ich im Anschluß an G. Lehman nebon 1894 (Berilner philol. Wochenschrift N. 29 Sp. 925) gemacht hatte: daß die Ils ukmlich ans dem Kloster Cluny stammte und nach dem Lyoner Bneichhander Jean de Tournes (Johannes Tornaesius) benannt wurde. Clark macht treffend darauf anfmerksam, daß Lamhin, in dessen Hand der Kodex zonerst fel, seine erste Ausgabe des Horax be} diesem de Tournes verlegte und in dem Vorworte erwähnt, er habe von diesem eine sehr alte He erchalteu.

Einen weiteren Schritt auf der von Lehmann gewiesenen Bahn bedeutet desselben Verfassers Nachweis von einer hisher nicht genügend beachteten, ehenfalls von M unahhängigen Handschrift:

Aibert C. Clark, 'a Paris MS of the letters to Atticus'. The classical Review Vol. X. Octoher 1896, N. 7. p. 321-323.

Die Hs Paris, Lat. Nonv. Fonds 16, 248, welche Clark π henennt, ist bisher noch nicht untersucht gewesen. Sie ist in Italien geschrieben Anf. XV. Jahrh., scheint älter als P 8536 bel C. Lehmann. Eiu Besitzervermerk am Ende der ersten Selte lautet; AN. BER. Es lst eine Prachtbs, aher unvollendet: Von fol. 106 h an fehlen die griechischen Worte, für die Platz gelassen ist. Sie enthält: epistniae ad D (?) Brutum; ad Q. fr.; ad Octav.; ad Att. I-XVI. Sie tellt mit M die Lücke in A. I 18, 1-19, 11), trägt sie aber am Ende nach, dafür fehlen die letzten 4 Briefe des lib. XVI. Man unterscheidet verschiedene Hande. Die erste Hand reicht bis fol. 106 h. Von da ah ist π eine Abschrift des M. Das Vorausgehende gehört zu der vom M unabbängigen italienischen Hss-Klasse, welche Lehmann Σ nennt, zu der dle Hss ENHOPR gehören. Von diesen sind nur ORP voliständig: N und H enthalten nur die ersten Bücher (bls VII 21, 1 und VII 22, 2) und sind gemelli. Clark hilligt die Vermutung, daß sie vom Kodex Pistoriensis abstammen, welchen Leonardo Arretino in einem Briefe n. 8) sehr nahe, hat dieselben Lücken und Fehler und stammt von gleicher Vorlage her. In den 21 Lesarten, welche Lehmann aus H zu den lib. I.—VI 1, 8 als Ahweichnugeu vom M mitteilt, stimmt 13 mai  $\tau$  mit H vollständig, 5 Fälle sind ludifferent, in den übrigen 3 Fällen sicht  $\tau$  in der Mitte zwischen M und H. Am wichtigsten von diesen Fällen sind: V7, 1 di frait Jarrat JM, dirirat (juicht distail, wie Clark mir brießlich mitteilt)  $\tau$ , dii frait H und III 14, 2 veni: H, Z; ii M, Ivi  $\pi$ . — Wo H Juterpolationeu zeigt, 1st in der Regel  $\pi$  davon frei. Cark koute aus Zeitmangel die Uutersochung der Ils ulcht abebließen. Soviel scheint sicher, daß NH- auf deuselben decurtatus des XIV Jahrh. zurückschen, der unsähängie vom M war. —

Das Schlußergeinis all dieser Unternechungeu ist durchaus zurricheanstellend: eine Kürnug und größer Übereinstimmung der Ansichten über deu Zesammenhang der His und über ihren Wert. Lehmanns frühere Wildersacher sind verstummt oder doch zu Zugestundnissen geneigt, während auberesits O. E. Schmidt sich wohl mit Recht gegen eine zu niedrige Einschätzung des Mediesens erklärtes Bei miemer Jüngsten textkritischen Bemülnungen auf dem Gebeitet der opp. ad. Att., über die unten referiert werden soll, habe ich immer von nesem den Wert er M sehätzen gelerst.

#### III. Die Sprache in Ciceros Briefen.

Paul Meyer, De Cicerouis in epistulis ad Attleum sermone. Prg. der Kgl. hayerischeu Studienanstalt in Bayreuth, 1887. 8. 60 S.

Die gediegene Ahhaudlung stellt sich als Aufgabe, eine Feststellung der Sprache, deren sich Cic. im brieflichen Verkehre mit Atticum hediente, zunächst mit Ausschluß des Syntaktischen zu geben.

Voraus geht eine Zusammenstellung der Arhelten von Thleimann, Heilmuth, Laudgraf, welche durch Woolffilus gründlegenden Anfastz (Philol. XXXIV 137 fl.; 1874) angeregt zu einer Sichtung des Sprachgehrauches fast aller Driefsteller Cloeros geführt haben, und besonders derjelege, die sich mit der je nach der Afbassungszeit verschiedenen Sprachwelse des Cic. sellat beschäftigen. Kein Zweifel, daß sich Cic. in den Briefen an Att, gehen lielt, daß in diesen Briefen der "serno merus" zu finden ist. Dafür giebt Cic. selbst ausdrückliches Zeugnis in A. 112, 4; Vl. 12, Vl. Vl. XV. Y.; P. IX 21, 1. Um diese tägliche Umgangssprache zu ermitteln, stellt Meyer einen Vergleich der Briefe des Att. mit der Sprache des Lucilius, Plautus, Terentius u. a. au, welche sich des serno cottilanus bediert habeu. Er darfte sich dabei der Vorarbeiten von Stinner (De co, quo Cic. in epp. usus est sermone. Oppeln 1879) und Landgraf bedeinen Glemerkungen zum sermo cotidianns in den Briefeu Cic. u. an Cic., Bl. f. d. Bavr. Gymn,-Wesen. XVI p. 274-80; 317-31) und zngleich Laudgrafs treffliche Arbeit in einigen Punkten berichtigen (p. 79.); pro Marc. 14: prudens et sciens tamquam ad interitum ruerem sei tamquam nicht mit prudens nud sciens zn verbiuden (p. 313), sondern znm folgenden zn ziehen, da prudens et sciens als gebräuchliche Wendung kelner Einschränkung und Milderung bedürfte: cf. Poet. trag. fragm. Ribb., p. 256 prudens et sciens ad pestem ante oculos positam; Ter. Euu. 72; prudens sciens vivos vidensque pereo etc. - A. XII 38 a. 2: Tu quoniam necesse nihil est, sic scribes aliquid, si varabis beziehe sich sic nicht mit L (p. 324) auf quoniam, soudern auf den Bedingungssatz: "dann wirst dn schreiben, wenn du Zeit hast," wie A. IX 2; XIV 13 A. 2; Hyg. fab. 14; auch F. XIII 70 beziebe sich sic fit, auf das folgende ut multi velint, wie schon O. Rebling (Versneb einer Charakteristik d. röm. Umgangssprache; Kiel 1883 p. 27) erkannte (vgl. L. Mendelsohu a. l.). Schließlich bestreitet er, daß L. mit Recht A. VII 11, 1 sibi habeat suam fortunam in Parallele stelle mit Ter. Ad. 958 suo sibi gladio hunc inqulo, und belegt Cleeros Spracbgebranch der zpsammengestellten Pronomina mit A. XII 28, 2 mea mihi conscientia plures est; XIV 8, 2; Cael, in epp. ad A. X. 9 A, 2. - Darau schließt sich die Untersuchung über einzelne Worte und Weudnugen, die der Umgausgsprache angebören, und über einige syutaktische Erschelnnugen verwandter Art. Dabei werden eine Reihe interessanter Beobachtnugen gemacht: letum kommt bei Cic. nicht vor. außer bei Dichtercitaten. de leg. II 9, 12; de div. I 26, 56. Neu ist die Erkenutnis, daß anch A. X 10, 5 quam turpi leto pereamus ein halber Hexameter ist. Das Verbum egere verbindet Cic. anch in den Briefen mit dem Abl.: A. III 15, 4; IV, 1, 8; XI 16, 5; XIV 17, A, 2; XV 1, 5; 9, 2 lesen wir egere consilio, unr ciumal A. VII 22, 2 egeo consilii, weshalb sehr wahrscheinlich, daß Cic. mit egeo consili an ein Dichterwort erinnert, wie Plant, Bacch. 651, . . . egens consili servos. F. IX 3, 2; quod gravitas morbi facit, ut medicinae egeamus wird als Hexameter erkannt. - A. X 12 a. 1: quo me nunc vertam? XIII 13. 2 nunc autem ἀπορῶ, quo me vertam wird als vulgār erwiesen. A. XIII 38, 1: hoc quidquam pote impurius wird gewiß mit Recht als ein Wort der Komödie angesprochen. Betreffs des vulgären pote vgl. Rebling a. a. O. p. 9. - A. I 16, 1 dii immortales! quas eqo puquas (et) quantas strages edidi hatte schon Ribbeck (frzm. com. Rom. p. 122) als aus der Komödie stammend erkannt; aber man findet es in keiner Ansgabe mit Anführungsstrichen. Meyer bringt weitere Belege bei: Plant. Psend. 503; Capt. 585; Poen. 923 nud schlägt nuter Hiuweis auf Plaut, Capt. 902 sqq. vor: Di immortales, . . .

16

Quantas ego pugnas, quantas strages edidi! schwerlich richtig") A. XIII 28, 2 iurato mihi crede soll durch Plant. Asin. 23: iurato mihi video necesse esse eloqui; Amph. 437: iniurato scio plus credet mihi quam iurato tibi als Dichterwort helegt seln. Vielleicht ist es nur vulgar. Es werden behandelt dle Worte nassa, tricae, tricari, suspiritus (das übrigeus A. I 18, 3 uicht sicher üherliefert ist). incommoditas, colluvies, offensa, agripeta: levamentum, aegrimonia, Substantiva verbalia anf -io und -or mit einer Zusammenstellung derer, dle nur bei Cic. (p. 19), und deren (p. 20 f.) dle nur in den Briefen vorkommen, Snhst. auf -or. \*\*) Ebenso werden gründlich volgäre Adverhia, Adiektiva, Verba behandelt. Daran schließen sich (p. 52) sprichwörtliche Wendungen und (p. 56) eine kurze Behandlung und Zusammenstellung der griechlschen Wörter innerhalb der Briefe, wobei die interessante Beobachtung gemacht wird, daß ln lib. III, welches Cic. in der Trauer seines Exils schrieb, kein griechisches Wort vorkommt, während sie in alien anderen Büchern nicht selten sind. Ich habe zuznfügen, daß auch in lih. XI griechische Worte fehlen; auch hier ist Ciceros ernste Stimmung davon die Ursache: denn diese Briefe sind im Kriegsjahre 706/48 aus dem Lager des Pompeins, aus Dyrrachium und Brundisinm geschrieheu.

## IV. Zu den Briefen an Cicero.

J. H. Schmalz hat in seinem Berichte eine größere Reihe von Unternehungen über den Sprachgebrauch der infektieteronischen Briefe aufgeführt (1884 S. 70-72), welche den Sev. Sulpicius Rufus, M. Clandius Marcellus, P. Cornellus Dolahelin, M. Curio, M. Autonius, P. Vathulus, M. Britans, Aslpins Pollio beträfen. Die drei indetzt genanten haben auch von seitem Burkhards im Jahrenberichte über die römischen Redner ihre Besprechung gefunden. 84. Bd. (1895) II. Mb. M. 5162-173.

Von den nen himmgekommenen Arbeiten dieses Gebietes sind anch einige schon von Barkhard behandelt, andere haben, soweit sie vor dem Jahre 1893 erschienen sind, nach der textkritischen Seite ihre Verwertung in Mendelssohns Ausgahe, soweit sie vor 1896 erschienen sind, dasselbe durch C. F. W. Muller und Tyrreil-Purser in deren Ausgaben erfahren. Wir dürfen uns deshalb kurz fassen.

In all dieser Arbeit tritt das Bestreben hervor, im Gegensatz zu der früheren fehlerhaften Mcthode, Ciceros Sprache für alle Epistolo-

<sup>°)</sup> O. Seyffert bemerkt treffend, daß: dii immortales, quas ego pugnas, quantas strages edidi ein tadelloser troch. Septenar ist.

<sup>\*\*)</sup> Einer Berichtigung bedarf: ,pacificator A. I 13, 2 ap. Cic. nusquam alias\*, es kommt noch einmal A. X 1, 2 emptum pacificatorem vor.

graphen seiner Zeit zur Richtschnur zu nehmen, jedem einzelnen in seiner Eigenart gerecht zu werden, zu Individualisieren statt zu Nivellieren.

Hermann Hellmuth, Üher die Sprache der Epistolographen S. Sulpicius Galba und L. Cornelius Balhus, Programm des Kgl. Alten Gymnasiums zu Würzburg 1888, Würzburg, H. Stürtz, 4. 60 S.

Besprechung: Berliner philol. Wochenschr. VIII., Jahrg. N. 51 von Eußner,

Zu Grunde lag eine nene Kollation des cod, Med, für die in Frage kommenden Briefe und dazu auch die Lesarten von H D, die inzwischen auch andererseits hekannt geworden sind. Die Anordnung der Arhelt ist folgende; 1. Nendruck der Briefe des Balhns F. X 30: A. VIII 15 A; IX 7 A (Balbus und Oppins); 7 B; 13 A, - 2. Lebenslauf des G. Sulpicius Galba und Charakteristik seines Stiles. -3, Formenlehre, 4. Syntax, 5. Phraseologie, 6. Stilistik. 7. vita des L. Cornelins Balhus mit gleich geordneter sprachlicher Untersnchung seines Stiles. Ein Index verweist auf die sprachlichen Bemerkungen. Der Text erfährt einige Berichtigungen aus den Hss, die in den neuen Ansgaben aufgenommen sind. - Bel Galba tritt stilistische Unvollkommenheit, Anlehnung an die Umgangssprache hervor, manche Berührungspankte mit den Verfassern des bellum Africanum und Hispanieuse, mit Vitruy und besonders mit Nepos. Des Balbus Satzhau ist dem der besten Klassiker nachgebildet, hat lange, aber durchsichtige Perioden, gewandten Ausdruck, volkstümliche Vorliebe für Parataxe, Vokahelschatz und Konstruktionen weichen nicht unwesentlich von Cicero und Casar ab. Er gieht uns die Konversationssprache der damaligen gebildeten Gesellschaft in Rom. Eine ebenso gründliche, gehaltreiche Arbeit hat geliefert:

 Albrecht Köhler, Üher die Sprache der Briefe des P. Cornelius Lentulus Spinther (Cicero epp. ad fam. XII 14 und 15). Beigabe zum Jahresbericht 1889/90 des Kgl. Alten Gymnasium zu Nürnberg. Nürnberg 1890. Fritz Walz.

Besprechung on: Archiv für Lexikographie VII 1890 S. 436 (Wolfflin); Gymnasium IX 1891 Sp. 353 (F. Müller); Berl philol. Wochenschr. XI 1891. Sp. 884 und 885 (F. Burg); Arch. I. lat. Lexik. VII (1899) 488; Neue phil. Rundschau 1892, S. 183—184 (E. Grupe); diese Jahresher. 93. Bd. 1897. II. S. 85—86 Burnkard).

Auch hier ist zunächst eine gesicherte kritische Grundlage des Textes geschaffen.

Jahresbericht für Alteriumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898. II.) 2

Anf die vita des Lentalus und die Würdigung seiner Schreibweise folgen: Formenlehre, Syntax, Wörter und Redensarten. "Des Lentulus sprachliches Vorbild ist Cicero. Er beherrscht die Ansdrucksmittel völlig und versteht sie in jedem Falle seinen Zwecken diensthar zu machen."

E. Wölfflin, C. Asinina Polio de bello Africano (mit einem Anbange über das Gefecht hei Ruspina). Vortrag v. 4. Mai 1889. In den Sitzungsberichten der philos-philol. nad histor. Klasse der K. b. Akademie der Wissenschaften zu München. Jahrg. 1889. 1. B. S. 319—350.

Diese Arbeit hat in diesen Jahresberichten schon zweimalige Besprechang erfahren, nämlich von H. S. Heller Bd. 68 (1891) S. 84, von K. J. Burkhard Bd. 84 (1896) Abt. II. S. 166-167. Nur zum kleinsten Telle beschäftigt sie sich mit der Sprache des A. P., seinen Redensarten, dichterischen Anklängen, Archaismen und ungelenken Kompositionen. Eingebender behandelt spätzer diese Seite derzeibe Verf.

Ednard Wölfflin, Über die Latinität des Asinins Polio. Archiv f. lat. Lex. n. Gram. VI (1889) S. 85—106, von Burkhard a. a. O. so eingehend besprochen, daß es genügt, darauf zn verweisen.

J. H. Schmalz, Über den Sprachgebranch des Asinins Polllo. Zweite verbesserte Anflage. München 1890. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck) Schwabing. 60 S. 1,40 M.

Die zahlreichen Besprechungen der ersten Anflage, die anch Burkhard in seinem Jahresberichte 84. Bd, 1895. S. 171—173 auf-führt, werden im Vorwort genannt, der Anhang gieht einen auch für andere Zwecke nützilichen The Erblick über die zahlreichen zu Rate gezogenen Schriften. Die Unternschung, welche sehon zu manchen verwandten Auregung gegeben hat, sei anch weiterhin als Vorbfül empfoblen. Prinzipielle Änderungen sind der ersten Auflage gegenüber nicht vorgenommen, wohl aber sind die Litteratur-Nachweise ergänzt und nachgebessert. Es genügt anch bier auf Burkhards/Bericht (a. s. O. S. 171—1739) zu reweisen.

Ernst Gehhard, De D. Jnnii Brnti genere dicendi. Jenenser Diss. (G. Nonenhahn) 1891. 56 S.

Besprechungen: Archiv für lat. Lexikographie VIII 2. p. 303-304; Berl. phil. Wochenschr. XIII 1893 N. 11 Sp. 332-333 (L. Gurlitt).

 dentend näher, als der ciceronischen, am nächsten ist sie derjenigen des M. Brutus verwandt, was zwar richtig ist, aher nicht genügend nachgewiesen wird.

Den schriftstellerischen Charakter des M. Caelins Rufus klarznlegen hahen gleichzeitig 2 Gelehrte mit bestem Erfolge unternommen.

Ferdinand Becher, Über den Sprachgebrauch des Caelius, Jahreshericht über die Klosterschule zu Ilfeld 1888. 4. 41 S.

Besprechungen: Berliner phil. Wochenschr. IX, 1889 Sp. 210f. (J. H. Schmalz); Archiv f. lat. Lexikogr. V 305-307 (H. Hellmuth); K. J. Burkhard in diesen Jahresberichten 84. Bd. 1895. S. 158-160.

Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, behandelt zmidchst Formenleher, Sputasis convenienties, Spitasis casum, diese freilich in erschöpfender Weise, indem die 17 Briefe im lib. VIII der epp. ad fam. von der Händ des M. Caelins Raf'us und zugleich die bei Quintilian u. a. betrieferten Fragmente ans seinen Beden einer genaten sprachlichen Analyse unterrogen werden. ') Zur Behandlung kommen Annefticke wie F. VIII 4, a d. Apollinis; 3, 1; 14, 1 tanti est; 5, 1 quantum gloriae triumphoque opus esset; 14, 2 quod non dublio, quin te quoque hace deliberatio sil perturbatura; 14, 4 risum veni etc. Das Ergehns lautet:

calins hat eine "ieldenschaftlich ungestüme Sprache, die reichlich mit Archäumen, Vulgafsimen und Ankläugen an den serme ocitifians durckrogen, in ihrer ungewählten, lockeren, neebenes Form sich ebenses sehr von der elegantia eines Claar wie von der Glätte und Rundung eines Cicero endernit, wenn anch diese und jene Ähnlichkeiten zwischen Lehrer und Schleir zwischen sind. Er ist jedeufalls ein origineller Schriftsteller, er sich sehwer einer bestimmten Schule zweisen läßt. Will man ihn absolut unterbringen, so rechne man ihn des Atticisten zu: in deren Ungebung wird er am meisten genannt. Auf Grund dieser treffenden Charakteristik geht B. unter Benutzung der hesten hat M G R — nur D war ihm nicht zugängig — an die apprachliche Einzelunternschung, deren Ergebnisse man in den Ausgaben sehon verwerte findet.

Franciscus Burg, de M. Caelii Rufi genere dicendi. Freiburger Inang. Dissertation. Leipzig, Tenhner 1888. 78 S. gr. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Chronologie der Briefe hatte gegehen: Brnno Nake Neue Jahrh. 1864 p. 60-68 n. Symb. phil. Bonnensium p. 378-384. Vgl. auch Wegehanpt, M. Caelius Rufus, Progr. von Breslau 1878 n. Wiesehhoelter, de M. Caelio Rafo oratore. Dissertation von Leipzig 1885. p. 32 f.

Besprechungen: Berlin, phil. Wochenschrift IX 1889 Sp. 212 f. zusammen mit Bechers Arbeit (J. H. Schmalz). Deutsche Litteraturzeitung 1888 p. 974-975 (Ferd. Becber). In diesen Jahresberichten 84. Bd. 1895. S. 160-161 (Burkhard).

Im Prinzip stimmt B. mit Becher völlig überein, seine Arbeit umfaßt aher ein weiteres sprachliches Gehiet und er verfährt dabei mebr eklektisch. In der Einleitung wird das Wichtigste über das Leben und die schriftstellerische Eigenart des Caelius aus den Quellen mitgeteilt. In 5 Kapiteln wird gehandelt: de formis vocabulorum, de syntaxi, de copia verborum, de locationibas, de reliquis proprietatibas dicendi. Burg siebt keinen Grund, den Caelius der Schule der Atticisten zuznzählen (p. 9). Textkritisch ist die Arbeit weniger gut fundiert, als die Bechers, da ihm außer den Lesarten des M. nur das zur Verfügung stand, was O. Streicher (Comment. philol. Jenens. vol. III. (1884) p. 99 sq.) ans anderen Hss vorerst hekannt gemacht hatte. Dagegen ist der übersichtliche Index ein Vorzug seiner Arbeit.

Mit L. Munatins Plaucus beschäftigen sich 4 Arbeiten. A. Rhodius, De Syntaxi Planciaus. Progr. des Gymnasinms zu

Bantzen, Ostern 1894, 32 S. 4. Besprechungen: Arch. f. lat. Lexik. IX (1896) 149-151 (L. Berg-

müller), und in diesen Jahresberichten 93. Bd. 1897. II S. 79 (Burkhard). A. Rhodius, De L. Munati Planci sermone. Progr. des Gymn. zu Bautzen. Ostern 1896, 40 S. 4.

Besprechungen: Jahresher. 93. Bd. 1897. II S. 79-81 (Burkhard).

Ludwig Bergmüller, Zur Latinität der Briefe des L. Munatius Plaucus au Cicero. Jahresher. üher das K. Alte Gymnas, zu Regensburg. Stadtamhof. 1896. X. 26 S. 8. und:

Ludwig Bergmüller, Über die Latinität der Briefe des L. Munatius Plancus an Cicero. Erlangen und Leipzig 1897. A. Deichert. X, 102 S. 8, 2.25 Mk.

Besprechungen: Arch. f. lat. Lex. u. Gr. X, H. 2 S. 198 f.; Jahresb. 93. Bd. 1897. II S. 81-82 (Burkhard).

Diese 4 Abhandlungen sind in diesen Jahresberichten schon eingehend behandelt worden.

Hierzu dürfen wir schließlich auch noch folgende Arbeit zählen:

Johann Babl, De epistularum latinarum formulis. Programm des Kgl. Alten Gymnasiums zu Bamberg. Bamberg 1893, W. Gärtners Buchdruckerei (D. Siebenkees). 40 S.

Diese Ahhandlung, welche die verha solemnia des lateinischen Briefstiles von ihren Anfängen bis in die Zelt Karls des Großen verfolgt (die Briefe des V .- VIII. Jahrhunderts nur im allgemeinen) hietet auch lehrreiche Beohachtungen für Ciceros Briefe. Es werden hehandelt I, die Begrüßungsformeln, II. die formelhaften Anfänge, III. die Abschiedsformeln, IV. die Unterschrift von Ort und Zeit der Abfassung. Es zeigt sich, daß Ciceros Sprachgebranch dahei mehrfach von dem seiner Zeitgenossen (wie L. Cornelius Balbus, Curius, Matius, \*) Cassius, Plancus \*\*) ahweicht, daß er selbst unterscheidet, je nachdem er an Nahestehende, an hochstehende Bekannte, an Behörden schreibt, odor ie nachdem er förmlich oder herzlich sein will. Bis ins III. Jahrh. bleibt er auch hierin vorhildlich hesonders für Fronto, von da ah, hesonders unter dem Einfluß des Christentnms, treten nene Formeln ein. Um für die Textkritik von Nutzen zu sein, müßten die Untersuchungen eindringlicher sein und die Überlieferung strenger zu Rate ziehen. Eine auf die epp. Ciceronis heschränkte Untersuchung würde weiteren Gewinn bringen. -

#### V. Zur Chronologie der Briefe.

Am eifrigsten und zum Tell mit glänzendem Erfolge sieht man in den letzteu 15 Jahren die Gelehrten, und zwar fast ausahmslos deutsche, damit beschäftigt, die Chronologie der Briefe richtig zu stellen, wodurch vielfach erst ein richtiges Verständnis der Briefe und der Tagesgeschichte ermöglicht wir

Für die opp. ad fam. findet man die bisberigen Expehnisse zuammengestellt und vervolkstüdigt im Ahnange zu. Mendelssohns Ansgabe von O. E. Schmidt und Emil Körner. Durch diese chronlogischen Tafeln ist das Werk von Johannes von Gruben (1836), das trotz seiner Fehlerhaftigkeit bisber noch als einzige zusammenhängende Darstellung der Briefehronologie in Gebrauch war, für die eine Hälfte der Briefe entschriftle, geworden. Die batterung der Briefe aus den Jahren 63—52 (1—73) wird Körner, die der folgenden Jahre 51—43 (4—430) O. E. Schmidt veradunkt. Alle Vorarben

<sup>\*)</sup> Curins u. Matius sagen z. B. am Schlusse: bene vale (VII 29, 2; XI 28, 8) wie Plaut Asin. III 3, 16 = 606 (Ritschl) Mil. IV 8, 29 = 1339 (R). Cicero gebraucht es nicht mehr, im silbernen Zeitalter ist es wieder sehr gebräuchlich.

<sup>\*\*)</sup> Balbus, Cassius, Plaucus sagen fac valeas. Cic. ad Att. IX 7 B, 3; fam. XII 12, 5; X 4, 4; 7, 2; 21, 6, Cicero nur einmal in einem Briefe an seine Frau (fam. XIV 1,6), dagegen liebt er cura, ut valeas, weniger da operam, ut valeas.

22

sind dabei gewissenhaft verwertet, und da Schmidt einen ansführlichen Kommentar zu den chronologischen Tubellen in Anselch gestellt hat, in dem die Datierungen ihre Begrindung finden sollen, so glauben wir in diesem Jahresberichte nicht notig zu haben, noch bis ins Einzelne den Antell anfraußen, den die veruchiedenen Gelehrten an den vinsdergelegten Ergebnissen haben, oder an ihnen eine Kritik zu üben, bevor der Kommentar erschiegen ist. — Was wir noch vermissen, sie eine tabellarische Darstellung der Briefdaten ad Att. und ad Q. fr. and eine zusammenfassende Tubelle aller Briefe, eine dem heutigen Staude der Wissenschaft entsprechend Veransarabe des Grebnerchen Werkes. —

Zu bequemerer Übersicht sollen nachstehend die chronologischen Untersnehungen, unbekümmert um ihre Abfassungszeit, so angeordnet werden, daß sie sich der zeitlichen Aufeinauderfolge der Korrespondenzen möglichst anschließen.

Danach gehört an erste Stelle die schöne Abhandlung von:

W. Sternkopf, Ciceros Korrespondenz ans den Jabren 68-60 v. Chr. Eiberfelder Gymnasialprogramm 1889. 24 S. 4.

Besprechung: Jabresber, 94, Bd. 1897. III S. 125 f. (Hüter).

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den ältesten erhaltenen Briefen nasere Sammlangen: zansichet mit dem epp. ad. A. der Jahre 68-65. Der erste Brief 1 5 (vor 27. Nov. 68) bildet nicht die Eröffunng der Korrespondenz, aber ein Wiederanheben derselben, die durch einen vorübergelensden Besuch des Atticas in Italien herbeigeführt wurde. I 5-11 bilden eine zusammenhängende Korrespondenz, nach längerer Panse fölgt 1 3 und 4; I, In und 2. Die einzelsen Daten sind: I 5 vor 27. Nov.; 6 nach 27. Nov. 68; 7 vor 13. Febr. 67; 8 nach 13. Febr.; 11 "Quint. 67 oder später". I 3 Ende 67; I 4 in der ersten Hältie 66; I 11 quintil 65, sehr bald danch I 1. — Er folgt eine Unternenhang über die Briefe des Jahres 67 (ad fam. V 1, 2, 7, 6), des Jahres 61 (A I 12; fam. V 5; A. I 18; 14-20; III -9.3; ad Qn. fr. I 1).

Sämtliche Datierungen werden klar begründet und bedenten einen Fortschritt unserer Erkenntnis.

Eine Fortsetzung dieser Untersuchung giebt

W. Sternkopf, selbst in den Jahrbüchern f. kl. Philol.1892.
Hft. 10, S. 713—728 ('Ciceros Correspondenz aus den Jahren 59 und 58').

Besprechung: Jabresber. a. a. O. (Hüter).

I. Briefe des Jahres 59, Q. II 4-17. Diese 14 Briefe sind in der erhaltenen Reihenfolge geschrieben mit Ansnahme des Briefes 12, welcher vor 10 and 11 gebörte. Die Briefe 4—8 gebören in die erate Halfte des April, was gegen Schitz um Bätter sicher erwissen wird, und sind in Antism geschrieben, "ein Antiss des Ciezro gah es ebensowenig wie ein Pomptinne" (gegen Drumann GR. VI 391). — II 11—15 sind im Formitanum geschrieben, wohl in der überlieferten Rebienfoge, zwischen dem 21. und 29. April; II 16 von ebenda zwischen 1.—5. Mai, 17 wohl noch vor dem 6. Mai. Die Briefe III 8—25 schrich Ciezro in Rom in der überlieferten Folge, ad Q. fr. I 2 hald nach dem 25. Oktober.

II. Briefe des Jahres 58. Vorans geht eine sorgfültige Untersuchung Bher die beiden Cichainsieche Rogationen, die Civero Verhannung bezweckten; St. entscheidet sich für die Ausicht L. Langes; die Reihenfolge der Ereignisse ist: Clodius promnigiert gleichzeitig die Rogatione capital ex marge seiner Abreise gehen heide Gesetze wordte (spätestens Mitte Marz), Ciercor Stafthans and seine schönsten Villen werden geplündert. Dann erst folgt die Rogation de exilio Ciercois (C. assins Die XXXVIII 44 aud 17). Welches war deren Inhalt und Zweck? Hierüher gicht es 3 Ansichten, die Drumanns, Langes, Hofmann, 'St. entscheidet sich für Hofmann (Ciercos Brief 1 \* S. 61), "daß nach der ursprünglichen Fassung Cierco nur aus Italien varhun war, daß sher durch die neue Fassung ihm der Anfeuthalt innerhalb do Millien von den Grenzen Italien an an Internativarnet, den

Angustus, Aemilius Körner, de epistulis a Cicerone post reditum usque ad finem anni a. a. c. 700 dutis quaestiones chronologicae. Lipsiae apud Gust. Fox 1885. 8. 67 S.

Beaprechungen: O. E. Schmidt, Wochenschrift für kl. Phil. 1885. N. 51 Sp. 1609 ff., wohei die Daten vom 8.—26. April 56 (aus den Briefen ad Q. f. 11 5 ad A. IV 6.—11) klarer gestellt werden. 2. vom L. Gurlitt, Berl. phil. Wochenschrift 1886 N. 44 Sp. 1869 ff. 3. R. J. Tyrrell ed. epp. Duhlin 1886. Vol. II. p. XIV.

Diese Abhandlung, darch die sich der Verf. gat auf dem Gebiete
Diese Treise eingeführt hat, hehandelt gegen 80 Briefe, welche
den Zeitznun von Sept. 57 his Ende 54 amfassen. Da die Ergehnisse
in übersichtlichen Tabellen am Ende der Arbeit zusammengefäßt und
dann nur nuwesentlich umgestalet ande, soweits sie die soe, epp. ad fa m.

<sup>\*)</sup> A. W. Zampts Darlegung (Kriminalrecht 1 2 S. 427—433) scheint St. nicht zu kennen; aus ihr hätte er übrigens auch keine Bedehrung schöpfen können. A. Jäckleins Progr. von Bamberg 1875 über Ciceros Verbannung gehört auch hierber und jüngeren Datums Gerh. Buning Progr. des Gym. nu Cosfeld 1894. (s. nächste Seite.)

betreffen, im Anbange zu L. Mendelssohus Ansgabe aufgeführt sind, so genigt es hier, auf diese Arbeitz merweisen und den großen Fortschritt anzerkennen, den sie in chromologischer Hinsicht bedentet. Auch die Briefe ad Att. IV 1—19 und ad Qu. fr. II 1—III 9 erfahren her zum erstem Male seit v. Grüber eine gründliche Behandlung. Eine Erginzung dieser Arbeit haben wir in einer ebenfalls sebr gediegenen Dissertation von:

Gerhard Rauschen, Ephemerides Tullianae rerum inde ab exilio Ciceronis (Mart. LVIII a. Cbr.) naque ad extremum anuum LIV gestarum. Bonn (Herm. Behrendt) 1886. 68 S.

Besprecbung: Berl. pbil. Wochenschr, 1887. N. 36. Sp. 1115 ff. (L. Gurlitt.)

Znnächst wird nachgewiesen, daß es zwischen den Jahren 57 und 53 unr einen mensis intercalaris gab und zwar im Jahre 55, sodann werden die beiden Gesetze des Publ. Clodius gegen Cicoro behandelt und behauptet (fälschlich?), daß in dem 2. Gesetze eine Verbannung von 30 000 Meilen, von Rom gerechnet, festgesetzt warden.\*) Nen ist die Berechnung, daß die comitla consularia des Jahres 58 vor den Kal. des Juli abgehalten wurden, und daß das sen, cons. de cura annonae ad Pompeinm deferenda und Ciceros erste Rede nach seiner Rückkebr, in der er den Quiriten Dank sagt, auf den 7. (nicht 5.) September fielen. Betreff der Briefdaten mnB er 18 mal Körner widersprechen, das betrifft die Briefe F. I 4, 5b, 6, 8; V 8, 12; VII 26; XIII 40. A. IV 1, 2, 4b, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 16 § 6. Q. fr. II 4 § 3-7, II 5 § 4. Genaue Tabelien geben fiber diese Ergebnisse den klarsten Überblick (1. res gestae, 2. epistalae, 3. locl temptati) - eine Sorgfalt, die nicht dringend genug der Nachahmung empfohlen werden kanu. Aber anch mit Rauschens Datierungen hat man sich noch nicht allseits einverstanden erklärt.

Emil Körner, "M. Tullins Tiros Freilassang" giebt Beiträge zur Chronologie der Briefe af fam. XVI IO, 13-15 (Jabrb. f. class. Phil. 1891. Hft. 2. S. 130—132) des Jahres 701/53. Das Datum des Briefes F. XVI IO sit anvollständig überliefert, atkniich, XIIII K. Körner berechnet, daß Määsz zu ergänzen sei. Ich möchte dagegen

<sup>9.</sup> Dieselbe Frage behandelt W. Sternkopf (Jahrh. f. kl. Phil. 1892; S. 719 fl., und Gerh. Buring, Prg. des Oynn. zn Coesfeld 1894, 238. 4. (Vgl. die Bespreebung von L. Gurilitt, Berl., phil. Wochenschr. 1895 N. 17 Sp., 253 fl.) Will pflichteten Bunning bel, daß Ciocer unsprünglich aus dem ganzen römischen Gebiete verbannt war, und daß ibm durch die neue Fassung nur der Aufenthalt innerablid 400 röm. Meilen von den Grenzen Italiens untersagt wurde. Sternkopf und B. fanden ibre Ergebnisse unabnige; von einander. Eine abschließende Behandlung wire erwinscht.

25

anf die Tbatasche anfmerkam machen, daß der Codex D, dessen Bedeutung man seltdem erkannt hat, "XIIII K. feb." heerliefert, was noch eine Präfung erfordert. Körners Ergebnisse, die Wichtigkeit für die Chronologie im Leben des Tiro haben, sind in die Tabelle der Mendelssonhechen Ausgabe übergesommen.

Die Arbeit führte schon Hüter oben 1897. III S. 128 auf.

Paul Hildebraudt, De Schollis Gieronis Boblensibns. Berlin (Mayer und Müller) 1894. 8. 63 S. p. 23ff. bebandelt die Briefe A. IV 4b, 5, 6, 8a und behanptet, daß sie im April oder Mai geschrieben wurden, nicht im Juni (Rauschen). Eine Entscheidung zwischen den widentreitenden Ausätzeu von Körner, O. E. Schmidt, Rauschen und Hildebraudt's Mann hier nicht unsere Aufgabe sein.

Theodor Schiche, Zu Ciceros Briefwechsel im Jahre 51. Wissenschaftl. Bellage zam Jahresbericht des Friedrichs-Werderschen Gymnasinms zu Berlin Ostern 1895 (N. 55). R. Gaertners Verlag (Herm. Heyfelder). 31 S. 4.

Besprecbungen: Berl. pbil. Wochenschr. 1896 N. 3 p. 80-82 (L. Gurlitt); Wochenschr. f. kl. Pbil. N. 45 p. 1223-1230; N. 46 p. 1255-1295 (W. Sternkopf). Deutsche Litteraturzeitg. 1896 N. 18 p. 556 (Th. Stangl).

Nehen einer Reihe tertkritischer Beobachtungen, die später behandeit werden, bietet diese Arbeit anch beachteaswerte Forstachritte anf dem chronologischen Gebiete, so besonders feigende Daten: Ciccro variieß Rom, um in seine Provinz zu gehen, schone inige Tage vor Eode April; A. V. 6 ist am 19, V. 7 am 20. Mai geschriebes, F. III 3 am 22. oder 23. Mai. Caelius ist nicht von Rom aus Ciccro gefolgt, sondern trifft unit him in Comme zusammen, es folgt (S. 9.f.) eine genaue Betrachtung der Korrespondenz zwischen Ciccro und Caelius (F. 118 –10; VIII 1-5) "vun der geichzeitigen mit Attiens (V 8-17); "") Wohl ohne Not wird nach VIII 1 der Verinst eines Briefes Caeli ad Ciccronem angenommen. Richtig ist, daß Ciccro bald nach dem 4. Juni von Brundisium abrhar. Anch P. III 3, 22, oder 23. Mai", III 5, 28. Juli' sind zutrefiende Datierungen. Mit großem Geschick wird hier das bante Gewebe der Korrespondenzen in seine Pfeden zerieft, werden die

<sup>\*)</sup> Hildebrandt scheint Schmidts Berechnungen nicht gekannt zu baben, die den seinen nabe stehen. Ygl. m. Bespr. Berl, pbil, Wochenschr. 1895 S. 550 ff.

<sup>&</sup>quot;) Am meisten von der bisherigen Datierung (zwischen 1. und 13. August) weicht die des Briefes Vill 5 ab ("gegen Ende Juni oder Anfang Juli"). Ich wage keine Entscheidung.

<sup>\*\*\*)</sup> V 12 "Mitte Juli" ist keine Verbesserung der bisberigen Datierung "11. Juli".

mannigfachen Beziehungen nachgewiesen: in den meisten Fällen wirkt die Beweisführung überzeugend.

Theodor Schiche, Zu Ciceros Brlefwechsel seiner Statthalterschaft von Cilicien (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Friedrichs-Werderschen Gymnasinms zu Berlin Ostern 1897. Prg. N. 54. 4. 27 S.

Schiches Scharfsinn ist es gelnngen, noch einige kieine Fortschritte in der Datierung dieser nun schon oft behandeiten Briefgruppe ans der zweiten Häifte des Jahres 703/51 zn erzielen. So wird bewiesen, daß A. V 16 und 17 in der Folge geschrieben wurden, wie sie überliefert sind, and soll 17 einen Tag nach 16 geschrieben sein, was freilich nur dnrch eine immerhin leichte Anderung des überlieferten bidai in tridni (V 16, 4) zu erreichen ist. A. V 16 soil am 9.-11. Angust, am Tage der Abreise von Synnada, 17 am folgenden Tage, dem 10 .- 11. Angust, geschrieben sein, womit Schiche seine frühere Ausetzung (Prg. 1895. S. 30f.) berichtigt. Um Ordnung ln die verworrene Chronologie der gleichzeitigen Briefe zu bekommen, mnß ad fam. III 6, 3 <tribus et> trignita und E. XV 4, 3 coepissem <II> K. Sept., während sich das für E. XV 3 überlieferte Datnm des 3. Sept. halten ließ, dnrch Koniektur eingesetzt werden. Mit Recht wird gegen Drumann, Moll und O. E. Schmidt das Zusandekommen einer Zusammenkunft Ciceros mit seinem Amtsvorgänger Appins Pulcher in Iconium behauptet.

Zeit und Provenjenz der Briefe E. XV 7, 8, 9, 12 werden in Übereinstimmung mit O. E. Schmidt bestimmt, sowie mit Recht die Briefe A. V 18 and 19 and einen Tag angesetzt, and zwar and den 20. September, wie A. V 19, 1 überliefert ist, während A. VI 1, 1: X Kal, Oct. in Xl K, O. zn ändern wäre.\*) Der foigende Brief A. V 20 wird nis ans 3 Teilen bestehend erwiesen, an die §§ 1-7 vom 19. Dezember schließen sich die §§ 8 nnd 9 (vom 26. Dez.) (?) ais erstes, § 10 als zweites Postscriptum an. Der ganze Brief ging am 27. Dezember von Pindenissus ab, gieichzeitig mit einem Briefe an Cnrio (E. II 7).

Gnil. Sternkopf, Quaestiones chronologicae de rebus a Cicerone inde a tradita Cilicia provincia usque ad relictam Italiam gestis deque epistulis intra ilind tempus (a. 704 et 705) datis acceptisve. Diss. Marbnrg 1884. 71 S. 8.

<sup>\*)</sup> Ebenda liest Sch: <cuius> quae epistula tua est, in qua <non> mentionem facias jedenfalls dem Sinne nach zutreffend.

Besprechung: Wochenschrift für klass, Philol. 1896, N. 2. Sp. 38 ff, (O. E. Schmidt).

In dieser gediegenen Abhandlung erfahren 140 Briefe eine sorgfältige historisch-chronologische Behandlung und zwar, wie der Titel schon angieht, die Briefe vom 30. Juli des Jahres 50 v. Chr. bis zum Aushruche des offenen Krieges zwischen Casar und Pompeins. Eine chronologische Tafel geht voraus und erleichtert die Übersicht, die folgenden 171 Noteu dieuen zur Begründung der Datierungen. Ludwig Molls Abhandlung (s. letzten Jahresbericht S. 66) ohgleich anf gleichem Geblete liegeud, bleiht unberücksichtigt, wird aber mehrfach durch die Ergebuisse berichtigt. Der Weg der Heimreise Ciceros mit seinen einzelnen Statiouen (Tarsns, Sida, Rhodus, Ephesus mit Vermeidung von Laodicea and Apamea) wird sichergestellt and zeitlich genaner bestimmt. O. E. Schmidt, "Der Briefwechsel", der dieselbe Reise uoch einmal ansführlich erzählt (S. 77 ff.), findet an Sternkopfs Angabeu nichts Weseutliches zn ändern nud erkennt an, daß vou ihm auch die Briefe F. III 12, 13; II 15; VIII 12,14 und A. VI 6 (p. 23-28) richtig bestimmt sejeu. Auch sonst hat die Kritik Sternkopfs chronologischen Untersuchungen und der damit zusammenhängenden Darstellung des Kampfes zwischen Cäsar und Pompeins nichts auhaben können.

Julius Zieheu, ephemerides Tullianae rerum inde a XVII m. Martii 49 a. Cbr. usque ad IX m. Augusti 48 a. Chr. gestarum. Bonuer Diss. Budapest (Franklin, Gesellsch.) 1887, 8, 55 S.

hehandelt dieselbe Zelt wie die letztgenaunte Arbeit von Sternkopf und gieht zu (p. 6), daß diese das Datum der meisten Briefe richtig hestimmt habe, so daß in dieser Hiusicht aur weuig nachzutragen bleibe, St. habe aher den geschichtlichen Stoff der hettrefienden Briefe nicht erschöftlichen Stoff der hettrefienden Briefe nicht erschöftlich einer historischen Grundlage für eine später aussammenhängende Darstellung nach betont die innere Geschichte, welche Goeler (Cäsars gallischer Krieg und Teile seines Bürgeträrieges 2. Amfl. Tübingen 1880 T. II) und Krauer-Hoffmann ed. Caesaria (Berlin, Weldmann) nicht genügen heachtet hätter.

Die Arbeit ist in der That nach dieser Richtung hin reich an treffenden Beobachtungen, so wird das Datum von Ep. VIII 17, IX 9 zutreffend hestimmt und (p. 19, 31) richtig komhhinert, daß A. X, 9 A. = Ep. VIII 16 in Ep. II 16 von Cieero beantwortet wird vg. Schmidt, der Briefwechsel ets. S. 173; auch wird (p. 24 fb.) A. X 16, 4 animo Cacliano richtig interpretiert (Schmidt a. a. 0. S. 179), während (p. 53 f.) A. XI 4 fälschlich zu einem Briefe wieder vereinigt wird, was W. Sternkopf Prg. 1891 p. 14f. berleitigt (Schmidt S. 193, 1);

dagegen werden richtig (p. 50 f.) 40 Tage Zwischenzeit zwischen den Kämpfen bei Pharsalns und Dyrrhachlem berechnet (Schmidt S. 195). Anch an Textverbesserungen fehlt es in dieser schönen Untersnchung nicht (s. naten).\*) Eine Ergänzung dazu bildet

- J. Ziehen, "Cicero im Bürgerkriege" (Berichte des Freien Deutschen Hochstiftes zm Frankfart am Main 1892 S. 92 ff.) eine Arbeit, weiche sich auch anschließt an: H. Nissens, Der Ausbrüch des Bürgerkrieges im J. 49 v. Chr., in Sybels H. Z. N. F. VIII, S. 409—445 nd X. S. 48—105 nnd am
- O. E. Schmidt, M. Tallius Cicero beim Ausbruche des Bürgerkrieges. Nene Jahrb. f. Philol. 1891. S. 121-130.

Besprechung: Jahresber. 94..Bd. 1897. III S. 128-130 (Hüter).

Die Arbeit, welche sich mit chronologischen Fragen nicht befaßt, hat schon in diesen Jahresber. ihre Würdigung gefunden.

E. Schmidt, Der Ansbruch des Bürgerkrieges im J. 49
 V. Chr., Rhein. Mus. N. F. XLVII 1892 S. 241—268.

Besprechung: Jahresber. Bd. 94, 1897. III. S. 130-132 (Hüter).

Neben dem sachlichen Nachweis, daß Cicero im Jahre 42 zwischen Casar nad Pompeian die wichtige Rolle eines Vermittlers Bebronomen hatte, worin sie sich gegen Th. Mommsen GR HII S. 359 ff. weaden, entablied niese 3 genannten Arbeiten annch chronologischen Material. Besonders west Sch. nach, daß der Verfassungsbruch des Pompeins nicht schon am 4., sonders erst am 13. Dezember 50 statfund; daß Pompeins am 14. Dez. nach Luceria reiste, Aatonius am 21. seine Protestrode hielt. Ziehen (S. 39) and Schmidt (S. 104) finden nanhänigt von einander, daß Ep. VIII 17.1, einen Benach des Caelius bei Cicero in der Nacht vom 7. zmm S. Jan. 48 bezengt. Anch die Abrasungszeit der Briefe A. VII 3, 4. 5, 10, 11 wird behandelt. Die genannern Nachweise seiner Datierungen hat jetzt Schmidt "Der Brief-wechsel etc." eggeben (S. 15 sq. und besonders S. 94 sf.).

<sup>\*)</sup> Gelegentliche Besprechungen: G. Unger in Fleckeisens Jahrt. 180 S. 491 fi. und W. Sternkopf 1891 p. 8 ff., welche sich regen seine Chronologie der Kämpfe in Griechenland wenden, da sie sich mit Clasars Berichten nicht decke (h. c. 111, 29). Zieben setzt die Überfährt des Antonius von Brundisium nach dem Kriegsschauplatz in die lettren Tage des Februar (unberichtigten Kalendern), Sternkopf dagezen, um Clasars Angaben zu reften, auf etwa Rande Mart oder Anfang April, ihm schließt sich Schmidt (der Briefwechsel S. 189 ff.) ganz an. Zieben bielbt aber bei seinen Ansetzungen (Götzt gel. Ann. 1894. N. 4. 8. 316.)

Aemilins Kräger, de rebns ab hello Hispaniensi naque ad Caesaris necem gestis. Bonn, Diss. Carl Georg. 1895. 8, 44 S.

Besprechung: Berl. phil, Wochenschrift 1896 Sp. 20-22. (L. Gurlitt).

Die Arbeit behandelt gründlich die Zeit von der Schlacht bei Munda (17. März 45) his zn den Iden des März 44. Der erstere Teil beschäftigt sich hei dem Mangel an Briefen mit der Geschichte der Quellen, erst im zweiten Teile, welcher eine chronologische Tabelle mit angehängten Begründungen bietet, kann auch auf die Briefe Ciceros häufiger Bezng genommen werden, freilich ohne Gewinn für ihre Chronologie. Unter den angefügten sententiae controversae finden wir These IV: in den Briefen ad Att. sei die überlieferte Reihenfolge möglichst zu hewahren, These V: Cic. ad Att. XII a) ep. 31 et 32 coninngendae sunt b) ep. 12-34 scriptae sunt a. 45 inde a 7 usque ad 29 martis diem ita, nt unoquoque die nna epistula daretur. Ordinem commutare non licet. Der Nachweis für diese Thesen steht noch ans.

Wilhelm Sternkopf, Über zwei Briefe Ciceros an C. Trebonins in den Jahrh, f. kl. Philol. 1893 S. 424 ff. versneht nachzuweisen, daß F. XV 21 von Cicero von einem seiner Landgüter ans als Abschiedsbrief an C. Trebonins geschrieben wurde und zwar Ende 46 oder Aufang 45 und bald darauf XV 20 von Rom ans: Diese Ansetznigen weichen hedentend von denen der Mendelssohnschen Ausgabe ah: (20 ,vom 5. Apr. 46" und 21 ,nicht von Mitte Okt. 47,") die anf O. E. Schmidts Berechnungen heruhen, vgl. "Der Briefwechsel" S, 231 f. Beide Abhandlungen erschienen gleichzeitig, nehmen daher nicht Bezug anf einander; eine Entscheidung steht also noch ans, doch dürfte Sternkopf recht behalten, da er mit Jndeich a. a. O. sichergestellt hat, daß Trebonins von Anfang 707/47 (nicht Anfang 708/46) als Statthalter nach Hispania ulter, gelangt sei und bis gegen Jnni 708 blieh, daß aber unser Brief gar nicht anf diese Reise Bezug nehme, sondern auf eine spätere des ausgehenden Jahres 708 oder Anfaug 709.

W. Sternkopf, Zur Chronologie und Erklärung der Briefe Ciceros ans den Jahren 48 nnd 47. Beilage zum Jahresbericht des Gymnasinm zn Dortmand, Ostern 1891, Dortmand (Herm. Meyer) 1891. 50 S. 4.

Besprechung: Jahresber. 94, Bd. 1897. III S. 126 (Hüter),

Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: I. Ciceros Korrespondenz während seines Anfenthaltes in Epirus. a) Briefe an Atticus n. zw. XI 1-4. b) andere Briefe dieses Zeitranmes: F. VIII 17, IX 9, XIV 6. II, Briefe aus Brundisinm. a) an Att. n. zw. XI 5-18; 25, 23, 19, 24, 20, 21, 22. h) an Terentia F. XVI 12, 19, 9, 17,

16, 8, 21, 11, 15, 10, 13, 24, 23, 22, 20. c) an andere Personen F. XV 15. Dabei wird überzengend nachgewiesen, das A. XI 4 aus 2 Briefen bestebt, daß § 2 einen Brief für sich bildet, der zeitlich vor § 1 gehört (jetzt anch von O. E. Schmidt a. a. O. S. 192 nnd Ziehen Gött, gel, Anz. 1894 S. 316 zngegeben) daß XI 3,3 sich nicht auf Ciceros asiatische Gelder beziehe: daß die Briefe Casars, die Cicero am 3. Juni in A. XI 16 und am 2. Jnni in F. XIV 8 erwähnt, identisch sind, daß also F. XIV 8 ins Jahr 47 geböre, geschr. am Abend des 2. Juni 47, XI 16 am Morgen des 3. Juni (vgl. O. E. Schmidt, Der Briefwechsel S. 192 und Zieben a. a. O. S. 317) daß A. XI 4 a vor 4 gehöre; daß Quintus Cicero mit seinem Brnder nach Pharsalus erst in Korfn znsammengetroffen sei (S. 21); Der Brief A. IX 9, 1, dessen Verständnis schon W. Jndeich. "Casar im Orient", Leipzig 1885 S. 185 ff. gefördert hatte, wird weiter anfgeklärt (vgl. Schmidt a. a. O. S. 214 ff.) und anderes mehr.

Engenius Fourer, 'Epbemerides Caesarianae' rerum inde ab inennte bello Africano usque ad extremum bellum hispaniense gestarnm. Bonn. Diss. 1889. P. Hauptmann. S. 38 S. 1 M. 20.

Besprechung: Jahresber, 94, Bd, 1897, HL, S, 145 (Hüter).

Diese, wie manche andere ans Nissens Schule hervorgegangene Abhandlung, sucht eine sichere Grundlage für das geschichtliche Verständnis zn schaffen durch Bestimmung genaner Daten und bebandelt im besondern Casars Feldzüge in Afrika und Spanien während der Jahre 47-45. Der tabellarischen Ephemerides (p. 7-19) schließt sich die Argumentation an. Diese übersichtliche Art der Anordnung bat, als gut bewährt, jetzt allgemeine Anfnahme gefunden. Die Daten werden gleichzeitig nach dem alten und nach dem inlianischen Kalender gegeben. Aus Ciceros Briefen waren nnr wenige Angaben zu verwerten, welche die Briefe F. IX 17, ad Brut, I 5: A. XII 37: XIII 20 betreffen. Abweichend von O. E. Schmidts 'tabulae chronologicae' in der ed. L. Mendelssohns p. 455 werden bestimmt die Abfassungszeiten der Briefe F. IX 15 "mense Septembri" and IX 26 "post IX 15 mense fere Septembri".

These 8 lantet: In Ciceronis verbis (A. II 16, 2): 'oppressos vos, inquit, tenebo exercitu Caesaris' J. F. Gronovins et Bootins ininria pntaverunt 'Caesaris' vocem suspectum esse.' Anch Tyrrell balt Caesaris.

O. E. Schmidt, Faberius. Studie über einen Parteigunger Casars nach Ciceros Briefen an Attions. Commentationes Fleckeisenianae. Leipzig, B. G. Tenbner, 1890. S. 223-245 erzielt als Nebengewinn und im Anschlnß an Schiches Abhandlungen, Progr. des Friedrichs-Werderschen Gymnas, zn Berlin 1883 and Hermes 1883. S. 588-615 (vgl. Schmalz Jahresbericht S. 60 fl.) neue Urteile über die Abteilung. Datierung einer Anzahl von Briefen des lib. XIII ad Attic (und A. XII 5a § 2), die er S. 245 zusammentsellt. Sie behandeln die Zeit vom 23. Mai bis zum 3. Juni 45. Diese Ergebnisse sind dann in seine znammenhängende Darstellung (. Der Briefevensele\* etc.) Biergegangen (S. 3071.). Eine zusammenfarsende Chronologie der Briefe vom Jahre 705/51 bis zur Ermordung des Classr (15. März 710/44) geben die Regesteut des schon oft dictierten Werkes:

Otto Eduard Schmidt, Der Briefwechnel des M. Tullius Cicero vor seinem Prokonsolat in Cilicien bis zu Cisars Ermordung, nebst einem Neudrucke des XII. und XIII. Buches der Briefe au Atticns. Leipzig 1893, Teubuer. XI. 535 S. 8. 12 M.

Besprechungen sind schon oben angeführt. Ihnen ist noch zuzufügen der Bericht in diesen Jahresherichten 94. Bd. 1897. III. S. 132— 134 (Hüter).

Der Schwerpunkt der gehaltreichen Arbeit liegt wohl auf der Chronologie der Briefe, Hier findet man alles, was bis dabin (1893) von Schmidt selbst und von anderen anf diesem Gebiete geleistet worden ist, verwertet und znm Teil berichtigt. Was in dieser Hinsicht Neues hinzukommt, findet man in der sorgfältigsten und zutreffenden Besprechnug des Buches von J. Zieheu, Gött. gel. Anz. 1804. N. 4, S. 314 ff. im wesentlichen zusammengestellt: es betrifft dics besonders Ep. III 2 (März 51). A. VI 3 (bald nach dem Mai, sicher vor dem 5. Jnni); VI 4 (nicht lange uach dem 5. Juni); Ep. V 20 (bald nach 4. Jan.); A. VII 26 (15. Febr.) VIII 12 A (17.-18. Febr.); A. XI, 1 (7.-10, Jan.): XI 2 (Mitte März 48). Die Daten für die einzelnen Stationen anf der Flucht des Pompeins werden richtig gestellt (gegen Judeich S. 181 ff.) V 10 (15-30, Jan. 44); A. XI 17 iu 2 Briefe zerlegt; Ep. XII 17 (c. 20. Sept.), XII 18 (Apf. Okt. 46); A. VI 1-4 geordnet (?); Ep. VI 20 (Juli 45) Ep. XVI 17 (29. Juli 45) etc. Für die Bücher A. XII and XIII sind Schiches treffliche Nachweise, wie die Briefe neu zu ordnen nud abzuteilen seien, teils übernommen, teils weitergeführt und eine Anschauung der Ergebnisse durch einen Nendruck beider Bücher gegeben. Nehen diesen schöuen Ergebuissen stehen als zweifelhaft die Berechnungen zu A. VII 4 (10. Dez. 50), dafür Ziehen (S. 315) 11, od. 12, Dez. A. VII 11 (18.-19. Jan.): Ziehen (S. 316) ,einige Zeit früher". Einige Widersprüche mit Fourer (s. S. 30), dessen Arbeit Schmidt nicht kanute, bleiben unerledigt (Ziehen 8. 317). Betreff A. XII 31 and 32; 12-34 vgl. Emil Krüger (oben S. 29) S. 46. Mit Schmidts Tabellen sind diejenigen zu vergleichen, welche in ihrer großen Ausgabe der Briefe gegeben haben:

Robert Velverton Tyrrell and Lonis Clande Pursor, the correspondence of M. Tallins Cicero, vol. IV. Dublin 1894. p. LXXXV sqq., welche sich zumeist an Sternkopf, Ziehen und Schiche amechießen, da ihnen Schmidts Arbeit erst während des Drucks zugüng, was als eisbt am meisten bedauere, zumal sie die Briefe in chronologischer Anordnang abdrucken, die in der That sehon jetzt mehrfach als irrig erwissen ist.

Zar Chronologie der Korrespondenz Ciceros seit Cisara Tode sind chenfalls nach den von Schmalz (Jahresbericht 1884 S. 63 ff.) aniger führten Arbeiten von Edmand Ruete (Marburg 1883), and O. E. Schmidt (Jahres. Likas. Phil. 1884 S. 331—350) wertvolle Beitzieg griffert worden, zunsächst findet man Berichtigungen der Rueteschen Dissertation in den Besprechangen: O. E. Schmidt, Wochenschrift für kl. Phil. 1884 m. 9 and L. Garrittt, Philologische Knudschau 1883 M. 23 S. 714 sf. (wo besondern Briefe des Dezember 44 eine verläßlichere Datierung erfahren).

Pani Groche, de legibus et senatnsconsultis anni 710 quaestiones chronologicae. Berliner Diss. Berlin, W. S. Calvary & Co. 48 S. 8. 1.20 M.

Besprechungen: Berliner phil. Wochenschr. 1893 N. 50 Sp. 1584ff. (L. Gurlitt); Jahresber, 94. Bd. 1897. III. S. 151-152 (Hüter).

In dem Exkurse I (p. 32 sq.) werden die Briefe des ausgehenden Mai 44 (A. XVI 21, 22; XV 1-8), in Exkurs II (p. 38) die Briefe A. XIV 9-12 unabhängig von Schiche und Schmidt behandelt, wobei G. za alleitel leisen Abweichnungen von diesen gelangt, die noch einer Erfedigung harren.

Lndwig Gnrlitt, Nonins Marcellus and die Cicero-Briefe. Prur. des Progyma. zn Steelitz 1888. 24 S. 4.

Besprechungen: Berl. phil. Wochenschr. 1888 N. 49 Sp. 1531 f. (J. H. Schmalz); Wochenschrift f. kl. Phil. 1892 N. 13. Sp. 356 f. (Karl Lehmann)

Eine Zusammenstellung und Datierung der erhaltenen Citate aus der Korrespondenz zwischen Cieero und Octavian und der Nachweis, daß anch Brieffragmente Octavians erhalten sind, die Nonins fälschlich dem Cieero zuschreibt.

E. Schelle, Beiträge zur Geschichte des Todeskampfes der römischen Republik. Prgr. der Annenschnle zu Dresden-Altstadt 1891, Tenbuer. 39 S. 4.

Besprechungen: Jahrh. f. klass. Phil. 1892 S. 321 ff. (O. E. Schmidt) chenda 1892 S. 411 f. (L. Gurlitt); diese Jahresherichte 94. Bd. 1897. III. S. 152-153 (Hüter). weist (S. 9 ff.) überzeugend nach, daß man die Schiacht bei Mutina fälschlich auf den 27. April ansetzte, während sie cr. am 21. geschiagen wurde. Damit hängt eine Berlchtigung mehrerer Briefdaten, besonders der epp. ad Brutum, zusammen. Weitere Aufklärungen gaben anschließeud an Schelles wichtigen Fund die oben genannten Besprechungen. besonders O. E. Schmidts, welcher S. 334 f. die Chronologie vom 14. April bis zum 20. Mai 43 tabeliarisch zusammenstellt, wodurch ältere Datierungen von ihm:

O. E. Schmidt: Belträge zur Kritik der Briefe Ciceros an M. Brutns und zur Geschichte des motinensischen Krieges. Jahrbücher für klass. Phil. 1890 S. 109-115 zum Teil berichtigt werden.

Anf diese and andere Abhandiungen von Schmidt, Becher. Max von Hagen, dem Ref. und anderen, weiche besonders die epp. ad Brutum betreffen, will ich jedoch nicht eingehen, da sie später im Zusammenhang zu behandeln sind. Was Schmidt, der hier die größten Erfolge aufzuweisen hat, betreffs der Epp. (Briefe ad Att. giebt es für diese Zeit nicht mehr) selbst gefunden oder als richtig befunden hat, ist ju der Mendelssohnschen Ausgabe tabeilarisch festgesetzt. Seitdem sind die chronologischen Untersuchungen noch gefördert worden von:

F. Ludwig Ganter, Chronologische Untersuchungen zu Ciceros Briefen au M. Brutus und philippischen Reden (ein Beitrag zur Echtheitsfrage der Brutnsbriefe), Jahrbücher für klass, Phil, 1894 S. 613-636 und zwar fiuden wir betreffs der Epp, folgende gut begründete

Datierungen:

| "Ep. | XII | 4   |    | geschrieben | am | 1. | Febr. | 711/43      |         |
|------|-----|-----|----|-------------|----|----|-------|-------------|---------|
|      | X   | 28, | 1. | 2 ,         | ,  | 1. |       |             |         |
|      | X   | 28, | 3  |             |    | 2. |       |             |         |
|      | X   | 28  |    | abgeschickt |    | 2. |       |             |         |
|      | XII | 5   |    |             |    | 4. |       | " oder bald | daranf. |

Emii Scheile, Der neueste Angriff auf die Echtheit der Briefe an M. Brutus. Beilage zum Jahresbericht der Annenschnie, Reaigymnasium Dresden-Altstadt. Dresden. Teubner 1897, 54 S. 4.

Die Arbeit von Vincentius d'Addozio. De M. Bruti vita et studiis doctrinae (besprochen von Burkhard in diesem Jahresber. 93. Bd. 1897. II. S. 82-85), in welcher sich der Verfasser gegen die Echtheit sämtlicher Briefe ad Brutum ausspricht (S. 139-205) and das i. Buch für eine Fäischung des Aitertums, das 2. Buch für eine des Mittelaiters erkiärt, erfährt in dieser trefflichen Abhandlung eine gründliche Wideriegung. Da d'Addozio mehrere der neueren Untersuchungen dieser Frage nicht kannte, mußte Scheile zum Teil schon

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1808, If.) 3

34

gefundene Ergehnisse vortragen, diese Vollständigkeit macht aber seine Arbeit erst recht erfreulich. Dazu fehlt es nicht an schönen nenen Ergebnissen, auf die ich später einmal zu sprechen komme. Zur Zeitbestimmung der Briefe wird nen vorgetragen; "I 10 ist nach I 11, 9 und 12, aher vor I 15 and 18 anzusetzen und Mitte Juli geschrieben." (S. 36 f.) "I 16 (ein Brief, den noch viele und ich auch für gefälscht halten) gehört noch in das Jahr 44, I 17 (von dem dasselhe gilt) ist wahrscheinlich der späteste Brief unserer Sammlung."

## VI. Verbesserungsvorschläge zu Cic. ad Att. 1)

Ich möchte hier anch einige ältere Arbeiten aufführen, die von seiten der Herausgeber zum Teil nicht beachtet zn sein scheinen.

A. Otto, Beitrage zu den Briefen Ciceros an Atticus. Rhein. Mns. XLI. S. 364-375.

A. I 3, 3 Hoc ad te scripsi, quod is me accusare de te solebat. <Iam> in se expertus est illum esse minus exorabilem. Lehmann glanbt iam entbehren zu können, indem er interpungiert solebat; in se, -I 12. 1 etenim accedit hoc statt accidit nicht notwendig, da das Entstehen des Gerüchtes anch ein Geschehnis ist. - I 17, 11 sciam [iam] illud. - II 11 Haec igitur cura <nt sciam> et ut valeas. -II 24, 4 et dignitatem <et auctoritatem> nostram, überzeugend! -III 9, 1 et perditam fortunam illi offerrem [aut] ab illo adspici paterer. - III 13, 1 neque temporis non longinqui spe ductum esse <non> moleste feram ansprechend. - III 15, 7 totam Italiam mire (statt in me der Hss) erectam ansprechend. - III 20, 1 maxima, tamen volui praestolari apud te in Epiro andert Otto in: maxima iam volui mit Berufung auf ep. 21: mihi autem erat in animo iam. . . , ire in Epirum (graphisch näher läge noch maxima, etiam). - IV 1, 4 tamen ea [in] scribam brevi, wobei richtig beobachtet ist, daß in und ut öfters (II 7, 2, III 5; 15, 8; VII 8, 5; IV 11, 4; X 1, 2; X 8, 4; II 24, 4) durch Mißverständnis eines graphischen Zeichens in den Text geraten sind. Ich erinnere daran, daß O. E. Schmidt ehenso ein sinnloses et besonders im Anfange des Med. hänfig nachweisen kounte. (Die handschriftl. Überl. S. 281 ff.) - IV 2, 4 finis esset (statt est) factus. (?) - VI 1, 3 nec inde (statt id) satis efficitur üherzengend, - VI 3, 2 ehenso inde für id in: Cum bellum esse in Syria magnum putetur, inde videatur in hanc provinciam erupturum. - VII 2, 5 Ouomodo (wofür mit Bosins die edd. commodo lesen) exspectabam epistulam . . . < cum> eam mihi P. B. reddidit! Quomodo im Ansrnfe, wie VIII 16, 1, wo

<sup>\*)</sup> Dieser Teil meines Berichtes ist vor Aufstellung der neuen Beetimmungen über Anlage der Berichte der Druckerei übergeben und steht mit diesen daher leider in Widerspruch.

kein? stehen dörfte. Otto macht dadurch jede Konjektur eutbehrlich.

VII 3, 10 quam quod «7m.» addiderin; tötta settt das notwendige
in ans Ende, was sich stilistisch und graphisch empécht. — VII 9, 3
Certe: sed istud ipsum sic omagnus madnus patal altiquis verbessert O.
zweifelles durch die Konj. Sed istud ipsum 'nic malo' magnum m. p. a.

VIII 10 adhae in oppidis coartatus «sedet» et stapens ansprechend.

VIII 3, 6 non acciper ne periculosum «sit veror ne» ei invidiosum ad bonos: wir gebeu uuten zu Marshalls Konj. nach Lehmant
die glaubwürdigere Lesung. — VIII 5, 2 perdeo animi ezepetatione
«de obsidione» Confiniensi, in qua. Wesenberg las «obsidionis»
sachlich richtig, aber graphisch ferner stehend. —

VIII 12 B. 2 Luceriam ad <me> venias statt L. advenias. durch die Parallelstellen 11 A; 12 C 1; 12 A 4 überzeugend belegt. -IX 10, 6 Quod quaeris a me fugamne fedam, an moram defendam utiliorem putem. Otto sieht in fedam deu Rest von defeudam, das dann an falschen Platz geriet, liest also: fugamne defendam, an moram utiliorem nutem für mich überzeugend. - IX 13, 3 bellum paret (statt pararet). -IX 19, 1 cum a perditis in civili nefario bello wird umgestellt: in nefario bello civili. Die Überlieferung stätzt C. Lehmann\*) durch VIII 11 d 6 sine civili perniciosissimo bello. - X 8, 7 fallet für fallit, ausprecheud. - X 11, 4 cum illis <illo> Rhodiorum dvoducto hat auch C. Lehmann gefunden (Quaest, I, S. 104). - X 14, 2 et alia (für et talia) wegen der gleichen Formel in XIV 10, 1; XII 51, 3 a. a. m. (vgl. dagegen X 14, 2 et talia, dazu Lehmann Quaest. I. S. 76). - X 18, 3 hominem <me>, was Ielcht auch zu ergänzen wäre. - XI 15, 2 habiturus, ego quos; ego gleich betont primo loco XII 5, 2, - XII 16 nihil potius fuit, statt peius (audere laseu: prius, antius, optatius). - XII 28, 2 plane nec victum ego (veränderte Wortstellung). XII 47, 3 exspectabamus für exspectamus nach Analogie von XII 53; XIII 2, 1. - XIII 44, 2 De Attica probe (nicht probo) nach Aualogie von V 4, 2 De Torquato probe; XIV 8, 1; XV 2, 2; 21, 2; (XV 2, 2 belle). - XIV 6, 1 exspecto <si> quid de M. - XIV 13, 2 exitu [belli] et, audere wollten et tilgen, was glaublicher als belli für ein Glossem anzusehen. Die Stelle bleibt noch unsicher. - XIV 13, 4 proficiscar für -cor nicht notwendig! Lehmanu a. a. O. verweist auf Seyffert-Müller zu Laelius, S. 524. - XIV 21, 2: illum (Antonium) circumire veteranos, . . . utram omnes haberent (M1) ut iam (M2) Lambin: ut arma o. h. ") Otto: ut castra o. h. Mir scheint "ut arma" das

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jahresbericht d. philolog. Vereins 42 Jhrg. 1888. Berlin (Weidmann). S. 288.

<sup>\*\*)</sup> Für dieses tritt zuletzt ein: Paul Groebe, de legibus et senatus consultis anni 710 quaest. cbronol. Diss. Berlin, W. (Calvary & Co.) p. 3 f.

Beste, da soust Cicero wohl gesagt hätte: ut castris se tenerent oder shullch, denn es handelt sleb um einen Eld, den die Veteranen leisteten, nicht um eine Zusage des Antonins. — XV 1 a, 1 quid wihi inm medico copusy e ohne Not. — XV 3, 1 wiederbolt O. seine treffende Koujektur. XI Kal. accept; ein dryp: wati ans seiner Dissertation (de hähnlis Propertianis Breslan 1880 These VII), mit der er also Schiche und Rüte vorangegangen lat. — XV 20, 4 quamquam paulo (für volo) laxius, ansprechend.

William W. Marshall, cruces and criticisms an examination of certain passages in greek and latin texts. London, Elliot Stock. 1896. 8. S. 27-47.

V. 11, 6 für das sinnlose; in praefectis excusatio iis, quos voles, deferto des Med. schlägt Marshall vor: in praefectis, ni ex causa negotii. si quos voles, deferto, das sachlich und graphisch gut begründet Beachtung verdieut neben den mannigfachen Vorschlägen anderer. - VII 7. 1 illud putato non ascribis 'et tibi gratias egil' wird geändert ln: illud puta tu . . .: puta = scilicet, wie es dem Gesprächston angehörte. cf. Horaz, Sat. II 5, 32 Quinte, puta, aut Publi und Persius Sat. IV 9: hoc puta non iustum est und anderwarts, Belege glebt M., frellich genan entsprechende hei Cleero nicht, wohl aber putate Phil. II, 6 cui? . . . putate Phormioni. Immerhin ist diese Koniektur besser als alle bisherigen Emendationsversuche, deun sie glebt guten Sinn, paßt zum Tone des Briefes, steht der Überlieferung am nächsten. Ließe sich ein solches puta bel Cleero noch finden, so müßte sie für gesichert gelten. - VII 11, 1 unam mehercule tecum apricationem in illo lucrativo tuo sole malim quam omnia istiusmodi regna sq., Marshall beanstandet lucrativo, ohne eine sichere Verhesserung vorschlagen zu können, er denkt au, 'leviter aestivo', den Sinu glauht er aus IX 10, 3 sol, ut est in tua quadam epistola, excidisse mihi e mundo videtur feststellen zu können; danach soll der Sinn seln: "Ich möchte mich lieber mit dir wärmen, selbst in der matten Sonne, von der du sprichst, als alle jene Macht hesitzen; ja, ich möchte eher tansend Tode sterben, als auch nur einen solchen Gedanken hegen." Das klar überlieferte lucrativo sieht nicht wie eine Konjektur aus, weshalh es uieht zu ändern, soudern zu erklären wäre. - VIII 3, 6 non accipere, ne periculosum sit, invidiosum ad bonos, das sicher verderht ist, andert M. in: non accipere me periculosum; sed invidiosum ad bonos, dem hel weitem vorzuziehen ist. was jetzt Lehmann (ausgew. Briefe Ie) mit Annahme einer Lücke mit Klotz liest: non accipere [periculosum est ab hoc, accipere], ne periculosum sit, invidiosum ad bonos. Diese Konjektur kennt M. nicht: ich halte sie für gesichert. - IX 9, 4 für volui: NSQ. Egi per praedem,

ille daret. Antii cum haberet venale: noluit der Überlleferung liest er: volui HSQ. ego per praedem illi dare, Antii cum haberet venate: noluit richtig his zu dem Wort dare; das Folgende hat K. Lehmann (Berliner Phil. Wochenschrift 1889 No. 33 Sp 1034 ff.) richtig gestellt: tanti cum haberet (wohl nur ans Versehen esset) venale; noluit. Das eoo, welches M. glaubt rechtfertigen zu müssen, scheint mir nicht Gegensatz zu illi, sondern sehr passend zu dem folgenden: Mihi quidem erit aptissimum vel nobis potius, si tu emeris.\*) - IX 18, 2 reliqua o di! qui comitatus, quae, ut tu soles dicere, vixua! in qua erat EROSCELERIo rem perditaml o copias desperatas! - so die Hss mlt geringen Abweichnngen (cf. Lehmanns In Hofmanns Ansg. Briefe I 6 S. 247). Der Vorschlag: in qua quae ratio scelerum wird keinen Belfall finden. Für richtig balte ich, was Lebmann mit dem Tornaeslanus des Lambin liest: in qua erat heros Celer: O. E. Schmidts (Der Briefwechsel etc. S. 162 f); in qua <sc. Caesar> erat erus sceleris ist blendend, hat mich aber nicht überzengt. -X 1, 4 glebt auxiov illud, quod scribis, non mihi videtur tam re esse triste quam verbo wenigstens Sinn and steht dem MACOM der Überlieferung näher als das vordem vorgeschlagene φάρμαχον, ἐνδύμαγον etc. Meine Vermutung 8. nnten!\*\*) - X 8, 4 annival dehic in absentis solus tuli scelus eiusdem cum Pompeio et cum reliquis principibus non feram? glebt mit leichter Änderung den lesbaren Text: an qui valde huius <= Caesaris> in absentes solus tuli scelus, e. q. s. Slebe unten spätere Versuche Die Lösung fehlt noch. - XI 6, 2 fügt den hisberigen Emendationsversuchen M. den seinen hinzu, der auch nicht mehr als ein Versuch sein will: recipiam tempore. Modo tu nunc ad Oppium et Quintum, quoniam his placuerit me modo propius accedere, ut hac de re considerent, - XII 2, 2: ego peractum puto statt: e. fructum p. hatte aber schon Moser vorgeschlagen. Siehe was jetzt Ziehen (n. S. 47) dazu sagt! -Ich habe Marshalls Konjektnren sämtlich mitgetellt, weil seine Schrift bel uns wenig bekannt sein dürfte, aber doch manches Wertvolle bletet.

C. Jørgensen, Nogle Bemaerkninger til Ciceros Breve. (Saertryk af: Opnsenla philologica, philologiske Arbejder ndg. af det philologisk-historiske Samfund, Kjøbenhavn 1886.) 5 S.

Nach allgemeinen Bemerkungen über Ciceros Briefstil behandelt er einzelne Stellen: ad Att VIII. / Abnuc quoque suscipe curum, quenadmodum crpediamus (tatat: expediamus) (tatat: esbola von Boot (ed. altera 1886) vorgeschlagen. Anch Wesseberg dachte an dieselbe Anderum. — VII. 4, 2 statt: in hoc officio sermonis nihil pobuli

Ygl. meine Behandlung dieser Stelle in der Berl. Phil. Wochenschr. 1898 N. 11. Sp. 347.

<sup>\*\*)</sup> Alazonis illud, vgl. Berl. Phil. Wochenschr. 1898 N. 6. Sp. 189-191.

38

esse prolixius liest J.: in hoc officio sermone eius n. p. e. p. überzengend! - VII 1, 9 hoc primum, in quo hat Boot anfgenommen ; Lambin n. Wesenberg hatten in quo schon gefordert, aber, wie J. rügt, nicht Gehör gefunden. - VII 5, 3 fordert er: Pomptinum invisam (mit Lambin) statt sumam oder summam (M. Z.): nicht mehr als möglich, vielleicht steckt ein Name dahinter. - VII 11, 1 (s. oben zu Marshall) statt in lucrativo tuo sole zweifelnd vorgeschlagen: in δυσπορίστω "kostbar, schwer zu erwerben" oder ähnliches Griechisches. -

Paul Meyer, (Bayreuther Prg. 1887 s. oben S. 14).

A. XV 8. 2 id quidem mihi <mirnm> videtur, sehr wahrscheinlich. - A. XII 47, 2 etsi de cupiditate nemini concedam wird mit Recht in Schntz genommen, nach cupiditate interpungiert und übersetzt: "freilich, wenn es auf Liebhaberei ankommt, so nehme ich es mit jedem anf." Tyrrells Anderung: etsi de cupiditate nemini concedo in ceteris su. erscheint mithin nnnötig.\*) - (p. 14 sq.) A. VIII 4, 1 ne tui quidem testimonii, quod ei saepe apud me dederas, <anctoritatem> veritus, weil Cicero vereri nicht mit dem Genetiv verbindet, sondern anch Cat. I 7, 17 sagt: huius tu neque auctoritatem verebere? Boot wollte statt tui ans gleichem Grunde vim lesen, Tyrrell: verba veritus.

Friedrich Schmidt, 'Znr Kritik und Erklärung der Briefe Ciceros an Attiens'. Progr. des Kgl. alten Gymn, zu Würzburg, 1892. 33 S. 8. p. 10 sq. \*\*) (s. ob. S. 18.)

A. II 7, 1. Orationes autem a me duas postulas, quarum alteram non libebat mihi scribere, qui absciram (cdd.), alteram ne laudarem eum, quem non amabam. Die Ansgaben geben: quia abscideram; Boot: q. abieceram; Boeckel (Commentationes Woelfflinianae): q. abscissam; Schmidt: quia voopà erat, "weil sie es nicht streng mit der Wahrheit hielt" - gewiß recht gewagt, aber die fleißige Znsammenstellnng der Stellen, in denen griechische Wörter ganz oder zum Teil mit lateinischen Buchstaben geschrieben sind, ist verdienstlich und lehrreich. Zur Stelle möchte ich meine Vermntung einer Lücke noch andenten: . . scribere, quia ab . . . . sciram, alteram sq. - A. II 20, 6 A Vibio libros accepi: [poeta ineptus nec tamen scit nihil et est non inutilis.] Describo et remitto. Sch. hält die eingeklammerten Worte für eine Randglosse, eine Umschreibung der Worte II 22, 7, mit denen desselben Verfassers, des Alexander Ephesins, Kosmographie entsprechend kritisiert wird: negligentis hominis et non boni poëtae, sed tamen non

<sup>\*)</sup> Entsprechend lesen wir X 17, 4 de diplomate, admiraris, wo Boot richtig auf Madvig zu Cic. Fin. p. 12 und auf A. I 4, 2 verweist.

<sup>\*\*)</sup> Einen Teil der Konjekturen konnten Tyrreil-Purser noch berücksichtigen.

inutilis. Angeblich hätte Cicero beim Empfang das Werk noch nicht kritisieren können. Aber weshalb nicht? Er konnte es in einigen Stunden dnrchflogen haben, and das ist wahrscheinlich, weil er sich zu einer Abschrift entschloß (describo et remitto). Die Untersuchnng über die Glossen in den epp., zu der Sch. einen sehr brauchbaren Beitrag an dieser Stelle giebt, verdient noch eine eingehendere Behandlang. Ich halte ihr Gebiet für sehr beschränkt. Die vorliegenden Worte sind mir unverdächtig. - A. III 12. 3. Licet tibi, ut scribis, significarem, ut ad me venires si donatam ut intelligo te istic prodesse, hic ne verbo quidem levare me posse. Für das sinnlose si donatam ut sind viele Konjektnren vorgeschlagen, die Sch. mit Recht abweist. Unbekannt aber war ihm Madvigs (A. C. III p. 169 sqq.) trefflicher Vorschlag. der anch Boot2 gefällt: Scilicet tibi, ut scribis, significaram, ut ad me venires; id omittamns;") intellego sq. und Munros anch sehr beachtenswerter Vorschlag (cf. Tyrrell-Pnrser, 'The corresp.' I p. 367 a. l.) . . venires, res si idonea tamen, nunc intellego sq. Schmidt schreibt statt dessen: sedem si mntabis, intellego. - A. III 22, 3, Premor luctu desiderio omnium rerum, qui mihi me cariores semper fuerunt, Sch. liest omnium meorum, wohl richtig, aber vor ihm schon vermntet von Stürenburg, vgl. Tyrrell-Purser I p. 390. - A. III 25. Post tuum [a me] discessum litterae mihi Romae allatae sunt mit Corradns a me getilgt als Glossem. Tyrrell denkt an ad me = 'since your leaving Rome to join me'. Ich schlage vor: post tuum iam discessum und werde das anderen Orts begründen. - A. IV 1, 7 Postridie senatus frequens et omnes consulares; nihil Pompeio postulanti negaverunt richtig interpungiert, ebenso gleichzeitig K. Lehmann "Ansgew. Briefe" I. -A. IV 12 wird: Ibi te igitur videbo et promovebo (cdd.: promonebo Edd.) wenig ansprechend in concenabo geandert. Ich vermpte et permanebo, - A. IV, 13, 1 wird den vielen zweifelhaften Versnchen, ergo ut sit rata zn entziffern, neu hinzugefügt: ergo etsi interat, afuisse me in altercationibus, quas in senatu factas audio, fero non moleste mit dem Sinne: "obgleich ich ein Interesse daran gehabt (sc. adesse), so bedaure ich es doch nicht, im Senate bei den Zänkereien nicht anwesend gewesen zu sein." Schwerlich richtig, weil jeder Leser zu intererat nicht adesse erganzen, sondern afuisse beziehen würde. - A. V 3, 3 diligentia Beneventanis faciemus satis für d. esse satis faciemus, bestenfalls möglich. - A. V 11, 6 soll es, wieder mit Annahme einer Glosse, heißen: in praefectis [excusatio] iis quos voles deferto. Der Schwierigkeit ist damit nnr ansgewichen. - A. V. 11, 7: nam illam vojezvôpia me excusationem ne acceperis. M. hat νομηνδρια, Bosius angeblich aus

<sup>\*)</sup> Wie A. III 25 hoc omitto.

dem decartatas vomavavôpíav; Sch. schlägt vor and begründet scharfsinnig: vopunvías [me] excusationem \_laß die (scherzhafte, frühere) Entschuldigung mit dem Nonmonde nicht gelten," aber die ganze Behandlung der Stelle ist viel zu gekünstelt, nm Glauben zu verdienen. Freilich tangen alle älteren Versuche nicht mehr. Die richtige Deutung glanbe ich mit: illam & dvaveofav excusionem geben zu können. -A. V 21. 5 wird mit Recht auf Grund von C and Z sed posthac omnia, quae recta non erunt (M.: certa n. e.) gelesen. - A. VIII 12, 3 verdient Beachtung: id enim etsi erat deliberatius (M. deliberationis); deliberatius wie F. V 2, 8 in dem Sinne "entschiedener". - A. VIII 14, 3 modo esse in Tiburti apud Lepidum, modo cum Lepido accessisse ad urbem - (nnr als Vorschlag). - A. IX 13, 7: Nos quae monstra cotidie intellegamus ex illo libello, qui in epistolam coniectus est wird gut geändert in: . . cotidie (sc. andiamus), intelleges ex illo l. Der Überlieferung noch näher käme: intellegas (iam?) ex illo libello sq. - A. X 10, 3 eine alte crux, die Sch. schwerlich beseitigt mit: Temptabo, audiam, me nihil properare, missurum ad Caesarem simulabo, cum paucissimis alicubi occultabor, certe hinc istis invitissimis evolabo. (Die hervorgehobenen Bnchstaben weichen von der Überlieferung ab). - A. X 11. 1 sed habet (cdd, habent) nihil unoulov ohne Not. - A. XII 46. Nam dolor idem manebit tantummodo octius soll geandert werden in: tam din, dum spiritus. Ich meine mit O. E. Schmidt (Der Briefwechsel, S. 494), daß F. G. Schmidt mit tantummodo occultius die Stelle hergestellt habe, wofern nicht Lambins; tantum modestius ans Z stammt und deshalb den Vorzug verdient. - A. XIII. 22, 4 Lucrum hominibus non sane probo, quod est desertior. Für das unverständliche hominibus wird Othonis eingesetzt und ausführlich begründet. eine m. E. treffliche Konjektur! Betreff des Grundstückes des Otho cf. XII 37, 2; 29, 2, - A, XIV 19, 1 Sed cum ex Dolabellae aritia sic enim tu ad me scripseras - magna desperatione affectus essem, ecce tibi et Bruti et tuae litterae. Statt aritia soll apareia, dies in ironischem Sinne gelesen werden. Ich meine mit Tyrrell (the corr. V p. 261); 'it is nusafe to introduce an ironical word by conjecture' und daß Cicero mit aritia absichtlich ein Versehen des Atticus wiederholt, mit dem avaritia gemeint war, das aber, wie ich glanbe, sich jetzt ansnehmen sollte als ein Substantiv zu aridus "dürr, trocken", eine passende Bezelchnung für einen Schuldner, ans dem nichts heranszubekommen ist. - A. XV 13, 4 De Bruto te nihil scire dicis; sed Selicia venisse M. Scaptium eumque non qua pompa, ad se tamen clam venturum wird geändert: Sed Servilia (wie Corradus und Manutius, richtig) .. enmque magna pompa, ad se sq. nicht zwingend. Ich vermnte: enmque non quidem pompa ad se, tamen (= auf jeden Fall) clam ventnrum. -

A. XVI, 11, I Hasta en aeger me tenui soll hasta = öphić, sein und der Sind der Stelle sein: "Es ist mir schwer geworden, von deinem Strich mich halten zu lassen und auf die Stelle zu verzichten." Das ist zwar nicht haltbar, führt aber auf den rechten Weg, den ich gefunden zu haben glanbe und S. 53 mittellen werde. — A. XVI 15, 6 Consenti in hac cura, ubt sum, ut me expediem. Sch. will schreiben, subveni in sq., schwerlich richtig, doch läßt sich auch die Überlieferung uicht halten. —

Otto Eduard Schmidt, 'Der Briefwechsel des M. Tullius Cicepo etc.' 1893. (s. ob. S. 31.)

A. V 1, 3 halt Sch. M.1 ego accivero pueros (sc. die Söhne des M. u. Q. Cicero (richtig) - V 4, 1 ac me ille quidem delectat, non quo . . ., sed. (schwerlich richtig). - V 7, a. d. XII Kal. Jun. (statt XIIII des M.) richtig, übrigens so schon hei Malaspinas. - A. V 10, 1 a. d. III Kal, Quinctiles (XV: M.). - A. VII 8, 5 ex illa autem sententia leta (cdd: i) relinquendae sehr zweiselhaft. - A. VII 1, 4 non quaero silla ultima] om. M. del. O. E. Schmidt, obgleich es C. hat. Mir scheint das folgende sed illa, quae tum agentur, cum venero die Autithese non quaero illa ultima ausdrücklich zu fordern. - A. VII 20, 1 (S. 127) illi autem <adhuc id est Nonis> Cratrandri del. Schmidt, mit Recht? -A. VIII 3, 4 sed pacis (sine, M. in ea, Lambin) . . ut solet, Sed (M.: et) ut ipse sensi quam esset multitudo (M.: ipse sensissem m.) et infimus quisque (M.: que) dazn ausfübrliche, bestechende Begründung in Fleckeisens Jahrh. 1891 S. 125 und 'Der Briefwechsel' S. 119. Ich ziehe aber den Text vor, den Hofmann-Lehmann 'Ausgew. Briefe' Ie geben, wobei keine Anderung nötig ist, außer sine zn: in ea, das überdies Lambin vermutlich in Z fand. - S. 145: VIII 4.3Q. Lucretium inde effugisse scito (scis cdd.) Gnaeum ire Brundisium, deseri Domitium (desertum; cdd.) dem Sinne nach jedenfalls richtig. - VIII 12 C, 3 omnia < Brundisium> deducturi (Br. om. cdd.) möglich, falls nicht Pompeius absichtlich den Ort der Konzentration nicht angiebt, wie in A. VIII 6, 2 omnes copias in unum locum . . convenire. - S. 147: A. VIII 14. 1 propius quam tu biduum zutreffend geschützt gegen C. F. W. Müller und Boot (Tyrrell). - A. IX 5, 1 Fatali die tuo (M.: natali). - A. IX 7, 3 halt er die Überlicferung ut in Milone, ut in . . . sed < haec> hactenus, gewiß richtig. - A. IX 10, 6 liest Schmidt: Quod quaeris a me fugamne subitam (M.: fidam) an moram dispertitam (M. defendam) utiliorem putum. Ich ziehe Ottos Verbesserungsvorschlag (s. oben) vor: denu defendere muß gehalten werden, das anch in fidam zu stecken scheint und in der Antwort: Sed medius fidius turpe nobis puto esse de fuga cogitare voransgesetzt wird. Attions konnte also die Flucht uicht entschnidigen. - S. 158: IX 15, 1, Cum dedissem

ad te litteras. . . ., allatae mihi Capua sunt eum hic VI k., et in Albano sq (M.: sunt et hoc mihi et in Alh.) recht überzengend, ich hatte freilich gedacht an: eodem hic eum in Alb. sq. - auch könnte man sich zufrieden gehen mit Cratanders; literae eum in Alb . . . - A. IX, 18, 2 véxutz! in qua erat erus celeris recht blendend, doch halte ich die von Lehmann verteidigte Lesart Lambius, die auf Z zurückgeht: eros Celer (= O. Pillus Celer) für richtig (vgl. Lehmann de Ciceronis ad Att., epp. p. 202 Hofmann-Lehmann Ausgew. Briefe Is. S. 200). - A. IX 18, 3: in Pedii Verbanum (cdd.: in Pedanum, pelanum, pellanum vgl. Hofmann -Lehmanu A. Br. I6 8, 247): etwas gewaltsam, - A. X 1, fiu, Isti me, qui <fratris> filium Brundisium de pace misit - . . - delegatum iri non arbitror sq. entfernt sich anch zu stark von der Überlieferung: Istum, qui fil . . . . elegatum iri non arb., die sich rechtfertigen läßt mit Boot und Tyrrell-Purser. - S. 167: IX 13, 3 inde mit Recht gegen Boot geschützt, ehenso X 3a, 2 Tullum gegen Kochs 'Tilinium' und X 4, 8 eius interitu finem illi fore gegen belli fore des Manutius (jetzt anch mali f .: Tyrrell-Purser III S. 157). - A. X 4, 5 quorum quidem alter, quia in Terentiam (non tam quia: M.) maiore pietate est halte ich für verfehlt uud ziehe vor, was mit leichter Auderung Tyrrell-Purser bieten: quia non tamen ['afer all', in spite of all my devotion to him, wie Verg. Aeu. IV 329, qui te tamen ore referret] maiore pietate [more than he actually shows]. - X 5, 2 Sed modestion non ero oder non erit ero = (Casar) für M .: sed modestior non pro. Boot, Tyrrell-Purser: sed molestior non ero naher ich werde mich nicht zu sehr aufdrängen". Erns für dominns - Casar ist in dem Brief nicht nachweisbar (s. zu IX 18, 2), Ich lese: sed modestior <a> non pro<ho>, s. S. 53! - X 6, 1 (M.: tamen recitet et, Z. reticeret) tamen ire licehit. Ich lese: et tamen retineret, s. S. 53! - X 10, 3 M.: temptabo audeum nihil properare missurum ad Caesarem clamabam quom paucissime alicubi occultabor certe hinc istis sq. Schmidt: temptabo persuadere (ähulich Wesenberg: ut ei persuadeam) me nihil properare m. a. C.; clam agam, cum paucissimis . . . certe . . . - ibid: σύνες δτοι λέγω. magnus ardor (cdd.: dolor) accessit, efficietur aliquid d. n. Mit Recht die Wortstellung gehalten, anch dolor IRSt sich verteldigen. - X 11, 4 zweifelnd vorgeschlagen: etianne <minor> Balbus in senatum vemire cogitat? "sollte nun anch der jüngere B. Senator werden?" (M.; cogitet lst zu halteu!) - X 12, h (ulcht a), 2 etsi vi forte in tempestatem .. vom Regen in die Tranfe" (M.: f. ne cum pestate, schon Crat. Text: forte et cum tempestate, Kayser cj.: fortiter vel cum temp.); clam autem istis? ihid fin: ήθος άλκιμώτερον. Ich lese ή άξιόλογον, s. nnten S. 53! -X 16, 4 At ego abii < M. tibi, Cr. inde> postridie a villa ante lucem. Wenn vorher Schmidt u. a. mlt Recht (?) convenire (C. Z.) als Interpolation streichen, darf die Breviloquenz anch hier stehen, also nicht abii, sondern inde oder tibi. - X 17, 1 vellem cernere potuisses quam, M .: vellem celera eius quam, gnt! (sollte nicht vellem cerneres genügen?) - X 18, I num illa Hortensiana antea (M.: omnia) fuere infantia et inania (M.: ita). Sed (M.: fief) homo nequissimus sq. giebt guten Sinn, entfernt sich aber stark von der Überlieferung. Ita fiet ("so wird es kommen" oder "du sollst sehen") scheint mir unverdächtig, vgl. A. VII 8, 4 factum est ita nnd Tyrrell-Pnrser IV. p. 204. -XI 6, 2 M .: recipio tempore me domo (3) te nunc ad oppidum (Crat. marg .: Oppium) et quoniam his placeret modo propius accedere . . R. J. Albrecht. der zu Schmidts Arbeit einige Verbessernngsvorschläge geliefert hat, (s. bei Schmidt S. 372 ff.): recipio tempore. Meo nomine (wie XI 5, 3) nunc adi Oppium sq. Schmidt (S. 373): meo nomine nonne ad Oppium <et Cornelinm>, sc. scripsisti, ecquonam his placeret modo proprius accedere, ut hac de re considerarent? Damit ist die schwierige Stelie geheilt. - XI 8 fin.: XIII K. Jan. statt XVI K. Jan. (M.). -XI 14 fin.: Equidem avide te (et advideo M.; et id video Crat.) tamen exspecto (Boot: sed avide tamen te exspecto), quem videre, si ullo modo - poscit enim res - pervelim <post enim res pervellem, M., potest res nostra pervellem, Crat.> (den Sinn hatte Sternkopf schon festgestellt) nach modo ist vielleicht potest,\*) nach res: nostra einzusetzen. - XI 17b, 1 Paeto, qui ad modum consolantis scripsit mihi, putato ea me scripsisse sq. 1ch ziehe vor mit Manntins und Boot zu sagen: mendum video, correctionem adhuc quaero. Der Überlieferung näher kommen Tyrrell-Purser IV S. 253. - XI 20, 1 C. Trebonii libertus (M.: C. Treboni, u; Crat. Text: C. Trebonii is \*\*) richtig! -

S. 286: A. XII 49, 2 Epishulam ad Cicronem mit M. und C. richtig gehalten gegen Wesenberg und Bods (ad Caesaram).— S. 290: XII 31, 2 si enim F. venderem (explicare vel repraesentatione del. Schmidt) non dubitarem. Die eingeklammetrem Worte sehen wahrhaftig nicht wie eine, varia lectioi 'doet, nitterpetratio' ans. Daher R. J. Albrechts (S. 484 I). Konjektur: si enim Faberianum intenderem explicare vel repraesentatione vorzuiehen Ist. — XIII 2, 1 deferri inbebis Examina Pisonem (M.: inbebis et tamen) nicht überzengend. — XIII 3, 1 (S. 299) weichen Sch. 3 Änderungen zu weit von der Übertlieferung ab. Ich meine was C. bietet: stendum est. Praez quidem ditjuundo factus es, et (« esset) in his quidem tabulis ließe sich halten. Mir scheint auch die Sachlage, von der Greeo spricht, nicht klar genug, daß wir berechtigt wären, anschiließen

<sup>\*)</sup> So auch Tyrell-Purser IV S. 247.

<sup>\*\*)</sup> Ich führe Cratanders Text hier und anderwärts an, um zu zeigen, daß er — und nicht nur die Randbemerkungen C — gute alte Lesart biete.

a me igitur omnia mit Sch. in; ... cetera zn andern. - XIII 4, 1 (S. 309) . . . legatorum. <De Tuditano idem> puto, cf. K. Lehmanu, Qu. T. I p. 51 et quidem <de Tuditanis idem> puto, was graphlach noch hesser begründet ist. - A. XIII 9, 1 streicht Sch. die Worte: humanissimeque Dolabella. quibus verbis secum egissem, exposuit; Commodum enim egeram diligentissime, obgleich sle in CJc überliefert sind. Hier, wie in vielen Fällen, die ich nicht einzeln aufzuführen brauche, wird Sch.s Arbeit durch seine Überschätzung des Med. auf Kosten der von diesen unabhängigen Überlieferung lelder sehr beeinträchtigt. Alle seine Textesänderungen, welche unter Mißachtung von ZCI nud der von Lehmann gefundenen ital. Hss gemacht werden, sind mit größter Vorsicht aufzunehmen, welche Tyrrell z. B. nicht genügend walten läßt. Wenn gleich im nächsten Briefe A. XIII 10, 3 JZCOR etc. si quid egerit überliefern, M. aber egerit ansläßt, so ist kein Grund, M zu folgen oder XII 12, 1 anf die Autorität des M hiu die nnantastbaren Worte: sed vereor ne minorem TIHTH (ORP, Ant., F, sed [n utv] O, Ant. cf. C. A. Lehmann de Cic. a. A. epp. p. 134) zu streichen. - Anch. XIII 14, 2 möchte ich gegen M. und Schmidt und Tyrrell si quid scies, <si quid erit,> practerea halten (vgl. Lehmann a. a. O.). - A. XIII 16, 1 ist est modo (M) schwerlich dem primo (C) vorzazlehen, auch A. XIII, 17, 1 kaun ich Schmidts von Tyrrell augenommene Konjektur: imperasses vellem igitur aliquid tuis nicht empfehlen, sondern ziehe mit Lehmann (?) and Rothstein vor. was Boslus and Lambin aus Z hatten: non quo imperassem: igitur aliquid tuis. - A. XIII 20, 1 ist ad Ligarianam mit CORP gegen Sch. zu halten (vgl. Lehmann a. a. 0.). - A. XIII 20 fin.: et tamen non curare gegen R. J. Albrechts and Sch.s et famam zn halten (vgl A. XIII 2, 1 et tamen Pisonem; X 6, 1 et tamen retineret, s. S. 53!) Ich hrauche nicht fortzusahren: weil anf auderem textkritischen Boden stehend, muß ich Sch.s Vorschläge vielfach ablehnen und verweise auf M. Rothstein (Wochenschr. für kl. Phil. 1894, N. 11 S. 296 ff.) und auf meine Abhandlung: .Textkritisches zu Cloeros Brlefen' (Prog. des Gymnasiums zu Steglitz 1898), dle sich mit manchen anch von Sch. behandelten Stellen beschäftigt. (s. nnten S. 53.)

J. Ziehen, Sonderahdruck aus den Berichten des Freien Deutschen Hochstiftes zn Frankfurt a. M. 1892, S. 94 Anm. 2 liest A. IX 6, 6 Furnius . . . nuntiat . . . illum maiores mihi gratias agere: quam vellem! so daß es als Ansruf erschelnt. - A. X 10, 3 wird durch ein Fragezeichen richtig gestellt: habes σχυτάλην Λακωνικήν omnino excipiam hominem? - chenso treffend A. X 8, 5 omnino potui? wahrend Wesenberg und noch Tyrrell-Purser ein < non> einschieben. - Trefflich scheint mir anch die Lesung A. XIII 42, 3 ad templum effandum; eatur? obschon die ganze Stelle noch der Richtigstellung hedarf (s. nnten S. 53!).

J. C. G. Boot. Novissimae observationes ad Ciceronis epistulas ad Atticum. Mnemosyne n. s. XXI, 1893 p. 117-121.

A. IV 12 fin.: Ibi te igitur videbo et pro re monebo. Es muß nach meiner Überzengung et permanebo heißen (s. S. 53!) - A. V 10, 5 für: sed multum † ea philosophia sursum deorsum, si quidem est in Aristo liest B.: sed tumultum edit philosophia sursum deorsum mit Hinweis anf Ciceros fragm. (ab Angustiuo contra Academicos III 7, 15); Clamat Zeno et tota illa porticus tumultuatur hominem natum ad nihil esse quem ad honestatem. Besser Th. Schiche, Prg. 1895, vgl. oben S. 25) p. 16: sed multum in ea philosophia sq. - A. VIII 11, 4 statt: Cur igitur, inquis, remansimus? Vel tibi paruimus, vel non occurrimus, vel hoc fuit rectius: vel non occurrit meiins, was sehr anspricht. B. verweist anf F. III 2, 1 haec una solatio occurrebat, II 3, 2 sensus reconditi occursant etc. - A. IX 18, 2 erkiart sich B. mit Recht für C. Lehmanns: in qua erat eros Celer = Q. Pilius Ceier. - A. X 11, 1: De itinere (cdd.: de itine) et de sorore quae scribis ist nur möglich. Wahrscheinlich steckt hier eln Name, weshalb Tyrrell de Quinto schreibt. Ich denke an: de Pilia, die Gattin des Attions, A. XII 8 hat M .: cepilie = et Piliae, oder an de Attica, vgi. A. XII 11, 1 M.: athice, zu A. XI 12, 1 M.1: etsi multa praesens in praesentem dixerat effecerat (pro: et fecerat), tamen l. lomeous verbis ad Caesarem scripsi bringt B. die Konjektur des Graevins: tamen nihilo minus his v . ., besser ist noch (wie Tyrrell schreibt) nilo minus. - A. XII 46, 1 dolor idem manebit, tantammodo + octius 1st entweder mit C. Lehmann tectius oder mit B. occultius zu iesen, was ich vorziehe. Übrigens las so schon F. G. Schmidt (vgl. O. E. Schmids "Briefw.", p. 494). - A. XIII 17 VKal. exspectabam Roma aliquid: non impetravi. Igitur nunc illa (sc. rogo). quid sq. Ich meine, (s. S. 44), hier giebt Bosins aus Z das Richtige: V Kal. exspectabam Roma aliquid, non quo imperassem. Igitur aliquid tuis. Nunc eadem illa, zumal auch c, vc. und Lambiu quo erhalten haben. ) - A. XV 13, 4: venisse M. Scapfium, eumque nunc ad Pompeium, ad se tamen clam venturum, faisch! - Wir brauchen in der Überlieferung für qua nur quidem zu ändern, nm den besten Sinu zu erhalten (s. noten S. 53!). - A, XVI 15, 6: Consenti in hac cura ubi sum, ut me expediam (M.) andert B. mit Wesenberg in: contende in hac cura mecnm, ut me expediam, was mich nicht überzeugt (s. nnten S. 53!).

Tyrrell-Parser, the correspondence etc. voi. IV, 1894. Von den eigenen Vorschlägen verdienen besonders Beachtnng: A. VII 11, 2: εύσγολάζιν τόσον (M.: COCON), richtig. - VII 17, 4 sin otium aut (Mss.; sin autem) etiam indutiae, sehr wahrscheinlich. - VIII 12a, 4:

<sup>\*)</sup> Ähnlich ist A. VII 15, 1 . . non quo haberem magno opere quod scriberem.

placitum est mihi (talia video . . .) für mihi alcia video, woneben auch Relds nec alia möglich bleibt. - VIII 5, 1: cerritior statt certior ist mit Recht von Boot übernommen, gleich darauf liegt kein Grund vor für a tertio miliario tum (= bei seiner ersten Tour, nicht bei dem jetzigen Besuche) eum isse iu: miliario timuisse zn andern. Richtig aber ist, daß daranf multa, inquam, mala cum dixisset ans den Hss wieder hergestellt wird. Gut ist das Folgende: sed en (Hss. in) meam mansuetudinem! Conieceram . . . vehementem (besser Boot: vementem) sq. - Indes ich breche ab. Man findet die Textesänderungen in dieser Ausgabe so gewissenhaft ausgeführt, daß es genügt, darauf zu verweisen.

Rebinson Eilis, Philologus Bd. XXV (N. F. VIII), 1895, S. 746-749.

A. V 11, 6: Nunc redeo ad quae mihi mandas; in praefectis † excusatio iis quos voles deferto wird geandert zn: in praefectis excusandis (s. ohen S. 36). - A. IX 18, 3: Quid? continuo ipse in Pedanum, ego Arpinum. Inde exspecto † quidem λαλαγεύσαν ist ein Citat aus Leonidas Tarentinus Anth. P. X 1, 1:

ό πλόος ώραῖος καὶ γάρ λαλαγεῦσα γελιδών ήδη μέμβλωκεν γώ γαρίεις Ζέφυρος,

das Cicero auch A. IX 7, 5; X 2, 1 anzieht. Das war schon bekannt. Eijis will in quidem die Spnren von γελιδόνα erkennen. Dem widerspricht X 2, 1: λαλαγεύσα iam adest und der Augenschein. Die Lösung fehlt noch. - A. X 6, 1: Astute nihil sum acturus. fiat in Hispania quidlibet † et tamen recitet et . . Tyrrell las . . . quidlibet, tamen res stat: Ιτέον, Ellis: quidlibet, ut tamen res est, Ιτητέα; Madvig: tamen ire certum est: O. E. Schmids .. Briefw." S. 172 tamen ire licebit, zn schweigen von Baiters et tamen retice. Ich lese nnd werde anderen Ortes (s. S. 53) begründen: Asturae nihil sum acturus: fiat in Hispania quidlibet et tamen retineret. - A. X 13, 3: Silium et Ocellam et ceteros credo retardatos. Te quoque a Curtio impediri video; etsi ut opinor habes EKITAONON. Die Lesung ἐπίσταθμος = Einquartierter oder Anfpasser an der Thure, oder Zuchtmeister ist, wie G. zugiebt, schon deshalb zweifeihaft, weil wir nicht wissen, wer jener Curtins war. Die ganze Stelle hedarf noch der Aufklärung, die ich durch die Lesung giaube geben zu können: Te quoque a Curione impediri video; etsi, ut opinor, habes έξιτητέον. (s. unten S. 53!) - A. XI 14, 3: Iam extremum concluditur; ibi facile est quod quale sit hic gravius existimare wird geandert in: . . gravins <est> aestimare - recht ansprechend! - A. XI24, 2: Vide quaeso etiam nunc de testamento, quod tum factum cum illa † quaerere coeperat. Man ias hisher mit den alten Heransgebern haerere = in Verlegenheiten kommen, Eilis schlägt vor: cum illa quaerere coeperat. Der Gedanke

ist gut, die ganze Stelle aber von Cierco absichtlich so andentungsweise und dunkel gehalten, daß inkten Sicheres un enteheiden ist. A. X.I. 25 3: Quod ad te inn pridem de testamento scripsi apud † epistonilas velim un prossim adversa liest B. mil Benntung der Vorschläge von Boains (cimarov illas velim) and Boot (abervari) wie folgt: apud εξικτον irras (littera) velim, [modo], si possimi, adarovari – beachtenswert, wennschon nicht zwingemder als Tyrrells Vorschlag: apud ἐπ.τ.ρ.α.λ. ενευτον τι possit adversari und anders mehr (cf. Orelli a. l.). Ich dachte an: aqual de πιντόρις ας (anus) velim id possim adversare. A. X.II. 2; At Balbus acdificat: τ(τ) μα αὐτή με για αὐτη αντεία και διαμματία βουπία. In recta sed voluptaria quaerenti nome βεβίνετε; Τὰ niterca dormis. Iom εκρίετανθατια μετο. Μεταλαlla hatte: peractum puto. Varschall hatte: peractum puto. Marshall hatte: peractum puto vergeschlägen (s. o. S. 371), Ellis will lieber ductom mit Hinweis auf F. IX. C. 20 fin. Patriam ducti cima sq. Dagegen wendet sich wieder\*)

Patriam ducti cima sq. Dagegen wendet sich wieder\*)

Julins Ziehen, Philologus 1897 p. 725, indem er die Überlieferung hilt und putare im Sinne von "berechnen" falt, so daß der Sinn lanten würde: "Wenn dn fragst, welcher Ansicht leh bin: ich sehe bloß den Ertrag des Geschäftes (fractse) an; (ec. "nicht die Art, in der as gemacht wird") — dieses fronisch gemeint. Der Gebrauch von putare in diesem Sinne wird genügend belegt, und damit scheint die Lösung gefunden.

## Jnl. Ziehen, Rhein. Mns. f. Philol. N. F. Band LI, S. 590 f.

A. II 20, 1 Sed quia † uolo pragmatici das simnlos ist, hatte Bütcheler (Rh. Mus. XI. p. 519) quia volgo vorgeachlagen, dem Boot zustimunt. Z. empfichli: quia holopragmatici dem Sinne nach treffend, aber sprachlich nicht zu belegen, ander durch Amaloges: holochryssos (Plin), holographas etc. — IV 11, 2 fin, † abs te opre detector wird trefflich berichtigt fin: abs te opipare detector unter Hinweis auf A. V 9, 1, VII 2, 3 — XI 23, 3 woll heilios verderebt, erfahrt zum Teil einen annehmbaren Sinn nud Text durch die Worte: audeinus enim de status Clodi (für: de staturi dodi): pencranne nostram polisismun mit (odd. ut) hoc (d. h. deu Clodius) uel «ab-tabulas nouez. Die Beziehung anf eine Statue des Clodius schelat mir zutreffend. Man lese dazu die gehaltreiche Begrindung bei Ziehen.

O. E. Schmidt, Jahrb. f. kl. Phil. 1896 S. 263 ff. behaudelt ansschließlich den Brief X 1 und versneht mit Hülfe einer eindringlichen Gedanken-Analyse auch textkritische Belehrung zu geben: § 2 suspensus ~animum> meum defines, wie schon Wesenberg unter anderem

<sup>\*)</sup> Die Besprechung der weiteren Vorschläge von Ellis zu den epp. ad fam. siehe unten S. 53!

vorschiug, uud praeripiam des Med., das sich mit Bernfung auf IX 17, I haiten iant. Ob in § 3 iste summarius in der Bedentung "Lasttier" (ps.-Masth. evang. 19), italienisch somaro, deutsch Saumtier, so gnt der Sinn passen würde, sprachlich zniässig sei, bieibt sehr fragisch. Früher iaß Schmidt ('Briefwechsei' S. 166) mit Manutius nummarius. Gewagter noch ist die Behandiung des Folgenden: Sed tamen hominis hoc ipsum probi est magnum sittybum (M. sit) et των πολιτικωτάτων σκέμμα, veniendum sit in consilium tyranni, si is aliqua de re bona deliberaturus sit. sittybum, Büchertitei auf Pergament, soli in diesem Zusammenhang so viel sein, wie "eine Doktorfrage" für politische Köpfe. Gewiß ist es richtig, daß Cicero die zunächst nicht praktische Frage theoretisch behandeit wissen möchte, aber diese bestimmte Fassung hat zu wenig zwingende Kraft. Einfacher ist, was Tyrreii-Purser vorschiagen: probi est, <est non> magnum sit των π. σχέμμα sq. - § 4 schlägt Sch. für Maconi illnd (Bosins fand angeblich im Tornaesianus; Macum) Matianum ilind "was M. sagt", (wie X 15, 2 Caeliannm illnd) - schwerlich mit Recht: ich vermnte mit Tyrrell-Purser und vielen anderen ein griechisches Wort (vgi. S. 52).

O. E. Schmidt, "Studien zu Ciceros Briefen an Atticus" (IX. X) im Rhein. Mus. für Philoi. N. F. LII. S. 145—167.

A. IX 1, 3 multaque mihi (M.) et severe in conviviis, tempestivis quidem, disputari, während man multaque in me zu lesen pflegt. - 1, 4 dabimus hoc Pompeio, cui debemus (M.1 quo) beide Konjekturen lassen Zweifei zu. - 2 a, 2 <vetant> (vita: M.) mores, ante facta, ratio suscepti negotii, imbecillitas (issocuu tres: M.) bonorum aut etiam <in> constantia mit Bernfung auf IX 13. 4 adde imbecillitatem honorum virorum; K. Lehmann hatte wohl noch treffender vorgeschiagen: Vetant vita, mores (cf. Cic. pr. Mpr. 74: usus vita mores civitas insu respuit und seine weiteren Belege). Die Stelle ist m. E. auch durch Schmidt nicht richtig gesteilt. Ich denke an: negotii . . . . † issoc <vic> cissent aut rationes (cf. A. X 8, 2) honorum aut etiam constantia oder dergieichen. Doch sind erst Lehmanns edd. zu hören. - A. IX 5, 3 Ego vero, sicut ille apud Homerum (M.: si quid; c = ed. Crat. Basel 1528: si quis). Mir scheint si quidem (nach Tyrrell-Purser) das Richtige. - A. IX 6, 2 interclusi captique esse videamur (M. simmus). Bisher las man simus. lch sehe keine Nötigung, davon abzugehen. Doch sind erst die anderen Hss zn hören! - 11, 2 eandem mihi videor (M.: me) salutem . . . recepisse (mit Kiotz) and IX 13 A. fin, proficere posse mihi viderer (M.: proficiscere possum videre) beider wohi zntreffend. -

A. IX 6, 3 wird die Überlieferung: et consules [et] duo et tribuni pl. et senatores in Schutz genommen. — IX 7, 1 M.: vel dicam, iam effecissem. Sch. andert ohne Not: vel dicam iam, fecissem. - 7, 3 verteidigt Sch. mit zn weit gehendem Konservatismns sane (M.) mente scriptus, während man allgemein sana mente liest. - 7, 4 justa defensio est explicita (mit M.) gegen explicata. Man vermißt die Belege für diesen Sprachgebranch des Cicero und die Lesarten der anderen Hss. - 7. 5 dum agamus (M.) δ πλόος sq. treffend in Schutz genommen gegen Malaspinas' eingebürgerte Konjektur dum vagamur, dagegen kann ich: 7 B. 2 temporibus mil. et clodianis = Milonianis <et Clodianis > (M.: Mihinonianis) für keine Verbesserung halten, gegenfüber dem bisherigen Der Fehler entstand dadurch, daß ein Schreiber mi als mihi las, nud für lon non schrieb. - Ob A, IX 7 C, 2 Iam duo praesecti fabrum Pompei mit M., wie Sch. will, oder . . praesecti partium Pompei mit Petrarca (Caes. c. XX & 43; p. 478 ed Razzolini 1879 p. 478) und mit E. - Ambrosianus E. 14 inf., O. - Taurinensis I. V. 34, R. - Parisinns n. 8538 zu lesen sei, wie C. Lehmann ,de Cic. ad Att. epp.' p. 166 f. will, das wage ich nicht zu entscheiden. Die Frage wird von Sch, zn einem Exknrse über den Wert der von Lehmann neu herangezogenen Hss benutzt. - IX 9, 2 quod consulem (M.1 C.) laudas . . . dispersu enim (M.). Obschon das Wort dispersus = . Trennung" sonst nicht bekannt ist, sehe ich auch keinen Grund, es anzuzweifeln. In den Stellen IX 10, 6 auf die sich Sch. wegen des Gedankens beruft, ist übrigens dispertitam erst durch seine immerhin zweiselhaste Konjektnr eingesetzt (Briefwechsel S. 149: Quod quaeris a me fugamne subitam an moram dispertitam utiliorem putem für das Sinnlose des M .: Quod quaeris fugamne fidam an moram defendam utiliorum putem\*) und auch das zweite dispertitos handschriftlich nicht sicher beglanbigt, wenn schon wohl zweifellos ist. - IX 10, 2 wird alienantur (sc. ab amatoribus) mit Recht gehalten und gelesen; sicut èν τοῖς ἐρωτικοῖς alienantur immundae, insulsae, indecorae, sic sq. Der Überlieferung näher steht sonst, was Madvig vorschlag. Ich lese alienantur immunde insulse si indecore fit, sic sq., das sich mit M. fast deckt: alienantur immunde insulis undecore fit, sic. - IX 10, 3 tritt Sch. für das singuläre obtentabat ein, vielleicht mit Recht, obschou das gleichbedeutende und so häufige sustentabat graphisch nahe genug läge. Man warte erst die Lesarten anderer cdd. ab! Wenn diese anch § 3 fin. ea. quae scripsisti des M. bestätigen, wäre es gewiß mit Sch. zu halten. - A. IX 11, 1;

I ich vermutete vor Jahren: guod quaeris fugunuse defendem an moran utilioren putem und sah, daß A. Otto, Rhein. Mus. XII S. 364 vorher dasselbe vorgeschiagen hatte. Ich meine auch jetzt, der Begriff des defenders ist festzuhalten, das Wort stand wohl sogar doppelt. Fugunus defendem en moran defendens, «turam» utilioren puten.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898. IL) 4

13, 7; 15, 4 wird mit guter Begründung der Name M. (oder C.) Caesius eingesetzt, im übrigen ist die Lesart 15, 4 quae de scripta attulit M. (C.?) Caesius, ea misi ad te sq. nicht sicher. Madvigs (A. C. III p. 184) sed rescripta (= Pompei responsa) scheint mir zwingend. - A. XI 11, 4 cogitare < Italiam et > Hispaniam oder in Hispaniam abiecisse (M. cogitare in Hisp. a.) scheint mir nicht den Vorzug zu verdienen vor Tyrrell-Parsers cogitare, iam Hisp. a. - A. IX 11 A. 3 me ad paciscendam utriusque vestrum et civium concordiam etc. besser C. Lehmann (Q. I. p. 96; Ansgew. Briefe 1892 p. 195; 246) me, et pacis et utriusque vestrum (M.) <amicum ad vestram> et ad civium concordiam, ebenso Tyrrell-Purser. - A. IX 13, 4 oderunt, ut tu scribis, eundem (M. Indum). Ac (M. CC.) vellem scripsisses (M. scribis), quisnam hoc (M. hic) significasset. Secoditur (M. sed et iste) quia plus ostenderat, quam fecit et volgo illum qui amarunt, non amant sq. giebt zwar einen gnten Sinn und Znsammenhang, entfernt sich aber zu weit von der Überijefernng. Meine Dentung im Steglitzer Gymn, Prg. 1898. s. unten S. 53! A. IX 13, 7 sed tamen movetur magis <perspecta quam> prospecta re. Tene sq. Das magis movetur steiget das erste movetur. deshalb ist ein weiteres verglicheues Glied zum mindesten entbehrlich. - A. IX 14, 2. Sulla duce fecisset <se accisse oder se accire> ad ambitionem dem Sinue uach gewiß richtig; über den Wortlaut kann man zweifelhaft sein (vgl. Madvig. A. C. II p. 238 nud die Heransgeber l). - A. IX 15, 3 Sed <heus> tu omnia qui consilia differebas su. Ich dachte an: Sed tu <omnes rationes\*)> omniaque consilia so. - A. IX 16, 1 wird opem 'exspecto' aus M. wieder hergestellt. -A. IX 18, 2 Reliqua, o di! qui comitatus! quae, ut tu soles dicere, véxuz, in qua erat erus sceleris (sc. Casar "der Herr der Verbrechen") (o1 ero sceler, M.1 ero sceleri R. ero scelerum P. oratio scelerum). Schmidt kuüpft daran eine Polemik gegen C. Lehmanns Lesung: heros (= τρως) Celer (Q. Pilius Celer) und zugleich gegen denselben Stellung zur Überlieferung. Nach reiflicher Erwägung kann ich Sch. nicht beipflichten. Am meisten Anstoß nehme ich bei seiner Erkjärung an: 'in quibus' - Casar, wenn er wirklich als "Herr der véxua" bezeichnet worden, war nicht nater dieser, sondern stand ihr vor, etwa: quibus pracerat. Weun dagegen Atticus selbst verächtlich die Gefolgschaft des Casar einen 'Orcns' genannt hatte, so will es mir schon naheliegend und passend scheinen, daß Cicero mit einiger Bitterkeit sagt: "darunter befand sich aber auch dein eigener Schwager Ceier als einer der Heroen" - Τρως natürlich ironisch gefaßt und im Bilde bleibend. Denn ihm schwebt uatürlich die homerische véxue mit ihren Heroen

<sup>&</sup>quot;) rationes = Maßnahmen, wie A. X 8 2.

vor. Anch Boot giebt Lehmann recht (s. ohen S. 45). - A. X 5, 2 sed modestior non erit ero (M. non pro) scheint mir anch sehr gewagt. Meine Lesnng s. S. 42!) - A. IX 18, 2 Ouid, Servi filius, Pontius Titinianus in his eastris fuerunt, quibus Pompeius circumdederetur? Anf grund der bei Hoffmann-Lehmann, ausgew. Briefe Ie, gegebenen Lesarten mnB ich mich mit Lehmann für: Quid, quod Servii filius, quod Titinii in iis castris sq. entscheiden. - A. X 31 cum (M. nt) igitur haec scire cellem (M. scirem), schon Wesenberg schreibt: cum igitur haec scire cuperem. Nötig ist eine Textesänderung nicht, wird deshalb anch von Baiter-Kayser, Boot, Tyrrell-Purser unterlassen. - A. X 4, 5 Quorum ut (oder: ut quorum) iam acta mit M. Wenn auch andere Hss ut bieten, mnß es allerdings gehalten werden, statt der matten vulgata est. - A. X 4, 6 nec ad severitatem nec ad diligentiam (M.). woffir man soust mit Manntins indulgentiam liest. Sch. hat dabei selbst seine Bedenken, in: nunc < haec sive iracundia, wie er fortfährt, ist haec handschriftlich nicht beglaubigt, alle Hss haben nunc sine oder nec sive (vgl. C. Lehmann, de Cic. epp. pg. 72 f.), gleichwohl recht wahrscheinlich. - A. X 4, 8 ein locus desperatus! Sch. hält mit Recht die Überlieferung: eius interitu finem illi fore, den folgenden Wortlant aber kann ich mir nicht aneignen; propius (M.: Pompeins; marg, propeius) factum esse nikil (in dem Sinne - paene factum esse) nisi (M. ei) sc. id .: plane iracundia elatum voluisse Caesarem occidi Metellum tr. pl., quod si sq. Die Konstruktion ist zu gekünstelt und Cicero sagt sonst (ad Q. fr. I 2, 15): propius nihil est factum, quam ut. Entweder stellt man dieses Sätzchen nach, wie Boot n. a. thun, oder man müßte ändern. etwa: praeter ius factum esse nihil. Et primum sane (= M.: ei plane) iracundia elatum voluisse Caesarem occidi Metellum - aber er habe es eben doch nicht gethan trotz der 'permultos hortatores caedis'. \*) -A. X 8, 2 M .: quod fieri necesse est enim . . . mit offenharer Lücke. Koch: quod fieri < nequit>; n . . .; Schmidt: quod fieri < posse nego>; n . . . besser C. Lehmann (Ansg. Briefe Is p. 212); quod fieri <nec honestom est nec tutum>. Necesse est enim mit Verweis auf A. X 1, 4 (turpe nec tamen honestum); "über das honestum handelt Cicero his § 4, mit § 5 kommt er zu dem tutum". - A. X 8, 2 hat M.1, O.1: si cum trahitur bellum, weshalb Sch. schreiht; si contra tr. b. Aber M.2 O.2

<sup>\*)</sup> Ich sebe, daß anderen Orteo O. E. Schmidt der Briefwechsel\* S. 24 finlich dachbe: "In der ersten Aufwallung des Jährornes habe Clear den Tribunen Metellus töten vollen." Das wäre ein "cassle" gewesen, eine Gesetzesverlettung [graster int], da die Tribunen ascrosaust sind. Daß "die Gewalthat nur mit Müch abgewendet worden sei" (bild), davon steht hier nichts. Clear übte aus eigenem Antriebe Mäßigung trotz der Zuspruches der Bluddfrütten.

R. P.s (cf. Lehmann A. B. I. p. 248) überliefern das annehmbare: si trahitur bellum . . —

A. X 8, 4 glaubt Sch. im wesentlichen herstellen zu können durch die Lesung: Quod malum fingere licet tantum, denique quid turpius? Annibalis delirantis atque amentis solus tuli scelus: eiusdem cum Pompeio et cum reliquis principibus non feram? Das Hauptstück dieser Emendation, daß hier Casar als Hannibal\*) bezeichnet sei, wie schon in Victoriana prima zn lesen, scheint ihm "unantastbar". Videant alii! Es scheint mir zwar beachtenswert, aber ich zweifie doch. Zwar kenne ich keine der zahlreichen Bemühungen, die sichere Heilung gebracht hätte, auch Hofmann-Lehmann A. B. I e p. 215 geben nnr den Sinn annähernd wieder, weichen aber zn weit von der Überlieferung ab, die dort (p. 248) zum ersten Male vollständig vorliegt. Da fällt nnn anf, daß alle Hss. liefern: an . . val. de hic in absentis solus tuli. Wer einen Sinn schafft unter Beibehaltung dieser Buchstaben, dem gebührt der Preis! - A. X 9, 1 . . repressisset, <immo> volare dicitur, das immo deshalb, well in M.1 two vor volure steht, aber dieses ist offenbar nur Dittographie . . . t uo | tuolare, zndem beweist gleich das nächste Glied, daß den Antithesen schroff entgegengesetzt wurde: nihil adfert eins modi. - A. X 11, 2 de affini (M .: itine; Tyrrell-Purser: Quinti) et de sorore, nicht mehr als möglich, andere (so Boot, s. n.) lesen de itinere. - A. X 16, 3 Cato, qui Siciliam tenere nullo negotio potuit [et] - si tenuisset, omnes boni ad eum se contulissent - Syracusis profectus est. Da einmal et überliefert ist nnd auch dem Gedanken nach möchte ich vorziehen: etsi <si> tenuisset sq. - A. X 18, 2 de <eins> benevolentia - überflüssig in diesem Schlasse der Briefe, der voller Brevilognenzen ist . . . de altero ei me purga (M.1) gegen purgavi (M.2). Mir scheint, da Cicero ausdrücklich sagt, er habe selbst (Scripsi equidem) an Balbus geschrieben, daß er es doch wohl übernommen haben wird. sich de suspicione zu rechtfertigen.

Diese, wie alle Arbeiten Schmidts fördern das Verständnis der Briefe nicht unbedentend, aber die zu starke Bevorzugung des M. schädigt anch bier die Ergebnisse.

Schließlich sei mir gestattet, einige Textesänderungen zusammenzustellen, die ich in letzter Zeit vorgeschlagen habe.

A. X 1, 4 Alazonis istud (M.: MACONI istud) Berl. phil. Wochenschrift 1898 N. 6. Sp. 189.

Philol. 1897. S. 378—380: A. XIII 33, 3. si neutrum, saltem in praefectis . . . fuerit.

<sup>\*)</sup> A. VII 11, 1 sagt Cicero: Hannibal.

Ludwig Gurlitt, Textkritisches zu Ciceros Briefen. Programm des Stegiitzer Gymnasinm 1898, 16 S. 4. A. I 1, 5 ut totum gymnasium deae avadqua esse videatur. - III 25 Post tuum a me discessum. - IV 12 Ibi te igitur videbo et permanebo. - V 10, 3 quia δυς εκλάλητα sunt. - V 11, 7 nam illam δι άνανδρίαν excusationem . . - IX 2 όπὸ τὴν διάληψιν, ebenso IX 10, 8. - IX 13, 4 . . ut tu scribis dudum ducenti. Vellem, scribis, quisnam hic significasset. Sedet iste sq. -X 6.1 Asturae nihil sum acturas, fiat in Hispania quidlibet, et tamen retineret. - X 5, 2 sed modestiora non probo. - X 12b, 4 modo huic (oder in hoc) sit ήθος άξιόλογον! - X i3, 3 Te quoque a Curione impediri video; etsi, ut opinor, habes efictytéov. - XIII 39 fin. nepl θεών et παντός. - XIII 42 fin. eatur? άδιασχεπτόν. - XIV 2, 2 apud quem nullum aλάζωμα; processit enim, sed minus - Diutius sermone enim sum retentus. - XV 13,4 sed Serviliam; venisse . . . eumque non quidem pompa sq. - XVI 15, 6 Contendo jam Astura, ubi sum. - IV 18,4 Itaque dixit statim resp. lege maiestatis: 05 001 πατρίς άλλά φήνη (oder φυγή). -

Philoi. 1898. S. 398-408 , Ciceroniana'. I. , Den Epiknreer Phaedrus als Queile in Ciceros philosophischen Schriften' zur Begründung der Lesart A. XIII 39 fin. περί θεών et παντός. II. ,Des Attions Kritik an Ciceros Philippica II.' Es wird in A. XVI 11, 1 vorgeschlagen: asta (= hasta in obskönem Sinne), φαλλώ Luciiiano und παίδες παίδων anf Incest, illis III viris auf päderastischen Verkehr gedentet.

C. F. W. Mülier. Zn Ciceros Briefen an Attions (IV 7, 2). Jahrb, f. Philol. 1897, VIII p. 545-546.

A. IV 7, 2 . . quid enim vereris? quemcunque heredem fecit. nisi Publium (sc. Ciodium) fecit, virum non fecit improbiorem, quam fuit ipse, Das Weitere bieibt dnnkei.

\*R. Jonas, Über den Gebrauch der Verba frequentiva und intensiva in Ciceros Briefen. In: Festschrift f. L. Friedländer. Leipzig 1895, Hirzel. (p. 149-162.)

Von Ausgaben, die nur für die Schule oder das Ansiand bestimmt sind, habe ich absiehtlich nicht gesprochen.

Vereinzeite Verbesserungsvorschiäge zn den epp. 'ad fam.'

Robinson Eliis, Philojogus N. F. VIII, 1895 p. 748. F. VII 33, 3 (occupationes), quas si est volumus exceperimus veranlaßte schon Madvig ('adv. crit.' III p. 159) zn den Koniekten; expedierimus; Ellis schlägt nur zweifelnd excesserimns vor, da er eine Parallelsteile aus Cicero nicht nachweisen kann. - Ebenda: . . . illis interioribus litteris + meis, quibns saepe verecundiorem me in laquendo facis. E, vermutet 54

litteris mltis (multis) wie Brnt. 252 multis litteris . . . est consecutas. Ich möchte meine Vermntung nur andenten, nämlich zu lesen: illis interioribus litterulis, quibus (cf. A. XII 1; XIV 4, 2; XV 4, 1 anch ad Brnt. I 16, 1, wo es C. bletet, die Ansgaben aber fälschlich litterarum schreiben), was mir deshalb passend scheint, weii Volnmnins die Befürchtung ansgesprochen hatte, seine Briefe wären dem Cicero zu lang and dieser deshalb versichert; ac velim posthac sic statuas, tuas mihi litteras longissimas quasque gratissimas fore. - F. IX 10. 2. Puto te nunc dicere: oblitusne es igitur fungorum illorum, quos apud Niciam? et ingentium † cularum cum sophia septimae? - "Fortasse: venucniarum, wie Hor. S. II 4, 71". Ich sehe keine Möglichkeit, hier Sicheres zn ermitteln. -

Rob. Novák, (Kvíčala's Gratnlationsschrift 1884, in den "Kritischen Beiträgen zu römischen Schriftstellern\* (Kritické přispěvky křímským spisvatelům) S. 44 f.: E. IV 3, 4 sieht er ln den Worten: quod - observet elne Begründung von tibi quoque und ändert mit Hülfe des Vorschlages von Bake (quam für cum); in quo ille existimat, quom facile appareat, quam me colas et observes, tibi quoque (in eo)\*) se facere gratissimum. -

Julius Ziehen liest im Rheln. Mns. f. Philol. N. F. LII S. 449 zn F. VIII 17, 2: vos invitos vincere coegero astutia! num me Catonem? and bringt dadurch iedenfalls einen verständigen Sinn in diese dankle Steile.

Otto Hirschfeld, Hermes XXIV (1889) S. 101 F. IX 6, 3 fin. quantum audiero (cdd. quae tua) überzengend.

E. Schelle. Beiträge zur Geschichte des Todeskampfes der römischen Republik. Programm der Annenschule zu Dresden, 1891. S. 38: F. X 9, 3 Vienna <III> equitum milia. - X 15, 2 non multis ante diebus DC (- sescenti) qui optimi fuerant, ad me transierunt; Codd. diebus decem. -

Lndwig Gnriitt, Progr. des Gymn, zu Stegiltz 1898 p. 7. F. II 16, 6: neque quidquam Asturae (cdd.: asinte) cogito.

H. Deiter, Philologus Bd. LIV 1895 p. 177. F. VIII 1, 4 perisse; inde (daher) urbe, ähnlich schon Orelli and Balter (unde). -F. XV 4, 6 . . et pecunia et toto <deditus animo> eis qui . . verdient Beachtung. -

<sup>\*)</sup> Nach brieflicher Mitteilung will er jetzt in eo tilgen. Den Vorschlag Novaks hat Mendelssohn nicht beachtet. Mir scheint kein Grund an der übereinstimmenden Überlieferung (quod - colat - observet) zu rütteln.

## Vereinzelte Verbesserungsvorschläge zn den epp. ad. Attienm.

Ernst Böckei, zu Cicero ad Atticum, macht foigende beachtenswerte Vorschiäge:

II 7, 1 alteram (oratiorem) non hiebeta mää serrbere, quippenheisens (Med. qui abacrium) mit Bernituga ani Livina 48,5 villa enim tibit tota obscisa oratio esset. abacindera —, das Wort abacinaiden. — XIII 24, 4 Etemin cohreida, qui sine te spyrimi mortis instar est (cold.: militin est), win fam. IX 6, 1 Equiden hos tuos Tuculamense dies instar esse vilae puto. — VII 7, 1 illud perusitations modacribite: , etc. billi gratius equit\* win IV 13, 2 perentilata. — III 19, 1 old.: non quo men interesset loci natura, wofar Emanuel Hoffmann (Studien auf dem Gobette der Iat. Syntax. S. 129 A. 6): interesset <-> loci natura, besses Böckel: interesset locum mutare win de leg. Ill intit. Horar, pp. 115, 10; Inn. VII 26, 1 etc. — Damit blingt zusammen III 19, 46 sum oldor idem manebit, tastum modo locus alim (edd.: modo ochiny, wofar man jetti liber occultus liest (s. oben)

Ludwig Gurlitt, Jahrbücher f. kl. Phil. 1893. S. 70s edd.; gene negant posse homm circur, 'unglati: genen nego posse esse homm circum. Es wird vorgenchiagen quemquam negant sq. zn schreiben, vielleicht genügt auch die Überlieferung quem negant (sc. ita saintare) posse homm circum.

W. Sternkopf, Elbert Prg. 1889, (siehe oben S. 29), p. 4.
I. 5. 3: nepelem te Athenie esse unifer mus (tatt unifeldemus) richtig, p. 19: A. I. 18, 2 tamen volum (statt volunta) citim atque richm medicina effeit. Diese Benealation final spatter mubblangic observation field. The see Benealation final spatter mubblangic hard Fr. Loo, ind. lect. Gott. sem. nest. 1892 p. 8 (mit musfilhricher Begründung); ru dennelben Briefe § 1: et amantinimus mei ille (tattit Metellas) non homo, sed 'litas atque aeres, solitudo mera' (Kretiker: statt I. a. aår et s. m.): Das Gauze and Pompelus bazogen; gewiß beachteuswert! Jahrb. f. kl. Pall. 1894 8, 407 m. A. I. 16, 13 Lucra autem tr. pl., qui mogistratom in simultate cum loge Actia initi, solutus est et Actia et Fufu (kl. insimultom lege alia, andere vid. Actio), wobel Aelia sicher begründet, in simultate sehr wahrscheinlich gemacht wird. Chi vermisse nu sprachliche Belge aus Cierro dazu.

J. Ziehen (s. ob. S. 31): A. IX 15, 1 quam dedissem ad te litteras, ut — fore, allalae mihi Capua sunt (scil. alterae litterae)\*);

<sup>\*)</sup> Vgl. Madvig Adv. crit. III p. 184: et hic <copiam> mihi et in Albano fore und O. E. Schmidt, der Briefwechsel etc. S. 158: all. mihi Capuae sunt eum hic VI K, et in Albano apud C. V. K. f.

et hoc mihi (scil. nuntiantes) et in Albano apud Curionem <eum> V Kal. fore; . . . Ille, ut ad me < Lepta sive Q. Pedlns> scripsit (überzengend!). Vortreffilch ist auch in seiner Dissertation die Koniektur X 17. 3: id si transierit (cd. eras erit)\*).

J. Ziehen, Hermes 33 (1898) S. 341 f. Ein Ciceronlannm zur Geschichte des Isiscultes in Rom': A. II 17, 2 die sinnlosen Worte iacet enim ille (sc. Pompeins) sic ut phocis Curiana stare videatur werden geändert ln . . . sic, ut prae hoc Isis Curiana stare videatur, womit auf die durch Senatsbeschluß in den Jahren 59, 58 uud 48 v. Chr. erfolgte Zerstörung von Altaren und Kapellen des ägyptischen Isisdienstes in Rom (Roscher, Mythol. Lex. II 401) angespielt werden soll. Ein interessanter Versuch, aber doch recht zweifelhaften Erfolges! A. IV 6, 2 Med .: nec quidquam, Baiter (cf. Ferd. Becher, Neue phil. Rnudschau 1886, N. 5 S. 75) nequiquam.

Otto Hirschfeld, Hermes XXIV. Bd. 1889, S. 101; A. IX 18, 2 quae . . . νεχυία! in qua cratera sceleris oder scelerum wie χρατήρ χαχών bei Aschylus und Aristophanes. Zur Stelle s. oben S. 42.

Wilhelm Sternkopf, Jahrb, für kl. Philol. 1894 Hft. VII S. 488: stellt durch richtige Interpunktion A. V 2 her: tu, qui scis, omnem diligentiam adhibebis, tum scilicet, quum id agi debebit, quum ex Epiro redieris, de re publica sqq.

Paul Groebe, de legibus et senatus consultis anui 710 quaestt. chronoll, Diss. Berl, 1893, S. Calvary n. Co. p. 4: (s. oben S. 35 Anm.) A. XIV 21, 2 illum circumire veteranos, ut arma (Med.: utram) omnes haberent. - Emil Körner (ob. S. 23) p. 55: A. IV 17, 1 fin.: statt lepidam quo excidat lst zu schreiben: ne quidquam quo excidat. O. E. Schmidt (Wochenschrift f. kl. Phil. 1885, N. 51 Sp. 1610) erklärt diese Konjektur für nnzweifelhaft, möchte nur des Wohllantes wegen schreiben ne quid quo excidat.

Gerhard Rauschen, Eph. Tullianse. Bonn 1886. (s. oben S. 24) p. 59: ne quid unquam excidat.

Friedrich Leo, Index scholarum Götting, S.S. 1892, (s. oben S. 1) p. 5 sqq.

A. I 18, 2 in re publica vero quamquam animus est praesens, tamen volnus etiam atque etiam ipsa medicina efficit (cdd. tamen voluntas etiam sq.) ausführlich uud überzeugend begründet; dasselbe hatte vordem schou W. Sternkopf gefunden (Elberfelder Prgr. 1889. S. 19.) - V 11, 3 nihil esse melius quam illud nusquam discedere, ebenfalls dnrch zahlreiche Belege gestützt. -

<sup>\*1</sup> O. E. Schmidt a. a. O. S. 182 stimmt bei und fährt fort; transierit. utinam idem maneat Hortensius, quo quidem, ut adhuc erat, liberalius nihil esse potest.

- L. Gnrlitt. (Berl. phil. Wochenschrift 1895, N. 15 Sp. 465) erklärt zu Ende der Briefe A. I 12, 13 und 18 die Angaben der Konsuln beim Datum für Nachträge von fremder Hand, da sie gegen den Gebranch im Briefstile verstoßen.
- L. Polster, Fleckeisens Jahrbb, 1896. p. 556 A. V 4, 4 dumtaxat rumores vel etiam, si sq. hatte schon Madvig A, C III p. 175 gefunden. -
- Th. Stangl, zu Ciceros Briefen an Attions, Fleckeisens Jahrbb. 1896. p. 781-782. A. V 12, 2: Helonius, vir gnavissimus . . . Sachkenner, Fachmann' mit Hinweis auf F. VIII 1, 1 recht plansibel. -
- Anch A. XIII 22, 4 quae inico = iniquo (statt inimico, was so nicht nachweisbar), animo ferant durfte richtig sein,
- Theodor Schiche hat in der S. 26 genannten Abhandlung manchen schönen Beitrag zur Textkritik gegeben. Ich brauche aber die einzelnen Stellen nicht anfzuzählen, da eine sehr eingehende Besprechnng dieser Arbeit, in der Wochenschr, f. kl. Philol. 1895 N. 45 S. 1223-1230 für die Chronologie der Briefe and N. 46 S. 1255-1259 für die textkritische Seite der Arbeit von W. Sternkonf erschienen ist, eine Besprechung, die fast den Wert einer selbständigen Bearbeitung des Themas hat. Wo zwei so tüchtige Kenner übereinstimmen, lobut es sich zu verweilen: E. III 2, 1 wird durch verbesserte Interpunktion anfgeklärt, die Lesart a te gegen ad te gehalten, E. VIII 1, 1 discedenti (mit Wesenberg statt discedens). A. V 1, 3 wird dies fecit richtig erklärt, § 4 discessura gegen Boot geschützt; V 3, 1 qui de re publica rumores <sint>, scribe quaeso; V 8, 3 ad Camillum. <ad Caelium>. ad Lamiam; V 10, 3 fronte, ut puto et volo, bellus; V 11, 4 quidquid provideri <poterit>, provide; V 12, 2 nisi omnia axowtipia oupia dissem: - praeterea si quid Philippus rogaverit. Es bleibt noch eine Reihe weiterer Emendationsversuche, die aber Sternkopf mit ansführlicher Begründung ablehnt. Dort möge die Entscheidung suchen, wer sich in den Briefen ad Att., im besonderen in dem 5. Buche, textkritisch bemübt.
- W. Sternkopf, Zn Ciceros Briefen an Attions [V 2, 3], Jahrb. f. cl. Philol. 1894 S. 488-490 weist fiberzengend nach, daß zn interpungieren ist: . . . tum videlicet, cum id agi debebit, cum ex Epiro redieris. De re publica scribas ad me velim n. s. w. Man las bisher: Cum ex Epiro redieris de re publica scribas, was sinulos ist.

Demselben Verfasser wird eine gründliche Untersnchung verdankt: über zwei Briefe Ciceros an C. Trebonius (E. XV 20 n. 21), die ich oben bei Anfzählung der chronologischen Untersuchungen hatte nennen sollen, sie steht in den Jahrb. f. cl. Philol. 1893 8. 424-432 und kommt zn dem sorgfältig begründeten Ergebnisse: .Als Trebonins Ende 708 oder Anfang 709 abreiste, befand Cicero sich anf einem seiner Landgüter; hier hatte er die Sendnng des Trebonius erhalten, and von hier schrieb er ihm den Abschiedsbrief XV 21. Er kehrte dann nach Rom znrück und schrieh nicht lange nachher XV 20." Dieses Ergebnis wurde angefochten von R. Leyds (ebd. S. 843), welcher die Worte (XV 20, 2) ad provinciales amicos anders, nemlich auf Cicero selbst statt auf Trebonins, gedentet wissen wolite. St. aber rechtfertigt seine Anffassung ebd. 1894 S. 287 f. durch eine genaue Gedankenanaiyse des betreffenden Briefes (XV 20). -

O. Ed. Schmidt, Ein nnverstandener Witz Ciceros, Berl. phil. Wochenschr. 1891 N. 12 n. 13 behandeit A. XIII 47a Postea quam abs te, Agamemno n. s. w. Die dort gegebene Dentnng, die durch Ausscheidung der durch CZ verbürgten Worte: tetigit aureis nuncius, extemplo instituta gewonnen wird, ist übergegangen in Schmidts "Briefwechsel" S. 346, 527, hat aber meinen und nicht nur meinen Widerspruch (vgl. Rothsteins oben S. 10 Anm. citierte Bespr. S. 297). -

O. E. Schmidts Vorschlag, wie Ep. X 33, 4 zu heilen sei, findet man Philol, 51, 1892 S. 186-188 in dem Anfsatze: 'P. Bagiennus' und anch von Mendelssohn schon in den kritischen Apparat, nicht in den Text ansgenommen. - Desseiben Verfassers iehrreicher Anfsatz: 'Faberins, Studle über elnen Partelgänger Casars nach Ciceros Briefen an Attions' in den Commentationes Fleckeisenianae S. 223-245 blieb bisher nngenannt, teils weil ich nicht wnste, wo er am besten einzufügen wäre - er führt nämlich zu neuen Abteilungen, Datierungen, Lesungen und Erkiärungen der Briefe A. XII und XIII - teils weil er in seinen Hanntergebnissen in Schmidts Buch "Der Briefwechsel" thergegangen ist (S. 290-308). Dieses Buch aber, das eine so große Menge der verschiedensten Themata nmfaßt und den Historiker ebense sehr angeht wie den Philologen, kann in diesem Jahresbericht unmögilch bis ins elnzelne geprüft nnd gewürdigt werden.

Wer auf dem Gebiete der Cicero-Briefe arbeitet, mnß sich mit diesem Buche beständig anselnandersetzen und wird nicht nach dem Jahresbericht fragen.

Aus demselhen Grunde habe ich anch ein so anerkanntes Bnch, das rein textkritischer Natur ist, wie

C. A. Lehmanns, Quaestiones Tuliianae pars I. de Ciceronis epistniis. Leipzig 1886, Freytag. 136 S. 8. 3 M.

nicht im einzelnen besprochen. Wem würde es nützen? Das Buch hat gleich nach seinem Erscheinen so allgemeine Anerkennung gefunden (s. z. B. die Anzeigen von J. H. Schmalz and mir la der Berl. philoi. Wochenschrift 1886 Sp. 913-921), daß es hente znm Handwerkzeug der Tetkritiker gehört. Ich setze es also als bekannt vorans. Daze gehört auch die Auzeige desselben von J. C. G. Boots, Editio altera der Attiens-Briefe (1886), die reich an eigenem Beobachtungem des Berichterstatters ist. Man findet sie in der Wochenschrift f. klass. Philol. 1886 N. 30 und besonders 31.

## VI. Verbesserungsvorschläge zu Cic. ad Quintum fratrem.

Wiederholt ist die bekannte Stelle II 9 fin, behandelt worden, welche handschriftlich lantet: Lucretii poemata, ut scribis, ita sunt: multis luminibus ingenii, multae tamen artis: sed cum veneris, virum te pulabo, si Salustii Empedoclea legeris, hominem non pulabo, u. zw. nach Vahlen (Ind. lect. Berol. 1881/82 p. 1) von Reitzensteln, Festschrift zn Th. Mommsens 50 jähr. Doktorjub. ("Drei Vermutungen zur Geschichte der röm. Litteratur\*, Marburg 1893. S. 52 ff.) R. läßt die Worte multae tamen artis naverändert und erklärt artis = τεγνολογίας: weiter schreibt er cum <ad finem> veneris oder cum finieris und verwirst Vahlens Versuch, die Worte virum te putabo und hominem non putabo allein anf Sallusts Empedoclea zu beziehen. Ihm stimmt bei A. Kannengießer (Berl. phil. Wochenschrift 1895, N. 31/32, Sp. 977) in der Besprechung von: Michael Jezienickis, Quaestiones Lucretianae, Separatdruck ans der 'Eos', vol. 31-58, Lemberg 1894. dessen Emendationsversnch: multae etiam artis; sed cum ea legeris . . er mit Recht verwirft. Georg Castellani, Qua ratione traditum sit M. Tullium Ciceronem Lucretii carminis emendatorem esse, Venetiis 1894. 19 S. 8, verteidigt dle Überlieferung von Lucretii bls artis, ihm pflichtet bel M(artin) H(ertz), Berl, phil, Wochenschrift 1895 N. 5. Sp. 138. - K. Lehmann (Wochenschr, f. kl. Phil. 1886 N. 31, Sp. 970) zu III 1, 21 überzengend Labieno reservabam statt Labeoni. - Gerh. Ranschen, Ephem. Tull. Bonn 1886, wird Qn. fr. II 4 § 3-7 nicht als Teil des Briefes II 4, 1-2 angesehen (gegen Mommsen in Zeitschr. f. d. Altertumsw. 1844, p. 596 ff. u. Körner p. 18), II 5 § 4 als Teil von II 5, 1-3 (gegen Körner p. 19) in Ansprach genommen. II 7, 3 wird quam ego dixeram, II 13, 1 [me] delectarunt, II 14, 2 quod mea conscientia gegen Emendationsgelüste treffend verteldigt, III 8, 1 richtig quae (cdd.: quia) adhuc non venerat gelesen.

Julius Ziehen, (Rhein. Mus. f. Philol. N. F. Band L.I., 1896, 5.890 f ad Qu. II. 14, 2 Plane aut tranquillum nobis ant certe munilissimum (sc. annum exspecto), quod cotidie domus, quod forum, quod theatri significationes declarant; nee f laborant, quod mea conscientia copiatum nostrarum, quod Caesaris, quod Pompei grafiam temmus, hace

me, ut confidam, faciunt. In Anlebnung an Madvigs: nec labat antiqua mea conscientia schlägt Ziehen vor zu lesen: nec labor antiqua mea confidentia (mit Wesenberg) cop. nostr. - schwerlich richtig. Für das handscbriftliche conscientia tritt mit Recht Rauschen ein (Eph. Tull. N. 85). Als Gründe für seine Zuversicht nennt Cicero zweimal drei Gründe, die sämtlich mit quod eingeleitet werden: die Hochachtung, mit der man ihm zu Hanse, auf dem Markte, im Theater begegnet, nnd sein gutes Verhältnis, wie er selbst überzeugt ist (mea conscientia). zu seiuer Partei (copiarum nostrarum), zn Cäsar, zu Pompeins: haec me, ut confidam, faciunt. Die Worte nec laborant sind dabei eutbehrlich. und dürften Randnote zu einem unklar geschriebenen declarant gewesen sein. Nach munitissimum ist ein Pnnkt zu setzen. - Beachtenswerter dürfte sein III 5, 3 labor eo, cum id, quod non postulo, expectem. III 2, 2 fin. wird mit Recht ein et wieder beseitigt, welches die Herausgeber vor non nihil per me confici posse einzufügen für nötig gehalten haben. - Ansprechend anch I 1, 11 Atque incertos eos, quos für das überlieferte inter eos (Madvig las: interest hoc: eos, sq.; C. Lehmann: internosce eos, sq.) - III 8, 1 hatte Ranschen (Ephem. Tull. 1886. S. 60 Anm. 103) quae (cdd.: qui) adhuc non venerat vorgeschlagen. Ziehen bält qui, liest aber vorher statt Labieno: Labeoni, was die Stelle gut aufklärt.

Ich zweifle nicht, daß ich manches, was Beachtnng verdient bätte, übersehen habe: das Gebiet, das ich zu besprechen hatte, war zu groß. Wenn mir die Herren Antoren übersehene Arbeiten anzeigen oder zustellen wollten, würde ich, falis es sich verlobnt, einen Nachtrag liefern.

#### Druckfehler:

Seite 5 letzte Zeile lies: Ehrenbezengungen.

Seite 6 Zeile 11: quadam. Seite 9 Mitte: bestärkte mich.

Seite 10 Zeile 4: nachzutragen.

Seite 12 Mitte: Bereicherung.

Seite 15 Mitte: iugulo and pluris est.

## Übersicht über die Liviuslitteratur der Jahre 1889 — 1896.

Von

Dr. Franz Fügner in Hannover.

### Vorbemerkung.

Die folgende Übersicht schließt sich an den Bericht an, den W. Heraens im LXXX. Bande (1894. II.) S. 119 ff. dieser Jahresberichte geliefert hat. Anch dem dort angedenteten Arbeitsplan stimme ich bei, sowohl was die Notwendigkeit der Kürze und Answahl ans der umfangreichen Litteratur, als was die Entbehrlichkeit manches Details betrifft: in letzterer Hinsicht stehen is dem Fachmanne die trefflichen Jahresberichte unseres erfahrensten Livianers, H. J. Müllers, anch hente noch zur Verfügung und werden es hoffentlich noch lange thun. Bei ihm, in den "Jahresberichten des philologischen Vereins zu Berlin", in diesem wertvollen Anhange der Zeitschrift für das Gymnasialwesen. wird der Snchende fiuden, was er in naserm Überblick etwa vermißt, Namentlich darf man hier kein Verzeichnis aller mehr oder minder wertvollen Vermntungen über den Text nud die Quellen voraussetzen. Werden doch gar häufig solche Ansichten veröffentlicht, die auf den Wert eines nenen Fundes keinerlei Ansprüche erheben dürfen, nicht selten anch unter geflissentlicher Nichtachtung früherer Bemühungen oder ohne jegliche Begründung. Von den 8 Jahren, die hier in Betracht kommen, gilt das gerade nicht, was Herseus von seinem Zeitabschnitte rühmen durfte; denn die zu schildernde Litteratur weist wenig Bedeutendes auf. Immerhin enthält sie manches Beachtenswerte.

# I. Über den Autor und zur Textgeschichte.

Geschichtswerkes bei mittelalterlichen Autoren handelt M. Manitins (Philologus XVVIII p. 570-572). Trotz emsiger Sammlung hat sich nur wenig gefunden. L. wird selten citiert, Has seines Werkes werden in Bihliothekukatalogen selten erwähnt. Einhard habes beantzt, Flodoarda (historia Remensis eccl. I 1) citiert I 6, 3.—7, 2 wörlich mit einigen Abweichungen von der Überlieferung. Keine Abweichung aber ist derart, daß sie diese erschüttern könnte. Lambert habe L. anch oft erwähnt, and Jonas (vita S. Columbani 2) sage: ut Livius sit nullam esse tam sanctum in religione tamque custodia clausum, quem penetrare libido nequent. Das Fragment (bei Madyig 65, bei Weißenborn-H. Müller 76) wird asscheinend korrekter (nihil tam sanchur religione. , quop in den Sammlungen geführt. — Förstetzungen solcher Untersachungen sind erwünscht, wenn sie anch nur geschichtlichen Wert haben sollten.

- 2. Über Bildnisse des Geschichtschreibers Livius hat. Becker auf der Philologeaversammlung zu Görlitz einen Vortrag gehalten (als Separatabdruck bei B. G. Teubner in Leipzig erschienen, 1890. 19 8). In böherem Grade als alle anderen Livinsbildnisse auf Gemmen, Mosalken und in Handschriften könne die Marnorblate auf den Namen des Geschichtschreibers Anspruch erheben, die sich auf dem Padaner Livinsdenkmal befande. Noch eher aber viellecht ein Brouzskopf in der Stadtbilllottek zu Breslau, der im 16. Jahrh. In Italien gekanft set. B. giebt eine Beschreibung dieses Kopfes, nach der sich die Form und Zilge nicht ehen weit von dem typischen Römerkopf enternen können, wie ihn nns z. B. die Neupler Chaarblatz eiget, Soviel seheint übrigens ansgemacht, daß ein gut begränbigtes Porträt des L. sich in keiner Form und keinen Sioff erhalten hat.
  - Émile Chatelain, Paléographie des classiques latins.
     Collection de fac-similés. 9. livraison: Tite-Live. Paris 1895, Hachette et Cie. 15 Tafeln und 8 S. Text in groß-Folio. 8 M. (Snbskriptionspreis 5 M.)

Chateiains sebhese Werk neigt sich endlich zum Abschlüß. Die 
9. Lieferung enthält Faksimilien der wichtigkent Liviushandschriften. 
8le ist für den Liviusforscher wegen ihrer Reichhaltigkeit und der vorstiglichen Anschlürung von nicht geringem Werte; dens eist Mommassa 
nd Stendemunds Analecta Liviana ist nichts dem Ähnliches veröffentlich, 
nach hier haben wir weit mehr als in den Analekten. Die 15 Tafola 
enthalten Proben von 10 Hss zur 1. Dekade, von 3 der 3. nnd von 
Bamb. und Vindob. Der heigegehnen Text bringt Notizen über Alter, 
Wert und Beschaffenheit der einzelnen Hss. Ch. weist dem Veron. 
Put. nnd Vindoh. ins 5. Jahrh, alle übrigen ins 9.—11. Von diesen Ansten ist der für den Pat. am vichtigsten, denn man hat diesen hisher 
für jänger gehalten. Im 9. Jahrh. sind nsch Ch. der Paris. und Thuan. 
Giber diesen 3. den folgenden Abaszly der 1. Dekade und ein valie.

3. (Vatte. Regin. 762, ein achönen Muster der Schreibschule von Tours, aber kritisch als 'certaine copie de P' chne Wert) geschrieben. S. ührigens über diese Ha sach Ch. in Revue de philot. 1890, S. 79 ff. und L. Traube in den Sitzungsher. der Münchener Akademie 1891, 387 ff. der die Handschrift wischen 804 und 384 geschrieben sein inßt.

4. Als 19. Heft der Bibliothek der Schule des hantes Études in Paris ist eine Beschreibung und Koilation des Thuanens aus der Feder von J. Dianu erschienen (Paris 1895, Émile Bouillon). Die Hs No. 5726 der Nationalhihijothek in Paris war hisher nur wenig beachtet. A. Frigeli hat sie bei seinem Aufenthalte in Paris verglichen. doch sind seine Bemitbungen nicht zugänglich geworden. Darum verdient die Arheit des jungen Franzosen unsere Beachtung, zumai sie sorgfäitig und umsichtig ausgeführt zu sein scheint und die Hs in Wahrheit die hisherige Geringschätzung nicht verdient. Der Th(nanens) enthalt Buch VI-X 46, 6, also die 2, Haibdekade his auf einen winzigen Rest. Nach E. Chatelain (vgl. ohen No. 3) ist er im 10. Jahrh. geschrieben, aber von einer späteren Hand (des 13. Jahrh.?) stark durchkorrigiert oder vielmehr verhallhornt. Am nächsten steht Th. dem M(edicens) and dem H(arleianns) prior und L(eidensis) I. so zwar, daß er nach Diann von einem nahen Verwandten des M abstammt, H und L aber von einem seiner Brüder abgeschriehen sind. Etwas weiter entfernt er sich vom Parisinus und dessen Sippe. Da die Hs auch soust die Schwächen und Irrtümer aller Nikomachiani zeigt, darf sie allerdings auf kritische Bedeutung nur geringen Anspruch machen: aber aus den genauen Darlegungen Dianus erheift doch soviel, daß sie Berücksiehtigung in dem kritischen Apparat beanspruchen darf. Schade ist es, daß der Veronensis pur noch den Anfang des 6. Buches entbält, sonst hätte Th. vielleicht zur Feststellung des Verhältnisses zwischen ienem und den Nikomachiani von einigem Beiang werden können. Dianus Arbeit ist jedenfalls verdienstlich und beweist den gnten Geist, der an der Pariser Hochschule gegenwärtig herrscht.

Leop. Winkler, Die Dittographieen in den Nikomachianischen Codices des Livius. Teil I. Wien 1890, im Seibstverlage des Verf. (Progr. des Leopoldstädter Gymn.) Teil II. Wien 1892.

Die Dittographiese, d. h. hier Doppellearten, in den Em der Rikomachischen Rezension der 1. Dekade einmal zusammenzentellen, war zweckmaßig. Wenn nun der fieldige Verf. durch seine Benithungen weder die Kenstnis der Überlieferung, noch die Kritik des Textes wesentlich geforeiert hat, so liegt die Schild daran nicht sowoll in einem Mangel an Vorkenntnissen und Umsicht, soodern in den Verdiensten seiner Vorgfager. Die Klassifizierung der Ess ist nach Winklers Untersuchnngen dieselbe geblieben; man hat die Nikomachiani in die 3 Gruppen zu sondern M Vorm, PFU, RDLH, von minderwertigen Codices abgesehen. Ebenso bat die Textgestaltung durch diese Schriften nicht besouders gewonnen. Wo W. in der Wahl zwischen den Doppellesarten von Madvig und Weißenborn-Müller, um die Häupter der neneren Tradition zu nennen, abweichen zu müssen glaubt, findet er schwerlich viel Beifall. Es scheint vielmebr, als reiche seine Kenntnis vom Livianischen Sprachgebranche nicht immer aus, um ihn vor irrtümlicher Entscheidung zu schützen. Die Stoffsammlung indesseu, die hier geboten wird, behält für den Liviuskritiker ihren Wert.

# II. Ausgaben.

# a. Textausgaben.

6. T. Livi ab urbe condita libri. Apparata critico adiecto edidit Augustus Lucbs. Vol. IV libros XXVI-XXX continens. Berolini annd Weidmannes 1889. 3 M.

Das Buch verdient an der Spitze der Ausgaben unseres Zeitabschnittes zu steben, und es ist sehr zu beklagen, daß wir noch heute (1898) auf die Fortsetzung warten müssen. Was den Fortgang des Unternebmens hemmt, ist unbekannt. Nachdem der kundige Herausgeber schon vor mehreren Jahren in unten angezeigten Einzelschriften Probes seiner Bemübungen um die Textrevision der 4. Dekade gegeben hat, schien die Hoffnung berechtigt, daß er uns in Kurze diese vorlegen würde, aber sie hat sich, wie gesagt, leider bis hente uicht erfüllt.

Natürlich erhebt sich dieses 4. Buch der Luchsschen Ausgabe auf dem stattlichen Fundament, das der Gelehrte in der größeren kritischen Ausgabe (Berlin 1879) derselben Bücher gelegt hatte. Den kritischen Apparat giebt er kürzer und übersichtlicher, indem er die Stufen der Spirensis-Überlieferung mit \( \Sigma^1 - \Sigma^4 \) bezeichnet, ohne die einzelneu Hss nambaft zu machen; andererseits ist er wieder durch Anführungen von Koniekturen bereichert, worin L. wohl noch etwas weiter hätte gehen köunen. In der Würdigung der Spirensis-Klasse ist L. vorsichtiger geworden, und er folgt jetzt P öfter, als er es 1879 gethan hat. Die Ausgabe ist die wertvollste Handhabe für den, welcher sich mit der 4. Halbdekade eingehender beschäftigen will; sie empfiehlt sich aber anch durch die praktische Anordnung der Fußnoten, durch kerrekten Druck und handliches Außere. Zu den einzelnen Textänderungen und nicht aufgenommenen Vermntungen Luchsens kann in diesem Jahresbericht nicht Stellung genommen werden. Hier geuüge es, darauf hinzuweisen, daß alle vorgenommenen Anderungen oder Vermutungen von der Sprach- und Sachkentutis wie von der Versicht und dem Scharfsinn des Verf. ein rühmliches Zeegnis ablegen. Vgl. zu diesem Buche und deur Joigendes wittischen Arbeiten die genaus Berichterstatung durch H. J. Miller in den Jahresh. des phil. Vereins in Berlin, und zwar über Luchs, Jahrg. XVI S. 163 ff.; s. auch dem Bericht des Ref. in Neue philol. Rundachau 1891, 21 ff.

- Titi Livi ab urbe coudita libri: Editionem primam caravit Guii. Weißeuborn. Editio altera, quam caravit Mauritius Müller. Pars IV. Fasc. II. Liber XXXVI—XXXVIII. Lipsiae 1890, Tenhuer. 60 Pf.
- Dasselbe. Pars II. Fasc, II. Liber XXI—XXIII. Ebenda 1894. 60 Pf.

Die Weißenhornsche Textausgahe des L. in der Bibliotheca Teuhueriana war allmählich stark veraltet und hedurfte einer gründlichen Durchsicht. Ihr hat sich der altbewährte, vorsichtige und sachkundige M. Müller mit gutem Erfolg unterzogen. Die Bücher 36-38 nud 21-23 liegen nun durch dessen Bemühnugen in zeitgemäßer Textform und Ausstattnng vor. Die neueren Arbeiten sind mit löblicher Gewissenhaftigkeit berücksichtigt, aber auch der Herausg, hat wiederum Proben seines divinatorischen Geschicks und wohlthnender Besonnenheit geliefert, für die wir ihm dankhar sind. Namentlich hat er sich um Aufdeckung und ansprechende Füllung von Lücken im überlieferten Text verdient gemacht. Neue Koliationen von Hss sind nicht verwertet, so daß besouders in den schwierigen Büchern 36-38 noch mauches in Zukunft zu thun bleibt (s. dazu nuten nuter No. 9). Denn hier ist das Verhältnis zwischen Bambergensis und Moguntinus mit ihren Sippen noch nicht durchweg geklägt, so daß die Wahl zwischen ihren abweichenden Lesarten oft genug mißlich hleiht. Müller geht in dieser Partie von Madvig (1865) aus und unterscheidet sich von dem Texte des großen Danen namentlich durch größere Vorliehe für B. Mit Recht; denu Madvig hat in der That etwas im Banne des Mognutinus (rectins der ed. Moguutina 1518) gestanden. Es ist andererseits geradezu selbstverständlich, daß für 21-23 Luchs' Ausgabe zu Grunde gelegt ist. Hier bewegen wir uns jetzt auf dem solidesten Boden, und zwar in dem Grade, daß die kritische Behaudlung der übrigen Teile des Geschichtswerkes von diesen Büchern ausgehen mnß, wie denn auch die Feststellung der Livianischen Schreihweise von der sicheren und breiten Grundlage des Puteaneus aus zu erfolgen hat. Es ist ührigens eine Schwäche in der Anlage dieser Ausgahe, daß sie keinen selhständigen Apparatns criticus enthält; deun unu hedarf man nehen ihr immer noch einer andereu kritischen Ausgabe, um sich über die Eutstehung des Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. LXXXXVII. (18:8. II.) 5

vorliegenden Textes zn vergewissern. Auch der Platz, den dle kritischen Noten haben, indem sie vor dem Texte stehen, ist ühel gewählt. Wie viel hesser sind wir bei Lnchs und Zingerle in dieser Hinsicht heraten!

- 9. T. Livi ah urhe condita libri: Edidit Antonins Zingerle, Pars V. Liher XXXI-XXXV. Vindobonae et Pragae, F. Tempsky; Lipsiae 1890, G. Freytag.
  - Dasselbe. Pars II. Liher VI-X. Ebenda 1890.
- 11. Dasselbe, Pars VI, Fasc. I. Liher XXXVI-XXXVIII. Ebenda 1893.
- 12. Dasselbe, Pars VI. Fasc. II. Liber XXXIX, XL. Ebenda 1894. Jedes Bändchen dieser Ansgabe kostet 1 M. 20 Pf., als editio minor ohne kritische Noten 1 M. Die Annehmlichkeiten dieser Veranstaltung sind nicht gering. Schon daß man wenigstens den nötigsten Apparat in Fusnoten leicht übersehen kann, ist für häufigen Gehranch gar nicht zu nnterschätzen. Dazu kommen guter Druck, handliche Form und mäßiger Preis. Anch die Wahl des Heransgebers war glücklich. Zingerle hat nicht nnr eine gewisse Zahl von Verbesserungen am Texte vorgenommen and noch mehr heachtenswerte Veränderungen vorgeschlagen - hierbei kleht er leicht am Bnchstaben und steht an Sicherheit des divinatorischen Geschickes hinter Männern wie Luchs zurück -, sondern er hat den kritischen Apparat zum Liv. gesänbert und bereichert, indem er manche Vermutnug Neuerer aus älteren Ausgaben bestätigte und durch deren sorgfältige Durchmusterung manche Stütze zu weiterer fruchtbarer Behandlung schwieriger Stellen herbeigeschafft hat.

In der zweiten Hälfte der 1. Dekade hatte Z. keine Gelegenheit, nene handschriftliche Funde ansznuntzen. Ich finde wenigstens nicht, daß der C(arinthins), den er hei Buch 1-5 öfter citiert hat, ihm auch für diese Bücher Natzen gebracht hätte. Z. sagt nichts über dessen Umfang; vielleicht enthält er nnr die erste Halbdekade. Auch für die Klassifizierung der Hss hat Z. nichts Nenes thnn können. In der 4. Dekade nimmt er nngefähr denselben Standpunkt wie M. Müller ein (s. ohen zn 7. 8): non infitior me ad codicem Bambergensem magis ferme inclinasse, nämlich als Madvig. Danehen gieht er Anfschlnß (p. VI Fn6note in No. 9) über einen L(ieguitzianns) und seinen fadenscheinigen Wert, üher den schon Peiper und Kraffert (in Fleckeisens Jahrb. 1871, S. 69 and 211) gehandelt und den non O. Güthling für Z. von neuem eingesehen hatte. Die Hs ist vermntlich nnter den jängeren namentlich dem cod. Gaertnerianns nahe verwandt. Anch für die 2. Hälfte der 4. Dekade ist B. ln den Angen Z.s die feste nnd einzig sichere Grundlage: jedoch nimmt er hier öfter als früher auch auf jüngere Has Ricksicht, nund unter diesen wiederum in ernter Linie auf Lovel. 2 nnd dessen Übereinstimmung mit dem Harlelanns nnd Meadennis 1. Er giannt nämlich, daß diese Gruppe biswellen die Lesarten des verdorenen Spirmsis darbiete. Die jüngeren Has werden natürlich von XXXVIII 46. 4 ab, wo B abbricht, zur einzigen Quelle der Überlieferung. Für ihre Schitnung und Verwertung ist noch manches zu thun; nor von jemandem, der den Lüvianischen Sprachschatz und Still gründlich kennt, kann diese wichtige Arbeit durchgeführt werden, nud dieser wird Zs Benühungen, in den Drakenborchschen Wnst Ordnung zu hränen, mit Dank henntzen.

Seinen Standpunkt zu diesen Fragen und die Begründung selner Konjekturen hat übrigens Z. in den Verhandlungen der Wiener Akademie 1892 und 1894 (Zur vierten Dekade des Livins I beuw. II) veröffentlicht, zu den Büchern VI—X in der Zeitschrift für Österreichische Gymnasien (XL. Band, S. 739 f., 983–988).

- Titi Livi ab urbe condita libri I et II. Scholarnm in usum rec. Robertns Novák. Pragae 1890, J. Otto.
  - Dasseibe. Libri XXI et XXII. Ebenda 1891.

Wenn N. anch diese Ansgahen für den Gebranch in Schnlen bestimmt hat, so gehören sie doch in diese Abteilnng; denn sie enthalten nichts als den Text und eine angehängte Annotatio critica. Der Text ist nnn freilich an vielen Stellen von dem landläufigen abweichend, aber der Zweck der Bücher ist daran nur insoweit schuld, als hei streitigen Lesarten N. die einfachere gewählt und Klammern wie ähnliche kritische Zeichen weggelassen hat. Davon abgesehen hat N.s Eigenart als Kritiker die große Zahl der Abweichungen veranlaßt. N. ist nämlich unter allen lebenden Kritikern des Livins der radikalste. Auf den ersten Blick macht sein Verfahren einen tumpltnarischen Eindruck; denn er ist überans rasch hei der Hand, zn streichen, zn ändern und zu ergänzen. Wenn N. deshalh auch schon manchen Widerspruch erfahren hat nnd fernerbin erfahren wird, nicht bloß von konservativen Lenten, sondern anch von solchen, die von der Trefflichkeit der Beschaffenheit des Livianischen Textes durchans nicht überzengt sind, so ist ihm doch der Vorwurf, grundlos und willkürlich an dem Receptus geändert zu haben, nicht ohne weiteres zu machen. Im Gegenteile zeigt sich bei genanerer Prüfung seines Verfahrens, daß es durch seltenen Fleiß und gründliche Sprachkenntnisse gelenkt wird. Deshalb müssen die Vorschläge N.s von jedem Livianer und Forscher auf dem Gebiete der lateinischen Sprachkunde sorgfältig geprüft werden. Muß man sie auch oft ablehnen, weil man sich von den Mängeln der Überlieferung weniger üherzeugt hält, so regen sie doch stets zum Nachdenken au und fördern uusere Kenntuisse. Unsere Achtnng gewinnt noch, wenn wir sehen, wie er auch deu Text Cäsars. Tacitus', Sallusts und einiger Ciceronischen Schriften scharf durchmustert hat. Anf die Aufzählung seiner überaus zahlreichen Koujekturen, die nicht nur in den Anhängen dieser Ansgaben, soudern in wiederhoiten Artikeln der tschechisch geschriehenen Listy und der Zeitschrift für Österreichische Gymnasien, zuletzt noch in einer starken Souderschrift niedergelegt hat (s. uuten S. 70), muß hier verzichtet werden, desgleichen auf die kritische Beleuchtung einzeiner Vorschläge, so anzieheud die Aufgahe anch au sich ist.

### b. Erklärende Ausgaben.

15. Von der tüchtigsten Liviusausgabe, die überhaupt existiert, und vou der einzigen, die das gauze Werk dentsch kommentiert, von der Weißenbornschen, die von H. J. Müller mit selteuer Ausdauer und Liebe inug erhalten wird, sind seit 1889 folgende Hefte neu aufgelegt worden: I. 28: II. 26: III. 25: IV. 28: V. 15. das sind die Bücher II, IV-V, IX-X, XXII, XXIV-XXV. Es war in den Teilen, die seit Weißenborns Tode (1878) keine neue Bearbeitung nötig gehabt hatten, für M. ein schweres Stück Arbeit, sie dem gegenwärtigen Stande der Liviusforschung anznpasseu. So war es bei den Bb. IX und X. die nuu ein stark veräudertes Gesicht zeigen. Aber auch in den anderen Heften hat M. mit veralteten Lesarten und Auffassungen tüchtig aufränmen müssen, da seit der letzten Anflage meistens nicht unter 10 Jahre verstrichen waren. Und diese Jahre sind für die Livinskritik wahrlich nicht vergeblich gewesen, wenu sie auch den einzelnen Partien des Gesamtwerkes verschieden viel gebracht haben Niemand hat aber dazu mehr heigetragen als M. seihst, wie seine Jahresberichte darthun nud jedes Heft, das er uen hearheitet hat. Ein Muster von Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit sind die kritischen Anhänge, in denen jedes Schwanken und jede Abweichung von der handschriftlichen Grundlage angeführt und häufig knrz motiviert wird; nicht selten geht M. noch darüher hinaus, iudem er Konjektnreu und Bedenkeu mitteilt, die er hegt oder ein anderer ausgesprochen hat. Ans diesen wertvollen Anhängen kann sich jeder Rats erholen, der sich mit L. wisseuschaftlich heschäftigen will; denn auch über die herrschende Benrteilung der Hss findet man dort Aufschluß. Überall sehen wir den Verf, mit Erfolg bemüht, nicht unr die Ergehnisse der nenesten Forschungen seiner Ansgahe - Weißenborns Name ist fast unr noch ehrenhalher zu erwähnen - zu gute kommen zu lassen, soudern anch diese Forschung zu ienken und zu hereichern Dasselbe gilt von den Erklärungen. Sie atmen dnrchans wissenschaftlichen Geist. Das ist selbstlos gehandelt. sichert aher dem Werke anch danernden Wert. Selhstlos insofern, als neue Anflagen jetzt viel seltener nötig werden als früher, wo die Schüler die Ansgahe henntzten; dafür kann sie sich aher auch üher das Tageshedürfnis und die hunten Wünsche der Pädagogen hinwegsetzen und ihren Zielen getren hleihen. Die Erklärungen hahen unter Müllers Hand an Genanigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit in den Citaten gewaltig gewonnen.

Für die hessere Begründung des Textes hat M. im 2, Buch Mitteilungen A. Frigells in Upsala and O. Riemanns in Paris heantzt. vor allem aher Alschefskis Kollationen, die in seinem Besitze sind: im 4. nnd 5. ist hesonders der V(eroneser) Palimpsest öfter herangezogen als es Weißenhorn gethan batte, wenn anch M. Bedenken getragen hat, dieser Hs dann zu folgen, wenn der consensus der Nicomachiaui dagegen steht; er gesteht aher selhst, daß die Verwertung des V für den Text noch weiterer Untersnchung hedürfe. Es standen ihm ferner für diesen Teil anßer Mitteilungen von Frigell (dessen veröffentlichte collatio nur die drei ersten Bücher nmfaßt) und den Kollationen Alschefskis anch die verdienstliche Vergleichung des U(psaliensis) durch F. W. Häggström (Upsala 1874) zu Gehote. Die Lesarten dieses U sind anch im Aphange zu Buch 9 nnd 10 verzeichnet, in denen sonst Madvigs Emendationes Livianae den Verf. am meisten gefördert hahen, wenn anch mehr mittelbar, als daß-er den Positionen Madvigs dnrchweg gefolgt wäre. Im 22. Buche hat M. den Anschluß an Madvig and Luchs hergestellt, so daß hei der genauen Kenntnis der wichtigsten Hs P in der ersten Hälfte der 3. Dekade ein gewisser consensus criticorum erreicht ist. Demnach gilt das ehen Gesagte anch für die nene Bearbeitung der B. 24 nnd 25. Es ist zu wünschen, daß dem Herausg, bald Gelegenheit gehoten werde, anch die Teile der 4. nnd 5. Dekade nen zu hearheiten, die noch nicht durch seine Hand gegangen sind. Es that diesen recht sehr not.

16. Titi Livi ah urbe coudita liher VII. Für den Schulgehranch erklärt von Franz Luterhacher. Leipzig 1880, Tenhuer. Desgleichen liher VIII, 1890; IX, 1891; X, 1892; XXX, 1892; XXIX, 1893. Geh. je 1 M. 20 Pf.

Mit diesen 7 Büchern ist die hei Tenhner erschienene kommentierte Ansgahe der 1. nnd 3. Dekade abgeschlossen. Anch die folgenden Bücher herauszngehen, scheint nicht in der Absicht des Verlegers zn liegen. Schon darans erhellt, daß diese Ansgabe den Bedürfnissen der Lateinschulen zu dienen hestimmt ist, das wissenschaftliche Interesse dagegen zurücktritt. Man kann behanpten, daß mit diesem Maßstabe gemessen die Ausgabe ihren Zweck gut erfüllt, vorausgesetzt, daß man solche kommentierte Ansgaben, die die Erklärungen gieich unter dem Texte bringen, gern in den Händen der Schüler sieht. Die Anlage der einzeluen Hefte ist sonst recht zweckmäßig. Die Bücher der ersten Dekade sind durch eine Inhaltsangabe eingeleitet, die anderen durch ein Vorwort über die benutzten Vorgänger. Der Text ist sorgfältig und verständig gegeben, aber ohne iede typographische Hüife. Er schließt sich den besteu Vorbildern au, von deueu er sich nnr an verhältnismäßig weuigen Stellen entfernt. Diese Abwelchungen beruhen meistenteils auf Vermntungen Luterbachers, deneu nicht seiten bleibender Wert zuznbilligen ist; denn L. ist ein besonnener Kritiker und guter Kenner des Livius. Daher verdienen seine Arbeiten auch neben denen vou H. J. Müller Beschtung. Dazu tragen auch die Erklärungen bei. die bisweilen die Müllers ergänzen und auch Nenes, Eigenartiges bieten. Ihr wissenschaftlicher Wert ist uaturgemäß geringer, sintemal sie eben den Standpunkt des ersten Lesenden Im Auge haben; aber trotzdem lernt man manches aus Ihnen. Sie berücksichtigen ebenso die sachliche wie die sprachliche Seite und zeichnen sich im allgemeinen durch schöne Knappheit und Klarheit aus.

17. Die derselben Teabnerschen Sammlung angebirende Bearbeitung der Bücher XXI nnd XXII von E. Wölffilu sind in 4. bezw. 3. Auft. erschlenen. Jese hat F. Luter-hacher selbst, zu dieser wenigstens die Korrekturen besorgt. Das über No. 16 Gesagte gilt anch von diesen Heften. Die völctigste Anderenp bestand in der Verwertung der Luchaschen Ausgabe. Dempemil ist der kritische Anhang verninfacht, indem er nur die Abweichungen von dieser bringt nud zwar meist mit kurzer Begründung. Es versteht sich fast von seibst, daß auch diese Hefte derchaus auf der Höbe der wissenschaftlichen Forschung sichen.

 Uuter den ansiändischeu Ansgaben verdieut an dieser Stelle Erwähnung:

Titi Livii ab urbe condita libri XXIII, XXIV, XXV par O. Rlemann et E. Benoist. Paris 1883, Hachette et Cie. 2 M. 25 Pf.

- Dasselbe libri XXVI.—XXX par O. Riemanu et J. Homolle.
Ebenda 1889. 2. Aufl. 2 M. 75 Pf.

En sind die Fortsetzungen der Bicher XXI und XXII, die W. Henens a. O. S. 145 kurz angeführt hat. Auch die Bücher XXIII -XXV sind schoo vor 1859 erschieuen, nud sind 1891 uur neu anfgelegt, aber leh habe sie noch einmal angeführt, weil dies früher nur ungenan geschehen ist. Anch auf den reichen Inhalt ist damals schou hingewiesen, aber dem Prinzipe entgegengetreten, uach dem diese Ansgabe gearbeitet ist. Ref. bekennt sich gerade zu diesem Grundsatze und hat eben von Riemanns Ansgabe den Anstoß erhalten zu seinem Plaue, hei Teubuer Schülerausgahen erscheinen zu isseen. Fleiß nud Sorgfalt herrschen in diesen Büchern, wie deun der verstorhene Othou Riemann dentsche Grüudlichkeit in schöuer Weise mit französischer Gewandtheit verbinden hat. Sein vorzeitiger Tod war für die Liviuswissenschaft ein herber Schiag. Nach einer notice sur Tite-Live folgt der Text mit wenigen Fnsnoten, unverkürzt and ohne jedes Beiwerk. Ihm schließen sich an eine appendice über die Handschriften, notes critiques mit manchem wertvollen Beitrag ans dem selbst verglichenen Pnteanens. ferner eine note sur l'orthographie, dann remarques sur la langue de Tite-Live mit Benutzung der wohlbekannten Études sur la langue et la grammaire de Tite-Live Riemanns: demuschet folgt ein dictionnaire des noms propres historiques et géographiques, eine sorgsame ausführliche Arbeit mit zahlreichen Verweisungen. J. Homolie hat angefügt einen commentaire historique über das öffentliche Recht, die Staatsverwaltung und Metrologie der Römer, uach Stichwörtern jexikalisch geordnet, wiederum mit zahlreichen Belegen aus den behandelten Büchern. Beigegeben sind 4 Kartenskizzen, und 6 Piäne sind in den Text eingefügt. An Reichhaltigkeit und methodischer Anlage hat diese Ausgabe wohl nicht ihresgleichen; aber es fragt sich doch, ob nicht eine Sichtung des Stoffes ihre Branchbarkeit erhöht haben würde. Jedenfalls verdient sie anch in Deutschland volle Beachtung.

# III. Beiträge zur Kritik und Erklärung.

Abgesehen von zerstrenten Beiträgen zu einzelnen Stellen, die von H. J. Müller alijährlich zusammengetragen nud beleuchtet sind und deshalb hier übergangen werden können, abgesehen anch von den Vorschlägen, die von Herangebern der nuter II. besprochenen Amagaben in Edutschriften ahner begründet sind (z. B. von A. Zingerle in der Zeitschr. für österr. Gymn. 1889, 983 ff. zu Buch VI—X und von J. Miller in Philol. 1895, 1188 f. zn. XXIII), mögen folgende text-kritische Arbeiten erwähnt werden:

19. J. J. Cornelissen, Ad Livii decadem primam. Masmon. XVII (1889) S. 175 ff. Die Abhandinng, in der seibstgewissen Art der Cobetianer geschrieben, enthält unter viel Spren auch eitsiges Wertvolle, das freilich nicht durchweg neu ist. Noch ulcht einmal der Sprachgebrand sei. La tot. Genng beachtet. Gegen sein zu voreiliges Verfahren hat sich sogar ein Landsmann von ihm erhoben: J. W. Beck in der Zeitschrift Counacts viribas, 4. Reihe vom 1. Nov. 1889, S. 41 ff., der aber ins Gegentell verfällt; indem er zuriel von der Tra-

dition hält. In der Hanptsache ist sein Einspruch gegen Cornelissen ja wohl hegründet.

20. Noch geringeren Wert hahen die Anderungsvorschiäge, die J. C. G. Boot veröffentlicht hat (Suspiciones Livianae. Mnemos. XVII 8, 1 ff.); sie sind teils unnötig, teils geradezn verfehlt. Nor zu 5, 41, 1 hat B. den guten Vorschlag gemacht, die Worte Valerius praetor onartnm creatns als Giossem zn streichen.

21. Vortrefflich sind zwei Programme von W. Heraens, Vindiciae Livianae I. Hanan 1889; Ii. Offenhach s. Main 1892. Der Standpunkt des Verf. läßt sich als verständig konservativ hezeichnen. An einer Reihe von Stellen nimmt er, meistens mit guten Gründen, die Überliefernng in Schutz; nur darin, daß er glanht, den Sprachgehranch des L. durch den des Tacitus eriantern zu können, dürfte er hisweilen zu weit gehen. Es ist doch sehr wohl denkhar, daß Tac., mag er auch in größerem Umfange, als man meistens angenommen hat, sich L. znm Muster genommen hahen, doch manches weiter gehildet und eist sich gestattet hat, was L. noch nicht gewagt hahen würde. Wo sonst die Ansdrucksweise klar liegt, ist doch der Schluß nicht voreilig, auffälige Ahweichungen auf die Mängei der handschriftlichen Üherlieferung zu schiehen. Die heiden Ahhandinngen sind nach Form und Inhalt gleich gediegen.

22. J. Vahlen, Index lectionum. Berlin, Sommer-Semester 1890. Mit hekannter Meisterschaft werden eine Anzahi Stellen namentiich der 5. Dekade gründlich besprochen unter sorgfältiger Berücksichtigung des Livianischen Sprachgehranchs. Manches war vom Verf, schon in der Zeitschr. für die österr, Gymn, 1861 hehandelt. Die Erörterungen sind nicht aliein für den Livianer lesenswert, sondern für ieden, der sich für die Anwendung einer sanheren kritischen Methode interessiert. Selhst in den wenigen Fälien, wo man V.s Schlüsse nicht gntheißen möchte, ist seine Beweisführung lehrreich, zumal sie sich anf eine seltene Kenntnis des Schriftstellers und weiterhin auf eine Fülie von Belegen stützt. - Von demseihen Verf, ist eine sehr scharfsinnige und hestechende Abhandlung in den Sitzungsherichten der Berl. Akad. der Wiss., phii. hist. Kiasse 1889, S. 1049-1063 erschienen unter der Überschrift 'Üher eine Rede hei Livius'. Hier nnterzieht V. die Rede des L. Aemilins Paulus vor der Schiacht hei Pydna (Liv. XLIV 38, 1-39, 9) einer genanen Analyse und kommt zu dem Ergehnis, daß der Gedankenzusammenhang einige Umsteilungen im üherlieferten Texte erheische; es seien die Worte 38,7 parvom hoc . . invantihus sumns? und ehenso 39, 5 sine uita sede ., reciperemus? in nmgekehrter Reihenfolge einzuschalten in 39, 1 hinter an nihii . . pugnaremps? wo offenhar eine Lücke anznnehmen sei. H. J. Müller hat Vahlens Vorschlag im Jahreshericht XVI S. 193 ff. sehr gründlich geprüft und ist ihm insoweit nicht heigetreten, als er die Versetzung der erstgenannten Worte parvom ... somm? verwirft und lieber eine Vorwegnahme des hetreffenden Gedankens durch L. annimmt. Hier kann aur an die anziehende Streitfrage kurz hingewiesen werden. — Pernere Beiträge hat J. Vahlen zur Berichtigung der 5. Dekade in den Sitzungsherichten der Berl. Akad. B. 49 (1891) S. 1013-1-033 veröffentlicht, nämlich zu KLIV 3, 3; 4, 4; 5, 12; 6, 6. V. hatte sich mit diesen Stellen schon früher beschäftigt und verteidigt num seine Konjekturen gegen ünzwischen erfolgte Bemingelungen, ummentlich gegen W. v. Hartel (Wien 1888). So viel erscheint ausgemacht, daß dessen Eliwände die Behauptungen Vahlens nicht haben erschättern können, wenn anch die Hellungsversache zu Stelle 3 und 4 von H. J. Müller (Jahreshericht XVIII S. 23 ff.) heaustandet sind.

23. Als Vorarheiten zu seiner - leider noch nicht erschienenen -Ausgabe der 4. Dekade hat A. Luchs zwei Universitäts-Programme von Eriangen veröffentlicht: Emeudationnm Livianarum particula quarta 1889 uud De Sigismundi Geleuii codice Liviano Spirensi commentatio 1890. In dem ersteren hehandelt er die Überlieferung des Textes der Bücher XXXI and XXXII. Er hat den B(amhergeusis) von neuem vergischen und stellt unn die zahlreichen Lücken zusammen, die B. gerade in dieser Partie aufweist. Dabei unterscheidet er die, weiche längst aus jüugeren Hss ergänzt sind, sei es in ailen, sei es in manchen Ausgahen, und die, welche noch der Ausfüllung hedfinfeu. Die Onelle iener Ergänzungen neunt er O. als den mutmaßlichen Vater der hekanuteu jüngeren Hss, und heweist die nahe Verwandtschaft von D mit B. Schließlich stellt er aus Φ die Ergänzungen zusammen, die kunftig Berücksichtigung verdieuen. - In der zweiten Ahhandlung erweist Luchs, daß Sig, Gelenius zur 2. Froheniana 1535 nehen dem Moguntinus anch einen Spireusis benutzt hahe. Dieser cod. S gehört zur Klasse B+Φ (s. ohen), und zwar stehe er Φ näher, so daß B+S oder B+O die La des Archetypns dieser Klasse darstellten, dem danu M als Vertreter einer anderen Rezension gegenüberstehe. Die klare Arheit erhält die Sehnsncht usch der Fortsetzung der Luchsschen Ausgahe rege. Oh wir diese je eriebeu?

24. R. Novák: a) Ze Livins, Zeltschr. far die österr. Gymu. 1890, S. 95.6 h. Dy Zu Livins. Ebenda 1892, S. 193-206. — O) Muv. nicko-kriticka studia k Liviori. Prag 1894, 272 S. Gr. 8. Von Nováks Eigenart ist schon oben (unter II No, 13 und 14) die Rode gewesen. Diese kritischen Erörterungen bestätigen das Urtell. Grodler Field, narekennenwerter Spürsim und ulcht gewöhnliche Kombinationsgebe auf der einen, Mangel am Besonnecht und Zurücksklanng anf der anderen

Seite kennzeichnen diesen philologischen Charakter. In c) scheint seine Bemühung um den Text des Llvius zu einigem Abschluß grekommen zu sein; denn sie fußt auf den früheren Arbeiten und verrät zugleich, daß der Verf. Inzwischen der Erforschung der Livianischen Sprache unablässige und gründliche Mühe gewidmet hat. Wer sich kritisch mlt Llv. beschäftigen will, darf an N. nicht vorübergehen, wenn er nicht Gefahr lanfen will, Gethanes wieder zu thun. Das hat N. selbst nicht immer vermieden, is er wiederholt sich selbst, ohne es scheinbar zu wissen. Ein anderer Mangel ist eine gewisse eigensinnige Engherzigkeit, die sich in der Verwertung seiner Funde zeigt. Er legt der Statistik einen Wert bei, den sie auf diesem Felde nicht beanspruchen darf, and dem Stil des Schriftstellers Zügel an, die schwerlich berechtigt sind. Nnr ein Beispiel dafür statt vieler: XLV 23, 9 hat Ref. einmal vorgeschlagen, secessione in secessionem fecisse zu ändern; N. sagt dazn (in c) S. 264): 'pro secessione non scribit probabiliter F. secessionem <fecisse>, nam secessionem facere-secedere Livlus tantnm in passivo dicit uno loco excepto.' Ware das wirklich ein stichhaltiger Grund gegen jene Vermntung? Darf man den Sprachgebrauch eines Mannes wie L. derartig einschnüren? In der Bedeutung facere, ut quis secedat steht secessionem facere übrigens nicht nur XXXVIII 52. 5. sondern anch in ähnlichem Sinne XXVIII 20. 10. Wie viel in dieser wichtigen Schrift N's steckt, läßt sich aus den angefügten Verzeichnissen der behandelten sprachlichen Materien und Liviusstellen schließen. Die Beweisführung N's können wir leider nar mangelhaft verfolgen, weil er tschechisch geschrieben hat. Aber er hat wenigstens so viel Rücksicht auf die Armen genommen, welche diese Weltsprache noch nicht kennen, daß er die Ergebnisse mit einigen Gründen in einem lateinischen Anhange wiederholt hat. Die Liviuskritik ist ihm iedenfalls Dank schnidig.

 K. Niemeyer, Za Livius. Neue Jahrb. für Phil. 1890,
 S. 707 ff. Unter den Stellen, die N. mit Vorsicht und Sachkenntnis bespricht, ist XXXIII 13, 1-12 die wichtigste. Es wird bewiesen,

daß Livius hier Polybios nicht verstanden hat.

26. F. Gustafsson, De Livil libro XXI emendando. Helsingform 1850. Univ.-Programm. G. hat nanentitle nach Glossemen gejagt, aber auf dem Pürschgange mehr Fehlschüsse als Treffer gethan. Er lat nur bescheinigt, daß die Anzahl wirklicher Interpolationen, nieht Schreiblicher, im Pateaneus sehr gering und unwesentlicher Natur ist. An methodischer Schulang und an Kenntnis des Sprachgebrauche steht G. jedenfalls lacht auf der Höhe.

H. F. Karsten, Ad Livil libros II—VII et XXVIII—XXX.
 Mnemos. XXX (1896), 1—30. Eine stattliche Anzahl von Änderungen

schlägt K. vor, die zum Teil recht glücklich sind. Namentlich zu Buch II und III hat er masches Grate vorgefracht. Es fehlt zwar anch hei ihm nicht an Kühnheiten und Willturlichkeiten, besonders in der Annahme von Einschleibedin; aber sie fallen doch nicht so störweid und der Schaffen eine Schaffen der Schaffen in 1,102. 14, 2; 41, 9; III 67, 2; 68, 11; VII 30, 11) bringt er als nen vor, was vor inm sehon Norsk oder Cobet und an letzterwähnter Stelle Scheibe in Philol. III 559 gewollt haben. Was er zu Buch IIII und V Wertwelbe beigestenert hat, ist von H. J. Müller in dessen neutster Bearbeitung dieser Bücher schon verwertet. Karstens Bedenken gegen II 22,7 magna circumfnas multitudo venit wird vielleicht gehoben durch Verg. Aen. II undigne . . in neutst schraffnas ruit. Poetisch angehaucht ist ja der Ausdruck, wenn man in ihm anch nicht gerade, wie man sehon gewolft hat, eine Prolepse zu seben brancht.

C. Hanpt, Livins-Kommeutar für den Schulgebranch.
 Leipzig 1891 ff., Tenhuer. Buch I, II, III, IV, V, VI—VII, VIII—X,
 XXII kart. je 80 Pf., XXI geh. 2 M.

Haupt ist in erster Linie Geschichtslehrer und legt deshalb in dieser Beleuchtung des L anf den Inhalt und seine Benutzung im Geschichtsunterricht das größte Gewicht. Daneben kommt es ihm daranf an, den Gedankenfortschritt und die Knust der Darstellung in großen Überhlicken und an einzelnen Stellen zu erläutern; er berücksichtigt die Sprache des Schriftstellers nur soweit, als sie Mittel zum Hauptzweck ist. Die Ansführungen des Verf. hefriedigen den Historiker and den Sprachlehrer in seltener Weise. Die Bücher sind warm and klar geschriehen, mit ebenso schönem geschichtlichen wie stilistischen und ästhetischen Sinne. H. benrteilt Livius nicht hloß als Aktenverwender. wonach er von manchem Historiker in einseitiger Weise abgenrteilt wird, sondern als warmherzigen Lehrer seines Volkes und der Menschheit, und er hat gut daran gethan. Nnu sehen wir erst, welche Fülle geschichtlicher Belehrung hei geschickter Behandlung ans der Livinslektüre gezogen werden kann. Namentlich sind Haupts Kommentare für den Lehrer anserst wertvoll, während ihre Ansdehnung und einigermaßen anch der Preis einer eigentlichen Einführung in die Gymnasien hinderlich sind. H. hatte vorher seine Gedauken zur Liviuslektüre nnd einen ausführlichen Plan zur Verteilung derselhen auf die verschiedenen Klassen in dem lesenswerten Programme des Wittenberger Gymnasinms vom J. 1890 dargelegt. Seine Arheiten verdienen größte Verhreitung und fleißige Benutzung.

Adolf M. A. Schmidt, Schüler-Kommentar zu Livii etc. I,
 II, XXI, XXII. Wien, Tempsky. 1894. geh. 1 M. 60. Pf.

Wie der Titel sagt, ist dieser Kommentar iediglich zur Erleichterung der Vorbereitung für den Anfänger bestimmt. Dementsprechend macht er anch am Wissenschäftlichkeit keinen Anspruch, nad in der That gehört das, was wissenschaftlich an dem Buche ist, nämlich die Bezeichnung einzelner Wörter und Verbindungen als archaistlich, nachklassisch, poeltiech oder vuigär, gaz zicht in einen Schlierkommentar.

IV. Zur Sprache des Livius (Gramm., Stil, Lexikon).

 F. Fügner Lexicon Livianum. vol. I. Leipzig, Teubner. 1889—1897. VI. 1572 Spalten. 19 M. 60 Pf.

A. Hildebrands († 1869) Vorarbeiten zu einem Lexicon Livianum sind nach mancherlei Irrfahrten in die Hände des Ref. gekommen. Es steckt eine große Masse Arbeit in diesen Papieren; aber sie konnte nur zum kleineren Teile verwertet werden. Zn stark baben sich seitdem die Anforderungen geändert, die man mit Recht an ein derartiges Speziallexikon stellt. Darum mnßte ein Nenbau anfgeführt nnd jene Papiere konnten nur nachträglich zur Prüfung des Gewonnenen verwertet werden. In diesem Bemüben lst Ref. von fleißigen Mitarbeitern trenlich nuterstützt, deren Namen auf S. IV mit Angabe der von ihnen bearbeiteten Teile anfaeffihrt sind. Das Lexikon strebt nach unbedingter Voliständigkelt und übersichtlicher Anordnung aller echt Livianischen Stellen und bringt den Wortlant soweit, als es zum Verständnis der Bedentung und Verwendung des Artikeiwortes nötig erschien. Aber auch Zusammensteilungen enthält es am Ende längerer Artikei, weiche die Ansnutzung des Stoffes zu sachlichen und sprachlichen Untersnchnngen erleichtern sollen. Die Kritik ist durchweg berücksichtigt, wenn auch eine Übersicht ibrer Bemübnngen erst am Ende des Werkes vorgeführt werden soli. Es wird von der Abonnentenzahl abbängen, ob das Werk welter erscheinen kann: steigt diese nicht beträchtlich, so hört es zn erscheinen auf. Die Bedentung des Werkes ist übrigens nicht nur von den Kennern zugegeben, sondern läßt sich auch ans mancher Anregung schließen, die es direkt oder indirekt bereits gegeben hat.

31. So bat R. Novák (Wiener Studien XV S. 248—259) mit Benntrung des betr. Lexikonartiklels "atque vor Konsonanten und ao vor Gutturalen bei Livisu und Curtim', miersnocht. Seine an sich richtigen Ergebnisse snocht er nicht obne Gewaltthätigkeit zu verallgemeinern, indem er die Überlieferung, wo sie einmal abweicht, in seine Regei zwingt. Natifriich waren dem Ref. bei der Ansarbeitung des Artikleis dieselben Erscheinungen aufgefällen, und seine Beobachtungen über ac vor Gutturafen bei L. hatten H. J. Möller im J. 1887 gerade veranladt, ihm das Material Hildebrands zu einem Lex. Liviannum zuzmeisen, aber er trug Bedenken, dis Sache soz un behandeln, wie N. es geltan hat. Beachtung verdient ja, daß L. ac vor Gutturalen je später je seitener anwendet, und daß atque vor Konsonatien nicht gern als Satzverbindung benutzt wird.

32. Adolf M. A. Schmidt, Beiträge zur Livianischen Lexikorraphie. Pell III. Progr. des Realgymnas. zu Waldhofen a. d. Thaya 1899. Tell III. Ebenda 1892. — Derselhe, Zum Sprachgebrauche des L. in den Bb. I, II, XXII, XXII. 1. Tell. Progr. des Gymn. in St. Potten 1894.

Der Verf. ist Mitarbeiter am Lex. Liv. Seine Untersuchungen sind lehrreich und gewissenhaft gemacht, aber in der Auswahl zwischen nötigen und weniger wissenswerten Dingen nicht durchweg streng genug. In der ersterwähnten Ahbandlung, der Fortsetzung eines Programmartikels von J. 1888, hespricht S. die Sphstantiva auf mentum, die Adj. anf alis, elis, llis nnd bilis, dle Adverhla auf ter und im, die Deminutiva und die griechischen Lehnwörter. In allen Stücken wird bewiesen, daß L. dle Sprache weiter gehildet hat, und zwar mehrfach in einer Weise, die er im Verlanfe seiner schriftstellerischen Thätigkeit als zu kühn gemäßigt zu haben scheint. Die zweite Schrift hringt eine Monographie über contra, Betrachtungen üher den von dem Verf. für das Lexikon vorbereiteten Artikel. - Die dritte beschränkt sich auf die im Titel erwähnten Bücher und enthält znvörderst eine Art Prolegomena zu einer künftigen Liviusgrammatik. Diese Einleitung verhreitet sich über die Elemente des Livianischen Stils (Archaismen, Poetisches, Vnlgäres und Nachklassisches, Gräzismen) und üher die Stellung der Liviuslekture (L. gehöre erst in die 7. Klasse). Auf dlese Dinge folgt eine Formenlehre des Substantivs. Hier besonders macht es sich fühibar, daß der Kreis zu eng gezogen ist, denn das verwertete Material reicht zu sicheren Schlüssen nicht aus.

A. Koeherlin, De participlorum usu Liviano capita selecta.
 Diss. Erlangen 1888. 56 S.

Erst bespricht K. die freiere Art des L., Partizipien zu verbinden, dann den Gebrauch des Part. Fnt. Aktivi hel L., Curtias und Florus. Für jene Erscheinung, die kopulative Verbindung konjunkter und absolnter Partizipien und konjunktionaler Nebensätze mit Partizipien, nimmt Verf., das sie sich in den späteren Deskaden hänfen, den Einfinß der griechischen Quelle (des Polyhlos) an; den Gebrauch der Part. Fut. Akt. sucht er nach der Bedeutung zu ordnen und weist auf die Fortbildung derselben bei Curtius nach. 34. G. Wnlach, De verbis cum praepositione per compositis apud Livium I (II ist bisher nicht erschienen). Progr. der Realgymn. zu Barmen 1889. 34 S.

Verf. hat in seiner gelungenen Dissertation (Halle 1880) die Präp. per bei L. behandelt. Daran schließt sich diese Abhandlung, die 20 Komposits mit per, soweit sie bei L. vorkommen, aufführt und kritisch belenchtet. Die Abhandlung beweist, was die Tertkritik aus einem Lex. Lithanom gewinnen kann.

 L. Winkler, Der Infinitiv bei Livius in den Bücbern I, XXI nnd XLV. Progr. des Gymn. in Brüx. 1895. (Vgl. oben I, No. 5.)

In alphabetischer Belhenfolge stellt der Verf. die Verben nud verbahen Verblündungen zusammen, die den Inf., dann die den Ac. c. Inf. and endlich die den sog. Nom. c. Inf. bei sich baben. Als Anhang bietet er mancherlei Einzelheiten dar, namestlich Bemerkungen bietet die Ellipse des Subjektwortes und esse im Acc. c. Inf. Schon aus dieser kurzen Darstellung läßt sich manche Ergänzung zu Drägers Histor. Syntax und shnlichen Werken gewinnen; aber um feste Ergebnisse zu erzielen, reicht das Material nicht ans, das der Verf. herbeigezogen hat, wenn anch die unter den Bütchern getroffene Wahl auf den ersten Blicke tewas für sich hat. Hätte W. einen Punkt seines Programms durch den ganzen Autor beleuchtet, so wäre die Arbeit wertvoller, als sie es jetzt werden konste.

 C. Haupt, Anleitung zum Verständnis der Livianischen Darstellungsform. Leipzig 1892, Teubner. 86 S.

Zur ersten Einführung in einige Besonderbeiten der Livianischen Stilistik ist das Schriftene nehr zut gesignet. Dem Schlieft Früllich, für den es der Verf. zunächst bestimmt hat, bietet es zu viel. Der Verf. bespricht erst das Wesen der historischen Periode, glebt dann methodische Anweinungen zum Verständnisse und zur Übersetzung schwierigerer Perioden (exemplifiziert an XXI 4); daranf behandelt er grammatische Eigentfinischkeiten des L. (S. 17-35), namentlich die reiche Verwendung der Partizipialkonstruktionen und die Konstruktion anch dem Sinne, alles in felsiansigen Betrachtungen; im 4 Kap, bespricht er die Wortstellung (Anspher, Chiasmus und ihre Verbindung), em schließlich einige untagreiche Perioden zu erklitzen. Für den Studierenden und den Lehrer ist diese Schrift neben den Kommentaren (s. oben No. 39) überans anregend.

S. G. Stacey, die Entwickelung des Livianischen Stiles.
 Archiv für lat. Lexikographie und Gramm. XII 1, S. 17—82.

Von Wölfflin angeregt, hat St. es unternommen, die bisherigen Untersuchungen über die Eigenart des Liv. Stils zusammenzufassen und zu erweitern. Von der tüchtigen Arbeit läßt sich sogar behanpten, daß sie den Gegeustand in gewissen Fragen abgeschlossen oder wenigstens dem Abschinß nahe gebracht hat. Bisweilen tritt St. zu sicher anf, z. B. wenn er 21 43, 7 agite cum dijs (uicht dels) bene invantibus durch archaische Stellen (zunächst Ennius ann. 203) halten zu könneu melnt. weil agite dnm (so schreibt man seit H. A. Koch) von Llvlns selt dem 7. Buche anfgegeben sei als 'weniger gut'. Lexikon Sp. 821 hätte ihn belehren können, daß L. age dnm bls ln die spätesten Bücher weiter verwendet; lst das etwa dann nicht weniger gut? Zn sagen, alle Hss hatten ja 21 43, 7 cum, klingt lrreführend; denn es läßt sich nnr von P reden, wo alle anderen davon Abschriften sind. Ob man freilich nicht ebenso richtig die Prap. (P hat en) streichen könnte, als sie in dnm verwandeln, bliebe zu erörtern; aber cum diis bene lavantibus hat L. schwerlich geschrieben, am wenigsten an der beregten Stelle. Zu ähnlichen Erwägungen und Bedenken giebt St.s Artikel noch mehrfach Anlaß, aber das hindert nicht, denselben mit Freuden zu begrüßen. Denn es weht ein frischer Hauch der Unmlttelbarkeit durch ihn, er behandelt die Sache unter großen, fruchtbaren Gesichtspunkten und vor allem anf elner genfigend breiten und festen Grundlage. Dies trifft namentlich auf den Abschnitt zu, der vom Einfigß des Ennius auf L. handelt (S. 22-33), und den über Vergils Bnc. und Georg. Über die Aen. läßt sich u. E. noch mehr sagen. Die Annahme scheint nicht zu gewagt, Verg. habe für seine Aeu, aus den ersten Büchern des Livius manche Anregung, anch sprachliche, empfangen. Die von St. beigebrachten Belege sind ans allen Büchern der Aen, entnommen, was sich bei dieser Annahme leicht erklärt. Daß L. seinerseits unter starkem Einflusse seiner Quelle steht, poetischer und annalistischer überhaupt, ist natürlich. Nach Vergils Tode wird Liv. von dessen Aen. weitere Anregungen erhalten haben (wie M. Müller angenommen hat, etwa von Buch 26 ab). Sehr lehrrelch ist das 5. Kapitel 'Stilverbesserungen und Stiläuderungen', in welchen Liv. als Schöpfer und Verbesserer seiner Schreibart beleuchtet wird.

38. Ähnlich wie Hanpt schon 1890 (s. S. 72 nuten) hat man sich mehrfach mit der Frage beschäftigt, wie die Livinslektüre auf der Schnle recht untzbringend zu gestalten sel. Ich erwähne von solchen didaktischen Versuchen hier kurz folgende: a) G. Hergel, Klassikertleiture und Reallen. Zur Livinslektüre. Progr. Brüt 1892. b) P. Maresch, Die Livinslektüre in der Qulata. Progr. Ungarisch-Hradisch 1892. c) H. Brennig, Über den Wert und die Verteilung der Liviuslektüre für Gymn. Progr. Rastatt 1893. d) A. Polaschek, Der

Anschanungsanterricht mlt besonderer Rücksicht auf die Liviuslektüre. Progr. Czernowitz 1894. Endlich e) O. Altenburg, Zwei Studien znr Schnlanslegung der 4. Dekade des Livius. Lehrproben und Lehrgange (Halle, Waisenhaus) Heft 49, S. 60-75; Heft 50, S. 1-27. In diesen Schriften werden alle möglichen Fragen beantwortet, aber bel weitem nicht übereinstimmend. Hergel plaidiert für eingehendere Behandlung der Realien, zwar in Anlehnung an den Antor, aber doch darüber hinausgehend his zur Ausfüllung größerer Kreise. Maresch legt in seiner frisch, fast begeistert geschriebenen Abhandlung auf den Gewinn ethischer Stoffe zunächst aus dem 1. Buche großen Wert. Brennigs Stärke liegt in der Verteilung des Stoffes auf verschiedene Klassenstnfen, will Geschichts- und Sprachnnterricht einander näher bringen and stellt einen Kanon der Lektüre für alle 4 obersten Klassen auf (ähnlich wie C. Haupt). Polaschek macht bemerkenswerte Vorschläge, Anschannngsmittel in der Lektürestunde zu benntzen und exempliziert dahei namentlich auf Liv. XXI 21 n. 22. Altenburg weist mit Recht anf den hohen Bildnngsgehalt hin, den die 4. (aber anch die 5.1) Dekade für Primaner enthalte. Er empfiehlt in Klassenund Privatlektüre, die sich einander zu ergänzen hätten, diesen Schatz zu heben, indem er zwei große Kreise unterscheidet: XXXI-XXXIII der Krieg mit Philipp, XXXIV ff. der mit Antiochus. Der zweite Anfsatz (Heft 50) bringt "Bansteine zur Kunst der Übersetzung des Livins ins Dentsche"; sein Hanpstück besteht in 'Grundzügen einer Satzlehre in den Dienst der Übersetzungskunst gestellt'. Der feinsinnige Verfasser sagt darin nicht allein dem Grammatiker manches heilsame Wort, sondern trägt anch zum Verständnis des 31. Bnches bel, aus dem er die Beispiele zu der neuen Satzlehre entnommen hat.

Bemerkung: Die Schriften, welche geschichtliche Fragen und Quellenuntersnchungen betreffen, sind bis zum Jahre 1893 in dem Ref. des Herrn L. Hüter besprochen; soweit sie von 1894 an erschlenen sind, will sie Herr Prof. Holzapfel in seinen Bericht über röm. Geschichte anfnehmen.

# Bericht über die Litteratur zu späteren römischen Geschichtsschreibern von 1891 bis einschliesslich 1896.

### Dr. Theodor Opitz. Professor am Kgl. Gymnasium zu Dresden-Neustadt.

## Ampelius.

G. Schoen, Die Elogieu des Angustusforums und der liber de viris illustribus urbis Romae (Cilli, Progr. 1895) S. 21-38.

Der Verf. erörtert ausführlich die Frage usch der gemeinsamen Quelle von Ampelius, Florus und de vir. ill. Siehe uuten S. 118.

### Eutropius.

Manitius, Philologisches aus alteu Bibliothekskatalogen, Rh. Museum N. F. 47, Ergänzungsheft S. 88-89.

In folgenden mittelalterlichen Bibliothekskatalogen (bis 1300) kommt Eutropius vor: Frankreich: Cluny, Bec. S. Amand, Chartres. Deutschland: Regensburg, Bamberg, Großbritannien: Durham, Canterbury. Italien: Pomposa.

Hugo Willrich, de conjurationis Catilinariae foutibus. Dissertatio inanguralis. Gottingae 1893, officina academica Dieterichiana. 8. 43.

Eutrops Bericht über die Catilinarische Verschwörung stammt wahrscheinlich aus Livius.

Josef Sorn, der Sprackgebranch des Historikers Entropins. Ein Beitrag zur historischen Grammatik der lateinischen Sprache. Lalbach 1892. Druck der Katholischen Buchdruckerei, Im Selbstverlag des Verfassers. II und 39 S.

Rez.: Wochenschrift für klass. Philol. 1893 No. 37 S. 995 bis 997 (tz). - Berl, philol, Wochenschr, 1893 No. 47 S. 1484-87 (Runl). Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898. II.)

Der Verf. hatte den Sprachgebranch Eutrops schon in 2 Programmen (1888 und 1889) behandelt, vgi. in diesen Jahresberichten LXXII (1892, II) S. 21. Nunmehr hat er seine Untersuchungen in vorliegender Schrift zusammengefaßt. Der Stoff wird in folgenden Abschnitten behandeit: Substantiva, Adjektiva, Pronomina, Adverbia, Verbum, Subjekt, Prädikat, Kongruenz, Attribut, Kasus, Präpositionen, Koninnktionen, subordinierte Sätze, Participia, Wortstellung, Satzstellung und Periodenban, Anfhebung der Concinnität, Kürze und rhetorische Fülle des Ansdrucks, Wortschatz und Phrascologie. Bei den Kapiteln 'Verbum' und 'Kasns' werden die Koningations- und Deklinationsformen mit besprochen. Im allgemeinen kann man mit dem Verfahren des Verfassers einverstanden sein. Nicht selten werden freilich Ansdrücke und Konstruktionen behandelt, bei denen anch nicht der mindeste Grund zur Erwähnung vorliegt. Die Stellen ans Eutrop sind mitnuter in den beiden vorhergehenden Abhandlungen vollständiger angegeben, so daß diese auch nach dem Erscheinen vorliegender Arbeit noch nicht entbehrlich sind, mitnater fehlen sie gänzlich, z. B. S. 5 bei mox and procul dabio. Vielfach wird der Sprachgebrauch anderer Schriftsteller znr Vergieichnng herangezogeu, jedoch in sehr ungleichmäßiger Weise, bald nur der eines einzelnen Antors, baid der einer ganzen Reihe. Das Schlußresultat lautet S. 39: Eutrop hat sich somit bemäht, klassisch zu schreiben. Er ist diesem Bestreben treu geblieben. ohne sich jedoch vom Sprachgebranche seiner Zeit ganz emanzipieren zn können.

Anf etliche Ungenauigkeiten im einzelnen habe ich Rez. 996 f. aufmerksam gemacht.

Petschenig, colligere = tollere. Archiv für lateinische Lexikographie VIII S. 140.

Entr. 9, 23 verdient die Lesart colligeretur den Vorzng vor tolieretnr (vgl. nnten S. 120).

Die anf germanische Verhältnisse sich betriebenden Stellen Entrops sind zusammengestellt bei Riese, das rechtzeheinische Germanien in der antiken Litteratur (Leipzig, Tembure 1892), siehe Erstes Register S. 455. Zu Grunde liegt der Harteische Text. IX, 9 (S. 211) wird Laeliano (en Rihl und Dropsen) statt Lucio Aeliane eingesetzt.

Nnr der Vollständigkeit halber erwähne ich:

\*Entropins, books 1-6 (with omissions). With maps, notes etc. by A. R. Hallidie. London, Percival. 12.

\*Entropius, books 1 and 2. With notes, vocabulary and exercises by W. Weich and C. G. Duffield. London, Macmillan. 18.

\*Entropins, books I and 2. With notes and vocabulary by Co. Caldecott. London, Longmann. 18.

\*Entropins. Literally translated by John Gibson, London, Cornish. 12.

\*Entropius, para uso das escoias. Aunotado por A. E. da Silva Dias. 7. ed. Porto 1895, Magathaes e Moniz.

#### Florus.

#### 1. Allgemeines.

Eugenins Laurenti, de Julio Annaeo Floro poëta atque historico pervigilii Veneris anctore. Rivista di filologia XX (1892) S. 125-143.

In der Ausdrucksweise des pervigilinm Veueris finden sich Spuren afrikanischen Lateins, besonders im Gebrauch der Praposition de, ferner Nachahmnng des Statius (silvae I, 2), anch Beziehungen zu Apuleins, namentlich aber führt die Art und Weise, wie Venus besungen wird, anf die Zeit Hadrians. Anch in den im cod. Salmasianus ganz in der Nähe stehenden Versen des Florus (I, 245 Riese) zeigt. sich derselbe Gebrauch von de, und in ihnen wird Bacchus angerufen, wie Venus im Pervigilinm. Der Verf. dieses Gedichtes, der in der vita Hadriani erwähnte Dichter und der Historiker sind identisch. dafür spricht außer dem anch bei diesem nachweisbaren Gebrauch von de die ganze Diktion, die 'florida et poëticae affinis' ist. Ihm ist auch der Dialogus Vergilins orator an poëta zuzuschreiben. Dies wird bestätigt durch pervigil. 2 vere natus est Jovis (so ist nach cod, Salm, zu leseu), denn der Rhetor erzählt, er sei auf Kreta, der patria Tonantis, gewesen, und dort hat er nach Lanrentis Vermutung die sonst wohl kanm verbreitete Sage erfahren, daß Jupiter im Frühling geboren worden sei. Die Schwierigkeit ferner, die die Verschiedenheit der überlieferten Namen bietet, sucht der Verf, durch die Vermutung zu lösen, daß nuser Schriftsteller L. Julius Annaens Seneca Florus hieß. wobei er eine Adoption annimmt und einerseits die Häufung der Namen, andrerseits die Bezeichnung des Mannes durch einen beliebigen von diesen durch Beispiele belegt, die Namensform im Bruxellensis aber (P. Annius) anf paläographischem Wege zu erkiären ancht. - Die hier skizzierte Beweisführung ruht z. T. auf sehr schwachen Füßen, z. B. was die Annahme des afrikanischen Lateins, die Nachahmung des Statius und die Ansetzung unter Hadrian betrifft. Darnach muß also anch die versuchte Identifizierung des Verfassers des pervigijiums mit dem Historiker, Dichter und Rhetor Florus als mindestens sehr unsicher bezeichnet werden.

6.0

A. Miodoński, über die Entstehungszeit des Geschichtswerkes des Florus. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. 1891. S. 219-223.

Verf. wendet sich gegen die Anushme Ungers, daß Florus sein Geschichtswerk erst unter Mark Aurel abgefaßt habe. Unger entschied sich nämlich proceminm & 8 für das in N überlieferte Präsens revirescit (B hat reviruit) und verstand es eben von der Regierung des genannten Kaisers. Dem gegenüher hetont Verf. mit Recht, daß dann notwendigerweise eine Zeitangahe hinzugefügt sein müßte, die dem vorhergehenden suh Traiano principe eutspräche. Welche vou beiden Lesarteu ührigens den Vorzug verdiene, ist nicht leicht zu sagen und ist anch für die Entscheidung der vorliegenden Frage nicht von prinzipieller Bedentung. Zweitens weist der Verf. nach, daß Florus' Angahe a Caesare Angusto in saeculum nostrum hant multo minus anni ducenti sich unhedeuklich von 150-160 Jahren verstehen läßt, da ähnliche sehr ruude Zahlen sich auch sonst bei ihm finden. Schließlich uimmt er mit mir an, daß I, 5 (11), 8 uuter Faesulae nicht die bekannte Stadt dieses Namens bei Florenz, sondern ein Ort in der Nähe Roms zu verstehen und darnach die Worte idem tunc Faesulae, quod Carrhae unper zu erklären seien. So kommt er zu dem gewiß richtigeu Schlußresultat, daß 'an der verhreiteten Behanptung, Florus habe unter Hadrian geschrieben' uicht zu rütteln sei. Er fügt noch hinzu, daß er mit dem Dichter und Schulredner ideutisch sei.

- A. Riese, über die Glanbwürdigkeit des Florus. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst. IX (1890) 8, 216-218,
- J. Ashach, Vortrag über dasselbe Thema, gehalten in der Gesellschaft für Altertumskunde in Prüm. Referat daselhst. S. 303-304.
- Um die Frage nach der Giaubwürdigkeit des Florus 'methodisch zu eutscheiden', vergleicht der Verf. den Abschnitt dieses Autors 'über die von Casar und zwar nur die von ihm in Germanien und Britannien geführten Kriege' mit den eigenen Berichten Casars, 'weil wir zu diesem Abschuitte (I, 45 = III, 10) nicht nur die Quelle in Caesars hellnm Gallicum noch hesitzen, sondern auch, weil dieser Quelle keine andere bessere jemals zur Seite gestanden haben kann, aus der etwa die Verschiedenheiten des Florus von Casar hergeleitet werden könnten'. Auf diese Weise wird der Nachweis versucht, daß Florus sich in seinem etwa 50 Zeilen umfasseuden Berichte eine ganze Reihe größerer und kleinerer Irrtimer habe zu Schulden kommen lassen. Schließlich gelangt der Verf. zu dem Resnitate, daß man keiner einzigen Nachricht

bei Florus ohne weiteres vertranen darf, 'vielmehr in jedem Worte auch die starke Möglichkelt solcher absichtlichen oder unabsichtlichen Irrtumer annehmen mnß, welche zu erkennen uns die Mittel nicht immer zn Gebote stehen'.

Dem gegenüber betont Asbach mit Recht; daß in Casars Kommentarien alles 'den Eindruck der feinsten Berechnung mache', und daß neben dessen Darstellung eine andere selbständige vorhanden gewesen sei, nämlich die des Livius, die uns in den Berichten bei Florus. Cassius Dio nud Orosius vorliege. Darans ergiebt sich, daß die Abweichungen von Cäsars Darstellung nicht eo loso als Irrtümer bezeichnet werden dürfen. Der Bericht schließt mit der Bemerkung, daß die wirklichen Verseben bei Florus nicht zahlreicher selen, 'als wie bei anderen Antoren, die auf das Zusammenrücken rhetorischer Motive ansgehen'. § 14 wird Bergks (sehr kühne) Konjektur Iteram de Germanorum gente Tencteris Treveri querebantar empfohlen and & 18 Casuella für tiefer verderbt erklärt.

Franz Schmidinger, Untersuchungen über Florus. Besonderer Abdruck aus dem 20. Supplementbande der Jahrb. f. Philol, S. 781-816. Leipzig 1894, Tenbner.

Rez.: Revue critique 1895 S. 52-53 (P. L.). - Wochenschrift für klass. Philologie 1895 No. 8 S. 211-213 (Opltz). - Berl. philol. Wochenschr, 1895 No. 8 S. 237-238 (Rühl). - Nene philol. Rundschan 1896 No. 23 S. 356-357 (Weise). - Archly für lat. Lexikographie IX S. 151. - Gymnasium 1894 S. 866 (Egen). - Blätter für baverische Gymnasien 1895 S. 595 (Weymann).

I. Julius oder Annins Florns? Verf. nimmt an, daß Florus nicht Julius (B), soudern Aunius (so die übr. Hss) hieß. Diese doppelte Angabe sucht er darans zu erklären, daß die Überlieferung in B (IVL, wobel in L ein halb so großes I eingeschrieben lst) nrsprünglich gar nicht Jull bedeutete, sondern IV libri, nnd diese Abkürzung nur von eluem Abschreiber falsch anfgelöst worden sei.

II. Belträge zn den Nachrichten über die änßeren Lebensumstände des Annins Florus. Verf. sieht es als selbstverständlich an, 'daß Rhetor, Dichter und Historiker ein und dieselbe Person sind'. Darnach stellt er die Thatsache fest, daß Florus 122 in Rom war. Weiter erschließt er daraus, daß transmarini wiederholt = Graeci ist, daß die epitome in Italien abgefaßt ist, eine Beweisführung, die auf ziemlich schwachen Füßen steht.

III. Stllistlsche Anklänge au Vergll. Dieser Abschnitt bietet im einzelnen manches beachtenswerte Resultat. Dabei werden solche vergilische Reminiscenzen auch zu dem Zwecke herangezogen, um 86

eine Estscheidung über zweifelhafte Lesarten zu treffen. Vielfach kann man dem Verf. beistimmen: pag. 5, 18 (ed. Jahn) förem (X) statt frugem (B), 6, 23 prior (X) statt prins (B), 38, 31 accassit (X) statt erlasit (B), 88, 14 erupere Capsam (B) statt erupere Capsa (N). Anderes beltst zweifelhaft. Nicht billigen kann ich 7, 50 dircen matrem ipsam cum finitimis luctatus est. vgl. Rez. S. 212. Zam Schlusse dieses Abschitts stellt Verf. auch etliche Antlänge am Horaz zusamsen, was freilich sehr zweifelbaft bielbt. Namentlich geht die Stelie 24, 13, an der Pyrrhas ach se fömische Volk mit der Leranischen Hydru vergieicht, sicher nicht auf Horaz od. 4, 4, 61 zurück. Findet sich doch diese Anterung des Pyrrhas anch App. Sam. 3, 10, 3 nud de vir. dil 35, f.

1V. Textkritische Beiträge. Ich hebe das Wichtigste hervor: 6, 24 increpat statt inridet. — 16, 2 wird Einschlebung von eis mit Recht für überfülssig erklärt. — 38, 10 nt qui (N) statt ot quia (B). Wohl richtig: ibbrjens schon von H. J. Müller empfohien. — 63, 25 nattuordecim (N) tatt treceim (B). — 69, 3 quod an der Spitze der 3 Sütze (mit N, das 3. Mal anch mit B). — 117, 16 constituit (M) statt constituit om der eine der de Autoricht von M reicht nicht aus.

V. Handschriftliche Beiträge. Verf. macht uns mit cod. Mon. lat. 6399 bekannt. Diese Hundschrift ejeböt in dieselbe Klasse wie N und die von Beck (siehe S.87 f.) behandeiten Hss., ist aber aus keiner von diesen abgeschrieben. Daber kann sie mit dazu dienen, den gemeinsamen Artehypus dieser Klasse zu konstitutienen. Lesarten natürlich, die nur durch sie überliefert sind, haben wenig Anspruch auf Berücksichtigung.

Manitins, Curtius and Fiorns. Rh. Mus. N. F. 47 S. 466.

Verf. zählt 4 Stellen anf, an daeen sich bei Florus 'einige kann mäßlige Übereinstimmungen des Stils mit Cartius zeigen'. Ich finde diese Übereinstimmungen sehr gering, höchstens abgesehen von Cart. VIII. 9, 10 und Flor. I, 7 (13), 17. Auch wollen 4 Stellen wenig beweisen.

Manitius, Philologisches ans alten Bibliothekskatalogen. Rh. Mus. N. F. 47, Ergänzungsheft S. 71—72.

In folgenden mitteialterlichen Bibliothekakatalogen (his 1300) kommt Florus vor: Frankreich: Chartres, Bec, Corbie, Limoges. Deutschiand: Lorsch. — Anm. 4 teilt Verf. etliche mitteialterliche Citate aus Florus mit.

Hugo Willrich, de conjurationis Catilinariae fontibns. Dissertatio inauguralis. Gottingae 1893, Dieterich. S. 42-43. Des Florus Bericht über die Catilinarische Verschwörung ist aus Sallnst geschöpft.

G. Schoen, Die Elogien des Augustnsforum und der liber de viris ilinstribns (Cilli, Progr. 1895) S. 23—28.

Der Verf. weist Hildesheimers Annahme der Benntzung des Florus durch die Schrift de vir. Ill. mit Recht zurück und erörtert die Frage nach der gemeinsamen Quelle von Floras, Ampelius und de vir. Ill. Siebe naten S. 118. Das Schlüdresultat Lantet: Die Abchenitz I, I7 (de seditionitus), II, 2. 3. 4. 5. (seditio Tiberi Gracchi, sed. O. Gracchi, sed. Apulciana, sed. Dresiana), II, 14 (res and Cassare Augusto) nad II, 34 (pax Pathorum et consecratio Augusti) sind fast vollständig ans einem biographischen Werke genommen, welches die berühmten Manner in der Art des liber menorialis des L. Ampeling geordente hatte.

Hirzei, über den Dialog 'lst Virgil Redner oder Dichter' in 'Der Dialog', Lelpzig 1892. S. 64-70.

Das Wesentlichste ans den Erörterungen des Verf, ist etwa folgendes: man kann diesen Dialog als eine Art Fortsetzung des Taclteischen bezeichnen, da die von Tacitns erörterte Frage nach dem Verhältnis von Dichtkunst und Beredsamkeit noch immer das Thema manches Gespräches bilden mochte. Anch hier findet sich Gegenüberstellung eines dem Dienste der Musen gewidmeten und eines mehr praktischen Lebens, diese wird dadnrch noch verschärft, daß der Gegensatz zwischen Tarraco und Rom dazu kommt. Da der Dialog abbricht, bevor Virgil überhaupt erwähnt wird, so vermntet der Verf., daß der Übergang zu diesem etwa in folgender Weise hergestellt worden sei: Florus erzählt, daß er Knaben Unterricht erteile. Nun stand aber Virgil damals im Mittelpunkt des Jngendunterrichts, also iag es sehr nahe, daß anf ihn die Rede kam, vielleicht in der Weise, daß der Unbekannte sich mißbilligend über die Art der dabei üblichen Virgilerklärung änßerte. - Hinsichtlich der Identität des Verfassers des Dialogs mit dem Historiker macht der Verf. S. 70 Anm. 1 daranf anfmerksam. daß, wie Fortnna in der Epitome eine so große Roile spielt, sie anch pag. 107, 5 und 108, 36 (ed. Halm) vorkommt, nnd daß auch in der Epitome 'eine gewisse Nelgung zu iandschaftlicher Schilderung vorhanden ist'

### 2. Kritik, Erklärung und Sprachgebrauch.

J. W. Beck, zur Würdigung der Leidener Florushandschriften codd. Voss. 14 und 17. Commentationes Woelfflinlanae (Lipslae 1891) S. 159—167.

Derselbe, observationes criticae et palaeographicae ad Flori epitomam de Tito Livio. Groningae typis Jacobsianis 1891. 4. 28 nnd XXXVI 8.

Rez.; Berl. philol. Wochenschr. XII No. 14 S. 426-427 (Rühl). - Wochenschr. für klass. Philol. IX No. 35 S. 951-953 (Opitz). -Liter, Centralblatt 1891 No. 31 S. 1048 (A. H.). - Dentsche Litteraturzeitung 1891 No. 36 S. 1306 (H. J. Müller).

Um die Kritik des Florus anf eine breitere und festere Grundlage zn stellen, als sie der Bambergensis (B) nnd der Nazarianus (N) bieten, hat der Verf. den Vossianus 77 aus dem 13. Jahrh. (V), den Vossianns 14 aus dem 11. Jahrh. (v) und den Harleianns 2620 ebenfalls ans dem 11, Jahrh, (H) herangezogen. Alle 3 Handschriften gehören in dieselbe Klasse wie N, denn sie haben mit diesem pag. 110, 1-24 (Jahn) die Lücke und pag. 123, 1-26 den Schinß gemeinsam. Da sie iedoch die Lücken in N pag. 28, 23 und 82, 6 nicht, wohl aber die in B 61, 20 haben, and ferner V anch sonst mitnater mit B übereinstimmt, ja ein paarmal aliein das Richtige hat, so schließt daraus der Verf., daß VvH nicht nur nicht direkt von N abhängig sind, sondern eine dritte Klasse der Handschriften bilden, die in V rein vertreten sei, in Sonren aber anch in v and H. Ich möchte dieser Annahme nicht so nubedingt beistimmen. Denn einerseits ist von H doch ziemlich wenig bekannt, andererseits müssen noch mehr Handschriften herbeigeholt werden, ehe man zn einem so bestimmten Resultate gelangen kann. Jedenfalls hat sich der Verf. durch seine Untersnchungen nm die Kritik des Florus ein großes Verdienst erworben, nameutlich anch dnrch die im 2. Teil der größeren Abhandlung (S. II-XXXI) gegebene tabellarische Zusammenstellung von etwa 200 Stellen.

In beiden Anfsätzen bietet sich natürlich dem Verf. vielfach Gelegenheit, einzelne Stelien mehr oder weniger ansführlich zu besprechen. Das Bemerkenswerteste ist etwa: pag. 5, 19 Jahn (3, 21 Halm) quattuor gradus processusque mit VvN, während in B processusque fehlt. - 6, 11 (4, 7) abiectus NV statt iactatus B. - 7, 13 (5, 3) dolose mit Jahn. -7, 23 (5, 15) in equis et in armis mit NV, während in B in vor armis fehlt. Ebenso wird 32, 25 (26, 22) and 83, 11 (70, 1) anf Grand derselben Handschriften die Wiederholnng der Präposition gebilligt und zwar mit Recht. - 13, 11 (10, 7) faucibus incnbaret NV ohne das in B eingefügte in. Richtig. - 13, 21 (9, 31) quippe cnm BV mit Ellipse des Prädikatverbnms. Wohl richtig. - 24, 17 (19, 20) video me, inquit, piane procreatum Herculis sidere nach NVv gegen semiue B. An sich nicht übel, aber das Kompositnm pro creatum spricht doch für semine. - 30, 15 (24, 24) infestnm et insessum NVv, insessum B. Ersteres ist wenig wahrschelnlich. - 39, 23 (32, 12) saltem vel oculis mit NVv. Wohl richtig. - 43, 11 (35, 18) wird mit Recht uach B de industria beibehalten, während in NVv die Präposition fehlt. - 44, 10 (36, 14) ne non aliquo ducem genere agere videretur nnr V, aber richtig. -46, 7 (37, 24) qui bis Brenno duce (eigene Konjektur). Wenig wahrscheinlich. - 47, 3 (38, 20) consurgunt mit NVv gegen exsurgunt B. Nicht unwahrscheinlich. - 49, 19 (40, 31) mlt Vv bellum sederet statt de bello sederet B bello sederet N. Offenbar war jedoch im Archetypus von NVv de ausgefallen, nud in Vv ist dann willkürlich korrigiert worden. - 53, 20 (44, 13) snmmus vir astu et audacia, nur V, aber entschieden beachtenswert. - 57, 23 (48, 5) rex callidissimus populum Romanum armis luclitum et invictum opibus adgressus est mlt Vv, während lu B armls invlctnm opibus adgressus est überliefert ist und N inclitum statt invictum hat. Dadurch geht aber der scharfe Gegensatz zwischen armls und opibus - es haudelt sich nämlich um Jugurtha - völlig verloren. Deun daß er das armis invlctum römische Volk opibus adgressus est, war doch eben das Besoudere. -58, 22 (48, 37) Zamsm quidem frustra involvit. Falsch, vgl. Rez. S. 953. - 63, 22 (53, 15) ju mare sinistrum mlt NVv. Sehr hart. -84, 14 (71, 4) ln principe gentlum populo mit NVv, während in B gentium fehlt. Richtlg. - 86, 15 (72, 30) ad vexillnm in auxllium vocatis nnr mit H (ad vexillum ad auxilinm N). Der Zusatz in oder ad auxilium ist nicht am Platze. Wem sollen denn die Sklaven zu Hülfe kommen? Es haudelt sich einfach darum, daß sie uuter die Fahnen gerufen werden. Auxilium ist eine Dittographie zu vexillum, dle in B das Richtige, das in V überliefert ist (ad vexillum vocatis), verdrängt hat, während in N beides nebeneinander steht. -89, 10 (75, 11) ant in Punica aut in Cimbrica urbe mit NVv. Schwerlich richtig. - 90, 3 (75, 38) iu patentibus templis mit NVv (peueteutibus B, penetralibus Jahu). Vielleicht richtig. Dem Zusammenhange nach erwartet man frellich mehr elueu Begriff, wie 'in den innersten Teilen der Tempel'. - 91, 5 (76, 34) guld alind quam mit NVv gegen smplius B. Wohl richtig. - 94, 13 (79, 29) externis mlt NVv gegen exteris B. Uusicher.

Derselbe, nachträgliche Bemerkuugen zu Florus. Berl. philol. Wochenschr. 1891 S. 258-260.

1. Lellt der Verf. ans einer ihm von Wolfflin zur Verfügung gestellten Kollation von N bemerkenswerte Berlehtigungen zn Jahns Angaben mit. 2. giebt er zu ettlichen Stellen seiner observationes Nachträge. Dabei empfiehlt er mit Recht 100, 18 (35, 20) aus Vv Pomet exdem einzusetzen. Wenu daegegen in den Worten 8,1 (5, 24) Quirinam in caelo vocari in Vv in fehlt, so macht dies keineswegs 'die Wahl schwer'. Denn der Dativ caelo könnte unmöglich — ad caelum sein, nnd in ist einfach im Schlusse von Quirinnm verschwanden. Und wenn der Verf. findet, daß 21, 20 (17, 5) die Lesart von NVv a latere (B late) dadurch unterstittet wird, daß diese Worte auch einnal im Dialogusfragment vorkommen, so hemerke ich folgendes: erstens ist an dem Ansdruck a latere gar nichts Besonderes, nnd zweitens giebt er an vorliceender Stelle keinen Sinn.

Alfons Egen, quaestiones Florianae. Progr. des Kgl. Paulinischen Gymnasiums in Münster. 1891. 4. 17 S.

Rez.: Wochenschr. für klass. Philol. VIII No. 43 S. 1170-72 (Opitz). — Archiv für lat. Lexikographie VII S. 613-614.

Im 1. Telle dieser Abhandlung wendet sich der Verf. gegen Bleitigk, der die von ihm in seiner Dissertation der Flore historico olecutionis Taciteae imitatore (Minater 1882) behanptete Nachahmang des Tacitus durch Florus geleegnet hatte, nod sucht die Richtigkeits einer Anschanung von neuem zu erweisen, wobel er bereitwillig zugieht, daß Florus außer Tacitus auch noch andere Schriftsteller mit: Erfolg studiert habe. Zu dem Zwecke führt der Verf. übereinstimmende Äußerungen beider Bere Regierungstorm, attiliche Zustände, Religiöses und Politisches an, ferner Übereinstimmung im Gebranch gewisser Ausdrücke und Redensarten, sowie in der Wortstellung, dann mancherfel aus der Syntax, z. B. Ellipse von esse, Gebranch der Kasua, so elabi und invadere mit dem Accusativ, weiter apad — in, Parenthesen (rarum alisa decus) u. s. f. Mag anch manches devon auf Zefall berthen, im ganzen hat der Verf. mit seiner Behanptung recht, zumal da er selbst betont, daß Florus eventeull insciss (S. 6) nachgeahnt habe.

Im 2. Telie (S. 11—17) bespricht der Verf. eine größere Anzahl stellen, an deenen nach seiner Ansicht die Lesart von N vor der von B den Vorrug verdient. Daß an 9 von ihnen dieser Nachweis sehon von anderen geliefert war, habe ich Rez. S. 1171 erwähnt. Zbendaselhat habe ich mich einverstanden erklart mit der Behandlung von II, 16, 18 in torrente Vergelli, II, 15, 1 patratum, IV, 2, 80 mill alind quam, IV, 11, 10 differto, dasgene Bedenken gesubert gegen II, 2, 17 augente inasper, II, 15, 1 maximo eventu, III, 18, 11 caedibus ferro et igne, zum Teil anch gegen III, 5, 10 mox anbruto Pirael portu sex quoque et amplius muris postquam domuerat. Empfehlenswert erscheint mir ferner noch I, 7, 3 immiesis, IV, 7, 11 error, unskleich belieb III, 12, 7 nimis felicitas, IV, 7, 6, 60 mimiesnets durch destinate erklärt ist oder ungekehrt, und III, 14, 5 contra fas collegii, ius potestatis. Deun, obgleich letztere Lesart auf den ersten Blick ansprechend ist,

so verdient doch vielleicht die von B collegii iuris potestatis den Vorzug, wenn man aninmt daß der Schriftsteller an den Unterschied von tribunicischem ius und tribunicischer potestas gedacht hat. — Dreimal empßehlt der Verf. Lesarten von B: I, I, 13 hinc, I, 13, 8 propinguabant, I, 17, 4 pastorali. Ich möchte dies in allen drei Fallen als unsicher besteichnen.

- J. C. G. Boot, analecta critica in Mnemosyne N. S. XVIII, S. 360-61.
- I, 4 (10) 3: tunc illa tria (in B, fehlt in N) Romani nominis prodigia. Richtig, aber schon längst von Köbler und Freudeuberg vorgeschlageu. I, 24 (II. 8) 1: quadam cassa quasi industria sie adgubernante fortuna. Verfehlt. Dean, da cassu ungeführ dasselbe, wie fortuna, sein müöte, wire derselbe Begriff störenderweise doppelt anngedrückt. S. 357 wird I, 5 (11), 8 Faesnlae in Aesulae geändert (ebenso Sall. Cat. 43, 1). Beachteuswert, aber doch wohl nicht nötig. Vgl. Jabrb. f. Philol. 1886. S. 432:
  - Adam Miodoński, miscellanea lstina. Abh. der Krakauer Akad. philol. Klasse XVI (1892) S. 393-396.

Mit Recht verteidigt der Verf. pag. 24, 19 J (19, 25 H) die Lesart von Benatum reg um esse (vg.) Wochenscher ihr Hasts. Philo I. XX. 959). Von den 4 Konjekturen sind beschtenswert 123, 15 (105, 5) quasi victoriae pertaederet und Verg. or. an poets XLII. 6 (107, 6) ex illo die, quo (cuius quo die Ha) — tu mihi testis es — palmam (posquam die Ha, korr. Mommese) ereptam manibus et capiti coronam meo vidi. Wenigstens ist dies dem Sinne nach ganz angemessen; daß jedoch palmam in posquam verfertt worden sel, att frellich wenig wahrscheinich. Wenn daggen der Verf. 5, 20 (3, 24) im Anschulia aß Beck circum urbem, matrem circum ipsam vorschlägt, so mül ich daggen der selesselbe sagen, wie gegen ßeck a. a. O. S. 952. Anch Angust, civ. dei III, 14 ist von der Anflehunug einer filia civitas gegen die civitas mater die Rode, während au unserer Stelle jeder solche Gegensatz feblt. Wenig wahrscheinlich ist auch 70, 18 (59, 19) die Streichung der allerdings sonderbaren Worte et ob hoc Veneri saczam.

Theodor Berndt, kritische Bemerkungen zu Griechlschen und Römischen Schriftstellern. Festschrift zur 350 jährigen Jubelfeier des Friedrichs-Gymnasiums zu Herford. Progr. 1891. S. 9-10.

II, 20 (IV, 12) 34 wendet sich Verf. mit Recht gegen Köcher, der aus den Worten Varus perdita castra (perdicastra B, perditas res N) eodem quo Cannensem diem Paulus et fato est et animo secutus herausliest, duß die Schlachten bei Canna und im Teutoburger Walde an demselben Tage stattgefunden hätten. Des Verf. Konjekter perdit castra gefällt mir aber nicht, da der Satz sehr unbeholfen wird, wenn er 2 Verba erhält. Das Richtige bietet vielmehr N mit perditas res.

Wölfflin, 2nm Afrikaner Florus. Archiv für lat. Lexikographie VIII S. 452. barbari barbarorum Flor. 2, 26 (4, 12) 13 nnd nrbem urbium

barbari barbarorum Flor. 2, 26 (4, 12) 13 nnd nrbem urbium 1, 22 (2, 6) 35 bezelchnet Verf. als Semltismen, also von Florus aus Afrika mitgebracht.

Derselbe, Daselbst X S. 181 Aum.

1, 38 (3, 3) 3 bieten die Handschriften teils armis petere coeperunt teils a. p. constitumt. Deshalb ist viellelcht beides zu streichen uud der inf. hist. herzustellen.

\*Morawskl, de sermone scriptorum latinorum aetatis, quae dicitur argentea, observationes. Eos II S. 1-13.

#### 3. Ausgaben.

L. Annaei Flori epitomae libri II et P. Annii Flori fragmeutum de Vergilio oratore an poeta. Edidit Otto Rossbach. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri 1896. 8. LXVIII nnd 272 S.

Rez.: Wocheischrift für klass, Philologie 1897 No. 20 S. 549—550 und No. 21 S. 568—577 (Herausu). — Berl. philol. Wocheuschr. 1897 No. 3 S. 76—77 (Helmreich). — Archiv für lat. Lexikographie X S. 306 f. — Bolletino di filologia classica 1897 S. 229—233 (Valmaggi). — Mittellungen aus der historischen Litteratur 1897 S. 155 (Heydenreich). — Litterarisches Centralbiatt 1897 No. 1 S. 29 (C. W). — Österreichisches Litteraturblatt 1897 No. 18 S. 556 (Bohatta). — Revue critique 1897 S. 556 (P. L.). — Dentsche Litteraturetinug 1897 No. 43 S. 1694—96 (Züngerle). — Histor. Jahresberichte 1896 S. 926. — Revue de shilolofie XXI S. 217.

Der Inhalt der reichhaltigen praefatio ist folgender: Auf die Periode der Übernchktung des Banbergensis durch Jahn und Hain\*) folgte bald die Reaktion, indem man den Nazarianns wieder zu Ebres zu bringen suchte. Doch genügen diese belden Handschriften ulcht als Grundlage der Rezension, man mil noch andere Vertreter der 2. Klasse heranziehen, ja selbst die ans dem 12. bis 14. Jahrhundert sind en Beachtung würtigt. Der Hieraugeber hat eine große Anzahl von Handschriften nen verglichen, vor allen B selbst, wobel sich herausgestellt, hat, daß B³ manches, was der ente Schrieber ulcht lesse konnte, sach-

<sup>\*)</sup> Übrigens hat Halm nicht undecim annos post Jahnium seine Ausgabe veranstaltet, sondern die Vorrede ist vom Oktober 1853 datiert.

getragen und vieles korrigiert hat, also sehr wichtig ist, während B2 jüngeren Urspruugs ist, ferner N. in dem dieselbe Hand (N1) wohi nach dem Archetypus korrigiert hat, während N2 nicht viel wert ist, ferner L (Voss. 14 sacc. XI), eine Handschrift, die ans derselben Vorlage wie N stammt, aber von dessen Fehlern vielfach frei ist (vgl. oben S. 88). Diese 3 Handschriften bilden das feste Rückgrat der Rezension, daneben werden noch einige andere Vertreter der 2. Klasse mehr oder weniger herangezogen. Ferner können, jedoch mit Vorsicht, die von Florus benntzten Quellen einige Hülfe leisten. Wichtiger sind die expilatores. Von ihnen stimmt Orosins im ganzen mehr zn der Rezension C. (= N + L), dagegen Jordanes zu B, so daß sich ans diesen beiden der Archetypns A (= B + J) herstellen läßt, der, da Jordanes 551 schrieb. älter als die Mitte des 6. Jahrhnnderts war. Die Kapitelüberschriften stammen nach der Ansicht des Herausgebers nicht von Florus selbst: ihren Verfasser möchte er wegen des Ansdruckes anacephalaeosis ins 4. Jahrhnndert setzen und in dieselbe Zeit anch den in etlichen Handschriften stehenden Prologus. Die echte Einteilung ist die in 2 Bücher, wie sich aus I, 47, 14 ergiebt, die in 4 Büchern hängt mit den von Florus angesetzten 4 Zeitaltern der Entwickelung Roms zusammen. Im ganzen erklärt der Heransgeber die recensio A für die bessere, nicht selten freilich läßt sich eine endgültige Entscheidung kanm geben, da die Statistik des Sprachgebrauchs für die Kritik nur mit Vorsicht verwendbar ist. Über den Archetypns läßt sich nicht viel mit Bestimmtheit sagen, jedenfalls fanden sich in ibm schon zahlreiche variae lectiones

Der richtige Name des Schriftstellers ist Annaens (C), während Julius (B) ans dem Vornamen Lucius entstanden ist. Er schrieb unter Hadrian und ist mit dem Dichter und dem Rheter identisch, denn Annius kommt anch sonst als Variante von Annaens vor. Der anthentische Tittl des Werkes läßt sich nicht mehr feststellen.

Als Quellen nimmt der Heransgeber in geringem Maße Catos origines, in reichlichem das Geschichtwerk des älteren Seneca an, das von dessen Sohne heransgegeben wurde. Anf dieses weist vor allem die beiden gemeinsame Einteilung des römischen Volkes in 4 Mennebenater hin, anf dieses sind anch die glünstige Beutreilung des Angustra und die Übereinstimmungen mit Lucanna zurückzuführen. Ferner sind benntzt Livius (vielleicht indirekt durch Seneca), Sallust, Cisar und vielleicht auch andere Quellen. Dieser Abechnitt über die Quellen befriedigt mich am wenigsten von der ganzen praefatio, denn viele der einsehlagsenden Fragen sind mit keinem Wortbe berührt.

Den Schluß bilden Erörterungen über die Orthographie nnd addenda et corrigenda.

Es folgt der Text mit dem darunter stehenden, sehr ansführlichen kritischen Kommentar, in dem selbst die geringsten Abweichungen der maßgebenden Handschriften verzeichnet sind. Dadarch hat er, mit dem Jahnschen verglichen, an Ansdehnung sehr gewonnen, an Übersichtlichkeit freillich ehenso sehr verloren. Das liegt jedoch in der Natur der Sache und läßt sich nicht ändern.

Um nnn ein Bild von der Nengestaltung des Florastettes zu geben, stelle ich die hemerkenswertesten Ahweichungen von Halms Ansgabe für einige Kapitel des 2. Baches (der Einteilung in 4 Bücher) zusammen. Dabei ist die vor den Klammern stehende Lesart die Halmsche:

- II, 2, 1 canctas] obtias C. 3 sed] et N. Prinzipiell bechklich. Anch gieht sed einen hesseren Sinn. An sich ist heides enthebrlich. 13 atque] adecque JC. moratus hostes est) moratus
  est hostes. Konjektur des Heransgehers (est fehlt in den Handschriften).
   14 inscripserit] scripserit. C. Wohl keine von heiden Lesarten ist
  richtig. 23 clase] clades mit allen Has. 27 ne] nt nee L
  ot ne N, ne A). aggredi cogitarent] cogitarent C. 29 ab his]
  his JC. 30 classem ism] classem hostism ism C. Aegimurum
  outism] Aegimurum C. Unsicher, 31 quantusque tum] quantus o
  tum mit allen Has. ander J.
- II, 3, 2 Illyrici] Illyrii B L. 3 inhnerant] inhnebant C (J fehlt).
   5 igni] ignihus C.
- II, 4, 2 nmente] umenti C. cnm vix] † quam mox. Die Heilung ist in der That noch nicht gefnuden. Auch Heraens' mox quam (addenda psg. LXIII) ist unwahrscheinlich.
- II, 5, 4 strictae secures in principum colla] strictae in principum colia secures C. Zweifeihaft.
- II, 6, 2 mare ablatam] ablatam mare C. Zewicielahr. patrisjarti C. 13 cquitatanj cape ann mit L, alo vvilig nabegriandet. 16 ex constitatoj ad constitatim JC. pulvere et solej privere sole C. Unischer. 18 Vergello | Vergelli C. 21 perrexti) peragrare C. Sehr zweicielahr. ipšinaj ipse mit alien Has. 22 indomitumquej indomitum C. 23 permissum est interim respirare Romanis Interim respirare Romanis D. 24 senatus in medium Iblensi libens senatas in medium C. Zweifelhaft. 25 referrentari deferrentar C. 25 petiverunal petieront C. 29 aansal nanses et mit allen Hs. reppulit] percelit Salmasins (perpulit A, pepulit N). Campaniam suami) Campania sua mit alien Hss. 30 pador] os podor JC. revivili pegareate exercital manu servili pegareat (C. 31 o] immo N. Wenig hepründet. dahlatare debnisset] dabitaret C. 32 mediannyel mediange Warn. Assprechend, aber nicht zötig. 35 sed nibil]

nihil JC. - vilisque mortis] vilisque morti C. Sehr zweifelhaft. -36 cnm iaml cnm JC (cnm vim B). - oppresserant] oppressernnt JC. -38 illam Hannibails) pusiili illam iam Hannibalis oder vieimehr (siehe praefatio S. XXXII A. 1) posilli jam Hannibalis nur mit B. Wenn elnmai die Lesart von B allein vorgezogen werden soll, was grundsätzlich doch nicht ohne Bedenken ist (vgi. nnten), dann ist der 2. Vorschlag vorznziehen. Vieileicht ist aber doch iliam (JC) ohne iam (so C) das Richtige. - 40 restitueret] restituerit JC. - summ quidem] quidem snnm C. - saltem oculls] saltem vei ocniis C. Höchst bedenklich. Es liegt doch wohl eine alte Variante vor. - 4t inl inter C. Zweifelhaft. - 42 Tarentnm] Tarentns C (nnr ans dieser Form kann Tarentinus in L entstanden sein). - sedes domns et patrial sedes et patria. Wenig wahrscheinlich. Denn domus steht in allen Handschriften, es kann sich nur fragen, ob et vor domns zu stehen (C) oder zu fehien (A) hat. - 44 deos restitisse? deos inquam nec fateri pndebit] deos - deos i, n. f. p. - restitisse? C (J fehit), -45 snmmovere] snmmoveri mit allen Hss. - 46 fngit] itaque fngit JC. - 51 in nitimnm . . . anguinm] in nitimo . . . anguio mit allen Hss. — summoveratl submovebat C. — 51 longissima estl iongissima C. - 55 in Africa] in Africam JC. - 56 ntrinsque classis] ntriusque C. - 58 anteal ante JC. - 59 et steterunt] steterunt JC. -

Ich knüpfe daran noch einige Bemerkungen. Schon ans dieser kurzen Übersicht ergiebt sich, daß der Herausgeber an zahlreichen Stellen, we die Lesarten von C and die von A (= B + J) oder von B allein, wenn J fehit, an sich betrachtet beide mögilch sind, die ersteren bevorzngt, wenn er glanbt, daß für diese sich Gründe des Sprachgebranchs oder sonstiger Art geitend machen lassen. In vielen Fällen stimme ich ihm ohne weiteres bei, in anderen habe ich die Bemerknug hinzugefügt, daß mir die Berechtigung dazu zweiseihaft erscheint. Andererseits könnte ich dem gegenüber eine ganze Anzahl Stellen nennen, an denen sich mit gieichem oder vieileicht anch besserem Rechte die Lesart von C in den Text einsetzen ließe, während der Heransgeber die von A oder B bevorzngt hat. Das ist ja eben der Pankt in der Fioruskritik, bei dem wir nie zn einem zweifelios sicheren Resultate kommen werden, es müßte denn die handschriftliche Unterlage dnrch nene Fnnde sich in nngeahnter Weise nmgestalten, was ja aber nicht zn erwarten ist.

Sobald JC gegen B zusammenstimmen, ist prinzipleil die erstere Lesart anfizmehmen. Denn dann liegt eine Übereinstimmen ger Vertreter zweier verschiedenen Klassen vor, so daß die Lesart von B anf Versehen beruht. Diesem Prinzip ist der Herausgeber nicht immer tern gebileben. Ich führe folgende Stellen aus II, 2, 5 illam ipsam B ipsam lliam JC, was freilich im Kommentar nicht erwähnt ist, II, 2, 25 bottis B bottes JC, II, 6, 6 igene Bigni JC, III, 6, 38 pausilli ma B illiam ism J illam C (vgl. obeu S. 95), II, 6, 46 fugit B itaque fugit JC, wo der Herausgeber in der Aum, geneigt ist, lisque wegzalassen. An 2 weiteren Stelen kann man allerdings zweifelbatt sein, ob hich doch eine beloß zur-fallige Übereinstimmung in Schreibfehleru vorliegt: II, 2, 23 par tantac alamitati JC, dalamitatis JC, ich kann wenigstens keine andere Stelle nachweisen, an der par in diesem Sinne mit dem Geneit's konstruiert wäre; II, 6, 3 in cansam B in eausa JC, wo letzteres doch kaum möglich ist.

Schliellich erwähne ich noch, daß der Heransgeher nicht selten in den Aumerkungen Konjekturen mittellt, ohne sie in den Text einzusetzen. Im 2. Buche scheinen mir von diesen folgende heachtenswert zu sein: 6, 35 Annahme einer Lücke vor dem ut-Satz; 8, 17 Einskammerung von fherant; 17, 16 [castra] eilem pretorinm preaedium; 18, 10 inneitatis statt iniustis. Für nunötig halte ich 6, 50 iam tum quom statt tautum quod und 15, 5 luxuriari felicitate inciperent statt felicitate inciperet, für unrichtig 19, 3 Gallica atque Germanica statt Gallicia atque Germanicis, denn als Kriege cum exteris gentibus dürfen diese nicht von den vorhergehenden getrennt werden.

S. 188-272 ist ein sehr ansführlicher index nominnm et rerum memorahilium heigegehen, für den alle Benntzer des Florus, namentlich aher die Historiker dem Heransgeher sehr daukbar sein werden.

Die auf germanische Verhältuisse sich beziehenden Stellen des Florus sind zusammengestellt bei Riese, das rechtzrheinische Germanien in der antliken Litteratur (Leipzig, Tenhaer 1892), siehe Erstes Register S. 455. Zm Grunde liegt der Halmache Text. II, 30 (IV, 12) 26 (S. 57) wird statt per Mosam flumen mit Bergk per Amisiam finmen geschrieben.

Der Abschuitt über die Schlacht im Tentohnrger Walde II, 30 (IV, 12) 29-39 ist abgedruckt in der Chrestomathie aus Schriftstellern der sogenannten silbernen Latinität von Th. Opitz und A. Weinhold (Leipzig 1893), Heft 1 S. 127-128. Der Text ist der Halmsche, nur 36 ist intolerantins aus N statt intolerabillins eingesetzt.

#### Justinus.

C. Wachsmuth, Timagenes und Trogus. Rh. Mus. N. F. 46 (1891). S. 465—479.

Indem der Verf. von der Behauptung Gutschmids ausgeht, Trogus habe uur die Bearheitung eines griechischen Originalwerkes geliefert. dessen Verfasser Timagenes war, macht er zunächst wahrscheinlich. daß der Titel dieses Werkes περί Βασιλέων war und daß alle erhaltenen Fragmente sich auf dieses zurückführen lassen. Alsdann untersucht er, 'inwiefern die Eigenart des Timagenischen Werkes in der Weitgeschichte des Trogus wiederkehrt, soweit wir aus der knappen Fassung der Proioge und aus dem unglaublich willkürlichen Exzerpte des Justinus uns eine auuähernd zutreffende Anschauung zu verschaffen imstande sind'. Als Resultat ergiebt sich: Überall spielt das Königtum und alles monarchische Wesen eine große Rolle. Dies zeigt sich z. B. auch in den zahireichen Exkurseu, die freilich meist nur noch in den Andeutungen der Prologe zu erkenueu sind. Im besonderen zeigt sich Benutzung des Timagenes in gewissen rhetorisierenden Zügeu, in der hänfigen Verbindung der ältesten Königsgeschichte eines Volkes mit geographischer Grundlage und ethnographischer Schilderung, bei der Hervorhebung merkwürdiger Naturprodukte, in der kulturgeschichtiichen Richtung, nameutlich indem dem Anfkommen der einzeinen Künste u. s. w. nachgegangen wird. Aus ihm stammt auch die merkwürdige Römerfeindschaft und Partherfreundschaft. Daneben hat jedoch Trogus noch vieie andere Quelien benutzt, jedenfalls rührt auch der Gesamtplan seiner Universalgeschichte von ihm selbst her, ferner wohl anch das Interesse für naturwissenschaftliche Probieme und die auffallende Berücksichtigung der Gallier. - praef. 3 ist segregata . . . . occupaverant und prol. XVIII Uticae statt Veliae (mit Bongars) zu schreiben.

Josef Sorn, über den Gebranch der Präpositionen bei M. Junianus Justinus. Laibach, Jahresbericht des k. k. Staatsobergymnasiums. 1894. gr. 8. 30 S.

Rez.: Archiv für lateinische Lexikographie IX S. 318.

Vorliegende Abhandlung verfolgt, abgeschen von lirem eigentlichen Zweck, zugleich noch den weiteren, auf Grund des Sprachgebranchs
die Richtigkeit der Rühlschen Textenzezusion zu prifen. Von Jastin
nimmt der Verf. an, er habe sein Werk in den ersten Jahren Mark
Aurels verfalt und außer Trogen auch Lirius, Sallust, Tacitus u. a.
geisen, woraus es sich erkläre, daß sich bei ihm Redewendungen der
klassischen, sälteren und anschlässischen Latzinität finden. Perren et er beeinfinitt von Florus und Ampelins. Namentlich fände sich zwischen
den praefationes des Justiuns, Florus und Avianus eine große Ahnlichkeit. Auch seien einzelne, wenngleich geringe Spuren afrikanster
Latzinität nicht zu verkennen. Viele dieser vom Verf. aufgestellten Behauptungen sichen meines Erachtens auf etwas sehwachen Fällen.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898. II.) 7

Von S. 5 au werden dann die Präpositionen in alphabetischer Reiheufolge besprochen. Für das aligemein Übliche begnügt sich der Verf. damit. die Hänfigkeit des Vorkommeus zifferumäßig auzugeben ; alles irgendwie Bemerkeuswerte aber bespricht er ausführlich. Dabei bietet sich ihm die Gelegeuheit, zahlreiche Stellen kritisch zu besprechen, wobei er Rühl teils beipflichtet, teils - und zwar häufiger - widerspricht. In sehr vielen Fällen sind die Darlegungen des Verf. überzeugend. So jäßt er gewiß mit Recht a weg 12, 1, 4 vor Macedonia, 20, 1, 15 vor Lacedaemone, 37, 3, 4 vor regno, 43, 1, 5 vor nomine, uusicherer ist es 1, 2, 8 vor viro, 11, 12, 7 vor Alexandro, 38, 3, 7 vor Scythia, da es an diesen Steilen nur in T fehlt und diese Haudschriftenklasse a fälschlich auch 12, 11, 2 und 15, 4, 12 ausläßt und 2, 8, 8 durch e ersetzt. 14, 5, 9 ist bei Rühl keine Variante angegeben. Ferner sind wohl richtig die empfohlenen Lesarten 2, 6, 14 Coichos ohne in. 2, 14, 9 in Asiam, 5, 8, 5 Piraeum versus ohne in, 7, 5, 7 vindicaverat ohne a, 11, 10, 3 a qua . . . , susceptum, 12, 5, 5 in Macedoniam, 15, 3, 13 Weglassung von ex, 22, 8, 3 Beibehaltung von e, 24, 6, 6 Beibehaltung von in vor rupe, 32, 1, 3 in maius (Scheffer). An anderen Stelleu wird man sich begnügen müssen, die Möglichkeit der vom Verf. vorgeschlageuen Lesart zuzugeben, da beim Schwanken der verschiedenen Handschriftenklassen in grammatischen Dingen doch eine gewisse Uusicherheit bestehen bieibt. Dahin rechue ich Steilen, wie 6, 1, 2 in suppiementis oder in supplementa, 17, 3, 21 usque mit oder ohne in, 21, 4, 1 in oder ad occupandam, 31, 4, 1 belli oder iu beilum, 32, 4, 5 statuis mit oder ohne in. Nicht beistimmen jedoch kann ich dem Verf., wenn er 3, 4, 10 e quarum adulterio iufamiam collegisse videbautur mit T zu lesen vorschiägt, weil 13, 7, 3 ex qua coloui proficisci iubehantur überliefert ist. Ebenso ist 5, 6, 6 ex qua iniuvione (Rühl) besser als in. Denn nicht letzteres steht in den meisten Haudschriften der T-Klasse, sondern eaque in, währeud II eaque hat. Es ist also kiar, daß die Verderbuis von ex qua ausgegaugeu, daraus zunächst eaque eutstauden und dann in eingeschoben worden ist. Überdies wäre in ziemlich beziehungslos, während ex von couscripto exercitu abhäugt. Unbegründet ist es feruer, wenu der Verf. 13, 5, 12 telo e muris iacto lediglich wegen Orosius schreibt, während Rühl zu a keine Variaute angiebt. Höchst zweifelhaft ist es mir auch, ob 39, 3, 11 execratione ohne cum möglich ist, da man auch 10, 3, 3 nicht ohne Grund au der Richtigkeit der Überlieferung gezweifelt hat und die Steile 38, 2, 7 nicht in diesen Zusammenhang gehört, deun nichts hiudert, das dort überlieferte contumelia als Nominativ zu fasseu.

Von den eigeneu Konjekturen des Verf. ist 30, 4, 6 die Einschiebung von usque vor Orientis finem gerade so gut möglich, wie die

von ad (Rühl), pracf. 3 ist der Vorschlag quae . . . inter se separatim occupaverunt dem Sinne nach zwar richtig, aber palkögraphisch wenig wahrnebeinlich, auch im Ansdruck nicht unbedenklich. Letzteres gilt auch von 4, 1, 4 igne inter se Inctante. Hier führt die Überlieferung am interiore (Rühl).

Hermann Wentzel, de infinitivi apud Justinum usu. Berolini apud Max Rüger. 1893. 8. 71 S. M. 1,20.

Rez.: Berliner phil. Wochenschrift 1894 No. 20 S. 624-626
 (Rühl). — Zeitschr, für österr. Gymnasien 1894 S. 307-310 (Benesch).
 Wochenschr, für klass, Philol. 1895 No. 9 S. 236-237 (tz).

Um ther die Lebenszeit Justins zu einem bestimmteren Resultate zu gelaugen, hält der Verf. mit Recht eine möglichst genaue Untersachung seines Sprachgebranchs für wünschenswert. Zu dem Zwecks behandelt er den Infinitiv. Wem er daels freilich darans, dad einerseits 8, 4, 9 cm IV millis sols er pagna superfulsse conspexisset der Infinitiv des Perfekts statt des Präsens zu stehen scheint und compeliere von Justin wiederblich mid dem Infinitiv verbunden wird, andersseits beide Erscheinungen sich des örteren bei Tertnillan finden, schlicht, Justin sein angefährt dessen Zeitgenosse gewesen, so ist diese Schlinfolgerung mehr als kiltn mid kann nicht auf Zestimmung rechnen. Es kommt hinzu, den superfulse andere zu erkliren sit, vgl. Rex. S. 237.

Von S. 11 an wird der Gebranch des Infinitivs in fünf Kapiteln behandelt: 1. infinitivas est ambiectum grammaticum; 2. inf. est obliectum grammaticum; 3. de nominative cum infinitivo coniuncto; 4. de caubas infinitivi (d. h. Gerundim und Gerundivum); 5. de infinitivo-historico. In diesen Abschnitten werden nicht nur alle Stellen angeführt; sondern anch durch reichliche Benntzung der einschlagender Litteratur der Nachweis versneht, seit wann die einzelnen Verba, Adjektiva n. a. w. mit dem Infinitiv verbunden werden. Hierbeil irrt breilich der Verr. der in der Annahme, daß die betreffende Koustraktion sich ausschließlich bei Justin finde, vgl. a. a. O. S. 237. Warum übrigens der Verf. im wesentlichen den Jespechen Text zu Grunde gelegt, den Rilhschen aber nur quibusdam locis, quibus mellus sensisse mihl visus seit (S. 10) linzugezogen hat, vermag ich nicht einzussehen. Das Resultat der ganzen Untersuchung lautet (S. 9): usum infinitivorum Justinamm unlio modo a ecteria omnium austatum seripioribus differre.

Manitins, Philologisches aus alten Bibliothekskatalogen. Rh. Mus. N. F. 47, Ergänzungsheft S. 38-39.

In folgenden mittelalterlichen Bibliothekskatalogen (bis 1300) kommt Justinns vor: Frankreich: S. Riquier, Cluny, Bec, Corbie, Johannes mon. Besuensis, Limoges. Deutschlaud: S. Gallen, Constanz. Lorsch, Murbach, Stablo, Bamberg, Reisbach. Großbritannien-York. Durham. Canterbury. Italieu: Pomposa.

Tjallingi Halbertsmae adversaria critica. E schedis defuncti selegit disposuit edidit van Herwerdeu. (Leidae 1896.) S. XXXIII.

Unter der anf der Universitätablibliochet zu Groningen anfbewahrten litterarischen Hinterlassenschaft Halbertsmas befindet sich eine vollständige Kollation der Justinhandschrift Toletanus 49-5 membr. sacc. XV ant XIV und eine teilweise des Toletanus 49-6 membr. sacc. XV ant XIV.

Köstlin, Justin 41, 2, 1 f. Philol. 50 S. 57.

41, 2, 2 lies oculorum ordo statt populorum ordo, vgl. Aristopb. Acharn. 91 Ψευδαρτάβαν τὸν βαπλέως ὀφθαλμόν mit dem Schol. Fein erdacht, aber wohl schwerlich richtig. War denu das eiu ganzer ordo?

Stangl, Just. 43, 4, 8. Philol. 49 S. 88.

43, 4, 8 lies fortunae statt formae, wie 18, 3, S. Überfüßsig. Der junge Mann erregt gerade wegen seiner Schönheit das Mitleid.

Der Abschuitt über die Judeu XXXVI, 2 und 3 ist abgedruckt in der Chrestomathie aus Schrifstelleru der sogeuannten silberneu Latiultät vou Th. Opitz nnd A. Weinhold (Leipzig 1893), Heft 2 S. 137—139. Der Text ist der Rühlsche.

### Suctonius.

## 1. Allgemeines.

\*Kubelka, über das Leben und die Schriften vou C. Suetouius Tranquillus. Ung. Hradisch. Progr. des böhm. Gymnasinms. 1896. 34. S. (böhmisch).

Rez.: Listy filol. XXIV. S. 141 (Suětivý).

R. Habn, zur Religionsgeschichte des 2. Jahrhuuderts: Die Religiou des C. Snetonins Trauquillus. Jahresbericht über die Augustaschule zu Breslau. Breslau 1896. 4, 19 S.

Nach einigen allgemeinen Bennerkungen über das Verhältnis der Emmer zur Beligion geht der Verf. auf Snetons Stellung zu dieser ein: er nimmt an, daß jener den Volksglanben an die Götter nicht teilte, und zwar schließt er dies aus Dom. 15 (Minervam, quam auperstittless colebat). Ebenso unsicher ist es, ob aus den weiterhin angeführten Stellen wirklich hervorgeht, daß Sueton 'von der Kaiservergötterung nichts hielt', dam dieser giebt dech fast nur die Thataschen oder die

Guilelmus Schmidt, de Romanorum imprimis Suetonii arte biographica, Dissertatio inauguralis. Marpurgi Cattorum typis M. Dumont-Schauberg Coloniae. 1891. 8. 68. S.

lieferung vor, und hinsichtlich der Apotheose denke man nur an den ganz ähnlichen Bericht über Romulus. — Alle Stelleu aus Suetou werden in deutscher, meist angemessener Übersetzung mitgeteilt, z. T. in etwas

willkürlicher Form.

Rez.: Archiv für lateinische Lexikographie VIII S. 155. — Berliner philol. Wochenschr. XIII No. 20 S. 624 (Rühl). — Wochenschr. für klass. Philol. 1893 No. 48 S. 1318 (Bubendey).

Im 1. Kapitel wendet sich der Verf. gegen Nissens Behanptang (Eh. Mas. 41 8 481 f.), daß Sneton für die Disposition der Kaiserblographien sich das mounnentum Ancyranum zum Muster genommen habe, während er bereitwillig zugfelst, daß er dieses gekannt und benutt habe. Um seinen Widerspruch zu begründen, macht der Verf. auf die mancheriel Verschiedenheiten aufmerksam und geht des Niberen auf die Disposition der Biographien des Kornellus Nepos, namentlich die des Attiens ein, wobei er eine große Ähnlichkeit zwischen dieser und denen des Sueton nachweist und es wahrscheinlich macht, daß Szeton sich an Népos, und nicht an das mon. Anc. augeschlossen labe. — Im 2. Kapitel werden die Kaiserblographien sehr genau disponiert. Ab Hanptschema ergiebt sich fölgendes: 1. preschiot (öher Abkunft u. dgt.). 2. vitas summs vel vita aute principatum acceptum, 3. vita

Haupdisposition worden dann die Unterabeilungen schematisch (per species Sust. Aug. 9.) eingefügt, wobel sich natürlich im einzelnen mancherlet Abreichungen finden. Die vits privata ist meist ausführlicher behandelt, als die vits publica. Schwer unterbrochen ist die Disposition Cal. 43—50 und Noreo 40 fl. Nishere Ähnlichkeiten zeigen sich in 3G reuppen: 1. Cassar—Olasdins, 2. Nero—Vitellins, 3. die Flavier. — Im 3. Kapitel such Verf. die gleiche Disposition auch in Setons Buch de viris illustribus nachzaweisen, so welt dies die Kürze dieser Abschnitte zulächt. — Im 4. Kapitel werden die Nachahmer nater demselben Gesichstpunkte besprochen: Marius Maximus, Aellins Oordens, besonders ausführlich die scriptores historiae augustae, ferrer Aurelies Victor (vgl. unten 5. 121), die vits S. Ambrosii episcopi a Faulino composits, Einhardl vita Caroli Magni, Thegani vits Ludovici Pil.

Hugo Willrich, de conjurationis Catilinariae fontibus. Dissertatio inauguralis. Gottiugae 1893, officina academica Dieterichiana. S. 36—38.

Bei der Davstellung der sogenannten ersten Catilinarischen Verschwörung erwähnt Stett. Case. 9 als Gewährmann Tausuiss Geminus in historia. Davon ausgehend vermutet der Verf., daß dieser auch für dies Wenige, das über die eigentliche Verschwörung berichtet wird (Cases, 14 und 17), als die Geelle anzuschen sei, und daß ihn auch Plutarch benutzt habe.

Martin Schanz, Snetons pratum. Hermes 30. Band (1895) S. 401-428,

Verf. führt in schlagender Weise den Nachweis, daß die von Reifferscheid vorgenommene Rekonstruktion von Suetons Pratum verfehlt ist. Auszuscheiden aus den von diesem augenommenen Teilen dieser Schrift ist περί δυσφήμων λέξεων, weil dieses Buch griechich geschrieben war, und die verborum differentiae, weil die genane Beachtung der subscriptio im Montepessulanus (ed. Roth pag. XCVI) ergiebt, daß dies nicht ein besonderes Buch des pratums war, sondern eine Zusammenstelling von Synonymen aus diesem. Dagegen stimmt der Verf. der Annahme Reifferscheids bei, daß der liber de genere vestium nur über römische Bekleidung handelte und den Abschnitten über Rom zuzuweisen sei, Weiterhin führt er die wenigen Stellen vor, in deuen das pratum direkt erwähnt wird, und fügt daran den Nachweis, daß im 4. Buche die römischen bürgerlichen Gesetze nicht behandelt wurden, so wie daß Suctons Werk περί τῶν ἐν Ῥώμη νομίμων καὶ ἡθῶν mit dem pratnm nichts zu thun hat. Die weiteren Untersnchungen führen zu folgendem Resultat: Das pratum bestand aus 3 Teilen zu je 4 Büchern mit folgendem InLndovicus Tranbe, varia libamenta critica. Commentationes Woelfflinianae (Leipzig 1891) S. 195-202.

S. 198—202: Das Snetonfragment 105° (aicht 106°) pag. 135 (affi. gebürt inticht in ein Epimetrum de vir. ill., wie der Heranageber wollte, sondern asch Mommen (md. Roth pag. 289, 14—16) in die Greenbügraphie in den viri illustras. Der unter Nummer 106° (aicht 107°) folgende, damit z. T. in Widerspruch stehende Bericht ist von Isidor gar nicht aus Sueton geschüpft, sondern tells aus Angustinus, Herotynnus und einer Quelle, die ausführlicher war als ood. Cassellanus bei Schmitz, Beiträge S. 182, tells aus nnbekannten Quellen. — Das Olgende Fragment 107°, ebenfalls aus Isidor entsommen, sammt vielleicht aus Sneton, aber nicht aus de vir. ill. In ihm ist naus chandestinis (statt ha) litteris zu lesen.

# 2. Kritik, Erklärung, Sprachgebrauch.

Christianns Moddermann, lectiones Suetonianae. Specimeu litterarinm, quod.....submittet. Groningae Scholtens und Zoon 1892. 8. 73 S.

Als Zweck seiner Abhandlung erklärt es Vorf. in der Einleitung, die Mängel der Rothschen Anngabe des Sueton uschnweisen. Diese zeigen sich in viererlei Hinsicht: 1. Lesarten anderer Händschriften, als des Memm., sind verworfen, 2. Emendsdusen sind nicht anfgenommen, 3. es ist nicht richtig emendleirt. 4. die verderbe Überlieferung ist überhanpt nicht beanstandet worden. Unter diesen 4 Gesichtspunkten bewegen sich nun anch die Untersuchungen des Vertängers. Mene Kollationen haben ihm dabei licht zur Verfügung gestanden. Einen

besonderen Wert legt er auf Vind. 1, doch kann ich von den aus ihm S. 3 empfohlenen Lesarten nur Cal. 38 deleret als richtig anerkennen. Überbanpt scheint es mir bei dem angenblicklichen Stand naserer Bekanntschaft mit der Überlieferung Snetons ziemlich unsicher zu sein, auf Grund einer oder einiger Handschriften Lesarten, die mit der Überlieferung des Memm. nicht im Einklang steben, zur Aufnahme zu empfehlen. So viel ist ja klar und durch die Darlegungen des Verfassers von nenem bestätigt worden, daß eine gründliche Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung des Sneton, wie sie seiner Zeit von Becker begonnen worden ist, als sehr wünschenswert zu bezeichnen ist. Von den mehr als 100 Stellen, die namentlich aus den Biographien des Cäsar, Angustus und Vespasianns zur Besprechung kommen, kann ich nur die wichtigsten bervorbeben, besonders die eigenen Konjekturen des Verfassers.

Einige Male wird die handschriftliche Überlieferung gegen Konjekturen geschützt, meist wohl mit Recht, so Caes. 65 neque a fortuna probabat, Caes. 88 Indis, quos primo consecratos el heres Angustus edebat, obwobl primos sebr nahe liegt; Aug. 10 translaticius (schon Madvig): 82 unguebatur enim saepins ant sudabat . . . . tepefacta. At (mlt Anderung der Interpunktion); Vesp. 21 dnm salntabatur. Übrigens das einzige Beispiel dieser Konstruktion bei Sneton (vgl. Düpow S. 8).

Anch in den Fällen, wo die Lesarten anderer Handschriften denen des Memm. vorgezogen werden, kann ich, abgeseben von dem oben geäußerten prinzipiellen Bedenken, dem Verf. wiederbolt beistimmen, so Caes. 29 se mit Vind. 1 wegznlassen; Caes. 40 aestati (Vind. Med. 1, 3.) statt aestate; Aug. 13 in volucrum fore potestatem (Vind. u. a.); Ang. 32 ex quis (einige Hss) statt exque eis; Vesp. 23 nuntianti legato (Vind. 1). Unsicherer erscheint mir Ang. 17 repetit Italiam und Aug. 86 praepositiones verbis addere statt urbibus (Memm. Med. 1), denn anch bei Städtenamen ohne Präposition können Zweifel entsteben, z. B. hoc Athenis (in? ans?) accepl. Für unrichtig balte ich Caes. 3 occasioni statt occasione, da z. B. Front, I. 8, 5 der Ablativ pancitate sebr gnt überliefert ist.

Ferner empfiehlt Verf. eine ganze Reihe fremder Konjekturen zur Aufnahme, mit Recht Caes. 41 tribus statt tribum (Ausg. vor Roth), Caes. 42 urbi statt urbis (Casanbonus), Caes. 79 nam cnm sacrificio Latinarum (Ondendorp), Aug. 10 nec statt ne (derselbe), Aug. 42 destinarat (Burmann). Für mehr oder weniger wahrscheinlich halte lch auch: Caes. 4 non sine summa dignatione statt indignatione (Casanbonus), Caes. 22 respondit (Ondendorp), Caes, 24 cedentibus (Ernesti), Ang. 25 sub proprio (statt priore) vexillo (Torrentins), Aug. 55 aut magna cura (Burmann), Aug. 72 assidneque in nrbe hiemavit, quamvis (Mikhly), Aug. 84 iam princeps statt nam deinceps (alte Randbemerkung und Spejer), Tib. 52 alterius virtntibus, alterius vitiis (Lipsius).

Von den mehr als 50 eigenen Konjekturen des Verf. vermag ich als unbedingt sicher kanm eine zu bezeichnen. Am beschtenswertesten scheinen mir etwa folgende zu sein: Caes, 52 appellare e nomine, Ang. 29 uxoris ac sororis generique, Aug. 68 versum scaena pronuntiatum, Aug. 94 dnm ceterae matronae obirent (statt dormirent), nur vermißt man das Objekt dazu, so daß vielleicht id aus dem anlautenden d zu machen ist, Vesp. 23 nt de quodam. Andere sind zwar gut ausgedacht, aber entweder nicht unbedingt nötig oder paläographisch nicht wahrscheinlich genng, z. B. Caes, 20 primnm omnium statt primus omnium, Aug. 30 magistri e plebe cuiusque vici quaterni electi statt cuiusque viciniae lecti, Aug. 39 in probatione, Aug. 53 grandior iam natn, aber vgl, meine S. 112 angeführte Rez, von Düpows Abhandlung S. 607, Aug. 56 legibusque ac indiciis, Aug. 65 mortes statt mortem, Vesp. 23 en statt vae. Mit den übrigen Konjektnren kann ich mich noch weniger befreunden, meist erscheinen sie mir als völlig überfiüssig.

J. C. G. Boot, analecta critica. Mnemosyne N. S. XVIII S. 359—360.

Coss. 41: hister III tribul ist S. einzuschieben. Vielleicht richtig. —
coss. 78: repetet ergo a me Aquila rem publicam mit der Bergründung
ita mellus apparet eum in nomine homnisi Iusisse. Aber darauf weist
in der ganzen Geschichte nicht das Mindeste hin. — Aug. 86: Anniss
oc (tatt an) Vernaius. Enlenehtend. Das in demselben Satze vorgeschlagene inanis (tatti insaibun) steht schon im Rothschen Taxte. —
Aug. 96: ennit Philippor Thessais quidam fützum victoriam nantiavit.
Vällig überfüssig. — Ner. 34: corriptentem statt corrigentem. Beachtensvert.

Albert A. Howard, notes on Suctonius. Harvard studies in classical philology. Vol. VII (1896) S. 205-214.

Becker hatte im Rh. Mus. 37 S. 642 f. angenommen, daß in den Worten Scotts (Wawerley Kap. 10) 'epulae ad senatum, prandium vero ad populum attinet says Snetonine Tranquilling' ein Snetonfragment euthalten sel, das aus einem sonst unbekannten Glossar stamme. Dagen weist der Verf. nach, daß mit dieser angeblichen Regel der Sprachgebranch Snetons nicht übereinstimmt und daß Scotts Bemerkung auf einem ungenaten Citat aus Fabers thessarus eruditionis scholastiche beratt. — Nero 23 dansis opplorum portis. Davon ausgebend, daß

oppida nachweislich im Sinne von carceres gebrancht wird, daß im Cirkus die Eingänge zwischen diesen und den Enden des Zuschanerraums lagen, sowie daß den Carceres des Cirkus die scaena des Theaters entspricht, balt Verf. es nicht für unwahrscheinlich, daß anch die scaena mit ibren versurae procurrentes mitnnter oppidum nnd die πάροδος oppidorum portae genannt worden seien. Es läßt sich nicht leugnen. daß bei dieser Annahme die Stelle einen sehr guten Sinn giebt. -Nero 45 wird statt ascopera (ascopa Hss) deligata vorgeschlagen doxés praeligatus, erstens, weil ascopera Snetons Lesern schwerlich allgemein verständlich gewesen sei, zweitens weil der Dativ collo nicht von deligatus abhängen könne. Letzterer Grnnd ist binfällig, denn man kann colle unbedenklich als Abiativ (- in collo) fassen. Eher könnte man die Berechtigung des erstereu Bedenkens anerkenneu, Noch weniger wahrscheinlich erscheint mir die Ergänzung der Inschrift zu dem Hexameter egi ego quod potui, sed tu cullum meruisti. Vgl. S. 108. - An 8 Stellen (Caes. 50, Aug. 30 und 41, Tib. 48, Cal. 38, Claud. 6. Nero 27, Vesp. 19), an denen bei Roth sestertio oder sestertii mit einem Zahladverb (sexagiens u. s. w.) stebt, ist in den Handschriften sestertium (so, nicht HS) überliefert. (In ähnlicher Weise ist auch bei Livius, Macrobius und Valerius Maximus korrigiert worden.) Hinzu kommt die ganz sichere Stelle mon. Aucyr. III. 24. Wenn darnach Verf. annimmt, daß sestertium in der Verbindung mit den Zahladverbien auch gen. plur. sein und der ganze Ausdruck als Genetiv oder Ablativ gebraucht werden könne, so wird man ihm wohl beistimmen müssen,

Tjallingi Halbertsmae adversaria critica. E schedis defuncti selegit disposnit edidit Henricus van Herwerden (Leidae 1896) S. XXIX, XXXVII nnd 168—172.

Unter den zahlreichen von Halbertsma beschriebenen oder benuter codiece Kesorialenes befindet sich auch einer des Snetonins, H-I-21, membr. a. 1373, mit der Bemerkung \*satis bonse notes liber' (S. XXIX). Ferner (S. XXXVII) sind in einer Tauchnitzausgabe zn Caes. 1 und de gramm. 1—19 Varianten eingetrageu, diese befindet sich jetzt auf der Groninger Universitätiblichek.

S. 168—172 steben Bemerkungen zu einzeinen Stellen. Abgeschen von der Interpunktonsänderung Ang. 69 quid te mntavit?, die übrigens die Ausgaben vor Rotb bleten, und der Vermutung, daß das Citat Tib. 21 vale — vopupörara vale aus 2 Driefen stammt, was Wolf und Bermi bereits durch Setung eines Gedankenstrichs ausgedrückt haben, kann ich keine der Konjekturen als wahrscheinlich bezeichene, obgleich manche uicht übel ausgedacht sind.

Hülsen, Rh. Mus. N. F. 49 S. 630.

Ang. 70 Apollinem, sed Tortorem. Die folgenden Worte quo cognomento is dens quadam in parte urbis cojebatur sind zu streichen. da der mit Marsyas grupplerte Apollo schwerlich eine Kultnsstatue gewesen sein kann. Übrigens war A. Tortor wohl die populäre Bezeichnung für A. Sandaliarius (Aug. 57), welcher Name davon stammt, daß diese Statue an einer Ecke des vicus Sandaliarins stand.

Aiexander Riese, der Feldzng des Cailguis an den Rhein. Nene Heideiberger Jahrbficher VI S. 152-162.

Verf. zweifeit an der Richtigkeit der Darstellung, welche Sueton Cal. 43 f. (mit ihm Dio) von Caligulas Feidzug nach Germanien giebt, namentlich auch an dem von ihm angegebeuen Grunde admonitus de supplendo numero Batavorum, quos circa se habebat und nimmt etwa folgenden Verlanf der Ereignisse an: Caligula rückte legionibns et anxiliis undique excitis - Dio spricht von 200 000 und 250 000 Maun an den Rhein, weil er den dort stehenden Legionen nicht trante. Das obere Heer kommandierte nämlich selt 30 Cn. Lentulus Gätnlicus. Dieser, fibermächtig geworden, hatte eine Verschwörung angezettelt, deren anderes Hanpt M. Aemilius Lepidus war. Diese wurde lm Herbst 39 eutdeckt. Um also Gätulicus zu vernichten, zog Caligula seibst, wohl im Frühjahr 40, nach Germanien und zeigte die größte Strenge. Nach der Ermordnug des Gätnlichs wurde Galba dessen Nachfolger und schiug die Chatten, die elnen Einfall gemacht hatten. Unterdessen zog Caligula an die Küste des britannischen Meeres, schob jedoch den gepjanten Angriff auf, kehrte nach Rom zurück und zog am 31. Angust 40 als Sieger ein. Nunmehr traf er die energischsten Maßregeln gegen die beteiligten Senatoren. Das Ergebnis des Feidznges war also die Niederwerfnng des Anfstandes des Gätuiicus. Hinsichtlich der 'Späße', die Sneton aus diesem Zuge erzählt, überläßt der Verf. iedem sein Urtell, ist iedoch seinerseits sehr geneigt, an sie zu glanben, 'da sie alle gemeinsam elnen und denselben Charakter zn tragen scheinen, nur halte man sie nicht für das Ergebnis des Feldzuges'.

Welterhin äußert Verf, seine Bedenken gegen die Anffassung Ritterlings, nach der Caligula die Eroberung von Großgermanlen wieder aufnehmen wollte, dieser Aufgabe sich jedoch nicht gewachsen zeigte, und andererseits der Anfstand nur die angenblickliche, ja nuerwartete änßere Veranlassung dazu war. Ferner bespricht er die Truppendislokationen, die die Folge dieser Ereignisse waren. Als mntmaßliche Quelle für die bei Sneton und Dio vorliegende Darstellung dieses Feidzuges, die anch Tacitus bekannt war, wie sich aus geiegentlichen Anßerungen ergiebt, nimmt Verf. die commentarli der jüngeren Agrippina an.

\*Timoschenko, zu Suet. Claud. 25, Filolog. obozr. Bd. X fasc. 2 S. 200-201 (russisch).

Chawner, note on Sueton Ner. 45. The classical review IX (1895) S. 109-110

geht vou der Voraussetzung aus, daß ascopera, gleichbedeutend mit zw.će, jodes 'receptacle' bezeichne zur Afnhame von Filissigkeiten. Darauf fullend interpungiert er: ego quid? potal; ta autem calleum mernisti — 'was bin ich?' ein Schlauch für ein Getrink, du aber hast einen Sack anderer Art verdient', inknich zum Erstufen. Der Gedanke ist entschieden ansprechend. Nur bleibt es fraglich, ob ascopera die gewünschte Bedentung haben kann. Ygl. oben S. 106.

Paulus de Winterfeld, schedae criticae in scriptores et poetas Romanos (Berolini 1895) S. 33-34.

Suet. Nero 33: Lucustae pro navata opera impunitatem praediaque ampla, sed et discipulos dedit. Beide Vermutungen praemia und discipulas sind möglich, aber nicht nötig.

Blass, Xpnortavoi-Xptortavoi. Hermes 30 S. 465-470.

Bei der Erörterung über die Frage, welche von beideu Namensformen die ältere sei, kommt Suet. Claud. 25 (impulsore Chresto) nicht in Betracht, da es 'wirklich damals in Rom einen unruhigen Juden dieses Namens gegebeu haben' kann.

Heraeus, imaguncula (icuncula, planguucula). Archiv für lateinische Lexikographie IX S. 595.

Nero 56 ist mit Sabellius imaguncula zu schreiben, wie Aug. 7 (ebense Cic. ad Att. 6, 1, 25 mit Victorius), icuncula (Roth) muß ans den Lexicis verschwinden. Richtig. Denselben Vorschlag machte auch Cornelissen, coniectanea latina S. 53.

J. M. Stowasser, Controverses and den Idyllieu von Maria-Einsiedeln. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien Bd. 47 (1896) S. 976—984.

Die 1. dieser beiden 'Schläfersyen' (I, 725 ed. Riese) bezieht sich auf Neros Rickkehr von der Kunstreise nach Griechenland (Suct. Nero 25), die 2. (I, 726) auf die Schließung des Janustempels durch diesen Kaiser im Jahre 66 (Suct. Nero 13). Das Referat über die Behandlung des Textes dieser Godichte gehort in einen anderen Bericht.

Philippe Fabia, l'adultère de Néron et de Poppée. Revue de philologie 20 (1896) S. 12—22.

Rez.: Jahresberichte des Berliner philologischen Vereins XXIII (1897) S. 148-149 (Andresen).

Über Neros Verhältnis zu Poppäa giebt es zwei einauder widersprechende Berichte. Nach dem einen (Sne tou Otho 3, Plut. Galba 19f., Tac. hist. I. 13. Dio 61, 11) verliebte sich Nero in sie. als sie noch mit Crispinns verheiratet war, und veranlaßte Otho zu einer Scheinheirat mit ihr. Nach dem andern (nur Tac. ann. XIII, 45 f.) lernte er sie kenuen, als sie bereits mit Otho verheiratet war, und machte sie diesem abspenstig. Die erstere Erzählung führt der Verf. anf die Historien des Plinius als die gemeinsame Quelle zurück, die letztere anf Cinvius Rufus, an den Tacitus sich in der Geschichte Neros so eng angeschlossen habe, daß ihm seine abweichende Darstellung in den Historien völlig aus dem Gedächtnis geschwunden sei. Da nun Cluvius Rnfus am Hofe gelebt habe, während Plinius öfter abwesend gewesen sei, und ferner sich der letztere Bericht leichter aus ersterem ableiten lasse, als nmgekehrt, so verdiene die Erzählung in den Annalen den Vorzug. Daß übrigens Otho Poppäa wirklich geliebt habe, gehe aus der Thatsache hervor, daß er nach seiner Thronbesteigung ihre umgestürzten Statuen wieder aufrichten ließ. Daher sei auch der Bericht Suetons, wouach Otho sich eines Tages weigerte, Poppäa zu Nero zu seuden und ihn selbst vor der Thüre stehen ließ, durchaus glaubwürdig.

Derselbe, Néron et les Rhodiens. Daselbst S. 129-145.

Rez.: Jahresberichte des Berliner philologischen Vereins XXIII (1897) S. 148 (Andreseu).

Nach Snet. Nero 7 hielt Nero nuter dem Konsulat des Claudius 3 Reden für Bononia, Rhodus and Ilium. Damit kann nur das 5. Konsulat (51 n. Chr.) gemeint sein. Dagegen werden Tac, ann. XII, 58 diese 3 Reden, sowie eine 4. für Apamea ins Jahr 53 gesetzt. Verf. eutscheidet sich für letztere Angabe nnd sucht Snetons Irrtum dadurch zu erklären, daß 51 Nero die toga virilis und den Titel princeps iuventutis erhalten, feruer dem Heere ein donativum und dem Volke ein congiarium gegeben habe, sowie zum Konsul designiert worden sei und eine Dankrede an Claudius gehalten habe. Diesen wichtigen Ereignissen habe Sueton noch jene 3 Reden irrtumlich hinzugefügt. - Der Schluß der Abhandiung beschäftigt sich mit Beziehungen zwischen Nero und Rhodus, die bei Sneton nicht erwähnt werden.

Lucien Herr, Betriacum-Bebriacum. Rev. phil. XVII (1893) S. 208-212.

Die Form Bebriacum ist bei Juvenal (Sat. II, 106) überliefert, die andere Form Betriacum oder Bedriacum geht auf den älteren Plinius zurück. Aus ihm haben sie Tacitus. Plutarch und Sueton (Otho 9), aus letterem die späteren Antoreu entonmen. Während die lettere Form sich der etymologischen Erklärung eutzieht, stells ab Bebriacum mit Bebronza, Bibrax, Bibraxet, Bibroci n. s. w. zusammen. Nimmt man ferner die Angabe bei Tac. aus. II, 24 locus Castorum vocatur hinzu, worans -bel Seeton a. a. O. dem Sprachgerbanch der Zeit angepalt, ad Castoris, quod loco nomeu est geworden ist, so ist Bebriacum als die richtige Form anzuschen und bedeutet le bourg aux castors, Bebriact campi la plaine aux castors. So erhält such der locus castorum bei Tacitus seiene Sion. Zum Schlü warnt der Verf. davor, bei Suetou (und Tacitus) Bebriacum in deu Text zu setzen, da dies eine Korrektur der Autorea selbst sein würdt und verfacht von die seine Korrektur der Autorea selbst sein würdt verfacht.

Beck, zur Kritik von Suetous de grammaticis et rhetoribus. Berliner philologische Wocheuschrift 1892 S. 771-772 und 779.

de gramm. 3 conductum, ut multos doceret. An sich nicht übel, aber multos ist, weengleich die Verbindung multos docere sich öfter bei Suscton findet, hier doch sehr auffallend. — de gramm. 5 Sevins Dostamms idem, at idem atope hie Marcos docebit. Eln, namentlich für einen Grammatiens, eutsetzlich bolperiger Vers. — de gramm. 13 a san matre empius (Vgr. de gramm. 21). Beachtenswert. — de gramm. 23 os tenetem statt festinantem, wobet od doppelestig unt tuert im Sinne vou teuere zu nehmen ist. Dem Sinne nach ungeführ entsprechend, der Ansdruck aber ist knam möglich. — de gramm. 24 iduge rava unmins. Pauca et exigua. Urwahrscheinlich, den 'für Geld' würde doch wohl anders ansgedrückt worden sein.

Moddermann, lectiones Suetonianse S. 70 thesis IV: de gramm. 6 lies per unam 1 scriptum.

Heidenhaiu, zu Suetons vita des Horatlus. Fleckeisens Jahrbücher für Philologie 147 S. 844.

Woelfflin, satrapicus. Archiv für lateinische Lexikographie IX S. 80.

Heidenhain schreibt ab ista satrapica menas statt ab ista parsitics menas, well Horax anch bei Augustus Parasit gewessen sein würde und es anstößig sei, daß Augustus regia von sich gebruuche. Im Gegensatz zu satrapica sei letzteres schreichaft gemeint. Dagegen bemerkt Wolffilm mit Recht, daß das Bedenken wegen parasiticus hinfällig ist, da Horax als 'angestellter Privateckretär des Monarchen' eben nicht mehr Parasit war.

O. R., zur vita Terentii. Rheinisches Museum N. F. 50 S. 314—315.
Währeud in den Versen des Porcius Licinus V. 4 Ritschl dum se amari ab his credit (credat Par.) strich, ändert der Verf. letzteres

in crepitat, stellt die vorhergehenden Worte nm und zieht dazn noch die folgenden mit Anderung von rapitur in rapi, so daß sich der Vers ergiebt:

dum se ab his amari crepitat, crebro in Albanum rapi.

Vor dem Schlinsse des folgenden Verses ob florem actatis suae fehlt 1 Hemistich, dem Sinne nach etwa dnm se attolli ad caelnm sperat. Alles dies ist entschieden fein ansgedacht. Etwas hart erscheint mir dagegen die am Anfang von V. 6 angenommene Tmesis post snis latis rebus. Ebenso ist es mir zweifelhaft, ob V. 8 statt mortuus Stymphalist Arcadiae oppido wirklich ein Epitheton, wie obschrissimo, tristissimo, panperrimo, zn erwarten wäre.

Masson, Academy (1894) No. 1155 S. 519-520 und No. 1169 S. 236-237.

Radinger, Snetons Lucrezbiographie. Berliner philologische Wochenschrift 1894 S. 1244-1248.

Masson, zn der Lucrezbiographie des Sueton. Daselbst 1895 S. 285-287.

Woltjer, desgleichen. Daselbst 1895 S. 317-318.

Fritsche, desgleichen. Daselbst 1895 S. 541.

\*Masson, new details from Snetonins' life of Lucretins. Journal of philology 1895 S. 220-238.

Masson veröffentlicht einige Notizen über das Leben des Lucretius, die in einem aus dem Besitz des Hieronymus Borgius stammenden Lucretins aus dem Jahre 1492 handschriftlich anfgezeichnet sind und einiges Nene enthalten oder, richtiger gesagt, zn enthalten scheinen. Von der merkwürdigen Angabe sunt qui pntent unum et viginti libros composuisse weist Radinger nach, daß sie ans einer falschen Lesart bei Varro de l. l. V. 3, 7 stammt, wo Lucilius zu lesen ist. Ferner ist die ansführliche Bemerkung über Ciceros Einfluß auf die schriftstellerische Thätigkeit des Lucretius vielleicht aus ad Her. IV, 10, 15 geflosseu. Ein anderer Abschnitt stimmt im ganzen mit der aus Sueton (pag. 295 Roth) stammenden Notiz des Hieronymus überein, enthält jedoch die bisher unbekannte Angabe matre natus diutins sterili. Außerdem erscheint in dem angefügten Verzeichnis römischer Epikureer unter mehr oder weuiger bekannten Personen ein Unbekannter. Namens Pollius Parthenopaens. Besonders diese beiden Angaben, die Borgius nicht habe erfluden können, veranlassen Radinger zu der Annahme, daß die Quelle dieser Notizen ein antiker Antor sei und zwar, wie die Ahnlichkeit mit Hieronymus erweise: Snetous Schrift de viris illustribus. Dieser Ansicht tritt

Masson bei. In der 'Wochenschrift' teilt er anßerdem, wenngleich ablehnend, die Vermatung von Reid mit, daß unter Pollius Partheoopaess des Statius Frennd Pollius Felix gemeint set, der zwar in Puteoll geboreu war, aber zu Nespel in engen Beziehnungen stand. Auf denselben Gefanken its gleichneitig Woljier gekommen. Ferner vermutet dieser, daß die andere Notiz matre natus dintius sterill aus Serenus Sammouless (ed. Beshrens) p. 185 stammer.

> invita coniugii sterilis si munera languent nec sobolis spes est multos iam vana per annos, femineo fiat vitio res necne silebo: hoc poterit magni quartus monstrare Lucreti.

Wenn nimlich hier in einem Exemplar partus statt quartus (liber) gestanden oder Borgins ans dem Kopfe citiert habe, so habe darams jener Bericht sehr leicht entstehen können. Fritsche fügt hinzu, daß partus thatäschlich in der Maillinder editio princeps des Sammooloss steht. Unter diesen Umständen wird allerdings die Behanptung, daß wir es mit bisher snbekanntes Sestonfragmenten zu thun hätten, sich schwer aufrecht erhalten lassen.

Manitius, Philologisches aus alten Bibliothekskatalogen. Rh. Mus. N. F. 47, Ergänzungsheft S. 70—71.

In folgenden mittelalterlichen Bibliothekskatalogen (bis 1300) kommt Snetonins vor: Frankreich: S. Riquier, Bec, Cluny, Limoges, Pontigny. Dentschland: Fulda, Bamberg, bibl. incognita. Grossbritannien: Rochester, Canterbury, Glastonbury. Italien: Rom.

R. Düpow, de C. Suetonii Tranquilli consuetndine sermonis quaestiones. Programm der Hansaschule in Bergedorf bei Hamburg. 1895. 4, 20 S.

Rez.: Wochenschrift für klass, Philologie 1896 No. 22 S. 606—607 (Opitz).

Zur Behandlang kommen die temporalen Konjunktiosen. Elnleitungsweise werden zwei Thataschen festgestellt: 1. Da Sneton die Participialkonstruktionen sehr bevorzugt, so ist der Gebrauch der Konjunktionen kein sehr ansgedehnter, 2. Der Konjunktiw wir viel öfter verwendet, als der Indikativ. Die eigentliche Abhandlung hat folgusden Inhalt, aus dem ich im einzelnen das Bemerkenswerteste herverhebe: § 1 postquam. Bei Himzufugung von Zeitangeben stehen Perfekt
und Plasquamperfekt; in diesem Falle gebrancht Sneton anch das blobe
quam (e. B. sexto quam profects serat messe. Cinad. 17). — § 2 ut
nbi simulatque simulae. Letztere beide kommen nur in futurisches
Stätsen der direkten und indirekte Bode vor. obene simul ohne atone. —

§ 3 dam donec quoad. Himsichtlich ersterer Konjunktion wird eine Angabe von Dräger richtig gestellt; in der Bedentung 'so lange als' wird sie nur flutrisch (direkt und indirekt) verwendet; die helden letzteren helden nur 'no lange bls'. — § 4 antequam, priusquam. Beide haben nie den Indikativ nach sich, dasgeen bei negativen Haupsteatze mit-anter das participium continctum oder den ablativa absolutus; nach ridle stehe infaches quam. — § 5 cmm. Eindeltungsweise wird auch über den kaussien und koncessiven Gebrauch dieser Konjunktion gesprochen; cum quidem hat beide Modi; auch in abgekürzten Sitzen kommt cum vor (non amplins cum piurimmm quam septem bera dorniebst. Aug. 78). — § 6 quande, quandoque. — § 7 coniunctiones iterativae: cum, si, quotiens. Meistens steht der Konjunktiv. — Die Beisle sind, so weit ich sehe, vollständig gesammelt, jedoch nur aus den Caesares. Über einige Stellen, die kritisch hehandelt werden, habe ich Rez. S. 607 gesprochen.

Woelfflin, Archiv für lateinische Lexikographie X S. 124.

Sneton gehraucht pone Tih. 68, Nero 51, Dom. 23, vgl. Jul. 20; nur Vit. 17 steht post nach dichterischem Sprachgebrauch.

# 3. Ausgaben.

C. Snetoni Tranquilli Divus Angustus. Edited with historical introduction, commentary, appendices and indices by Evelyu S. Shuckhurgh. Cambridge printed at the University Press 1896. gr. 8. XLIV und 215 Seiten.

Rez.: Academy Bd. 50 No. 1264 S. 64. — Maseum 1896 No. 9 (Danató). — Berliner philol. Wechenschrift. 1896 No. 47 S. 1438—36 (Heimreich). — Classical review XI (1897) S. 63—65 (Richards). — Literarisches Centralhatt 1897 No. 10 S. 335.—50 (Y. G.). — Bollettino di filologia classica 1897 No. 12 S. 235 (L. v.). — Wochenschrift für klass. Philologie 1897 No. 30/31 S. 837—642 (Wolff) and No. 35 S. 93—955 (Optio). — American journal of philol. XVII S. 371—372 (Smith). — Athenseum No. 3615 S. 176—177. — Nene philol. Randsata 1897 No. 8 S. 117—119 (Dipow).

Inhalt: preface (f—XI), introduction § 1 Augustus (—XXVII), § 2 Sectonius, his life and writings (—XXX), § 3 the authorities of Sectonius for the life of Augustus (—XXXII), § 4 the text (—XXXVI), chronological table (—XIIV). Es folgt \$1.1-176 der Text mit darunterschendem Komentur, darad las Anhänge das meonumentum Anard Anaryanum

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898, IL.) 8

(--. 195), die Inschrift C. J. L. X. 8375 (196), eiue Besprechung der Cäsarmörder (-- 200), Stammbäume (-- 204), Iudex der Eigenuamen (-- 208), Index zu deu Anmerkuugeu (-- 215).

§ 4 der Einleitung enthält einige Bemerkungen üher 2 Cambridger Handschriften (12, u. 15, saec.), die jedoch nicht ausreicheu, um ein Urteil fällen zu können, und außerdem die Besprechung etlicher Stellen. Die wichtigsten Abweichungen vom Rothschen Text sind: Kap. 17 Cn. Domitinm statt T. Domitium, vgl. Rez. S. 954. - Kap. 32 vicensimo quinto aetatis anno statt vincesimo aetatis anno, vgl. daselbst. -Kap. 40 in fore circove (mit ejuigen Hss) statt iu fore circave (se auch Memm.). Doch scheiut ietzteres besser zu sein, da die Verordnung dadurch veranlaßt war, daß Augustus pro coutione die pullatos gesehen hatte, und sich daher schwerlich aufs Erscheinen im Cirkus bezog. Das zwecklose Herumschlendern (Hor. sat. I, 6,113) kaun hier aber nicht gemeiut sein. - Kap. 44 muliebre secus omues (mit älteren Ausgahen) statt muliebre secus omne. In der That pflegt ja secus als adverbieller Accusativ zu steheu. Über alleu Zweifel erhabeu ist mir die Sache aher nicht, da Tac. aun. 4, 62, wo secus parallel zu aetas steht, es sehr nahe liegt, das Wort als Nominativ zu fassen. - Kap. 87 pro stulto haceolum et pro pullo pullejaceum statt pro stulto haceoium apud pullum pulleiaceum. Die Sache bleiht uusicher. - Kap. 94 in eins sinum signum rei publicae, quam maun gestaret, reposuisse statt in eius sinum rem publicam, quam u. s. w. Vgl. Rez. S. 954. - Kap. 98 diripiendique pomorum et obsouiorum rerumque missilia, während Roth vor missilia das Zeichen der Lücke gesetzt hatte. Vgi. daselbst.

Den Happttell des Kommentars hilden Aumerkangen historiachen Inhalts: zur Erklätung wird ein reicher, gut verarbeiteter Söff ans allen möglichen Schriftstellern, sowie aus den Inschriften herangezogen. Die Augehen machen dernéans den Eindruck der Zaverlässigkeit und bieten so zur sachlichen Erkätterung des Inhalts ein redchliches, ja überreichliches Material. Hierin liegt offenhar die Sützic des Herangebers. Seltener und au Unfang geringer sied die Bemerkungen sperichlicher Art. Vielfach bietet der Herangeber direkt die Überretzung, nicht selten auch in Fällen, wor eine solche unden unsern Anschauungen über dissig erscheint. Aber darüber lüßt sich um so schwerer ein Urtif fillen, als man uitgesdes erfährt, für welches Standpunkt die Ausgabe eigentlich bestimnt ist. Elliche Fragen aus dem Bereich des Sprachgabrands werden auch im Vorwert besprochen.

C. Suetouii Trauquilli vita divi Claudii. Specimeu litterarum inaugurale, quod . . . . pro gradu doctoris . . . . examini submittet Henricus Smilda. Groningae, apud J. B. Wolters 1896. gr. 8. 192 S. Rez.: Museum 1896 No. 10 (Valeton). — Revue critique 1897 S. 132
—367 (Thomas). — Classical review XI (1897) S. 53—56 (Richarda). —
Berliner philol. Wochenschrift 1897 No. 7 S. 198—199 (Helmerich). —
Nese philol. Rundschan 1897 No. 11 S. 166—167 (Düpow). — Revue de
philologie XXI S. 209 (Fahia). — Wochenschrift für klass. Philologie 1898
No. 17 S. 470—474 (Wolf) und ohenschrift 518—520 (Opita).

Unter dem Texte stehen zunichest die Paralleistellen zu Suctona Berichten aus den anderen griechischen und römischen Hatsrikenn, daun folgt der sehr ansführliche Kommentar. In ihm überwiegen nach Zahl wie Ausdehnung bei weitem die sachlichen Anmerkungen, in denem mit großem Fielige ein reiches Material ans den Autoren, Inschriffen und neueren Werken zusammengestellt und verarbeitet ist. In beiderfel Hinsicht beschiederen sind die sprachlichen Anmerkungen ausgefallen. Verhältnismfölig zahlreich sind die kritischen Krötzerungen. Jedenfalls wird man die Ausgebag gern als eine sehr achtenwerte Leistung beseichene.

Der Text weicht nicht selten vom Rothschen ab, au folgenden Stellen mit Recht: 4 Silvani statt Silvani, 4 unsceparet sixt unsceparit, 13 aquila statt aquilae (äsmtlich uach den Handschriften), ferner 2 Julio statt Julo (mit Inschriften), 20 magna potins ueccessariaque (Madvig), 41 sed transiti statt sed et transiti (Torrentius), 44 urgnebant statt argrebant framsit (Romangarten-Cranisa).

Audere eigene Koujekturen teilt der Herausgeher in den Anmerknugen mit; daß ich sie sämtlich für überflüssig halte, habe ich in der erwähnten Rezension näher begründet.

Ferner werden in den Anmerkungen fremde Konjekturen zur Affnähne em pfolien: 21 quodque appellär ceopit sportula mit Lipsins statt quodque appelläre copit sportulam. Der Gedanke, daß av Volk die hetterfönden Spiele sportula genanten habe, ist nicht thel, aber der Anstol, den Smilda an coepit simmt, hielat im weseutlichen bestohen. In demselben Kapitel wird wegen der Bertchte bei Tacitza und Die von manschen führern Heraungebern den Läcke angewommen, in der quadrireminn und 1 Zahl gestanden habe. Dies ist mindesten unsichen. 25t sials rechts verbinge plermungen mit Polak statt talls uhlique plermungen mit Polak statt talls uhlique plermungen. Letzterer Ausdruck ist zwar kein eilegauter, aber doch wohl ulett zu henantanden. Nicht ahlique entstyricht dem vorhergehenden ex magna parte, sondern plermunge, wührend uhique in Berchung sieht zu totum principatum und von Oudendoory richtig derekung sieht zu eicht gerade licht ist. Überdies it die empfohlene Konjektur palkorpahisch ulcht gerade licht ist.

Sehr oft werden fremde Koujekturen alteren oder jüngeren Datums in längerer oder kürzerer Erörterung als unuötig zurückgewiesen. Hier stimme ich dem Herausgeher fast stets bei. Stories of the Caesars from Sustonius. Being selections from the lives of Julins and Augustus. Edited with notes, exercises and vocabulary by Herbert Wilkinson. London, Macmillan and Comp. 1896. 12. 132 S.

Rez.: Academy Bd. 51 No. 1290 S. 111. — Saturday review No. 1251 S. 73.

Ich erwähne dieses Buch uur der Vollständigkeit halber. Der Verlicht nach seiner ausdrücklichen Versicherung keine Succhonausgabe, sondern ein Lesebuch etwa für Tertineer, die bereits etwas von Cäsar gelesen haben. In deren Interesse hat er im Text Umstellnugen. Auslassungen, Einschlebungen n. s. w. vorgenommen, namentlich anch. um Audrücke um Konstruktionen der silberen Latnität zu beseitigen.

Die auf germanische Verhältniss sich beziehenden Stellene des Stetonius sind zusammeugestellt bei Ries, das rechtzeheinische Germanien in der antiken Litteratur (Leipzig, Tenbuer, 1892), siehe Erstes Register S. 459. Ze Gruude liegt der Rothache Text. Cass. 25 (S. 36) wird die bei Roth angegebene Lücke richtig durch sestertium quadringenties ergänzt (so auch der Vaticauns Lipzii). — Aug. 35 (S. 83) werden die Worte sub priore vexillo durch ein hinzugesetztes Krenn als verderbt bezeichnet. Vgl. S. 104. — Unbegründet ist Cal. 48 (S. 108) des Streichung der Worte post excessum Augusti.

Zahireiche Abschnitte aus dem vitae Cassaris, Augesti, Tüberi, Caliquiac, Claadii, sowie die vitae Orbilii und hegedruckt in der Chrestomathie aus Schriftstellern der sogenannten silberene Lateinität von Th. Oplit und A. Weinhold (Leipzig 1818), Heft 1 S. 1—118. Der Text der Kaiserbiographieu ist im weseutlichen der Rothsche Etliche Auferungen, nameutlich Ausfüllung von Lücken, diemen lediglich dem Zweite, die betreffendes Stellen für die Schalte leisbar zu machen. Von andern erwähne ich: Case, 25 Ansfüllung der Lücke durch qudrängendes, qut. oben 14m, 27 Si hemarit statt hlemaret (Mähly); Claud. 2 Julio Antonio statt Julo, vgl. S. 115. Für Orbilius und Horas liefed der Reifferschiedebe Text zu Grunde, am Ende der Horazbiographie ist jedoch dessen Konjektur beseitigt und post septimum et uplicangen und nanne geschrieben worden.

## Aurelius Victor.

### 1. Origo gentis Romanae.

J. W. Beck, de sermone libelli "Origo gentis Romanae" adnotatiunculae. Mnemosyne Nova series. XXII (1894) S. 338-344.

Der Inbalt vorliegender Abbandlung ist folgender: In der Form, wie die Orige überliefert ist, stammt sie von 2 verschiedenen Verfassern: der unpflugfliche grats simplicitate proposait andiquae urbis fata, der andere omnia suis flosculis conspersit. Der eigendliche Verfasser war ein Zeitgenosse etwa des Diocletian oder des Lactantias und Hieronymus, oder, wie es an anderen Stellen beilt, er iebte nach Apuleins, aber vor der Abfassung von Hieronymus (Arronikeu. Er war mit den Schriftstellern aller Perioden der römischen Litteratur ziemlich vertraat und keinewege ein falaaria. Alles dies wird von Beck mehr behanptet als bewiesen. Weiterbin erörtert er einige Punkte des Sprachgebranchs, zunkhaßt Ansdrücke wie restitui fect, incuncatarte, ricumquaque, invadere — devorare, ferner Spuren des sermo vulgaris, Ansdrücke, die sonst sehr seiten oder gar nicht vorkommen, und Anklänge an Cicero, Ovid, Saltust, Quintillan, Lactantias. Der Vorschlag, 12, 4 defectum cibo satt refectum zu issen, but manches first sich.

Manitins, Philologisches ans alten Bibliothekskatalogen. Rh. Mus. N. F. 47, Ergänzungsbeft S. 152.

Origo gentis Romanae wird 'ansgebeutet' im Additameutum codd, 2, 2 ab. 3 des Gotefridus Viterbiensis spec. regum I 32, 34 etc. (M. G. SS. XXII, 55).

#### 2. De viris illustribus.

G. Schoen, Die Eiogien des Angustasforum und der liber de viris illustribus urbis Romae. Programm des k. k. Staatsgymnasinus in Cilli. 1895, 8, 46 S.

In 1. Kapitel evirtert der Verf. nach einigen allgemeineren Benetrungen über die Elegien, namentlich über deren Komposition Benetrungen über die Elegien, namentlich über deren Komposition Berge, inwieweit sieb Vorbilder für sie bereits in der republikanischen Zeit Indeien. Als solede sind u. a. die tituil i magitum anzuseben. Diese wurden litterarisch zusert von Varon und Attiens verwendet. Ersterer bebandelte nicht uur Römer, sondern Männer ans der ganzen Berügklassen. Seinem Beispiele folgten Nepos, Ingrium a. Degegen beschränkte sich Attiens auf die bevrorragendetes Stataminuer Koms. Sein Werk wird ungefähr 39 v. Chr. abgeschlossen gewesen sein. Wenige Jahre darauf bante Angustus sein Form und schmikkte es mit den Bildern berühmter Römer, die er mit entsprechende Inzehriften wersah. Bei dem eagen Beteilnungen des Augustus za Attiens, anmentlich auch in litterarisch-aufquarischer Hinsicht, hält es der Verf. für og utt wie sicher, daß ersterer für jene Eligien die Schrift des

<sup>&#</sup>x27;) Offenbar ist es dem Verf. entgangen, daß ich Hildesheimers Annahme mit ganz ähnlichen Gründen in den Jahrbüchern für Philologie Bd. 123 (1881) S. 203 f. entgegengetreten bin.

Werken ein möglichst knrzer und schlichter Ausdruck gesucht ist, so konnten, ja mußten zuweilen beide Antoreu zufällig sich des gleichen bedienen. Demnach möchte ich die darsns gezogenen Schlußfolgerungen als sicher zu bezeichnen doch Bedenken tragen. Auch dürfte es geratener sein, die sonderbare Überschrift vor der origo lieber ans dem Spiele zu lassen. - Im 3. Kap, snebt der Verf, die Zahl der auf dem Angustnsforum vorhanden gewesenen Statnen und Elogien zu bestimmen.

Soltau, Nepos und Piutarchos, Neue Jahrb, f. Philol. Bd. 153 (1896) S. 123-131.

S. 125 ff. sucht der Verf. die schon wiederbolt ausgesprochene Vermntung, daß in der Schrift de viris illustribus Cornellus Nepos benutzt sel, durch Vergleichung mit der im Auszug erhalteuen Catobiographie des Nepos uud weiterhlu mit Plutarch zn erweisen, von dem nach seiner Annahme dieser Autor in seiner vollständigen Form nicht selten benutzt worden ist. Namentlich betont er dabei den Umstand. daß die Gewinnung des Ennius, die 204 erfolgte, unr de vir. ill. 47, 1 und Nep. Cato 1, 4 ins Jabr 198 gesetzt wird. Ferner stellt er dle übrigen Teile dieses Kapitels mit Plnt. Cato 9, 13 f., 16 f. znsammen, nur daß dessen bedenteud ansführlicherer Bericht allerdings ans Polybius oder Livius erganzt sei, weiterhin, um nur das Wichtigste zu erwähnen, de vir. Ill. 33 und Plut. Cato 2, de vir. ill. 45 und Plut, Marc. 30, de vir. ill. 74, 7 und Plut. Lnc. 38 Ende nebst 39 Anfang. -Abgeseben von der Stelle über Ennins sind alle diese Erörterungen nicht so schlagend, daß nicht lebhafte Zweifel au der Benutzung des Nepos durch den Verfasser der Schrift de viris illustribns besteben blieben.

Rübi, Berliner philologische Wochenschrift 1895 S. 469.

Plinius Secundus de moribus et vlta imperatorum im Bibliotbekskatalog vou St. Riquier (Manitius, Philologisches S. 59 und 70) ist wohl Plinius de viris lilustribus und Vlctor (oder Epltome) de Caesaribus.

Tb. Opltz, ad librum de viris illustribus. Commentationes Woellflinianae (Leipzig, Tenbner, 1891) S. 363-369.

Au folgenden Stelleu wird die von Wijga aufgeuommene Lesart verworfen: 2. 3 iteretur statt Iteraretur mit A. - 5, 2 Murcium et Janiculum montes urbi addidit (Koni.). - 9, 1 ita statt Itaque mit AC xv. - 9, 1 vel lusn ist eine alte Variante zu convivio und zu streichen. - 14, 3 usque ad nnum mlt allen Hss. - 24, 5 a senatn ... argueretur mit alleu Hss. - 30, 2 Romanis dicereut statt Remanos docerent mit B und im Anschluß an A. - 37, 3 duceret statt deduceret mit AC. - 39, 3 Catinam statt CamePetschenlg, colligere = tollere. Archiv für lateinische Lexikographie VIII S. 140.

Heraens, colligere = tollere. Daselbst IX S. 135.

De vir. Ill. 1, 3 ist collector richtig und bedentet 'anfisben', vie just. 33, 2, 2 und 4. Frontin. 4, 5, 17, Eutr. 9, 23, wo es einzusetzen ist (vgl. oben S. 82). Herstan stimmt dem mit Recht bei und griebt weitere Belegstellen, namentlich Nepotianns pag. 607, 8 ed. Kempf und 2 Stellen ans Quintillass. Deklamationen.

Hülsen, Das Grab des Hannibal. Berliner philologische Wochenschrift 1896 S. 28-30.

Schwab, Daselbst. S. 1661-1663.

Zur Erlänterung des Berichtes über Hannibals Grab (de vir. all 24, 6) führt Hälsen die bli jetzt überschen Stelle Tretzes chil. I hist. 27 an, aus der sich ergiebt, daß der erste Afrikaner auf dem römischen Kaiserdrone, Septimins Sewerza, seinem Laudamanne ein Denkmal aus weißem Marmor gesetzt hat. Im Anschlusse daran schlädert Schwab das alte Libysas aus Antopale: es ist in der Gegend der heutigwei Staton Dil (56 im von Ismid) zu nachen. Der 20 Min. aldöudlich of Gebize gelegene Grabhügel, der als Hannibals Grab bezeichnet wird, trägt seinen Namen nur mit legendärem Rechte.

Helmreich, zu Aurelius Victor c. 76. Philologus 52 S. 560. de vir. ill. 76 quod cum tardins vim exhiberet statt tardius biberet

(a ebibert § combiberet) meter Vergleichung von Scribon. Long. c. 20, 271, 106, 75 (wegen exhibere). Sehr beachtenswert.

#### 3. Caesares.

Gnllelmns Schmldt, de Romanorum imprimis Snetoni arte biographica (siehe oben S. 101) S. 65—66.

Verf. sucht an der vita Dioclettani am den Cassares und der vita Theodosii ans der epitome nachtwusiene, daß auch die Versterdieser beiden Werke sich im wesentlichen des von Suston durchgeführten Schemas der Disposition bedient haben. Dabei versteigt er sich zu den heiden mehr als kithnen Behanptungen, daß der erste Tell der Cassares nur ein Excerpt aus Suston und die epitome, abgesehen vom Schlig (43-48), ein soliches ans den Cassares seien.

Manitius, Philologisches aus alten Bihliothekskatalogen, Rh. Mus. N. F. 47, Ergänzungsheft S. 152.

Von den Caesares wird laus Tiherii heuutzt durch Henricus Hutendunensis hist. Anglorum (ed. Arnoid) pag. 20.

Franz Pichlmayr, zu den Caesares des Sextus Aurelius Victor. Festgruß an die XLI. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner von dem Lehrerkollegium des K. Ludwigsgymnasiums in Müuchen. S. 11—22.

Nach einigen Bemerkungen allgameiner Natur, z. B. über sprachiebe Eigentinicheisten, behandel der Verf. nugeführ 20 Stellen. Anf seine Konjektaren komme ich naten hei Besprechung seiner Textangebe zurück. An eillches Stellen verteidigt er die handschribtliche Überlieferung mit Becht: 10,3 gladiatoris, 11,2 deinceps als indeklinables Adjektiv, 13,8 quae Suranae sunt, 20,38 victor tautorum exarcius, 39,10 asperte. Seirh natt ernebnit mit dagegen die Zallasung der Eillpse 20,22 cunctis liberalium deditus studis und 20,31 sectinavum initia. Ener würde ich sie noch 20,1 quis biennism summae potitis rugeben. Zweifelhaft ist es mir anch, oh man das Asyndeton 13,1 accepit dedit als juristische Formel rechteritgen kann. Mit Recht wird 41,21 novando statt novandae (Anna Fabri) empfohlen, weniger sicher ist 39,25 isstitatiot statt institutio (Schott).

Sexti Aurelii Victoris de Caesaribus liber. Ad fidem codicum Bruxellensis et Oxoniensis recensuit Franciscus Pichimayr. Programma gymnasii Ludoviciani Monacensis 1892. Monachii typos curavit F. Straub. 8. VIII und 59 S.

Rez.; Wochenschrift für klass. Philologie X No. 26 S. 713—715 (Opitz). — Neue philol. Rundschau 1893 No. 15 S. 227—229 (Opitz). — Archiv für lateinische Lexikographie VIII S. 309.

Die Caesares des Aurelins Victor sind in 2 Handschriften überliefert, einer Brüsseier (P) und einer Oxforder (O). Erstere ist 1850 von Mommen aufgefunden und als die Handschrift erkannt wordes, nach der Schott 1579 die editio princeps veranstaltet hatte, während die Oxforder erst vor etwa 12 Jahren entdeckt worden ist. Pichlamayr ist nun der erste, der anf Grund dieser beiden Handschriften eine kritische Ansgabe der Caesares veranstaltet hat, und zwar in einer im wesentlichen durchans befriedigenden Weise.

Anßerordentlich zahlreich sind die Stellen, au deneu der Text von dem bisher tiblichen abweicht. Vielfach geschieht dies auf Grund beider Handschriften, nicht selten aber bietet uur O, mitunter P allein das Richtige. Im allgemeinen nämlich beansprucht, wie schon Cohn (vgl. diese Jahresberichte LXXII S. 64) bemerkt hat, die erstere Handschrift die größere Antorität, was jedoch natürlich nicht ausschließt, daß manche Stelleu in ihr verderbt, dagegeu in P nnversehrt erhalten sind. Im einzelnen ist die Entscheidung nicht immer leicht zu treffen, eventuell wird man sich sogar mit einem non liquet begnügen müssen. Außerdem hat der Herausgeber von Koujekturen älteren und neueren Datums manche in den Text eingesetzt, andere nur in den unter diesem stehenden Anmerkungen erwähnt.

Um nun ein Bild von der Nengestaltung des Textes zu geben, teile ich aus 2 auf gut Glück herausgegriffenen Kapiteln die Abweichungen des Textes von der Bipontina mit, deren Lesarten vor der Klammer stehen: Kap. II, 1 idem] deinde; insontes] insontes noxios; 2 quaesierat | quaesiverat: 3 provincial provinciam: prornperant. Praetorias] proruperant. Simul Marobodus calcide circumventus, Sueborum rex; ueque minns contractas undique cohortes praetorias. - Kap. XI, 4 et snol e sno; operal operum; 6 quisquamnel quisplamne; 7 anno vitael vitae anno; 11 omissionem] amissionem; 12 nescio quoque] quoque nescio; 13 at] ac. -

Frem de Koujektnren haben an folgenden Stelleu mit Recht Aufnahme gefunden: 2, 3 in provinciam statt in provincia (Opitz). - 3, 8 praedicavit statt praedicaret (Schott). - 4, 11 viro statt virum (Opitz). -9, 7 multaque alia statt multaeque aliae (Mahly), - 13, 11 Italiam statt militiam (Freudenberg). - 17, 7 potentia sustentatur statt potentiam sustentantnr (Mommseu). - 20, 6 parce statt parte (Wölfflin). - 20, 13 pronos eingeschobeu (Schott). - 20, 23 retentaverit statt retentavit (derselbe). - 21, 1 adficiens statt adiciens (Gruter). -24. 1 Arce statt arthe O. arche P (Mommsen). Wohl richtig. -35, 12 necis nuntins statt uecis O, neces P (Frendenberg). Wohl richtig. - 39, 30 quadripartito statt qi partito O, qi partito P (Freudeuberg). - 39, 45 ecqui statt hecqui O, hec qui P (Schott). - 40, 21 segnitiem statt segnitie (Mommsen). - 41, 15 obsisteutibus statt absistentibus O, assistentibus P (Mommsen). Wohl richtig. - 42, 7 atque cadaveribus statt aut cadaveribus (Opitz). - 42, 11 in regni speciem statt specie (Anna Fabri).

Elgone Konjekturen, von deuen die mit "bezeichneten in der oben erwähnten Abhandinn haber begründet sind, sind mehrfach in den Text eingesetzt worden. Die wichtigsten sind folgende: "3, 1 Clandio febri an insidiis oppresso statt Clandio Ferian. Beachtenwert. — "5, 12 praeveras statt perversa. — "3, 8 erzditionis sumat austoritaten statt austoritatis sumat erzditionem. Wohl richtig. — 13, 3 capillatispan statt satispe. Fein erdacht, aber doch unsicher. — "15, 1 atque vor Aurelio eingeseloben. Daß ein Wort ausgefallen ist, ist klar. Oh aber gerade atque? Die Konstruktion ist doch sehr hart. — "20, 33 locirroogse morte statt iocirco morteque 0, ideirco morte R. — "21, 1 Antoninianas nomen e ano statt anthonias nomise 0, autonianas nomini P. — "31, 18 ni statt nisi. Beachtenswert. — "39, 2 barbarum statt harm.

Einige Stellen hat der Herausgeber durch einen Stern gekennzeichnet, vermutlich um anzudeuten, daß sie noch nicht geheilt sind (5, 10 nequaquam, 15, 3 Sardonios, 33, 31 perduci, 41, 8 praeter admodum magna cetera.) In dem Falle müßte aber die Anzahl der Sterne viel größer sein. Mir wenigstens scheint die Überlieferung viel öfter unhaltbar zu sein, ohne daß iedoch bis ietzt eine hefriedigende Lösung der Schwierigkeit gefunden ware. Als soiche Stellen nenne ich 3,8 uti talia ingenia recens solent, 3, 14 praelatumque; 4, 13 iccircoque; 5, 17 quae adeo multae albaeque erant aptioresque religionibus; 20, 6 quemque ad sua celsos hahet; 20, 18 quoad ea utilis erat; 20, 28 ortus medie humili, wenn nicht nur ein Druckfehler statt ortu vorliegt, wenigstens hat P dies nach meiner Kollation; 20, 31 deinde iahorautihus; 22, 3 interim reperimus; 23, 2 fihidinum fereudarum; 24, 5 opus urhi florentissimum celehrio fabricatus est; 35, 5 cooptavit; 37, 3 caesis Saturnino per Orientem. Agrippinae Bonoso exercitu: 39, 26 quamquam humanitatis parum; 40, 17 milites tumultuarie quaesiti; 41, 20 muneribus.

Kindt, zu Sextus Aurelius Victor. Herm. XXVI S. 317-319. Pichimayer, desgieichen. Daselbst XXVI S. 635-636.

Case. 33, 6: expositus Saloninee conlugis (contugi Iisa) atque amore (amori Has) flagitioso filiae Attali, event, auch mit Umstellung der Worte amore flagitiose, wobel expositus = prottintus, wie Lact. I, 7. Pichimayer schitti mit Rocht die Überlieferung, da Salonina die rechtmätige Gattin des Gallienus war. — 40, 2 it ams Epitome 41, 2 (perurgebant) agehant in angebant zu ändern. Mit Rocht von Pichi-

mayer verworfen, denn in O ist urgebant, in P agehant überliefert.

Die auf germanische Verhältnisse sich beziehenden Stellen der Caesares sind zusammengestellt bei Riese, das rechtsrheinische Germanien in der antiken Litteratur (Leipzig, Teubner, 1892), siehe Erstes Register S. 453. Zn Grunde liegt der Arntzennsche Text. Abweichungen sind nicht angemerkt.

#### 4. Epitome.

Rühl, Berliner philologische Wochenschrift 1895, S. 469.

Libellus de vita et moribus imperatorum a Cesare Augusto usque ad Theodosinm im Bibliothekskatalog von Cluny (Manitins, Philologisches S. 80) ist die Epitome.

Hauler, junge Handschriften und alte Ansgaben zu Sallnst. Wiener Studien XVII S. 105.

Urbinas 111 (15. Jahrh.) enthält fol. 14b-45a die Epitome.

Kindt, 2n Sextus Anrelins Victor. Herm. XXVI S. 317—319. Pichlmayer, desgleichen. Daselbst XXVI S. 635—636.

Epitome 2, 7 incidere exitia postremo statt postrema. Von Pichlmayer mit Recht als überflüssig bezeichnet unter Vergleichung von Epit. 40, 5 nnd Caes. 4, 5.

Moddermann, lectiones Snetonianae. Groningen 1892. S. 70. thesis VIIII: Epit. 9. 15 vigilare corrigendum est in evigilare.

K. E. W. Strootman, der Sieg über die Alamannen im Jahre 268. Hermes 30 S. 355-360.
Die vielfach bezweifelte Angabe Epitome 34, 2 über einen Sieg

Claudins II. über die Alamannen in der Nahe des Gardasees wird bestätigt durch Münzen und Claudius' Beinamen Germanieus. Dunnekers Versuch, diesen auf einen Sieg zurückzuführen, den Claudins Peldhert Aurelianss 270 über die Saebi und Sarmatae im nordwestlichen Ungara davongetragen, ist deshalb zurückzuweisen, weil genannter Beiname sich bereits auf einer Inschrift aus dem Jahre 269 findet.

Wölfflin, Archiv für lateinische Lexikographie X S. 178.

Epitome 45,6 ist neben pingere venustissime, meminisse zuch ventstsime überliefert. Dies wurde zu meminisse zu ziehen sein. Aber in allen Hanpthandschriften sowie hist. misc. pag. 281, 19 ed. Eyzs. steht venustissime.

Die auf germanische Verhältnisse sich beziehenden Stellen der Epitome sind zusammengestellt bei Riese (siehe oben) Erstes Register S. 455. Za Grunde liegt der Arntzennsche Text. 41, 3 (S. 232) wird mit Recht Croco statt Eroco geschreiben (so auch alle mir zu Gebote stehenden Has). — 42, 14 (S. 258) Baldomarum mit der Bemerkung 'so hat nach Vinetus Angabe die Ha'. Der Heransgeber scheint die Überlieferung der Epitome mit der der Geasense verwechselt zu haben. Übrigens schwanken die eben genannten Has zwischen Badomarium und Baldomarium. — Zu 47, 6 (S. 327) paucos ex Alanis bemerkt der Herausgeber 'vielleicht Alamannis'?

## Bericht über die Litteratur.

betreffend

# 

von

#### Dr. Wilhelm Heraeus, Gymnasiallehrer in Offenbach a/M.

Seit dem letzten Jahresbericht, den noch der mittlerweile (1895) verstorbene, um Välerius Maximus hochverdiente Direktor Prof. Carl Kempf') erstattet hat (Bd. LXIII, 1890. II S. 254—286), ist keine neue Ausgabe dieses Schriftstellers erschienen. Die in England und Amerika von Zeit zu Zeit veranstalteten Auswahle für Schnizwecke können als wissenschaftlich bedeutungslos übergangen werden. Von ausführlicheren Abhandlungen, die sich mit der Krittk des Val. Max. nud seiner Epitomatoren beschäftigen, ist zunächst die Arbeit des Ref. zu nennen.

Gnilelmns Heraens, Spicilegium criticum in Valerio Maximo eiusque epitomatoribus. Jahrb. f. Philol. Suppl. XIX, 579—636, auch separat erschienen. Leipzig 1893. Tenbner.

In Ankulpfung an die zweite Kempfische Ausgabe vom J. 1888 verteidigt der Vert. niere sorgfültiger Beobachtung des Sprachgerband des Val. und seiner Zeit, sowie mit besonderer Berücksichtigung des pallographischen Eitemetts an einer großen Anzahl von Stellen die überlieferte Lesart gegen Anderungen alter und neuer Gelehrter, bes. Gertz, Kempf, Kraffert, Novick, Wensky. Unter demselben Gesichtspunkt werden frende Vermutungen empfolhen, zu anderen Stellen eigene vor-

<sup>\*)</sup> Einige von Kempf übersehene Schriften sind von mir am Schluß nachgeholt (S. 147).

getragen. Von Verteidigungen der höschr. Überlieferung erwähnen wir: 1. 1 ext. 5 factum Masinissae animo quam Punico sanguini conveniens (ohne Einfügung von magis); 1, 8 ext. 12 Prusiae filius unum os aequaliter exteutum habuit, wo Kraffert unum <per> os vermutete gegeu die vermutliche Quelie des Valerius (s. Liv. epit. 50). Gegeu denselbeu Gelehrten wird 1, 7 ext, 3 dinturpius illi in animis hominum sepulcrum constituens quam in desertis et ignotis harenis struxerat in Schutz genommeu (Kr.: quam <quod> ind.) uuter Hinweis auf deu Sprachgebranch des Livius, Casar (b. c. 2, 4, 3) und Vell. (2, 43, 3), au weichen beiden Stellen man auch das Reiativum hat zusetzen wollen: ich füge hinzu, daß sogar Val. seibst 2, 8, 3 nou plura (diese Worte sind allerdings kanm heil) praecerpens quam acciderunt schreibt, wie auch Cic. Att. I, 11, 3 quanto deteriores offensurus sis quam reliquisti und II, 21, 1 hoc est miserior (resp.) quam reliquisti, we Boot cum hinter quam einschiebt, Sen. ep. 91, 13 meliora surrectura quam arsissent, wo Windhaus quae vermutet, obwohl certiors quam amisere folgt. 2, 6, 7 wird die Überlieferung ue talia spectandi consuetudo etiam imitandi licentiam sumat erklärt: ne talia spectare sueti imit. l. sibi sumant. 2, 7, 15 wird nachgewiesen, daß Val. bei der vielfach angefochtenen, ja von Gertz für ganz unverstäudlich erklärten Worten uitra mortuorum coudicionem relegasse, die von Cicero zweimal (p. red. ad Quir. 4, 10 u. p. Quint. 15, 49) angeweudete Redensart infra omues mortuos, bez. i. etiam m. amandare vorgeschweht hat. 3, 8, 4 wird die Weudung in exsilium onam in legem eius ire majuit durch ähnliche Phrasen, wie ire in seutentiam, in voluntatem alcis und durch die Sucht des Val. nach paradoxen Zusammenstellungen eutschuldigt, wie 9, 3 ext. 4 nou prins capiliorum decorem iu ordinem quam urbem in potestatem redegit (selbst Cicero sagt Tusc. 1, 40, 97 vadit in euudem carcerem atque in eundem scyphum, was man ohne Not beaustandet hat). 3, 8, 5 wird snmma cupiditate ferebatur gegen Gertz effer, durch zahlreiche Belege geschützt. Desgl. 4, 4, 2 hodieque gegeu Halms hodie quoque, 4, 3, 6 quod eventus quoque iudicavit gegen die herkömmliche Auderung indicavit (leider ist durch ein Druckversehen S. 599 der Sachverhalt umgekehrt worden) durch Hinweis auf Cic. Phil. 11, 13, 34 contra ac Deiotarus sensit victoria belli iudicavit u. a. - 5, 6, 5 P. Decius . . facta ingeuti strage plurimis telis obrutus super corruit wird super als insuper 'obeu drauf' erklärt und dieser in den Lexicis vernachlässigte Gebrauch masseuhaft belegt, wozu ich Paris epit, 6, 3, 1 M. Fiacco et L. Saturnino occisis domus super diruta est (vgl. Val. interempto (Dativ) domum superiecit) füge und bemerke, daß in der Quelle des Valerius Liv. 8, 6, 10 super eas se devovisset die sinnliche Bedeutung der Präposition ohne Not von den Erklärern verlassen wird. - 5, 10 ext. 1 wird gezeigt, daß ille vero eine echt valerianische Form der Rede ist und nicht in imo vero abzuäuderu, 6, 1, 7 wird in terram defixo statt des regelmäßigen in terra durch zahlreiche Stellen belegt (füge hinzu: Frontin strat. 2, 3, 17. Plin. n. h. 8, 51. Sil. 10, 396. - 6, 2, 3 wird plebs Romana libertati Scipioni libera uon fuit gegen die von Madvig erhobenen Bedenkeu verteidigt darch die Erklärung liberis conviciis Scip. obnoxia fuit, weiche Wendung Val. verschmäht habe, um mit dem Doppelsinn von liber spielen zu können. - 6, 8, 4 wird auxilii supplex, woran Wensky Anstoß ushm (er vermutet mancipil s.), durch Hinweis auf Cic. p. Cael. 32, 79 supplicem vestrae misericordiae geschützt. 7, 3, 4 erklärt H. modo nach 5, 6 ext. 4 de modo agri und 5, 2 ext. 4 regni modo ("Umfang"). 7, 7, 7 wird Q. Metellus praetorem severiorem egit quam Orestes gesserat gegen Nováks Änderung egerat durch den Hinweis auf 9, 1, 9, we dieselbe Abwechselnug von age und gere verliegt. verteidigt und bemerkt, daß gero in diesem Sinne anch 4, 1, 4 vorkommt und zwar, wie scheint, zuerst bei Val. (die Lexika citieren es nnr aus späten Schriftstellern). 8, 6, 1 wird heredem toliere als filium heredem futurum tollere erklärt und gegen Auderungen geschützt durch die Stelle Juven. 6, 38 (tollere dulcem cogitat heredem), ferner nachgewiesen, daß Kraffert die Stelle total mißverstanden hat. - 9, 2, 1 belegt H. die Ansdrucksweise felicitatis nomen, wofür man felicis verlangt hat, dnrch analoga des Val. wie bonitatis cognomen 3, 8 ext. 1 (von Phocion) u. a. - 9, 3, 2 wird quis populo Romano irasci sapienter potest? erklärt 'wer kann dem römischen Volk verständigerweise zürnen?' 9, 12, 3 wird getadeit, daß Kempf sich von Halm hat verführen lassen, excindenda Karthago für das überl. excidenda K. in den Text zu setzen; selbst Kaiser Augustus schreibe im Mon. Auc. I, 15 exteras gentes conservare inouam excidere maini: die Halmsche, von Lahmever Philel. 38, 150 f. weiter ansgebante Theorie, daß die Lateiuer bei nrbem moenia, domos, gentem nicht excidere, sondern excindere gesagt hätten, wonach alle entgegenstehenden Stellen ohne weiteres abzuändern seien, scheint uoch immer Anhänger zu haben, da selbst Roßbach in seiner Florus-Ausgabe 1, 18, 37 ibr folgt (vgl. des Ref. Bemerkung Woch. f. kl. Phii. 1897 S. 549). - Au einigen Stellen weist Verf. Änderungen zurück, die man auf den Epitomator Paris gebaut hat, z. B. 3, 2 ext. 9 object für subject (Val. spiele mit dem Doppelsina von subicere = 'preisgeben' und 'unterschieben'). 5, 10, 1 dürfe man uicht deshalb, weil bei Paris die Worte tolle, inquit, cadaver ständen. eine Lücke im Val, nach audisset anuchmen, da Val. hier nicht dem Livius gefolgt sei, wohl aber Paris, wie öfter, wahrscheinlich anch hier aus Livius die Erzählung ergänzt habe. Dagegen wird es 7, 2, 4 als uneutscheidbar bezeichnet, ob Val. uach sponsio ein ouod (so die Val.-

Hs.) oder ein ni (so Paris) geschrieben habe: so gebrauche Gaius 4, 166 iu der Formel, die bei Cic. p. Caec. 16, 45 sponsio ui . . . vis facta esset lante, quod.

Von fremden Vermutungen oder haschr. Varianten, die Verf. empfiehlt und uäher begründet, seieu erwähnt; (S. 588) 9, 1, 8 officii infra (so Gelbeke für intra) servilem habitum deformis; 2, 1, 6 in compari (Vahlen für in quo pari); 3, 2 ext. 5 auctins (der abbrev. Guelfert, für athius), 4, 1, 12 tam multae (Halm für tot m.); 3, 4, 1 die Ergänzung vou ornamentis uach excellentissimis (margo A und dett. codd.). die der Sprachgebrauch des Val. (4, 1, 6. 5, 1, 8) vor anderen empfiehlt; 5, 2, 10 abiecta <con> legi condicio (Blaum für abiecta lege cond.); 8, 11 praef. recogno <scere> scio (Gertz), obwohl auch recognosse scio uud recognitos scio uach Val. Sprachgebrauch möglich sei,

Von eigenen Vermutungen des Verf. notiere ich: 1, 6 ext. 1 aute de Leonida et CCC Spartanis abunde mouitum im Auschiuß au Torrenins: die Entstehung der überlieferten Lesart a Caesare für CCC wird auf paläographischem Wege erklärt und durch Beispiele belegt (vgl. auch noch Flor. p. 30, 14 Jahn wo der Naz. atru manu statt treceutorum manu bietet, entstanden aus CCC manu). Ebenda wird parvam Graeciam statt des uumöglichen proviuciam Gr. vermutet uud der Fehler durch falsche Auflösung der compendiösen Schreibung pina (provincia erscheint im Bernensis des Val. öfter in pua abgekürzt) erklärt. 3, 2, 4 wird die Frage aufgeworfen, ob nicht magnus titulo huiusce generis inchoatae gloriae Romulus zu lesen sei für magnus initio h. gl. etc.; doch lasse sich die überlieferte Lesung durch ähuliche Pleouasmeu bei den alteu Schriftstellern schützen. 3, 2 ext. 4 vermutet H. censetur (für cernitur) im Sinne von 'hat seine Bedeutung'. 4, 1, 7 wird in consulatu IV verlangt (vg. in consulatu), da Val. stets die Zahl des Kousulats angebe uud die Hss consulatum bieten. 4, 2, 4 quia speciosins iniuriae beneficiis vindicantur (codd. vincantur) quam odii pertinacia peusantur. 4, 6 ext. 1 amores casti für iusti, der Austoß Madvigs sei gerechtfertigt; ebda. ossa potioni aspersa ebibisse (vg. bibisse), da die besteu Hss asperse, bez, asperse geben und der nämliche Fehler, e auch für getrenntes a ! e zu setzen, iu Hss häufig sei (auch Val. 5, 1 ext. 4 im Laur. urnepyrrum für urna Epirum). 4, 8, 3 uec sine largo fructn (für parvo). - 5, 2, 6 wird geminatura für geminarum ea vorgeschlagen, 5, 5, 3 contigit für contingit (letzteres ist aber bloßer Druckfehler bei Kempf), 5, 6, 4 qua major excogitari non potest (g. m. e. impotest die Hs): denn an dem echt Valerianischen excogitari dürfe man nicht den Hebel ansetzen. Ebeuda wird suo hinter morsu als Dittographie getilgt. 5, 9, 4 vermntet H, hnc sceleris progressum für das überlieferte ad hunc sc. p. nach dem Sprachgebrauch des Val. und berichtigt Krebs (Autibarb. s. u.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. LXXXXVII. (1998, II.) 9

hue) Behanptung, huc flude sich so erst bei Tacitus und Curtius. 6, 1. 11 wird libidinosi centurionis supplicium M. Laetori tribuni militaris aeque foedi similis exitas sequitur für die verdorbene Überijeferung aeque similis foedus e. s. vorgeschlageu. 6.3 praef, sei mit Verdoppelung eines Buchstabens irae (vg. ita, codd. ira) enim destrictae et inexorabiles vindictae etc. zn lesen, 6, 3, 10 nxorem dimisit . . abscisa sententia, sed tamen aliqua ratione motas nach der Parallelstelle 2. 1. 4 (codd. mota, Kempf mnnita nach jüngeren Hss). - 7, 3, 3 empfehle sich enerves für inermes (Kempf inertes) zu schreiben durch den Sprachgebrauch des Val. - 7, 4 praef, wird die Lücke so ansgefüllt: quia appeliatione <una uostro sermone> vix apte exprimi possuut. 8, 11, 5 habe Kempf mit Recht an inritam fesso labore dimittit Anstoß genommen: nach 5, 3, 6 sei vielleicht (mit Vertansch der Endnugen) inrito fessam zn schreiben, während K. inritam fessam lab. vermntete (so übrigens Cornelissen schon früher). Ans Paris gewinut Verf. folgende Verbesserungen des Textes des Val.: 1, 5 ext. 2 duce uti <velnt praesenti> instituerant, 8, 11, 1 adversus regem für adversum, das die Hss des Val, nur an dieser Stelle bieten (ebenso hat Livins unr die Form adversns für die Präposition, s. Fingners lex. Liv.), 6,5 ext. 3 legum latorem (für legis latorem), da Val. generell spreche, 7, 7, 6 praetore nrbano für praetore nrbis: letztere Bezeichnung sei falsch, wie Mommsen (Rom. Staatsrecht II S. 177 A. 1) nachgewiesen habe, nud finde sich fast nur in geringeren Hss bei den Schriftstellern infolge falscher Auflösning der Abkürzung pr. nrb. - 2, 10, 5 weise die Fassung des Paris sibi quaeque tanti viri praeripientes secessum auf eineu Fehler in dem Text des Val. secessam eins opperientes und Val. habe vermutlich diripientes (= "sich darum reißend") geschrieben.

S. 590 finden sich einige Bemerkungen über die von Kempf in seiner Ausgabe befolgte Orthographie: verworfen werden die Schreibungeu suscribo, beneficientia, inciytus, empfohlen flamonium (so der Laurent. und Paris 1, 1, 4), das Mommsen eph. epigr. I, 221 zuerst als echte Form nachgewiesen habe (auch in Glossen stets mit o: s. Loewe, die glossae nominum S. 130 A.). 5, 3 ext, 3 (S. 600) sei die Überlieferung Salamin (vgi. Salamina) untadeiig, wie anch Eleusin und Trachin gut bezengt seien. 7, 6, 1 wird die Schreibung Poediculi (eiu unteritalisches Volk) als richtige erwiesen, wie Popaedins als die besser bezengte Schreibung des Namens des marsischen Feldherrn im Bundesgenossenkriege, desgi. Indihilis. Cephalania mit a habe Kempf 1, 8 ext. 18 mit Recht in den Text gesetzt: ein Menge Steilen werden zur Ergänzung vou Georges (Lex. d. lat. Wortf.) dafür citiert.

Die von Kempf (in der 1. Aufl.) mit Fleiß gesammelten testimonia werden zu verschiedenen Stellen vermehrt: S. 580 A. 2. 594, 606, 607. Die Amerknog der enten Seite entbält ein reiches Verzeichnis von Druckfeblern der 2. Aug. Ka., die sich noch vermehren läßt: p. 19, 3 ist primo binter bello ausgefallen, p. 53, 19 lies allquanto, 25, 17 contigt! at contingt!, 28, 3 concurrit at encurrit (a. nuten S. 135) 362, 23 (XX milianumun at XX n.) 25. S50 macht H. an ein auch Kempf Sorgfalt entgaugenes Programm von Bergk (Einladung zur Redefeier des Marachalschen Stipendimms, Halle 1869) aufmerikann, das zahlreiche sebarfälnige Verbesserungsvorschläge zu Val. und den Epitomatoren enthätt, in denen vielfach enerer Kritiker mit R. zasammengerten sind, z. B. 3, 4 ext. 2 die evidente Umstellung quem patrem Euripides ant quam matrem Demosthenes babuerit, die dann Getz selbständig gefunden bat. — Der zweite Teil der Arbeit, der die Epitomatoren betrifft, wird weiter unten im Zoasammahang besprochen werden.

Ans Rezensionen der H.schen Arbeit bebe ich folgendes herans: In einer mit II unterzeichneten Besprechung im Lit. Centraibl. 1893 S. 1270 wird, wie anch in den übrigen dem Ref. zu Gesicht gekommenen, das Hanptverdienst der Abhandinng in der Verteldigung der Überlieferung gegen nnberechtigte Anderungen erblickt. Gebilligt werden die Vermutungen zu 4, 6 ext. 1. 8, 3. 5, 6, 4. 6, 1, 11. 7, 3, 3. Dagegen wird 2, 1, 6 inque pari (so Perizonius) vorgezogen, das sich bereits in einer von ihm verglichenen Hs des 15. Jahrb. fand. Dieselbe Hs biete anch 3, 7, 9 quo tam (= edd. vett.) und 5, 6 ext. 5 excubuit, wie Foertsch vermutete, und lese 1, 6 ext. 1 pedestri exercitu operuit, ut fugax, 5, 10, ext. 2 Xenophontis cor pia religione immobile stetit: letzteres (eine offenbare Interpolation) bietet anch eine der Berliner Hs, C in Kempfs ed. I, mit der jener codex überhanpt Äbnlichkeit zeigt. -E. Thomas in der Dentschen Litteraturzeitung 1895 S. 492 fg. vergleicht zu 6, 2, 3 das Wortspiel bei Seneca de ben. 5, 6, 7 is cuins libertatem civitas libera ferre non potuit, was aber doch von anderer Art ist. 3, 2, 4 und 6, 1, 11 billigt er Vahlens Auffassung (s. u.). In 4, 8, 3 könne nec sine parvo ipsins fructn gerade durch H.s elgenen iesenswerten Aufsatz in der N. J. f. Phil. 133 S. 713 (über band impigre - impigre und ähnliche logische Irrtümer bei Setzung mehrerer negativer Bestimmungen) gegen ihn selbst geschützt werden (ebenso erklärt Opitz, s. n.), 2, 10, 5 bält er an opperientes fest, da diripere in der Bedeutnng "sich um etwas reiflen" wohl nicht ein Abstractnm als Obj. leide. Desgl. misbilligt er die Vermutungen zu 3, 2 ext. 4 (cernitur beiße "wird erkannt als . . . "), 4, 2, 4 (vincentur sei - "werden überwogen"); 4, 6 ext. 1; 6, 5, 5. ext. 3. 6, 3, 10. Er billigt namentlich die Vorschäfge zu 1, 6 ext. 1, 5, 6, 4; 8, 11 praef., 8, 11, 5. Für das verzweifelte experet 5, 3 ext. 3, was H. in cohaeret ändert, schlägt

J. Vahlen, Proöminm zum Index iectionum der Berliner Universität W.-S. 1894/95. 20 S.

Eine, wie alle Proömien Vahlens, ebenso anregende wie lehrreiche, dazu in einer edlen, klassischen Sprache geschriehene Ahhandlung, in der er in feinsinniger Weise, ansgerüstet mit der genauesten Kenntnis des Sprachgebrauchs eine Anzahl kontroverser Stellen des Val. Max... meist in konservativem Sinne, behandelt. Ref. kann V.s Urteil in fast allen Punkten rückhaltlos beistimmen. So wird 2, 1, 10 maiores natu in conviviis ad tibias egregia superiorum opera carmine comprehensa pangehant das letzte Wort, das man durch pandebant (Kempf) oder peragehant (Gertz) hat ersetzen wollen, durch die bekannten Worte des Ennius: hic vestrum panxit maxima facta patrum und tibia Musarum pangit melos geschützt und für einen altertümlichen Ausdruck für canere erklärt. - 5, 7 ext. 1 wird die Verderhnis in den Worten excitatiorem anhelitum subinde recuperare, wo man das Gegenteil sedatiorem (so Halm) oder tardiorem (Novák) oder expeditiorem (Ref.) erwartet, glücklich geheilt durch die Andernng ex citat<iore tard> iorem (oder sed>atiorem) und der eigenartige, oft verkannte Gebrauch der Prapos, ex durch zahlreiche Stellen Casars, Livins und Val. selbst (z. B. p. 174, 23. 376, 15 ed. K.) helegt. - Evident ist ferner 7, 3 ext. 3 die Verbesserung si altior in id animi (codd. altior initamini) cogitatio demissa fnerit, wohei id sich anf praeceptum hezieht, aber von Gertz (Berl, phil. Wochenschr. 1892 S. 592) vorweggenommen. - 9, 2 praef. wird das von älteren und neueren Kritikern angefochtene omnia in dem abschließenden Ausdruck omnia minis et cruentis imperiis referta richtig erklärt und auf die Parallelstelle 4, 7, 7 verwiesen. - 7, 1, 2 obscurjor illa (felicitas) sed divino splendori praeposita hält Vahlen es für das einzig Richtige, ore mit Halm hinznzuffigen,1) aber nicht nach divino sondern nach splendorl, wonach es leicht ausfallen konnte, nnd weist bei der Gelegenheit die Inkonsequenz der Kritiker in der Verurteilung ähnlicher künstlicher Wortstellungen des Val. nach: so habe man 3, 4, 3 natum nnd 8, 13 ext. 4 ad satietatem umstellen wollen, aber an der ganz analogen Stelling von a domino 6, 1, 6 keinen Anstoß genommen, ähnlich p. 66, 6, 264, 6, 339, 23. Daher billigt er zwar 6, 1, 11 des Ref. Anderung von foedus in foedi, nicht aber die Umstelling des Adi. vor similis: ganz analog sei 9, 2 ext. 2 neque terrestrinm scelestum . . . ingressum, we Madvig das letzte Wort richtig bergestellt (codd, egressum). aber unnötig scelestnm vor terrest, gestellt habe. 8, 14, 2 habe Gertz richtig in den Worten angusta homini possessio gloriae fuit das überlieferte homini in hominis geändert, aber die Umstellung von gloria, das wie 5, 1, 3 (potentissimi adfectus, ira atque gloria) stehe, hinter hominis sei unnötig; nnd Gertz selbst habe 8, 13 ext. 2 durch eine eigene, glückliche Änderung, die vom Sinn gefordert werde, eine ähnliche Stellung: sna <senex> sententia felicissimus dem Vai. znmnten zu dürfen geglaubt. - 8, 15, 7 verteidigt V. mit Recht das überlieferte illi voci gegen Kempfs Conj. nni v., die im Hinblick auf den Gegensatz septem consulatus zwar elegant, aber nicht notwendig sei. Denn Val. gebranche mit Vorliebe das Pronomen ille 'nt significet ante onae deinceps enim particula interposita accuratius expositurus est', weshalb Kempf 5, 1, 1b sehr mit Unrecht enim tilgen wolle (vgl. auch das S. 141 vom Ref. über den ähnlichen Gebranch von nam Bemerkte). In ganz gleicher Weise, wie an jener Stelle die Worte selbst ('vel hnnc') erst nach vielen Zwischensätzen folge, stehe 6, 4 ext. 3 das durch illam vocem am Anfang des § angekündigte Wort erst am Ende desseiben. So will V. anch 3, 2, 2 das von der Kritik gewöhnlich getiigte enim (vor tempestate) halten nnd lieber die Kopnla est hinter ausa hinzusetzen, wenn das überhanpt notwendig sei, da sie, wenigstens nach den Hs des Val. und anch Livins oft nnterdrückt erscheine und die Ausdehnung dieses Gebranchs noch kontrovers sei; jedenfalls habe die Setzung derselben Partikel in zwei anfeinanderfolgenden Sätzen, wie sie bei dieser Erklärung vorliege, ihre Analogien im Val., z. B. p. 116, 22, 117, 2, 346, 25, 347, 2, K. - 7, 7, 1 cum de morte filii falsum e castris nuntium accepisset, qui erat falsus vermntet V. für das letzte Wort nnicus: falsus sei fälschlich aus dem vorhergehenden wiederholt und habe das nrsprüngliche Adj. verdrängt, ein

hänfiger Fehler in den Hss des Val.: den Relativsatz einfach zu streichen sei sehr einfach, nicht aber zu erklären, in welcher Absicht ein Schreiber ihu hinzugefügt haben sollte. Sehr ansprechend und fein ausgedacht. - 7, 3, 4 ergänzt V. ebenfalls ansprechend quod sequitur <ut> narrandum <ita vitnperandum> est und im folgenden regredi <in hac de agri> modo controversia quam progredi mallent, indem er die vom Ref. aufgestellte Erklärung von modo billigt. (5, 6 ext. 4 de modo agri contentio esset). - 7, 2 ext. 11 mißbilligt er die von Halm vorgeschlagene, von Kempf gebilligte Tilgung von Macedonem (als Glossem): das Wort diene der schärferen Hervorhebung des Kontrastes, ähnlich 3, 2, 2 pnella; daraufhin ergänzt er 6, 7, 1 sehr fein: ne <domina> domitorem orbis Africanum, femina magnum virum impatientiae reum ageret: domiua als Gegensatz zum vorhergehenden ancilla. Bei Gelegenheit dieser Stelle zeigt er auch an einem krassen Beispiel die Inkousequenz der Kritiker, die an Africanum, das doch die Kraft der Rede eher abschwächt, hier nicht angestoßen haben, wohl aber an dem ähnlichen Hannibalis 5, 6, 7 (Eberhard, Kempf) und Syracusae (Gertz) 2, 8, 5, während wiederum Roma 3, 2 praef. unbeanstandet geblieben sei. - Zu 4, 1, 12 wendet sich V. gegen den Mißbrauch, den die Kritik hie und da mit der Benutzung der epitome des Paris getrieben: daß Paris Metellus Numidicus, und nicht bloß Num, wie Val., schreibe, habe seinen guten Grund in der Redaktion, der er diesen Paragrapheu des Val. unterworfen habe. Ans ähnlichem Grunde weist er mit Recht 7, 4, 3 Gertz Einschiebung von Romani usi hinter callide genere consilii ab. Dieses Prinzip Vahlens dürfte, wenn einmal weiter verfolgt, für die Kritik des Val. noch recht fruchtbar werden. - Im letzten Abschnitte verbreitet sich V. über ein von ihm wiederholt (z. B. in den comment, Mommseu, p. 664 fg.) behandeltes Thema, über einen gewissen Luxus des Worts, den sich die Römer gelegentlich gestatten, wie andere Völker auch. Von diesem Standpunkt aus entschuldigt er 3, 3 ext. 2 tanta fiducia ingenii ac morum snorum fretus: Kempfs tantum hebe den eigentlichen Anstoß nicht. Eine ähnliche Abundanz sei bisher unbeaustandet geblieben 9, 13, 2 in lucis usu frueretur und 4.7,7 in totum beatse turbae gregem, desgl. 5,5,2 in pietatem fraternae caritatis, 7, 11 praef. in exemplorum imagines (während Val. sonst entweder exempla oder imagines sage) 9, 9, 2 tenebrarum obscuritas. In diesem Sinne billigt er anch des Ref. Verteidigung des auffallenden Pleonasmus initio huinsce geueris iucohatae gloriae 3. 2. 4. obwohl desselbeu Koujektur titulo (für initio) scharfsinnig erdacht sei. Anschließend behandelt V. noch eine Anzahl Stellen verschiedener Schriftsteller, auf die hier näher einzugehen wir uns leider versagen müssen.

Dies ist in kurzen Zügen der Inhalt der reichhaltigen Abhandlung, deren eiugehendes Studium wir deu Valerius-Forschern nur dringend empfehlen können.

Robert Novák, Zu Val. Max., in deu Wiener Studian 18 S. 267—282 (ersch. Jau. 1897).

N. sucht für eine Anzahl kritischer Stelleu eine Eutscheidung zu gewinnen durch Beobachtung des Sprachgebrauchs. So verteidigt er mit Recht 1, 7 ext. 10 ut . . . non negaret gegen Kempf (vgl. noch 5, 2, 10 dum . . non intercidat); 4, 1 ext. 8 die Streichung von qui (nicht die von ut nach atque: übersehen hat N., daß atque vor Konsonanten bei Val. auch in der Verbindung periude atque 7, 3, 2 und 8, 4, 2 vorkommt), 6, 2 ext. 3 humi an sublime; 2, 8, 5 recuperatus mit u, während Paris die Formeu mit i setze. Mit Recht verwirft er an der verdorbeuen Stelle 5, 2, 6 alle Konjektureu, die das Verbum geminare enthalteu; deun Val. sage dafür stets duplicare; N.s eigener Vorschlag geminum eå <pompå fuit> decus imperatoris ist freilich auch wenig einleuchtend. 6, 8, 1 dürfe uicht eteuim au zweiter Stelle durch Koniektur hineingebracht werden; besser sei daher das enim der jüngeren Hes (so auch Halm, wohl richtig), aber das überlieferte etiam könne auch aus dem Nachfolgenden sich eingeschlichen haben uud einfach gestrichen werden. 6, 9, 6 sei die Wortfolge nisi <se> ipse wahrscheinlicher, als nisi ipse <se>, wenigstens uach dem Sprachgebrauch des V.; ebenso vermutet er 5, 6, 8 ne beueficio <quidem> seuatus, währeud Kempf quidem hinter seuatus gestellt hatte. Nicht ohne Gruud verdachtig ist ihm 3, 7, 3 adque id uegotium explicandum, da Val. adque = et ad durchweg meide und dafür atque ad oder et ad sage, wie übrigens auch die meisten anderen Schriftsteller verfahren; er entscheidet sich daher für die Lesart von EF atque <ad> id n. e. Evideut scheiut mir ferner 4, 2, 7 seine schon früher ausgesprochene Vermutung atque is auxilium; das gewöhnlich nach Konjektur geleseue atque iste aux. (die Has geben atque ita oder ista aux.) ist uicht valerianisch. 6, 3, 4 ist freilich cucurrit zu lesen, aber das concurrit bei Kempf beruht, was N. eutgaugeu ist, auf einem Druckfehler, an deuen K.s 2. Ausgabe leider so reich ist. Beachteuswert ist der Vorschlag 4, 3, 14 periude ac[si a] sacris zu schreiben, sowie 4, 1, 7 in utraque parte perorata das Verbum deponentisch zu fassen, was schou Gudius zu Phaedr. 1, 2, 4 ausführlich begründet hat. 1, 8, 18 verwirft N, mit Recht Kempfs Vermutung, comesta nach Nepotian zu schreiben, aber wenu er percepta statt des überlieferten concepta lesen möchte, so scheint mir das unnötig: die Quelle des Val. Cic. n. d. 2, 126 hat gustata, dafür setzte Val., der triviale Wörter verschmäht, concepta (vgl. 1, 8, 10 spiritus capti =

sp. concepti). Manchmal aber ühertreiht N. die Rücksicht auf den Sprachgehrauch des Schriftstellers. So verwirft er 4, 6, 1 extinguere <re> nud 4, 3 ext. 4 adulare <re>, da V. sonst uur beim Kouj. praes, pass. Formen auf -re gehrauche: aber die Überlieferung indiziert doch offenhar jeue Formen, die zwar "eutschieden üheiklingeud" sein mögen, aber doch seibst von Cicero nicht vermieden sind, s. Neue II2, 395 (vererere, mererere u. a., die doch noch weit häßlicher sind). Überhanpt ist der Grundsatz, dem N. huldigt, daß dasjeuige, was nicht zweimal beiegt ist, auch nicht einmal gelten dürfe, doch sehr bedenklich. Wie viele Worte, die Val, unr einmal gebrancht, müßte man dann verdächtigen. Ich mag daher das alierdings uur in jüngeren Hss überlieferte pone (codd, pene) respicieus 1, 7 ext. 1 nicht anfgeben, znmai Nepotian (post tergum resp.) offenbar so schou las. Auch die Behanptnng N.s, fere, paeue, prope seieu öfter von Abschreibern oder Erklärern ...wohl zur Milderung des hetreffenden Ausdruckes", eigenmächtig hinzugesetzt, dürfte vor einer hesonnenen Kritik nicht standhalten. Was in aller Weit soll jemand z. B. au jeuer Steije zu dem Zusatz paeue veranlaßt haben? Noch ungeheuerlicher ist die Behauptung zu 8, 4, 2 in [hanc] suspicionem cet., daß .. Demonstrativa nicht seiten interpoliert sind, ohne daß man einen triftigen Grund für deren Einschuh ausfindig machen könnte." An den u. a. zum Beweis citierten Petronstellen c. 64 atque [hac] nansea und 136 atque [hac] vindicta hat man längst den triftigen Grund erkannt, daß hac = ac Variante zu atque ist, und so ist jede Stelle für sich zu behandeln, aber nicht mit soichen bequemen Behauptungen abzuthuu. Ebenso unwahrscheinlich ist es, daß 8, 7, 3 die Worte effusam barbariam, die Gertz uach Madvigs Auleitung geistreich in et fusam Maream verbesserte, eiu fremder Zusatz sei, durch den vastissimos campos verdentlicht werden sollte. 5, 1, 4 ist vir schwerlich durch Dittographie aus quis entstanden, sondern, wie Lipsius gesehen, ju viri zu bessern uach 5, 4 ext. 6. Ungiücklich ist auch die Verteidigung vou fortissima Samuitium castra cepit 1, 6, 4 = firmissima, denu N. übersieht, daß in der Quelle des Val. Cic. div. 1, 72 florentissima steht, und daß ein ähnlicher Begriff hier wahrscheinlich gestanden hat, zeigt auch Val. 1, 6, 4 castra Punicis opihus referta ceperunt. Wenn N. 5. 7 ext. 1 gegen Vahiens Vorschiag ex citat<iore tard>iorem anbelitum suhinde recuperare geitend macht, daß Valerins citatus = celer nicht kenut, so gilt dasseihe auch für excitatus, das N. heihehält und mit Annahme einer Lücke excitatiorem anh, subinde <remittere tranquillitatemque> recuperare animady, schreiht, wodurch aber der Ausdruck unnötig aufgeschwemmt wird. Beachteuswerter ist die Vermutung 5. 3 ext. 3 sine quo [vix] vita hominum expers est <dulcedinis>: allein der von expers ahhängige Genitiv dürfte in dem müßigen hominum

stecken, vielleicht omnim < . . . nm. ? Direkt abraweisen scheint mir die Streichung von modo 7, 3, 4, von sanctitatis 6, 1, 11, von qui hinter itaque 6, 9, 12, von tam 9, 5 ext. 1, die Lesnagen 1, 6 ext. 1 consentanco nans < saltu me> transtulisse, 5, 2 ext. 4 beneficio Sciplonis et p. r. permissa, 4, 3, 4 pecnalam unuqnam «autor» fuit.

Caslmir Morawski, Quaesticonm Valerianarum specimen, entbatic in Ansletta Gracco-latina, philologis Vindobance congregatis obtubernati collegae Cracovienese et Leopolitani S. 30—37, Cracovine 1893. Ders., de sermone scriptorum latinorum aetatis quae dicitur argentea observationes, aus der Zeitschrift Eos, Bd. II S. 1—13 (1895).

In der ersteren Abbandinng führt M. seine schon in der Ztschr. f. österr, Gymn, 1893 (Februarheft) hingeworfene These uäher aus. daß die Übereinstimmung verschiedener Gedanken nud Redensarten des Valerins mit Velleins auf Nachabmung von seiten des Val, znrückzuführen sei, Der Gedanke des Val. 9, 2, 1, daß den Sulla, 'ueque landare neque vituperare quisquam satis digne potest' zeige z. B. anffallende Ähnlichkeit mit den Worten des Velleins 2, 17, 1 Spila, vir. qui neone ad finem victoriae satis laudari ueque post victoriam abunde vitaperari potest, ebenso die Bemerkung über Sullas Grausamkeit (ebda.) mit Vell. 2, 28, 4, über Gracchns (8, 10, 1 cum optime remp. tneri posset, perturbare imple maluit) mit Vell, 2, 6, 2 und 7. Auch die Anwendung des Subst. ministerium, eines der Lieblingsworte des Vellelus, auf die cyprische Mission des Cato bel Val. 4, 3, 2 und Vell. 2, 38, 6 sei nm so weniger zufällig, als die Erzählnngen dieser belden Schriftsteller betr. Catos Rückkebr (Val. 8, 15, 10, Vell. 2, 45, 5) auch nahe Verwandtschaft zeigten. Desgl. die Floskel des Val. 5, 3, 4 bei Gelegenheit von Clceros Ermordnug (satis digne deplorare possit) kebre bei Vell. 2, 67, 1 (wo deflere st. depl.) wieder; wenn Velleius den Tiberins alterum reip. lumen et capnt nenne, so sprecbe Val. 4, 3, 3 (2, 99, 1) von Augustus and Tib, als dnobns reip, divinis oculls. Am auffallendsten scheint mir die von M. am Schluß anfgewiesene Ahnlichkeit der Gedanken des Vell. 2, 3, 4 uon enim ibi consistunt exempla nude coeperant und Val. 9, 1, 2 ueque enim nllnm vitinm finitur lbi, nbl oritur. Weniger Gewicht dürfte auf die gleichlautende Pbrase pertinaciter arms retinere bel Val. 6, 4 ext. 1 and Vell. 2, 18, 2 n. 27, 1 (belde Male pertinacissime und bei anderer Gelegenheit als in der Stelle des Val.) zn legen sein, noch weulger auf Val. 2, 10, 7 venerabilem facere - Vell. 2, 34, 2 and 40, 2 favorablem facere. Das Resultat fast M. S. 37 so gusammen: 'Quin Val. In opere suo conscribendo evolverit quoque historiam Vellel, equidem uon dublto. Qua tamen lu re hanc enm iniisse rationem opinor, ut flosculos quosdam aut locutiones hinc vel illine decerperet, aliquot locis Velleianis coloribus narrationes snas adspergeret'. Die Geschichtsonellen des Val. seien freilich andere als die des Vell. Dem Einwande, daß letzterer sein Werk veröffentlichte (30 n. Chr.), als Val. schon einen großen Teil seiner Sammiung niedergeschriehen hatte, hegegnet M. in der Weise, daß er annimmt, Val. habe, als er Vell. Werk kennen lernte, anch in den schon abgeschlossenen Teijen noch Änderungen angehracht. Letzteres hält Ref. für sehr unwahrscheiulich, and überhangt ist zu erwägen, oh nicht, was anch M., nach gewissen Andentangen zu schließen, sich nicht zu verhehlen scheint, die Ähnlichkeit gewisser Phrasen bei Val. nud Veil, auf den Einfluß der declamationes znrückznführen ist, wenigstens dürfte dies bei nachweislich in den Rhetorenschulen so heliehten Themata wie Snliss Tyrannei und Ciceros Tod immerhin wahrscheinlich sein. Die Frage scheint uns also noch einer gruudlichen Revision zu bedürfen. Jenen Einfinß aber nimmt M. selhst in der zweiten Ahhandlnug für einige Redewendnngen an, die hei den Schriftstellern der silbergen Latinität, namentl. Valerius. Seneca, Florus sich großer Beliehtheit erfreuen, so für die ironischnnwillige Phrase id deerat, ut . . ., entsprechend dem dentschen "das fehlte noch, daß . . . . die bei Val, 9, 2, 2, Seneca n. a. sich findet: allein sie findet sich, wie aus Rehlings Sammlung (Charakteristik der röm. Umgangssprache, Kiel 1883, S. 47) zu sehen, schon hei Terenz und Cicero gelegentlich (ich füge hinzn M. Aurel an Fronto p. 16 N. und Plin. ep. 6, 8, 9). Denkwürdige Thaten von sonst unbedentenden Männern werden gern eingeführt mit einer Redensart wie non fraudandns est sua lande cet. (Val. 1, 1, 9, Vell. sehr oft, Cnrtins, Plin. Quint.). S. 8 fg. zeigt M. an ansgewählten Beispielen den Einfluß der Rhetorenschulen auf Curtius, Valerius, Sen. phil. und deu jüngeren Plinius. Sehr fein ist die Beohachtung der 4 fachen Gliederung (татраxm\(\rightarrow\) bei Val. 3, 4, 2. 3, 7, 1. 5, 4 ext. 3, deren Beliehtheit Sen. controv. 2, 4, 12, 9, 2, 27 and Onint. 9, 3, 77 ausdrücklich bezeugen. und die auch Alhneins Silns bei Sen. 10, 1, 1 anweude. Geiungen ist endlich der Nachweis, daß Val. 2, 7, 10 das Epiphonem des Votienus Montanns hei Sen. contr. 9, 4, 5 necessitas magnum humanae imbecillitatis patrocinium est annektiert hat, indem er schreiht: humanse imbec. duramentum est necessitas. Ref. kann nur wünschen, daß M. diese verdienstlichen, meines Wissens von ihm zuerst angestellten Untersuchungen fortsetzt und mehr systematisch gestaltet.

M. Cl. Gertz, Rezension von Kempfs 2, Ansgabe: Berl. phil. Woch. 1892 S. 588-593.

G. herichtigt n. a. einige Versehen, die sich hei K. in Bezng auf G's. Konjekturen, die er dem Herausgeher hrieflich mitgeteilt hatte, H. J. Müller, Rez. von Vahiens Proömium (s. o.): Woch. f. ki. Phil. 1894 S. 767—770.

M. will 7, 3, 4 bloß eine Lücke annehmen und demnach anod sequitur narrandum <etsi vituperandum> est schreiben, 6, 7, 1 schlägt er vor, mniier vor domitorem oder hinter magnam einzusetzen, schwerlich richtig. 7, 7, 1 gianbt er Gertz' Vorschiag nbi erat saivus durch qui erat saivus zn verbessern: aiiein das hat doch wohl G. aus guten Gründen vermieden. 1, 8, 4 billigt er Madvigs Annahme einer Lücke, die mit iterum zn beginnen sei. 2, 7 praef. (nicht 2, 6) will er ad vor stabilimentum tilgen. - 3, 2, 23 sei ihm das Krenz im Texte Kempfs vor ad enm capiendnm naverständlich: M. übersieht, daß capere dem Znsammenhang nach sich nur anf das einige Zeilen vorhergehende castellum beziehen kann, wo danu enm allerdings fehierhaft ist. Aber anch Paris bezengt es und ich neige zu der Annahme einer Flüchtigkeit des Val., die vielleicht durch seine Quelle veranlaßt ist. - 4, 1, 1 will M. ex zwischen dimidia und parte tilgen, ganz nunötig (anch Paris hat ex). 1, 8 ext. 17 zieht er tam aequalem der Kempfschen Lesart tantam <et tam> aequalem vor, nach Vai. Sprachgebranch wie paläographisch nnwahrscheinlich. 3, 4, 2 schlägt er ex tractn (so Kempf) <externo> vor.

C. Diithey, Coniectanea critica in anthologiam graecam. Proömium zu den Voriesungen der Göttinger Univers. W.-S. 1891/92. D. bespricht S. 16 die Stelle des Val. 3, 7 ext. 4 simalacro Iovis (Dympil perfecto, quo uullum praestantius ant admirabilins humannae fabricae manus. Wahreed man bisher den Sitz des Fehlers in fabricae gesucht hatte, erkennt er ihn lu manus, wofür er sehr ansprechend munus vermuter.

Th. Staugl. N. J. f. Ph. 1893, (Bd. 148) S. 78.

S. vermutet 8, 10, 2 ut foro petitos gestus in scenam deferrent fra das überliefter teferrent unter Himwis and Tic. de or. 3, 227, welche Stelle, whe bereits Kempf gesehen, in dem vorhergehenden Paragraphen von Val. benutzt worden sel. Die von Georges 7 unter scena 1, 1 angenätzte Verbindung fablaim in scenam deferre scheine Precision ungenam Bezug zu nehmen anf Snet. vitä Ter. 3, wo das Objekt (es) quae domi laserat ist; gewiß, denn G. hat offenbar am Banungarten-Crustius index zu Sneton S. 697 geschöpft, wo: ad scaenam deferre (fabulam) citiert wird.

Mit den Quellen des Val. beschäftigen sich:

Henry A. Sanders, Die Quellenkontamination lm 21. und 22. Buche des Livius. Erster Teil. Müncheuer Inaugural-Diss., Berlin 1897. 52 S.

Der Verf. aucht u. a. eine sehon von anderen angesprochene Vernutnag näher zu begrüuden, nach der eine Epitoma des Livius om um das J. 30 n. Chr. exitaierte, welche nicht um Valerius Max., sondern anch die beiden Seneca, Quintilian, Augustin nad Oridins benutzt hätten. Belspielsweise schreibe Val. 5, 6, 2 von Curtius: Treben vitrtute smiter, excellere . . . praecipitem in profundum egit. Augustin c. d. 5, 18 virs armäugen es (Romana) excellere . . . in abruptum hiatum praecipitem se dedit, während Livius sage: equo exoruato armatum se in specum immisisse: da nun bel Augustin sonat keine direkte Benntzung des Val. andeweibars et, so hätten belde, Val. und Aug., aas dem alten Auszag aus Livius geschöpft. [Über die Latintität der verlorenen Epitoma s. jestet Wöfflin, Archiv 11, 1. Heft.].

F. Münzer, Beiträge zur Quelleukritik der Naturgesch. des Pliulus, Berliu 1897. 432 S.

Das Kapitel des Valerius 'de seasctute' (8, 13) und der entprechende Abschnitt des Plinins (7, 153 ig.) stimmen z. T. so auffallend überein, auch in charakteristischen Worten, dall man bisher daraus allgemein den Schnit genogen hat, Pl. habe hier Val. ausgeschrieben, allerdings nicht ohne Kontamination mit uoch einer weite oder gar dritten Quelle. Dagsgen glank Münzer (S. 105), daß beise Antoren dieselb Hantungelle vor sich hatten daß aber Plinius sich aufs engste an sie auschließe, während Val. sie beiseite lege, so oft er in seiner zweiten Quelle, Chero de senachte, besern Nachrichten über eine Person zu finden meinte, nud vermatel, daß Varro diese Hauptquelle des Val. nud Plinins sei. Gegen diese komplizierte Hypothese erklärt sich mit besonnenem Urtell H. Peter in seiner Rezension, Wochenschr. f. kl. Phil. 1898 S. 71 fg.

Zn den Epitomatoren (Paris und Nepotianus) und ihren Ausschreibern.

W. Heraens, spic. crit. (s. c.) p. 622-635.

Znnächst giebt H. anf Grund einer Kollation Maus, die ihm von Dilthey in Göttingen zur Verfügung gestellt war, Nachträge aus der Hs des Paris, von denen folgende Ergebnisse bemerkenswert sind: 2, 4, 5 morbo liberati snnt (nicht morte); 3, 2, 24 Interpunktion nach proelio (nicht nach servavit), wie auch Kempf mit Gertz schreibt; 4, 5, 5 Palaepharsali mit folgender Rasnr von 3 Buchstaben und acie am Rande von 2. Hand; 5, 1, 1 obvinm ire (nicht obviam); 5, 1 ext. 2 postera die (nicht postero d.); 8, 1 abs. 9 A. Atilinm (nicht M.); 8, 11, 1 Galus von 1. Hand (nicht Gallus), was nach Mommsen einzig richtig ist (anßer den S. 623 a. 3 citierten Stellen dentet Hieron. ep. 60, 5 Gaios anf Galos); 9, 4, 3 L. Septimnlejns (nicht Sept.). Sodann wendet sich Verf. gegen die an Paris bisher gefibte Kritik, die in Verkennung des späteren Sprachgebranchs vieifach ohne Grund die Überlieferung der Hs angetastet hat. Zn Halms und Kempfs Zeiten wußte man eben noch nicht viel vom Spätlatein und ..emendierte" solche Prodnkte wie Paris nnd den geradezu barbarischen Nepotian wie den Text eines klassischen Schriftstellers. Die Verkehrtheit dieses Prinzips hat C. F. W. Müller in den Jahrb. f. Philol. 1890 S. 713 fg. zuerst am Nepotianns nachgewiesen. In diesem Sinne verteidigt H. u. a. 1, 4 ext. 1 liniamenta deducere (st. ducere) durch Ps.-Ov. her. 16 (17) 88 nnd Spätlateiner; 1, 7 ext. 10 cnm maxime gegen die Änderung tnm m.; 5, 5, 1 repromisit (Val. 'promisit' gegen Gertz esse promisit; denn anch 6, 5, 1 hat Paris repromittere für Valerins polijceri gesetzt (S. 615); 2, 8, 1 fudisset gegen Gertz concidisset (zn den 8. 615 angezogenen Stellen kommt noch Hist. misc. p. 161, 9 Eys., wo fundere mit coedere wechselt p. 75, 20, wo es im Gegensatz zn capere steht). 7, 3, 4 regredi magis quam progredi mallent gegen Gertz regr. modo agri quam pr. m .: anch 5, 1, 3 hat Paris zu dem Text des Val. magis bei malle zugesetzt. Ferner wird das eine Erklärung einleitende nam nach quod eo fuit manifestins gegen Kempf ('expectes qnod') geschützt vornehmlich dnrch den griechischen Sprachgebranch (Xen. An. 2, 3, 1 ωδε ἐδήλωσε . . γὰρ n. a.): ich füge jetzt hinzu: Snet. Cal. 60 etiam per haec ostendit: nam

etc., Spart. v. Hadr. 17, 6, Capitol. Ant. Pius 3, 3, ebenso enim bei Val. Max, selbst 5, 1, 1h illnd quoque non parvum indicinm est: Syphacem enim (wo Kempf enim tilgen will s. c. S. 133), Hygin fab. 28 (p. 57, 3 Schm.) qui aditum sibi ita faciehant: montem enim etc., wo Muncker enim tilgt. Es folgt eine Liste von Ansdrücken, die das späte Latein des Paris hezengeu, n. a. 3, 2 ext. 5 quihns ita se habere cognitis; 4, 1 ext. 1 Pythagorae praeceptis penitns intendit, 9, 14 ext. 1 quem Laodice in lectulo perinde ac si ipsum regem conlocavit (Valerius 'perinde quasi i. r.'), wo man zu den Stellen hinznfüge: Militärdiplom vom J. 76 n. Chr. nt proinde liberos tollant ac si ex dnohus civibus Romanis natos. Paul. Fest. p. 58 M. cum alienis shutimur perinde ac si propriis, was Festus schwerlich geschrieben hat, ändert doch anch Paulns p. 247, 3 des Festus Worte perinde ac liberis in ac si liberis. Ebenso bloßes ac si - quasi bei Ampel. 8, 11 (von Wölfflin für korrupt gehalten), vgl. C. J. X, 4760 nt commodis . . . ac si decurio frneretur und Flor. p. 33, 14 nec aliter ntraque gente quam si cote quadam acnebat, was man ohne Not allgemein in quasi ändert (vgl. Ref. in der Woch. f. kl. Phil. 1897 S. 550), - Von Konjekturen zu Paris sei erwähnt 8, 9 ext. 1 Pisistratus in tantum eloquentia praestitit für P. tantnm in e. p. nach dem Sprachgebrauch des P. (gewöhnlich wird in gestrichen) and 4, 6 ext. 1 ipsa vero <in sepalcro> se Mausoli viva ac spiraus couponi iussit, indem ein dnrch den schwulstigen Ausdruck des Val. erzengtes Millverständnis des P. angenommen wird. Endlich wird S. 629 die Methode, sehr gekürzte Stellen des Paris aus Val. zu ergänzen, an einigen Beispielen als verkehrt erwiesen, and S. 636 eine Liste der von Kempf übergangenen, aber für die Kritik des Val. heachtenswerten Diskrepanzen des Paris. Diese Liste ist freilich anch noch unvollständig und es bedarf noch einer erschöpfenden Darlegung der Arbeitsweise des Paris, seiner stilistischen und anderen redaktionellen Anderungen. Eine solche Darstellung würde für die Kritik des Val. sehr frnchtbar sein (vgl. anch Vahlen oben S. 134).

Anch bei Nepotianns wird das Prinzip, das Latein des Vert. ans dem spätteren Sprackgebranch zu verstehen, anstatt ihn wie einen Klassiker zu verbessern, nach dem Vorgang von C. F. W. Müller erhaltet. So wird. c. 9, 20 coppra confans (rentaltil) zegen die Anderung contans geschlätzt (vgl. noch Qulnt. decl. p. 437, 28 Etiter confans igne imperavit gegen die Anderung effoderent; c. 8, 5 (nicht 7) Issan Caesaris punitus est, wo Mai und Eberhard capite einfügen: aber punite sie — "hinzi-fern", vgl. anßer c. 7, 11 pest Octavi poenam Faris 6, 3, 7 8, 1 damn. 2 nnd 9, 15 ext. 2, wo das Verbum ebens gebrancht ist, während Val. eine Wendum mit supplicium gebraucht, 6, 3, 1 und ext. 2

M. Ihm, 2n Val. Max. and Jan. Nepotianus: Rh. Mus. 49 (1894) 8. 247—255.

Haus Drovsen hatte in seinen 'Nachträgen zu der Epit. des Nepotian' im Hermes, Bd. 12 (1878), S. 122-132 daranf aufmerksam gemacht, daß iu den ersteu 6 Bücheru der sog. 'Historia Miscella' (ed. Eyssenhardt 1869) sich Einlagen finden, die nicht auf den soust zur Erweiterung der Paulinischen 'Historia Romana' von Landolfus Sagax benntzten Oroslus zurückgebeu, soudern mit verschwindendeu Ausuahmen (s. Mommsen Herm. 12, 401) aus Nepotlanus Epitome des Valerius geflosseu sind. Der Palatiuus der Hist, misc., den Dr. für die Originalhs des Landoif häit, ist nnn zwischen 976 nnd 1025, also 3 Jahrhunderte vor dem Vaticauus des Nepot, geschrieben, also der älteste bislang bekannte Zeuge für die Epitome. Der Hauptgewluu, den Dr. (dessen Abhandiung aber Kempf übersehen hat) für die Kritik des Nep. daraus zieht, besteht im folgenden: cap. 1, 13 ist die Lücke vor sacrificio uach der H. M. so anszufulleu: ad Onirinalem montem coutendit et celebrato, wodurch alle Ergäuzungen der Kritiker bei Kempf hinfällig werden. C. 1, 18 hat crustis für frustis nud abstnleraut, wie Mai schon richtig vermntete, f. abstuleriut. - C. 9, 2 will Dr. duos vor iuveues und temerarius vor incertorum einschieben auf Grund der H. M.: im übrigen stimmt H. M. in diesem Paragraphen mit dem Val. überein (was gegeu

Gertz' zahlreiche Vorschiäge zu heachten ist), c. 9, 4 jiest D. mit H. M. au für cnm, wie auch Val. hat (vg. uum; vgi. auch p. 18, 21 hei Nep. con st. an, wie Paris hat), ebda. § 6 steht Etrusci, § 9 itaque auch in der H. M., § 12 est f. et nach Romam (wie Kempf selbständig vermutete), § 24 localo (wie Mai konjizierte), c. 21, 3 fixam (für rixam), wie Kempf nach eigeuer Vermutung schreibt, aber schon vor ihm von G. Becker, Rh. M. 1874 S. 499 vorgeschiagen war. 1, 2, 3 (p. 15, 28 Kempf) hat die H. M.: et videbatur fretus inhire bellum (Nep. videbaturque mire bellum fretus): Kempf schreiht nach Novák nud Gertz videbaturque inire helium fretus, inire bestätigt also H. M., war übrigens auch schou von Foertsch (em. Val. III p. 4) vermutet. Ebda. § 2 hat wie Paris auch H. M. negotia nach privata, das im Vat. fehit. Da. wie schou hemerkt, Droysens Aufsatz Kempf eutgaugen war, so hat M. Ibm, der ührigens auch von der verkehrten Richtung der bisherigen Kritik des Nep, überzeugt ist, a. a. O. nochmals auf die Wichtigkeit der angeführten Lesungen hingewiesen und sie ausführlich hesprochen. Dr. hatte ferner (S. 128 fg.) noch eine Anzahl von Erzählungen gewonnen, die in dem im Vat. fehlenden Teil der Epitome gestanden hahen, ohne jedoch sie für die Textkritik des Valerius (bez. Val. für die Kritik des Landoifus) zu fruktifizieren. Dies hat nun Ihm nachgeholt und einige Resultate erzielt. So weist er nach, daß Nepot, in seiner Vaieriushs das (uach Dio 37, 53 Σκαίουιος) richtige Scevius d. h. Scaevins ias, während die Hss des Vai, und Paris Scaeva haben. 5, 1 ext. 3 hat H. M.: ipse autem cum exornatis equitihus processit ad portam, wonach Ihm im Texte des Val, die Erwähnung der Reiter mit Recht nicht missen möchte, die durch Foertsch von Kempf rezipierte Anderung ipse cum ornatu regio salutatum extra portam occurrit entfallen sei (die Lesart von L und A1 im Val. ist cum ornatu equitatum extr. p., was bei Kempf infolge eines Verseheus uicht angegeben ist). Wenn aher Ihm von Paris cum ornatu regio meint, derseibe habe equitum durch regio ersetzt, so stimmt dies nicht zu der Arbeitsweise des P. Ich vermute eine Lücke, die etwa so auszufüllen ist: cum orn<atu regio et frequeuti comit>atu equitum. - 5, 2, 1 hat auch H. M. wie der Laur. des Val. Faicula, wofür nach Ihm auch die Überlieferung des Livius 26, 33, 7 Faucula im alteu Puteaueus spricht (romanischer Lautwandel au-al, wie baut aus altus); durch Cic. p. Clu. § 103. 112 und p. Caec. § 28 sei eiu Cogu. Faicula beiegt. - 5, 4, 2 empfiehit Ihm mit Recht die Lesart der codd, Pighii vixdum anuos puerilitatis egressum: Nepot, habe nach H. M. vix egressus pueritiam gehabt (zum Ausdruck kann man noch vergieichen Suet. Aug. 63 tantum quod pueritiam egresso). 7, 4, 1 werde deserto (codd. Val. detecto) auch durch Nepot. hestätigt; 8, 1, 5 hezeuge er hanc (nicht

hoc), was auch ohne Anstoß sei. Eudlich bestätige H. M. die von Kempf verschmähte evidente Koujektur Gertz' ima pedum parte succisa. Am Schluß bespricht J. einige der Haupt-Fehierkategorien Im Val. des Nep. und erklärt eine Neuvergieichung der Hs nach Mai für notwendig. Eine Koliatiousprobe, die Wünsch angefertigt, zeige z. B., daß p. 593, 3 ad. nicht ob dastehe; ebd. Z. 18 occidisset, nicht acc. P. 597, 1 sei ablatos der Gertzscheu Konj. snblatos vorzuziehen, nach p. 15, 26 und auf Grund der hänfigen Vertauschung von a und o in der Hs; p. 597, 7 verteidigt er mit Recht suis flatibus (f. secundis fl.) mit Hinweis auf Verg. A. 4, 442, 5, 832 (s. o. über Nep. Nachahmung des Verg.); p. 611, 9 liest er mit Kempf deferebant ouos (st. d. oiuuos: vielleicht d., officiose?): deferre sei richtig von Kempf - reverer! erkiärt und stehe auch Vulg. Deuterou. 28, 50 seni deferat (s. jetzt die Nachweise bei Roeusch, semas. Beltr. III S. 24, wo die Nepotianstelle und Schol, Juv. 13, 57 fehlt; übrigeus wird noch jetzt so déférer im Französischen gebraucht), p. 616, 16 liest er ut primum Asiam vidit oder adiit: p. 21, 2 fugit mit Mai oder fugiit (wie fugierunt p. 599, 28), p. 600, 10 vielleicht refugiit (codd. refugiat): doch hat Nep. auch die korrekte Perfektbildung und ebeuso steht p. 598, 2 inveniat für invenit, 608, 7 viciat für vicit, 593, 3 perveiat für pervexit (d. h. wohl perveiat für perveuit vorschreiben), vgl. auch oben zu p. 592, 9. Nur zweifelnd sucht er p. 615, 17 Tiburtum für Tibur (vg. Tibur tum) zu halten: denn auf Appiaus Τιβυρτον sel kein großes Gewicht zu legen und Tudertum für Tuder sei elne mittelalterliche Bildung.

Petschenig, Zu Nepotianus. Phil. 50 (1891) S. 92 fg.

Auch P. weudet sich gegen die Krülk, die N. durchaus zu eines klasalker machen will. So verteiligt er gegen Anderungen die bloom Akkmatire Etruriam c. 1, 1 und Africam c. 6, 4, die Ablatire filis c. 11, 9 und populo creatus c. 13 (ata f.), den Genütrus iool Italiae c. 1, 18 und Macedoniae c. 6, 6 (vgl. Roensch, Itala S. 427. Vop. Aurel. 48, 2 Etruriae). Evectus c. 6, 4 stützt er durch Cassian iust. 7, 2 (Eberhard: pervectus); mane allo c. 9, 7 (vie schom Müller a. 0.), ebda, § 21 das imstrumentale cum bei gladio, § 22 die Tempas-verschiebung vellet aut nandasset; 9, 38 pro per propter (oder propter, 11, 1 a foris (so auch in der Hist. miscella, a. u.; vgl. auch Roensch S. 231), 15, 1 cuidam = cripham (Cassian), 15, 3 izurufam consuscerer (Paulin. Petrocot. 2, 146, 3, 489). Alles sehr einleuchtend.

Th. Staugl, Zu den Epitomatoren des Val. Maximus. Phil. 53, (1894) 572 fg.

St.s Ausführungen berühren sich vielfach mit Petschenigs, die er offenbar übersehen hat. Davon abgesehen erwähne ich, daß er Paris Jahresbricht för Altertungwissenschaft, Bd. LXXXVII. (1888. II.) 10

4, 6 ext. 2 das überlieferte nec in bello virum relictum ais accusativus absolutus verteidigt (= οὐδὲ ἐν πολέμφ τὸν ἄνδρα ἀπολιποῦσα). Allein von dieser Konstruktion findet sich sonst in dem doch recht umfangreichen Exzerpt keine Spur. Ich neige mich zur Annahme einer Verderbuis, bemerke aber noch, daß E. Thomas (Dtsch. Litzt. 1895 S. 493) relictum als Supinum haiten zu können giaubt, was mir gegen allen Sprachgebrauch zu sein scheint. Paris 6, 2, 2 verteidigt St. mit Recht nec-quidem, desgl. die Auslassung der Kopula est au mehreren Stellen des Nepot. and Paris, we die Kritiker sehr inkorrekt verfahren sind. In der praefatio des Nepot. verteidigt er die von keiner Konjunktion abhängigen Konjunktive componat, producat, sowie die von dum abhängigen fundat und sit, die man gewöhnlich ohne weiteres in Indikative verwaudelt, als durch den Fiexlousreim (dum se ostentat) geschützt, dem zuliebe dle Spätiateiner nach einer Beobachtung von A. Eugelbrecht gelegentlich die Modl und Tempora vertanschen, welche Erklärung S. durch Beispiele zu stützen sucht, vgl. iedoch in der überhaupt nachlässig geschriebenen Hs die Fehler constituat p. 593, 20 für constituit und p. 21, 2 fngat für fugit (s. oben S. 145). Ferner mißbilligt er die Tiigung der Prapositionen e vor quo 8, 9 und a (nach natus) c. 13, die Hinzufügung der Präposition a c. 7, 10 vor Nolae moenibus und in c. 8, 10 vor somnio und c. 16, 15 in vor scutis, die Anderung von hodie lu hodieque c. 10, 17 und male in malo c. 16, 13. Schließlich wird Paris 4, 4, 11 Scauro a patre hereditas sex servorum reservata est (für das überlieferte reversa est) vorgeschlagen, was aber auch ein · ungewöhnlicher Ausdruck wäre: vielleicht ist die Überlieferung zu verteidigen durch Wendungen wie Terenz ad hos redibat lege hereditas. Paris 4, 6 ext. 1 wird in den Worten ipsam vero se Mausoli viva ac spiraus conponi iussit Mansoii als in Mausolio erklärt, sehr unwahrscheinlich. In der praef. Nepot. p. 592, 18 werden die noch nicht geheilten Worte hen censor pineteres in en (= hen), censor ple, teres. worin mir teres trotz des Hinweises auf Hor, sat. 2, 7, 86 unverständlich ist.

M. Cl. Gertz a. a. O. (s. S. 138).

Nepot. 1, 1 ext. 5 (p. 13, 16 K.) vermustet G. eins für etiam: 1, 4, 7 (p. 21, 2 Kempt) Bruti adfluxerat (brucla diluxerat cod.), was — advolaverat (so Paris) sein soll. Ebd. 1, 3, 2 habe er mittere et sortes lib colligere, uicht wie Kempf angebe, mitteus s. i. e. gemeint, desgi. Paris 1, 10 familis ir Herculls nicht C. H. i. 7, 2 ext. 2 etiam verseutur, nicht reversentur; 8, 5, 5 polluerat, tueretur absentia una; Nepot. 7, 12 eveill im proclium prodeuntibus, et altera ect., wie übrigens schon Eußer vermutet hatte.

Bericht üb. die Litteratur, betreff. Valerius Maximus etc. (Heraeus.) 147

E. Thomas a. a. O. (S. 131).

Paris 4, 6 ext. 1 billigt er die von Heraens (s. S. 142) vorgeschlagene Gestaltung des Satzes, nur daß er in vor sepulcro für überflüssig bält, 8, 14, 5 erklärt er die Überlieferung alacer milies ganditm (vg. gaudio) excepit ansprechend durch ein Milbrerständnis des P., indem er ganditm bei Val. metonynisch für domun nahm, verführt durch Valerius Kürze. (Val. 5, 3, 4 ea sarcina tamquam opimis spoliis alacer in urbem reversus est).

Robert Novák a. a. O. (oben S. 135).

S. 281 fg, achligt N. vor, p. 14, 17 K. Incipere vor insserunt zu stellen und die game Stelle ao su achrebeu: sumptu minore marmore dis simulaera fleri, quod imp~tum es>ne rati er obore incipere Athenesea insserunt. Allein incipere. . fieri wird ohno Not von allen Kritikeru angefoelten, incipere dient im Spätlatein wie μάλλο zur Umschrebung des Futurbegriffs, vgl. bes. Thielmann, Arch. f. Lex. II, 55 g. Impinim ist gazu unpassend, das wahrscheinlicheite noch immer Christa quod aspernati ex éb. cet. Paris 7, 3, 7 vermutet N., daß eadem vor clamante sich aus Dittographie der vorstehenden zwei Silben (débeat) entwickelt habe und "zu tilgen sell"; cher hat sich eadem clamante ans ad-chamante (so Aul.) entwickelt. Nepot. p. 602, 2 will N. civile bellum als Glossem streichen, es wird aber durch die bist. misc. p. 164 Eyss. geschützt. Die Ergätzung ne es bello <a href="https://doi.org/10.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.chr.1001/j.

A. Ausfeld, Die Orosinsrezension der hist. Alex. Magni de proeliis: Festschrift der badischen Gymn. für die Univers. Heidelberg 1886. S. 106 ff.

A. weist nach, daß Nepot. auch in jener Orosiusrezension stark ist, wie z. B. der Irrtum Pansanlas st. Prusias (durch die Schreibung Pransias in den Hss des Val. veranlaß) sieb dort wie Nep. c. 9, 21 findet. Für die Kritik des Nepot. ergiebt sich kein nennenswerter Gewinn.

## Jahresbericht über Vergil 1892-1896

#### Rud. Helm. Wilmersdorf.

Als ich den Jahresbericht über Vergil übernabm, war ich durch Studien anf einem weit entlegenen Gebiete gefesselt, so daß mir nur wenig Zeit blieb mich einznarbeiten. Nichtsdestoweniger hoffe ich. alles Wesentliche vorzubringen. Für etwa anffällige Ungleichheiten der Ansarbeitung erbitte ich bei diesem ersten Bericht die gütige Nachsicht der Leser. Bei allem babe ich nachträglich die sorgfältigen Berichte von P. Denticke in den Jahresber, des pbil, Vereins zu Berlin zn Rate gezogen. Anf eine Erwähnung sämtlicher Schulansgaben, sogar noch bei ieder nenen Auflage, sowie mangelhafter Übersetzungen. Inhaltsübersichten n. dergl. habe ich grundsätzlich verzichtet. Daß trotzdem noch viel zu viel besprochen ist, wie die nnsinnigen Anfstellnngen über die Eklogen von Laves und Frey, ist mir völlig klar; aber es wird sich kanm ganz vermeiden lassen, anch das falsch Erscheinende zn erwähnen, schon nm der subiektiven Ansicht des Referenten nicht zu viel Spielranm zu lassen. Von nachstehenden Werken habe ich weder selber noch durch eine Rezension Kenntnis nehmen können:

Moggio de eclogis Vergilii et allegoria in I, V, IX ecl. expressa Correggio Emilia. C. Pini, Didone in Virgilio Lecco.

Sabbadini, due supplementi all' Eneide, Rivista Etnea I 5 p. 137-139. Bucciarelli, la Sicilia e Virgilio Rassegna della letter, sicilian II fasc, 1-3 Acircale 1894.

Barzellotti, Conferenze tenute a Roma Firenze XI art. 4. Bardosch, Lncan und Vergil, ungarisch Egyet. phil. XVII 401-417. Remig, Lucan und Vergil, ungarisch Egyet, phil, IX 625-643. Dóczi, Praeparatio Vergil, Aeneisének I és II enkéhez,

Vietóricz, Vergilius költemenye az arany korról. Nyíregybázai 1894/95. Le Breton, de animalibus ap. Vergilium Paris 1895.

Grandeffe, étude analyt. sur l'Énéide Paris 1895. Lefèvre, Énée et Virgile Revue de l'École anthropol, de Paris I, 3. Némethy, Vergilius Didója Egyet. phil. 1896 p. 1—18. Hadildemetrios, Studis Vergiliana Athènes 1895.

V. Fabricius, de Iove et fato in Aeneide Leipz. 1896 Fock.

E. Krause, az istenek és a fatum Vergilius költészetében Ism. Némethy Géza. Philol. Közl. 506.

Németh, Vergil Aeneis ének ismertetéseTanulók Lapja 4749. Kuicala, Krit. und exeget. Beiträge zu Vergilius Georg. Ceské-Museum, filol. 1896 p. 90—101.

# I. Allgemeines über den Dichter.

Eine populäre Darstellung der Entwickelung Vergils gieht Cartanit l'evolution du talent de Virgile des bucoliques aux géorgiques Rev. internat. de l'enseignement 1895 S. 1-15. Interessant ist die innere Veränderung des Dichters, anf die C. anfmerksam macht. Vergil wird mehr nnd mehr Pantheist, aber ie weiter er sich von der Philosophie des Lucrez entfernt, nm so mehr nehmen die Entlehnnngen zu, was übrigens wohl vor allem daran liegt, daß die Georgica ein Lehrgedicht sind, Lucrez aher für die didaktische Poesie selbstverständlich Muster war. An und für sich lag dem gefühlvollen Dichter ein solcher Stoff wohl nicht nahe. Er hilft sich, indem er sich hier and da in das Geblet der Leidenschaft flüchtet, so hel der romantischen Schilderung des schwimmenden Leander, Georg. III 260 ff., und hei der Orphensepisode. Hier erkennen wir ein dentliches Band, das sich von den Eklogen zu der Erzählnng der Liebe der Dido hinzieht. Der Hanptcharakter aher der Georgica ist von den Bnkolika durchans verschieden, hier finden wir Tränmerei, dort wirkliche Thätigkeit. Wir empfinden, daß das Lehrgedicht das Werk eines herangerelften Mannes ist. Vielleicht hat anch der Verkehr mit Männern der That dazn beigetragen, diese Änderung im Charakter des Vergils zn bewirken.

Virgilio anomalo? ist der Titel einer kleinen Besprechung, die Valmaggi seiner Studie II Vergilianismo Torino 1890 heigefügt hat; sie behandelt die Vorwürfe, die man Vergil in sittlicher Beziehung machte und richtet sich besonders gegen Lombroso, der Michelangelo wegen seiner Ahneigang gegen das Weib psychisch anomal genannt hat, ein Vorwarf, der Vergil obenso treffen könnte.

Ein Bild Vergils hat sich anf einem Mosaik bei den Ausgrabungen in Tanis gefunden, fiber das Boissier nach einem Brief von Ganckler berichtet. Académie des Inscriptions Comptes rendas 1896 S. 578 ff. (vgl. Berl. phil. Wochenschr. 1896 Sp. 1664). Das Mosaik stellt einen Mann mit bäurischen Zügen nud kurzgeschnittenem Haxdar, der zwischen zwei Missen sitzt, in der Linken hält er eine Rolle, anf der man Ansei J. 8 liest. Zu seiner Rechten liest ihm Klio von einem Blätt etwas vor, zu seiner Linken steht sinnend Melpomeno. Das Bild zeigt Änhlichkeit mit den Ministuren in den Handesbriften, wie z. B. im Vaticanns; es wird von dem Finder etwa ans Ende des L. Jahrhunderts n. Chr. gesetzt. Eine treffliche Abbildung des Mosalks ist jetzt in den Monnments et mémoires publiés par l'académie des Inseriotions et Relles-fettres U? 2 Paris 1898 erschienen.

## H. Ausgaben.

P. Vergili Maronis opera apparata critico in artius contracto iterum rec. Otto Ribbeck. Vol. I. Bucolica et Georgica Lips. in aed, Tenbneri 1894. Vol. II, III. Aeneidos libri I-VI, VII-XII. Lips, 1895. Vol. IV. Appendix Vergiliana. Lips, 1895. Dem inzwischen verstorbenen Meister der kiassischen Phiiologie war es noch vergönnt, seinen Vergil in zweiter Auflage beranszugeben. Allerdings hat anch er dabei der inzwischen eingetretenen Zeitströmung Rechnung tragen müssen. Der Apparat ist verkürzt, und die Prolegomena, die mancher schmerziich vermissen wird, fehlen ebenso wie der Anhang von W. Ribbeck, der die anctores und imitatores enthielt. Der Veränderungen im Text des 1. Bandes sind wenig. Nepere Forschungen wie die von J. Vahien hervorgehobene Abtrennung der Verse Ecl. VIII 105-106 ans der Rede der Herrin, sind berücksichtigt; die zur Bezeichnung der strophischen Gijederung gesetzten Buchstaben oder Zahlen sind zum grössten Teil fortgebileben. Im Apparat ist hier und da eine kieine Ungieichheit zu erkennen, wie sie durch hänfige Unterbrechung der Arbeit entstehen kann; in der Anführung von Konjekturen ist R. sehr sparsam gewesen, 'cnm magna ex parte vel inntiles vel adeo ineptae visae sint'. Die testimonia sind eher vermehrt, obwohl anch hier einiges fortgeiassen ist; vor allem sind sie nach den neneren Ausgaben, so nach Keils grammatici citiert. Anch in der Aneis sind Ungleichheiten nicht ganz vermieden, so in der verschiedenen Citiermethode bei neneren Koniekturen, bald mit Angabe des Fundortes, bald ohne. Ein konservativer Zug iäßt sich anch hier bemerken; so ist I 396 capsos nur noch im Apparat erwähnt nnd ans dem Text entfernt. Dagegen sind ein paar Stellen mehr als interpoliert bezeichnet; z. B. VI 893-896 nach Nanck, IV 280 u. a. Nenere Studien wie die Nordens sind verwertet. Am größten ist die Veränderung im 4. Band, der die kleinen Gedichte enthält. Rosetnm, Est et non, Vir bonns und die Elegien anf Macenas sind fortgefalien. Der Cuiex ist natürlich nach

Leos Anagabe bearbeitet mit Benntzung des von Ellis aufgefundenn oches Convinkuns. Die handschriftliche Least wird ebenfalls mehr als früher bevorzungt. Zu den Gedichten Catalopton ist das Epigramm Vate Syracosio aus den Prolegom. S. 2 zugefügt. Die Dirae nud Lydis, die den Schlaff bilden, sind in absichtlichem Gegenastz zu den nenesten Arbeiten darüber heransgegeben worden, wie sebon die Benerkung der Verrede zeigt, "in epellam mean ohlin ihls earninibus positum praeclara sospitatorum noviclorum inwenta nimis obruerent oblivione' (vgl. Ribbeck, Antlirit. Streffäge, Rh. Mus. I., 558 df.).

P. Vorgili Maronia opera enm appendice in as schol. iterum rec. Otto Ribbeck. Praemisit de vita et seriptis poetae narrationem Lipa, in aed. Tenboeri 1995. Zagleich mit der großen ist auch diese kleine Ansgabe in nener Auflage erschienen. Anffällig ist die hier nad as ich zeigende obweichung der beiden voneinander, die keine Erklärung findet, als daß die alte Lesart einfach übernommen ist. Eine grüßere Veränderung zeigt sich in der vita, in der z. B. die Dentang von Ekloge IV auf Pollies Sohn in die Anmerkung verwiesen ist. Anch hier ist die nenere Litteratur nachgetragen, allerdings meistens so, daß sie abselehnt wird.

Bei der Rezension der beiden Ansgaben von Ribbeck giebt Zingerle Berl, phil. Wochenschr. 1895 S. 616 und 1897 S. 9 einige Notizen fiber die Innsbrucker Handschrift No. 48, saec. XIV, die am meisten mit 6 (Bern. 184) übereinstimmt.

The Aeneid of Virgil books I-VI, edited with introduction and notes by T. E. Page. London 1894, Macmillan and Co. Die geschmackvolle Ausgabe legt vor allem Gewicht auf die Erklärung, weniger anf die Textkritik. Kurze Angabe über Varianten sind nach Answahl unter den Text gesetzt. Die nachgefügten Anmerkungen enthalten nützliche Hinweise auf Grammatisches, Etymologisches, sowie anf Mythologie und Altertümer. Daß die Erklärung hier und da Zweifel läßt, ist selbstverständlich. Nicht klar erscheint sie mir I 397/98 in dem schwierigen Gleichnis der Schwäne; 'Die Schwäne, wie sie sich niederlassen, spielen mit geränschvollem Flügelschlag, nachdem sie den Himmel im Trinmph umkreist haben unter Gesängen der Frende.' Soll danach der zweite Vers sich anf den Zustand der Schwäne vor dem Angriff des Adlers beziehen? Oder wir müssen nach der Erklärung annehmen, daß die Schwäne, nachdem sie gerettet sind, sich erst noch einmal erheben, nm dann - man weiß nicht weshalb - sich wieder zu senken und auf der Erde zu spielen. II 74 stört mich das Semikolon, III 684 wird m. E. richtig ausgelegt: 'Anf der anderen Seite warpen die Anfträge des Helenus; zwischen Scylla und Charybdis gehe ein Pfad, nnr eine Handbreit vom Tode entfernt, wenn sie den rechten Kurs nicht hielten. Wir beschlossen zurückzunegeln, wo wir gekommen. Da aber kam uns der Nordwind zu Hülfe und trieb uns ans der gefährlichen Gegend! Aen. VI gilt auch das Elyslam als Reiniganorsstätte, und auch Auchises mnß wieder ins Leben zurückkehren. — Page hat anch eine handliche Textanegabe der Buc., Georg. und Änse in demselben Verlage 1895 berausgegeben.

P. Vergilli Maronis opera omnia rec. T. L. Papillon, A. M. et A. E. Haigh Nomil e pred Clarandon. 1895. Der Wert der Ausgabe besteht darin, daß hier von R. Ellis die kleineren Gediche berausgegeben sind, die eine Relhe intersanater Vorschläge enthalten, Culex 88 adduut statt advant. 5 doctumque voess, wofür Owen in seiner Rezension Classis rev. 1893 voere vorschlägt. 37 memorabinus: hese tibl cresset (nach Silligs Vorgang), 61 avidas almia cappedine mentes, Ciris 180 ubi non rubor, 321 tennis patrio praes sit anspensa capillo, Catalegt, V (VII) 3 Seligion anab Cic. aeda, prior. II 4, 11, catal. X (VIII) 10 nequa torridum, VI (XIV) 10 marmorensque tibl caput limicolorius alsa u. a.

# Allgemeines über die Werke. Vergils Kunst in Stilistik. Versbau und Erfindung.

Die Kunst Verzils lu stilistischer Hinsicht behandeln Hunziker.

Die Flgnr der Hyperbel in den Gedichten Vergils. Berlin, Mayer und Müller, 1899, und Preuss, Die metaphorische Kuntvergils in der Auels. Gym.-Progr. Grandenz 1894, indem jener die Hyperbeln, dieser die Metaphern zum Gegenstand der Beobentung macht. Beide Arbeiten sind als Stoffsammlung sehr utzlich. Umfassender und auregender ist die erste Arbeit, well sie dine Fülle von Beispielen anch aus anderen Dichtern zum Vergleiche heranzicht. Die Kunts des Dichters in der Anwendang von Vergleichungen be-

spricht Thomson, de comparationibus Vergillanis, Londae 1833, in nicht sehr einwandfreiem Latein. Anzahl und Umfang der zur Verdeutlichung des Geschilderten berangezogenen Bilder, hire Quellen, Art und Form werden belenchtet. Den größten Raum nimmt die Sonderung nach grammtänischen Prinzigine, nach Tempsu und Mödas, ein.

Die Vergleiche selber natersuchen Banr\*) und Ehwald. Banr. Homer. Gleichnisse in Vergils Äneide. Progr. Freysing 1891, beschäftigt sich mit den Homerischen Gleichnissen in den ersten acht Büchern der Äneis, weil gerade hier zu einer Gegenüberstellung der

<sup>\*)</sup> Da die 1891 erschienene Arbeit im vorigen Bericht nicht besprochen ist, so sei es bier nachgebolt.

belden Dichter heransgefordert wird. Er will der Geringschätzung des Römers, die der früheren Überschätzung gefolgt ist, entgegentreten. Vergil steht zwar oft hinter Homer zurück an Frische und Lebendigkelt, aber er bemüht sich, das Bild mit dem Vergilchenn möglichst in Übereinstimmung zu bringen. Änßerlich fällt die freiere Anfügung der Gleichnisse bei Vergil anf; oft führt er den Vergleich allein mit einem so' ein; anch die hei Homer gelänfige Zurückführung zur Erzählnne durch ein 56: fehlt.

Anf eine Interessante Eigentümlichkeit bei den Vergleichen macht Ehwald Philolog, LIII S. 729-744 anfmerksam, die Vergii ehenso hesitzt wie die alexandrinischen Dichter. Benntzt er eine anderswo gegebene, ihm nachahmenswert scheinende Sitnation and macht sie für sein Epos zprecht, so schweht ihm das Vorbild in Gedanken so sehr vor, absichtlich oder unabsichtlich, daß sich ihm die verwendete Scene als Vergieich anfdrängt. So wird der Wettkampf der Schiffe im 5. Buch. der den homerischen Spielen des 23. Buches der Ilias nachgeahmt lst, durch die Verse 144-148, die den Vergleich des Wagenkampfes enthalten, zu den vorbildlichen Versen in Beziehung gebracht. Die Erzählung der Camilia ist nach dem angeführten Vergielch mit der Penthesilea vielleicht auf des Arktinos Althiopis zurückzuführen (cf. Knaack Rh. M. XLIX 526-531, der Camilla und Harpalyke gegenüherstellt). Der Tod des Turnns ist, wie X 471 zeigt, nach Sarpedons Fail II, XVI gedichtet. Die Qual und Raserei der anglücklichen Dido hätte nach IV 469 in des Pacuvins Peuthens ihr litterarisches Vorhiid. Anßerordentlich scharfsinulg glanbt E. anch in der Laokoonepisode mlt Hülfe des pompejanischen Wandgemäldes den Einfinß Enphorions zu erkennen, den ja Servius oft nennt. Das Bild kann wegen mehrerer Verschiedenheiten nicht nach Vergils Schliderung gemacht sein; dann ist sein Vorbild ein Alexandriner gewesen, etwa Euphorion. Man könnte den auf dem Bilde etwas nnmotiviert dahinstürmenden Stier erkiären, wenn das Bild aus zwel Scenen der Dichter zusammengezogen ist, der Unterbrechnng des Opfers und dem Untergang Laokoons. Von der ersten Scene hätte Vergil dann den Vergieich II 223-224 übernommen. Zwei andere Beispiele zeigen den Vergieich, wo durch ihn ein Hinweis zur richtigen Interpretation and zum vollen Verständnis der vom Dichter gewählten Einkleidung selner Erzählung gehoten wird. VI 205 ff. wird der goldene Zweig, der den Eingang zur Unterweit verschafft, mit dem Mistelzweig verglichen, nnd hei dem Indns Troiae wird V, 588 das Labyrinth zur Erklärung herangezogen, weil der Tummeiplatz für das Spiel in seiner Anlage mit dem Labvrinth gieich ist. Die Beohachtnng ist zweifellos richtig; nur darf man nicht aus jedem Gleichnis anf eine Quelle des Dichters schließen wolien.

Von der Verknant des Vergil bandelt B. Gerathewohl, Allitterration tontragender Silhen an den heiden lettten Arsen des Hexameters in Vergils Äneis (Abhandl. W. v. Christ dargebracht 1893). Et stellt mit Besiebung auf den Vortrag in der 41. Verzamminng deutscher Philologen die Reime des 5. und 6. Verafußes rasammen, well sie ibm heonders wirkungsvoll erscheinen (d. magno cum mursuur month). Er konstatiert dabei vier Phile: 1) die erste Vershälfte hat ebenfalls ein- oder sweimal denselben Reim, 3) sie bat einen eigenen Reim für sich oder reimt mit der zweiten noch durch einen besonderen Reim, 3) sie reimt mit der zweiten des vorhergehenden Verses, 4) sie entbetrt des Stabreims. Als Reim wird nur der gleiche Anlaut tontragender Silben anerkannt, sei es, daß der Wortton oder der Verston auf ihnen liegt.

Die wirklichen Reime in der Äneis sammelt John stone Class. rev. 1896 8. 9-13. Er findet 16 Reimpane, nicht gerechet in balhes Dutzend, bei desen damelbe Wort am Ende steht; außerdem giebt es eine Ausahl durch Assonanz verbundener Verne. Die Reime werden gebüldet durch die dritten Personen eines Imperfekts, den Auslant -entem oder -entum, einmal durch -ator, einmal durch die Amen Labich, Namich; sie stehen in dreisiligen Schlußwörten. J. mißt all diesen Fällen eine besondere Wirkung bei, die, wie ich glaube, mancher nicht nut ihm empfinden wird.

Inhaltlich heschäftigen sich mit der dichterischen Begabung Vergils B. Rébellian, H. de la Ville de Mirmont, Cartault and L. Parazzi, wie überhanpt hei Franzosen und Italienern die ästhetische Betrachtung des römischen Nationalepos sehr in Blüte steht. Parazzi, Virgilio e il patetico di moralità (Atti della R. Accademia Virgiliana Mantova Biennio 1893-1894.) liefert die allgemeinsten Beobachtungen; er siebt in der Äneis richtig in geistreicher Anffassung die wirklich tragischen Züge und findet so einen reichen ethischen Gehalt. Tragisch ist die Gestalt der Dido und tragisch das Leid, das Aneas über sich selber durch seine Treulosigkeit heraufbeschwört, his er durch Heidenmat und Vaterlandsliebe geläutert ist. Réhelijan, de Verglilo la informandla mullebribas personis anctore. Paris 1892, hat sich besonders die weihlichen Charaktere herausgenommen, nm an ihnen das Talent Vergils nachznweisen, da die vielfache Bebandlung des Dichters in letzter Zeit eher zn seiner Verkleinerung beigetragen hat. Es wird gezeigt, daß der Dichter hei der Gestaltung der Franen, die in der Aneis auftreten, durchaus schöpferisch verfuhr; dazu werden die Quellen anfgesucht, die ihm vielleicht zu seiner Verfügung standen. Dido, anch Andromache geben jedenfalls weit über die etwa ln der Litteratur zu Gehote stehenden Vorbilder hinaus. Anch hei den Nebenpersonen zeigt der

Dichter seine geniale Begahung noch reichlich; Anna, Amata, Camilla sind keine biutiosen Figuren, sonderu lehendige, wahrheitsgetreu dargestellte Meuschen,

Einen anßerordentlich interessanten Vergleich mit Apollonios von Rhodos hringt die geistreiche Abhandlung von de la Ville de Mirmont, Apollonios de Rhodes et Virgile. Annales da la faculté des Lettres, Bordeaux 1894. Scaliger hatte in seiner 1561 erschieneuen Poetik die dichterischen Verdienste Vergils in einer sehr oherflächlichen Vergieichung weit üher die des alexandrinischen Dichters gestellt, Hoelzlin (Apoilon, Rhodii Argonauticor, libri IV in iat. conversi Lngd. Bat. 1641) ihm energisch widersprochen und die Vorzüge der Argouantika hervorgehoben, ohne deren Vorhandensein die Äneis nicht sein würde, was sie jetzt ist; seitdem hat sich der Streit immer wieder erhohen. Vergils Hauptverdienst, so wird ansgeführt, ist zweifellos, daß sein Epos ein Nationalepos war, das dem Volke ehensowohl ein Abhild seines ganzen Lebens zeigte, wie den Vornehmeu ein Biatt des Ruhmes darbot, auf das sich die Geschlechter nicht weniger berufen konnten als die Griechen auf den Schiffskataiog. Selbst ein religiöses Werk war es, das den ganzen Glauben der Römer enthieit und mit der Verehrung der Penaten das hervorhoh, was jedem vaterlandsliebeuden Römer ein heiliges Gut war. Vergil hatte deu genialen Einfall, Geschichte und Legende zn vereinen. Apolionios dagegen entbehrt des patriotischen und religiösen Gefühls; sein Werk ist eine Encyklopädie der Gelehrsamkeit ohne iede Einheit und sein Vorzug nur das lyrische Element, das er in das homerische Epos mischt. Vergil fand den geeigneten Stoff zu einem nationalen und religiösen Epos, er konnte die mythologische Gelehrsamkeit seines Vorgängers henutzen und alle die Quellen alexandrinischer Kunst verwerten, ohne ihre Richtung zu seinem eigensten Ziel zu machen. Das gah seinem Werke die Bedentung.

Cartauit, vasa d'ensemhle sur l'Énéide, Revue internationale de l'enseignement 1896 S. 1-20, betrachtet die Änsis vou einigen allgemeineren Gesichtspunkten. Er findet dariu sämtliche epischen Motive verwertet, aber neu bearbeitet und so zusammengefügt, daß der Gedanke der Einheit incht "über den Tellen vergessen ist. Dieser herrschende Gedanke ist die künftige Größe Roms, deren Offenharung alle Bitcher durchzieht. Andererseits hildet jedes Boch ein Ganzes für sich, von andern durch eine möglichst große Abwechselung im Stoff geschieden. Hervorragend ist das rhetorische Moment in der Äneis. Die Kunst, die Namr zu schildern, wird wei in den Georgika auch hier verwertet, ohne daß sie realistisch würde; immer hat die Beschribung der Natur etwas Romantisches. In den Charakteren nud

Handlangen der Äneis zeigt sich eine tiefe Moral, wie sie etwa den philosophisch gebildeten Gemütern der Zeit des Dichters eigen war, während die Götter verhältnismällig zurückstehen an moralischer Vervollkommung, weil der Dichter bei ihnen an die Tradition gehnuden war. Vor allem ist die Äneis ein Nationalepos; die Griechen werden überall zurückgesetzt, die Troer gelobt, und nicht nur sie, sondern auch die alten Einwohner Latilens. Die römische Geschichte wird hier und da gestreift; die fernste Vergangenheit und die nächste Gegenwart werden durch Ansbilcke belenchtet. Was fehlt, ist ein nationaler Held; dem Äness ist ein Gemisch von Odyswess und Achtill, daseben hat er ein Stück vom modernen Menschen, aber er ist keine lebendige nad einheitliche Persönlichkeit.

\*Riforgiato, la natura nelle opere di Virgillo Catania 1895 ist nach Romizi Boll. di fil. class. Il 1895—1896 nicht gesügend mit Ansführlichkeit, mit lebevoller Sorgfalt ausgestaltet worden, so daß nene Beobachtungen fehlen. Allgemeine Urteile sind falsch und im einzeinen mehrmals Verschen vorhanden.

## 2, Realien und Sage bei Vergil.

"E. Stampini, Alcune osservazioni sulla leggenda di Enea e Didone nella letteratura Romana Messina 1893 estratto dall' annuario della R. Università di Messina betrachtet im ersten Teil die Didopisode vom poetischen Standpankt aus und hebt die Schönhelten mi Gegenatz zu früheren Darstellungen ikalnicher Stoffe wie Catalla Ariadne berror. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Sage. Die Sage von der Besiedelung Latinns durch Aneas ist jünger als die, nach der die Gründung der ältesten latinischen Städte durch die Söhne mad begleiter des Odyssens stattfand. Erst aus politischen Gründen wurde sie die herrschende, und im Jahre 204 fand die Wanderung aus Tross nach Latinn durch die Einführung des Kultes der Magna Mater von Phrygien nach Rom fhrea Abschlin. Die Aneassage an und für sich ist in den ersten Zeiten der Republik nach Rom gelangt. Gerichtet nach Steudine. Bert. bill. Wechenschr. 1834 St. 887.)

Eline Ehrenrettung des Äness gegenüber modernen Angriffen, die in schaff und treulos nennen, versucht Quadri sul II Enne Virgiliano Atti della R. Accademia Virgiliano Mantova 1893 S. 149—66. Et lobt den Helden, in dessen Charakter sich des Dichters lautere Gestunnun widerspiegelt. Tapferkeit darf mas ihm nicht absprechen; allerdings zeigt sich eine gewisse Schwäche bei ihn, obwohl die beständige Mahnung durch Götter, Trammbilder nud Wahnsager mehr den Zweck hat, seine Mission als von den Göttern gewünscht hizzatellen. Äneas sit nicht trenlos; Creuss verliert er ohne seine Schald

und milit sich, sie zu retten, von Dido reißt er sich nicht ohne tiefen Scelenachmerz Joe. Auch ist er zu entschnüligen, wenn er im Zornesanfwallung die acht Jünglinge den Manen des gefallenen Palles opfert; nicht Hochnut ist es, sonderen tristenden Mitigefühl, wenn er dem zum Tode verwundeten Lausus zuruft: Dn stirhst durch die Rechte des großen Auess. Überhaupt zeigt er in allem die Krieginst der Römer durch eine zurste Menschlichkeit gemüldert. Der Krieg ist him eine nu-abwendbare Notwendigkeit, eine Fügung der Götter. Er lieht Gesetzlichkeit und Frieden. Noch vor dem Zweikampf mit Turnus versichert er, daß ihn nicht Eroberungsgelüste treihen. Als Beispiele ans der Geseichhet Rührt der Verf. zum Vergleich Kaiser Wilhelm I. und Moltke an, die zwar Großes im Kriege gethau, aber ihn doch verahssebet haben.

Die Realien In Virgils Aneis sammelt F. Knnz, Progr.
des Gynn. Wiener-Kenstadt 1894 und 95. Der enter Teil behandelt Kriegswesen und Privatleben, der zweite die Sakralaltertlimer.
Sorgfültig werden die Stellen zusammenegteragen, in denn Vergil in
irgend einer Welse die Altertümer der Zeit des Äneas schildert. Oh
aber die Sorgfalt dem Nutzen entspricht, den die Arbeit brüngtllüstrationen kounte sie wegen der dadnrch entstehenden Verteuerung
nicht geben. Weitergebende Fragen, wie die, was Vergil aus
römischen nu derigenössischen Verhältnissen in die Heroenzeit hineingetragen, werden zwar hehandelt, aber nicht eingebend zusammengestellt. Als Materialsamminge ist die Arbeit brünghen.

Einen Teil der Realien, nämlich den auf das Seewesen hezüglichen, bespricht J. Segebade, Vergil als Seemann, Progr. d. Großherzogl. Gymn. zn Oldenburg 1895. Was am textkritischen Fragen behandelt wird, ist ohne weiteren Natzen; so wird 'arhis opsä-Aen, V 119 falsebe rklätt, nud der Vers für nuecht gehalten, III 648 sehr mangelbaft behandelt. Für das Verständnis der seemännischen Ausdrücke aber ist die Sammleng durchans brauchbar.

Büdinger, Die römischen Spiele und der Patriclat, Sitz-Ber, der phil-hist. Klanse der Kais. Akademie der Wissensch. zu Wien Bd. 193, S. 28-37 bespricht das Äneis V erwähnte Trojaspiel und liefert eine eingebende Schilderung, wobei das Versehen gemacht lat, daß des Knaben ans dem Vers 556 tonsi coma pressa corona ein kurzer Haarschnitt zugeschriehen ist. Schr nützlich ist die Erginzung von Benndorf S. 47-55 ther einen bei Tragitatella gefundenen Tbonkrug, der zwei Reiter zeigt, die aus einer großen Ornamentifiger berauszukommen scheinen. An den Windangen dieser steht train. Die Figur stellt ein Lahyrintb dar. Das Trojaspiel ist dansch sicher stittlisies: der Name wird von truure abzeieltet. Truia

hezeichnet also den Tummelplatz; erst später hat man es mit Troia in Verhindnug gesetzt.

Die Mythologie Vergils im Verhältnis zu Apollonius von Rhodos wird einer sehr gründlichen Untersuchung unterworfen von H. de la Ville de Mirmont, La mytbologie et les dienx dans les Argonantiques et dans l'Énéide. Paris 1894. Hat Vergil seine Kenntnis der griechischen Mythologie besonders aus ajexandrinischen Quellen geschöpft? Das ist das Thema. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Gebiete der Mythologie, wie sie bei Vergilins und bei Apollonius behandelt werden, zeigt, daß in Vergils mytbologischen Anschannngen manches ist, was aus Homer nicht geschöpft werden konnte. Er entnimmt sein Wissen ans Apollonius, aber er läßt alle gesuchte Gelehrsamkelt fort, und was bei Apollonins Selbstzweck ist, wird hei ihm nur ein Mittel der Darstellung. Er folgt bei der Angabe religiöser Gehränche wie bei der Gleichsetzung verschiedener Göttergestalten den Anschannngen seiner Zeit, nnd dadnrch entsteht manche Verwechselung. Das vortreffliche Buch würde weit nützlicher sein, wenn es kürzer nnd weniger weitschweifig wäre.

Von Bolssier, Nonvelles promenades archéologiques. Horace et Virgile, ist 1895 die 3. Auflage erschienen, 1896 ist das Bnch von Fisher ins Englische ühersetzt worden.\*) Wie weit sich etwa die nene Auflage von der ersten 1886 erschienenen nnterscheidet, kann ich nicht sagen, da ich sie nicht erhalten habe. Von Belang für die Vergilstndien ist der dritte Teil, der die Aneis und eine Reihe von Fragen darüher hehandelt. Das, wie sich hei einem Franzosen von selhst versteht, geistreiche Buch bespricht zuerst die Aneassage. Es ist eigentümlich, daß Homer in gewisser Welse dem kommenden Sänger des Äneas vorgearheitet hat, indem er große Erwartungen inhezug anf diesen Helden erweckt und ihm alles Loh zukommen läßt, ohne daß er doch wirklich besondere Thaten ansführte. Il. XX 306 wird Aneas der znkünftige Herrscher der Troer genannt. Da solche Weissagnngen post eventum zn geschehen pflegen, ist es wahrscheinlich, daß schon zur Zeit der Ahfassung dieser Verse ein kleines Volk hehanptete, von den Troern zn stammen, nnd seine Fürsten, Enkel des Äneas zu sein, anf die der Dichter Rücksicht nehmen wollte. Anch der Charakter des Äneas ist hei Homer schon festgelegt, indem ihm außerTapferkeit besonders Weisheit and Gottesfurcht (cf. Il. XX 269) zngeschrieben werden. Das sind die Anfänge der Sage. Natürlich

<sup>\*)</sup> Da das Buch in dem Jahresbericht 1889 nicht seinem Werte entsprechend behandelt ist, sei es bei dieser Gelegenheit gestattet, den Inhalt kurz zu referieren.

kounte man den Helden nicht in den Wäldern des Ida lassen, und so erdichtete man ihm Irrfahrten. Hier ist eine Lücke. Wie kamen die Griechen dazu, eineu Troer zum Gegenstand ihrer Phantasie zu machen? Vermutlich trug dazu bei der Kult der 'Appobitn Alverac, deren Beiname dunkel ist. Eine zweite Lücke zeigt sich, wenn man fragt, wie kamen die Römer dazn, die griechische Sage sich anzneignen. Niebuhrs Hypothese, die Latiner seien Pelasger wie die Troer u. a., hätten sich nie ans dem Gesicht verloren und lu Samothrake Mysterien zusammen gefeiert, daher auch die Nationalsage übernommen, ist für das unhekannte kleine Völkchen in Latium unwahrscheinlich. Bemerkenswert ist, daß die Aufnahme der Äneassage kein Hindernis fand: sie verdrängte die Lokalsage von Romulus nicht, sondern füllte die ältere Zeit aus; da die Gründung Roms festgelegt war, wurde sle auf die Bundesstadt Lavininm übertragen, die, als Centrum von mehreren Städten gegründet, keine Gründungssage hatte. So konnte die Äueassage eindringen, als die griechische Gedankeuwelt in Latinm Einzug hielt, sicherlich selt Livins Andronicus. Schou zu Pyrrhns' Zelt muß sie bekannt gewesen sein; denn Pyrrhus erklärte den Römern den Krieg in Erinnerung an seinen Ahnherrn Achill. Als 472 die Acarnaujer die Römer nm Hülfe baten, berlefen sle sich darauf, daß sie allein nicht gegen Trois gekämpft hätten. Seitdem verhreitete sich die Sage mehr nud mehr. Naevius heginnt mit den Troern. Die Verbindung des Aneas mit Dido wird vielleicht dem Verkehr von Römern und Phönizlern auf Sicilien verdankt; daun ließ man den Haß zwischen den Völkern his zu den Ahnen zurückgehen. Vielleicht that das Naevins. Anch Ennius begann mit dem Fall Trojas. Endlich kam die Sage in die Hände der Grammatiker. Die Anfuahme der griechischen Sage nahm zu, als die Römer sich hemühten, den Namen der Barbaren, den sie von den Griechen erhielten, los zu werden. So suchten sie Ihre Abstammung auf die Troer zurückzuführen. Daß Vergil die Äneassage wählte und so auf glückliche Weise das mythologische mit dem historischen Epos verschmolz, lag daran, daß der Dichter die Achtung vor den älteren lateinischen Dichtern mit der Begeisterung für griechische, hesonders alexandrinische Poesie und Gelehrsamkelt verband. Ein Hanptgrund aber, Aneas and nicht Romains zu hesingen, maßte für ihn sein, daß die Julier ihr Geschlecht auf den Sohu des Aueas zurückführten.

Die andereu Teile der Abhandlung folgen dem Äneas anf seiner Wanderung und hieten meist archäologische und historische Bemerkungen über die in der Äneis erwähnten Plätze.

A. Förstemann, Zur Geschichte des Äneasmythns. Litteraturgeschichtl. Studien. Magdeburg Crentzsche Verlagsbuchhdlg. 1894. verfolgt in sorgfältiger Weise die Entwickelnug der Äneassage in der griechischen und römischen Litteratur. Etwas Übersichtlichkeit fehlt der Arbeit, da keine Abschnitte zusammengefaßt sind, sondern das Ganze sich ohne Unterbrechung fortsetzt. Im einzeluen wird jeder Schriftsteller heraugezogen, der als Dichter oder als Historiker und Antiquar eine Nachricht über Äneas und den Troerzng gehracht hat, nnd so werden die einzelnen Bausteine zur Sage bis auf Vergil zusammengetragen. Von Homer, bei dem die Ansnahmestellnng des Äneas schon vorhereitet ist, und den Kyklikern his zu Lykophron, von Fabius Pictor his Cato und Varro wird sorgfältig alles gesichtet, so daß hier alies Material, das dem Dichter der Aneis vorlag, in gedrängter Darstellung heisammen ist. In gewisser Weise wird so auch die Frage nach den Quellen Vergils behandelt, wenngleich eine zusammenfassende Ansführung darüber fehlt, wie Vergil die ihm zu Gehote stehenden Einzelheiten henutzt und was er als Dichter daraus gemacht hat: aber wir hören, woher etwa die Vereinigung des Aneas mit Euander, woher die mit Dido geschöpft werden konnte.

#### 3. Quellen.

Für einige Verne des Vergil (Än. I 337, 336, 330, vielleicht auch IV 132) weist K. Scheukl, Wien. Stnd. 1894 S. 195 anf die Anklinge in den von Tereutianus Maurum 1931 ff. aus der Ino des Livius Andronicus angeführten Versen hin. Er vermutet, daß sie von einem jingeren Tragiker in einen Chorgesang von Nympheu zu einer Wiederaufführung eingeschoben sind und Vergil sie hennutz habe. Varros autiquitates als Quelles s. S. 174. Orphisch-pythagoreische Quellen s. S. 175. Judische Quellen s. S. 167. 177.

Als Vorhild für die Camilla zeigt Knaack, Rhein. Mus. XLIX S. 526-31, die der Harpalyke, die er im Anschlnß au Crusius bei Roscher Lex. I 1835-1841 znm Gegenstaud der Untersuchung macht.

E. Oder, Anecdota Cantahrigiensia, Progr. des Friedrich-Werderschen Gymo. zu Berlin 1896 S. 14 ff. zeigt, daß Vergil Georg. III, 79 ff. nicht von Varro abhäugig ist, sondern von griechischen Quellen.

Das Verhältinis Vergila zu den rhodischen Künstlern der Lacktongruppe bespricht wieder Loewy Serta Hartellana S. 44-49. Er wendet sich gegen die Auffassung Kekulès und Foersters, daß der Dichter die Gruppe gekannt nud litterarisch nachgebildet habe, obwohl er sie anch für läter hält als Vergil. Dieser läßt die Kinder zuerst, dann deu Vater getötet werden; und nicht nur in Kleidung nud Waffen, sondern auch in gleichgültigen Detalls wie der Art der Umsehlingung weicht er ab. Ist diese Ansicht richtig, dann muß auch die Version der Sage, die Laokoon und beide Söhne zugleich sterben läßt, schon vor Vergil vorhanden gewesen sein.

#### 4. Sprachliches.

Zu Woelfflin Archiv f. lat. Lexikogr. II, 11 giebt Ehwald einen Nachtrag, Archiv f. l. L. IX 305. Negiertes nequiquam findet sich bei Verg. anßer Än. Vill 370 noch VI 118, wo die Negation nicht zum ganzen Satz zu zielen ist.

Über die bei Vergil ziemlich hänfige Figur des Hysteroo-proteron außert sich Page, Class. rev. 1895 S. 204. Er leugnet die Richtigkeit der barköm milchen Auffassung, daß dabei das, was der Zeit nach zuerst kommt, zuietzt erwähnt wird, weil sie dem Schriftsteller etwat Unlepfisches zumutet. Nach ihm ist das Wesenliche, daß die Deitste an die Hanptsache, die natfrlich zuerst kommt, eine erklärende Handlung durch 'que', manchmal auch 'et' auschließen. Der angehängre Satz vertritt also logisch einen Nebensatz und läßt sich mit 'indem', 'dadarch daß' n. s. w. naterordene. Die ganze Betrachtung geht ans von Än. Il 353; 'mordmar et in media arma raname.'

Platt, Ou a Virgill and idlom. Joarn. of phill XXIV (1896) 8. 461. führt die bei Vergill und Properz gelänüge Anadrucksweise, nach der nach voranfigegangenem 'et' und 'que' anstatt der Partikel das Verbnem oder Nomen wiederholt wird (cf. Conington zu ecl. IV 6), wie in 'iam redit et virgo, redeunt Satarnia regna', anf griechisches Vorbild zurück; als Beispiel dafür wird Soph. Autig. 675 beigebrackt, wo auf das sörr, zökar: 'ökluor kein zel folgt, sondern das offen, allerlings vertreten durch fösk. wiederholt wird.

Wölfflin, Archiv für lat. Lexikographie und Grammatik St. 386 mehd darna famfenskam, die das bei Danise bezenge eques für eques anch Verz. Georg. III 116 sich finde, we schon die Erklärung im Servinskommentar ueben der anderen volliegt; es shandelt sich nur die Geschichte der Pferdeferestr, nicht der Reitkunst. Ein paar asdere Beiege für diese Verwendung von eques, die vielleicht vulgär ist, werden noch biszuzeflüst.

#### 5. Das Fortleben Vergils.

D. Comparettis Virgillo nei medio evo ist zu Florenz. 1856 in zweiter Anfage erchleinen. Das bekannte, ansagerichneie Werk hat sich in den 23 Jahren seit seiner Veröffentlichung auch im Ausland mehr und mehr eingebürgert; außer der dentschen ist and eine englische Übersetzung von Benecke verfaßt worden. Wie der Verf. in der Vorrede mit Genagthung bemerkt, ist das Buch mit Ansankame weinger kleiner Verbesserungen nursetnacher gebelleben. Der

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. LXXXXVII. (1866. IL.)

neneren Litteratur ist Rechnung getragen. Nur Kapitel 1—3 des 2. Bandes sind etwas nungearbeitet, nicht weil der Verf. seine Anschannungen gekndet, sondern weil ihn die Rezensionen bewogen haben, seine Ansichten noch klarer und dentlicher zu formnlieren, nm Mißverständissen vorzubengen. Für den Inhalt sei auf den Bericht von Burstan 1874—1875 II S. 9 verwiesen.

Den Einfinß Vergils anf seine Zeit nnd die folgenden Jahrhunderte betrachtet Valmaggi, Il Virgilianismo nella letteratura Romana Torino Loescher 1890. Die litterarhistorische Studie sucht die Gründe anfznfinden, die Vergil bei der Nachwelt seine Stellung gaben, so daß die genze folgende epische Poesie und nicht sie allein dnrch ihn beeinfinst wurde. Sie macht mit Recht auf den Unterschied der Imitation bei den Alten und bei nus aufmerksam; bei jenen war es keine Schande, im Gegenteil eine Notwendigkelt, sich ein Vorbild aufzustellen, dem die ganze Schnle möglichst getren nachging und den sie nachzubilden snchte. Der Einfinß Vergils reicht aber anch in die Prosa der folgenden Zeit. Das liegt an der Antorität, die seine Gelehrsamkeit ansübt, und an seiner Bedentung für die Schule; er gilt als Muster in der Grammatik, er ist ein Vorbild der Rhetorik, weil er das Hanpt der jüngeren Dichterschule wird, die den Alexandrinern nacheifert. Ein bedentender Faktor ist ferner die Popularität, die der Dichter durch sein Epos als Nationalepos genießt, und die angesehene Stelling, die er bei den Vornehmen Roms einnahm. So zeigt sich seine Wirkung aufs Volk darin, daß er vielfach eltiert wird und seine Verse geftügelte Worte geworden sind. Die Reaktlon, die Carvilius Pictor, Herennins n. a. herbeiznführen suchten, trug schließlich anch unr zu einer um so größeren Begeisterung für den Dichter und einer Vermehrnng seines Einflusses bel.

Belege für den Einfind Vergilis, wie er sich in Citaten zeigt, bieten Walters Class. rev. 1894 S. 250 f. (s. ed. 1V und Georg.) am Symmachus, Hosius, Rh. Man. I. S. 286—300 am den Inschriften der Baechelerschen Ansgabe, auf denen Vergil die Hanptunsse der Entlehnungen und Anklänge geliefert hat. Daß Ambrosius Vergil vor Augen hatte (a. zz VI, 601 fl.), bemerkt K. Schenki, Wiener Stud-XVI 336 f. Evr Petrom Troine alosis aucht Ehwald, Philologi, LIV 377 ff. anßer Vergil noch die Verwendung eines mythologischen Handbuches uschzweisen.

Anf die Benntzung des Vergil durch Quintus Smyrnaens macht Noack, Gött. Gel. Anzeig. 1892 S. 795 ff. anfmerksam bel der Besprechung von F. Kemptzow de Quinti Smyrnaei fontibus ac mythopoeia. Quintus hat Einzelheiten ans der Äneis verwandt, so daß selbet im Ansdruck gewässe Übereinstimmagen sich findem. Als Quelle für Tertulliau zeigt nas den Vergil Noeldechen, Philologas Supplementhé. VI S. 739 f., indem er swoohl aus den Georgies wie ans der Äneis eine Auzahl Benntzungen nachweist. Über die heraugezogene Stelle ad nat. II 9, in der dem Äneas Feighelt vorgeworfen wird, 'quod proelio Laurentino masquam comparuit' handelt van der Villet Mnemos. XXII S. 277 ff. nad erklirt durch zahlreiche Beispiele, daß das vansquam comparuit', wie es bei Servius oder vielmehr in Catso Origines steht, sehr hänfig gebrancht wird, püttliches Verschwinden von der Erde zu bezeichnen: Tertullian hat es mit absichtlicher Bosheit auf ein Fernbleiben von der Seblacht bezogen: Vergil kann dafür nicht Quelle sein.

Deu Einfinß Vergils auf das in Versen abgefaßte 10. Buch Columellas prüft im einzelnen Stettner, De Columella Verg. imitatore. Progr. Triest 1894. Er sieht ab von der notwendigen Ähnliehkeit, die der Stoff mit sich hringt, und berücksichtigt, daß bestimmte Worte für einen bestimmten Platz im Verse besonders geeignet sind, so daß man bei ihrem Gebranch nicht von Nachahmnug redeu darf. Einige allgemeine Züge, sowohl gleiche wie verschiedene, werden vorausgeschickt zur Charakterisierung der belden Schriftsteller. Beide zeigen die Vorliebe für die Einfachheit des Landlebens, beide einen gewissen Schmerz über die Zeltverhältnisse; aber Vergil ist begeistert für sein Land Italien, während Columella den Landban für alle Völker empfiehlt; auch die sentimentale Liebe zur Natnr, die Vergil zeigt; besitzt Columella nicht. Die Untersnchung prüft die Nachahmnug in Disposition, Gebraneh der Epitheta, Redefiguren und Wortverbindungen, Ähnliche Gedanken, wie die Erwähnung des Dencalion und seiner Zeit, werden hervorgehoben. Die Schlußbetrachtung fällt etwas dürftig aus. Colnmella hat nur einen Vers wörtlich überuommen (436 = Georg. II 176) und nur wenige mit geringen Veränderungen. Ebeuso hat er selten die Reihenfolge der Worte erhalten, so daß Ribbecks Urteil gilt Prolegg. ad Verg. p. 201; 'mutato nt libuit ordine accommodavit orationi frustula poetae qualia fere in mente haerebant, non descripsit accurate bono ex codice', was allerdings elgentlich vou deu wirklichen Citaten in den prosaischen Büchern Colnmellas gesagt ist.

Das Fortleben Vergils zeigt sich auch in dem Supplementen, die seine Äneis gefunden hat. H. Kern, Snpplemente zur Äneis aus dem 15. und 17. Jahrhandert. Progr. d. Kgl. Neuen Gymn. Niruberg 1896 stellt deren vier zusammen. 1) Maffeo Vegio fügt: 1497 einen Anhang von 630 verenez zum 12. Bend, enthaltend das Begräbnis des Turnus, die Hochzeltsfeier und Apotheose des Äneas. 2) Pier Candido Decembrio verfaße 1419 ein 13. Bend der Äneas. Es ist eit Fragment ans nur 89 Versen, eine Jugendarbeit. 3) Jan von Forest schrieb um 1650 Exsequiae Turni sive Aen. liber XIII et XIV und widmete das Werk der Könicin Christine. 4) C. S. Villasova 1637 verfaßte 826 Hexameter. Zom Schild werden einige hidliche Darstellangeen besprochen, das Freakogenkide eines anf dem Eequilia anfgedeckten Grabgewübes, die Ara der Lares Anrosti im Belvedeue und die Cista Pasinati, die alle Seesen aus der Fortsetung der Äneis enthalten. Auf die Zeitfragen bei diesen geht der Verf. nicht ein: sie können eigenfalls nicht als Supplemente zu Vergils Aneis betrachtet werden.

Von der Vergilkrilk des Sperone Speroni handelt "Z an ib on i, Vizgillo e l'Encide second on nortitoe del cinquecente Contribute alla storia della critica nel secolo XVI Messina 1895. 8. pp. 42. Die Arbeit ist eine Vorzrbeit zu der Prühing der gesamten Kritik Speronis, die der Verf. besabschitgt. Dieser hat sein Urtell is 3 Dialogen und 8 Vortsägen, die indessen nicht ganz ausgearbeitet sind, niedergelegt; seine Hanptabeitht war, zu ergründen, warum Vergil seine Ansia verbrennen wollte. (cf. Valmaggi Rezension Boll. di fil. class. II 1895/1896 S. 1081)

Über eine Verglüage gieht elnen kurzen Bericht Minte, Académie des Inscript. 1896 S. 406, der es unternommen hat, die biblichen Darstellungen dazu zu sammeln. Der Dichter verliebt sich in die Tochter des Kaisers, die ihn an einem Strick zom Rendezven menprzicht, dann aber zum Gesptüt der Römer weische Himmel Berde hängen läßt. Diese Seene benutzte 1529 sogar ein Zarlier Buchälder als Tüttbellig für eine Verglüausgabe. Petarcas neunt Verglüusgabe Tearcas ennet Verglüusgabe dem Sängean der Liebe. So kommt er in den Triumphæsg des Amor.

# IV. Zu den einzelnen Werken.

## 1. Eklogen.

Die gesamten Eklogen bespricht Casali, Atti della R. Accaemia Virgiliana Mantova 1896 in einem sehr allgemein gehaltenen Vortrag; er sucht ihr Verhältnis zu Theokrit darzniegen und komast zu dem Resultat, daß Vergil auch durch seine bucolischen Gedichte sich unstrellichen Rubm erwehen habe.

Laves, Vergils Eklogen in ihren Beziehungen zu Daphist. Lyck. Progr. 1983 verdient unt wegen siner Abarditat und als Beispiel irre geführten Scharfsinus Erwähnung. Moeris in Eki. IX soll ein asmaßender Mann seln, der (Vergil) Menalcas Verse unterschiebt und dafür zurschiegwiesen wird, indem ihm graugs trird, er könne sich mit Varlus und Cinna nicht messen. Er trägt angeblich Böcklain usg, die er gestolben, will sie sich nicht von Lyckäas absehmen lassen, der

ihm seine Hülfe anbietet, und erfindet eine Fahel, daß er und sein Herr Lebensgefahren zu hestehen gehabt hätten; worans dann Servins die Vertreibung des Vergil von seinem Gnt ersehlossen hat. Unter Daphuis ist Varns zu versteheu, der durch die Verse 46 ff. ermahnt wird, an Casars Stern zu glanheu, d. h. zu ihm überzugehen. Varus hat die Erklärung in Ekl. VI übelgenommen aud thut sich mit Vergils Gegnern zusammen, so mit Korydon. Er läßt ihn aber wieder fallen wie Ekl. II zeigt, wo Daphnis uuter dem Nameu Alexis erscheint (1). Durch Ekl. VIII kommt der Dichter dann wieder in ein besseres Verhältnis zu Varus (Vergil heißt hier Alphesiboens). Noch besser gestaltet sich dies durch deu Verkehr mit Mopsus, einem Schüler des (Varus) Daphuis. Ekl. V hezieht sich auf deu finglerten Tod des Varus. Auch I spricht ihm deu Dank für geleistete Hülfe aus. 'So sehen wir, wie Vergil iu fast alleu Eklogen bemüht ist, je nach der Stellung zu Daphnis, d. h. zu Varns, der wohl kein anderer ist als Alfenns Varus, vou deu verschiedenen Phaseu ihres Verkehrs Rechenschaft zu geben.' Dies eigenartige Rätselraten richtet sich selbst.

Ekl. I. Das Verhältnis der 1. zur 9. Ekloge behandelt ein kurzer Exkurs in Thilos Aufsatz über deu Probuskommentar. Fleckelseus Jb. f. Phil. 149 (1894) S. 301-303. Ekloge IX wird als früher abgefaßt bezeichnet. Pollio schelnt dem Dichter hei der droheuden Ackerverteilung erwirkt zu haben, daß an der Grenze des Gntes Vergils Halt gemacht wurde. Daranf ging das in der 9. Ekloge hezeichnete Gerede unter den Landleuten, Vergil habe sich durch-seine Lieder Gnust erworhen und sei gesichert. Als Poiifo aber die Provinz verließ und Varus an seine Stelle trat, sei abermals das Verlangen nach Land lant geworden, nud Vergil habe sich au Varus, dann auch an Oktavian gewandt. Der Erfolg war, daß ein hestimmter Umkreis von Mantua, darunter Vergils Gut, geschout werden sollte. Thilo glaubt. Vergil habe mehr erwartet. Deshalh habe er sich in der 1. Ekloge hinter deu alten Titvrus versteckt und sein Mitleid mit den vertriehenen Laudsleuten dentlich zu erkennen gegeben. Varus hat, wie die Klage des Cornelius gegen ihn heweist, seinen Anftrag nicht erfüllt; Vergil selbst dankt ihm jedeufalls in der 6. Ekloge, buldigt aber dabei auffallenderweise dem freuudlicher gesinuten Gallus. Mäceuas hat zu dieser Zeit uoch niehts mit Vergil zn thuu. Die Bemerkung in der Douatvita 59, 4 Reiff. bezieht sich auf einen späteren Grenzstreit mit einem Veteraneu, namens Clodins.

Ekl. I. Die Schwierigkeit, die der Vers 65 der 1. Ekloge bereitet, wird von Ussanl und Christofolini erfätert. Christofolini Blv. di fil. XX, 300 hatte in der Annahme Ov. Fast. III 518 eine Reminisceuz zu fütden, vorgeschlagen: 'pars Scythiam et rapidam erectam veniemus ob axem. Unaani. Un caso della fasione di due voci Roma 1895 prift sämtliche Vermutangen und Erklärungen zu der Steller Freistich dem Höglichkeiten: 1. Oretas ist Name, 2. cretas ist appellativum, 3. der Text ist verderbt. Ussani entzeheidet sich für cretae rapidise (cf. cupidm), das ein Filio Daxes auf Oreta unbekannt ist und in diese Anfzählung entlegener Linder anch nicht passen würde. Oaxes halt er für eine Vermengung von Oxus und Araxes mit Berufung auf Nap. Caix Studi di etimologia Italiana eromanza Fir. 1878 und Beispiele wie stamberga = stanza + aberge, selon = second - long.

I. 68 ff. schlägt Earle, Class. rev. 1896 S. 194 vor: 'post, ah, quot' für 'post aliquot' nnd uimmt dann die Erklärung aristas = messes = aestates = annos an.

Ekl. III. Vianello, Boll. di filolog. class. II S. 233 ff. bespricht drei Stellen. v. 8' transseraa tanelins hirchi's chikart er mit Stampini als Ausdruck neidischer Eifersneht der Böcke und und nicht als Zeichen ihrer Mißbilligung, was eigeutlich selbstverständlich ist. v. 76—79 wird Jollas für einen andern Namen des Menaless erklärt, da sonst Menaleas nicht den Vers 107 mit Recht sagen könnte, wenu noch ein anderer Ansprach auf Phyllis hätte. v. 108 ff. werden erklärt: Ihr beide seid des Preises wert und wer dem Damoetas gleich für seine süße Liebe fürchten oder dem Menaleas gleich ihren Schmerz empfinden wird.

Ekl. IV. O. Crasias, Rb. Mas. Li 544—559 spirt die Nachklünge aus priesteitieher Mysik und Sibylienieleem anf; er findet Mysterioses, Prodigienhaftes in v. 43 ff., sowie in dem Lachen des Neugeborenen, wodurch Vergil über die Grenzen des Märchenhaften hinausgeht. Das räus v. 60 ist dansch mit Recht anf das Kind bezogen; in 62 sollen wir dann lesen: 'qui non risere parenti', vielieicht anch in 63 Schickash'. Zam Schilo wird auf den Unterechied dieser Ekloge mit den Versen Äu. VI 791 ff. aufmerksam gemacht. 'Hiermit ist anch die immer wieder aufgeworfene Frage erledigt, wer denn eigentlich der gepriesene puer gewesen sei', meint Crusias. Leider uoch nicht, wie die Arbeiten von Cartault nm Marx. 1897 zeigen!

Anch Pascai, Riv. di fil. 1893 S. 128 ff. verteidigt seins Ansicht, daß es sich nm einen wirklichen und zwar soeben geberuen Knaben handle, und sucht durch Belspiele nachzuweisen, daß 'nascens' = 'modo uatus' sein könne. Die Beispiele sind verschiedener Art; bei den einen Lucr. 1113, Ill 671, V5 5 helft rassess' aur no viel wie 'qui' oder 'dnm uascitnr'; bei den anderen ist 'nasci' metaphorisch verwandt und bemerkenswert, daß es ich naturgemäß über eine geranme Ecti erstrecken kann; so Än. X9 'nascentië Vroise' oder, wenn es

heißt, 'coninratio nascens', 'mainm nascens'; daß aber heim Menschen 'nascens' = 'modo natns' sei, ist nicht bewiesen und wird wohl anch kaum bewiesen werden.

Schermann, Progr. d. Kgl. Württ. Gymn. zn Ravensbarg 1893 sieht anch in der 4. Elköge, wie in Vergils Unterweltsvoratellungen, jüdische Einflüsse. Er findet das goldene Zeitatler mit orientalischen Farhen geschildert nnd zieht die messianischen Weissagungen heran zum Vergielch (cf. Verglie) Unterwelt E. 177).

Frey, Die sogen, messian, Weissagung Vergils, Schweizerische Rundschan 1893 S. 46 ff. vertritt nicht nur die Ansicht. daß jüdische Einflüsse zu erkennen sind, sondern sieht in dem ganzen Gedicht eine Weissagung post eventum (und zwar wenigstens 11 Jahre!) auf den jngendlichen Marcellns, dessen frühen Tod Vergil An. VI heklagt. Dazn mnß die Chronologie der Eklogen völlig umgestaltet werden. Daß die Annahme, Vergil habe die Bukolika 42-39 verfaßt, falsch sel, wird darans gefolgert, daß er in ecl. V nnr II 1 nnd III 1 citiert; also sei I 1 schon anderswo citiert, nämlich am Ende des 1. Buches der Georg. (Weniger Befangene werden lieher schließen, also war Ekl. I noch nicht vorhanden, falls man von dem Dichter überhanpt verlangen dürfte, daß er alle der Reihe nach erwähnte.) Die 5. Ekloge wäre dann wenigstens nach dem Jahre 30 verfaßt. Die 1. Ekloge hat er 'andax innenta' geschriehen, wir werden sie also in sein 28. Lehensjahr setzen nach der Angabe des Asconins Pedianns, Vergil habe mit 28 Jahren hukolische Gedichte geschriehen; dazu stimmt aber v. 65 nicht, in dem Kreta als Ziel der Vertriehenen genannt wird; Dio Cassius erzählt zum Jahr 36, Oktavian kanfte den Capnanern Land ab, um seine Soldaten zn befriedigen, und gah ihnen dafür das Gebiet von Knossos. Also ist v. 65 ein späterer Einschnb. (Der Schluß ist nm so schwieriger, als ia diese Bemerkung sich nicht auf die Einwohner von Cremona bezieht.) Auf ieden Fall bleibt noch ein Zweifel, da die Geburt des Marcellus nirgends ins Jahr 40, sondern gewöhnlich ins Jahr 43 gesetzt wird. Eine Bestätigung seiner Vermntung sieht Frey darin, daß auch der Daphnis im 5. Gedicht derselbe Marcellus sei. Zwar wird mit IX, 20 auf V. 40 angespielt; aher Ekloge V war ja schon oben nach dem Jahre 30 angesetzt, and sollte man sich nicht dazu verstehen, anch IX so spät anzusetzen, so müßten wir eben anch hier zn dem 'Ansknnftsmittelchen' der Interpolation greifen. Und so lesen wir denn, daß Vergil, nachdem er in Än. VI den Gestorhenen vorgeführt, 'von dem Jüngling nicht in solcher Traner scheiden wollte; noch einmal, in der 5. Ekloge, zeigte er ihn den Seinen in der römischen Glorie der Apotheose'. So würden Eki. IV, Än. VI, Ekl. V anfeinander folgen. 'Später (nämlich ebenfalls An. VI) dichtete er noch anders: schon Angustus habe das goldene

Zeitalter ernenert'. Die ganze Methode bedarf keiner Widerlegung und klingt trotz oder gerade wegen der Überzeugtheit, mit der sie angewandt wird, wie eine Parodie auf die philologische Wissenschaft.

Die eigenartige Anffassung von 'R. della Torre la quarta gloga di Virgilio commentata secondo l'arte grammatica (\*) Udine soll nur wegen ihrer Thorheit Erwähnung finden. Hier erfahren wir's, ohne daß ein Zweifel übrig bleiben könnte: Der 'pner' ist die Poesie des Dichters, besonders die Aneide, deren Darstellung das römische Volk zur alten Sitteareinheit zurückführen wird und damit das goldene Zeitalter wiederbringt. Über dies in recht weltschweifiger Weise darzelegte Resultat, dessen Auffindung übrigens mit der im Titel angegebenen Grammatik nichts zu than hat, bedarf es weiter keines Wortes (Rezession von Seleh). Bert, hill. Wochenschr. 1898 S. 586).

Den letzten Vers der Ekloge bespricht Ussaui, Due luoghi dit Vergliio spiegati (Anlang an der obliens Schrift a. S. 166); er sieht in den Worten keine Apotheose des Knaben, der ja nach v. 15 das Leben der Götter von Jagend auf geniellen wird, sondern ein Zerückschren des Dichters zu dem fribter Gesagten. Wie Pelteus eine Göttlan freite und Tantalus am Mahl der Himmlischen tellnahm, so wird es in Zakunft wieder werden. Über das Perf. dignata est und die Setwierigkeit des vorigen Verses geht der Verf. mit der Erklärung hänweg, die ja in gewisser Hinsicht richtig jat, nur hier nicht ansreicht, daß der Gedanke eine Weissagung sei: "den mensa, te des dignabitur enhbi!".

Seaton verteidigt Class rev. 1893 S. 199 f. die anf Qaintilissen Citat beründed Lebert 'qui ion risere parasti', de er die beautverteefee. Löcheln nicht zugeben kann; der Vers ist nur eine Wiederholnung des Vernes 60: 'rian oogsoesere matren'. Die Freiheit des Diletters erienbt Vergil, dem parer ein Lächeln zuszuscherüben, ohne sich um die Thatsache zu kümmern, daß oosst ein nengeborenes Kind nicht lächen kann. Der letzte Vers bleibt denkel; eine Anspielung auf Herakles eder Hephsatos ist nnrichtig angenommen. Vielleicht wird anf ein Ammenmärchen Bezung gesommen, daß ein mürisches Kind kein Glück ubber Das 'hnuc' bielbt anch so auffüllig, wom S. anch darin eine berechtigte Rückkehr zu dem nns vorliegenden Singular in Vers 60 sleht; aber dann branchte der Dichter ehen nicht 'un' iriser'z zu saceu.

Für Vers 46 ist die Anffassung des Symmachns von Interesse, auf die Walters Class. rev. 1894 S. 251 hinweist; er verstand 'talia saecla' als Akkusativ, wie der Satz zeigt (ed. Seeck p. 332) 'iam dudum aureum saeculum en

Ekl. VI 64 ff. bespricht Maaß, Untersnchungen zn Properz Herm. XXXI (1896) S. 404 ff. gelegentlich. Nach ihm ist errantesn Permessi ad finmina nicht zusammenznnehmen, so daß also anch Ger Permessus und Aonas in montes v. 65 keinen lokalen Gegensatz bilden. Als Beleg für die Tremning der zusammengebörenden Worte errantem Gallinm bietet er Vers 67 ff., wo das divino carmine nicht zu dem danebenatebenden pastor, sondern zu ditzerit zu ziehen ist.

Eki. ViII. Gegen die geistreichen, aber falschen Anfstellungen Bethes, Rh. Mus. XLVII, der die Arbeitsweise des Dichters in einem Mangel an Einheitlichkeit der Eklogen erkennen wollte, verteldigt O. Crnsins, Rb. Mns. LI 544-559 den Zusammenhang der 8. Ekioge, von deren Teilen B. annahm, daß sie ursprünglich als seibständige Mimen gedacht waren. Er zeigt, daß v. 15 das Vieh und nicht Liebeskummer als Grand des frühen Ansstehens angiebt, daß die v. 16 hezeichnete Stellung nicht die des von Gram Niedergehenzten, sondern des sorglos und nachlässig dastehenden Hirten ist, also eine Identifizierung des Singenden mit der Person des Gesanges nicht nötig ist. Auch die Behanptung Bethes, daß man beim Wettgesang sitzen mnß, ist nicht richtig. Also die Einleitungsverse des Gedichtes sind nicht einem besonderen Minns, sondern dem ietzt vorhandenen Gedicht zugedacht gewesen. Ebensowenig waren die Verse des Gesanges selher für einen Mimns bestimmt. Vers 21-24 sind für einen anglücklich Liehenden ansinnig, und der Refrain schärft immer wieder ein, daß es sich nur um poetische Fiktion handeit; denn die Vermatung, der versus intercalaris des ersten Gesanges sei erst nachträglich nach dem Muster des zweiten eingeschohen, ist heltles und durch die Nachabmang von Theokrit, Id. I widerlegt. Anch die strophische Gliedernug beweist, daß die Verse von Anfang an zn Gruppen zusammengefügt waren. Die 8. Ekloge ist in ihrer Komposition von vornherein so überlegt und geplant gewesen und gehört durchaus nicht einer Zeit des Tastens und Suchens an. Sie ist etwa 39 verfaßt, als Pollio vom Zng gegen die Parthiner zurückkehrte. Der einzige Vorwnrf, den man dem Dichter machen kann, ist der, daß er die Grenzlinie innerer Wahrheit üherschritten hat, indem er dem Hirten 'objektive Lyrik in den Mund legte' nud diese mimenartigen Stoffe zn Wechseiliedern ansgestaltete.

Über den Zunber im zweiten Gesange spricht Kuhnert, Fenerrabber Rh. Mas XLIX Så; erekltrt 'imme'. Sülch Thon, cera-Sehelbe Wacis, ohne daß wir an ein Bild zu denken bitten, wie bei der vorber genannten 'einfese'. Anch Thookrif 1d. II sehelat nicht an din solches Bild zu denken. Der Zunber soll den Geliebten so hart gegen andere France nanchen wie das Fener den Thon, mat so weich gegen die Zanberin, wie das scheneizued Wachs in den Flammen wird.

Ekl. IX. Die Einheit der 9. Ekloge verteidigt im Vorübergehen Sonntag, Festschr. z. 200jähr. Jub. d. Kgl. Friedrichs Gymn. zn Frankfurt a. O. 1894 S. 122—128 gegen die Angriffe Bethes mit Recht. Das Dionaet Gaesaris astrum (IX 47) bezieht er anf Oktaviam (rgl. Verg. als huk. Dicht. S. 159), er værgleicht dazur Georg. I 25 ff. Da die auderen lu der 9. Ekloge angeführten Gedichte uach v. 29 (sublegi nnper) zu den letzten Dichtungen gehören, könne dies eine nichten in Jahre 44 verfallt sein; ferner gelten Kometen sonst als unhelivoli, und das Jahr 44 sei in der That für die Ernte ein ungünstiges geweszn (cf. Georg. I 466-497 die Schilderung der entstetzlichen Zeichen bei der Ermordnung Gisarn). Auch die iroulsche Verwendung der Verse 48-50 in I 70 ff. soll für diese Beziehung anf Oktavian sprechen.

### 2. Georgica.

Deu Zweck, deu Vergil hei Abfassang der Georgica verfolgte, untersucht "C. Borromeo, Del concetto delle Georgiche di Virgilio, Verona 1892. Nach Zingerle (Berl. phil. Woch. 1894 S. 101) bietet die Arbeit nichts Nenes, auch fehlt die Berücksichtigung der neaeren Litteratur. Vergil hat keinen didaktischen Zweck im Augegehaht, als er die Georgica schrieh, sondern einen politisch-nationalea, indem er die entschwaudene Liebe zum Laudhau wieder anzuregen versuchte.

Walters, Class. rev. 1894 S. 250 führt drei Anspieluugen des Symmachus auf Vergil an. In der Lobrede auf den Kaiser Gratian (Seeck p. 331/332) verwendet der Reduer Georg. II 77, III 189 und ecl. IV 46 'udo' und 'luscins aevi' verstand er als 'jngendliche Frische'.

38. Geffcken, Saturnia tellns Herm. XXVII (1892 S. 381— 38.) weist nach, daß der begeisterte Hymnus auf Italien Georg. II 136 ff ein Vorbild hatte nicht nur in Varro res rast. I 2, 3, sonders auch in dem 11. Bach der 'revnm hummanrum', das sich mit Hälfe des Dionysias von Halikarnaß und des Plinins rekonstruieren läste.

Nach O. Crnslus, Rh. Mns. XLVII S. 66 geht der sprichwörtliche Vers Georg. I 53: 'quid quaeque ferat regio' vielleicht auf Catos Oraculs (Vorschriften an seinen Sohn) zurück.

II 501-502 hebt Ray, Class, rev. 1896 S. 330 die Erklärung Forbiger von dem Wort 'tabularia' als die richtige bevorv, nicht 'Staatsarchive' bezeichnet es, sondern das gesamte Stenerwesen und die Ungerechtigkeit der Stenerpfachter. Mackall, Class. rev. 1896 S. 431 widerspricht dem und nimmt an, der Dichter ein nr seiner Phantasie gefolgt, die als notwendigen Hintergrund zu dem lärmvollen Forum das Tabularinn fülgte.

Über das Proöminm des 3. Buches der Georg, spricht Norden, Hermes XXVIII 8. 516 ff. Doit stellt Vergil eiu Epos anf Augustas in Anssicht, N. meint, er habe wirklich die Absicht gehaht und erst später selnen Plau geändert und die Äncassage gewählt.

Das Aristaiosidyil bespricht Maaß, Orpheus, Müuchen 1895. S. 277. Das Opfer an deu Hades ist begründet durch die Anschaunng. daß die Blenenseelen im Hades weilen wle die der Menschen in deu Pausen der Seelenwanderung. Das Leben auch dieser Tiere ist unverganglich; 'denm namque ire per omnia' (Georg. IV 221). Die ganze Episode geht anf griechische Vorbiider zurück. Der Kampf mit Protens scheint nicht numittelbar aus dem Homer entlehnt zu sein, da sich bemerkenswerte Änderungen finden, wie z. B. die Versetzung des Protens nach Pallene. Mit Beuutzung der παράδοξα des Antigonos von Karystos c. 19 erkeunt Maaß das Vorhild Vergils in einem Gedicht des Philetas vou Kos. Die Beweisführung läßt begreiflicherweise Zweifei; so scheint das Bild im Vat. 3225 nicht eine andere Sagenfassung als die Vergilische zu beweisen, wie M. will, da das schwimmende Weib der Situation entspricht (fugeret per flumina IV 457), wenn auch die fibrige Ausführung der Phantasie des Malers entstammen msg, der eine Grotte für wünschenswert hielt, das 'ripas servantem' zn bezeichnen.

Im allgemeinen hebt die Kunst Vergiis in der Orphensepisode hervor Lanza, Atti deli' Accademia Pontaniana 1895 No. 2 und fügt für Vers 450-527 eine italienische Übersetzung an.

Die Frage der Überarbeitung der Georgica behandelt Brandl. Qui loci Georgicis a Vergilio post a. 725 sint addlti Aschaffen burg Gymn.-Progr. 1893. Der Verf. geht von der festen Tradition in betreff der zweiten Hälfte des 4. Bnches ans; er findet hier reichlichere Homernachahmungen als in den anderen Büchern, woraus er schließt, Vergil hahe schon an der Aneis gearbeitet. Dazu kommt die Bemerkung der Donatvita (Reifferscheid p. 64, 5), Vergil habe hel seinem Tode Varius und Tucca anfgetragen, ne quid ederent quod non a se editum esset, was doch die Vermntung erweckt, die Freunde Vergils hätten uoch mehr als die Äneis heransgegeben. So hält Br. die Tradition in hezug auf das 4. Buch für richtig, nach der das Loh des Gallus durch die Aristäusepisode ersetzt sei, und weist auch Thilos Erklärung ah, der annahm, dies Loh habe eben in der Nachahmung seiner Dichtungen bestanden. Von hier ansgehend, glanbt Br. auch andere erst hei einer Bearbeitung eingeschobeue Stücke zn erkennen, so das Lob Oktavians I 24-42 and III 8-39. Im Anfang des 1. Buches erscheint nach seiner Meining Oktavian als Sieger, am Ende in großen Gefahren, im Anfang scheint Friede zn herrschen, am Eude überall Krieg. Oktavian als Herrscher und Gott zu bezelchnen, paßte nicht nach der Besiegung des Sext. Pompeius. Erst nach 725 war das möglich. Daß der Dichter in 6 Jahre langer Arbeit vielleicht manches nachtragen kounte vor der Veröffentlichung, wird nicht berücksichtigt. In Vers 27 sieht Br. eine Apspielung anf die Hungersnot 732; 'ultima Thyle' hezieht er auf 730,

in welchem Jabre Gesandte aus Britannien zu Angustus kamen. In Vers 36/37 siebt er eine Anspielung auf die Krankbeit des Augustas 730 und liest 'sperent', was dann zur Folge bat, daß anch Vers 503/504 darauf bezogen und desbalb für eine nachträgliche Elufügung gehalten wird. Im 3. Buch lassen sich 8-39 glatt ausscheiden, so daß die Worte von temptanda bis interea sich dadurch als Nachtrag erkenueu iassen. III 24/25 bezieht Br. auf das Jahr 727. Die Bezeichnung Quirinus, zweiter Romnius, kounte dem Kaiser meht vor seiner Rückkehr ans Asien zn teil werden 725. Vers 32/33 enthalten eine Schilderung der Unterwerfung der Welt im Westen und Osten nud können erst 734 geschrieben sein. Danach vermntet Br., Vergil habe, als er nach Griechenland ging, die Georgica wieder neu bearbeltet und Varius und Tucca bätten diese uene Ausgabe heransgegeben. Die Litteratur scheint dem Verf. nicht ganz bekannt zn seln. So habe ich die Dissertation von Pnivermacher, die die entgegengesetzte Ansicht vertritt, niebt eitiert gefundeu.

## 3. Xneis.

#### a) Unfertigkelt der Äneis.

Die Sparen der Redaktiousthätigkeit des Varins glanbt Norden Hermes XXVIII S. 501-521 au einigen Stellen zn erkennen. So in VI 826-835, die den Zusammenhaug stören, weil Casars und Pompeins' Felndschaft zwischen Camillas und Mummlus gestellt wird. Hinzukommt, daß v. 788 schon einmal von Casar die Rede war, worunter uach N. der Diktator zu versteben ist (obwohl er selber sehr richtig darauf aufmerksam macht, daß Augustus als 'alter Romulns' hier seine Stelle erbalten babe, was dann nicht sehr dafür spricht, lu den vorhergehenden Versen C. Julius Casar dazwischengestellt zu denken und eben diese Ideenassociation nuverständlich zu machen). Die Umsteilung Ribbecks binter 807 hilft uichts, da Pompejus nicht in die Zabl der Julier gehört und diese tadelnden Verse ans dem Zusammenbang fallen. So sind die Verse nach N. eine spätere, noeb unfertige Zudichtung, die auch das Lob Casars noch euthalten sollte; Varins hätte sie vorgefunden nud beliebig eingefügt, (Aber konnte nicht auch Vergil, weun sie nun einmal nufertig sind, ihnen dort einen Platz bestimmt habeu?)

VI 51—76, also auch 42—50 entbalten eine spätere Umdichtung das das Arakel 33—97 arsynfunglich nicht in dieser Weise beableigt, war; denu VI 890 ff. giebt noch Anchises Auskunft über die weiteren Schlicksalle der Äneas, währered in dem spiter verfallten 3. Banch (x. 435) die Sibylie als diejesige hingestellt wird, die ihm seine Zöknoft weissegen soll. Nach Norden hat der Dichter debahb später die das Orake effectiven der Sibylie betreffenden Worte genüdert, mit Diverpienstümmung mit den

3. Buch herzustellen; ursprünglich war die Sibylle nur dazu da, die Unterwelt zu erschließen. Eine Spnr der alten Fassung findet N. in dem bei Seneca snas. Ill 4 erwähnten geflügelten Wort: 'plena deo'. das nach Arellins Fuscus dem Vergil gehörte. Es kommt in unserer Ausgabe nicht vor und kann nur (3) in die Schilderung der Sibylie passen. Vergil hätte danach den Vers nachträglich geändert, angeblich weil er den Widerspruch in 'plena deo' = ĕyxuoç und 'virgo' zu dentlich empfunden hatte. Wenn das der Fall ware, so batte sich in den Beispielen für das geflügelte Wort doch eine Spnr von dem Witz erhalten. aber alle fübren das 'plena deo' durchans ernstbaft an; also um dieser Auffassung willen, die mit dem Verse einen obscönen Witz machte, hat Vergil jedenfalls die Stelle nicht geändert. Das plens deo selber ist ja ein Rätsel; aber wie mangelbaft wird citiert! Wenn wir sehen. daß Schillers Vers: 'Die Uhr schlägt keinem Glücklichen!' stets citiert wird: 'Dem Glücklichen schlägt keine Stande!', so werden wir vielleicht auch in die Geuanlgkeit des antiken Citats elnige Zweifel setzen, nm so mehr, da die Senecastelle zeigt, daß anch die Römer das Citat nicht obne weiteres erkaunten.

IV 387 paßt nicht zm 386 (vrt. 8. 177: Maxs, Thore des Schlafes in der Unterweit); deshal hat sebon Ribbech kire eine Unvollkommenheit und einen Mangel an Vollendung geseben, so daß 387 Dittographie zm 386 wäre. Wenn der Dichter aber 387 einsetzen wollte, so mulite er die ganze Stelle andern, weil 386 eag mit den torchergebenden Versen zmanmenbängt. Einen Grund zur Anderung der Verse 384-386 für den Dichter ralaubt Norden in einem Widerpunch zm finden, der in den Worten der Dide liegt; ihr müßte sebon der Gedanke des Selbstmordes vor Angen stehen und die Meinung des Volksglanbess, daß sie nach dem Tode rubelos anf der Erde schweben werde, also annd den Äness veröligen könne. Spätzer dagegen wird sie in den Hades gesandt, und sie selbst tervaretet das v. 65 und 660. Darum wollte Verzil nach N. die Verse 384-386 nachber tilgen und setzte 387 einstweilen an den Rand sis tübter, wie es bei Sneton p. 60 beißt.

Ein Beispiel der Unfertigkeit der Äneis siebt Holzer, Analecta I Korrespondenzblatt f. d. Gelehrt n. Realsch. Wärttem h. 1893 S. 208—2008 in Aneis III 121 ff. Er ordnet 120, 128—131, 135 ff. Zu dem Verse 130 sollen 124—127 Dittographie sein, zu 135 ff. die Verse 132—134: 121—123 seien im folgenden nicht weiter verwertet (was brigens schon die Amerkung von Heyne widerlegt: alloguf Troianis Cretam sdire vix tatum fulssel); darrans ergiebt sich, daß sie hei der Üherarbeitung entweder mit den Brigen verschmoizen oder gestrichen werden sollten, während Georgii sie hinter 135 hatte stellen woflen (Festsebr. A. 6 ym. Warttemb. z. 4. Säkukarfeier der Univ Tübingen 1877 S. 78.

Än. II 567-588 verteldigt Noack, Rhein. Mns. LVIII S. 420-432. Sie sind nur in den Scholien erhalten und stehen im Widerspruch zn VI 515 ff., wodnrch sich eben, daß sie ausgelassen wurden, sehr leicht verstände. N. sucht nachznweisen, daß die Verse an nnd für sich weder sprachlich noch sachlich in ihrem Zusammenhang anstößige sind. Der Widerspruch aber im 6. Buch erklärt sich dadnrch, daß Deiphohus Helena absichtlich als Schensal hinstellen will und ihr die ganze Schuld an seinem Unglück zuschreiht; was er nicht selber gesehen. ergänzt seine Phantasie. Diese Scene, die uns in der Erzählnng des Delphohus die Helena vorführt, wie sie mit der Fackel in der Hand dle Griechen führt, soll eine Erfindung des Vergil sein; der scheinhare Gegensatz aber wäre vom Dichter selher heabsichtigt, da es nnmöglich schiene, daß in der ersten Äneis (cf. Hermes XXVII), Buch I, II, IV, VI, - ein wirklicher Widerspruch in der Sagenform sich fände. Dagegen muß man jedenfalls sagen, daß Vergil seine Absicht recht verschleiert hat und dem Leser den Sinn dieser Verschiedenheit in Buch II und VI zu verstehen durchans nicht erleichtert hat. Daß aber der in An. VI erwähnte Sagenzng, der die Helena mit der Fackel zeigt, nicht etwa von Vergil erfunden lst, zeigt Knaack, Rhein. Mns. XLVIII S. 632-634. Hippolytus, Epiphanios, Tryphiodor kennen diese Form der Sage: Epiphanios schreiht sie merkwürdigerweise Homer zn. Danach muß man annehmen: Vergil ist zwei verschiedenen Traditionen gefolgt, die er nicht in Einklang gebracht hat.

Den Widerspruch zwischen Än. VII 300 ff. und VIII 319 ff. den schon Servins hemerkt, erklikt Norden Jahrh. f. Phil. Sappl. XIX S. 425 ff.; elmmal leht das Volk Italiens von selbst in Frömmigkeit, an der anderen Stelle wird es erst von Saturn nuterwissen. Die Verschiedenheit wird begreifflich, wenn man annimmt, daß Vergil, wie mehrfach im 8. Buch, seine Ansicht ans Varros autiquitates geschöpft hat, ohne sie mit der führenen ausszyleichen.

# h) Unterweltsvorstellungen Vergils.

Die Unterweltsvorstellungen Vergils behandeln Norden, Dieterich, Maß im Schermann. Trefflich sind die Worte, die Norden seinem Anfantz Herm. XXVIII S. 360—406 voransschickt und die als Grundsatt bei der Betrachtung Vergils in Anwendung kommen sollen: 'Die Dichter der angusteischen Zeit vertragen es, daß mau jedes ihrer Worte auf die Goldwage legt. Nichts ist hier nuberechnet, von der Gesamd Komposition augedaugen bis am Wortwahl und Wortstellung berunter; darin und in der Strenge der Metrik zeigen sie ihre von den Alexardirens erlerten ax-s.' Aber so richtig die Worte sind für die Werke.

die von dem Dichter seiber herausgegeben sind, bei der unfertigen Äneis lassen sie sich doch nicht so nnbedingt anwenden. Norden versucht es, an dem von Conington, Boissier, Sabbadini bemängelten 6, Buch die Einheitlichkeit der Komposition nachznweisen. Jene sahen in der Schilderung der Unterwelt einen doppeiten Entwarf: der eine zeigt die Seelen in der Fortsetznug des Lebens nnter Leid und Freude in Tartarus und Eivsinm, der andere läßt alie Seelen einer Länterung unterzogen werden, damit sie dann anf die Oberwelt zurückkehren. Boissier glanbte die Absicht des Dichters darin zu erkennen, Volksglauben und philosophische Überzengung zu verschmelzen, die nicht ganz gelungen sei, weil Vergil nicht die letzte Hand an sein Werk legen konnte. Ein eingehende Besprechung des einzelnen soll die Anslcht von diesem Widerspruch widerlegen. N. beginnt mit der auffallenden Thatsache in der Topographie der Unterwelt, daß Kinder, ungerecht Verurteilte. Selbstmörder, ans Llebe Gestorbene und im Kriege Gefallene getrennt sind von den anderen Seelen. Zur Erklärung zieht er scharfsinnig eine Tertullianstelle de an. 56 heran (in dem Nachtrag Herm, XXIX S. 313 ff. auch noch eine Stelle Luklans catapl. c. 5), in der die Ansicht ansgesprochen wird, nicht alle Seelen würden gleich in die Unterwelt aufgenommen, sondern diejeuigen, die vor dem bestimmten Schicksalstode gewaltsam gestorben sind, müßten so lange auf der Grenze harren, bls dle ihnen noch zum Leben zugedachte Zeit vergangen ist, Dazu gehören die 5 von Vergil v. 426 ff. anfgezählten Klassen; sie werden erst nach Ablanf jener Frist die Unterwelt betreten nud dann ebenso wie die andern geiäntert werden. Diese Auffassung über die αωροι und βιαιοθάνατοι, anf die Platon in der Republik X 615C anspielt, geht auf pythagoreisch-orphische Vorstellingen zurück; die Pythagoreer hielten auch den Seibstmord für unerlaubt, darum werden die Selbstmörder nnter diese Klassen gerechnet. Bemerkenswert ist der scheinbare Widersprach, daß die Heiden, die ihr Vaterland verteidigt haben, im Eiysinm erwähnt werden, aber die im Kampfe Gefallenen in jener Zwischenregion! Wir müssen uns denken, daß anch diese nach Erfüllung der Zelt zum Elysium kommen (leider sagt der Dichter uichts davon). Vergil hat sich gehütet den Hektor zu erwähnen; er hätte ihn an die Grenze statt ins Eivsinm versetzen müssen, aber das Gefühl des Lesers würde sich dagegen sträuben. Darum schweigt er von ihm. Daß auch dnrch diese Erklärung nicht ganz der Widerspruch gehoben sei zwischen dem Anfenthalt der 5 Klassen and dem der anderen Seeien, bemerkt Dieterich Nekvla S. 151 A. 2. Besonders der Katalog der angeführten Heroinen läßt trotz der scharfsinnigen Erklärungen Nordens noch Zweifel übrig. Besondere Schwierigkelten bietet der letzte, nach Tartarus und Elysinm erwähnte Ranm der Unterwelt, der vom Lethestrom darchzogene

Thalkessel. Es wird eine Theorie der Seelenwanderung mit stoischer Terminologie gegeben; anch das läßt sich mit der Annahme einer nythagoreischen Quelle vereinen, da die jürgeren Pythagoreer sich gera an die Stolker arlehnten. Aber dunkel ist der Zusammenhang in den Versen 743 ff., da nach dem Wortlant anch die im Elysinm befindlichen Seelen geläntert werden. Norden hilft mit einem energischen Mittel: er sieht in Vers 745-747 einen vom Dichter verfassten, aber noch nicht hineingearbeiteten Nachtrag, den der Heransgeber, ohgleich er den Sinn störte, pietätvoll mit aufgenommen hätte In anderer Weise sucht Dieterich, Nekyla 150-158 die Schwierigkeit zu lösen, da er sich grandsätzlich gegen die höhere Aneiskritik erklärt. Wir sollen hinter v. 744 einen Punkt, hinter 747 ein Komma setzen. Die Reinigung erstreckt sich über 10 000 Jahre, nach denen die Seele erst befreit ist. während derer sie aber immer wieder znm Lethestuß anfgerufen wird. Der Zusammenhaug stränbt sich gegen diese Interpunktion. Norden, Gött, gel. Anz. 1894 S. 253 weist sie als sprachlich und logisch unmöglich zunück. Maaß, Orphens S. 223 ff., der die Jenseitsmalerei im Grabe der Vibia, Gemahlin des Vincentins, mit den Elvsinmsschilderungen Vergils vergleicht, glanht den Widersprach durch einfache Erklärung beseitigen zu können. Nach ihm werden anßer den schweren Strafakten harmlose Länterungsmethoden bei den Seelen angewandt. Die fast. Gelänterten wandern vom Ort der Pein ins Elysinm (offenbar, um dort ganz geläntert zu werden; denn die Darstellung leldet etwas an Unklarhelt). Verglichen wird das Fegefener, (das denn aber doch zu den locos lactos et amocua virecta fortunatorum nemorum sedesque heatas recht seitsam paßt, da man es sich für gewöhnlich doch recht schmerzhaft vorstellt); so soll das 'nnvorsichtige Bestreiten' der Annahme verhindert werden, 'daß Vergil von einer nnr nicht ganz schmerzlosen Reinigung der Seelen, die aber keine Strafe ist, Knnde hesessen'! Keine dieser drei Erklärungen der Stelle befriedigt. (Nicht 745-747 scheinen lose eingefügt, sondern 743-744 enthalten m. E. eine vom Dichter gemachte Parenthese, die nachträglich die Erklärung hinznfügt: 'Anch wir, die wir in geringer Anzahl ins Elysinm kommen, müssen erst geläntert werden', nnmittelbar im Anschlnß an die vorher erwähnten Reinigungsmethoden.) Darin aber stimmen Norden. Dieterich. Maaß überein, daß sie orphische Einflüsse für das 6. Bncb annehmen; Norden schließt mit dem Resultate: 'Die Vergilische Nekyia, obwohl nach der Homerischen und vielleicht andern alten Epen oder Lokalsagen geschaffen, ist im wesentlichen elner pythagoreisch-orphischen Unterweltsbeschreibung entnommen ans der Zeit, da die Neupythagoreer Anlehnnng an die Stoiker suchten. Es ist wahrscheinlich, daß sie sich in einer dichterischen Vorlage der Alexandriner faud'. (vgl. Denticke,

Jahresber. d. phil. Vereius 1895 S. 252 ff., der richtig anf einige Mängel in der Bewelsführung aufmerksam macht).

Jüdische Einfüsse in der Unterweitsdarstellung nimmt Schermann, zn Vergils Vorstellungen vom Jenseits. Progr. d. Kgl. Wirts. Gymn. in Ravensburg 1893 au wie bei der 4. Etloge. Besonders aus den Apokryphen, so dem Buch Henoch werden Parallelen herangezogen. Der Verf. vermutet eine weitgehende Einwirkung jüdischer Anschanungen auf die Römer. Herodes verkehrte wie Vergil bei Pollio, und Nicohans vom Damasens stand bei Augestus in hohen Auseben. Von beiden kounte Vergil die Ansichten des jüdischen Glanbens lernen, Der zwingende Beweis für diesen Einfüß ist jedenfäls nicht erbracht, da der Dichter ans den mythologischen und religiösen Anschauungen seines Volkes schoffen konnte.

Ein Teil der Unterweltsbeschreibung wird von R. Maxa einer Untersuchnng unterworfen in der Zeitschr. f. d. österr. Gymu. XLV 'Die Thore des Schlafes in der Unterwelt Vergils'. Die 273 -281 genanuten Gestalten lagern vor dem Eingang zum Orkus, weil sie mit der Oberwelt in Berührung stehen und zu den Menschen emporgesandt werden, während innerhalb wirkliche Schatten, d. h. Gestorbene. wohnen. Vergil hat die Idee der Doppelthore von Homer entlehnt, aber selbständig gestaltet, indem er das eine Thor den wirklichen Schatten der Toten vorbehlelt im Gegensatz zu den Träumeu; daher heißt es auch nicht Thor der Tränme VI 893 (Rihbeck hält übrigens in der 2. Auflage 893-896 für luterpoliert). Die wirklichen Schatten haben bei Vergil dnrchweg die Bedeutung eines Orakels, wenn sie den Lebenden erscheinen. So ist auch die 'nmbra' in der Drohung der Dido kein wirklicher Schatten, sondern nnr ein Plagegeist (cf. Hor, epod. V 91), wie das 'et haec manis veniet mihi fama suh lmos' beweist, das doch Didos Schatten selber in der Unterwelt voranssetzt. Die IV 384 voransgehenden Worte dentet M. in dem Zusammenhang nicht ohne Geschick, indem er ln 'sequar atris ignihns' einen Hinweis anf den Selbstmord sieht, also 'atris ignibns' als ahl. instrument. für 'rogo' faßt, so daß sich Vers 385 gut anschließt. Es wurde passen, daß die unglückliche Dido dem Treniosen zuletzt damit droht, sich das Lehen zu nehmen, obwohl dadurch die Verwünschungen gegen Aneas etwas unterhrochen werden and gegen die Auffassung der Trennung des eigentlichen Schattens und des Qualgeistes das 'adero' zu sprechen scheint. Die eigentlichen Schatten, so führt M. aus, gehen freiwillig, (daher facilis datur exitus), die feindseligen, wie Tranme und andere Plagegeister, anf Geheiß. Wenn Aneas durch das Elfenheinthor geht, ao bedeutet das nach M., daß er genau anf demselben Wege znrückkehrt, wie er gekommen

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898. II.) 12

Allerdings, oh man das 'his' in Vers 133 ff. als Argument dafür heranziehen und das zweite Mal in dem Rückweg sehen kann, ist doch zum mindesten sehr nusicher.

#### c) Einzeines zur Äneis.

Gegen Kvičalas neneste Beiträge richtet sich der sorgfältige Aufsatz von Klonček, Vergiliana in den Symbolae Pragenses Festg. der dentsch. Gesellsch. für Altertumsk. in Prag zu der 42. Versammlung dentsch. Philolog. in Wien. Prag-Wien-Leipzig 1893 S. 74-81. Kvičalas Vermntnigen werden mit großem Geschick widerlegt und die Überlieferung verteidigt, so der zweite Bedingungssatz II 95. Durch die beigebrachten Beispiele ist die Arbeit ein trefflicher Beitrag zum Verständnis Vergils. Mit seinen Ansichten stimmt anch J. H. Schmalz. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 44 (1893) S. 1067-1069 überein : nur über I 239 ergieht sich eine Meinungsverschiedenheit: 'fatis contraria fata rependens'; nach Kvičala ist 'fatis' Dativ abhängig von 'contraria' und 'rependens' heißt 'erwägend', Klonček faßt 'fatis' als Dativ abhängig von 'rependens', das statt mit Acc. and Abl. mit Dativ and Acc. verbunden sei in einer hei Vergil heliebten Vertanschung: Schmalz hält 'fatis' für den Ahlativ nnd übersetzt: 'indem ich das nngünstige Geschick dnrch die (günstigen) Verheißungen anfwog'.

Än. I 333-400 hespricht A. E. Honsman, transactions of the Cambridge philological society vol. III part. V S. 239-241. Den Widerspruch, der in dem Gleichnis der Schwäne und den verglichenen Schiffen liegt, sucht er zu tilgen, indem er v. 395 für terrav 'stellastensetzt. Die in dem 'stellas despectav' liegende Überrichnung wird durch andere Beispiele etwas übertriebener Anwendung der Sterne erläutert. Anders konjuliert Meißner, Jahrb. f. Phil. 1894 S. 178: 'ospisa jan respirare videatz.

An. II 62 schlägt P. R. Müller, Jahrh. f. Phil. 1895 S. 416 vor: sen perstare dolo'. Aber die Überlieferung ist tadellos: Sinon ist zu beidem bereit, entweder seine List anzuhringen, wenn die Troer milde sind, oder zu sterhen, wenn sie gransam sind.

II 117 winscht E. Schnize, Jahrh f. Phil. 1894 S. 25 statt 'venistis' mit Vergleichnig von I 158 vertistis zn lesen, um das cum primnm zu erklären. II 174 wird 'ipsa' als 'von seibst' erklärt.

II 431-434 verteidigt L. Müller, Berl. phil. Wochenschr. 1894 Sp. 732 die Verbindung 'vices Dananm' als die richtige, die nicht durch ein Komma gestört werden dürfe, und vergieicht 'fata deum'. 'vulnere Ulixi', 'poenas Dananm'.

П 567-588 в. В. 174.

Än. III 509-511 Simpson, Class. rev. 1892 S. 366b verteidigt

wenn die Troer Halt machen; er entnimmt aus den folgenden Versen die Absicht einer nächtlichen Weiterfahrt, für die eine solche Vorhereitung nütziich war. Ihm stimmt Page bei S. 414h,

III 682 ff, sucht Friedrich, Jahrb. f. Phil. 1894 S. 349 die Überlieferung zu erklären. Die Erklärung ist mangeihaft.

Än. IV 436 erkiärt richtig Ehwaid, Philoiog. LIV 370-380: 'Wenn du mir den Gefallen thust, werde ich ihn dir im Tode in reichem Maße vergeiten,' Zugieich aber soll noch ein Doppelsinn darin liegen mit Bezng anf Aneas: 'Wenn dn mir den Gefailen thust, dann soil mein Tod ihu reichlich belohnen.' In dieser Amphibolie erkennt E. 'schneidenden Hohn'. Jedenfalls ist dieser Doppelsinn sehr gesucht, und wer 'dederis' liest, wird schwerlich die nächsten Worte auf Aneas beziehen mögen. Die für die Verbindung 'morte cnmulare', die hei der zweiten Anffassnng zn grunde fiegt, aus der Octavia herangezogenen Beispiele v. 96, 903 passen nicht.

IV 484 wird von Herzog, Herm. XXIX S. 625 an seiner Steile verteidigt, da die μελιττούτα als eine Art πέλανος von Stengel ehend. S. 281 ff. nachgewiesen ist. Dasseibe Opferfutter wird anch Än. VI 417 ff. dem Cerberus gereicht.

Än. V 359-360 Das 'Neptnno sacro Danais de poste refixum' erkärt Page Ciass rev. 1894 S. 300. Der Schild soll dnrch den Zasatz einen besonderen Wert erhalten; es darf also nicht an tranrige Ereignisse erinnert werden wie an einen Ranb durch die Griechen (vgi. die Erklärung von Deuticke). Page vermutet, der Schild ist von den Griechen von einem griechischen Tempel genommen nud von Äneas im Kampfe mit dem Krieger gewonnen, der ihn trug. Zum Vergieich wird III 286 herangezogen, wo ein den Griechen abgenommener Schild 'magni gestamen Abantis' genannt wird. Da wir unr einen alten König in Argos des Namens kennen, dessen Schild im Tempei der Juno aufbewahrt wurde, so kann man annehmen, daß ihn ein vornehmer Grieche trug, nm des besonderen Schutzes der Gottheit gewiß zn sein. Der gieiche Aniaß würde V 360 vorliegen.

Mehrere Stellen der Äneis bespricht Reichenhart'), Zeitschr. f. österr. Gymn. 1892. Bemerkenswert ist die Erklärung des Verhältnisses von Dido nnd Sychaens in der Unterwelt. Dido kehrt VI 472 ff. nicht zu ihrem ersten Gatten zurück, um sich bei ihm zu trösten; sondern Sychaeus empfindet eben soiche Schmerzen über die ihm nntren gewordene Gattin wie sie um den treulosen Äneas.

<sup>1)</sup> Da die Arbeit im letzten Bericht nicht aus eigener Anschauung vom Rezensenten beurteilt werden konnte und darum nur erwähnt ist, trage ich das Wichtige bier nach. 12\*

Ein Kompilment gegen Varius sieht Norden, Hermes XXVIII
5.14 ff. in den Verson des 6. Bnches der Äneis 621—622. Varius
hatte iu dem Gedicht 'de morte' mit geringen Veränderungen nach
Macrob. IV, 11 dieselben Verse geschrieben und zwar, wie ann Servins
zv. 622 folgt, mit Beziehung auf Autonis, Vern 632 bezieht sich
auf Thysates; vielleicht wollte Vergil anch dadurch an Varios und
sein Drama Thystes erinner.

Än. VI 602-607 behandelt Cartanlt, Rev. de phii. 1896 S. 151 -154. Er wendet sich gegen Havets Umstellung der Verse 616-620 nach 601, da dadnrch eine Lücke hiuter 615 entstände, d. h. das 'quam poenam' keine Antwort fäude. C. schiägt seinerseits vor 602-607 hinter 620 zu setzen, da Valerins Flacens II 192 nnd Statins Theb. I 713 sie dort gelesen zu haben scheineu; deun beide schreiben die Strafe dem Phiegyas, Vaierius auch noch dem Theseus zu, was sich erklärt, wenn die beiden Lesarten 'quo' und 'quos super' schon damals vorhanden waren. Bei dieser Umstellung hätten wir zwei vollständige Reihen desselhen Inhalts: 580-601 Marteru der mythologischen Helden, 608 -614 gewöhnliche Verbrecher, ebenso 616-620 nud 602-607 mythoiogische Helden, 621-624 Anfzählung der gewöhnlichen Verbrechen. Vergil arbeitete nicht in einem Zug. Auch die Aufzählung der küuftigen Generationen ist in einem dreifachen Eutwurf niedergeschrieben. 760-807, 808-835, 836-853. Der Beweis hat etwas Bestechendes; aber 602 paßt hinter 620 doch sehr schlecht, da die Mahunug des Gemarterten besser am Schluß der Schilderung seiner Marter stehen würde. Wenn Statius nud Vaierins die Marter auf Phlegyas hezogen, so ist es doch noch nicht zweifellos, daß sie sie auch hinter Vers 620 lasen. Da eine Unfertigkeit sich auch bei der Umstellung in der doppeiten Ausführung desselben Stoffes zu zeigen scheint, so ist es geratener, die Verse stehen zu iassen.

Daß sie schon Ambrosius de houo mortis VII 33 in der nns erhaltenen Gestalt hatte, zeigt Scheukl, Wien. Stud. XVI 336 f.; Ambrosius faßte sie offenbar allgemeiu auf.

Än. VI 763 will Ussani ('dne inoghi di Verg. spiegati cf. S. 168) das 'tua postuma proies' erklären, indem er 'tihi iongaevo serum' als Parenthese faßt,

Zn VI 800 macht Lumhroso, Atti della R. Accademia dei Lincei 1895 S. 521 f. eine überflüssige Konjektur; er schägt tepida ostia Nill' statt trepida' vor, indem er zahlreiche Stellen für tepidus Nilus' beibrügt. Aber dem 'horrent' v. 799 eutspricht durchaus gut das 'trepida'.

Än. VII 497 nimmt Weiske, Philol. LIV 355 Anstoß an den Worten: 'nec dextrac erranti deus afuit'; das 'errare' scheiut nicht zu der Sicherheit zu stimmen, mit der Askanius wenige Tage später (XI 592) den Bogen handhabt. Die Stelle erklärt sich aber, wenn man das Partizip ebenso wie das verbum finitum als negiert anffaßt.

VII 378 ff. schließt W. ans dem Stannen über den Kreisel, daß das Spiel erst damals nach Rom gekommen sel.

WII 8 erklärt Duvan, Revne de phil. XVIII (1894) S. 2924. das 'adspirant aurae in noctem' durch Heranziehung von Lucrez VI 712 (in aestatem — à mesure que l'été à vance), so dab 'in noctem' so viel vird wis 'mit der Nacht'; der Wind erhebt sich, ween sie beginnt, not dert sieb bel Tagesanbruch darum Vers 27; 'cum venti possere'.

Zo IX 679 schligt Havet, Académie des Inscriptions Comptes readus 1896 S. 9 statt des metrieche und dem Sinn ach unmöglichen lügnenta finmina 'Lüquetia finmina' vor, was die Livenza schlenne soll, so daß Vergil Mistereinander drei benscharte Flussnante, Livenza, Etsch und Po; er bringt also die Erklärung des Servins zu Ehren.

## V. Vergilkommentare.

Über den Probuskommentar hat der leider über der Arbeit gestorbene Thilo einen nicht vollendeten Anfsatz binterlassen, den Sam. Brandt, Fleckeisens Jb. f. klass, Phil. 1894 S. 289 ff. heransgegeben hat. Die Frage war die oft behandelte, aber immer noch strittige: Sind in dem zuletzt von Keil heransgegebenen Kommentar nnter dem Namen des Probus wirklich Spuren des Berytiers vorhanden? Jahn, Ribbeck u. a. nahmen es an, Riese und Kübler baben es gelengnet. Thilo stellt sich auf die Seite dieser. Er prüft für sich die Einleitung und den Kommentar. Nur der erste Teil ist vollständig. Im Leben des Vergil finden sich mannigfache Irrtumer, so wenn Andes 30 Milien von Mantna entfernt genannt wird, das nach Th.s Vermntung nnr etwa 3 Milien von der Stadt ablag. Unrecht scheint der Verf. des Kommentars zn haben, wenn er den Procnlus einen jüngeren Bruder des Vergil nennt, da er vielmehr ein älterer Stiefbruder gewesen sein muß nach Snetons Bemerkung und dem Berner Schollon zu Ekl. V 22. Die ganze Vita geht nach Tb. auf die vita Suetons in der Redaktion des Alins Donatus zurück: der Verf. hat nur nach dem Gedächtnis niedergeschrieben. Daß er Afrikaner gewesen sein könne, vermntet Th. aus dem Ausdruck: vlco Andico. Der Bericht über die bnkolische Poesie bietet an einigen Stellen sogar mehr als der griechische Scholiast; er kann noch einem Grammatiker der besseren Zeit angehören, ohne daß man an den Berytier denken könnte. Der Abschnitt über die Sprache nnd den Vers Vergils ist sehr kurz, aber einzelnes offenbar nnverändert dem Original entnommen; auch hier glaubt Th., afrikanische Ausdrucksweise zn erkennen. In der Besprechung der Anlässe, die Vergil zur

hnkolischen Dichtung führten, wimmelt es von Irrtümern und Urteilslosigkeiten, wie sie einem älteren Grammatiker nicht zuzntranen sind. Das Resultat ist: Es kann keine Rede sein, daß die Einleitung des Probus von einem als Ganzes verfaßt und später durch Verkürzung in die vorliegende Form gehracht sei; vielmehr hat ein Grammatiker späterer Zeit, frühestens in der 2. Hälfte des 5. Jahrhnnderts, aus ganz verschiedenen Zeiten stammende Darlegungen zusammengestellt. Die Prüfnng der Scholien seiher ist von Th. nnr znm Teil dnrchgeführt. Die ausführliche Besprechnug üher die Anzahl der Elemente bei Vergil hietet aher Grund zu demselhen Schluß: höchstens könnte einiges auf mündliche Erörterungen des Probus zurückgehen.

Über den rhetorischen Kommentar des Tib. Clandius Donatus haudelt Georgii, indem er einen Nachtrag zn seinem Bnch: 'Antike Aneiskritik' gieht. Donat hat vieileicht aus Servius geschöpft, aber sicher nicht ans dem Danielinus. Doch hesaß er auch noch andere Quellen, aus denen er Kritiken entnahm. Im Anfanchen dieser quaestiones scheint der Verf. oft zu scharfsinnig zu sein. Von Wert ist die Charakterisierung des Donat, der Mißverständnisse enthält und einen mangelhaften Text hatte.

In einer Serviusstelle zu Aneis VI 760 emendiert Trieber, Hermes XXIX 124 ein Catocitat mit Heranziehung von An. VI 769, indem er statt 'Ascanius' 'Aneas' einsetzt. Vergil spleit dort auf Thronstreltigkeiten an zwischen Silvins und Iulns, die zur Verherrlichung der iulischen Dynastie erfunden sind.

Einen Beitrag zum Studinm des Serviuskommentars gieht Steele, On the archaisms noted by Servins, Americ, Johnn, of philol, 1894 S. 164-193. Änßerlich unterscheidet sich Servins von dem Schol-Daniel. dadurch, daß er die Bezeichnung 'autiqui' hevorzugt, dieser 'veteres'. In der Sache ist der Schol. Daniel. genaner, da er bestimmte Beispiele angiebt, während Servius sich allgemein ansdrückt. Mit jenem fäßt sich der Horazkommentar des Porphyrio vergleichen. Anch der Donatkommentar zu Terenz wird zur Vergleichung herangezogen; Vergil ist hier Gewährsmann für die meisten Archaismen. Seiten werden hei Donat Archalsmen erwähnt, die nicht im Servius oder Schol. Daniel. ständen, dagegen hei diesen 23 solcher Bemerkungen mehr als bei jenem. Immer zelgt der Schol. Danlelinus die größere Nelgung, archaische Ausdrücke zn finden. Servins kommentiert mehr die Formen, der andere dle Bedentung. Eine eingehende Anfzählnug der Archaismen hildet den Haupthestandteil der Arheit; sie werden gegliedert in Buchstahenanderangen, Nomina nach Kasns, Genns and Bedentung, Pronomina and Adjektiva, Partikel and Prapositionen, Verhen, Tropen and Figurea. Den Schinß hilden die 28 nova dicta, die Servius bei Vergil findet.

Eiue knrze Bemerkung über die 'neoterici' bei Servins wird angefügt; gemeint sind Persins, Juvenal, Lucan, also augenscheinlich alle nach Vergil.

Kiotz, animadversiones ad veteres Vergilli interpretes (Progr. Treptova R. 1839) sammelt die Stellen, an deme Sruise sich and eine frührer Stelle zurückbeschet. Wenn sich Citate nicht finden, so kann das auch an der Nachlkssigkeit des Kommentators liegen, da sich auch offenbare Irritmer finden, z. B. wenn Viruw oder Apolionies etwas zugeschrieben wird, was sich bei ihnen nicht findet. Der Verf. meint, daß anch daderen Irritmer entstanden, daß die Fikhrer gricchische Scholien benntzten, und was in ihnen stand, nach liessig dem Dichter selber zusechrieben. Im einzelnen wird durch elleistig dem Dichter selber zusechrieben. Im einzelnen wird durch elleileitung über die bukolische Poesie wie ein paar Stellen nachgewiesen, daß die Vergillisterpreten Theokritscholien beranzogen.

Die Verwandlungssagen in den Vergilkommentaren hat Leuschke einer eingehenden Untersuchung unterzogen in seiner Dissertation de metamorphos. in scholiis Verg. fabulis diss. Marb. Gera 1896. Die vorgebrachten Metamorphosen haben an und für sich nichts mit der Erklärung Vergils zu thnn, sondern sie werden gelegentlich angeführt. meist mit der Einleitung: fabula talis est. Diese Sagenberichte gehen bei Probns. Servius, dem Interpolator des Servius und dem Berner Scholiasten anf eine Quelle zurück, nämlich einen großen Vergilkommentar; auch dieser hat die Erzählungen schon ans einer einheitlichen Quelie geschöpft, wie ans dem gleichen Ansdruck, der gleichen Form zn erschließen ist. Dies Kompendinm war von einem gelehrten Griechen zusammengesetzt (cf. Knaack, Anal. Alexandrino-Romana p. 8, 10). Ausführlich wird das Verhältnis dieses Kompendinms zn Ovid besprochen. Unter den Ovidcitaten in den Kommentaren sind mehrere falsch, ein Beweis, daß Ovid nicht selbst als Quelle gedient hat. Es mässen also solche mit Ovid übereinstimmenden Stellen schon in dem Kompendinm gestauden haben. Ähnliche Erzählungen, die aber nicht anf Ovid zurückzuführen sind, gehen anf eine Sammlnng zurück, die Ovid wie der Schreiber des Kompendinms benntzt haben, oder sie stehen in keinem Zusammenhang mit Ovid, sondern haben naturgemäß nur die gleiche Gestalt der Sage. Die einzelnen Klassen, die sich so anffinden lassen nnter den verschiedenen Erzählnugen, werden sorgfältig geschieden.

Florian Weigsi, Die quaestiones Vergilianae des Amilina Asper im Palimpsest der Pariser Nationabibitiothek Serta Harteliana 1896 S. 129—133 bringt eine Reihe von Verbesserungen des bei Keil im Probuskommentar abgedruckten Asper nach ermeter Unternohmy der Handschrift. Es zeigt sich, daß anch über Chatelaiu, Rev. de phil. X (1886) hinaus noch Spureu des Palimpsestes zu entziffern sind. Für Ergänzung des unr zum Teil Lesbaron leistete Servins gute Dienste, der ja den Asper als Hauptquelle benutzt hat.

## VI. Kleinere Gedichte und Pseudovergiliana.

#### Ätna.

Gegen Waglers Nachweis, and das Gyraidinische Fragment alleis die richtigen Lesarten bringe (vgl. die Ausgabe von Sudhaus 1898), sucht Alzinger, Jahrb. f. Phil. 1896 S. 845 ff. zz erlähten, daß G. kein Vertrasen verdiene, soudern nur Konjekturen enthalte, wie sie sich anch in den Arbeiten hentiger Trektriktier finden, d. h. gute und schlechte nebeneinander. Als beste Quelle müsse er ausgespielt haben und der Text sei auf dem Cantabrigiensis und dem Fragmentum Stabulense aufzuhauen.

## Catalepton.

Gedicht VIII giebt O. E. Schmidt, Philolog, LI S. 211 in deutscher Übersetzung im Versmaß des Originals. Er spricht es dem Vergil ab und siebt darin eine politische Satire auf P. Veutidius Bassus mit Vergleichung von Cic. ep. X 18, 3 (Veutidii mullonis) und Gellius XV 4.

And catalepton V (XIII) 9 bezieht von Winterfeld, Philoig, LVS, 189 das Citat de dublis nomin, p. 38, 1, einen Neimnativ 'parsimonium' bei Vergil betreffend. Allerdings findet sich anch dort uur 'parsimonium' in Singular, aber durch die Umgebung wird die Vermatung nabe gelegt, es köunen für ein Nettrum phrasis gehalten sei; dann muß der Schreiber das Gedicht für vergiliauisch gehalten haben.

## Ciris.

Ganzeumüller, Beiträge zur Ciris Jahrb. f. Phil. Suppl. Xx 553—657 stellt die uachgeahnten Dichter und Stelleu Vers Vers zusammen und sucht dabei den Beweis zu bringen, daß in der Ciris auch Orid uachgeahnt ist. So schwer auch das Urteil ist, iuwiewit man aus Wortanklängen auf Abhängigkeit des einen Dichters von anderen zu schließen hat, well die Verse selbst bestimmte Worte au bestimmter Stelle geradezn fordern (der Verf. giebt selbst S. 645 ff. ein Verzeichnis solcher Wiederholungen aus der Ciris), so scheint er doch, als sei in der That die Bekanntschaft des Dichters der Ciris mil Ord erwissen. Ahnlichkeiten und

v. 209 furtim tacito...211 teuuem aera captat tum suspensa levans digitis vestigia primis nud Ovid fast. I 245/246 animamqne tenens vestigia furtim suspenso dicitis fert taciturna gradu gehen über das Maß dessen hinaus, was durch Zufall wegen des gleichen Stoffes übereinstimmt. Weniger wahrscheinlich ist die Nachahmung des Manilius, aus dessen 5. Buche der Verf. einige Anklänge gefunden zu haben glanbt. Anf jeden Fali würde die Bekauntschaft mit den Werken Ovids uns zwingen, das Gedicht in die Zeit des Tiberius zu setzen. Eine Untersnchung der Metrik ergiebt, daß sie nichts enthält, was die Abfassung des Gedichtes nach dem Tode Ovids anzunehmen hindert. Der große Einfluß Catulls, der sich z. B. iu den hänfigen Spondiaci zeigt, erkiärt sich besonders dadurch, daß der Verfasser schon in seiner Jugend den Entwurf gemacht hat (v. 44/45). Daher anch die besonders große Wirkung Vergils, während bei der endgüitigen Ausarbeitung die Spuren Ovids sich dentlich zeigen. Der Messaila könnte der Konsul des Jahres 20 u. Chr. sein, der bei Tac. Ann. III 2 erwähnt wird. Eine Charakteristik des Verfassers nud seiner Sprache mit ihren etwas schwerfälligen Perioden und vielen Wiederholungen führt zu dem Urteil, daß wir Originalität und poetische Schöpfungskraft ganz vermissen. Das ietzte Kapitel sucht die Bekanntschaft der späteren Dichter mit der Ciris festzustellen; die Mittei dazn sind gering. Eine Anzahl von textkritischen Bemerkungen zu der Ciris unterbricht die Zusammenstellung der in ihr vorhandenen Anklänge an andere Dichter.

Eine Anzahl textkritischer Beobachtungen als Ergänzung zu seiner Textausgabe im Vergil von Haigh veröffentlicht Eilis, Americ. Journ. of phil. 1894 S. 469-494. Anf dem schlüpfrigen Boden, anf dem sich diese Vermutungen bewegeu, wird mau kanm zu einem sicheren Resultat kommen. Anregeud sind die Besprechnugen auf jeden Fall, auch wo sie zum Widerspruch reizen. So 47: exordia mollis, wo mollis sich mit impia schlecht verträgt, 48 exterrita templl, was sehr schön durch 141 ff. erklärt wird, aber doch zn der Verwandlung der Scylla nicht den geeigneten Grand angiebt, 57 wird im Anschluß an Hanpts Verbesserung vorgeschiagen: 'Scyllaenm monstro saxnm infestante nocari', was nicht unmöglich wäre. Geistreich ist die unsichere, aber mit gehöriger Zurückhaitung vorgebrachte Konjektur 67: gianyaena, ein neues aus Aristot, hist. au. VIII 5 gebiidetes Wort. Bemerkenswert ist anch die Besprechung der vieinmstritteuen Worte v. 88: docta Palaepaphiae testatur voce Pachynns. Znm Schlnß widmet Ellis der Abfassungszeit der Ciris ein paar Zeilen im Gegensatz zu Ganzenmüller; ihm scheint der Seekrieg zwischen Sext. Pompejus und den Triumvirn 38-36 v. Chr., der sich an der Küste Sicilieus abspielte, den Anlaß zn der Konzeptiou des Gedichtes gegeben zu haben. Für die Ansführung bilden Vergils Werke und zwar anch die Äneis einen terminns post quem, da aus ihnen sehr viel entlehnt ist, Dagegen soll Ovids 8. Buch der Metamorphosen und die Anspielung in der Ibis später verfaßt sein, als das Gedicht schon allgemein bekannt war. Eine Eigentümlichkeit im Versban zeigt der hänfige Schluß wie hohnore uolinnen, bei dem der 4. und 5. Versriß durch einen Daktylns op Schlidet sind, daß mit der 2. Kürze ein dreisilbiges Wort anfängt. Diese Eigentümlichkeit, meint Ellis, sei so mit der Scyllalegende verschmolzen, daß auch Ovid sie dann nachahmte metam. VIII 86. 91, 124, 151.

### Culex.

Nachdem Postgate bei der Rezension des Culex von Leo (Class. vo. 1892 S. 113) auf den Mangel hingewiesen, daß die von Ellis est-deckte Handschrift der Bibliotene Corsini nicht benutz sel, hielt Billis es für geboten, seine Kollation zu veröfentlichen Class. rev. 1892 S. 203—205. Die Handschrift enthilt an einigen Stellen die richtigen Leastren: so z. B. v. 15 Asterie, 155 leniter, 312 Tda faces altrix endigt prachebat almunis oder die der richtigen aun nächsten stehenden wie Vers 357 und 380; anßerdem sind ihre Leasten wiederholt mindestens der Beachtung wert, z. B. v. 143 sceedunt, v. 122 ferra (— fetzat Ellis), 216 vidlie tfängranta, 217 collonent, 326 innendere caelm n. s. w. Man wird danach Ellis zugeben müssen, daß keine Ansgabe abschließend seln kans, die nicht auf den coder Corsiniams Ruksielst himmt.

Das glebt anch Leo, Herm. XXVII 308—311 zu, wo er das Verhütnis der corsinischen Handschrift zu den anderen prifit. Er stellt fest, daß sie aus einer alten Vorlage stammt, nicht interpollert ist und zu der Überlieferung gehört, deren üttester Vertreter der Bembinus sit. Hier und das steht sie der unsprüngliehen Lesart am nichsten. Danach geben ale und der Bembinus zasammen die Überlieferung, wo sie auseinander gehen, 'spricht zu gansten von B und seiner Sippe die sorg-füligere Schriebung, zu nugunsten die Fassang von Vers 357 und 366.

Den Inhalt des Calex und seine Vorbilder bespricht Maaß, Orphens S. 294—424. Parolich anagenatz wird Vergil, seine Nekyis in Än. VI, anch die Erzählung von Orphens in Georg, IV. Auch die Orphische Auschaumg von der Reningan im Jensells wird paroliert. Schließlich verspottet das Schlußmodivi, die Bestattung der Mücke und Ehrang durch ein Grubpeen, diese ganze Richtung der Lütteratur. Daß der Einkleding dere Geldeltes greichslichen Vorbild entanomen sei, hat Leo in seiner Ausgabe des Calex vermutet. Von der Hadebeschreibung gilt das Gleiche. Anch das Geleit, das die Micke bei liter Aukunft erhält, ist nichte Anffälliges, sondern vermutlich der hellenistischen Zeit entsommen.

Eine nene Theorie über den Culex stellt R. Ellis, Class. rev. 1896 S. 177—183 in sehr gelstreichen Komblnationen auf. Die Schilderungen, die nns dort gegeben werden, führt er auf Epirus zurück, wo ein Acheron ebenso wie ein dort befindliches Totenorakel die Anregung zu einem solchen Vorwurf geben konnten. Dort war auch die Sage von der Agave wie von Orpheus and Eurydice lokalisiert. Ja. Ellis glauht sogar, der Name der Begräbnisstätte der mit Agave in Verbindnug stehenden Cadmus und Harmonia, Kóluxes, den Athenans XI 462 b erwähnt, könne den Anlaß gerade zu der Wahl des Titels und des Haupthelden, der Mücke, gegehen hahen. Nun hat Octavius vor dem Tode seines Oheims 44 v. Chr. sechs Monate in Apollonia zn seiner Ausbildnng zugebracht; er wird natürlich auch die von der Sage verklärten Plätze hesncht haben. So könnte man vermnten, daß er der venerandus und sanctus puer ist und ihm zur Erinnerung an die Zeit seines Aufenthaltes in Apollonia das Gedicht gewidmet sei. Vergil soll den Culex 16 Jahre alt geschriehen haben; aher Statius Silv. II 7, 73 und Sneton vita Lucani p. 50 Reiffersch. machen 26 Jahre wahrscheinlich. Damit kämen wir wieder ius Jahr 44, als Octavius 18-19 Jahre alt war, so daß die Bezeichnung 'divinus pner' möglich war. Sollte nun aber die Nachahmung Vergils sicher sein, so könnte die Schlacht bei Aktinm, die das Interesse anf jene Gegenden lenkte, noch einmal die Anregung zu dem Gedicht gegeben haben. Dann könnte es allerdings erst nach 29, ja, wenn das 6. Bnch der Aneis zum Vorhild gedient hat, was Ellis hezweifelt, nach 19 verfaßt sein. All die Vermntungen sind anf außerordentlicher Gelehrsamkeit und großem Scharfsinn basiert; aber die Schlußsätze zeigen das Schwache an der Hypothese. Denn wenn das Gedicht nach 19 verfaßt wurde, so ist die Identifikation des Octavius mit dem späteren Augustus undenkhar, weil der Kaiser nicht Octavius und nicht puer genannt sein könnte, und die Versetzung des Lokals in die von Ellis beschriehene Gegend wird sehr zweifelhaft, weil der naheliegende Anlaß fehlt.

### Dirac, Lydia.

Esknche, 1) De Valerio Catone deque Diris et Lydia carminibus. Marhurg 1889 diss. in.

Reitzenstein, Festschrift Theod. Mommsen zum 50 jähr. Doktorjnhilänm üherreicht. Marb. 1893.

Ribbeck, Antikritische Streifzüge. Rh. Mas. L. S. 558—555. Eskuche erklärt, wie sehon der Tittel augt. Lydia und Dirne für Werke des Valerius Cato, in dessen Zeit die Behandlung der Metrik passen würde. Diese wird genau untersucht und die Bekanntschaft mit den Gesetzen Verglis gelengent. Er zeigt ferner, daß die Vorzussetzung

i) Ohwohl trüher erschienen, wird die Arheit im Zusammenhang mitbesprochen, weil sie in dem vorigen Bericht fehlt.

in den heiden Gedichten eine ganz verschiedene ist, und glanbt, daß sie beide ans einem Cyklus genommen seien, in dem sie dann auch das Rätselhafte und Unverständliche verlieren würden. Da Sneton von Cate einen libellus 'indignatio' und einen anderen, 'Lydia' betitelt, erwähnt, so vermntet E., daß heide mehrere Lieder umfaßt und die Dirae einen Teil des ersten, unser Gedicht Lydia einen Teil des zweiten gebildet hahen. Ein paar Stellen des Catull sollen nach dem Verf. beweisen, daß der Dichter von Verona die Dirae und Lydia nachgeahmt hat, was gut dazu stimme, daß die beiden ja in einem persönlichen Verhältnis standen. Mit ebenso schwachen Beweisgründen wird Nachahmung des Lucilius in den heiden Gedichten konstatiert, damit Suetons Angabe verwertet werden kann, nach der Cato die Satiren des Lucilius bei Philocomus gelesen und studiert habe. Den ersten Teil der Arbeit füllt eine sorgfältige textkritische Behandlung der beiden Gedichte, hier und da durch Bemerkungen von Birt unterstützt, der als Anhang eine Kollation des Parisin, 17177 beigegeben ist. Es ist zweifellos, daß trotz der Sorgfalt manches unrichtig ist. Die nehen den lateinischen Text gesetzte deutsche Übersetznag in Hexametern könnte an vielen Stellen flüssiger und schöner sein.

Reitzensteln bemüht sich ehenso, sowohl den Text des Gedichtes Dirae herzustellen, wie die litterarischen und Zeitverhältnisse. in die es gehört, durch Interpretation heranszufinden. Ovid kennt angehlich unser Gedicht, da er Amor, III 7, 31 ff. von solchen Zauberliederu spricht, Sicherlich ist (gegen Eskuche) Vergil nachgeahmt, wie v. 32 verglichen mit Ekl. V 44 und die Übereinstimmung mit Ekl. I zeigt. Das Gedicht ist nicht lange nach den Eklogen verfaßt, schwerlich vor 715 oder nach 720; die Georgica wirken noch nicht ein. Mit dem Lyknrgus ist, bemerkt, R. richtig, keinesfalls der mythische Gegner des Dionysos gemeint, wie auch die vorhergehende Versicherung des Freimuts beweist; nach ihm soll ironisch Oktavian so bezeichnet sein, der nene Gesetzgeber, der 'Ordner des Staates', mit Anspielung auf den spartanischen Gesetzgeber. Das Lied ist anonym üherliefert, was bei seiner Gehässigkeit begreiflich ist, nud es let zwecklos, nach dem Verfasser zu fragen. Die Textgestaltung Reitzenstelus enthält unter wenigen möglichen Vermutnugen sehr viel Unmögliches (so nmbra = entlaubter Ast v. 32, snlcis condatis avenis - ex snlcis v. 15).

Dagegen wendet sich in sehr ironischem Ton, aber mit gutem Recht Ribback, der auch gelegeutlich die früheren Arheiteu von Rothstein und Eskuche kritisiert. Fast von allen Textinderungem Reitzensteins wird nachgewiesen, daß sie falsch sind. Die Anfassung des Lykurgun, des spartanischen Gesetzgebers, dessen Namen hier in unisch verwandt sein soll; riecht her den Gesichtzieg des Banera hinass, der sonts streng gewahrt wird, und erscheint danach nudenkhar. Persönliche Invektive und politischen Ausfall lengenz Ribbeck. Die von Reitzenstein angenommene Bekanntschaft des Ovid mit den Diren wird mit Recht als nicht genügend bewiesen abgelenht, da ovid derartige Verwänschungsgedichte nicht erst aus der Litteraur kennen zu lernen branchte.

Lydis v. 39/40 bespricht Sonntag, Wochenshr. f. klass. Phil. 1896 S. 478. Er liest v. 40: Phoebae; in atque steckt vielleicht ein Verbum, z. B. meat. Vers 39 soll den Tag bezeichnen und pallida sidera 'durch das Sonnenlicht erbläß' bedeuten; denn wie der Sonnengott nachts die Geliebte anfancht, 'bleibt der noctivaga Phöbe nur der Tag zu solchem Verkehr übrig'.

#### Moretum.

H. T. Karsten schlägt Mnemos. XXIV S. 443 v. 99 statt vestem' 'testam' vor. Vers 60 will er tilgen.

# Bericht über die Litteratur zu Catull für die Jahre 1887—1896.

Von

### Prof. Dr. Hugo Magnus in Pankow bei Berlin.

- Kurze Übersicht und Charakteristik der umfangreicheren Publikationen.
  - C. Valeri Catnili Veronensis carmina recognovit B. Schmidt. Leipzig 1887, B. Tanchnitz, Ed. maior. CXXXV, 88 S. 8.
     Ed. min. XII, 88 S. 8.

Den nmfangreichsten und wertvollsten Teil der Ansgabe bilden ansführliche Prolegomena, eine gnt und klar geschriebene Arbeit, die manche nene und treffende Bemerkung enthält. Als besonders gelungen sei z. B. der die Person der Lesbla und ihr Verhältnis zu Catnil behandelnde Abschnitt hervorgehoben. Anf die Prolegomena folgt eine Adnotatio critica. Diese bietet nicht einen vollständigen Apparat, sondern verzeichnet und begründet meist nur die Abweichnugen von der dritten Anflage des Hanptschen Textes (1868), der letzten, die Hanpt selbst besorgt hat. Daneben werden zu einzelnen Stellen auch längere Noten gegeben, die sich mitanter zu förmlichen Exknrsen gestalten. Man findet hier manche treffende Bemerkung und manchen nützlichen Beitrag zur Interpretation. Der Text selbst weicht an etwas über 200 Stellen von dem Hanptschen ab. Die Differenzen sind oft sehr geringfügig (den Sinn nicht wesentlich alterierende Änderungen der Interpunktion oder Orthographie n. dergl.); andere ergeben sich dnrch engeren Anschliß an die Überlieferung (namentlich an O) und sind nicht selten anch in der von Vahlen besorgten ed. V rezipiert. Nur wenige eigene oder fremde Koniektnren sind nen eingesetzt. Kurz Schmidts Text ist im ganzen konservativ und verdient überwiegend Lob. Ein Index grammaticus, der das Buch abschließt, giebt manche nützliche Znsammenstellungen z. B. der Deminntiva. -

von Hanpt3.

2. A Commentary ou Catulius by Robinson Eliis. Second edition. Oxford 1889. Clarendon Press. LXXII. 507 S. S.

Dreizehn Jahre nach dem Erscheinen von Eliis Commentary on Catnllus liegt die zweite Anflage vor - ein Erfoig, dessen der Verfasser eines rein wissenschaftlichen, umfangreichen, kostspieligen Werkes sich wohi frenen darf. Spnren einer sorgsam nachbessernden Hand findet man fast anf jeder Seite. Die Preface ist namentlich durch einen lesenswerten Abschnitt erweitert (S. XI-XVII), in dem die seit 1876 erschienene Litteratur mit Sachkeuntnis und meist richtig besprochen wird. Der Kommentar hat durch nene textkritische Anmerknagen sehr gewonnen. Freilich iäßt er noch immer den Leser, der Eliis' kritische Ausgabe nicht benutzen kann, an vielen Steilen im Stiche, noch immer ist der Stoff nicht richtig anf die beiden Bände des großen Catnliwerkes verteilt: viele Noten des breit angelegten kritischen Apparates waren entschieden in den Kommentar zn verarbeiten. Unter den neuen Konjekturen, die teilweise hier zuerst veröffentlicht and begründet werden, ist kanm irgend etwas Annehmbares. Im einzelnen ist viel geändert und gebessert. Man findet gelehrte Exknrse, die uamentlich antiquarische Fragen mit Erfolg behandein. Manche Erscheinungen der Fachlitteratur, die in der ersten Auflage übersehen waren, sind jetzt benntzt Bisweilen sind verfehite Erklärnngen zurückgenommen und durch die richtigen ersetzt (vgl. zn 10, 24. 64, 23. 66, 43. 68, 52. 68, 91. 83, 3 n. a.) Nicht selten fallen nene treffende Paralleisteilen angeneim auf. Kurz als überans reiche Materialsamminng, als Denkmal ehrlicher Arbeit und ebenso ansgebreiteten wie gründlichen Wissens, als Muster streng sachlicher und ieder gereizten Polemik abhoider Darsteilung nimmt Ellis Werk trotz arger Mißgriffe die erste Stelle nuter den Catuilkommentaren ein.

Gai Vaieri Catnili carmina recognovit Joh. P. Postgate.
 London 1889, Beli. XII, 89 S. 12. Anch in: Corpns poetarum
 Latinorum ed. J. P. Postgate. London 1894, Bell. S. 83-105.

Beide Texte sind in demselben Jahre 1889 gedruckt (vgl. Corp. pedruckte Ada. rit. meist genaa überein. Diesem Berichte ist der Abdruck in dem Sammelwerke zu grunde gelegt. Denu er verbessert mehrere Fehler der Sonderausgabe (vgl. z. B. 66, 67, die Noteu zu 29, 20. 63, 54, 63, 64, 369, 66, 15 n. a.), muß also für korrekter und für deu' besten Ausdruck dessen, was der Hg. bezweckte, angesehen werden. Die Adn. crit, ist ein Anszug aus den Apparaten von Ellis, Schwabe und Bachreus. Sie bietet zunächst eine fiber das Wesentlichste gut unterrichteude Zusammenstellung der wichtigeren Varianten vou G und O, deren Konsensus angeblich V repräsentiert. Daneben findet man Auskunft üher die Proveuienz der in den Text gesetzten Konjektureu and eine kuappe Answahl nicht aufgeuommener Emeudatiousversuche. Aus den jüngereu Hss siud noter dem siglum o nur ausgewählte Variauten verzeichnet. Die Zusammenstellung ist geschickt und für Leser, die eben nur einen schuellen Überblick wünschen, ansreichend, Der Text strebt offenhar möglichst große Lesbarkeit durch Aufnahme zahlreicher Konjekturen an. Darunter sind viele, die läugst der Vulg. angehören und sehr plausibel erscheineu. Eine zweite Gruppe besteht aus hisher uubekanuteu Vorschlägeu verschiedener Kritiker. Nameutlich hat E. Housman viel beigesteuert. Darunter ist nur 64, 282 anra aperit flores gefällig (nicht wahrscheinlich). Soust scheint noch 107, 3 iu folgeuder Fassung Walkers heachtenswert: quare hoc est gratum nobis quoque, carior auro, quod sq. Endlich sucht P. viele Stellen dnrch eigene Vermutungen zu heilen, die er anscheinend alle für sicher halt - denu sie steheu fast sämtlich im Texte. Dem Ref. sind nur sehr weuige ansprecheud erschienen (22, 7 nmhilicí et lora; 55, 29 mihi nt dicares) and selhst diese gehören wohl nicht in den Text. Selten ist die handschriftliche Lesart im Gegensatze zur Vnlg. gehalten: so 63, 5 devolvit mit Mowat (coll. Nonu. 25, 311) und 64, 320 pellentes vellera.

Nicht in dem Sammelwerke mit abgedruckt ist eine Praefatio der Sonderansgabe, welche über die Stellung des Hg. zur Handschriftenfrage, zu den Arbeiten der Vorgänger sowie zur Orthographie orientiert die Stellen aufzählt, die er selbst in verschiedenen Zeitschriften besprochen bat, und eudlich einige uene Konjektnren befrenndeter Kritiker mitteilt.

4. C. Valeri Catulli liher. Les Poésies de Catulle. Traduction en vers français par E. Rostaud, texte revu d'après les travanx les plus récents de la Philologie avec un Commentaire critique et explicatif par E. Benoist et E. Thomas. Tome second, Commentaire des poèmes LXIV-CXVI. Paris 1890, Hachette. XV, 562 -836 S. S.

Der erste Band dieser Catullansgahe (Text von Benoist, vie de Catulle and Übersetzung von Rostand) and die erste Hälfte des zweiten (Kommentar zu 1-63 von Benoist) sind hereits 1882 erschienen. S. J.-Ber. 1887 II S. 180 f. Vorarheiten für die Fortsetzung des Kom-

mentars fauden sieh in dem Nachlasse des 1887 verstorbenen Benoist so gut wie gar uicht vor. Ihu so lange Zeit, nachdem der Text erschlenen, zu vollenden, war für den neuen Hg, eine schwierige Aufgabe; kounte er sich doeb der Erkeuntnis nicht verschließen, daß jener schon an vielen Stellen veraltet war. So wird auch wirklich der Text durch die Anmerkungen oft nicht gestützt und erklärt, soudern angegriffen. Alles in aliem aber ist das unter diesen Umständen Mögliche geleistet; das nun fertig vorliegende Buch ist ein sehr brauchbares, im wesentlichen zuverlässiges Kompendium der Catullerkiärung, das lu Frankreich etwa dle Stelle elunehmen wird wie Rieses Ausgabe in Deutschland. Der Vergleich mit Benoist fällt entschieden zu gunsten des neuen Hg. aus: er überragt jeuen au Schärfe der Interpretation, au Fähigkeit zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu sondern, an gesundem Urteil. Durch manche neue Beiträge empfiehlt sieb die Arbeit auch der Aufmerksamkeit deutscher Forseher. Nachträge des Ref. Berl. Ph. W. 1891 Sp. 428. Nach der von Benoist übernommenen - etwas napraktischen - Elnrichtung wird fede Seite des Kommeutars durch einen Strich lu eine kritische und eine exegetische Hälfte geteilt. Die 'Notes critiques' enthalten eine neue von Thomas selbst angefertigte Kollation von G, durch die Schwabes Angaben wenigstens an elulgen Stellen herichtigt resp. vervollständigt. werden. Man findet namentlich öfter interessante Einzelheiten über die Varianten füngeren Ursprungs, die Schwabe unter dem Zeieben g zusammenfaßt. Unter den eigenen Konjekturen des Hg., die gewöhnlich durch ein bescheidenes 'je préférerais' oder dergi. elngeführt werden, ist ulchts Anuebmbares. Am Sehlnsse stehen Epilegomena, darch welche die Eluleitung, die Benoist 1882 seinem Kommentar vorauschickte, ergänzt und auf den heutigen Standpunkt der Wissenschaft gebracht werden soll.

5. La chioma di Bereulce. Traduzione e commento di Costantino Nigra, col testo Latino di Catullo riscontrato sui codici. Milauo 1891, Hoepll. 179 S. 8.

Das vornehm ausgestattete Buch ist von einem hoebgestellten Staatsmann und treuen Verehrer Catulis verfaßt. Die Einleitung bespricht die für das Verständnis des Catnilisehen Gedichtes uötigen historischen Daten, die Schieksale des liber Catullianus, seine Ausgaben und Kommeutare. Die Übersetzung, sowie die Exkurse über italienische Übersetzungen (namentlich die Arbeit von Ugo Foscolo, Mailand 1803) sind für ein größeres gebildetes Publikum in Italien bestimmt. Für die Wissenschaft kommen in betracht der an einigen Stellen selbständig gestaltete isteiulsche Text mit den vou gründlichen Studien zeugenden

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1808. IL) 13

- 6. C. Valeri Catulli Attiu annotavit, illustravit, anglice reddidit C. Graut Alleu, Loudon 1892, Nutt. XVI, 154 S. 8.
- Auf den lateinischen Text, der sich fast durchweg an Ellis anchielt, folgt die engische Übernetzung. Von den 3 Extureen, die den größten Teil des Buches füllen, handelt der ernte 'On the myth of Attis. Verf. gleht die Nachrichten über den Kuit des Attis und hetont daß dieser unzpfusiglich ein Baungeist gewesen sel. Der zweite, umfangerichste Exkurs spricht 'On the origin of tree-worship'. Hier ist reiches Material über die hetterfendes Sitten und Gebränche bei alten und modernen, bei civilisierten und wilden Volkera gesammelt. Der Zusammenhang mit dem Attisuprithes ist aufzitich auf lose. Verf. sacht die Lehreu vom Seeleukult und vom Banmkult in Elnkiang und Zasammenhang zu bringen, indem dieser aus jeuem abgeleitet wird. Nachtige dazu s. bei Cr(mism), Lit. Ch. 1893 Sp. 984. Im dritten Kapitel wird das gallikambische Metrum besprochen.
  - Catulli Veroneusis liher. Recensuit Aemillus Baehrens. Nova Editio a K. P. Schulze curata. Leipzig 1893, B. G. Tenhner. LXXVI u. 123 S. 8.

Bährens würde dieses Buch nicht als sein Eigeutum anerkeunen:
hele Auflagen heben so gut wie nichts gemeinam. Damit wird unch
kein Tadel über die zweite ausgesprochen, sind doch die großen Mängel
an Schwiehes der ersten nicht wegutungenen. Aber zu hetonen ist,
daß, wer Bährens 'Catullarbeiten kennen lernen will, mit diesem Buch
eichts anfangen kann. Darn kommt ein anderes Bedeuken. Trotz des
radikalen Charakters der Umarbeitung sind danehen manche Reste der
Bährensschen Passung ganz unvermittelt stehen gehliehen. Wer also
ein Wausch begt, zu wissen, wer eigentlich redet, die erste oder der
zweite Ilg., kann ehenfalls die erste Aufläge nicht eutbehren. In den
Prologomenis ist die Beschreibung von G nad O eingebender und

treffender als bei Bährens. Anch in den ansschließlich von dem nenen Hg herrührenden Einschaltungen größeren Umfanges von p. XXVIII an ist manches Dankenswerte. Er weicht von Bährens namentlich in folgenden Punkten ab. Während dieser meinte, daß von dem alten Veronensis nur 2 direkte Abschriften, G and O, genommen worden, und daß aus G alle jüngeren Hss des XV. Jahrh. geflossen seien, wird jetzt die Ansicht verfochten. V sei öfter abgeschrieben worden (nach p. XXXII und XXXXVI mindestens vlermal), ans diesen uns verlorenen Kopien seien die c geflossen und demnach trotz ihrer Interpolationen für die Rezension des Textes nicht zu entbehren. Dem ist trotz der scharfen Polemik von Honsman Class. Rev. VIII 1894 S. 254 im ganzen zuzustimmen. Wenn aber dem cod. Venetns (M; vgi. No. 14-15) nnter den ç eine selbständige, ja führende Stellung eingeränmt wird, so bernht das anf Selbstfänschung, deun die p. LI anfgezählten guten Lesarten, die er angeblich bietet, sind (näheres im 2. Teile) entweder in der Hs gar nicht zu finden oder rühren von späterer Hand her oder sind Gemeingnt der c. In der Gestaltung des Textes let das Bestreben erkennbar, die Antorität der Hss zu Ehren zu bringen. Leider ist dieses an sich ente Prinzip oft schiecht angewendet und hat vielfach zu Rückschritten geführt (so 66, 15 das mit odio navereinbare atque, so 64, 28 das nicht einmal handschriftlich gut beglanbigte Neptnuine; richtig wahrscheinlich 6, 8 Assyrio nach asirio G O nnd 77, 4 mi misero nach c). - Auch in der Adn. crit. ist es nicht gelnngen. Altes nnd Nenes zn verschmelzen. Manche Noten (wie die zn 64, 386 u. a.) sind infolgedessen sehr unglücklich gefaßt. Noch mehr als in den Prolegomenis führt es zu Inkonvenienzen, daß es oft nicht möglich ist, zu nnterscheiden, was iedem der beiden Heransgeber angehört. Aus ed. I übernimmt die Adn. das Zeichen V mit der Erklärung 'V - codex Veronensis id est consensus librorum G et O'. Das bezeichnet alierdings den Standpunkt von Bährens, aber nicht den des zweiten Hg. und steht mit vielen Stellen der nmgearbeiteten Prolegomena in nnlösbarem Widerspruche; nach ihnen lst nns ja oft die echte La. von V nicht durch den 'Consensus librorum G et O', sondern durch die c erhalten. Nicht zu rechtfertigen ist ferner die hänfige Zusammenstellung V M. M ist wie alle anderen codd. aus V geflossen, und alle seine echten Lesarten gehen zuletzt anf V znrück. Die Znfügung von M zu V ist also sinnlos. Wollte man aber - freilleh durchans gegen die sonstige Praxis des Hg. - das Zeichen V nnr anf den Consensns von GO, nicht auf den Veronensis beziehen, so würde die Verwirrung eher noch größer: es fehlte dann ganz nnd gar ein Zelchen für die Einstimmigkeit der Überlieferung, und die c blieben an den meisten Stellen nnberücksichtigt. Die Konjekturen von Bährens sind in dieser Ausgabe, die doch seinen Namen trägt, nicht nur aus dem Texte - was zu hilligen wäre - sondern mit wenigen, nicht einmal glücklichen, Ausnahmen anch aus der Adn, verschwunden. Von sonstigen Emendationsversuchen wird (wie iu ed. I) eine Auswahl gegeben, in der ein Prinzip nicht erkennbar ist. Der handschriftliche Apparat von Bährens ist sowohl berichtigt wie erweitert. Die Lesarten von G sind berichtigt nach den Revisionen von Schwabe, Benoist, Bonuet, Thomas, die von O auf grund eigener Nachprüfung. Ausgewählte Lesarten des Datanus und des Laurentianns (in Berlin) werden nach eigener Kollatiou gegehen. Ebenso alle Varianten des cod. Venetus (LXXX cl. XII) = M. Leider ist dieser Teil der Ausgahe ganz verfehlt. Sehr viele Angaben, und gerade über wichtige Lesarten, sind falsch. Die Kollation verschweigt ferner die wichtige Thatsache, daß die weitaus meisten der 155 Doppellesarten zwischen den Zeilen oder am Rande, die prolegg, p. LIII f. verzeichnet und besprochen sind, nicht vom Schreiher des Kodex, sondern von späterer Hand herrühren. Die zu 77,4 verzeichnete Doppellesart mi (für si) ist in der Hs überhaupt nicht vorhanden. Endlich erhält der Lernende anch dadurch ein unrichtiges Bild vom Stande der Überlieferung, daß bei guten Lesarteu oft sowohl iu der Adn. wie in den Prolegomenis M als einziger Zeuge geuannt wird, während sie das Gemeingut aller oder fast aller c, also die Vulg. des 15. Jahrh. sind.

8. Catallus. With the Pervigilium Veneris, Edited by S. G. Owen. Illustrated by J. R. Wegneliu. London 1893, Lawrence aud Bnilen. XIV, 211 S. kl. 4.

Eine Prachtausgabe für Bücherliehhaber, höchst splendid auf schwerem Büttenpapier gedruckt und mit 7 feinen Bildern geschmäckt. Die 'Preface' handelt summarisch von Catulls Leben und Werken, von den wichtigsteu Textesquellen, von den henutzteu Hülfsmitteln. Speziell für den Catullforscher bestimmt, sind die von gründlichen Studien zeugenden 'Notes', welche den Schlnß bildeu. Owen hat, um seinen offenbar nicht ausschließlich für Philologen bestimmten Text möglichst lesbar zu macheu, viel Konjekturen anfgenommen, sowohl fremde (z. B. von Ellis, Postgate, Schmidt, Palmer u. a.) wie eigene, darunter auch solche, die wohl nicht beanspruchen als möglich zu gelten.

9. Catullus edited by E. T. Merrill. Boston n. Loudon 1893, Ginn. L. 273 S. 8.

Die Ausgahe bildet einen Band der neueu amerikanischen 'College Series of Latin authors by C. Lawrence and T. Peck'. Sie zeugt von grundlichen Studien und selbständigem Urteil, weiß die Ergehuisse der neuesten Forschnng in angemessener Form zu verwerten und darf zur  Catulli Veronensis liber ed. by A. Palmer. London 1896, Macmillan. LV, 97 S. 8.

Palmers Catnil füllt einen der ersten Bände von 'The Parnassns Library of Greek and Latin Texts', einer nenen Sammling von Ansgaben griechischer und latelnischer Klassiker, die außer den Texten litterarhistorisch-kritische Einleitungen, doch keinen eigentlich gelehrten Apparat bringen soll. Die 'Introduction' bietet das Wichtigste fiber des Dichters Leben, Werke, Metra und die Überlieferung des Textes. Die kritischen Noten, welche den Schliß hilden, genfigen nicht immer, nm den Leser an nusicheren Stellen über die im Texte stehendo La. zn orientieren. Dieser selhst zeigt üherall die ans früheren Arbeiten hekannte Eigenart des Hg.: die Überlieferung wird sehr oft geändert. Zunächst durch Aufnahme von älteren, sonst verschmähten Konjekturen, viel hänfiger durch Einsetzung eigener Vermntungen. Die große Mehrzahl (etwa vierzig) steht im Texte, andere, dnrch ein 'perhaps' oder dergl. eingeführt, sind ln der Einleitung untergebracht. Nur sehr wenige von diesen flüchtigen Einfällen sind üherhanpt möglich, wahrscheinlich oder gar sicher ist keine einzige.

Von den zahlreichen, für den Schulgebranch hestimmten Anthologien seien hier zwei genannt, die ersichtlich hemüht sind, mit der Wissenschaft in Zusammenhang zu bleihen:

11. Römische Elegiker. Eine Answahl aus Catull, Tihnll, Properz und Ovid, für den Schulgebranch bearbeitet von K. P. Schulze. Dritte Anflage. Berlin 1890, Weidmann. XII n. 288 S.

 Anthologie ans den Elegikern der Römer. Für den Schulgebrauch erklärt von K. Jacoby. In vier Heften. Catull, Tibull, Properz, Ovid. Zweite verhesserte Anflage. Leipzig 1893/96, Tenbber. können. Vgl. J.-Ber. 1887 II 276-278.

- 13. Catnlle. Mannscrit de St.-Germain-des-Prés. (Bibliothèque Nationale No. 14 137.) Précédé d'une étude de M. Émile Chatelaiu. Photolithographie de Mm. Lumière. Paris 1890, Ernest Leroux. VII p. u. 36 Bister. gr. 8.
- Im Vorwort spricht Chatelain bündig über das Alter der H. (†el pils ancien mannscrit de Cathle que nous ayons' p. 1), das Epigramm des Benevennto Campesani, die Schriftart liner Vorlage (nach p. III wahrscheinlich 'cursive romaine'), liere Geschichte, linen Wert und ihr Verhältnis zu O ('este en valu que R. Ellis et surtont Bachrens ont vouln détrôuer en quelque sorte le Germanensis par la découverte, fort importante d'aillears da mausscrit d'Oxfor' p. VI). Die Nachhildung der Ha ist vorzüglich. Sie lehrt insbesondere, daß die Unterscheidung zwischen der ersten Hand und den späteren Korrekturen sehr schwierig, mitunter mmöglich ist; selbst Schwabe in der Anagabe von 1886, der auf diesen Pankt große Sorgfalt verwendet hat, ist sie entschleden nicht immer gelungen.
  - K. P. Schulze, Der Kodex M des Catull. Hermes XXIII (1888). S. 567-591.
  - Liber Catnlli Bibliothecae Marcianae Venetiarum heliotypica arte triginta exemplis namero signatis exprimendum curavit Coustantinus Nigra. Venedig 1893. 4.

Beide Publikationen behandeln den cod. Lat. LXXX class. XII der Marciana in Venedig. Dieselbe Hs ist dann in den kritischen Apparat der zweiten Auflage von Bährens' Catullausgabe anfgenommen und wird in lhren Prolegomenis besprochen. In der zuerst genannten Ahn, wird der Nachweis versucht, daß M nuter den Hiss, die auf V zurückgehen, eine selbständige Stellung einnehme und namentlich wegen seiner vielen Doppellearsten Beachtung verdiene, daß er viele Spurea alter Orthographie zeige, daß er vielfach die ursprüngliche Leaart getreuer liberliefert habe als die anderen Hss. Aber dieser Beweis ist nicht erbracht, wie sich jetzt mit Hülfe des Paksinnile der Hs (No. 15), das wir dem Grafen Nigra verdanken, feststellen läßt. Die Abh. enthat nämlich in lären Angabew viele Irritumer und Ungenausigkeiten, die

 Catnils Buch der Lieder in deutscher Nachbildung von Theodor Heyse. Zweite völlig umgearbeitete Anflage aus des Verfassers Nachlasse herausgegeben von August Herzog. Berlin 1889, Hertz. XVII u. 163 S. 8.

Die Sorge nm seinen Liebling Catull hat Th. Heyse fast sein ganzes Leben hindnrch begieitet. Seit dem ersten Erscheinen der wahrhaft klassischen Nachbildung im J. 1855 hat er nuanfhörlich au ihr 'retonchiert, gepinseit und getüpfeit', um - uach seinem eigeueu Ausdrucke - wenigsteus in der Mehrzahi der Gedichte ein uon plus ultra der Volleudung in Ansdruck, Klang und Bewegung zn erreichen. Kurz vor seinem Tode hat er dann das gesamte Material (verschiedene Handexemplare mit eingetrageuen Verbesserungen des Textes wie der Übersetzung) dem Hg. anvertraut, ohne jedoch über seine Verwertung genaneres zn bestimmen. Die neue Anflage wird mit Recht als 'völlig nmgearbeitet' bezeichnet. Nur iu sehr weuigen Gedichten geringen Umfanges erscheint die Übersetzung ganz nuverändert. Und fast überall sind Veränderungen hier gieichbedeutend mit Verbesserungen. Undeutsche, veraitete, gekünstelte, bis an die Grenze des Kindischen täudelnde Ausdrücke, harte und mitnnter fast unverständliche Konstruktionen sind entfernt und durch gangbare Münze ersetzt; manches vollständig neu übertragen (z. B. c. 2. 116). Daß der lat. Text jetzt fehlt, ist nicht zu bedanern. So meisterhaft die Heysesche Übersetzung ist. so schiecht war in der 1. Auflage der Text nud er würde dnrch Einsetzung der im Anhange vom Hg. mitgeteilten neuen Vermutnagen Heyses nicht besser werden. Abgesehen davon ist übrigens die Fassung der Noten in diesem Anhange nicht glücklich; sie entsprechen weder des Anfängers uoch des Kenners Bedürfulssen.

17. Catnli, Properz und Tibuli, übersetzt von Theodor Vulpinus. Berlin und Stattgart, Spemann. Band 132 der Koilektion Spemann. (Ohne Jahreszahl.)

Die einzige Catullübersetzung, die sich neben Heyse sehen inssen kauu, an Kraft und Tiefe bisweilen zurückhleibend, den flotten, keckfrischen Tou mancher Gedichte blsweilen noch besser treffend. Hinter dem Psendonym des Titels verbirgt sich anscheluend ein nichtphilologischer, feinsinniger Frennd des Altertums in hoher Steilung;\*) von

<sup>&</sup>quot;) Die für den Ton des Ganzen sehr bezeichnende Widmung des Büchleins an A. Schricker mag hier eine Stelle finden: Bin nicht untergetaucht; noch schwimm' ich munter im Strome;

Aber ein künstlicher Bart rahmt mir das würdige Haupt. Siehst du das Staatsschiff nicht? Ich diene darinnen und steige Heimlich die Treppe binab, mich zu erfrischen im Bad. Sähen die Herren an Bord in den Fluten den nackten Poeten.

Zögen die Treppe sie auf, zögen den Sold sie mir ein! So doch ahnen sie nicht, daß unter den lustigen Schwimmern Ohne den Stempel des Amts einer der ihren sich birgt.

Komm nur näher heran; du wirst mich finden und lachen: -Aber behutsam, Freund, daß uns der Prator nicht hört!

einem gewissen Dilettautismus spricht ja auch das Verzeichnis der benatzten Ansgaben (Thall nach Fabrichas) und Hülfanlitch. Als Bestandteil der 'Kollektlon Spemann' wendet sich die nene Übersetzung an die 'humanistisch Geblideten im weiteren nud weitesten Sim dieses Wortes'; jihnen sei sie denn anch warm empfohlen. Von den 16 Nammern des Catullischen liber sind unde au 80 übersetzt. Die Answahl ist taktvoll getroffen und läßt kaum etwas Wertvolles oder Charakterstisches vermissen. Die Versmaße der Originale sind beibehalten, die überlieferte Reihenfolge dasgegen aufgegeben; man findet alles in folgende Rahriken eiugeordnet: I. Römische Dichtertage. Der ansgelassene junge Dichter im fröhlichen Freundeskreise der Hauptstadt. II. Lesbia. III. Verona und Asien. IV. Römische Schmerzenstage (die Gedichte des durch Lesbias Treniosigkeit und Schande gebrocheneu und durch die Filulis der Republik verhitteren Catullus).

 Catulls Gedichte in neuen Übersetzungen von Franz Frese. Salzwedel 1891, Klingenstein. 66 S. 8.

Dio Metra deo Originais sind meist beibehalten; nnr atatt der Choliamben (mit einer Aussahme in c. 44). Priapeen, Asklepiadeu erscheinen freigewählte Vernmaße. Die im Vorwort gedußerte Hoffnung, alls 'diese Nachhildiangen sich ganz wie dentech Poessen lesen lassen', ist nicht in Erfüllung gegangen. Der Verban ist sehr holprig, insbesondere die Zahl der flatichen Betonnigen Legton. Namentlich Hexameten der Distichen sind oft sehmerflich verunglicht. Der deutsche Ansdruck ist in den seherzenden oder derhen Gedichten mitunter ganz gelungen und treffend (di magul i salspatium diestram - Große Gütter, was kann das Kerlchen reden!), aber überall, wo das Originai erhabene Diktion verlangt, sinkt die Übersetung zur platten Prosa herab.

 G. Lafaye, Catuile et ses modèles. Onvrage conronué par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Parls 1894, Hachette, XI, 256 S. 8.

Das an feinen Bemerkangen reiche Bach ist nicht eine Sammlang vou imitationes im agsten Slune d. h. von einzelnen eutleinten Gedanken und Phraseu (wo dergleichen gewissermälen als Probne eingestreut ist, wird nur mit bekanntem Materiale operiert), sondern behandelt en Stoff von höberen Geschistpankte aus im großen Zügen geistvoll and fessehnd. In der jambischen Poesie war Catulla Vorbild vornehmich Architochus; ihm stand er nüher als irgend eln anderer Latelner. In den Choliamben ward er durch Kallimachus zu lilppouar geführt; nur c. 8 und 31 haben einen anderen Charukter und zeigen die alexandrinische Schole. In der melischen Poesie steht Sappho vorag; abgedräftigten Schole. In der melischen Poesie steht Sappho vorag; abgedräftigten Schole. In der melischen Poesie steht Sappho vorag; abgedräftigten Schole. In der melischen Poesie steht Sappho vorag; abgedräftigten Schole.

sehen von c. 63, das auf alexandrinische Muster (wahrscheinlich auf Callimachus) zurückgeht. Die Hendekasyliaben (hühsch charakterisiert 'poésle de genre ou de circonstance') sind durch und dnrch griechisch (daß der römischen gravitas die leichte Heudekasvilahenpoesie für anstößig gait, wird ans Plin. epist. IV 14, V 3, VII 4 erwiesen). Catnils uumittelhare Vorhilder kennen wir nicht; doch hat er mehrfache Berührnngspunkte mit Dichtern der Anthologie, namentlich mit Meleager. Im Epos (c. 64), in der Elegie (c. 68) ist er unverkeuuhar durch die Alexandriner beginflußt. Eheuso im Epigramm (namentlich ihre litterarische Satire, die uns durch den Streit zwischen Callimachns und Apollonins hekannt ist, leht iu dem herühmteu c. 84 fort).

20. A. B. Drachmann, Catulls Dichtnng belenchtet im Verhältnis zu der früheren griechischen und römischen Litteratur. Kopenhagen 1887. 124 S. S. (Dänisch.)

Die wertvolle Arheit würde mehr Beachtnng gefunden hahen, wenu Verf, sich der iateinischen Sprache hedient hätte. - Im ersten Kapitel, 'Üher Catulls Metrik', werden die Metra namentlich von dem Gesichtspankte ans behandeit, oh sie hel früheren griechlschen oder römischen Dichtern sich finden und welche Veräuderungen Catull sich gestattet hat, Rieses Zusammenstellnugen (Ansg. p. XXXVIII f.) werden in wenigen Punkten vervollständigt und berichtigt. - Anch das zweite Kapitel, 'Grammatische und lexikalische Bemerkungen', geht nicht wesentlich üher Rieses Samminngen (Ausg. p. XXIV-XXX) hinaus. Doch hat Verf. seibständig (freillch auf grund unznreichenden Materials: vou Catull siud nnr 279 Verse des c. 64 herangezogen) das Verhältnis von Periode and Versschlaß untersacht, mit Lacrez, Vergil and Apollonias verglichen und das Resultat auf S. 34 in Tahellenform gehracht. Hervorgehohen sel daraus, daß Catnll auffällig oft Sätze gleichmäßig über 2 oder mehr Verse verteilt (Catnil ca. 13 Prozent, Lucrez ca. 4, Vergil ca. 1, Apolionius ca. 2). Lassen sich aher wirklich die Fälle, wo am Versschlusse ein Punkt und die, wo ein Semikolon steht, so scharf trennen wie das in der Tahelle geschieht? - Im dritten Kapitel, 'Über Catulls Dichtnngsarten', werden verschiedene interessante Probleme gestreift. Das ältere römische Epos hatte zwei Richtangen: eine mythologische mit genauem Anschluß an griechische Vorhilder and eine freiere, national-römische. Catall folgte der ersten und hekämpfte die zweite; ein nationales Epos war eheu das Aunaleuwerk des Volnsins (c. 36, 95). Daß vor Catall eigentliche Elegien in Rom uicht gedichtet worden, steht fest (anders liegt die Sache bei Epigrammen), dagegen hieiht fraglich, oh anch andere Zeitgenossen (cantores Euphorionis) sich auf diesem Gehlete versucht hahen. Doch hat nach

Prop. III 34, 89-90 Calvus den Tod seiner geliehten Gattin in Elegien hesnugen. Catulls elegische Dichtungen tragen alle den Stempel des Anfängertnms. Die Untersnchungen über c. 67 hat Verf. später an anderer Stelle wiederholt (s. im 2. Teile zn c. 67). Daß eine spätere Zeit Catall nicht unter die Meister der Elegie rechnete, ist wohl hegründet. Seine Epigramme sind, obwohl Einfinß griechischer Vorhilder nicht zu hestreiten ist (coll. c. 70 mit Kallim, epigr. XXV), Fortsetzung einer früheren römischen Dichtnigsart der erotischen Dilettantenpoesie (Valerins Aeditans n. s. w.). Seine kieineu Dichtungen in iyrischen Versmaßeu gehören inhaltlich eheudahin, der Form nach waren sie in Rom nen and sind ans alexandrinischem Einflusse hervorgegangen. Das Hochzeitslied c. 61 sei als rein litterarisches Produkt anzusehen und die darin geschilderte Sitnation als fingiert: das heweise der gräzisierende Ton im Anfange, der Mangel an Sonderung zwischen den Partien des Chores und des Chorführers und die Fescennineuscherze; dieser alte Branch hei italischen Banernhochzeiten sei schwerlich zu Catnlis Zeit in Rom noch üblich gewesen. Doch übersieht hier Verf., daß die Vv. 126 f. keineswegs eine Wiedergahe jener häurisch-rohen Zoten enthalten, sondern nur graziös daranf anspielen. - Cap. IV, 'Catnll als Ühersetzer', beschäftigt sich znuächst mit c. 62, 'wahrscheiulich dem ersten lateinischen, iyrischen Gedichte in daktylischen Hexametern' Übersetzung ans dem Griechischen anzunehmen (idealer Charakter, keine anschanliche Sitnation, Mangel an national-römischem Gepräge im Gegensatze zu c. 61). Ein eigentlicher Beweis für die Antorschaft der Sappho sei nicht erhracht. Ged. 63 ist die Übersetznug eines alexandrinischen Originals (vereinzeite Züge eutlegeuer Gelehrsamkeit wie die Pasithea in v. 47, rein griechische Vorstellungen; einzig dastehende Form der Sage, die ein römischer Dichter nicht gut anf eigene Hand erfunden hahen kanu: Mangel an jeder erklärenden Einleitung), vielleicht - wie Wilamowitz wollte - des Kallimachus. Eingehend wird üher c. 51, der einzig sicheren Übersetzung aus Sappho, gesprochen. Longins' Text (περί δύους c. 10) heginnt mit παν, das vorhergehende άλλα ist Dittographie. Die vierte Strophe der Sappho konnte Catuil eiufach darum nicht übersetzen, weil sie speziell deu Zustand einer Frau schildert (vgl. dazu anch Baehrens, Comm. p. 260). Jene vierte von ihm selhständig zugefügte Strophe, die viele ganz und gar streichen oder doch dnrch Aunahme einer Lücke von den 3 ersten trennen wollten, ist psychoiogisch wohl hegründet. Die ersten Strophen sind (bei Catull ist diese Thatsache nnr dnrch die Anrede an Leshia etwas verdnnkeit) keineswegs der Ausdruck von Liehesverlangen oder gar Seligkeit, sondern sie maien einen 'pathologischen Zustand', eine Krankheit (daß ein anderer der Begünstigte, par deo, ist, hringt ihn um seinen Verstand). Der sich selbst beobschtende und nach dem Grunde seines Fieberzustandes fragende Dichter autwortet ganz nathrilie (soll. Ov. rem. am. 135 f.): Otinm tibi molestimust sq. Während Catull hier die Sappho übersetzte, weil er hei der geistesverwandten Dichterin im glänzueder Weise die Gefühle ausgedrückt fand, die ihn bewegten, wollte er mit der Übersetzung aus Kallimachns (c. 66) nur beweisen, daß er die alexandrinische Technik beherrsche; des Stoff konnte für ihn und seine Leser weder allgemein menschliches noch speziell historisches Intersese haben.—

Cap. V. 'Catnil als Nachahmer', wird größtenteils ausgefüllt dnrch Untersuchungen über c. 64 und 68. Namentlich jeue sind interessant und verdienen die Beachtung der Erklärer. Nach Hannt Onnsc. II 67 f. ist c. 64 anznsehen als selbständiges Werk Catulls in alexandrinischer Manier mit vielen Reminiszenzen aus der Lektüre griechischer Dichter (weiter ausgeführt von K. P. Schulze, N. Jahrhh, 1882, 205-214, s. J.-Ber. II 1887 S. 265). Dagegen hatte A. Riese lm Rh. Mus. 1866, 468 f. deu Nachweis versucht, daß es eine Übersetzung aus Kallimachus sei (später zurückgenommen, s. Rieses Ansg. S. 154). Diese Hypothese nimmt Drachmann mit der Einschränkung wieder auf, Riese hahe nur in der Annahme, daß eln Kallimachelsches Gedicht das Original sei, geirrt. Seine Hanptergebnisse sind folgende: Gedicht 64 ist eine Kontamination von 2 alexandrinischen Epyllien, von denen das eine die Hochzeit des Peleus und der Thetis, das andere die Sage von Theseus and Ariadne hehandelte. Dadurch erklärt sich die einzig dastehende (auch in den nns erhaltenen Trümmern der alexandrinischen Poesie findet sich nichts Ähnliches) Komposition des Gedichtes: um die beiden Stoffe verbinden zu können, erfand der Dichter das Motiv von der vestis priscis hominum variata figuris, auf der die Arladnesage eingeweht war. Diese Episode ist vielleicht Übersetzung von Euphorions Epos Διόνυσος (Meineke, Anal, Al. p. 21, 45). Dafür sprechen auch die mehrfachen Übereinstimmungen Catulis mit Nonnos, der nachweislich den Enphorion benntzte (Nonn. Dion. 47, 269 f. = Cat. 64, 56. Nonn. 47, 388 f. = 64, 160 f. u. a.). Wer wirklich - D. zweifelt an der Evidenz -64, 30 für Übersetzung von Euphorion frg. 158 M. 'Qxeavoc, τώ πάπι περίρουτος ἐνδέδεται γθών hält, kann annehmen, daß beide kontaminierte Epen von Euphorion herrührten. Bei einem lateinischen Dichter, der ein selhständiges Originalwerk schuf, wären willkürliche Anderungen an der Überlieferung, also selbständige Neugestaltungen der Mythen, ganz unwahrscheinlich (z. B. Datierung der Hochzeit nach dem Argouantenzuge. Ageus Tod als Strafe von Theseus Trenlosigkeit, das Erscheinen des Prometheus, das Ansbleihen von Apollo nud Diana, das Parzenlied, die Rhamnusia virgo als Kriegsgöttin). Die angeblichen Anklänge an

Homer, Hesiod, Sophokles, Enripides, Kallimachus, Theokrit, Apollonius Rhodins heweisen alle nichts: sie beziehen sich anf Stellen, die in ganz anderem Zusammenhange stehen und nur eine entfernte Ähnlichkeit zeigen; sie können sehr wohl ans dem von Cat. übersetzten Originale stammen, so daß also nnr ein indirekter Zusammenhang mit Catnll bestände. Für manche dieser Stellen ist das dem Verf. einznränmen: Ob z. B. der dichterische Gemeinplatz v. 204 f. direkt aus Il. 1, 528 entnommen ist, bleibt gewiß fraglich. Aber daß Enphorion oder ein anderer Alexandriner in einem Gedichte sollte Kallimachus. Theokrit. Apollonius geplündert haben, ist ganz nnglanblich. Überhanpt verliert die blendende Hypothese hei näherem Znsehen sehr an Wahrscheinlichkeit. Der Schlnß von 397 an soll wegen des echten Gepräges von Indignation über die Entartung des Zeitalters und des angehlich bestimmten Hinweises anf eine Schandthat Catilinas in v. 401 selhständige Arbeit Catulls sein. Hält man damit zusammen, daß D. selbst eine. eigentliche Übersetzung, etwa wie die Coma Berenices, nicht anznnehmen wagt (nach S. 88 hielt sich Cat. zwar größtenteils eng an sein Original, kann sich aher sehr wohl Freiheiten im einzelnen, in der Anordnung des Stoffes, den Übergängen n. s. w. genommen haben), so ist ersichtlich, daß die Hypothese sich von der rezipierten Annahme, c. 64 sei eine gelehrte Studie nach alexandrinischem Muster, doch keine Ühersetzung, nicht so sehr weit entfernt. Mit dieser Annahme ist denn anch das Anstreten entlegener and sonst anhekannter Mythen in c. 64 ganz wohl vereinbar: nicht der römische Dichter Catull hat griechische Sagen willkürlich nmgestaltet, sondern die verschiedenen griechischen Originale, denen er hier und da folgte. Unberücksichtigt mag hier das Verhältnis des c. 64 zn Lucrez bleihen, da es in der That doppelter Dentung fähig ist. Aber nicht vereinbar sind mit Drachmanns Hypothese die von Esknohe (De Valerio Catone deque Diris et Lydia carminibus. Marburg 1889. S. 74) in c. 64 nachgewiesenen Anklänge an Valerins Cato (z. B. 64, 90 - Dirac 21, 64, 14 - Dirac 57, 64, 332 - Lydia 68). - Die Betrachtnagen üher c. 68 beziehen sich nur auf das Mittelstück 41-148, das unter allen Umständen - man mag Unitarier oder Chorizont sein - eine Einheit für sich bildet. Hier handelt es sich nuzweifelhaft nm ein selbständiges Werk Catalls (rein persönliche Verhältnisse des Dichters, speziell römische Züge); die Elegie darf also einer Charakteristik seiner frei nachahmenden Knnst zu grunde gelegt werden. Nach eingehender Analyse wird die Komposition als einzig dastehend in der antiken Litteratur erklärt: 'das Ganze erinnert an die chinesischen Schachteln, eine immer in der andern'. Das Gleichnis v. 57 f. wird getadelt, weil es nicht etwa bloß fiber den eigentlichen Vergleichspunkt binans fortgesetzt, sondern weil zuletzt

Die 'Allgemeinen Bemerkungen' in cap. VI besprechen vornehmich das Verhältuis Catulls und der jüngeren Dichterschule überhanpt zu der älteren römischen Poesie. Es handelt sich bier um einen Gegensatz zwischen dem überwiegenden Interesse für den Iuhalt und dem für die Porm. Die ersten Euthehungen aus der griechischen Poesie (Tragödie, Komödie, Übersetzungen aus Hiss und Odyssee) gingen durchaus hervor aus dem Juteresse für Stoff und Juhalt. Dem gegenüber räfällige Geringskätzung der Form (Freihelt im Gebrauche des Spootes

Vorbilder beschließen diesen Abschnitt,

nach Hor. a. p. 258 f., Mangel an Feile). Eigentümliche Stellung des Ennins (bewnste Opposition gegen die ältere Richtung, der neuen Schule ist er nicht griechisch genug). Die neue Schule erstrebte zunächst größere Korrektheit in der Form, d. h. engeren Anschluß an griechische Normen, vor allem in der Metrik. Ein ganz neues Gepräge ward ihr aber durch den alexandrinischen Einfluß aufgedrückt. Wie ist das merkwürdige Phänomen zn erklären, daß eine dem Leben so fern stehende and mindestens eben so sehr anf dem philologischen wie dem poetischen Interesse ihrer Leser beruhende Litteratur in dem praktischen Rom Wurzel schlagen konnte? 1. Durch die Zersetzung in den sozialen Verhältnissen Roms, das Eindringen fremder Eiemente in die römlsche Bürgerschaft nach den Bundesgeuossenkriegen und die dadurch bedingte Denationallsierung der römischen Poesie. Anch der alexandrinischen Litteratur fehlte der Zusammenhang mit sozialen und nationalen Interessen, mit der Gesamtheit überhanpt. 2. In der Welthauptstadt strömten eine Menge Griechen, zusammen, darunter Litteraten jeden Schlages, die besonders geeignet waren, den Römern die Bekanntschaft namentlich mit der späteren griechischen Litteratur zu vermitteln. 3. Die Studienreisen junger Römer nach Griechenland. Der alexandrinische Einfinß erstreckte sich auf das Gebiet der Metrik, die poetische Technik im weiteren Sinne (griechische Wörter behalten z. B. die genanere griechische Form), den Gebrauch des mythologischen Apparates, znletzt anch anf die Wahl des Stoffes. Formenkorrektheit und pejulich sorgfältige Kleinmalerel war nnvereinbar mit der Bearbeitung großer Aufgaben. Das Epyllion war bel den Alexandrinern das natürliche Produkt mythologisch-antiquarischer Studien und der Abneigung gegen umfangreichere Stoffe. Seine Einführung bei den Römern, denen iene Interessen ganz fern lagen, war eigentlich ein Mißgriff. Die Frage, ob Catall and sein Kreis einen wesentlichen Fortschritt in der Geschichte der römischen Litteratur bezeichnet, ob er neue Bahnen gewiesen, nene Gesichtspunkte erschlosseu habe, ist zn verneinen. Gewiß war die politische Invektive bei Catnil etwas Nenes, aber diese Regung war nicht von Daner: mit Gründung der Monarchie trat der alte Stillstand wieder ein. Nur auf dem Gebiete der erotischen Poesie ist die Thätlgkeit Catulls and seiner Freunde erfolgreich gewesen: so steilt Properz sich in eine Linie mit Catull, Calvus und Cinna und bezeichnet diese als seine Vorgänger.

21. L. B. Stenersen, Catnlls Dichtung beieuchtet in ihrem Znsammenhange mlt der früheren griechischen und lateinischen Litteratur. Kristiania 1887. 63 S. 8. (Dänisch.)

Nach einer Charakteristik der alexandrinischen Poesie bespricht

22. H. Düntzer, Catnll and Horaz. Phil. 52 (N. F. 6) 1894, 138-159. 332-347.

Die Abb. sucht in ebenso schiefer wie flacher Auffassung ihres Themas den Nachweis zu führen, daß Horaz ein größerer Dichter sei als ctatill. nud vermrteit sich dadurch zu derselben Öde nud Unfrachtbarkeit, der etwa ein Bearbeiter der müßigen Streitfrage, ob Goethe oder Schiller größer sel, verfallen wirde.

Besounener handelu über das Verhältnis beider Dichter Lafaye 19, 133, Ellis, Class. Bev. IX 1895, 41 und schon früher Mnnre. Criticisms and Eluc. of Cat. S. 227 f.

 G. Máthé, De Catullo imitatore. Lugos 1894, Wenczely.
 S. 8. (Der c. 64 behandelnde Abschnitt anch abgedruckt im Jahresb. d. Uugar. Gymu. z. Lugos 1893—1894.)

Im ersten Kapitel, 'De Catullo Sapphus imitatore', werden besprochen die Gedichte 62 nnd 61. In bezug auf jenes stellt und beantwortet Verf. folgende Fragen; 1. Übersetznug oder Nachahmung? Übersetzung aus Sappho (ohne Angabe von Gründen), 2. Verteilung und Responsion der Strophen (s. im zweiten Teile bei c. 62), 3. Ist v. 14 echt? Neiu. 4. Wleviel Verse sind nach 32 verloren? Sechs. 5. Ist nach 58 der Intercalaris einzuschieben? Ja. Die Bemerkungen zu c. 61 mit ihrer Einführung von άργά, τροπά, ὄμφαλος n. s. w. bringen nichts, was die Sache fördert. - Der größte Tell des zweiten Kapitels, 'De Catullo Callimachi imitatore', ist dem c. 64 gewidmet. Verf. glanbt: a) poëtam arte imbntnm Callimachea hoc carmen scripsisse; b) non in Latinum convertisse, sed imitatum esse; c) carmen Callimachenm de fabula Thesei et Ariadnae (? nicht näher begründet) studiose in meute versasse; d) non solum Callimachl rationem pangendi, sed etiam ab aliis relicta in usum suum contulisse; e) haec omnia non servillter expressisse, sed sana mente perpolivisse et lis picturis usum [!] sententias suas descriptionesone exornavisse.

 P. Sclascia, L'arte in Catullo. Studio critico. Palermo 1896, Reber. 254 S. kl. 8.

Inhalt: I. Biografia di Catullo. II. Rinnovamento della poesia latina per opera di Lucrezio e Catullo. III. Il realismo nelle poesie di Catullo. IV. L'arte nelle poesie di Catullo. V. La poesia giocosa ed epigrammatica. VI. L'arte di Catallo in rapporto con quella dei poeti Alessandrini. VII. Le similitudini nelle poesie di Catullo, VIII. L'elocuzione. IX, Il sentimento di natura, X, L'amore, XI, Il dolore. XII. Relazione di Heine e De Musset con Catullo. XIII. Confronto tra la Medea, l'Arianna e la Didone. XIV. La morale in Catullo. XV. Cicero pro domo sna o della Critica d'arte (Verf. verteidigt hier seine Behandlangsweise). Die Anfsätze sind flott geschrieben und zeugen von warmer Begeisterung für den Dichter. Als eigentliche Beiträge zn seiner Erklärung sind sie jedoch nicht anzusehen. Viele Seiten werden mit Paraphrasen einzelner Gedichte gefüllt (so S. 213-216 Ariadnes Klageu, vgl. 64-73). Das Ergebnis des zweiten Anfsatzes ist folgender, manches Wahre enthaltende Satz (S. 25): 'Lucrez and Catull bewirkten eine wahre Umwälzung in der Poesie, zerstörten die Vergangenheit, schufeu eine Zuknnft, indem sie die Sprache gepflegter. reiner, lateinischer machten, indem sie neue Metra einführten oder die alten mannigfaltiger und harmonischer machten und indem sie alle dichterischen Werkzeuge vorbereiteten, mit denen wenige Jahre später so große Wunder von Anmnt, Majestät und Vollkommenheit geschaffen wurden.'

25. A. Seitz, De Catulli carminibus in tres partes distribuendis. 11 S. 4. Progr. d. Großh. Gymn. zu Rastatt; 1887.

Der Titel führt irre. Verf. spricht darüber, daß Form, Answahl und Verbindung der Wörter sich dnrch deu ganzen liber Catullianns hindurch nicht gleich bleibe. In den Gedichten 1-60 finde man Annäherung an die Umgangssprache. Im Gegensatz dazu sei die Diktion von 61-64 erhaben und vielfach altertümlich. Die Sprache in 65-116 sei teils gewählt und im Stile des zweiten Teiles gehalten (wie in c. 65-68), teils mehr vulgär und an das erste Stück erinnernd. Was hieran richtig ist, war längst bekannt. Daß die Dreiteilung übrigens nicht dnrchführbar ist, giebt Verf. selbst zu, indem er das dritte Stück in zwei Teile mit ganz verschiedener Sprache zerlegt. Aber anch damit ist nicht viel gewonnen. Nicht einmal 65-68 zeigen gleichmäßigen Stil: 67 steht zn 66 nnd 68 anch sprachlich im Gegensatze. Ja selbst die drei Teile des c. 68 lassen Einheitlichkeit vermissen. - Lesenswerte Bemerkungen zum Sprachgebranch bietet die Schrift hin und wieder.

26. J. Simon, De comparationibus, quae in Catulli carminibus legnntnr, Cilli 1893. 27 S. 8. (Progr. d. Staats-Gymnas, in Cilli.)

Die Abh, bringt zur Erklärung und Oneijenkunde der catullischen Gleichnisse nicht eigentlich Nenes, stellt aber das bekannte Material Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd, LXXXXVII. (1898. II.) 14

got zanamuen. Anf die 2300 Verse des liber Catallianes kommene 25 Gleichniase (dahei sind einfache Vergleichungen wie 80, 1 hiberna candidiora nive allerdings mitgerechent). Sie werden eingeführt durch nt (10), velut (10), velut (1), een (1), qualis (7), talis (1), quam (5), quantam (1), ohne vergleichende Partikleu (2), durch den Abi. comp. (9), durch Pragesätze (2). Entlebut hat davon der Dichter dem Homner 9, dem Callimachen 4, dem Theocen't 3, der Sappho 3 u. s. w. Alteren lateinischen Dichtern ist er nirgend gefolgt. Bei folgenden läßt sich Nachabmung ührhanpt nicht feststellen: 3, ef. 11, 21; 13, 7: 17, 17, 16. 18, 28; 25, 13; 29, 6; 48, 5; 61, 106; 63, 33; 64, 60; 68, 124. 125; 72, 3; 81, 4.

 A. Reeck, Beiträge znr Syntax des Catull. Bromberg 1889. 18 S. 4. Progr. d. Realgymnasinms.

Nach den verschiedenen Arbeiteu, welche den Sprachgebranch Catnlls behandelu (s. Jhh. 1887 II S. 185 f.) hat sich Verf. die Aufgabe gestellt, 'die noch nicht nntersuchten Telle des zusammeugesetzten Satzes zu dnrcbforschen nnter Hinweis auf die ähnlichen oder abweichenden Erscheinungen bei den früheren und gleichzeitigen resp. späteren Antoren'. Die Abb. entbält folgende Kapitel; I. Koordinierende Partikeln. II. Asyndeton. III. Substantivsatze mit quod, ut, ne. IV. Relativsätze. V. Temporalsätze. VI. Proportionalsätze. VII. Kansalsätze. VIII. Finalsätze. IX. Oninsätze. X. Konzessivsätze. XI. Konditionalsätze. XII. Participinm. Die Samminngen, auf denen die Darstelling beruht, sind vollständig und zuverlässig; sie wird also dem Grammatiker und Lexikographen gute Dienste leisteu. An zweifelhaften Stellen werden anch die bandschriftlichen Lesarten gebührend berücksichtigt. Znr Erklärung nnd Kritik nnseres Textes trägt die Arbeit nichts bei. Offenhar unrichtig wird 97, 10 et non mit et non potius erklärt. Vielmehr ist et bier wie 81,6 (wo Verf. nicht die La. verdächtigen durfte) - et tameu.

28. J. Vahlen, Üher ein Alexandrinlsches Gedlicht des Catnllus. 25 S. 8. (Sonderahdruck ans den Sitzungsberichten der Berliner Akademie. Sitzung vom 20. Dezember 1889).

J. Vahlen, De deliciis quibnsdam orationis Catullianse.
 Ind. iect. Berol. hib. 1896/97.
 S. 4.

J. Vahleu, De nonnullis versibus carminls Catulliani
 LXIV in controversiam vocatis. Ind. lect. Berol. aest. 1897.
 S. 4.

Nicht minder als ihre Vorgänger sind auch diese Abh. von hoher Bedeutung für das Verständnis der Catullischen Poesie überhanpt, wie für Kritik and Erklärung einzelner Stellen. Auch hier handelt es sich nicht nm 'anregende' Beobachtungen, sondern meist nm sichere, völlig unantastbare Ergebnisse; nnr selten werden bescheldene Zweifel erlanbt sein. No. 28 analysiert das litterarhistorisch so merkwürdige und anch des poetischen Reizes keineswegs bare Gedicht 66, nntersucht seinen historischen Hintergrund, bespricht und emendiert oder erklärt die Verse 56, 59 f., 77-78, 79-88. Die feine Analyse des Gedankenganges. das wundersame Eingehen und Sichversenken in die Anschauungswelt der Coma verleihen der Darstellung einen eigenen Reiz. - No. 29 handelt besonders von folgenden Eigentümlichkeiten der Catullischen Diktion: Selbstwiederholungen, Entlehnungen aus der alten Sprache, poetische Übertreibungen. Die erstgenannten finden Verwertung zur Emendation des verzweifelten v. 64, 16. Streiflichter fallen mitunter anf griechische Dichter, namentlich Enripides. - In No. 30 endlich sucht Verf. mit viel Scharfsinn, umfassender Belesenheit und geradezu einziger Kenntnis der Catullischen Poesle folgende schwierige und viel heimgesnehte Verse des c. 64 zu emendleren oder zu verteidigen: 109, 139-140, 174, 212, 273, 334.

 J. Giri, De locis qui snnt ant habentur corrupti in Catnilli carminibus. Vol. I. Turin 1894, Loescher. 289 S. 8.

In dem bisher vorliegenden ersten Teile dieser Untersnchungen werden fiber hundert Stellen aus den Gedichten 1-63 des liber Catallianus kritisch behandelt. Eine praefatio handelt über die handschriftenfrage und bespricht drei codices Neapolitani und einen Panormitanus - ohne Erfolg für Geschichte wie Emendation des Textes. Ebenso ist das Variantenverzeichnis am Schlusse des Buches gleichgültiges Belwerk, das sehr wohl wegbleiben könnte. Seinen textkritischen Untersnchungen, die den weitaus größten Teil des Buches einnehmen. legt Verf. Schwabes Ansgebe von 1886 zu grunde, wo nicht ansdrücklich das Gegenteil gesagt und begründet wird. Er stellt sich dabei eine doppelte Aufgabe. Stellen, die ihm für korrupt gelten, sucht er durch Empfehlung älterer Konjektnren oder durch neue eigene Vorschläge zu emendieren. Von diesen sind viele ganz verunglückt, elnzelne interessant, aber freilich nicht notwendig. Eine wirkliche Emendation ist nicht darnnter. Zweitens soll die Überlieferung da verteidigt werden, wo sie von allen oder fast allen Kritikern mit Unrecht verdachtigt wurde. Hier findet man eine ganze Reihe treffender Bemerkungen, die das Buch trotz vielem Verfehlten als dankenswerten Beitrag zur Erklärung Catulls erscheinen lassen. Nur beeinträchtigt Verf. leider die Wirksamkeit durch lästige Brelte der Darstellung.

J. Pohl, Lectionnm Catallianarum specimen III.
 Kempen 1892. XVI. S. 4. (Progr.)

Teil I nod II dieser Catullatudien waren bersita 1860 und 1866 erschienen. Die vorliegende von Einsicht und Sachkenntals zeugende Arbeit hehandelt folgende Stellen in ansführlichen Exkuren: 9, 4. 55, 11. 61, 46-47. 65, 9. 68, 85 und 91. Trotz aller Mübe. die Verr. anwendet, nm seine Vorschlüge zu sittizen, kann doch nur 9, 4 pianq ue matrem als möglich gelten. Und selbst hier verdient die Vulg. den Vorzug.

 O. Morgenstern, Cnrae Catallianae. Progr. des Gymn. in Gr.-Lichterfelde. Berlin 1894. 20 S. 4.

Nach cinleitenden Bemerkungen über die Handschriftenfrage bespricht Verf. mit gesenden Urtiel eine Anzahl Stellen, incht seltes richtig nnd treffend. Meist wird konservative Kritik geüht, namentlich da, wo selbst ein 'editor religiosissims et eraditissimus' wis Schweiden ohne Grand von der Überiferterug abgewichen sel. Doch werden zu 38,7 und 64, 16 anch Konjekturen versucht. Die Schrift ist tüchtig nnd lesenswert.

34. K. P. Schnize, Beiträge znr Erklärning der römischen Elegiker. Progr. d. Werd. Gymn. zn Berlin. 1893. 31 S. 4.\*)

Behandelt werden in dieser von fielügen Studien zeugenden Arbeit folgende Catalistellen: 2, 5 f.; 3, 1 und 6, 4; 6, 9; 10, 26; 11, 3; 31, 13; 41, 1; 42, 14; 45, 8; 50, 5; 55, 12; 64, 28. 35. 54. 75. 76. 140. 243. 253; 76, 5. 10; 77, 4. Auch da, wo Verf. irrte — not das ist bei den weitans meisten hesprochenen Stellen der Fall — sind seine Sammlungen (Lessfrüchte aller Art, Parallelstellen n. a) nitzlich.

 J. P. Postgate, Catalliana. Journ. of Phil. XVII 226-267.

- Addendum to Catulliana. Journ. of. Phil. XVIII 145-149.

Eine große Zahl verderhter oder schwieriger Stellen wird einehend behandelt. Einige von den Vernmtungen Postgates klingen gefullig (wie 29, 7 ambilitei et lora; 55, 29 milni nt dicares; 99, 15 amor 19), eine zwingende Emendation ist nicht daramer. Trotzein mid sie fast sämtlich in den Text der Amsgabe gesetzt. Wertvoller sind sienache exegetische Bemerkungen zu einzelnen Stellen (wie 64, 10. 14, 115), von denen am Orte die Rede sein wird. Gründliches Studium

<sup>\*)</sup> Dazu jetzt: K. P. Schulze, Beiträge zur Erklärung der römischen Elegiker. II. Berlin 1898. 27 S. 4. Progr. d. Werd. Gymn.

des Dichters ist anch da, wo Verf. offenbar irrt, nicht zu verkennen. In der zweiten Abh. wird gegen Lachmanns von den meisten Hg. rezipierte Tellung der Strophen von c. 61 in je zwei Systeme (3+2) polemisiert (s. T. II zn. c. 61).

 Th. Birt, Commentariolns Catallianns tertius. Marburg 1895, Elwert. XIX S. 4. Ind. lect.

Diese Arbeit liefert brauchbares Material zur Erklärung einzelner Catallistellen, die Ergebnisse und jedoch meist nicht richtle. Es werden kritisch behandelt das erste Passergedicht (c. 2) — dies besonders eingehend —: 3, 16; 57, 6; 29, 15. 20. 23 (die Schlüßverse 21—24 nicht murzutellen); 22, 18—21 verteidigt. Richtig ist davon die gründliche und überzeugende Widerlegung der von Mommen vorgeschlagenen Transposition 29, 21—24 hinter v. 10 und die Erklärung der Schlüßverse (18—21) von c. 22 als einer Antwort auf die Frage in v. 12.

- 37. F. Schröder, Catalliana. 12 S. 4. Cleve 1892. Progr.
- I. Die von Lachmann anfgestelltle von Haupt Opasc. I 27 f.—
  Quasat. Cat. p. 38 bepründelt Phyrobies über die Zeiletzahl des Archetypas (30 auf jeder Seite) ist unrichtig, weil sie n. a. anf der irrigen voranssetzung ruht, adic c. 87 mit 75 nmd 78, 7—10 (sed mid oloco st.) mit 77.6 (pestis amicitiae) an verbinden seien. Dasselbe gilt von den übrigen Zahlungen (Bergk. Westphal, Frohner, Ellis), aus sie ebenfälls von der Zusammengehörigkeit der Gedichte 87 nmd 75 ausgehen. III. Vielmehr ist 87 mit dem Fragmente 78, 7—10 zu verhöden, in v. 2 mit den odd, meast, in v. 4 mit Bährens ille für tuo zu schreiben und das gazaze (soil. c. 80 md 99, 10) auf Gellins zu berichen. III. Der pessiman potai in c. 36 ist Catall selbst (darbte in J. 1892 nicht mehr als neu vorgebracht werden; s. diese Zeitschr. 1887 II S. 259 IV. Birts Hypothese (Rachween S. 291 f.), daß Catall 4 monobibla verschiedenen Inhalts verfaßt habe, aus denen meer ilbelles Catalli zusammengerlickt sein abzweien (everfahlt).
  - 38. Th. Birt, De Amornm in arte antiqua simulacris et de pueris minutis apud antiquos in deliciis habitis. Commentariolus Catullianus alter. Adiectae sunt tabulae X. Marburg 1892. XXXXII S. 4. Ind. lect.

Die von viel Scharfsinn und Gelehramkeit zeugende Abh. erfetert autjunzisch - archäologische Fragen und zieht ans den Ergebuissen Schlüsse für die Interpretatiou von Cat. c. 55 nnd 58b (non custos is ingar sq.). In überreicher Fülle bringt Verf. Zengnisse für des ass Alexandrie, (p. XXXI) sämmende, von erotischem Beigeschmack

besser zur Geltung, wenn Camerius ein ausgewachstener Bursche ist. Der in der verlangten garrulitas des Camerius gefundene Grund für seine Pattenustur ist offenbar nicht ernst zu nehmen: Catull behandelteinfach das Thema von c. 6. Den positiven Beweis für die Unrichtigkeit der Birtschen Hypothese liefert endicht die in 55 wie 588 wichten. keit der Birtschen Hypothese liefert endicht die in 55 wie 588 wieden. Auf 25 vielmehr mit 50 zu vergeleichen: Camerius steht benne hoch war 55 vielmehr mit 50 zu vergeleichen: Camerius steht benne hoch wie Calvus. — Einleuchtend wird dagegen auf p. VI.—VII gezeigt, daß 55b nicht mit 55 zusammengeschweißt werden dürfe und auf die ananene Behandlung eines mid desselber Themas in c. 5 und 7 verwissen.

- F. Hermes, Beiträge zur Kritik und Erklärung des Catull. Frankfurt a/O. 1888. 24 S. 4. Progr.
- 40. F. Hermes, Nene Beiträge zur Kritlk und Erklärung des Catull. Frankfurt a/O. 1889. 16 S. 4. Progr.

Behandelt werden eingelnend mehrere wichtige Probleme und eine Große Zahl einzelner Stellen. Die im Tone streitbarster Polemilt geschriebenen Ansführungen lesen sich amtsant und sind, eben weil sie fast auf Schritt und Tritt zum Wildersprüche herausfordern, auregend, aber gefördert haben sie die Forschung in keinem wesentlichen Punkte.

I. No. 39, 1-6; 40, 1-3 leidenschaftlicher Angriff auf die Hypothese von der Identität der Lesbia mlt Clodia Metelli. Die Gründe daffir lanfen bekanntlich auf einen Indizienbeweis ans: einen solchen erkennt Verf. anscheinend überhanpt nicht an. Lachmanns Hypothese, daß Hieronymus sich durch Namensverwechslung bei Bezeichnung der Konsnlate versehen habe und des Dichters Leben in die Jahre 76-46 zn setzen sei, angeblich richtig. - II. No. 39, 11-16; 40, 3-6 Untersnchnngen über c. 68, insbesondere die Einheltsfrage; Verf. gehört zu den Chorizonten. Wenn er behanptet, der Schluß (149 f.) entspreche der Einleitung v. 41-51, keln Wort weise hler auf 1-40 zurück, so ist das schwer begreiflich: 41-51 reden die Musen an und handeln über den in der 3. Person bezeichneten Frennd, 149-160 sind Grnß und Anrede an den Freund. Ihnen entspricht am Anfange in 41-51 nichts: das Gedicht hat keinen Kopf. Jeder Chorizont muß konsequenterweise, nachdem er diesen Kopf 1-40 losgetrennt hat, anch den Schwanz 149-160 abschneiden und ihn für ein poetisches Begleitschreiben bei Übersendung des Enkomion Allii erklären. Dann bleibt wenigstens ein genleßbares Mittelstück übrig. Allius ist nach H. Psendonym für Gellins (c. 116 die Absage, c. 73 u. 91 die Strafe des Vertrauensbruches)! - III c. 55 zerfällt angeblich in zweigliedrige Strophen, so daß Daktylus und Spondens regelmäßig abwechseln. Was widerstrebt wird durch Konj, beseltigt. Die hinter 58, 5 versprengten 10 Verse

von custos-quaeritando siud uach 40, 10 an deu Anfang des c. 55 ra setzen. — IV. In c. 95 soli der getadelte Vielschreiber M. Furis Bibaenins sein. — No. 40 bringt anßer Nachträgen zur Lesbisfrage und vielen Einzelheiten eine von der Lücke nach 62, 32 ausgehende Berechnung der Zeifenzahl (17 auf jeder Seite) des Archetypus d. h. der Vorlage des Veronensis.

41. A. Fürst, De carmiue Catuiii LXII. Wien 1887. 36 S. 8. (Progr. d. Gymu. zu Meik.)

Gehandelt wird richtig und verstündig, doch ohne wesentlich næs Ergebnisse über die strophische Responsion und über die griechisches Vorbilder. Im ersten Kapitel entscheidet siel Verf. nach einer dankenwerten Übersicht (vgt. Eliis ed. crit. u. Máthé 23, 5) über die zahreichen früheren strophischen Schemata von Naeke bis Ziwas (dank klumen jetzt noch die vou Bonin; n. J.-Ber. 1887 II S. 264, vgt. ebd. 193; und von Hermes No. 40, 14) für das von G. Hermann vorgeschlageren und berechnet mit Froehlich (Monatab. d. Münch. Ak. XI fasc. 136 u. 137) und Riess die Zahl der uach 32 ansgefallenen Verse auf 7 (mit Einschluß des Intercalaris) der Müdchen und 2 der Knaben, so daß is v. 32—38 die Überreste eines Strophenpaares zu je 8 Versen zu sehes wären und sich folgendes Schema ergübe:

Proeminm. Proodns. Concertationis strophae. Epodus

Es wird also v. 14 nec mirnm sq. verteidigt, nach 58 der Intercalaris eingesetzt, endlich in der Epodns, nm zahlenmäßige Responsion mit der Proodus 11-19 herznstellen, der Ansfali eines Verses angenommen and zwar mit Ellis nach v. 61. Ähnlich denkt sich wohl ieder nnbefangeue Leser die Sache. Aber freilich findet die Annahme einer Lücke in der Epodns (mag mau sich nnn den Ansfall hinter 61 oder 65 denken) ju Sinu und Gedankeuzusammenhang absojut keine Stütze. Wiederum sieht sich der, welcher die Lücke nicht anerkennt, zu der unwahrscheinlichen Annahme gedrängt, der Dichter habe die durch ein ganzes langes Gedicht planvoll and streng durchgeführte zahlenmäßige Responsion der Strophen unbegreiflicher Laune an dem Fehien eines einzigen Verses scheitern iassen. Ein Answeg ans dem Dilemma ist bis jetzt nicht gefunden. - Im zweiten Teile wird der Nachweis versucht, daß c. 62 deu Epithaiamien Sapphos nachgebildet sei (Ahnlichkeit mit Sapph. frg. 93-95, die eigentümliche Form der Anaphora z. B. in frg. 93 coll, mit 62, 8-9, Gräcismen, Anfgehen des Hesperus über dem Öta u. s. w.). Gewiß ist Aniehunug an Sappho gianblich, ja wahrscheinlich. Aber weder iäßt sich anf grund der Sapphofragmente

ein wirklicher Beweis führen, noch können wir nas eine deutliche Vorstellung machen, wie weit die als wahrscheinlich anerkannte Ahhängigkeit von der Sapphischen Poesie ging. Den echt römischen Charakter des Gleichnisses von Rehe und Ulme erkennt Verf. p. 34 selbst an. Näheres darüber J.-Ber. d. Pbil. Ver. XII (Z. f. G.-W. 1886) 197 f. B. Schmidt prolegg. p. LXXV. Weber 44, 67.

42. F. Ballin, Das amöbäische Hochzeitslied des Catnll. Dessau 1894. 39 S. 4. Progr.

Der Inbalt von Ballins lesenswerter Abh. zerfällt in folgende Kapitel: I. Text and Übersetzung des Liedes, II. Erklärung des Liedes (Textgestalt, Form nud Inhalt der Übersetzung), III. Inhalt und Gedankengang des Liedes, IV. Die römische Hochzeitsfeier, V. Bestimmung des Liedes. Cap. III-V führen den heachtenswerten Gedanken ans. daß naser Lied einen ganz bestimmten Moment der römischen Hochzeitsfeier schildere. Zwischen das Hochzeitsmahl nämlich im väterlichen Hause der Brant und den Beginn der deductio fällt der symbolische Ranb der jungen Fran: von der pronnba vorgeführt flüchtet sie in den Schoß der Mutter und wird dieser mit gelinder Gewalt geraubt. An diesen Vorgang knüpft der Wechselgesang au. Hiernach könnte in c. 62 eine Übersetzung oder anch uur Bearheitung eines Hymenans der Sappbo nicht mehr gesehen werden. Und wenn Catull wirklich (vgl. S. 31) einen Hymenäus der Sappho henntzte, so paßte er eben die fremde Form nationalen Bräucben und Anschanungen an. 'So sind die patriarchalischen Verhältnisse, welche das Lied streift, echt römisch, so ist das Bild von der Vermählung der Rebe mit dem Ulmhaume sogar spezifisch römisch.' Vgl. übrigens ohen zu 41.

Folgende Ahh, sind vornehmlich der Erklärung des c. 68 gewidmet:

- 43. W. Hoerschelmann, Catnil 68. Dorpat 1889. 24 S. 4. (Lektiouskatalog.)
- Weher, Qnaestiones Catullianae. Gotha 1890, F. A.
   Perthes. VIII, 172 S. 8. (S. 1-35 auch als Beilage z. Jahresb. 1889-1890 des Gymn. in Elsenach.)
- Th. Birt, De Catnlli ad Mallinm epistula. Marburg 1890. XX S. 4. (Lektionskatalog.)
- F. Skntscb, Znm 68. Gedicht Catulls, Rb. Mus. N. F. 47 (1892) S. 138—151.
  - 47. H. Monse, Zn Catnll, Progr. v. Schweidnitz 1895. 22 S. 4.

L. Fenner, Quaestiones Catallianae. 53 S. 8.
 Barmen 1896. Progr.

Dnrch die ersten heiden Abh., die vierte nnd die fünfte, erhält das Heerlager der Unitarier, durch die dritte und sechste das der Cherizonten Zuzug.

Nirgend findet man den Standpunkt jener so kiar und anziebend or frei von allem gelehrten Beiwerk in gemeinverständlicher Form prizisiert wie bei Hoerschelmann. Jede Polemik ist verrmieden. Es ist dem Verf. in hohem Maße gelungen, zu sondern zwrischen dem wirklich Feststehenden und manchen wilktrichen Deutaungen und wiederum Punkte richtig zu betonen, die fast unheachtet geblieben sist. obwohl der Dichter sich klar alber sie anspricht.

H. Weber tellt den Stoff seiner Qnaestiones Catullianae is logiende Kapitel: De earmhe LXII, 2. De earmhei LXVII guitat.

3. Analecta. In zahlreichen Exkursen, die freilich oft nur sehr los mit den Textesworten zusammenhängen nud selten zu ihrem Verstäder inse beitragen, zeigen sich ticktige grammatische Kenntzisse Ata as sicheren Ergehnissen für die Emendation oder Erklärung fehlt es fatt ganz. Die Kritik des Verf. ist oberflächlich und haarspaltend zieglich. Selbst da, wo eine gute Sache verteitigt wird wie bei c. 68. gestit sie auf seltsame Ahwege. Von der ganzen recht anspruchsvoll anftretenden Schrift wird sehr weing Bestand haben.

Birts Untersuchung hietet - wie zu erwarten - eine ganze Reihe gnter and treffender Bemerkungen über solche Einzelfragen, die mit der Einheit nicht nnmittelhar zusammenhängen, und ist insofern ein dankenswerter Beitrag zur Erklärnng des Gedichtes. Dahin gehört das zu v. 17 mnlta satis lusi (coll. 62, 211. 68, 156) Gesagte; vgl. die Bemerknngen über die Zweiteilung in 10 mnnera et musarum et Veneris und überhanpt in v. 1-40 (vgl. Hoerschelmann 43, 18), über die Bedentang von tepefacere in 29 (coll. Mart. X 96. Cic. nat. deor. II 40. Ov. ars am. II 445. Nemes. ecl. 1, 15). Anch die Ausführungen über munera Veneris (p. VIII-IX) enthalten reiches Material und gehen wenigstens von richtiger Grundanschannng ans. Für die Einheitsfrage selbst bezeichnet die Ahh. keinen Fortschritt, weil sie, von irrigen Voranssetzungen ansgehend, weit ab von der Wahrheit führt: Mallius liest die alten Dichter darum nicht, weil es ihm an Exemplaren ihrer Werke fehlt', er verlangt von Catnll carmina veternm scriptorum, er hatte geglanht, Catnll halte sich in Rom anf, während er vielmehr anf Sirmlo oder seinem Sahinnm weile; Catullus pflegte von Rom aus seinen Frennden in Verona ihren Bedarf an Dirnen zu besorgen (vgl. dagegen A. Sonny, W. f. kl. Phil. 1891 Sp. 53-54); non nterque

- neuter; nur die Unitarier müssen ihre Zufincht zu Änderungen der überlieferten Form des Eigennamens nehmen n. ähnl.

F. Skutsch sucht im ersten Kapitel seines gediegenen Aufsatzes den Nachweis zu fibren, daß c. 68h (d. h. neak Bisses treffender Bezeichnung v. 41—148) mesodisch komponiert und streng durchgeführte Responsion erkennbar sei. — Das zweite Kapitel verteidigt in besonnener Ausführung die Einheit des Gedichtes, stellt endgüttig für non utrinsque in v. 39 die Bedentung 'nur eines von beiden 'fest, hespricht die munera et Musarum et Veneris in v. 10, erklärt richtig das nam in 32 und das nan capinia me sequitur in 36, schlützt endlich die sogar von maschen Verteidigern der Einheit verdichtigten vier Verse 93—96.

Ein großer Teil der Abh. von H. Monse (S. 10-20) ist ebenfalls dem c. 68 gewidment nad sucht seine Einheit zu vertzidigen. Verf. varzichtet auf zusammenhängende Darztellung und giebt eine Reibe einzelner Gedanken, die biswellen auregend, aber oft anch sehr subjektiv gefärht sind. Er sucht es wahrscheinlich zu machen, daß Allies von Rom aus schreibe, daß non utrinsque in v. 39 = beides nicht, daß nam in 38 verdächtig und durch ism zu ersetzen sei. — Den sonstigen Inhalt der Abh. hilden Observationen zu einzelnen Stellen aus verschiedenen Gedichten.

L. Fenner endich vertedigt auf S. 1—24 seiner Quesculones die Identität von Catalis Leshis mit der Clodia quadrantaria. Der zweite Teil S. 25—53 enthält 'Observationes criticae-exegetiene in Catalii c. LXVIII'. Es wird hier die Teilnag des Gedichtes nach v. de befürwerte, Westphal-Theorie von der nomeaurigen Komposition des c. 68 verworfen, eine Anzahi von Beispielen für die Allitteration bei Catali zusammengestellt; es folgen kritische und exegetische Bemerkungen zu einzelnen Stellen. Das Gegebene ist meist richtig, wiederbolt aber in der Hanptsache nur Bekanntes. Einen Fortschritt für die Erklärung des Gedichtes tezichnet die Arbeit also nicht.

# Bericht über C. Julius Cäsar und seine Fortsetzer 1895—1897.

Von

#### Prof. H. J. Heller in Berlin.

### Bellum Alexandrinum, Bellum Africum,

C. Julii Caesaris commentarii enm A. Hirtii aliorumque snpplementis ex recensione Bernardi Küblerl. Vol. III pars prior. Commentarius de bello Alexandrino. Recensuit B. Kübler. Commentarius de bello Africo. Recensuit Ed. W 51fflin. Liusiae 1896. Teubner.

Kübler hat für das belinm Alexandrinnm den Ashburnhamensis (S.), den Lanrentianns 8 (W.) und den Thnanens (T.) verglichen und den Vindobonensis 65 (V.) von Polaschek vergleichen lassen. Er hat 24, 5 its, das Rnd, Schneider in selner Ansgabe für illa eingesetzt hatte, verworfen, nnd dieser lat jetzt damit einverstanden; derselbe bedanert, daß er selbst 58, 3 Menges Konjektnr detersernnt st. detraxerunt nicht mehr in den Text hat bringen können, nnd daß Kübler von derselben nicht Gebranch gemacht hat. 40, 2 hat dieser wohl richtig ab vor operto latere eingeschaltet, - Was das bellum Africam betrifft, so hat Wölfflin jetzt lm Titel C. Asini Pollionls weggelassen and sämtliche Pankte und Textänderungen anfgegeben, um die es sich bei dem Streit gegen seine frühere Ansgabe handelte. Von Kübler hat er einige gute Konjekturen erhalten, wie 21, 2 obligatos st. deligatos, wiewohl Rnd. Schneider bei dieser Andernng in vor planstris streichen möchte. 47,5 wollen belde jetzt storiisque st. coriis oder copiisque oder des bloßen copiis der Hss elnsetzen.

## Einzelne Stellen.

Rudolf Schneider, Cäsar und seine Fortsetzer. Jahresbericht XXI des philologischen Vereins 1895.

Gegenüber Mommsen, der dem Schreiber des princeps der zweiten Handschriftenklasse (3) "dreiste und nawissende Textveränderungen" zugeschriehen hahe, während Knbier hehanptet, daß nirgends in 8 eine Interpolation (bewnste Anderung) sich zeige, auch Menge entgegengetreten ist, der, wie die heiden andern, die verschiedene Überlieferung auf einen und denselben Archetypns zurückführen will, zeigt Verf. betreffs des Verhältnisses beider Handschriftenklassen hin, daß auch in a nicht nur in den von Mommsen zugegehenen Stellen VII 77, 10, VIII 16, 2, sondern anch III 1, 6 and VII 31, 1 der Schreiher des princeps von α den Text seiner Vorlage korrigiert hat; er nimmt an, daß Cäsars Kommentarien des B. G. bald nach dem Erscheinen in verschiedenen Ausgaben umliefen, die, im einzeinen voneinander ahweichend, doch überall guten und casarischen Ausdruck enthielten; es gab, meint er, darunter getreue Abschriften einer hestimmten Vorlage, aber anch kritische Ausgaben mit Varianten, dazn verbesserte Texte, wozn alte Exemplare und der eigene Verstand des Schreihers das Ihrige lieferten. Nach Schneiders Ansicht darf man keine der heiden Handschriftenklassen allein zu Grunde legen, sondern muß, wie ich selbst das von jeher empfohlen habe, von Stelle zn Stelle die Entscheidung treffen. Der Kühlerschen Ansgabe widmet der Verf. als kritischer Arheit größere Beachtung, als ich es in melnem vorigen Bericht gethan habe, weii Kübler nach seinem eigenen Geständnis bei der Wahl der Lesarten Rücksicht auf den Schulgebranch genommen und deshalh vor zu vielen Anderungen sich in acht nehmen zu müssen erklärt hatte. Der gründliche Berichterstatter hat sich die Mühe gegeben, die Stellen anfzuzählen, in denen Kühler Lesarten ans 8 wählt, welche Meusel nicht anfgenommen hat, dagegen anch die wenigen, weiche er, abweichend von Mensel, ans a entlehnt, nämlich III 1, 3 hujnsmodi st. ejnsmodi; III 4, 2 nt quaeque pars st. et quaecunque pars; 10, 2 injuriae st. injuria; 11, 2 ah Belgis st. a Gallis: 13, 7 cantes st. cotes: 16, 4 pervenerint st. pervenirent: 19, 4 quos impeditos. Von Küblers eignen Konjekturen hält er für empfehlenswert: VIII 19,4 transenndique st. quae transeundi; 41,2 aggerem exstruere st. aggerem instruere oder struere, was Mensel angenommen hat; 41, 4 ad venas st. ad vineas; 42, 4 itaque st. ita quam; 52, 4 non minorem terrorem st. non minimum terrorem. Ich habe gegianbt, durch diese Auszüge meinen eigenen früheren, unr knrz gehaltenen Bericht üher die Kübiersche Ansgahe des B. Gall. vervollständigen zu müssen. Für Meuseis Textausgaben hat R. Schneider, wie billig, nur gerechte Anerkenning.

Von Lange. Jahrb. für klass. Philol. 1893, ist zn meinen Auszügen noch hinzuznfügen B. Gali. III 23, 3 equites st. ducesque und VII 78, 1 atque omnia prius experi<enda arbitr>antar st. atque omnia prius experiantar.

Schiller, Biatt, für d. haver, G.-S.-W. XXIX, will B. Gall, I 1, 5-7

gestrichen haben, als späteren, den Zusammenhang unterbrechenden Zusatz. Derselbe häst auch I 16, 2 für Interpolation.

- H. J. Müller, W.-S. f. klass. Philol. 1894 nr. 21, schaltet B. Gall. 14, 1et vor lapides ein. Schneider, Müllers Vorschlag, I. 524, 4et rejectia, q. relicia f. projectis zu sexus, widerlegend, schligt vor, omissis zu setzen oder relicits in diesem Sinne zu fassen. IV 4, 5 will Müller equitatu gestrichen haben, worin Mensel ihm heistimmt, und 30,2 soll rursus conjuratione facta wegbleiben; V 44, 4 möchte er in vor eam eingeschaltet sehen; VII 11, 2 quoque st. des bloßen quo; 53, 4 pontem st. pontes.
- J. Vahlen, Hermes XXVIII, schlägt vor, Jurinius folgend, VI 22,3 ann hinter accuratius einzuschalten. Ders, Hermes XXX, will VII 20, 11 Vereingsdorit (tu inguit) beitschalten haben, sich anf V 30,1 berufend, wo Sabinus gleichfalls von inquit getrennt vorkommt; er tritt für die Beibehalteng der handschriftlichen Lesart VI 24,4 ein, während die Herausgeber jetzt das von mir hinter qua eingeschaltete ante aufgenommen haben, erklärend; epic aedem gestats neque quicquam alitande accedebat, eodem victu et cultu uit persverabant. Nichtsdestoweniger halte ich meine Verbesserung aufrecht.
  - J. Lange, Beiträge zur Cäsarkritik, Fleckeisens Jahrbücher 1895 Hr. 10/11. — Derselbe: Zu den neuesten Schülerausgaben von Cäsars B. Gall. Programm des Kgl. Progymn. in Neumark (Westpreußen) 1896.

Der Vorf. will, um den Text für Schlier leichter verständlich zu machen, Streichungen in denselben vorgenommen haben umd sechlägt einige meist schon früher von ihm veröffentlichte Anderungen vor, z. B. II, 11, 6 quantum tenpen die ier basseum st, quantum fruit die japatium, wofür R. Schneider besser verschligt quantum superfuit diei apatium, mit Bernfung auf Liw. V 56, 2.

Anton Polaschek, Caesariana (Serta Harteliana). Wien, F. Tempsky.

Der Verf. will B. Civ. II 35, 6 in vor tabernaculis zufügen und B. Gall. VI 22, 3 nascuntur in nascantur verwandeln, beides unnötig.

Albrecht Köhler, Bl. f. das bayer. G.-S.-W. XXX, schlägt B. Gall. V 42, 1 vor: et quos tum de exercitu nostro habebant captivos.

J. H. Schmalz, XXIII. Jahresbericht des Gymn. in Rastatt, will B. Gall. VI 27, 3 aut beibehalten, nicht mit Meusel ac aus β aufgenommen haben: VII 40, 4 will er permoverentur für permoveantur eissetzen; IV 17, 10 hält er an missae für das vorgeschlagene immissae fest-

Zn meiner Besprechung des B. Civ. von Kübler füge leb nachträgiich noch hinzu: Aus W. (Medicens-Lanrentlanns) lst II 11, 1 anfgenommen delabitur st. elabitur; III 63, 3 labor quo milia passunm XVII erat complexes st. quod -; andere Anfnahmen ans derselben Handschrift empfeblen sich nach meiner Ansicht weniger, wie III 28, 6 equitibus qui eam partem orae maritimae observabant st. des allgemein anfgenommenen asservabant. Von eigenen Konjekturen Kübiers sind noch zn erwähnen: I 11, 1 schaltet er vor dijectus noch einmal ipsum ein, obgieich es kurz vorher steht; wenn anch dentlicher, wird der Satz dadurch doch wenig geffigig. II, 28, 2 per contumeliam st. des von Nipperdey eingeführten cnm contnmelia; II 40,3 praesenti timoris opluique at, praesentis temporis opinione, obgieich, wie R. Schneider richtig bemerkt, das handschriftliche praeseutis hätte beibehalten werden können; III 4,6 will er Ita hinter atque eingeschaltet haben; 37,2 Domltius quoque tum st. Domltius tum quoque; 61, 2 würde hinter perfugerent ganz passend nouuulli eingeschaitet werden, oder wie R. Schneider, wohl als Gegensatz zu dem folgenden unlversl, lleher möchte singuli.

- R. E. Ottmann, Handschriftliches zum Beilnm Alexandrinnm. Wochenschrift für klass. Philol. 1885. No. 45.
  - C. F. M. Müller, Zn Cäsars Bell. civ. Leipzig 1895, Hirzel.
- H. Schiller, Zn Hlrtins' Praefatlo von B. Gall. VIII Philologus 1895.

# Wörterbücher und Grammatik.

Prammers Schulwörterbuch zu Cäsars Bell. Gall. Bearbeitet von Anton Polaschek. Zweite Anflage. Mit 61 Abhlünengen und Karton. Lelpzig 1897, G. Freytag. Im Jahresbericht XXIII rügt R. Schnelder die Übersetung von neptroa cuniculos VII 22, 5 durch offens Galerien; er sagt, es mässe hellen geöffnete, oder deutlicher, die Galerien, welche eröffnet worden waren, und schärft ein, daß II 39, 3 unbedingt zu lesen sei diejetnage at. despectuape.

- J. Lange, Über einen besonderen Gebranch des ahl, ahsol. bei Cäsar. Fleckeisens N. Jahrb. 1895.
- Karl Fröblich, Adverblalsätze in Cäsars B. Gall. Programm des Faik-Realgymnasinms zu Berlin 1894.
- J. Lange, Üher die Kongrueuz bel Cäsar. Fleckeisens N. Jahrh. 1896.

## Heerwesen und Kriegführung.

Otto Miller, Römisches Lagerleben. Mit einem Plan. Gütersloh 1892, Bertelsmann; wird als Lektüre für Schüler and als nützlich für Lehrer empfohlen.

Stephan Cybulski, Castra Romana, Leipzig 1893, K. F. Köhler, Die Abbildungen sind empfehlenswert, die Erlänterungen durch mehrfache Wortfehler, z. B. milites ahlecti st. delecti entstellt.

Georg Hnho, Über die Ansdehnung des Gebietes der Helvetier. Fleckeisens Jahrh. f. klass. Philol. 1893.

Der Verfasser will R. Gall. I 2.5 lesen in latitudinem LXXX patchant st. CLXXX, weil die gerade Linle zwischen Diseutis und Klingnan um 100 milia passunm zn hoch angegehen worden sei.

Franz Fröhlich. Lebenshilder herühmter Feldherren des Altertums. Erstes nud zweites Heft. Zürich 1894 uud 1895, F. Schultheß.

Die helden Hefte enthalten Pompeins, Sertorius und Casar.

O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero. Leipzig 1833, Tenhner.

Im Auhange "Bemerkungen zu Stoffels Histoire de Jules César, Gnerre civile\*. Danach sind, wie die Vergleichung der Briefe Ciceros zeigt, in Casars Bericht Fehler vorhanden; diese schreiht Stoffel der Flüchtigkeit zu, Schmidt dagegen glanht, daß Cäsar absichtlich Thatsachen verschwiegen oder anch umgeändert hahe. Den Marsch des Antonins I 11, 4 vou Ariminum nach Arretium halten beide für schwer ausführbar, weil zwischen diesen Städten keine Straße über den Apennin führt; nnd Schmidt meint, daß Cäsar die Vorstellung erwecken wollte, er habe sich mit Ariminnm als Fanstpfand für seine Forderungen begnügen wollen, his seine Ansgleichverhandlungen von den Gegnern zurückgewiesen worden seien, worin R. Schneider ihm nicht beistimmt. Dagegen pflichtet er ihm bei, daß I 16,1 die handschriftliche Lesart Recepto Firmo Lentuloque expulso, für die ich selhst früher eingetreten hin, beibehalten werden müsse, da man aus dem Vorhergehenden zu den letzten Worten leicht Asculo hinzudenkt.

Wiegand, die Schlacht zwischen Casar und Arlovist. Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im Elsaß, Bd. XVI, Straßburg.

Der Verfasser will die Annahme Stoffels, die Schlacht habe bei Zellenberg stattgefunden, dadurch entkräften, daß er die dazu erforderliche siebentägige Marschleistung von je 27-28 Kilometern den Legionen nicht zutraut (während O. E. Schmidt in der ohen angezeigten Schrifteinen Durchschnittumarsch von 37 Kilometern annehmen zu dürzugrlanht). Da aber ein anderer timulins terrenns außer dem von Stoffel bezeichneten Piettig-Buckel in der ganzen Ehene nichts vorhanden ist, wird die Dartellung des framgösischen Offiziers wohl hesden hleisen.

H. Bender, Über die Glaubwürdigkeit von Cisaars Bericht über ein Krieg mit Ariovist. Neues Korrespondensblatt für die Gelehrtenund Reshachnen Würtembergs 1894, macht es Cisaar zum Vorwurf, den Krieg mit Ariovist absichlich berbeigeführt zu haben, während dagegen Mommsen in der Röm, Gesch. es ihm gerade als Verdienst aurechnet.

Hngo Liers, Das Kriegswesen der Alten, mit hesonderer Berücksichtigung der Strategie. Bresian 1895, W. Koehner. Der Verf. erkennt das kriegerische Geschick Cäsars gehührend an.

Rudolf Lange, Cäsar, der Eroberer Galliens. Mit Titelbild nnd einer Karte (24. Hft. der Gymnasialbihliothek). Gütersich 1896, Bertelsmann. Für Schüler.

R. Schneider tritt in seinem Bericht der anch schon von Christ. Schneider zurückgewissenen Ansicht eutgegen, daß es sich b. Gali. VI 13, 9 nm einen Zweikampf zwischen zwei Druiden handle; es handet sich nm einen Kampf zwischen ihren Anhängern.

Friedrich Vogel, Cäsars zweite Expedition nach Britannien. Nene Jahrh. f. klass. Philol. 1896.

Der Verf. rechnet nach den Angaben in Ciceros Briefen aus, daß Cäsars Flotte etwa am 30. Juli (oder nach dem vorjnlianischen Kalender am 6. Juli) ans dem Hafen Itius ansgeianfen sei.

Walter Bensemann, Cäsars Unterfeldherren und seine Benrteilung derselhen. Marhurg 1896, Ehrhardt.

Danach zeigt Cäsar sich nur unzufrieden mit den tribnni militum, die ihre Stellung nur ihrer vornehmen Geburt verdankten, weniger dagegen mit den Legaten, deren Leistungen er jedoch auf seine eigene Rechnung zu setzen bemüht sei.

Oswald May, Casar als Benrteiler seines Heeres in den Kommentarien vom Gall. Kriege, 42 S., Neiße 1896, Graveur.

Nach dem Verfasser ist der dem Feidherrn gemachte Vorwurf absichtlicher Verkleinerung der Tribnnen und geflissentlicher Üherschätzung der Centurionen zurückzuweisen.

Th. Mommsen, Bellnm Hispaniense, zur Geschichte der cäsarischen Zeit. Hermes XXVIII S. 599—618.

Jahrespericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVII. (1898, II.) 15

Außer einigen Verbesserungsvorschlägen zeigt der Verf., daß für das in dem Kommentar erwähnte Mnnda keine der jetzt Monda genannten Ortschaften in hetracht kommen kann; die Stadt, zerstört nach der Schlacht, ist verschollen, aber sicher im Singiliagebiete zu snechen

Oberbaurat von Enting, Der römische Holzbau in der Besonderen Beilage des Staatsanzeigers für Würtemberg vom 18. Nov. 1897, behandelt auch ausführlich den von Casar im B. Gall. IV, 16 beschriebenen Brückenban und die dabei erwähnten fibuiae: er sagt bei Besprechung des Dachstnhls der alten vatikanischen Basilika: "Außerordentlich wichtig erscheinen mir die eisernen Stähe . . . Ich halte sie entschieden für römische Überlieferung, und ich gianbe nicht fehlzugehen, wenn ich in diesen Stäben die viel amstrittenen fibalae erblicke, die den Gelehrten hei ihren Versuchen, ein Bild der Rheinbrücke Casars zu entwerfen, so viel Mühe gemacht haben . . . Ich bin dnrchaus der Überzeugung, daß die Lösung Hellers (Phil. X, 792. Philol. Anzeiger XIV, 531), wouach die fibulae eiserne Bolzen waren, die richtige ist, und zwar nicht hloß deshalb, weil hierbei der Beschreibung Cäsars kein Zwang angethan wird, and die fibalse ganz so genommen sind, wie sie nach der Anwendung des Worts bei Vitruv genommen werden müssen, sondern anch deshalh, weil Hellers Lösung, so fremdartig sie zuerst erscheint, dem Wesen alier römischen Koustruktionen, nämlich an schwieriger Handarbeit möglichst zu sparen, durchaus entspricht . . . nud weil im Mittelalter, wie der Dachstnhl der alten vatikanischen Basilika zeigt, der Heller nicht bekannt gewesen sein mnß, eine ganz ähnliche Verbindungsweise im Gehranch war. Die Beschaffnng der eisernen Bolzen bot gar keine Schwierigkeit, da die römischen Legionen einen gewissen Vorrat von eisernen Stäben mit sich führen mußten, um jederzeit in der Lage zn sein, ihre in der Schlacht verschossenen Wurfspieße durch nene zu ersetzen." Nebenbei verwirft der Verf. die von Napoléon III und die von Reinhard vorgebrachten Entwürfe des Brückenbanes.

## Gesamtüberblick.

Rnd. Schneider hat in den Jahresberichten XXI (1895) und XXIII (1897) des philol. Vereins über die meisten der oben angeführten Schriften in eingebender Weise sein Urteil abgegeben und bei vielen derselben Verbesserungen der Losart oder der Übersetzung beigebracht, wie ich oft an den gehörigen Stellen nach ihm angeführt habe; wer sich mit den Kommentarien beschäftigt, wird gut thun, diese Berichte, namentlich anch für das Heerwesen und die Kriegführung, zu Rate zu ziehen.

H. J. Heller.

BULINES SUPPLYMENT-AFTER-SESSELSOWT, SCIEDURGS-SOULD DES LETTE-FERENCE

# JAHRESBERICHT

üher

die Fortschritte der classischen

# Altertumswissenschaft

begründet

# Conrad Bursian

herausgegeben

# L. Gurlitt und W. Kroll.

Achtundneunzigster Band.

Sechsundzwanzigster Jahrgang 1898.

Dritte Abteilung.

# ALTERTUMSWISSENSCHAFT.

Register über die drei Abteilungen.



LEIPZIG 1899.

O. R. REISLAND.

# Inhalts · Verzeichnis

des achtundneunzigsten Bandes.

| Seite                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Bericht über die Geschichte der römischen Litteratur      |
| 1891-1896. Von Friedrich Aly in Burg 1-32                 |
| Bericht über Vulgär- und Spätlatein 1891-1897. Von        |
| Dr. P. Geyer, Gymnasial-Professor in Erlangen 33-117      |
| Bericht über die jüdisch-hellenistische Philosophie 1889- |
| 1898. Von Paul Wendland in Wilmersdorf . 118-134          |
| Bericht über die ältere Papyruslitteratur. Von Dr. Paul   |
| Viereck in Berlin 135-186                                 |
| Bericht über die auf Paläographie und Handschriftenkunde  |
| bezügliche Litteratur der Jahre 1874-1896. Von Dr.        |
| Rudolf Beer und Dr. Wilhelm Weinberger . 187-310          |
| Register über Abteilung I-III                             |

# Jahresbericht über die Geschichte der römischen Litteratur 1891—1896.

Von

# Friedrich Aly.

Wie mein Vorgänger, Prof. Dr. Ed. Zarncke, muß auch ich mit einer Entschuldigung beginnen. Erst im Febr. 1897 ist die Redaktion des Jahresherichtes mit mir wegen der Ühernahme des Referats in Unterhandlung getreten; erst kurz vor Ostern desselben Jahres bin ich in den Besitz der Litteratur gekommen, deren Zusammeustellung ich der Güte meines Vorgängers verdanke. Ich habe daher vergleichsweise nur wenig Zeit gehabt, mich in die Litteratur der Jahre 1891-96, die mir zum größeren Teile noch unbekannt war, zu vertiefen. Freilich ist mir in dieser Hinsicht der ansdrückliche Wunsch der geehrten Redaktion zu Hülfe gekommen, den Bericht auf die Zusammenstellung der "wesentlichen Fortschritte der Wissenschaft" zu heschränken. Dieser nur zu berechtigten Forderung habe ich nach bestem Vermögen mich zu entsprechen hemüht. In der änßeren Anordung des Stoffes bin ich dem Vorgauge Zarnckes gefolgt, dessen allgemeine Ansführungen (Jahresbericht 1881-1890 S. 277-279) ich mir zn eigen machen kann. Ich schicke eine allgemeine Charakteristik der besprochenen Werke, Schriften uud Schriftchen voraus.

Das wissenschaftliche Ergebnis der Berichtsepoche darf für unser Gehiet als ein ungewähnlich reiches bezeichnet werden. Inabesondere hat die deutsche Philologie alle Ursache, mit Befriedignung anf ihre Leistungen zu schaues. Au liture Spitze stehen zwei Werke ertste Ranges, die zu lohen überflissig sein dürfte, die großen Leistungen von Otto Ribbeck und Martin Schanz. Aber auch unter des Blüchern weiter Ordnung ist manch totelige, fleißige und geistvolle Arbeit; ich erinnere an die bewährten Namen Hermann Peter und Rudolf Hirzel, zu denen sich die rüstige Kraft Richard Büttners gesellt. Mit besonderer Gennglhunng gedenke ich endlich der erfolgreichen Bemühnngen, die Ergebnisse gelehrter Forschang in geschmackvoller Form einem größeres Publikam zugalnglich zu machen, unter denen Theodor Birts Versuch

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1898. III.) 1

hervorragt. Es wird, wie dieser hühsch hemerkt, vielleicht so ein mal die Zahl derjenigen gemindert werden, welche die untike Litteratur zwur nicht kenueu, aher um so entschiedeuer verwerfen. Zu warnen ist vielleicht hierhei vor der Gefahr, in encyklopädische Därftigkeit zu verfallen. An zweiter Stelle sind die Leistnugen französischer Gelehrten mit Auszeichuung zu neunen. Das unverkennbare γάρισμα unserer Nachharn, die liehevolle Verseukung in die Litteraturschätze der geistesverwandten Römer, die plastische Umrelßung der Charaktere, der fesselnde, zuweilen pikante Stil hat treffliche Vertreter gefunden, die auf den Bahnen ihres Meisters Gaston Boissier wandeln; ich nenne Martha. Nageotte and Monccanx. Die Gefahr liegt hier uuf dem Gehiete der Tendenz und der Trivialität. Recht rührig siud die Italieuer gewesen, aher leider mehr quantitativ als qualitativ. Eine große Reihe kleinerer Arbeiten liegt vor, die von redlichem oder wenigstens häufigem Bemühen zeugen; aber der Ertrag ist gering. Die Verfasser fußen fast durchweg auf den Arheiten deutscher Gelehrten und fördern die Sache wenig. Aher auch in Bezug auf Geschmack und Feinheit stehen sie hinter den Franzosen zurück. Fast gauz fallen diesmal die Eugläuder weg, die das vorige Mal so gut vertreten wareu. Freilich slud einige Bücher mir uicht zn Häudeu gekommen. Daß auch russisch und dänisch geschriehene Werke mir vorlagen, erfüllte mich mit dem schmerzlichen Bedaneru, daß die schöne Kuust, Lateiu zu schreihen, so gauz verschwunden ist. Oder soll der Referent eine Art Mezzofanti sein, der aile europäischen Sprachen heherrscht? Und nun zur Sache. Es werden erst die allgemeinen Darstellungen hesprochen, dann die Gattungen und Arteu secundum ordinem; dazwischen die Miscellaneeu, nach Zarnckes hewährtem Vorgange.

## Allgemeine Darstellungen.

 Martiu Schauz, Geschichte der römischen Litteratur his zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. München, Beck. 1. Teil 1890: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik XVI, 304 S. 2. T. 1892: Die Zeit vom Ende der Republik his auf Hadriani. XV, 476 S. 3. T. 1896: Die Zeit vom Endria his auf Konstrani. XIX, 410 S. gr. 8. Der 4. Teil (Schlut) erscheint demußehst, zugleich der 1. in einer zweiten Bearbeitung. Handhuch der klassischen Altertumswissenbaft. Hrzg. von I. v. Müller. VIII I -3.

Wir schätzen uns glücklich, das ausgezeichnete Werk, desseu uuser Herr Vorgäuger erst nur flüchtig Erwähnung gethau hat, anzeigen zu können. Wenn wir auch in dem grundlegenden Buche von Teuffel-Schwabe (5. Auflage 1890) eine unversiegbare Quelle reichster

Belehrung hesitzen, so ist doch ein derartiges Magazin der Gelehrsamkeit nicht immer geeignet, Anregung zu gewähren und zu nener Arbeit anzureizen. Der Natur der Sache gemäß ist es überreich an Namen und Titeln und wird daran immer noch reicher werden. Nehen diesem standard work hednrfte es eines anderen Buches, das sich in der Auswahl des gelebrten Stoffes heschränkte und den so gewonnenen Ranm der eingehenden Analyse und liehevollen Benrteilung anwies. Dieser Anfgabe hat sich der Verf. mit großem Erfolg unterzogen und trotz der Abbängigkeit. In der ieder Litterarhistoriker seinen Hülfsmitteln gegenüber steht, ein durchans selbständiges Werk geschaffen, dessen Bedentnug in erster Linie für jüngere Forscher nicht hoch genng veranschlagt werden kann. Denn weder für die weiteren Kreise der Gebildeten noch für den esoterischen Zirkel der Hochgelehrten ist das Buch bestimmt, sondern für ältere Studenten, Kandidaten und Lehrer der Gymnasien. Daher legt es den Hanptnachdruck auf eine ühersichtliche Anordnung, die nach dem Vorgang der Franzosen durch kurze Hervorhebung der Leitmotive in gesperrtem Druck sehr gefördert wird. Die Litteratur ist auf das knappste Maß beschränkt, unter besonderer Betonnng streitiger Fragen. Anf die Formplierung des ästhetischen Urteils, das darchweg Selbständigkeit erkennen läßt, ist große Sorgfalt verwendet; durch Vergleiche ans anderen Litteraturgehieten wird der Darstellang Frische and Lehen vermittelt. Der Stil zeigt liehevolle Pflege. Es ist leider üherans schwierig, ein derartiges Werk in gehührender Weise zu würdigen. Eine schematische Wicdergabe des Inhalts erscheint unthunlich, da sich davon jeder durch Elublick in das Inhaltsverzeichnis Kenntnis verschaffen kann. Es empfleblt sich, nach gewissen Gesichtspunkten einiges heranszugreifen, wobei freilich die Differenzpankte zwischen dem Antor and dem Referenten besonders hervortreten werden. Ans diesen Stichprohen wird man auf das Ganze schließen können. Wir beginnen mit dem ersten Bande.

Die allgemeine Anordnung ist die übliche, von der nuserse Wissens nenerdings nur Th. Birt abgrangen ist: 1. Elemente der nationalen Litteratur, 2. die römische Knostlitteratur, A. bis zum Ansgang des Bondesgenosenbriegers, B. bis zum Ende der Republik. Instendens ist das eldographische Prinzip mit dem chronologischen verschmolzen, was dadarch erreicht ist, daß nicht allzu große Zeltabschlitte festgesetzt werden, innerhalb deren, sowett als möglich, die Gattungen zur Besprechung kommen, aber ohne die Werke desselhen Ehrifutstellers anseinander zu reißen. Eine Unterschedung zwischen innerer nad faßerer Eutwickelung, wie hel Bernbardy und Temfel, wird nicht gemacht. Bei der Anordnung der einzelnen Dichter würden wir aus Inneren Gründen Eminis, den Vater der römischen Kunstpossie,

vor Plantns hehandeln. Ja, wir würden uns nicht schenen, an Ennins die Tragiker anzuschließen und erst darauf die Komiker im Zusammenhang zn behandeln (fabnia pailiata, togata, Atellana), wie das in nnserem Buche geschehen ist. Wir erachten den chronologischen Gesichtspunkt doch für etwas sehr Äußerliches und Minderwertiges; die innere Entwickelnng knüpft an die Ansbiidnng der Gattangen, nicht an die Zeitfolge der Dichter an. Anch Ribheck folgt dieser Anffassung, wenn er erst die drei Schöpfer der römischen Dichtnag behandelt: Livins, Nävius. Ennius, und dann das Drama, zuerst die Palliata, daranf die Tragodie, die Praetexta, Togata, Atellana, Mimus, Die Anordnung bei Schanz reißt das innerlich Znsammengehörige nm der anßeren Ordnnng willen anseinander. Im einzelnen wird, wie billig, erst der Lebensianf des Dichters gegeben, dann eine Analyse oder Übersicht seiner Werke, endlich das Urteil und das Fortleben in der Nachwelt. Die Anordning von S. 78 ab hat ganz unseren Beifall; namentlich ist vor allem Cicero als Redner hehandelt, nicht, wie das vielfach geschieht, anf mehrere Gattnngen verteilt.

Im einzelnen erscheint nus zunächst die Charakteristik des römischen Volkes nicht anszureichen. Anch ist Verf. der differentia specifica der römischen Litteratur schwerlich gerecht geworden, wie denn anch sonst hin and wieder, im starken Gegensatz zu Ribbeck, eine starke Unterschätzung der römischen Dichtung zu Tage tritt. Recht knapp wird auch die Sprache behandelt. In der Beurteilung der archaischen Litteratur macht sich Verf. mit Unrecht von Mommsen abhangig. Es ist überhangt anffallend, daß er sich über die Berechtigung der radikaien Knnstnrteile des großen Gelehrten nicht anßert. Und doch ist die condicio sine qua non einer unbefangenen Litteraturgeschichte Roms, sich mit dem besten Kenner seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Th. Mommsen ist so groß, daß es seinem Ruhme nichts schadet, wenu ein redlicher Forscher anf Grund eigener Prüfung zn auderen Anschanningen kommt und dieselhen frank und frei ansspricht. Von Ehrfurcht hei dieser Geiegenheit zu sprechen, wie es der verstorbene Hertz nns gegenüber einmal gethan hat, ist nnwissenschaftlich. Ehrfurcht schulden wir in erster Linie doch vor allem den ehrwürdigen Resten des Altertums. Und solche Ehrfurcht des ästhetischen Urteils zu bewahren, hat nus Herder gelehrt, der jedes Dichtwerk aus den Zeitverhältnissen des Dichters herans zu erklären gehot. Die Neneren, vor allem Mommsen, aber zum Teil auch Schanz, urteilen von einem absointen Standpunkt ans, von dem Standpunkt hellenischer Knustschöne oder moderner Hyperkritik. Wie anders Ribbeck! So wird denn Schanz auch dem Ennins nicht gerecht. Zwar citiert er die schönen Verse des Lnkrez; aber der Schluß lautet doch: .- aber er hat ihnen auch den Giftheeher gereicht, der für die heimischen Sitten tödlich werden sollte. Viel gerechter urteilte ließer den großen Reformator der lateinischen Sprache, der für das Jatein dasselbe gethan hat wie Lather und Klopatock zusammen für das Dentsche, der unvergeüliche Ritschl und auf seinen Sparen Incian Müller. Was wäre wohl aus dem Latein ohne Ennius' Eingreifen geworden? Eine stumpfe, endangsiose Sprache wie das Umbrische, aus der nie mehr ein Vers hätte gefornt werden können. Was wäre aus den Römern geworden ohne die Aufnahme bellenischer Bildung ? Bis für die Entwickelung des Menschengeschiechts nutrioses Volk. Ennius sit einer der größten Wohlthäter und der feinste Grist des archaischen Rome.

Doch es wäre ungerecht, wollten wir immer nur unser abweichendes Vertum abgeben. Umbetrefflich ist die Kürze und Schaffe,
mit der Verf. bel vielumstrittenen Fragen die Streltpunkte feststellt;
so bei Terenz. Ebenso zwechmülig und verständig sind die Rückblicke, mit denen er zusammenfassend jeden Abschnitt schließt. Bel
dem Begriff der Satara bleibt Verf. bei Mommsens Auffassung, wie er
denn überhaupt mit den Neneren die Abblingigkeit der Römer von den
Griechen u. E. überschätzt. Gerade der nuklare Begriff der Satura
it uns ein Beweis dafür, daß hier keine Originalsehöpfung der Hellenen
vorliegt, welche die Gattnagen rein zu erhalten wnätien. Mit der unglückseligen Livissstelle (VII 2) ist schwerlich etwas anzufangen. Die
zahlreichen Annalisten werden sehr zwecknüßt besprocheu, mit viel
Absätzen und Überschriften, so daß Verworrenheit durchaus vermeden wird.

Das zweite Kap. heginnt mit der Ateilana uud dem Mimus, wobei die Bedeutnug des Laberius schön gewürdigt wird; sein Prolog wird zu den schönsten Denkmälern der latelnischen Poesie gerechnet. Um so weniger können wir der Benrteilung des Lukrez zustimmen, wo sich Sch. zu der Behauptung verirrt: Die Grenze, durch die das Genie vom Wahnsinn geschleden werde, sei nur eine geringe. (!) Anch sein Werk eln Gedicht von hoher Voilendung, ihn seibst (nebst Katull) den größten Dichter der Römer zu nennen, geht nicht an. Es ist vielmehr eine entsetzliche Verirrung, die tranrigste, trostloseste Weltanschauung, die es gieht, in poetische Form zu kleiden. Von der Öde vieler Abschnitte, von der so unlogischen Anrnfung der Götter braucht man kanm zu reden; sie sind jedem Leser bekannt. Und daß das freie Denken sich an diesem Dichter emporgerankt hätte, ist uns neu. Lukrez bringt nicht das "Licht der Aufkiärung", sondern die Nacht des geistigen Todes. Mit viel mehr Recht hätte Sch. sagen können, daß sich die Folgezeit an Ciceros Schriften aufgerichtet habe, vor allem an seinen philosophischen, als an Lukrez. Aber gerade hier ist der schwerste Stein des Anstoßes. Nachdem er Casar ühermäßig gespriesen hat, charakterisiert er Cicero als "gefallene Größe", nennt Drumanus Darstellnng die heste und loht Mommsens Bild Ciceros, das mit der landläufigen Vorstellung sehr koutrastiere. Nun, die Philologen, die Mommsens Verdikt nicht acceptieren, sind vorlänfig noch an den Fingern herzuzählen; für die "laudlänfige Vorstellung" aher ist der größte Sprachmeister Roms hête uoire. Aher mit der Begründung steht es übel. Einer Anfforderung H. Nissens folgend, hat Ref. in dem Anfsatze "Cicero und Drumann" (Zeitschr. f. Gymu. 1897, 213) eine Konfrontation Drumanns mit den vou ihm angeführten Quellenstellen vorgenommen, die für den Königsberger Historiker ein heschämendes Ergebnis hatte. Es ist nichts mit Dramanns "eiserner Gelebrsamkeit". Und so kommt denn eine neue Richtnug auf (Weißenfels, O. E. Schmidt, Schneidewin, Zieliuski, Leo), die dem Verf. vielleicht Anlaß gieht, seine Auffassung noch einmal zu prüfen und hoffeutlich zu herichtigen. Vorläufig ist der ganze Abschnitt hei Schanz uur mit Kritik zu henutzen.

Der Rest gieht uns nicht zu weiteren Ausstellungen Anisl. Ein Wort sei noch dem Stil gewident, Verf. kommt dem zur Zeit herrschenden Streben, auch gelehrte Bücher gefällig zu schreiben, entgegen. Der Erfolg ist nicht zu rerkennen. Aber ein retractatie würde noch manche Spuren des Papierstüls, wie ihn O. Schröder getauft hat, tiligen können Rihbeck ist auch hier ein schwer erreichlungen Muster und Vorhild.

Der zweite Band dürfte vielleicht noch höher zu hewerten sein als der erste. Sei es, daß der Verf. dnrchweg festen Boden nnter den Füßen fühlt, sei es, daß seine Kraft mit dem rüstigen Fortschreiten des Werkes wächst, uns sagt dieser Band, der die Kaiserzeit his 117 in sich schließt, noch mehr zu. Was wir auch herausgreifen, wir hahen fast nur Veranlassung zu loben und anzuerkennen. Die Anordnung giebt freilich gleich zn einem Protest Anlaß. Wir halten es für ratsam, wie gemeinhiu geschieht, die Zeit Ciceros mit der des Augnstus zn einem Abschnitt der klassischen Vollendung zusammenzuziehen. Mit dem Jahre 80 v. Cbr. beginnt sich der Umschwang zu vollzieben, der die Zeit der Höhe vorbereitet, die liebevolle Pflege der sprachlichen und metrischen Formengebung. Daher geböreu Cicero, Cäsar, Lukrez und Katnll, um nur die Hauptnamen zu nennen, mit Virgil und Horaz e tutti quanti in das Zeitalter des Klassizismus, das sich wiederum in die Zeit des Cicero und des Augustas spaltet. Im einzelnen ist nichts zu erinnern, außer daß Verf., seinem Vorsatz zuwider, den Dichter Seneca vom Philosophen treunt; er scheint selbst zn fühlen, wie misslich das ist. Ref. hat sich in seinem Buche dadurch zu helfen gesucht, daß er Seneca in die Mitte der Dichter und Prosaiker gestellt hat. Er verdient auch, der doyngérne der silherneu Prosa zu sein, da er ihr den

Stempel seines Geistes anfgedrückt hat. In der Darstellung bewundern wir wieder die σωφροσύνη des Verf., welche die so nahellegende Gefahr der Weitschweifigkeit king meidet und doch nichts Wesentliches übergeht. Die Überschriften sind so zahlreich als möglich, die Litteratur anfs Nötigste beschränkt, das Ziel der Anregnng nie ans den Angen gelassen. Das Urteil ist dnrchweg fein and maßvoll abgewogen, vielleicht mehr noch als im ersten Bande. Nur an wenigen Stellen möchten wir Einspruch erheben. Das Urteil über Virgil auf S. 70-71 ist unbillig und nnrichtig. Sch. geht von dem falschen Gesichtspunkte einer Vergleicbung Virgils mit Homer ans; wir verweisen ihn anf Schillers berühmte, aber nicht genng gewürdigte Abhandlung 'Über naive und sentimentalische Dichtnng', wo es der große Knnstrichter geradezu abiehnt, den Virgil aus diesem Gesichtswinkel zu beurteilen. Wo Virgil in die Tiefen des menschlichen Herzens hinabsteigt, wo er die Töne des Patriotismus und Nationalgefühls anschlägt, da kann er sich getrost neben Homer stellen, aber anf einem anderen Felde, als der große Volksdichter. Virgil hat seinem Volke ein nationales Epos geschenkt, indem er die Gegenwart ln der Vergangenheit sich spiegeln lleß. Daher ist seine Aeneis kein "mißlangener Gedanke". Ja, in Einzelfällen geht er über sein Vorbild hlnans. Oder ist die bekannte Episode des Frenndespaares Nisns-Eurvalus nicht eine verbesserte Auflage der Δολώνεια? Verf. bringt eben hier seiner Zeit den Tribnt, die nnn einmal der lateinischen Litteratur nicht günstig gesinnt ist. Wenigstens in Dentschland nicht; die Franzosen arteilen billiger. Hingegen wird Sch. dem Horaz vollkommen gerecht, auch dem Liederherbst des 4. Odenbuches, der sonst eine ungerechte Verurtellung erfährt. Er giebt der Drususode mit Recht das Attribut eines schönen Gedlichtes. Klar und scharf ist die Erörterung der Dichter des Messallakreises; die kritischen Probleme werden knrz und treffend nach ihrer Entwickelnng und Lösnng charakterisiert, Ganz vortrefflich und originell ist die Würdigung Ovids als des genialsten Erzählers der Römer; Verf. liefert hier Muster and Vorbild einer liebevollen Analyse, die nichts verschweigt, nichts verschleiert, aber vor allem die eigenartigen Vorzüge des Antors feinsinnig aufspürt. Allzu breit sind die hohlen Deklamatoren behandelt, die wir doch nnr ans dem älteren Seneca kennen. Im zweiten Abschnitt (14-117) sind die Hindernisse, die der Despotismns der ersten Kaiser der Entwickelung der Litteratur bereitet hat, wohl, wie so vielfach, überschätzt worden. Es ist doch bemerkenswert, daß uns nicht nur ein so oppositionelles Werk wie Lukans Pharsalia erhalten lst, sondern daß auch unter Nero ein Petron, unter Domitian ein Martial geschrieben haben, Dichter ersten Ranges. Gerade das Gegenteil ist richtig. Unter dem milden und weisen Regiment der beiden Antonine geht die römische Litteratur mit Riesenschritten zurück. Was ihr das

Grah hereitete, hat Verf. an manchen Stellen angedentet. Außer dem Absterhen des schöpferischen Gelstes üherhaupt, war es vor allem das "ungesunde Spiel mit den Künsten des Rhetors", das Verf. treffend am Schluß den 'Flnch der römischen Dichtung' nennt. Er hätte nur auch bemerken sollen, daß diese Neignng zur Rhetorik ans dem innersten Wesen des Römers stammte; sie hat die machtvolle Entwickelnng der römischen Beredsamkeit nachhaltig gefördert, sie hat aber auch bei ihrem Einbruch in die ührigen Gattungen der Litteratur dieser ein frühes Ende hereitet. Daher der Gennß, den wir an Petron und Martial empfinden, weil sie ehen natürlich in Sprache und Empfinden sind, während der große Tacitns, zumal in den Annalen, der Rhetorik mehr als billig nachgieht. Sehr sympathisch ist es uns, daß Verf. den Dialogus dieses Schriftstellers sehr hoch stellt und ihn in höherem Grade der Jngeudlektüre zuweist als die geschichtlichen Werke, eine Feinfühligkelt pädagogischen Urteils, dle hentzutage sehr selten ist. Zum Schliß zwei Bemerkingen. Besondere Anerkenning verdient der Stil, der nus in diesem zweiten Bande gefeilter, frischer und anregender zn sein scheint, als in dem ersten. Glückliche Citate aus neneren Dichtern, kurze Belegstellen, treffende Vergleiche verbannen alle Abspanning, die uns so leicht hei der Lektüre litterarhistorischer Werke ergreift. Nirgends sinkt die Darstellung auf die Stufe der trockenen Aufzählung hinab.

Über den dritten Band können wir nns kürzer fassen, zumal da die Gefahr der Wiederholung nahe liegt. Er nmfaßt die Zeit von 117-324, und zwar zuerst die nationale (heidnische), dann die christliche Litteratur, sowohl die apologetisch-polemische, als anch die dogmatisch-ethische. Nur ein prinzipielles Bedenken möchten wir aussprechen. Uns scheint der inristischen wie der patristischen Litteratur ein zu großer Ranm verstattet zn sein. Es läßt sich die Frage anfwerfen: wo eudet hier das Interesse des Litterarhistorikers, wo fängt das Gehiet der Spezialwissenschaft, also der Rechtswissenschaft und der Theologie an? Verf. hat sich die Grenze zn weit gesteckt. Vielleicht aus Frende an der Erweiterung des eigenen Gesichtskreises, wie er in der Einleitung selhst mit liehenswerter Bescheidenheit andentet, hat er Teile der römischen Rechtsgeschlichte (S. 164-193) und ein ansehnliches Stück Kirchengeschichte (S. 204-408) verarbeitet. Wir hekommen förmliche Ahhandlungen fiber den Montanismus und die Gnostik, durchweg an der Hand theologischer Werke. Verf. scheint die Übertrelbung selbst gefühlt zu haben, indem er an einer Stelle apologetisch hetont, daß doch anch der Ideengehalt eines Werkes Gegenstand litterarhistorischer Forschung sein müsse. Bis zu einem gewissen Grade, ja; aber so schlechthin möchten wir die These nicht zugeben. Die Litteraturgeschichte

sieht doch in erster Linle anf die Kunstform und daun erst auf den Inhalt, dessen eiugehende Würdigung sie der betreffenden Fachwissenschaft überläßt. Um Beispiele ans neuerer Zeit heranzuziehen, so gehören die Werke von Sybel und Treitschke gewiß auch vor das Tribunal der Litteraturgeschichte; aber rein gelehrte Werke, wie Regesten, Quellennntersnchungen, methodologische Forschungen, Dissertationen, gehören ausschließlich der Geschichtswissenschaft zu eigen. Verf. bekennt selbst z. B., daß ihn Celsns als Arzt gar nicht interessiert, wohl aher als Stilist, als Schriftsteller. Und so werden wir alle sog. Fachschriftsteller, wie den älteren Plinius, Colnmella n. a., nur in ihrer Eigenschaft als Schriftsteller in der Litteraturgeschichte herücksichtigen: das eigentlich Fachliche, was sie vorzubringen haben, gehört der Beurteilung der betreffenden Fachwissenschaft an. So ist nns der Montanismus nud die Gnostik litterargeschichtlich sehr gleichgültig, während die eigenartige Latinität des Tertullian unser höchstes Interesse heansprucht. Wird diese Anffassung zngegeben, so mnß der dritte Band als zu breit bezeichnet werden: 60 Seiten für Tertullian sind uuter allen Umständen zn viel. Nnr mit Bedenken sehen wir dem vierten Bande entgegen, der die Zeit his Justinian nmfassen soll, Ganz anders ist wieder Ribheck verfahren, der den christlichen Dichter Prudentins nicht herücksichtigt hat. Und warum will Verf. dann bel Justinian Halt machen? Warnm scheidet er die lateinische Litteratur des Mittelalters and die Hamanisten ans, sowie die ganzen Neulatelner? Er wird antworten, weil sie nicht national-römische, sondern schlechtweg lateinische Litteratur vertreten. Ganz recht; aber das gilt anch für die Kirchenväter. Verf. selbst nnterscheidet nationale und christliche Litteratur, scheint also in helden einen Gegensatz zu sehen. Und so ist es; mit dem Cbristentum erhält die national-römische Litteratur den Todesstoß und wird zur lateinischen Litteratur. - Diese Bedenken möchten wir dem Verf. nicht verschweigen. Im übrigen gehietet es die Gerechtigkeit, zn hezengen, daß der dritte Teil mit derselhen Sorgfalt gearbeitet und mit derselben Klarheit dargestellt lst. wie die ersten beiden Teile. Verf. hat sich mit diesem Werk ein danerndes Denkmal gesetzt und sich um die lateinischen Studien der künftigen Generationen wohl verdient gemacht.

 Friedrich Aly, Geschichte der römischen Litteratur. Berlin 1894, R. Gärtners Verlagshuchhandlung (Hermann Heyfelder). XI, 353 S. 8.

Das Buch ist in erster Linie für die Primaner höherer Lehraustalten berechnet; es will vor allem Begeisterung für die römische Litteratur erwecken, die ja leider durch die scharfen und ungerechten Kunsturteile Mommsens schwer geschädigt ist. Die Kritik hat sich im allgemeinen günstig geäußert, wenn auch nicht ohne gelegentliche Einschränkung des Lohes. Es zientt dem Verfasser nicht, an dieser Stelle in eine Polemik einzutreten, zumal da er eine Reihe von Ausstellungen als berechtigt anerkennt. Im Fall einen neuen Bearbeitung würde er, Weißenfels' Rat entsprechend, die Bemerkungen über Handschriften, Anugaben nod Almliches in einen Anhang verweisen umd den Charakter des Leschnebes nicht durch ausschließlich lehrhafte Abschultte trißben.

Max Zöller, Grundriß der Geschichte der römischen Litteratur.
 A. u. d. T. Sammlang von Kompendien für das Stadium und die Praxis 1.3. Müuster i. W. 1891, Heinrich Schöningh. XII, 343 S. 8.

Ist das vorher hesprochene Buch vor allem für Schüler geschrieben, so ist dieses den Lehrern der Gymnasien hestimmt. Daher hetont es gerade die Gesichtspunkte, die jenes mehr in den Hintergrand schiebt, und nmgekehrt. Es ist ohne Zweifel eine fleißige und verständige Kompilation aus den hekannten Hülfsmitteln, recht gründlich, stellenweise sogar etwas hreit. Die Anordnung ist die herkömmliche; die Gattungen werden hesprochen, ohne daß dahei die Werke desselben Schriftstellers anseinandergerissen werden. Nur in der Darstelling Ciceros fällt ein Mangel an innerem Zusammenhang anf: es mußte erst das öffentliche, dann das Privatlehen, endlich die Schriftstellerei des Redners abgehandelt werden. Die Ansführlichkeit wechselt. In der Darstellung wird Schwung und Frische vermißt; der Ton erinnert zu sehr daran, daß wir es hier mit einem Repetitlonshnch zu thun haben, das den Kandidaten gute Dienste leisten mag. Im einzelnen soll znnächst der Ausdruck "archaistische Zeit" gerügt werden; Verf. verwechselt, was übrigens oft geschieht, archaisch und archaistisch. Die Bedentung des Ennius ist ganz verkannt. Verf. irrt, wenn er meint, die römlsche Litteratur hätte sich anch ohne griechischen Einfluß ansbauen lassen (S. 26). Wir verweisen auf Incian Müllers Biographie des Ennius. Auch dem Plautus wird er schwerlich gerecht. Wer sollte ans seiner Darstellung die entzückende Frische der plantinischen Sprache, seinen Gelst und Witz erkennen? In der Auffassung der klassischen Prosa vermißt man den Hinweis auf den rhetorischen Charakter der römischen Litteratur, z. B. des Livius. Was Verf. öfter "nationale Teudenz" nennt, ist in Wahrheit das rhetorische Natureli der Römer, das niemand hesser charakterisiert hat, als Taine in seinem Essai snr Tite-Live. Die silberne Latinität kommt nicht zu ihrem Rechte, während Varro und auch Cicero zu hreit hehandelt sind. Immerhin ist das Buch für den genannten Zweck zu empfehleu.

4. Hermann Joachim, Geschichte der römischen Litteratur. Leipzig 1896, Göschen, 182 S. 12,

Der Versnch der Verlagshandlung, die Bildung unserer Zelt nach Art des Fleischextrakts auf Flaschen zu ziehen, ist nicht unbedenklich und geradezu symptomatisch für den greisenhaften Charakter der modernen Kultur. Noch ein Schritt, und das Konversationslexikon hat auf der ganzen Linie gesiegt, und unter seinem Schutze die Halhhildning, die von allem nascht und nichts ernstlich hetreiht. Wir halten es noch mit dem schönen Wort Senecas: Res severa verum gandlum. Ahgesehen davon hat Verf., ein Schüler Büchelers, seine Sache nicht uhel gemacht. Er schreibt frisch und keck. In der Beurteilung steht er unter Mommsens Einfinß, wenn auch nicht ausschließlich. Auffällig ist die Behauptung, daß Cicero aus Fnrcht vor Sulla nach dem Osten gereist sel. Kennt Verf, nicht die schöne Stelle im Brutus, die den Stempel der inneren Wahrhaftigkeit an sich trägt? Auch kennt er unr 6 Verrineu: warum unterschlägt er die Divinatio in O. Caecilium? Horaz unterschätzt er, zum mindesten seinen Liederherbst.

5. Th. Birt, Eine römische Litteraturgeschichte, in fünf Stunden gesprochen. Marhurg 1894, Elwert. 210 S. 12.

Anch hier liegt eine Litteraturgeschichte in nuce vor, aber ohne jeden Anspruch auf Lehrhaftigkeit oder Vollständigkeit. Der Verf., zugleich ein Gelehrter und ein Dichter, hat 5 Vorlesungen vor einem gemischten Puhlikum veröffentlicht, ein immerhin mißliches Unternehmen; denn eine "Spreche", hat einmal ein geistreicher Mann gesagt, ist noch kelne "Schreihe". Verf. üherschüttet auch den Fachmann mit einer Fülle geistvoller Anregangen, ohgleich er für diesen nicht geschriehen zu hahen hehanptet. Manche Partieen sind köstlich, so die Gegenüherstellung des Senatsherrn Tacitus und des Kleinhürgers Juvenal. Andere Stellen erregen Bedenken, weil der Ton allzu niedrig gegriffen wird: Plautus, "eln kleiner, fideler Plehejer"; Cicero, ein "ruhiger, guter Herr"; , und üherhanpt der Vollhart", nämlich seit Hadrian - ob das den Frankfurter Kauflenten und ihren Damen eine würdige Vorstellung von der römischen Litteratur heigebracht hat? Auch einige Seitenhiehe anf den schulmäßigen Betricb der Gymnasiallektüre konnten fehlen: mutato nomine de te fahula narratur.

6. Lehen und Werke der griechischen und römischen Schulschriftsteller. Zusammengestellt von Lehrern der Gr. Stadtschule in Wismar. 2. Anflage. Wismar 1896, Hinstorff. 31 S. 8.

Ein sehr löbliches Unternehmen, das wir zur Nachelferung hestens empfehlen. Es würden sich namentlich die Programmahhandlungen zu derartiger Behandlung der Litteraturgeschichte für höhere Schulen eignen; denn daß die doch immer nur fragmentarische Lektüre einer solchen Erginzung, eines Rahmens bedarf, steht für ums fest. Der Wismarer Versuch bietet aur das Notdürftigste, uur Thatsachen. Vielleicht würde den lieberviel Charakteristik der Schulechfristlert, etwas Schwang und Wärme der Sache noch förderlicher sein als die Trockenbeit der Notigen.

- E. Nageotte, Histoire de la littérature latine. Nouvelle édition. Paris 1891, Garnier Frères. 553 S. 12. 5. édition, revue et corrigée, 1896.
- 8. Alfred Jeauroy und Almé Puech, Histoire de la littérature latine. Paris 1891, Librairie classique Paul Delapante. 359 S. 12
- Beide Bücher dienen den Zwecken der höheren Schulen, entsprechend dem Ministerialerlaß vom 15. Juli 1890, der einen abgekürzten Unterricht in der Litteraturgeschichte vorschreibt. Während das letztere den Stempel der industriellen Mache an der Stirne trägt, obgleich die Verfasser sich rühmen, Schüler des trefflichen G. Boissier zu sein, ist das erstere wirklich beachtenswert. Die Franzosen haben von ie her für die ihnen kongeniale Litteratur Roms ein feines Verständnis gehabt. Dazu besitzen ulcht weuige, so auch Nageotte, einen flüssigen, angenehmen Stil und die Gabe, einen Charakter mit wenig Strichen zu skizzleren. Man vergleiche nur, wie einslehtig und liebevoll N. über das Genie eines Plantus urteilt. Auch dem Wesen eines Cicero wird er durchaus gerecht, wie wir deun durchweg seine Kunstnrteile unterschreiben können. Zu loben ist anch die praktische, übersichtliche Einteilung, die den kürzeren Abschuitten Inhaltsangaben mit hervorgehobenem Druck voranschickt, desgleichen die gründliche Berücksichtigung des Nachlebens der Schriftsteller (réputation), wobei N. eine achtbare Belesenheit beweist. Weniger gefällt die Anordnung Im ganzen, insofern um der Gattungen willen die Besprechung der Dichter auseindergerissen wird; so ist es unleldlich, wenn der Tragiker und der Epiker Ennius ln ganz verschiedenen Kapiteln besprochen werden.
  - Lnigi Valmnggi, Sommario dl storla della litteratura romana ad uso dello scuole secondarie. Torino 1891, Casanova. VIII, 165 S. 12.
- Der Verf. schreibt etwas viel zusammen. Dieses sommario hätte er wohl mit etwas mehr Gräudilchkeit besorgen können. Wer über Horaz kanm 3 Seiten zn ssgen weiß, darnuter über die Oden nur 9 Zeilen, kann schließlich sich anch ganz davon dispensieren.

 Paul Thomas, La littérature latine jusqu'aux Antonins.
 Bruxelles, Charles Rozez. A. n. d. T. Bibliothèque helge des conusissances modernes. 251 S. 12.

Der sehr fruchthare Verfasser hat das Kompendium, das er zum Teil ans Nagostets Buch dem Linkalt nach entaommen hat, für die höheren Schulen Belgiens bestimmt. Es ist ein wenig oberffächlich gehalten und kann auf besoudere Beachtung kann Anspruch erheben. Bemerkenswert ist allenfalls der schwungvolle Hymnus auf Virgil, und vor allem auf seine Georgica, die ja in Frankreich viel gelesen werden (3, 128/9).

Miscellaueen zur Geschichte der römischen Litteratur.

 Paul Thomas, Rome et la littérature latine. Conférence faite an cercle littéraire des étudiants de l'Université de Gand. Bruxelles 1892, H. Lamertin. 15 S. 8.

Verf. erörtert einige leitende Gedanken: 1. Nm große Völker haben eins Litteratur. 2. Ein Publikum kann es nur in einer großen Stadt geben. 3. Die lateinische Litteratur ist keine sklavische Nachbildung der grischischen. 4. Der Patriotismus spielt in ihr eine große Rolle.

 Constant Martha, Mélanges de littérature ancienne. Paris 1896, Hachette et Cie. 252 S. 12.

Aus der Sammlung gehören hierher: Les Romains à la comédie. Lucrèce et Cicéron, Anguste et les lettres, Sénèque. Wir haben diese Aufsätze mit aufrichtigem Vergnügen gelesen, da sie geradezn typisch sind für die Schreibweise nuserer Nachbarn. Weder tief uoch gelehrt, aber durchweg anregend nud fesselnd, eutsprechen sie genau dem Ziele, das sich der jüngst verstorbene Verf. gesetzt hat; sie wollen "rendre l'antiquité vivante et accessible à tous. Es ist das eine Gattung, die hei nns viel zu wenig gepflegt wird. Am ersten ist noch Birt zn vergleichen, der dem Frauzosen an Geist nicht nachsteht, währeud er ihn an Gediegenheit ühertrifft. Aber vergleicht man damit z. B. die populären Abhandlingen Emil Hübners und auch L. Friedländers in der Deutschen Rundschan, so merkt man den Ahstand. Freilich laufen Flüchtigkeitsfehler schlimmster Art uuter. Wie Boissier in einem Aufall von Geistesahwesenheit den Cäsar Gergovia einnehmen läßt, so legt Martha dem Angustus das Wort in deu Mnud, Cicero sei "un honnête homme" gewesen; bei Plntarch steht hekauutlich: λόπος, heredt. Anf derselben Seite (196) citiert er ans Horaz: "Tout est soumis, excepté l'indomptable vertu de Catou", soll heißen praeter atrocem animum Catonis. Seit

wann heißt animns vertn? Soiche Biößen, die für einen dentschen Geiehrten tödlich sein würden, genieren den geistreichen Franzosen nicht. Dafür entschädigt er allerdings durch feines Verständnis der Alten. Am bedeutendsten ist der Anfsatz über den Philosophen Seneca, dem er gerecht geworden ist, ohne in Ühertreihungen zu fallen. Wissenschaftlich wertvoll dürfte der Versnch sein, die Beziehungen zwischen Lukrez and Cicero aufzuhellen. M. führt eine Reihe von Stellen aus de finibns und den Tusknlanen an, die alierdings eine nnverkennbare Ähnlichkeit mit dem Dichter der mechanischen Weltanschanung zeigen. Es wird darans gefoigert, daß Cicero nicht immer den Epiknreismus so schroff gegenübergestanden hahe, wie man auf den ersten Blick meinen sollte. Freilich sieht M. in seiner Hypothese selhst nur einen romau historione. Der erste Anfsatz schildert sehr drastisch au der Hand der plantinischen Prologe das Publikum des römischen Theaters. Im vierten Stück endlich bespricht er das Verhältnis des Augustns zu den Dichtern seiner Zeit. Er kommt dabei zu ganz anderen Schlüssen, als Tenffel-Schwahe, der (s. S. 451 ff.) über dieses Thema mit kanm verständlicher Schärfe abarteilt.

13. M. Morlais, Études philosophiques et religieuses sur les écrivains latins. Paris 1896, Ch. Ponssielgue. X, 404 S. 12,

Ein seltsames Buch, wie es nur ein Franzose schreiben kann! Verf., ein katholischer Geistlicher und zugleich Professor, giebt einen hübschen, wenn auch nur oherflächlichen Überhlick über die metaphysischen und religiösen Vorstellungen von Lukrez, Cicero, Virgii, Seneca, Lucan und Juvenal. Die bezüglichen Stellen sind ansgezogen, zum Teil übersetzt, geordnet und erkiärt. Aber ihm ist das nicht genug, sondern sein letzter Zweck ist der, die ihm anvertrante Jugend von Tonlonse bei jedem nnr denkharen Anlaß auf das wahre Heil des Christentams hinzaweisen. Sein Motto ist sehr löhlich: "nnir la science à la foi", sein Vorbild le Souverain-Pontife Léon XIII. Aber was hat das alles mit der Wissenschaft zu thnn? Die Alten wolien ans sich selbst horans and am ihrer seibst willen verstanden werden; als Grundlage für apologetisch-paränetische Bestrebungen, so ehrenwert diese an nnd für sich sein mögen, sind sie zn gut. Etwas Nenes bietet das nmfangreiche Buch nicht; doch ist die Darstellung flüssig.

14. Claude-Odon Reure, Les gens de lettres et leurs protecteurs à Rom. Paris 1891, Belin frères. XII, 403 S. 8.

Derselbe, De scriptorum ac litteratorum hominum cum Romanis imperatoribus inimicitiis. Ebendaselbst 1891, 126 S. 8.

Beide Bücher gehören zusammen; sie sind nicht nur fast zu

gleicher Zelt erschienen, sondern behandein auch das gleiche Thema nach verschiedeuen Seiten hin, dort die Gunst der Großen, hier ihre Ungnnst der Schriftstellerweit gegenüber, jenes in französischer, dieses in lateinischer Sprache. Um so auffälliger mag es sein, wenn unser Urteil üher heide Bücher gerade entgegengesetzt lautet: das erstere ist eiue graziose Plauderei, die zwar keine neuen Ergebnisse oder Anffassungen hringt, aber das Bekannte hübsch nud auregend vorträgt, das ietztere eine unreife Studentenarbeit in barharischem Latein, weiche die Fakuität von Aix lieber nicht hätte drucken jassen sollen. Beide Arbeiteu stellen sich als Theseu dar, also Universitätsschriften, durch die irgend elu akademischer Grad erreicht werden solite. Nun köunten wir es wohl begreifen, daß Verf, mit der jateinischen Arbeit durchfiel nud mit der frauzösischen durchkam. Aber dem kann nicht so sein, da die Fakuität auch die lateinische mit ihrem "Imprimatur" ansgezeichnet hat. Zunächst von dieser. Ein soiches Lateiu erinuern wir uns lange uicht geleseu zu habeu, selbst unter der Herrschaft der ueuen Lehrpiäne. Aber anch der Iuhait ist nicht viei wert, sowohi der Anordning als auch der Ausführung nach. Verf. hat statt des chronoiogischen Gesichtspunktes in dem ersten Teile die Gattungen der Schriftsteiler, in einem zweiten die Kaiser der Reihe nach besprochen. Das mußte natürlich zu lästigen Wiederholnngen führen. Die Ansführung erhebt sich nicht über das Niveau der hekaunten Auekdoten. Wie gauz anders wirkt das frauzösisch geschriehene Buch auf deu Leser! Hier ist flüssiger Stil, kiare Anordnung, auch eine ieidlich befriedigende Erörterung, die besouders anf dem Gehiet der Litteratur der späteren Kaiserzeit gute Belesenheit verrät. Verf. geht von der richtigen Beohachtnng ans, daß die Protektion iu der römischen Litteratur, und zwar you Livius Andronicus bis Claudian, eine größere Rolle spielt ais hei anderen Vöikern, ohne jedoch erhehlichen Schaden gestiftet zu haben. Augustus ist das Vorbild eines kingen und maßvollen Schätzers uud Gönners der Dichter. Ans der älteren Zeit werden die Kreise der beiden Scipionen durchgesprochen, zu denen (uach Büttners Vorgaug) auch der des Catuius gefügt werden konute. Sodann Memmius mit Katall and Lukrez, danu die Kaiser: der Hof des Angustus and die zeitgenössischen Dichter; das Verhältnis der Schriftsteller zu den großen Herren, dargestellt in der Person Martials; die Pädagogen, Vorleser. Lehrer und sonstige litterarische Umgebung der Großen, als deren Typus der jüngere Plinius hübsch abgeschiidert wird; die Herrscher und die Schriftsteller, spezieil die Zeit Domitians, die Rhetoren nud Philosophen des zweiten Jahrhunderts, die späteren Kaiser his auf Honorius, endlich offizielle Einrichtungen ans der Kaiserzeit, wie Vorlesungen, Deklamationen, Wettkämpfe, Bibliotheken, Besoidung der

Lehrer n. ä. Anch hier ist der Ertrag an nenen Erkenntaissen gering; aber die nnter den gewählten Gesichtspunkten getroffene Answahl stellt sich nicht nur als ein leisbarer, sondern anch als ein nützlicher Beitrag zur römischen Litteratur- nud Kulturgeschichte dar. Aher Latein muß der Verf. nicht wieder schreiburgen der Verf. nicht wieder schreiburgen.

 Lncian Mueller, Üher die Volksdichtung der Römer. A. n. d. T. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. Heft 130. Hamhung 1891, Verlagsanstalt A. G. (vormals A. F. Richter). 28 S. 8.

Es ist immer dankenswert, wenn ein hervorragender Gelehrter die Ergebnisse der Wissenschaft welteren Kreisen zogfinglich im machen sucht. Der Verf. hat hereits früher in No. 92 die Knustdichtung der Römer hesprochen; jetzt fügt er als Ergänzung die Volksdichtung hinzo, d. h. die nur in dürftigen Resten erhaltene Litteratur vor 240. Sehr treffend ist es, was er gegen die Unterschätzung der römischen Possie sagt. Aher auch sonst liets sich das Schriftchen angenehm, mit Ansuahme der leidigen Gedankenstriche, die der Verf. unn einmal zu lieben scheint.

 Richard Büttner, Porcins Licinns nud der litterarische Kreis des Qu. Lutatius Catalus. Leipzig 1898, Teuhuer. III, 206 S. 8.

Die interessante Schrift sncht durch geistreiche Komhinationen und geschickte Konjekturen in 20 Kapitelu eine im Halhdnukel liegende Zeit der römischen Litteratur aufzuhellen und zwei ihrer Hanptvertreter mit nachschaffender Phantasie nns vor Angen zu stellen; es sind der Dichter Porcins Licinus und sein Patron, der ältere Qu. Lutatins Catulus. Die Untersnchung beginnt mit den hekannten Versen in Snetons vita Terenti, in deucn einige eine giftige Anspielung anf einen nuerlanhten Verkehr des Dichters mit seinen Gönnern, andere nur eine scharfe Kritik seines unselhständigen, empfindlichen Wesens seheu wollen; Verf. entscheidet sich, nach Ritschle Vorgang, für die zweite Anffassung, Die nnnmehr auf 10 Verse herahgeminderte Stelle steht in schroffem Widerspruch mit dem Urteil Tenffel-Schwahes (5. S. 242), das danach zn herichtigen ist; richtiger hatte hereits vorher Welker die Verse verstanden. Sodann wird ein anderer Dichter nud Kritiker des Terenz, Volcatins Sedigitus, hesprocheu. Die Augahen der vita werden in ihrer Unwahrscheinlichkeit und Unklarheit, besonders bezüglich des frühen Todes des Komödiendichters, treffend charakterisiert. Andere Bruchstücke des Licinns heweisen, daß er ein Vertreter der hellenistischen Richtnag gewesen ist; sein Einfinß anf Cicero wird angedentet, der freilich sich nicht immer konsequeut in Kunsturteilen gehlichen ist.

Der \_Barbier\* Licinus bei Horaz (ad Pis, 289 ff.) ist unser Dichter; die Faselei der Scholieu wird berichtigt. Es folgt ans dieser Stelle zngleich, daß er Licinus, nicht Licinius geheißen hat. Er war ein Klieut des Cimbernsiegers, wie ans Cic. de orat. III 60, 225 klar hervorgeht, wenn man nur die Parenthese ,quod potes audire, Catule, ex Licino, cliente tuo, litterato homine" richtig ansscheidet, eine Auffassung, die auch vom grammatischen Standpunkt ans berechtigt ist, Diese enge Beziehung des Porcius Licinus zu Catulus wird anch durch einige Citate des Gellius bewieseu (N. A. XIX 9, 13), der Liebeslieder des Porcius, Valerins Aedituns und Catulus in einem Atem nenut. Die betreffenden Epigramme werden eingehend analysiert und emendiert. Auch Applejus citiert in seiner Apologia die Genannten in eugstem Zusammenhange, und zwar, wie Verf. nachgewiesen zu habeu glanbt. unabhängig von Gellius. Das 11. Kapitel behandelt den uns gänzlich unbekanuten Valerius Aedituus, der etwas kühn mit dem bekannteu Valerius Soranus identifiziert wird. Nunmehr wird uns die Persönlichkeit des Catulns selbst vorgeführt, wie sie uns Cicero in seiner Schrift de oratore gezeichuet hat; er wird mit dem Kreise des jüngeren Scipio in Verbindaug gebracht, sein Verhältnis zu Lälins, Pauätius, Lucilins helenchtet. Catuins hat die Traditionen des scipionischen Kreises aufrecht erhalten. Die philosophische Haltung der beiden Catulus, des Vaters und des Sohnes, ist aus den leider verlorenen Schriften Academica priora und Hortensius zu erschließen; er war als Anhäuger des Carneades ein Gegner Philos von Larissa. Von seiner Beredsamkeit legt Cicero im Brutus 132 ff. Zeugnis ab; berühmt war seine Aussprache, welche die Neigung des Altlateins zu diphthongieren (ei und e für i) bekämpfte. Gerade in dieser Hinsicht scheint Porcius Licinus seinem Gönner förderlich gewesen zu sein, dem er sich nach der Ermordung seines Patrons C. Gracchus anschloß. Die Memoiren des Catulus beurteilt Verf. günstig; desgleichen seine Verbindung mit dem Epiker A. Furius, der natürlich von dem Furins des Horaz (sst. II 5, 40) zu unterscheiden ist. Endlich wird auch über die rätselhaften "communes historiae" eine Vermutung aufgestellt, indem unter ihnen gemeinsame Forschungen antiquarischen Inhalts verstanden werden. Auch die Improvisatoren Antipater und Archias gehörten in den Kreis des Catulus, sowie eine Reihe vornehmer Staatsmänner, wie C. Julius Casar Strabo, der Redner Crassus, Qu, Hortensius u. a. Kurz, Catulus war ein glänzender Vertreter derhellenistischen Richtung, dessen Andeuken nur durch die Ungunst der Überlieferung verdunkelt ist. - So der reiche Inhalt der sehr lesbaren Schrift in knapper Skizze. Wenn wir auch nicht allen Vermutungen und Kombinationeu des Verf. zustimmen köuuen, so müssen wir doch seine Belesenheit wie seinen Scharfsinn auerkeunen. Im ganzen ist es ihm Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd, LXXXXVIII. (1898, III.) 2

- R. Reitzenstein, Drei Vermutnugen zur Geschichte der römischen Litteratur. A. u. d. T. Festschrift, Theodor Mommeen zum 50. Doktorjublikum überreicht. Marburg, N. G. Elwert. 1893, 55 S. 8.
- 1. Die Abfassnngszeit des ersten Buches Ciceros de legibus fälit in den Frühling 45, weun es auch baid nach den Büchern de oratore begonnen ist. Cicero wolite in dieser Kampfzeit das Programm der republikanischen Partei mit einer nenen Einieitung und einzelnen Einlagen anffrischen und herausgeben. Der Verf. nimmt die schließliche Vollendnng des Werkes durch den Redner selbst an und bestreitet die Thätigkeit eines fremden Redaktors. 2. Ein litterarischer Angriff auf Octavianns steilt sich in den anonymen Dirae dar. Der nnbekannte Verfasser nimmt zwar auf die Eklogen Virgiis Bezng, bekundet aber eine dem sanften Mantuaner entgegengesetzte Gesinnung; seine maßlose Bitterkeit gewährt Einblick in die Stimmung weiter Kreise. 3. Lukrez und Cicero. Nach Erklärung einiger schwierigeren Steilen des Procemium wendet sich Verf. der bekannten Cicerostelle (ad Qu. fr. II, 9, 3) zu: multis ingenii luminibus, multae tamen artis. Verf. hält die Konjektur (non) muitae tamen artis für ganz überflüssig, indem er ars gleich τέγνη setzt, Lehrbnch, System. Das Werk enthält demnach zwar giänzende, poetische Einlagen, aber viele rein technische Partieen. Diese Vermntung spricht sehr an.
  - Oskar Haube. Die Epen der römischen Litteratur im Zeitalter der Republik. I. Teil 1895, II. 1897. Gymnasialprogramm von Schrimm. 18, 11 S. 4.

Der erste Tell behandelt die historischen, der zweite die mythegraphischen Epen; die lesbare Skizze, die für ein weiteres Publikum bestimmt ist, beruht in erster Linie auf L. Müliers Forschungen. Wie schon vorher angedentet ist, erachten wir derartige Versuche, die Kenntnis der autiken Litterstur zu verbreiten, für sehr angebracht.

# Zusammenfassende Einzeldarstellungen.

Otto Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung. Band 1: Dichtung der Republik.
 Anflage. Stattgart 1894, I. G. Cotta.
 VIII und 352 S. Band 2: Angusteisches Zeiltatter. 1889.
 Band 3: Dichtung der Kaiserherrschaft.
 1892.
 372 S. 8.

Übersetzung. Histoire de la poésie latine jusqu'à la fin de la République. Traduite par E. Droz et A. Konitz. Paris 1891. Leroux. 444 S. 8.

Auch dieses Werk, wie das von Schanz, gehört zum Teil noch in die vorige Berichtsperiode. Um so größer und aufrichtiger ist unsere Freude, es anzeigen zu dürfen. Freilich hat der Ref. einem solchen Verfasser gegenüher einen üblen Stand; eine Gelegenheit zu tadeln oder anch nur zu bemängeln wird er selten finden. Er muß sich hegnügen, die reichen Vorzüge des wunderbar schönen Buches nachfühlend in das rechte Licht zu stellen. Denn es ist immer erfrenlich, wenn der richtige Mann das richtige Buch schreibt. Und wenn einer, so war O. Ribbeck, Ritschls Nachfolger, dazu berufen, der Litterarhistoriker der römischen Poesie zu werden. Sie hatte es nötig: denn seit Mommsens bitterbösem Verdikt galt sie hei vielen nnr als "Sudelkopie" lhrer alteren griechischen Schwester. Der gelehrte Sammler der dramatischen Fragmente, der heste Kenner Virgils, der Herausgeher Javenals war der berufene Verteidiger der römischen Muse gegen liehlose und ungerechte Kritik. Und wie hat er seine Anfgahe gelöst! Es trifft sich nicht hänfig hei dentschen Gelehrten, daß profunde Gelehrsamkeit, durchdringender Scharfsinn, feinster Geschmack und stilistische Meisterschaft einen innigen Band schließen, wie es hier der Fall ist. Mit Recht darf dies Erzeugnis philologischer Akribie den Namen unsers formvollendetsten Dichters Paul Heyse, dem es gewidmet ist, an der Stirn tragen; denn hier erntet der Geschmack die Früchte der Gelehrsamkeit. Deshalh ist natürlich von allem Beiwerk der Anmerkungen mit Ausnahme des Nachtrags zum 1. Bande ganz abgesehen; es handelt sich nur um die Lektüre eines auch der Form nach vollendeten Knnstwerks. Beim ersten Bande ist, wie schon vorher gelegentlich bemerkt ist, vor allem die übersichtliche Gliederung des Stoffes zu lohen. Das 1. Kap. führt nns die drei Schöpfer der römischen Dichtung vor, das 2. gehört ganz dem Drama, das es his einschließlich des Mimus behandelt. Dann folgen die Satire Im Zusammenhang, das Lehrgedicht des Lakrez und die Vertreter der inngen Dichterschale. Für den Anfang hätten wir wohl eine eingehendere Charakteristik des römischen Genius gewünscht; Verf. geht sofort in medias res ein. In der Beurteilung der archaischen Poesie waltet Milde, die aher nie unwahr wird. Der Gegensatz zu Mommsens Auffassung liegt klar zu Tage, ohne daß Verf. jemals zur Polemik herahsteigt. Eine gewisse Vornehmheit charakterisiert die Darstellung, von der freilich eine gehaltene Kühle nicht immer zu trennen ist. Es ist des Verf. Sache nicht, zu schwärmen und fortzureißen; schlicht und sachlich, aber durchweg in edler Form trägt er sein Wissen und seine Anffassung vor. Ganz besonders wird er dem von Mommsen so schmählich herabgesetzten Ennins gerecht, dessen Annalen er ein großartiges Werk nennt. Sehr gründlich ist Plautns hehandelt, vielleicht ein wenig breit:

die typischen Rollen werden ganz eingehend durchgesprochen und daranf die Stoffe der einzelnen Stücke, wobei Wiederhoinngen uicht vermieden werden können. Ganz vortrefflich ist die wunderbar vielseitige Komik des Dichters nach allen Seiten hin beleuchtet. Bei Terenz wird der Inhalt seiner Komödieu gründlich analysiert; wer sich seibst an solchen Aufgaben versucht hat, weiß, wie schwer es ist, ohne Schwerfälligkeit dem Laieu eine ausreicbende Vorstellung von der dramatischen Entwickelung zu vermitteln. Noch schwieriger ist es natürlich, aus den jämmerlich zersplitterten Trümmern der anderen Dramatiker die verlorenen Stücke einigermaßen zu rekonstruieren. R. iöst, wie nicht anders zu erwarten, auch diese Aufgabe meisterhaft, nicht minder die ähnliche. Varros menippeische Satire wieder zum Leben zu erwecken. Schön würdigt er den Genius des Lukrez, ohne in die Übertreibungen zu verfallen, die wir bei Schanz giaubten feststeilen zn müssen. Überhaupt ist es vor ailem die größere Objektivität, die leidenschaftslose Ruhe, die Ribbecks Kunstnrteije vor denen des Würzburger Litterarhistorikers auszeichuet. R. hat sich offenbar Herders Grundsatz zum Gesetz gemacht, dem Dichter nachzufühlen, ihu von seinem, des Dichters, Standpunkt aus gerecht zu werden, während Schanz oft ein subjektives Element seinem Urteil beimischt, das die Darstelling zwar gjänzender färbt, aber ein sorgsames Nachprüfen erfordert. Nicht einverstanden können wir uns mit der Beurteilung von Ciceros poetischen Versuchen erklären. Hier scheint R. doch einmal die Objektivität in Stich gelassen zu haben. Ciceros Verse sind eiend; aber waren Casars metrische Versuche wohl besser? Es ist doch nur ein heilloses Mißgeschick, daß jene erhalten sind. Gar mancher große Mann wäre ungfücklich, wenn seine eigenen lyrischen Sünden auf die Nachwelt kamen. Wir vermissen nngern bei diesem Aniaß ein anerkennendes Wort über Ciceros wirkliche Verdienste, die doch auch der Poesie zu gnte gekommen siud. Um so herzlicher erfrent den Leser wieder die schöne Würdigung des Katull, der echten "Poetennatnr", der treffend als Jüngling unter den Dichtern charakterisiert wird, beurteilt ,nach dem Maß seiner Zeit". Bei dieser Gelegenheit muß anch einmal gerühmt werden, wie fein und taktvoll R. gewisse heikle Stellen wiederzngeben pflegt, ohne "zimperiich philisterhafte Dentung" nud doch zugleich ohne Verletzung des feineren sittlichen Gefühls. Die am Schlnß beigegebenen Anmerkungen sind nur spärlich. Die ursprüngliche Absicht, eine gelehrte Zugabe zu spenden, scheint von R. aufgeschoben zu sein, um ein besonderes Bändchen darans zn bilden.

Im zweiten Bande wird die Gönnerschaft des kaiserlichen Hofes gerechter gewärdigt, als es bei Teuffel-Schwabe und Schanz geschieht. Der bäßliche Ausdruck, die Poesie als instrumentum regni zu mißbranchen, ist nicht verwendet. Mit Recht; denn für Angustns und die Seinen trifft es ehen nicht zn. Der Glanzpunkt des Bandes ist die Würdigung Virgils, eine Rettung im hesten Sinne des Wortes. Es gehört znm gnten Ton, anf Virgil verächtlich herabznsehen, wenigstens in Dentschland; deun die Romanen haben sich die Frende an römlscher Dichtnng nie verderhen lassen. Darnm erachten wir die sehr gründliche Analyse von Virgils Werken für sehr zeitgemäß. "Dieser kosthare Inhalt war in das edelste Gefäß gegossen; wie Gold erklingen die Saiten des Sangers." Man fühlt, daß es dem Verf, eine Herzenssache ist, für den hente so vielfach verkannten Dichter, dem er soviel Zeit und Milhe gewidmet hat, ein nachdrückliches und doch wahrhaftiges Wort einzulegen. Möchte doch die Wirknng bel dem heranwachsenden Geschlecht der Gymnasiallehrer nicht ansbleihen! Bei Horazens Würdigung hat es uns namentlich gefallen, daß der ungesunde, vielfach nnreine Ton selner Epoden fein heransgehört and treffend gekennzeichnet ist. Gründlich und liebevoll werden die Oden henrteilt, denen Kunstfleiß, Sinn und Geschmack nachgerühmt wird, während R. die Palme allerdings mit Recht den Sermonen reicht, in denen "die goldene Ader des echt horazischen Geistes doch weit mächtiger\* zn Tage tritt. Den Brief an die Pisonen hält R. (im Gegensatz zn O. Welßenfels) für nicht abgeschlossen, so daß er eine Reihe von Umstellungen empfiehlt. Den Rest des Bandes nimmt die Elegie ein, der sich am Schlnß die "Kleinen und Namenlosen" anschließen. "Die griechische Muse ist ganz heimisch in Rom geworden, von ihrem Geist ist alles Geschaffene getränkt und führt doch ein selbständiges Lehen." Man sieht, R. gehört nicht zu den Knnstrichtern, die der römischen Dichtung am liehsten alle Selhständigkeit absprechen möchten; er ist stets maßvoll nnd gerecht, vornehm and objektiv.

Die Anlgabe, die Verf. im dritten Bande zu lösen hat, ist weniger dankbar. Reiflend schnell geht es mit Roms Peesie bergah. Er wählt daher eine andere Einteilung and anterscheidet die Zelt von Tiherins bis Clandins, das neronische Zeitalter, die Zeit der Flawter, Trajau, die Zeit seit Hadrian, endlich als Anhang die Spittlinge (Ansonins, Clandinans, Namatianns). Verf. nennt es, heecklimend\*, daß die beiden Tenchhaussten Periodes der Dichtung nuter die Regierungen Neros und Domittians fallen. Wir möchten etwas anderes aus dieser Thatsache schließen, daß anhallich die Bilte der Peesie nicht von der Glüte der Herrseher noch von der Gnast des Publikums ahhängt. Es lat nichts mit dem Millen. Wenn es der Vorsehung gefüllt, der Welt einen Dichter zu schenken, so ist es sehr gleichglitg, ob ein Nero oder ein Trajan regiert. Poeta nom fit, sed nascitur. Solche Dichter sind Petron nuter Nevo and Martial noter Domitian gewesen; die härigen sind nur mehr

oder minder strebsame Talente, die dann anch wohl durch Fleiß und Gnust es zu etwas bringen. Und R. wird auch jenen echten und wirklichen Dichtern vollanf gerecht, wenngleich er mit strenger Unparteilichkeit anch die Schar der Dichterlinge am Leser vorüberführt, die, was sie an poetischer Begahnng besaßen, dnrch das "ungesunde Spiel mit den Künsten des Rhetors\* verdarhen. Dem Laien mag es wohl manchmal saner werden, sich durch die Seiten hindurchzulessen, die von den hohlen Tragodien Senecas und den hintleeren Epen der Epigonen handeln. R. ermattet nicht und wird jedem gerecht. Zu erwähnen ist ührigens, daß er die Antorschaft des Philosophen Seneca bei den Tragödien bezweifelt; die Octavia stellt er mit Recht höher. Freundlich werden anch die Silven des Statins heurteilt, sowie seine Achilleis. Bei Javenal hetritt er wieder sein eigenstes Arbeitsgebiet; es befremdet nus nicht, daß er seine Hypothese von der Unechtheit der 10., 12.-15. Satire anfrecht erhält, ohschon die Mehrzahl der Forscher ihm hierin nicht gefolgt ist. Im folgenden Abschnitt wird Apulejus gebührend gewürdigt, während der Schinß sich sehr verständig auf die drei hervorragenden Vertreter der römischen Poesie in den Zeiten der hereinhrechenden Barbarei beschränkt. Bei anderen Litterarhistorikern, wie bei Schanz, verlänft die römische Dichtung im Sande, wie der alte Rhein. Es ist zwar ein anderer Abschluß weniger vollständig, aber nm so erquicklicher für den nichtgelehrten Leser, Kräftig und stolz klingt die 'Geschichte der römischen Dichtnag' aus, ein Werk ersten Ranges, durch das sich der Verf, den Dank alier Freunde des römischen Altertums verdient hat, und um das uns die anderen Völker beneiden werden. Denn eine derartige Vereinigung der mannigfachsten Vorzüge ist nur einem Meister gegehen.

#### Die Anfänge.

- Aurelio-Giuseppe Amatucci, Ii vocabolo "Carmen" nel latino archaico. Napoli 1895, tipografia della Regia Università.
   S. 8.
- Derselbe, Gli Annales maximi. Torino, Roma 1896, Ermanno Loescher. 30 S. 8.
- Enrico Cocchia, Gli epigrammi sepolcrafii dei più antichi poeti latini. Napoli 1893, tip. della R. Univ. 13 S. 4.

Alle drei Abhandlungen, von denen die erste und dritte Gelegenheitsschriften sind, die zweite ans der Rivista di Filologia II stammt, beziehen sich auf die Anfinge der isteinischen Litterstur. 1. Amstnoti leitet carmen von Vkäs oder Vkäç mit der Bedentung "vereinigen" her, "fernare, unlre, abbracciare, consacrare". Darans sind bevorgeganger, car-turn, Osa-men, cas-mil-in and weiter car-men, Car-ment sind die Camelae, denen die Brante opfern, gehören dahin. Car-men sit alo — "compositione", eine Zamamenstellung, die sowoll prossisch als anch poetisch sein kann. 2. Derselbe schlägt die Bedentung der Annales maximi, die er von den Commentarit und Libri positionen merscheidet, höher an, als es gewöhnlich geschieht; sie stellten eine "vera e propria storiografia" dar. Über ihre Benutzung durch die späteren Historiker, die wichtigute Prage, geht Verf. vonsichtig hinweg, weil solche Kombinationen "in aria", in der Laft schwehten. Sehr richtig! Aber sind seinen Behanptungen wentger infüg" 3. Cocchia versichert, daß die bekannten Grabechriften des Nävins, Ennius, Plantus nud Pacuvins von den Betreffenden sehlst herrührten. Den Beweis bleibt er eintstwellen schuldig. Wir halten die Zweifel O. Jahns (Hermes 2, S. 243) firs sich berechtigt.

- Santi Lo-Cascio, L'infinenza ellenica nell' origine della poesia iatina. Torino 1891, Ermanno Loescher. 86 S. 8.
- Der Verf. stellt, hanptsichlich an der Hand von Ribbecks grundlegenden Büchern, die Beziehungen der archaischen Dichter Livins, Navins und Ennins zu ihren griechlischen Vorbildern fest. Die erhaltenen Verse und Titel werden mit den Originalen konfrontiert. Die Untersachung verzit Sorgfait und verständiges Urteil; neue Ergebnisse fördert sie nicht zu Tage.

#### Das Drama.

 Gaston Boissier, Les fabniae praetextae. Revue de philologie 1893 Avril. Paris, C. Klincksieck.

Die Praetexta hat vermutlich mehr den Historien Shakespeares, ais den Persern des Äschylus entsprochen. In lhrer Sprache ist ein Unterschied von den übrigen Tragödien nicht wahrzunehmen. Daß sie sich nicht länger anf der Bühne behanptet hat, ist durch den Geschmack des Publikums bedingt, der anf das nationale Element keinen besonderen Wert legte.

 Alfred Schöne, Das historische Nationaldrama der Römer (die fabulae praetexta). Festrede. Kiel 1893, Universitätsbuchhandlung.
 S. 8.

In gefälliger Darstellung wird nus alles, was wir von diesem nuserem Schmerzenskinde noch wissen, vorgeführt. Beachtenswert sind die Hinweise auf Auspielungen der Historiker. Wie Ribbeck bereits (Rh. Mus. 36 S. 321) auf Liv. V 21, 8 hingedentet hat, so macht 24

Schöne auf Dionysius Aut. III 18 aufmerksam, wo es bei Gelegenheit des Kampfes der Horatier und Curiatier heillt: zei rå µarå ratörry 176putz mißh gestynnic tenvöra mognetträte; på påjösuse öktölöt, nud ebenso III 22 und IX 22, wo der Untergang der Fabier erzählt wird. In beiden Fallen lag vernnutlich die sonische Verarbeitung in einer fabula praetexta dem Historiker vor.

26. Raffaello Scipione Maffei, Le favole Atellane, 2. edizione, Forli 1892, Luigi Bordandini, 35 S. 8.

Die Atellanen sind oskischen Ursprungs und von den Satarae dem Wesen nach verschieden. Inr Inhalt besteht in der karikierten Darstellung kampanischer Typen, denen die talleinischen Masken noch hente entsprechen. Bei der Übernahme nach Latinm warde auch die inteluische Sprache angewendet, natürlich der sermo plebejan. Zam Schlaß werden die nus nach Namen und Titeln bekannten Atellanen-dichter charakterisiert. Mit der Pallitat oder Togata haugt die Atellane nicht zusammen. Soweit der Tabalt, der Zastimmenty verdien.

#### Die Satire.

 Emilia Soldini, Breve storia della Satira in Grecia, in Roma e in Italia. Cremona 1891, Giovanni Foroni, 140 S. S.

Eine Dame als Geschichtsschreiberin auf unserem Gebiete zu gerüßen, ist ungewöhnlich; man sieht, die Emanzipation beginnt ihre Schatten voranuszuwerfen. Uns interessiert nur das 3. Kapitel, das auf 18 Seiten über Ennins, Lacilius, Horaz u. s. w. vergnüglich plandert. Wir sich noch zu altmodisch, nm der Signora gegenüber den bärbeißigen Kritiker berauszuhehren.

28. C. M. Francken, "Satira quidem tota nostra est." A. n. d. T. Sylloge commentationnm, quam obtulerunt philologi Batavi viro clarissimo Constantino Conto. Traiccti ad Rhenum. 6 S. 8.

Der Kern der kieinen Abhandinng ist dieser: si sunt Romana ea, quae Romanorum ingeninm referunt, ut quae maxime, satira pura puta Romana est; sin Romana non sunt, quorum fons et origo aliunde repetuntur, Satira ex dimidia parte Graeca est.

Joseph Lezius, Zur Bedentung von satura. Wochenschrift für klassische Philologie 1891 No. 41 Sp. 1131—1133.

Satura bedeutet auch bei Liv. VII, 2 nur die von Eunins eingeführte litterarische Planderei in gebundener Rede; der terminus "dramatische satura" ist zu streichen.

#### Die klassische Zeit der Dichtung.

30. Giacinto Fontana, Octaviano Angusto, Virgilio e Orazio. Biblioteca delle scuoie italiane. Verona 1891, Donato Tedeschi e figlio. 33 S. 12.

Chi più patriotta, chi più adulatore? Virgilio ad Orazio? Diese Schlnffrage will Verf. zu Gnnsten Virgils beantwortet sehen, während er in Horaz nnr den fahnenflüchtigen Republikaner sieht. Ob er wohl die vita Suetons gelesen hat?

- 31. Petrus Rasi, De carmine Romanorum elegiaco. Patavii, 1890. XI, 165 S. 8.
- 32. Derselbe, De elegiae Latinae compositione et forma. Ebendaselbst. 1894. VII. 195 S. 8.

Von den beiden Schriften, die sich als Teile eines Ganzen darstellen, gehört eigentlich nur die erstere hierher, während die andere ansschließlich metrische Fragen behandelt. Der Verf, giebt in lesbarem Latein eine Übersicht über das Wesen und die Entwickelung der elegischen Gattung bei den Griechen, um sodann die römische Elegie in ihren Hanptvertretern eingehend, gestützt vor allem auf die Forschungen deutscher Gelehrten, zu hesprechen. Die Untersnchung ist gründlich, die Beiesenheit anerkennenswert, das Urteil verständig; aber die Ergehnisse hringen nns nichts Nenes. Dem Verf. sind Tihull, Properz and Ovid die Meister, Katull nur der Vorläufer. Vor allem feiert er Tihnll als origineiles Genie, das auf diesem Gehiet sogar die Griechen übertroffen hat. Er sammelt emsig die Urteile der Litterarbistoriker und belegt seine mit der communis opinio ühereinstimmende Auschanung durch zahlreiche Citate und Belege. Anffälig ist für einen Romanen ein gewisser sittlicher Rigorismus, der allerdings dem Menschen mehr znr Ehre gereicht als dem Knnstrichter. Der wissenschaftliche Wert ist etwa der einer fleißigen und verständigen Doktordissertation. Noch mühseliger sind die statistischen Untersnchungen des zweiten Buches, welche die Daktylen und Spondeen der Distichen feststellen.

#### Prosa.

- 33. Rudolf Hirzel, Der Dialog, eln litterarhistorischer Versnch. I: XIII, 565 S. II: 473 S. 8. Leipzig 1895, S. Hirzel.
- Das amfangreiche Werk hehandelt unseres Wissens zum ersten Mal das gewählte Thema im Zusammenhange; es will nnr als Versuch angesehen werden, da Verf. sich bewußt ist, die einzeinen Abschnitte nicht gleichmäßig behandelt zu haben. Das Mittelalter und die Neu-

zeit ist mehr skizziert als erörtert. Der Dialog ist von einer beträchtlichen Höhe des Ansehens herabgesunken, ja, er ist hente nahezu verschwunden; wenn Verf. eine Wiederanfnahme der Gattnng für unwahrscheinlich hält, so kann man ihm weder widersprechen noch zustimmen. Derartige Prophezeiungen haben immer etwas Mißliches. Was ist der Dialog? Eine Erörterung in Gesprächsform, aber eine Erörterung von eigentümlichem Leben, der die Menschen und Handlungen entbehrlich sind; der Dialog bezeichnet den Höhepunkt des Gesprächs in der Litteratur. Sein Ursprung reicht in die älteste Zeit hinauf und gehört dem Orient an. Das erste Buch verfolgt weiter die Entwickelung dieser Kunstform bei den Griechen, das zweite zeigt uns ihre Bilite bei Plato nnd den anderen Sokratikern, das dritte den Verfall, den die exakte Gelehrsamkeit des Aristoteles herbeigeführt hat. Im vierten Abschnitt werden die Überreste des Dialogs bei den Alexandrinern charakterisiert, im fünften seine Wiederbelebung bei Griechen und Römern. Im Drama und in der Satire zeigen sich Anklänge, vor allem tritt der Dialog in den lehrhaften Gesprächen zwischen Vater und Sohn bei Cato and dem Jaristen M. Janius Brutus scharf hervor. Uns interessiert besonders die gründliche Besprechung der Dialoge Ciceros. Der geistige Kampf der Übergangszeit fand sein verklärtes und doch trenes Bild in Varros menippeischen Satiren wie in Ciceros Schriften, soweit sie hierher gehören. Ihm bot gerade diese Gattnng günstige Gelegenheit zur Entfaltnng seines Talents, znnächst in seinen beiden politischen Schriften de republica und de jegibns. Verf. urteilt sehr gunstig über die Gewandtheit, mit der der große Sprachmeister sich anch diese Kunstform zu eigen gemacht hat. Es sind echte Dialoge, fein angelegt und nach Platos Vorbild geschickt und doch frei durchgeführt; mit Recht weist H. anf Abweichnugen hin, die sich als Vorzüge darstellen, wenn man z. B. das Somnium Scipionis mit der Hadesfahrt des Armeniers Er vergleicht. Dabei ist das römische Kolorit gnt gewahrt, die Gegenwart angemessen hineingezogen. Kurz, de republica ist eine Leistung ersten Ranges, vom Standpunkte des Knustrichters ans. Auch die Schrift de legibns läßt Sorgfalt, zumal in der Behandlung der dialogischen Form, erkennen. Sie gewährt dem Leser Gennß und Belehrung, so daß er die entschnidbaren Anachronismen kanm merkt. Aber Ciceros Hanptwerk sind die Bücher de oratore, die nach Form nnd Inhalt gleich hoch einzuschätzen sind. Mit solcher Liebe umfaßt er seinen Gegenstand, daß all sein Denken und Wissen ein Teil der rhetorischen Theorie wird. Die Einkleidung ist vielfach novellistisch gehalten, die Symmetrie in Gesprächen und Vorträgen gut gewahrt, die Disposition wird eingehalten, aber ohne Pedanterie, es ist ein echtes Gespräch der Wirklichkeit. Dabei ist der Ton echt römisch, Konver-

sation der guten Gesellschaft nuter Vermeidung jeder Leidenschaftlichkeit. Anch in Bratus ist jede Monotonie glücklich vermieden. Dann wendet sich Verf. zu den philosophischen Schriften, einem Gehiet, wo er längst als Antorität anerkannt ist. Feinsinnig und wohlwollend, wie es die Pflicht des Litterarhistorikers lat, spricht er die Werke durch, Aber von de finihns an wird die Führung des Gesprächs eine andere; das sokratische Element tritt in dlalektischen Erörterungen stärker hervor. Ja, lm 5. Buch versetzt nns Cicero kühn mitten in die Akademle nach Athen; die Römer werden zu philosophierenden Griechen. Köstlich vor allem erscheint dem Verf., wie iedem fühlenden Leser, die anmntige Elnleitung. Die Tuskulanen sind rhetorisch gehalten; sie gleichen chenso den oyokaí der Stoiker wie die Paradoxen den &azoßaí. Weniger giinstig werden die religionsphilosophischen Schriften benrtellt, die Flüchtigkeit verraten; de divinatione enthält sogar nnr Vorträge, ganz ohne sokratische Verhrämnng. Doch wir wollen hier abbrechen, da wir doch nnr eine dürftige Skizze gehen können. Die Vorzüge der ciceronischen Dialoge sind die allseitige Spiegelnng der eigenen Persönlichkelt. ihr national-römlscher Charakter und die vollständige Beherrschung der Knnstform. Mit Varros de re rustica schließt der 1. Band. Der sechste Abschnitt bespricht die Dialoge der Kaiserzeit, aus dem wir die Beurteilung des Horaz heransgreifen wollen. Mit vollem Recht weudet sich H. gegen die modernen Bestrebnagen, die Sermonen ebenso quellenkritisch zu analysieren wie die phllosophischen Schriften Ciceros. Das Vorbild Blons ist sehr zweifelhaft trotz der Dissertation Heinzes, dem Kleßling und Birt sekundieren. Wir hahen an einem anderen Orte vor dieser materialistischen Richtung der neueren Philologie gewarut. Es ist das am Ende dieselhe Methode, die bel konsequenter Durchführung sogar in Lessing einen Plagiator im großen Stil erblickt, die Sucht, alles anf "Entwickelnng" znrückznfihren. H. vergleicht hübsch Horaz mit Sokrates. Sodann werden die in Betracht kommenden Schriftsteller der silhernen Latinität gewürdigt. Besonders gut hat nns die Auffasenng des Dialogus gefallen. Verf. warnt mit Recht davor, die Einflechtung historischer Einzelheiten für mehr zu halten; es ist nur eine beahsichtigte Illnsion. Wie plnmp, solche liebenswürdigen Einkleidungen für bare Münze zn nehmen! Wir erinnern an die oft seltsamen Einkleidungen, die z. B. Scott selnen Romanen gegehen hat; will man hier anch dereinst die historische Wirklichkeit zu ergründen anchen? Tacitns hat ührigens in der Charakteristlk der Hanptpersonen die verschiedenen Neigungen und Herzenswünsche seiner eigenen Jugend projiziert, wie es Goethe in Tasso und Antonio gethan hat; sowohl in Aper als auch in Maternus steckt etwas von Tacitus selhst. Eine überaus gewinnende geistreiche Vermntung, wie denn überhangt H. dieser kampfesfrendigen, echt taciteischen Jngendschrift volles Verständnis entgegenhringt, im Gegensatz zn manchem Erklärer, der an Außerlichkeiten kleht. Der ansehnliche Rest des Buches gehört nicht mehr hierher; nnr der Schluß sei noch erwähnt, der einige allgemeine Ergehnisse der eingehenden Untersuchungen zusammenstellt. In snmma: ein gehaltreiches, gediegenes Werk, das aber vielleicht noch gründlicher hätte durchgearbeitet werden können. Verf. deutet das ja selhst mit liehenswürdiger Selbsterkenntnis in der Einleitung an. Es ist mehr Material zusammengetragen als verarbeitet; manches konnte gekürzt, manches znsammengezogen werden. Das Ganze geht anf einen Beitrag znr vergleichenden Litteraturgeschichte hinaus, und dem Verf, gebührt das Verdienst, ein fruchtbares Thema anfgestellt und seine Bearheitung vorhereitet zu haben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, wie er selbst fühlt; es fehit noch der Banmeister, der ans den gut zugerichteten Steinen das Haus anfführt. Hoffen und wünschen wir, daß es dem Verf. beschieden sein möchte, sein Werk in einer zweiten Anflage zu vertiefen, Anch so hat er sich nasern Dank verdient.

Znm Schlnß sei anf die gehaltreiche Anzeige des ohigen Werkes von Franz Boll in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung (1896, No. 96) hingewiesen, wo Vorzüge und Schwächen der verdienstlichen Leistung gerecht ahgewogen werden.

34. Anrelio-Ginseppe Amatucci. L'eloquenza latina nei primi cinque secoli di Roma. Torino 1895, Carlo Clausen. 47 S. 8.

Verf. hricht eine Lanze für die älteste Beredssmkeit Roms, die er höher einschätzt, als es gemeinhin geschieht. Die Notiz bei Cicero (Brutns 14), der eine Reihe älterer Redner vom alten L. Brutus ab aufzählt, faßt er als historische Tradition. Inshesondere sind die landationes funebres: nna manifestazione letteraria eminentemente romana. Die anfgeworfene Frage wird sich bei dem völligen Mangel an Beohachtungsmaterial schwerlich je genügend beantworten lassen. Das uns vorliegende Heft kindigt sich als Prohe eines größeren Werkes an.

35. Rndolf Schmidtmayer. De orationibus, quae in libris veterum 1ernm gestarum scriptorum snnt, hrevis commentatio. Programm. Bndweis, Staatsgymnasinm. 1895. 17 S. 4.

Ein lesharer Überhlick des gewählten Themas nnter Zusammenstellnng von Urteilen bewährter Litterarhistoriker.

34. Hans Schirmeister, Charakteristische Erscheinungen in der antiken Geschichtsschreibung. Programm, Pyritz. 1896. 19 S. 4.

In mehr aphoristischer als erschöpfender Erörterung wichtiger Gesichtspunkte kommt Verf. zn dem Ergebnis, wie herrlich weit wir es in der Geschichtsschreibung gehrscht haben. Quellenkritik, Ohjektir,
Amhrietistliehe auf der einen, erdichtete Reden, Partellichkeit,
Phantastik auf der anderen Seite. Merkwürftig, daß nus dergl. Eindrücke bei der Lektüre der großen Alten nie gekommen sind. Freilich
verstanden sie es nicht, mit dem Biesensfelße der Modernen Stefn um
Stein zusammenzuntagen: aber dafür verstanden sie es, eln Ganzes aufzofführen, vergangene Zeiten zum Lehen wieder zu erwecken, plaatisch
zu gestalten. Vielleicht schligt Verf. einmal die Einleitung zu Mommens
S. Bande Römlicher Geschichte auf. Da wird er zu seiner Verwanderung
das Wort finden, daß Phantasie nicht nur die Mutter der Peeste, sondern
auch der Historis est. Die berrifnen Reden der antiken Historiker
sind vielleicht nicht so schlimm als die schwerfülligen Anmerkangen
der neneren. Verf. schelnt härigens vergesen zu haben, daß anch
Thneydides, der Geschichtschreiber größter, von diesen Reden fleißig
Gehrande, zemaach hat.

 C. E. Browning, Latin prose of the silver age. With an indroduction by T. H. Warren. London, Blackle & Son. 1895. XXXII, 222 S. 8.

Wir haben es hier im wesentlichen mit einer Chrestomathie zu than, wie sie Opitz und Weinhold für Tenhen hesorgt haben; nur sind einige litterarhistorische Einleitungen jedem Schriftsteller vorangeschickt und Anmerkungen am Schlaß helgefügt. Die Auswahl hetrift Vellejns, Seneca, Petron, beide Plinins, Quintillian, Tacitus (war das wirklich nötig?), Saeton, Apnlejns and Gellius.

 Panl Monceanx, Les Africains. Étude sur la littérature latine d'Afrique. Les Païens. Paris, Lecère, Ondin et Cie. 1894.
 V, 500 S.

Ein vortreffliches Werk, das einen Teil der römischen Litteratur unter einen freuchharen Gesichspunkt selft. Bekanntlich lichen es die französischen Philotogen, das römische Nordafrika, nach Bolssiers Vorgung, als ihre Domätea anzusehen. Und in der That finden sich Berührungspunkte zwischen den alten Afrikanern und den Franzosen der romantischen Periode. Verf. hespricht in diesem Banade zunächst die hödischen Schriftsteller. In einer sehr gründlichen, fast hreiten Einleitung erörtert er Geschichte und Herkunt, Sprache und Eigenart des römischen Afrikas, inshesondere die Schuleinrichtungen, die ünderen Einfässe, die Umwandlung des Ansdrucks. Er unterseheldet im ganzon 7 litterarische Epochen. Er heignint mit dem Astronnem Manilius, dessen löbliche Seiten er nach Müglichkeit herauszukehren undet, wie denn überhangt sein Urteil wichwollend und milde zu nennen sist. Das

 Oskar Froehde, Die Anfangsgründe der römischen Grammatik. Leipzig 1892, Teubner. 141 S. 8.

Die römische Grammatik bernitt in ihrem gauzen Fundament auf dem griechtenen Vorhilde des Dionysine Thrax. Dies gilt innbesondere für die Anfangsgründe. Es wird durch genaue Vergteichnag für 22 Grammatiker in 15 Abschnitten der Beweis erbracht. Der eigentliche Begründer der römischen Grammatik ist Varre; ihre Blätte erreichte sie in der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Chr. Vermntlich hat Palimon zuerst die rig/ry, des Dionysins hearheitet.

40. Hermann Peter, Die scriptores historiae Augustae. Sechs litterargeschichtliche Untersnchnugen. Leipzig 1892, Teubner. VIII, 266 S. 8.

Dieses Buch war bestimmt als Vorlänfer zu einem grüßeren "Über die Geschichte und Litteratur der römischen Kaiserzeit bir Theodonius I.\* Da dieses hochbedentende Werk nuumehr erschienen ist. so halten wir es für angemessen, die Besprechung des ersteren, soweit es in unseren Bericht schläch, mit der die letzteren z. Zeit zu verbinden.

## Nachtrag.

41. J. W. Mackail, Latin literature. New York, Charles Scribners Sons. 1895. IX und 289 S. 8.

Der Verf., früher felior of Ballol college, Oxford, hat mit seinen Bunche eine Arbeit seines verstorbenen Leherrs William Sellar übernommen und besedigt. Er rechnet auf ein weiteres Philliam, hätte aber trotzdem weniger dürfüg und vor allem weniger flüchtig sein sollen. Anf S. 6 gedenkt er der Praetexta des Nävins Calastidiam, in der er einen Sieg der Meteller verherrlicht wähnt, die Nävins nacher dam Spotte preingegeben hat. Wirklich? Hilfe ünlet der Sieger bei Clastidism M. Claudias Marcellas? Solche Verwechselungen dürfen auch nicht in populkrem Werken vorkommen. Andere Abschnitte, die wir nachgeprift haben, sind nicht übel, so der über Cicero, der solbständiges und gesundes Urteil bezengt; aber anch hier fehlt in der Übersicht seiner Schriften der Orator, wieder ein Beweis der Flüchtigkeit des Verf. Die Würdigung der einzelnen Schriftsteller ist nicht immer gielehnaßig; sehr gut kommt Lükrez fort.

 Fr. W. Müller, Über die Beredsamkeit mit besonderer Beziehung auf das klassische Altertum. Regensburg, W. Wnnderling. 1896. 116 S. 8.

Der Verf. stellt mit großem Fleiße die wichtigsten Stellen der Alten zusammen, die sich auf die Beredsamkeit beziehen. So bringt der erste Tell Belege für ihre Definition und Grundbedingung, der zweite für die Charakteristik der griechischen und römischen Redner, vor allem Ciecros, in dessen Verherrlichung das Boch analänft. Alles in allem, eine schöse Materialsammlung, die des Bearbeiters harrt, Steine, ans denen ein Ban anfigeführt werden könnte. Will sich Verf. nicht an die lohnende Aufgabe wagen?

 R. Bürger, Der antike Roman vor Petronins. Hermes 1892, Band 24, Heft 3, S. 345—358.

Verf. will Vorlänfer zu dem realistischen Sittenroman Petrons finden und sieht als solche die Muzyavax an. Sisenna übersetzte das Werk des Artsides und machte Mode. Es mnß von 100 vor bis 100 nach Chr. eine ziemlich nmfangreiche realistische Romanlitteratur geblüth haben, von der Verf. freilich keine Überreste aufweisen kann. 1st daber nicht lieber das mnß in ein kan zu veränderny. 44. G. Canonica, Merope nella storia del teatro tragico greco, latino e italiano. Milano. M. Hoepli. 1893. 105 S. S.

Die Darstellung des Stoffes bei Enripides, Ennius, Maffei, Voltaire und Alferi wird flichtig und ohne selbständiges Urteil gemustert. Aus der Ausgabe von L. Müller werden die erhaltenen Fragmente des Ennins abgeschrieben. Oul bono?

 G. L. Hendrickson, The dramatic satura and the old comedy at Roma. The american journal of philology 1894. XV, 1 No. 57 30 S. 8. Baltimore, Friedenwald Co.

Nach dem Vorgang von Leo und Kießling will der Verf. der dramatischen Satire, wie sie in der duuklen Steile bei Livins VII, 2 ein schattenhaftes Dasein fristet, ein Ende machen. Er stützt diese Anffassung durch den Nachweis, daß die livianische Konstruktion dem Bestreben ihr Dasein verdankt, die Geschichte der römischen Litteratur der der griechischen anzupassen, ein Vorgang, wofür ja anch andere Beiege voriiegen. Livins oder sein Gewährsmann (Accius?) hat den Römern mit jener nebeihaften Notiz eine αργαία κωμφδία geschenkt. Den Keim einer μέση findet Heudrickson in einer Mitteilung des Enanthius de comoedia, die den Terenzscholien voranfgeht. Es bleibt also die geschichtliche Satire des Ennins and seiner Nachfolger als Analogie zar véz. Ferner hat der Verf. treffend die Paralielismen zwischen Livins and Horaz (Epist, II, 1,145 ff.) beobachtet. Porphyrio bemerkt ansdrücklich dazu: qua re constituta silentium est impositum archaeae comoediae! Zum Schluß tritt Verf. für die Anffassung der satura ais "containing the common underlying notion of variety" ein, wie sie Eunins geprägt und Lucilins in "the aggressive quality" weitereutwickeit hat. Wir erachten die Ausführungen des Verf. für sehr beachtenswert and zatreffend in ihrem Ergehnis.

 A. Sonny, Neue Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer. Archiv für ist. Lexik. 1893 VIII S. 483-494, 1894 IX S. 54-80. S.

Der rassische Gelehrte bietet dankenswerte Ergänzungen zu Ottos bekanntem Bnche. Im Eingang erklärt er sich für die von Crusius gegebene Definition des Sprichwortes, das er mit dem von Bachmann geprügten Begriff des "geflügelten Wortes" zusammensteilt, abgesehen davon, daß beim Sprichwort der Urbeher meist nicht mehr nachweisbar sit. Die Ergänzungen werden in siphabeltsber Anfräklung gegeben.

# Jahresbericht über Vulgär- und Spätlatein 1891-1897.

Von

Dr. P. Geyer, Gymnasial-Professor in Erlangen.

Über Vnlgärlatein, seine Quellen und Erkennbarkeit und im Znsammenhang damit über afrikanisches Latein sind gegenwärtig die Ansichten sehr geteilt. Anf eine Periode zahlreicher wirklicher oder vermeintlicher Entdecknngen ist eine Zeit der Reaktion und Ernüchterung gefolgt: man hat infolge anfänglichen Übereifers begonnen, gegen die hisherigen Forschungen auf diesem Gebiet mißtranisch zu werden Die Kritik hat nicht nur den schwer zu definierenden Begriff "Vulgarlatein" unter die Lupe genommen, sondern anch die Axt an die Wurzel unserer Erkenntnis gelegt, indem sie die hisherigen Ansichten über die Quellen derselben erschüttert hat. Der Rückschlag ist noch dazu von einer Seite erfolgt, von welcher er am wenigsten erwartet wurde: gerade der Gelehrte, welcher dnrch seine "Lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache" eine hervorragende Rolle in der Litteratur des Vnlgärlateins gespielt hat, auf dessen Anfstellungen sich hente noch die Anhänger des "afrikanischen Lateins" vielfach herufen, Prof. Sittl in Würzburg, hat mit einer anßerordentlichen Offenheit und Wahrheitsliebe und einer ganz ungewöhnlichen Belesenheit und Gelehrsamkeit in dem letzten Referat über diesen Gegenstand Bd. 68, S. 226 ff. dieses Jahresherichtes es anternommen, seine eigenen früheren Ansichten zu widerlegen. Bevor ich daher an meine eigentliche Aufgabe gehe, kann ich nicht nmhin, in kurzen Zügen den gegenwärtigen Stand der Frage zn kennzeichnen.

Der Ansdruck Vnlgärlatein (sermo vulgaris, sermo vulgi etc.) wurde, wie Sittl in den Verh. der 40. Vers. dusch. Philol. in Görlitz v. 2.—5. Okt. 1889, Leipzig, Teuhner 1890 S. 385 ff., nachgewiesen hat, Jahrusbericht für Aliertungwissenschaft. Bd. LXXXVIII. (1898. III.) 3 im Altertum in viel engerem Sinne gebraucht, als heutzutage zu geschehen pflegt. Die der Schriftsprache gegenüberstehende Umgangssprache war durchaus kelue einheitliche: nicht nur war eiu großer Unterschied zwischen Stadt und Laud, sondern auch zwischen der Verkehrssprache der Gebildeten, dem sermo cotidiauus, und der der ungebildeten Piebs (sermo vulgaris), dem Vulgäriatein im eugeren Siun, und auch innerhalb dieser belden Kategorien gah es noch zahlreiche Ahstufungen ie nach Stand, Bildungsgrad und Nationalität des Sprechenden (man vgl. darüher auch die lichtvollen Erörterungen hei M. Bounet, Le latin de Grégolre de Tours, Paris 1890, S. 30 ff.); die Provinzialen erkannte man namentlich an ihrer fremdartigen Aussprache, während sie sich sonstige Provinzialismen im Vokahular und In der Grammatik eher abgewöhnen konuteu. Bel Männern, welche gebildet genug waren, um litterarisch thätig zu sein, so argumeutiert Sittl, darf man von vornhereln keine Vulgarismen im engereu Situe suchen; die gesprochene Volkssprache hat üherhaupt auf unsere Litteratur keinen Einfluß geliht, und abgesehen von den Reden des Gastfreuudes Trimalchlos hei Petron, den pompejanischen Graffiti, der Appendix Probi und den vereinzelten Ausdrücken, welche Grammatiker wie Consentlus und Caper ausdrücklich als vuigär tadeln, werden keine Quellen des Vulgärlatelus anerkannt. Die Übereinstimmungen spätlatelulscher Schriftateller mit der Sprache des Plautus und dem archaischen Latein, sind keine Vulgarismen, soudern Archaismen. Nur der Umgangssprache der besseren Stände, dem sermo cotldiauus wird ein, weun auch außerordentlich eingeschräukter, Eiufinß auf die Schriftsprache zugestanden. Die entgegengesetzten Äußerungen, die sich namentlich bel Kirchenschriftstellern häufig finden, die Entschuldigungen der rusticitas sermouis, sind, wie Sittl überzeugend nachweist, in weitaus deu meisten Fällen nicht ernst zu nehmen; es ist ein τόπος, der schon von griechischen Rhetoren empfohlen wird.

Wahrend Sittl in dem Görlitzer Vortrage wenigstens Marcellus Empiricas und die Verfassertn der gallischen Peregrinatio, die sogenannte Silvia, als zwei vereinzelte Erscheinungen auerkannte, von denen der eine seine Rezepte für Arme und Fremde gesammeit habe, aber nicht recht volkstümlich habe schreiben können, die audere sich in dem schlichteren sermo cotidianus von Aquitanien ausgedrückt abe, wird dieses Zugestündins, sowdt es Marcelles hetrifft, in diesen Jahresbericht Bd. 68 S. 276 zurückgenommen, die Umgangssprache Silvias sebnd. S. 277 eine felurer genanut.

Gewiß sind die Einweudungen Sittls gegen die bisher herrscheuden Auschauungen sehr heachteuswert und geeignet dieselben vielfach zu berichtigen; auch scheint die Zahl seiner Gesinnungsgenossen im Wachsen hegriffen zn sein. Aber er scheint mir in seiner uegativen Kritik doch zn weit zn gehen. Einmal scheint mir die Grenze zwischen dem sermo cotidianns und vulgaris zn scharf gezogen zn sein. Es gieht doch entschieden ein Grenzgehiet, auf dem sich heide herühren: beide haben das gemeinsam, daß sie Ansdräcke gehranchten, welche in der Schriftsprache verpönt oder, als die archaisierende Richtung zur Herrschaft gelangte, nnr dann zngeiasseu wurden, wenn sie ans alten Autoren zu helegen waren. Unter diesen Ahweichungen von der Schriftsprache war sicher vieles Gemeingut des sermo cotidianus nnd vuigaris. Gerade Marcelins und Silvia hieten dafür Beispiele; so findet sich das Appendix Prohi 146 (ed. Förster) verpönte pisiunns hei Marc. 8, 90. 26,43 nnd hei Silvia p. 50 (Gam. 1), 53, 78; frustrum statt frustnm (App. Prohi 180) hei Marc. 25, 2 und 27, 37, desgl. in dem von Petrus Diaconns exzerpierten Stücke Silvias p. 131, 24. Andererseits freilich finden sich Archaismen, Reminiscenzen ans der Schnliektüre, anch hei Schriftstellern, die sonst wenig litterarische Bildung verraten; hei Silvia heispielsweise steht öfter das hisher nur ans Terenz Hec. 378 "iam ut limen exirem, ad genua accidit", hekannte temporale (iam) ut mit Konjnnktiv: iam nt exiremns de ecclesia, dederunt nohis eniogias S. 39 und ähnlich 89, 8 nnd 24 und 102, 10.

Trotz dieser Gefahr aher, daß sich ein vermeintlicher Vulgarismus schließlich als Archaismus erweist, halte ich es doch nicht für aussichtsloses Bemijhen, den Sonren des sermo vulgaris in der Litteratur nachzngehen. Ich glanhe, daß man solche auzntreffen erwarten darf bei solchen Schriftsteilern, die keine hinreichende Bildnug hatten, um die reine Schriftsprache zn schreihen, also hei einem Teile der Fachschriftsteller: Mediziner, Agrimeusoreu; von der christlichen Litteratnr sind anch die Pilgerschriften wie die sog. Siivia nnd Antoninns von Placentia hierher zu rechnen, desgleichen ein Teil der Inschriften und die sogenannten Kompromisstexte des heginnenden Mittelalters: Urknnden, Gesetze, Heiligenlehen. Frellich wird dagegen eingewendet, diese seien nicht in vulgärem, sondern in schlechtem Latein geschriehen, Aber zugegehen, daß auch die Urheber dieser Litteratur nicht vulgär schreihen wollten, woher sind die Fehler entstanden? Doch zum Teil daher, daß ihnen nnwillkürlich Ansdrücke, Lante, Konstruktionen der lebenden Volkssprache in die Feder kamen. Eine, allerdings sehr schwierige. Anfgahe ist es nnn ehen, das echte Sprachgut ans der Spren des Fehlerhaften, der umgekehrten Schreihungen und falschen Analogiebildnigen zu sondern, was in vielen Fällen mit Znhilfnahme der romanischen Sprachen doch nicht unmöglich ist, vgl. Miodoński in Wölfflins Archiv f. lat. Lexik. VIII S. 146-49 und Seelmann in Vollmöllers Krit. Jahresherichte I S. 52. Beachtnng verdient auch die Bemerkung

Seelmanns, daß, wie aus dem Änßerungen des gallischen Grammatikers Consentins (saec. V/VI) hervorgehe, anch die Umgangssprache der Gehlüdeten in ihrem Verhältnis zur Volkssprache sich nieht gleichgehlieben set, sondern daß Vulgarismen der Aussprache such in die alltägliche Umgangsprache der Gehlüdeten immer mehr Eingang gefunden hahen. Sollte da nieht hinsichtlich des Wortvorrates ein slanlicher Wandel sich vollzogen haben? Bei den zahliosen Berührungen, welche zwischen dem Wortschatze des archäischen Lateins und dem der Volkssprache fortwihrend hestanden haben, ist es kaum denkhar, daß mit dem Archaismus nicht auch dem Eindringen in der Volkssprache fortlebender Wörter Thür und Thor geöffnet worden sei; je weniger ein Schriftsteller litterarisch gehlüdet war, um so mehr mülten ihm auch Ansdrucke ans der Volkssprache, die nicht legitimiert waren, mit naterlanfen.

Endlich erscheint mir die Annahme nnnathrileb, daß das Christenm, für welches der Wortvorrat der beisdischen Schriffsteller nicht genügte, sich lediglich mit Nenbildungen beholfen, dagegen verschmäthlabe, ann der nnversiegbaren Quelle der lehenden Vorkssprache zu selböpfen: mag daher auch in der Sprache der ältesten Bihellühersetzungen noch so vieles als Grütsimen und Hehrafsmen zu erklären ein, mögen die Übersetzer auch hin nun wieder Glossare benntzt haben: ich sehe keinen Grund ein, wesbalh sie Entlehnungen aus der lehenden Volkssprache ghauflich vermieden haben sollten.

Ich glanhe daher doch nicht, daß man so weit gehen darf, das ganze Vulgärlatein für ein holese Fhantasiegehilde zu erkläten, sondern daß man mit den nötigen Kantelen und Einschrünkungen anch ferner von Vulgärlatein in engerem oder weiteren Sinne sprechen darf. Die Romanisten, die hei dieser Frage in hohem Grade interessiert sind, sind, soviel mir bekannt ist, sämtlich gegen eine so radikäle Verwerfung — die herfüge Polemik Seelmanns in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1890 S. 665 ff. md in Vollmöllers krit. Jahreeb. I. S. 49 wendet sich nur gegen die Versuche, ein Vulgürlatein zu konstrüeren mit Hintansetzung der historischen Guellen. Anch von klassischphilologischer Seite felt es nicht an Gegenütelerungen; ich verweise heispielshalber am Blase, Geschichte des Pinsquamperfekts im Lateinischen. Gießen 1894 . S. 105.

Die mit der Frage üher das Vulgärlatein in engem Zusammenhang stehende Frage des afrikanischen Lateius wird nnten zur Sprache kommen. Ich wende mich nunmehr zur eigentlichen Litteratur und bespreche zunüchst Schriften allgemeineren Inhaltes, dann die Arbeiten über den Sprachgehranch vulgärlateinischer (im weiteren Sinn) und aptitateinischer Pross-Schriftsteller und Dichter, Über die Afrikangr

und die als solche bezelchneten Autoren wird im Zusammenhang referiert werden; den Schlinß wird die Sprache der sonstigen Bibelübersetzungen und das Mittellatein bilden. Dabei werde ich mich nach bisherigem Brauch auf die Arbeiten beschränken, die speciell den Sprachgebranch zum Gegenstand haben; Schriften, die als Hauptzweck Textkritik haben and Ansgaben von Schriftstellern sind ansgeschlossen. Absolute Vollständigkelt ist bei der Natur des Gegenstaudes nicht erreichbar.

## Schriften allgemeinen Inhaltes.

Zn dem oben geschilderten scharfen Wlderspruch, deu die bisherigen Anschannngen über Vnlgärlatein nenerdings gefunden haben, gab die Veranlassung der Mangel an Klarheit über den Begriff Vulgärlateiu und über sein Verhältnis zur Schriftsprache. Eine Anzahl Gelehrter stellten den Gegensatz zwischen Volkssprache und Schriftsprache viel zu schroff dar, sprachen wohl gar von zwei Sprachen, die neben und getrenut von einander in Rom existierten: einer lebenden, der Vnlgärsprache, und einer erstarrten, toten, der Schrlftsprache. Sle berücksichtigten dabei einerseits zu wenig, daß das Vnigärlatein keine einheitliche, geschlossene Sprache war, daß es vielmehr viele Stufen der Schattlerungen gab, je nach dem Stand, dem Bildnigsgrad und dem Gebnrtsort des Sprechenden vom sermo vulgaris, rusticus plebeius bis hlnauf zum sermo cotidianus, welch letzterer wieder dem sermo urbanns, der Schriftsprache, nahe stand, andererseits, daß zwischen der Schriftsprache und der Volkssprache vielfache Wechselbeziehungen nnd gegenseitige Einwirkungen stattfanden; endlich, daß nicht unr die gesprocheue Sprache, soudern auch die Schriftsprache, wenu auch letztere in geringerem Grade, sich mlt der Zeit änderte und weiter eutwickelte. Dies hat zuerst Bonnet betont in der Einleitung zn seinem Werke le latin de Grégoire de Tonrs S. 30 ff. Noch unberührt von dieser Warnung, obwohl später erschlenen,

ist die Abhandlung vou P. Mouceanx. Le latin vulgaire d'après les dernières publications.

Revne des deux moudes 1891, vol. 106, p. 429-448.

Der Verfasser giebt eine sehr lebendig geschriebene, phantasievolle Darstellung der Entwickelung des Vulgärlateins zu den romanischen Spracheu. Die benützte Litteratur ist sehr lückenhaft; besonders anffallend ist, daß zwar Koffmane, Sittl, Rönsch, Meyer-Lübke Erwähuung finden, nicht aber Wölfflin und dessen Archiv. Einige herausgegriffene Sätze werden am besten die oft befremdeudeu Anschanungen

des Verfassers charakterisieren: Im archaischen Latein soll große Konfasion in Anwendung der Kasus und Tempors geberrecht haben. — Angenommen, es wäre Rom isoliert von den Griechen geblieben, so wäre das Italienische zwölf Jahrhunderte früher enstanden. Rom opferte Griechenland seine nationale Sprache. — Das klassische Latein ist lediglich Knnstprodukt. Aber in einer Ecke schlummerte sein nuverschnichster Feind, das Vulgärtatein. — Um seine zeitgemösischen Schriftsteller zu verstehen, mußte ein Römer (in der Zeit M. Anrab) seine Mutterprache halb vergessen. — Die Christen mußten sich eine Grammatik für sich selhst schaffen; sie nahmen das Vulgürlatein zu Hillie. — Für Gregor von Torns existerten Flexionsendungen nicht mehr oder wurden doch nur auf gut Glick angewendet. — Das Latein Gregors ist schon französisch. — Das afrikanische Latein wird (S. 446) eine interessante Kombination des Pnnischen, Lübyschen und Lateinischen ernannt n. s. w.

Veraltet ist anch der in unser Referat fallende Ahschnitt des anziehend geschriebenen Buches von

F. O. Weise, Charakteristik der lateinischen Sprache. Leipzig 1891, Tenbner. 141 S.

Der vierte Abschnitt mit sehr jückenhaften Litteraturnachweisen behandelt die Sprache des Volks. Es wird nnterschieden der mit der Schriftsprache verwandte sermo cotidianns und der sich ganz verschieden entwickelnde sermo rustions. Das Wesen des letzteren wird gesucht in Neigung zur Bequemiichkeit, Streben nach Anschaulichkeit, starkem Hervortreten des Gemütes. Die Eigentümlichkeiten der auf grund der romanischen Sprachen rekonstrnierten Volkssprache werden nun in ein grammatikalisches Schema gebracht, das diesen drei Hanptteilen nntergeordnet wird. Dadnrch wird nicht nnr öfters Zusammengehöriges anseinandergerissen (so wird von der Parataxe S. 102 und 111 gehandelt), sondern, was schlimmer ist, die falsche Vorstellung erweckt, als oh alles, was in dieser Grammatik nntergebracht ist, anch gleichzeitig nebeneinander existiert hätte. So wird z. B. als Beieg für das Überwiegen der ersten Konjngation im sermo rusticns, das nach dem Zengnis das Festus von Ennins gebrauchte Verbum fodare neben dem von Salinst, Vergil, Livins angewendeten, also sicherlich nicht vuigăren, consternare angeführt; plasma, ae und diadema, ae sind wirklich bezengt, dagegen hat man im Voikslatein sicher nicht tempns, i und corpus, i dekliniert. Derartige Formen gehören erst dem späten Mittellatein an, vgl. Sittl, Archiv f. lat. Lexik. II S. 561. Unrichtig ist die Behanptung (S. 102), daß die Prolepse des Objekts in den Briefen Ciceros nicht seiten vorkomme vgl. Schmalz in I. v. Müllers Handboch II S. 394. Der Verfasser hätte besser gethan, nach dem Beispiel des von ibm vielbenätzten Schriftchens von Rebling, Versuch einer Charakt. d. röm. Umgangssprache, die Volkssprache einer beatimuten Periode zu charakterisieren, statt durch Jahrhnnderte getrennte Erschelnungen zusammenzstellen.

Einen weit wissenschaftlicheren Charakter trägt das hühsche Büchlein von

E. Gorra, Lingue neciatine. Milano 1894, 'Ulrico Hoepii, 147 S. 12,

ein Band aus der hilligen Sammiung der Manuali Hoepli. Er ist vortrefflich geeignet, einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der uns beschäftigenden Frage zu geben. Von einem Dozenten der romanischen Philologie an der Universität Turin klar und frisch geschrieben, behandelt es in 6 Kapiteln; La conquista romana e la propagazione del latino: iatino classico e latino volgare: elementi indigeni ed eterogenei; le lingue neolatine; i primi monumenti; il posteriore svilnppo. Uns interessiert zumeist das zweite Kapitel. Durch die treffiiche Metbode, daß zunächst die beiden sich widerstreitenden Ansichten zn Wort kommen und dann eine Lösnng der Schwierigkelt versncht wird, wird es dem Leser erieichtert, sich selbst ein Urteil zu bilden, zumal wenn er die reichlichen Litteraturnachweise benutzt, die dem Büchleln einen besonderen Wert verleiben. Der Verfasser schließt sich oft eng, einige Male wörtlich, an die Ansführungen Bonnets in der Einleitung seines Werkes Le latin de Grégoire de Tonrs an. Mit Parodi. Notereile di fonologia latina in Studi italiani di filologia classica, Firenze 1893, Sansoni, vol. I p 430 ann. 2, wird der vieldeutige Ansdruck "Vulgärlatein" nicht ansschließlich auf die Sprache des niederen Volkes beschränkt, soudern definiert als die im Bewnßtsein des Volkes lebende Sprache, welcher Stufe der Gesellschaft oder der Kultnr es auch angehören mag, als gesprochene Sprache in der reinsten Bedeutung des Wortes, mit ihren nnzäbligen Verschiedenheiten des Ortes und der Zeit.

Zur Frage des Vulgäriateins ist veranlaßt Stellinng zu nehmen:

Stolz, Historische Grammatik der latein. Sprache hearbeitet von

Biase, Landgraf, Schmakr, Stolz etc. Bd. I. Leipzig 1894, Teubner, insheonodrer in § 17 das Lateinische in seinem Verhältnis zu den romanischen Sprachen und § 18—38 das Lateinische in seiner geschichtlichen Entwickelung. Der Verfasser teilt den Standpunkt Micdońskia, daß die romanischen Sprachen das Korrektiv bilden für die uns durch die Litteratur und die Grammatikerzengnisse erhaltenen schriftitateinischen

Zengnisse mit denselben Einschränkungen des bisher vielfach zu sehroft und einseltig augenommenen Gegensatzes zwischen Schrift- und Vulgärlateln, wie sie Bonnet und Gorra machen. Zu der längst überwundenen Annahme einer romanischen Urspräche sebeint Stotz zurückzunkehren, wenn er S. 36 von einer natargemäßen Entwicklehung sprächt, welche vom Latein, zur sogenanten lingua Romana und in weiterer Linie zu den romanischen Sprachen führe. Für die Belspiele des Metaplaamus, wie er in Agathoclenia, Nietronia u. s. w. vorliegt, war nicht auf Weise, Char. d. lat. Sprache, sondern auf Schuchardt, Vokalismus des Vulgärlateins Bal. I S. 34 nud III S. 342 zu verweisen. Nichts mit dem Volkslatein haben zu thun die S. 53 angeführteu Schnitzer ahnit — ahlt. convertait, reguit etc.

Auch gegen die in der Abhaudlung von

C. Sittl, Archaismns. Commentationes Woelffliuianae. Leipzig 1891, Tenhner. S. 403—408

vertretnee Ausicht, daß man kein Recht habe, die von Fronto Gellins und Apulelas inangerierte Richtung als archaisferend zu bezeichnen, indem es stets Schriftsteller gegeben habe, welche der alteren Redeveise huldigten, wird die Berechtigung der hisherigen Bezeichnung mit guten Grinden verteidigt. Daß in der That die Nachahmung archaischer Schriftsteller in der Prosa in Rom aus der Mode gekommen war mie art durch die Provinzialen wieder eingeführt wurde, scheidt mir hervorzugehen aus der oft eitlerten Stelle aus Sueton, grammat. 24, wo er von Probus aus Berytus ausgit: legerat in provincia quosdam vertes libellos apnd grammaticam durante adhne ibi antiquorum memoria needum omnino abolita sient Romae.

In aystematischer Weise wird die Entwickelung der lateinischen Lante, Wortbildung und Flexion durch das Vulgärlatein bis in die romanischen Sprachen herab verfolgt in dem berühnnten Buch von Lindeau The Latin Laurungen abhitatische persont of hein sonnde.

Lindsay, The Latin Language, an historical account of latin sounds, stems and flexions Oxford, Clarendon Press, 1894, XXVIII. 660 S. 8.

Die wichtigsten Ergehnisse der Forschnigen auf dem Grenzgehiete zwischen klassischer und romanischer Philologie hat der Referent zusammengestellt in:

Alte und neue Philologie in ihrem gegeuseitigen Verbältnis. Blätter für das hayerische Gymnasialschniwesen XXVII S. 151 ff. und bei dieser Gelegenbeit seinen Bedenken über die landläufigen Ansichten über afrikanisches Latein Ausdruck gegeben.

Nachdem der Forthestand des Kritischen Jahresberichtes aher die Fortschritte der Romauischen Philologie, herausgegehen von Karl Vollmöller, nach mancherlei Gefahren gesichert wurde, ist im

Verlag der Rengerschen Bnchhandlung, Leipzig 1896 der II. Band erste Hälfte erschienen, der die Litteratur von 1891-1894 umfaßt. Das in demselben enthaltene Referat fiber Volkslatein von W. Mever-Lübke S. 60-72 bespricht die für das Studinm der romanischen Sprachen wichtigsten Erscheinungen. Ein Teil derselben hat seinen Schwerpunkt im Romanischen, namentlich auf dem Gebiet der Lautlehre. Es sei deshalb ein für allemal auf dieses Referat als Ergänzung des gegenwärtigen verwiesen, insbesondere hinsichtlich der in romanistischen Zeitschriften erschienenen Artikel,

## Lautlehre.

Die Arbeiten über Lautlehre und Aussprache fallen größtenteils in andere Referate, Grammatik und Metrik, so daß ich mich mit einigen kurzen Angaben über die für das Vnlgärlatein hauptsächlich in betracht kommenden begnügen darf. Ein wichtiges Zeugnis für die Anssprache des Volks geben die volkstümlichen Dichter, besonders Afrikas und Spaniens.

Felice Ramorino, La pronunzia popolare dei versi quantitativi latini nei bassi tempi ed origine della verseggiatura ritmica. Torino 1893 (memorie della reale accademia delle scienze di Torino vol. XLIII).

Nach der Rezension von Manitius, Berliner philol, Wochenschrift 1893 S. 1427-31, wird gezeigt, daß das Eindringen einer volkstümlichen Strömung schon im ersten Jahrhundert beginnt. Unter dem Einfluß des Accentes wurden in der späteren Zeit die Silben vielfach verkürzt; man sprach zwar clamor, aber clamoris; zweisilbige Wörter haben die Tendenz, wie Trochaeen oder Pyrrhichien gesprochen zu werden, dreisilbige mit kurzer Paenultima werden daktylisch gesprochen, solche mit langer wie Amphibr, oder Bacchien. Überall herrscht das Bestreben, die accentnierte Silbe als Hauptsilbe geltend zn machen, während sich ihr die anderen nnterordnen. Im 4. bis 6. Jahrhundert hat man anch die quantitativen Verse nach dem Accent gesprochen; die rhythmischen Verse sind lediglich nach den metrischen Versen gebant, aber volkstümlich nach dem grammatikalischen Accent gesprochen worden.

Vernier, Commodien et Verecnndus, Revue de philologie XV p. 14-33.

Derselbe, Observations sur la phonétique du latin vulgaire. Revue de philologie française t. IX p. 32-40. 269-293.

Vgl. Jahresbericht, Bd. 84 S. 277, 303,

M. Hammer, Die lokale Verbreitung frühester romanischer Lantwandlungen im alten Italien. Diss. Halle 1894, 41 S.

Der Verfasser hat sich die Anfgahe gestellt, nachzuweisen, in welchen Gegenden der Wechsel von ae zn e nnd an zn o, sowie das Verstummen des anslantenden s. t nnd m zuerst anftritt nnd in welchem Znsammenhang diese Erscheinungen mit den aititalischen Dlaiekten der fraglichen Gebiete stehen. Zn diesem Zweck hat er die Inschriften bis 200 nach Chr. ansgehentet und veranschanlicht durch fünf Kärtchen mit verschiedenen Farben die gefnndenen Ergebnisse. Bei der Znfälligkeit und teilweisen Spärlichkeit des uns erhaltenen Materials sowie hei der angleichen Verteilung auf die verschiedenen Gegenden sind natürlich die darauf gebauten Schiüsse unsicher. Daß für die Zeit bis 130 vor Chr. alle diese Erscheinnugen am hänfigsten in Inschriften Umbriens bezengt sind, stimmt ja in der That mit dem Bestand des altambrischen Dialektes, welcher an and oe zu o und e schwächte and dle auslantenden Konsonanten in der Regel ahwarf. Daß aber Campanien für diese Periode kein Beispiel anfweist, kann ehensognt in der geringen Zahi oder hesseren Qualität der erhaltenen Inschriften als in der Eigentämlichkeit des oskischen Dialektes seinen Grund hahen. Gerade soiche argnmenta ex silentio sind nnter den obwaitenden Umständen bedenklich.

W. Meyer-Lübke, Znr iateinischen Vokalqnantität. Wiener Studien 1895, S. 314—323.

An der Hand der romanischen Sprachen wird die Quantität einer Reihe latelnischer Wörter, die nasicher oder in den Lexicis narichtig angegeben ist, bestimmt und damit zu den "Vnigärlateinischen Substraten lateinischer Wörter" von Gröber Berichtigungen und Nachträge gegeben.

Ph. Thielmann, Verwecksinng von ah und oh. Commentationes Woelfflinlanae. Leipzig, Tenbuer 1891. S. 253-259.

Die Prisposition ob konnte sich nicht halten, weil die Bedentung von ob vielsfach zusammenfiel mit dem ab des Beweggrundes oder der Veranisassung. Daher findet sich die Vertausehung von ab und ob hänfig im Spätiatein, nicht nur wenn das Wort selbstäudig gebraucht wurde, sondern auch in Zusammensetzungen. Ob bei Porphyrion zu a. poet. 124 ah hoc perfüns Ixion oder zu Hor. carm. 1, 36, 20 quae (Damalia) ab hoc hederae comparata est., quia . . . . wirklich Verwechstung von ab und oh vorliegt, 1st mir doch zweifelhaft. Es ist doch wohl auszugehen von dem Gebrauch von ab, wie er sich unzählige Male bei Varro findet, z. B. 1. lat. V 98 peens ab ee quod' per pascebant, a quo pecora nniversa. Zu den Vertauschungen im Romanischen wäre noch assonir — lat. obsopie zu fügen.

G. Gröber, Verstummung des h, m und positionsiange Silhe im Latein. Commentationes Woeiffliniauae. S. 169-182.

Siehe Jahresherichte Bd. 77, S. 129.

Parodi, Noterelle di fonologia latina: I. Osservazioni intorno al suono mediano fra u ed i. II. Iutorno a "bistia ed "natium nel iatino volgare. Studi italiani di filologia classica, vol. I. Firenze 1893. S. 385-441.

In einer Anzahl isteinischer Wörter wechseit in der nachtonigen Sithe die Schreibung mittels u und mittels i, z. B. optumus und optimus, aestumo und aestimo. Die herrscheude Meinung, die auch Stolz in der 2. Auflage der lateinischen Grammatik vertritt, ist, an dieser Stelle sei ein Zwischeuvokal zwischeu i und u, ü = griech. u, gestanden. Dieser sei vor i aus indog. a, e, o oder i eutstanden, vor p, h, f, m aber könne er aus jedem Vokal entstanden sein. Parodi wendet sich gegen diese Ansicht und sucht zunächst zu erweisen, daß vor m 1. ein Wechsei zwischen u nnd i nur danu eintrete, wenu u (das ältere) für indogermanisch a stehe; 2. daß u konstaut erhalten blieh, wenn o voranging, z. B. incolumis. Ausnahmen wie Postimius sind dialektisch. Dies führt zu einem interessanten Exkurs üher den assimilierenden Einfluß von a, e, i und o. 3. i findet sich durchgeheuds als unmittelbarer Nachfolger von ursprünglichem e oder i. Daß der Zwischenvokai, der auf den Fall 1. beschränkt ist, nicht ü = griech, o gewesen sein kann, heweist Quint. XII, 10, 27 und die Transskription desseihen in griechischen Wörteru. Ähnlich wird der Laut vor p, h, vor f und 1 hehandelt. Weniger sicher ist der Zwischenvokal (aus urspr. u) vor Labialeu, gesichert ist er dagegeu wieder vor l (il ans älterem ui), wenn ein i vorangeht oder folgt, z. B. Catulina und Catilina. Auch vor auderen Konsouanten wechselt u uhd i. uamentiich iu den Endungeu -iculus und -uculus, wohei im großen und gauzeu die Schriftsprache die erstere, das Vulgäriateiu (nach Ausweis der romanischeu Sprachen) die ietztere Form bevorzugte. Vielfach wird in dieseu Ansführungen auf die romanischen Sprachen Bezug genommen; in einer längeren Anmerkung S. 430 f. wird zur Frage des Vulgäriateins gegen Seeimann Stellung genommen und eine ueue Definition des Begriffes vulgär versucht. Was ohen über den assimilierenden Einfluß von i auseinandergesetzt war, wird im zweiten Artikel zur Erklärung der vulgäriateinischen Formen histia und ustium verweudet, weiche aus ital. biscia, franz. bisse uud ital. uscio erschlossen werden.

#### Formenlehre.

E. Wölfflin. Die Perfektformen amai und venui, Archiv für lateinische Lexikographie IX, 139 f.

. Die vulgäre Form der 3. Person Singularis auf ant ist bezeugt durch C. I. L. IV 1391. 2048; eine Bildung auf at bei Lucrez 1, 70. Ob für die postulierte Form amai die Siebenbürger Wachstafel v. J. 160 σεχοδο αύχτωο σεγγαι - Secundus auctor signavit ein vollgültiger Beweis ist, ist doch fraglich, da auch das n von secnndns fehlt. Besser bezengt ist calcai bei Probns. Perfektformen wie bibui, venni, legui scheinen gebildet, nm sie vom Präsens zu unterscheiden.

Ohne wissenschaftlichen Wert ist der Anfsatz von A. Keller, Die vulgärlateinische Deklination in der archaischen und klassischen Zeit. Südd. Blätter f. höhere Unterr. Anst. 1894, S. 197-200.

### Syntax.

Ph. Thielmann, Der Ersatz des Reciprokums im Latein. Archiv f. lat. Lex. VII, S. 343-388.

Vgl. Jahresberichte, Bd. 77 S. 255.

R. Thurneysen, Zur Bezeichnung der Reciprocität im gallischen Latein. Archiv VII S. 523-527.

Während Thielmann den Untergang von invicem richtig konstatiert hat, lebt inter se im Französischen noch fort; denn im Französischen kann die Reciprocität bei mehreren Verben durch Znsammensetzung mit entre ansgedrückt werden, z. B. s'entreaimer.

P. Gever. Zur Bezeichnung der Reciprocität im gallischen Latein. Archiv VIII S. 482.

Die Anfstellungen Thurneysens werden bestätigt durch das in merowingischen Formeln, Zenmer p. 247, 16, vorkommende interdonare = inter se donare nnd das Substautiv interdonatio.

E. Woelfflin, Der reflexive Gebranch der Verba transitiva. Archiv X S. 1-10.

Dnrch seine Beschäftigung mit der Regula Benedicti, in welcher mehrfach transitive Verba reflexiv gebrancht werden (vgl. Archiv IX, S. 515-517), wurde der Verfasser angeregt, einerseits den Ursprung dieses Gebranchs, andererseits seine weitere Verhreitung im Spätlatein zn verfolgen. Ein großer Teil dieser Verba gehört der militärischen Kommandosprache an, z. B. accingere, recipere, expedire, dirigere, vertere, flectere. Das Spätlatein hat eine Reihe von neuen Formen geschaffen, z. B. corrigere, emendare, reficere, iungere. Eine Anzahl solcher spätlateinischer Verba hat Refereut gesammelt in dem Programm fiber Autoninus Placeutinus, Augsburg 1892 S. 18-21, doch fehlt immer noch eine vollständige Sammlung.

P. Gever. Männliche Verhalsuhstautiva mit dem Kasus des Verbnms. Archiv IX S. 577.

Diese uach Dräger auf Plautus heschränkte Verbindung tancht im Spätlatein, nameutlich in Gallien, wieder anf.

H. Blase, Geschichte des Plusquamperfektes im Lateinischen. Gießen 1894. 112 S.

Diese wichtige Arbeit schließt sich der 1888 erschieuenen Geschichte des Irrealis würdig an, mit der sie sich vielfach herfihrt. Der Verfasser verfügt über ein außerordentlich reiches, mit stannenswertem Fleiß gesammeltes Material. Die einzelnen Fälle, in denen verschobenes Plusquamperfekt vorzuliegen scheint, werden scharfsinnig geprüft und iu vieleu Fällen das Plusquamperfekt als logisch richtig verwendet nachgewiesen. Dabei ergibt sich als wichtigstes Resultat, daß ein absolutes Plusquamperfekt nicht existiert, sondern dasselhe stets auf eine vorausgehende oder folgende vergangene Handlung bezogen ist. Die Tempusverschiebung geht schon im Althateinischen vom Indikativ aus, und zwar vou fueram, dann folgeu die Verha des Köuneus, Sollens und Müssens und bahere, im Spätlatein auch andere. Daß dieser Gebranch vulgär war, erhellt aus dem zuerst hei Vitruv und den Verfassern des bellum Africanum und Hispan, heohachteten öfteren Vorkommen. Wie fast alle Vulgarismen tritt auch dieser von der zweiten Hälfte des zweiteu Jahrhunderts an massenhaft bei deu Afrikanern auf. 200 Jahre später auch in Gallien und Italien. Später beginnt die Verschiehung des Konjunktivs, außer in Bedingungs- und Wunschsätzen. Dieselhe tritt erst bei Vitruv stärker hervor, kommt dann hei den Afrikanern zum Durchbruch, seit 400 auch in Italien und Gallien mit immer zunehmender Hänfigkeit und geht in die romanischen Sprachen über. Oh darin mit dem Verfasser ein Punismus zu erblicken ist, erscheint mir trotzdem sehr zweifelhaft. Dem widerspricht die starke Beteiligung Vitravs und die allgemeine Verhreitung in den romanischen Sprachen. Daß Italieu und Gallien an diesem Vulgarismus erst 200 Jahre später heteiligt ist, kann doch in der bessereu grammatikalischeu Schulung der Schriftsteller dieser Länder begründet sein.

# Wortbildung und Lexikographie.

Über Wortbildung im Vulgärlatein liegt ein nmfassendes Werk vor, das nmfangreichste, das auf dem Gebiet des Vulgärlateins in den letzten Jahren erschieuen ist:

Frederic Taber Cooper, Wordformation in the roman sermo plebeins, an historical study on the development of vocabulary in vulgar and late Latin, with special reference to the romance languages. Boston and London. Ginn and Company 1895. 8, XLVII. 329 S.

Die Wortbildung im sermo plebeius läßt sich nicht von der sonstigen Wortbildung trennen; darum ist die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat, von vornherein nnlöbar. Immerhin ist das Bncb eine nitziliche Arbeit, da der Verf. mit großen Fielß sein Matzen nammengetragen hat. Freilich hat er dabei nicht am erster Quelle geschöptt, sondern ams sprachlichen Abbandlungen nnd Indices seinen Stoff gesammelt, der je nach der Beschaftenheit der Hilfsmitztle bald mehr, bald weniger vollständig ist. Nicht zu billigen ist, daß gerade eine Hauptquelle der vulgärlateinischen Wortbildung, Itala und Vulgata, sowie die Glossen und Inschriften vollständig ausgeschlosseu sind. Ausführlicher babe ich über dies Werk referiert in der Berliner philol. Wocheuschrift 1956, Spalte 1956—1210.

A. Fnuck, Neue Beiträge zur Kenutnis der lateinischen Adverbin anf im. Archiv f. lat. Lexikographie VII S. 485-501.

Derselbe: Die lateinischen Adverbia auf im, ihre Bilduug und Geschichte. Archiv VIII S. 77-114.

Vgl. Jahresberichte Bd. 77 S. 186 f.

E. Woelffliu, Umschreibungen mit tempus. mitan. Archiv VIII S. 595.

Ob franz. mitan wirklich mit medinm tempus zusammenhängt, vermag ich nicht zu benrteileu.

E. Wölffliu, Die alten n<br/>nd neuen Aufgaben des Thesaurus linguae latinae. Archiv IX S. 3-16.

Derselbe, Die ueuen Anfgaben des Thesaurus linguae latinae. Sitzungsberichte der philos.-philol. Klasse der bayer. Akademie der Wissenschaften 1894. S. 93-183.

Die lateinische Lexikographie ist eine selbständige Wissenschaft geworden; das lateinische Wörterbuch darf daher nicht mehr ein bloßes Hülfsmittel für den Lateinschreihenden oder Kritiker sein, sondern muß seinen Zweck in sich selhst tragen; dieser ist, die Lehensgeschichte eines jeden Wortes zu gehen. Deshalb müssen nicht nur die hisherigen Aufgahen des lateinischen Wörterhuchs: Form, Prosodie, Etymologie, Bedentnng, syntaktischer Gebranch der Wörter, in vollkommenerer Weise gelöst werden als hisher, sondern es treten anch neue Aufgaben an die junge Wissenschaft heran. Neue Wörter sind zu den alten hinzngekommen, das erste Auftreten und das letzte Vorkommen der Wörter, die Ursachen der Neuhildungen sind festzustellen. Nene Gesichtspunkte sind auch die lokale Verhreitung, die Ursachen des Anssterbens maucher Wörter, die Mittel, durch welche die Sprache sie lehensfähig zn erhalten suchte, die Konknrrenten, dnrch welche untergehende Wörter ersetzt wurden, his einer von ihnen den Sieg davontrng. Dies ist in wenigen Worten der reiche Inhalt der heiden Artikel, deren Lektüre die trefflich gewählten Beispiele besonders gennß- nnd lehrreich machen. Welche Anfgahen der nene Thesanrus zu lösen verspricht und in welcher Weise, wird an dem Beispiel von edere, nehst seinen Ersatzmitteln comedere, mandneare, gustare, cibare n. s. w. gezeigt. Besonders interessant sind die Ausführungen über afrikanisches, gallisches, spanisches und italienisches Latein S. 102-107.

J. Huemer, Die Sammlnng vulgärlateinischer Wortformen. Verhandlungen der 42. Versammlung dentscher Philologen und Schulmänner in Wien. Leipzig 1894. S. 271-280.

Das Wörterhnch der lateiuischen Wortformen von Georges ist nnvollständig und ungenau, da manche wichtige Onellen nnnmehr in wesentlich herichtigterer Form vorliegen, andere für das Vulgärlatein wichtige Schriftsteller wie Siivia, Gregor von Tonrs, die scriptores rer. Merov. üherhaupt nicht herücksichtigt sind. Dies wird an einem signifikanten Beispiel, an den archaischen Genetivformen mis und tis gezeigt. Die Grammatikerzeugnisse für dieselhen sind hei Georges und Neue unvollständig. Dann tanchen diese Formen hei gallischen Autoren des 5. und 6. Jahrhunderts, bei Virgilius Maro und im liher Dhuodae (9. Jahrhundert) wieder auf. Ganz verfehlt ist aber der Versnch Huemers, ans diesen archaischen Formen die einsilhige Form des Possessiv-Pronomens im Französischen abzuleiten. Einmal ist mis und tis nie eine Form der Umgangssprache gewesen, sondern nur durch gelehrte Grammatiker wieder aus der archaischen Rumpelkammer hervorgeholt worden, sodann spricht gegen die Hypothese, aus mis sei in der gallischen Umgangssprache mi geworden, zu diesem Genetiv habe man unn den Nominativ mns gebildet, der Umstand, daß gerade in Gallien schließendes s streng bewahrt blieh.

C. Weyman, Kritisch-sprachliche Analekten. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 1894, S. 201—204. 1075—1078, 1895, S. 296—299. 594—598.

In Verbindung mit Emendationen oder zur Zurückweisung unnötiger Konjekturen werden aus spätiateinischen Schriftstellem Beleger zu selteneren Wörtern oder Bedeutungen gegehen, wie incolatus, secta — Grundsätze, seulor — minor und maior — innior, servator neben salvator, ratificus, disecter = mori und reedere — decedere [auch Silvis S. 71,14 und recessus Tod 52,6], deferre — efferre, femina sollers, Bezeichnung der Hebamme in Gallien etc.

C. Weymau, Addenda lexicis latinis, Archiv f. lat. Lex. IX 137-139.

teilt aus den Apocrypha au ecdota, herausgegeben von James, Cambridge 1893, eine Anzahl in den Wörterbüchern fehlender Wörter mit. Einzelne Wörter sind im Archiv für iateinische Lexikographie

Einzelne Wörter sind im Archiv für iateinische Lexikographie in großer Anzahl besprochen. Indem ich die hanptaßchlichaten hervorhebe, bemerke ich, daß jedem Bande am Schlusse der Inhaltsangabe ein Verzeichnis der hesprochenen Wörter heigegeben ist.

M. Petscheuig, Archiv VIII S. 140, C. Weyman, Archiv VIII S. 482, W. Heraeus, Archiv IX S. 134, Colligere - tollere.

Diese Bedeutung wird aus Quintillan declam, Justians, Frontinas, Augustinas, Aurelina Victor, Eutropius, Dictys, Ruñuus, Nepotianns belegt. Da toliere die Bedeutung des uutergehenden sumere erhielt, mußte für die ursprüngliche Bedeutung von tollere ein Ersatz gesnicht werden.

C. Goetz, Constitutus = καθεστώς, ὧν bei Cyprianus. Archiv IX S. 307.

sammelt sämtliche Belegstellen. Daß dieser Gehranch kein Afrikanismns ist, gelt uuter anderem aus seinem Vorkommen bei Solin hervor. Vgl. Blätter f. das hayer. Gymn. Bd. 32 S. 402.

E. Wölffllu, Eques = equus, Archiv X S. 286.

Dieser von Eunius ausgegaugene vulgäre Gebrauch findet sich wieder im helf. Hispan., hel Min. Felix uud im Spätlatein, z. B. bei Gregor von Tours.

G. Rles, Eques = equus, Archiv X S. 452 nimmt ohne zwingenden Grund diese Bedentung anch bei Frontin Strateg. 2, 5, 31 au.

E. Wölfflin, Exemplare, Archiv VIII S. 591.

Nach einer Vermutuug Domharts ist dies aus der Itala bekannte Verhum auch hei Tertuliian, adv. nat. 1, 5, erhalten.

- B. Kübler, Focaria Konkubiue, Archiv X S. 448 stammt aus der Lagersprache.
  - R. Ehwald, Gallaria, Archiv IX S. 306.
- In dem Gedicht gegen Nicom. Fiavian., cod. Paria. 8084 saec. VI, v. 46: Galiaribus subito membra circumdare suetos (cod. subtus) soll gallaribus — gallicis sein [zu erinneru wäre an gallicula]. Mir scheint dieser Auffassung der Ausdruck membra circumdare zu widersprechen.
  - F. Skutsch, Jaientare, jainuns, Archiv VII S. 527.
  - J. v. d. Vliet, Incommoditas, Archiv X S. 16.
- Dem Verfasser ist entgangeu, daß ich bereits in dem Programm des Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg 1890 bei Silvia S. 19, 1 (Gam.<sup>2</sup>) statt in quo moditas vorgeschlagen habe incommoditas.
  - E. Ludwig, lsse ipse Archiv X S. 450.
- Daß Sedul, pasch. carm. I 310 diese Form gebraucht habe, ist nicht wahrscheinlich; esse im Text ist wohl eiu Produkt des Schreibers des Archetypns des cod. Taur.
  - E. Wölfflin, Lupana, Archiv VIII S. 145.
  - A. Souny, Lnpana, Archiv VIII S. 500.
- Dies selteue Wort ist außer bei Ps. Cypriau de spect. c. 5 und de habitn virginum c. 12 anch bei Cypr. ep. 62, 3, vielleicht auch bei Hieron. Ep. 117, 7 zu lesen. L. Bürchner. Mafortium. Archiv VIII S. 114
- weist dies Wort in einem neu eutdeckteu Bruchstück des Edictum Diocietiani nach.
  - M. Bounet, Mane femininum, Archiv VII S. 568.
    W. Schulze, Manuelus, Archiv VIII S. 133.
- Diese von Groeber, Archiv VI S. 392, erschlosseue Form und aualoge Bildungen finden sich öfters in Iuschriften.
  - L. Havet, Memineus, Archiv X S. 176.
  - E. Wölffliu, Der Infinitiv meminere, Archiv X S. 10.
  - L. Havet, Meutio = mentior, Archiv X S. 175.
- Die aktive Form war bisher nur als spätlateinisch bekannt; durch Konjektur wird sie auch Plantns, Miles 250, hergesteift.
  - H. Blase, Modo si, Archiv X S. 292.
- Dieser angebliche Afrikanismus für si modo ist in der That ein Archaismus, der aus Piautus, Ovid uud Properz belegt wird.
  - C. Weyman, Genibus nixis, Archiv VIII S. 293,
  - So ist bei Cypriau de op. et ei. 6 p. 378, 7 und bei Dictys Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. LXXXXVIII. (1888. III.) 4

DO Jamesoerient uner vnigar- und Spatiation 1891—37. (Geyer.)

III 22, p. 65, 24 zn lesen, nicht in nixus zn ändern, da sich diese

Wending auch hei Arnobins und Corippus findet. P. Geyer, Ornm Rand, Archiv IX S. 300.

Diese nach Answeis der romanischen Sprachen vulgärlateinische Form wird nachgewiesen aus Antonini Plac. Itinerarium, S. 15, 6; desgleichen pansum — pausa ans der Vita Hugherti.

F. Weirich, Perspicivas, Archiv X. S. 136.

A. Fnnck, Praemiscuns = promiscuns and abeliches, Archiv IX S. 304.

Im Spätlatein scheinen öfters die verwandten Präpositionen prae und pro miteinander vertanscht worden zu sein.

P. Geyer, Praesens = ήγούμενος, Archiv X S. 137.

Der Gehranch von praesens als Part. Präs. von praeesse, den Stowasser für Porphyrio zn Horaz ep. 1, 20 annimmt, wird hestritten.

C. Weyman, Procedere = proferre, Archiv IX S. 136.

Das von mir bei Antonin Plac. p. 9, 10 ed. Gildemeister besprochene procedere (procedente s. crace, procedunt ministeria) wird als specifisch liturgische Redeweise nachgewiesen.

E. Ludwig, Praepositionales retro, Archiv VIII S. 294.

Diese bisher nnr spärlich bezengte Verwendung von retro kommt auch hei Apnleins met. 6, 8 nnd Sedul. pasch. op. I p. 168 vor.

E. Wölfflin, Senns = sinus, Archiv X S. 451.

Diese Form wird angenommen, nicht etwa als Vulgariamus des Schreihers, sondern Ciceros selbet, Cic. ep. 7, 1, 1, was doch recht wenie wahrscheinlich ist.

Eine wesentliche Bereicherung des lateinischen Wörterhnebes ist zu erwarten durch eine vorsichtige, methodische Benittung des durch das große Werk von Loewe erst allgemein zugänglich gewordenen Glossenmaterials. Anch die Notae Tironianae (F. Raeß, Archiv IX S. 231—45) und medizinische Werke versprechen noch manche Ausbente. Darnm sollen gleich hier mehrere glossographische Studien besprochen werden. Die wertvollste nater diesen Arbeiton ist.

G. Landgraf, Glossographie and Wörterbuch, Archiv IX S. 355-446.

Derselhe, nucula = somnia, Archiv X S. 278.

In dieser interessanten Ahhandlung wird gezeigt, wie auf met des Gesemmaterial des 4. und 5. Bandes des C. Gl. L. gesichtet werden mnß, um für das lateinische und romanische Wörterhuch verwendet werden zu können. Dem Lemma wie den Glossen

selbst gegenüber ist größte Vorsicht gehoten wegen der vielen Korrnotelen. der Kontamination verschiedenartiger Glossen und der öfters bereits im Übergang zum Romanischen begriffenen Form, z. B. scabrones, Mittelform zwischen lateinisch crabro und italienisch scalabrone. Von eminenter Wichtigkeit sind die Glossen für die romanischen Sprachen. Eine größere Zahl von lateinischen Grundwörtern, die bei Körting, Lateinisch-romanisches Wörterbuch, angesetzt sind, werden entweder zuerst ans den Glossen nachgewiesen oder erhalten nene, interessante Belege, z. B. pedo. carricare, cavanna. Das letztere Wort findet sich indes schon bei dem Gallier Eucherins Inst. II, 9 de idolis, p. 155 der Wiener Ansgabe. scheint also dem gallischen Latein zugeschrieben werden zu dürfen, da es nnr im französischen chavanne fortlebt. Die von Landgraf S. 445 vorgeschlagene Ableitnng des provenc, cauann von dem lateinischen Wort ist übrigens schon von Diez vorgenommen worden. Bei Eucherius a, a. O. p. 157 findet sich anch nycticorax, für das Landgraf keinen Beleg kennt. V, 291, 5 Ethna mons in sicilia fungaus (S. 374) ist nicht fnmans, sondern fnmigans zu lesen. Fallere - mentiri (S. 377) kommt anch bel Autonin, Plac. S. 12, 5 vor. Zn figatnm - iecur (S. 378) vgl. Archiv VIII S. 470. Die sonderbare Erklärung von senodns - congregatio senum erinnert an die Etymologie von senpecta (συμπαίκτης) in der Regula Benedicti 27, 6 ed. Wölffliu ,senior frater'. Das bei Georges nur dnrch Firm, Mat, belegte porcarius war sicher der Volkssprache eigen. In merovingischen Urkunden begegnet es öfter, z. B. Pardessas, Diplomata 448 a. 690 vacarios, porcarios, vervecarios and 458 a. 704 cnm mancipiis et inmentis, vaccariis, pastoribus, porcarlis. Zu manicare = δοθοίζειν vgl. Colloq, Harleianum III p. 638. S. 392 wird IV, 107, 48 livare degustare ant minnare vom Verf. gebessert libare | degustare ant minnere. Ein Anlaß zur Änderung der Form minnare liegt nicht vor; dieselbe kommt oft in merovingischen Formeln und Urkunden vor und lebt in den romanischen Sprachen fort. Olitanus (S. 405) findet sich nicht nur bei Marcellus de med. 20, 47, sondern anch an drei anderen Stellen, vgl. Archiv VIII S. 472 Anm. S. 406 erscheint V, 324, 20 in pro virili parte] qui pro se nnd IV, 151, 35 quis pro se die Form qui oder quis = quisque wie bei Silvia und im Anonymus Valesianus, let also eine Anderung in quisque nicht nötig. S. 480 zu dem gallischen Verhum carminat vgl. Archiv VIII S. 476. Confusio nimmt im Spätlatein nicht die Bedentnug von rnbor an, wie S. 416 gesagt wird, sondern von pndor. S. 420: Die Schwierigkelt, welche in der Glosse: resnit, dissit, condisire liegt, scheint mir am einfachsten zu heben zu sein durch Umstellung: disconsire. Das Wort stloppns (S. 429) kommt außer bei Persins anch bei Marc. Emp. vor, vgl. Archiv VIII S. 471. Statt lectorinm ist lectarium zu lesen,

siche De Cange s. v. S. 438: rasa que intor norsas annt darf, in' nicht anageworfen werden; es ist wie so oft im Spätlatein instrumental gebrancht. S. 440: IV, 195, 3 naiceba, hisher nur bekannt ans afrikanischen Inschriften, vgl. Archiv VIII S. 183. In der S. 441 emendierten Glosse steckt in acianorum eher avellanarum als colurnae. IV, 195, 39 steckt in Incane, in quibas inmente volntactur eher lacunae als loca. S. 442 wird die Glosse ergänzt Vir: a virtnte nomen acceptin ti Varro docet, sicat et mulier <a molititie >; der Wortlant erinnert an Virg. Gramm. p. 86, 5 ed. Heemer: vir a virtnte nominatur, mulier a militudie (er molititatien) estra.

Nachträge und Berichtigungen zn diesem Artikel liefert

- C. Weyman, Glossographisches zu Archiv IX S. 355 ff., Archiv IX S. 546.
- In mehreren Artikeln liefert O. Schlutter weitere Beiträge zur Emeudation der Glossen:
  - Schlutter, Zur lateinischen Glossographie, Archiv X, S. 11—
     187-208. 361-366.
  - A. Funck, Glossographische Studien, Archiv VIII S. 369-396.
- Ans dem Corpus Glossariorum wird 1. eine Annahi (181) Wörter mammengestlit, die bei Gorgen felhen; 2. solche, die binher nur mit einer anderen Endung oder in auderer Funktion hekannt waren; 3. solche, die in auffaliend neuer Bedeutung verwendet werden. Im ersten Abschnitt sind für foromanischen Sprachen hesonders interessant: canntus, carrarins, cavala, cultellarius, distrigilare, etsquamare, forficare, martellus, pareclus, pustella, solicalari, ventricellus.
  - J. van der Vllet, Notulae ad glossas nominnm, Archiv IX S. 302-304.
  - W. M. Llndsay, Spätlateinische Randglossen in Nonius, Archiv X

Aus dem cod. Harleianns s. IX/X wird eine Serie Glossen mitgeteilt, die anderswoher nicht bekannt ist und sich mit bretonischen Glossen berührt

- H. Stadler, Lateinische Pfianzennamen im Dioskorides, Archly IX S. 83—115.
- In den aus dem Aufange des 6. Jahrhunderts stammenden Wiener Handschriften des Dioskorides findeu sich zu den eigeutlichen Pfanzennamen von derreiben Hand geschrieben Sponyum, darunter eine Anzahl lateinischer. Viele Pfianzennamen, die bisher ganz spät zu seln schienen, können nanmehr ins 5. und 4. Jahrhundert hinanfigerlickt werden.

Medizinische Rezepte aus der Karoliugerzelt heutet für dies Wörterhuch aus

C. H. Modre, Die medizinischeu Rezepte in den Miscellanea Tironiana, Archiv X S. 253—272.

Unter den neuen Formen und Bedeutungen ließen sich wohl manche auch bei anderen Medizinern finden, z. B. nescia - scia oder ischias auch hei Marcellus Empiricus, vgl. den Index von Helmreich, eine Form, die sich wie eine Volksetymologie ausieht; tisicus bei Theod. Prisc. Manches interessante Wort weist das Verzelchnis der "neuen Wörter" auf, z. B. buticula Fläschchen, cardo und cardus Distel, cervella Hirn, gutta - rheuma, nucarius (nogarius) Nußhaum, peciola, salmarium, scorcia Rinde. Glaubt Moore als Heimat der Handschrift Italien anuehmen zu dürfen, so weist manches darauf hin, daß die Rezepte wenigstens zum Teil in Frankreich entstanden slud; so corale (S. 268 u.), das Gregor von Tours als eine Bezelchnung der rusticiores angiebt: cardo = carduus nach Archiv VIII S. 473; eudlich die Bezeichnung des Nußbaumes nogarius, franz. noyer. prov. noguiers; denn die Bezeichnung der Bäume mittels des Suffixes arius ist auf den Westen des romanischen Sprachgebietes beschränkt, vgl. Zimmermann, Geschichte des lateinischen Suffixes arius in den romanischen Sprachen, Heidelberg 1895, S. 77. Mir war bisher uur ein Ortsname Nugaretum bekanut, der auf nugarius schließen läßt, Pard. Dipl. 414 a. 691, und nogaretas in einer formula Marculfi, De Rozière p. 798 a. 876 (angeführt hei Diez, Grammatik der romanischen Sprachen, 5. Aufl. S. 667).

Indem ich mich zu dem

## Sprachgebrauch einzelner Schriftsteller

wende, begnüge ich mich bei denjenigen Arbeiten, die vorwiegend in ein anderes Referat fallen, mit der Angabe des Titels; die afrikanischen Schriftsteller werden am Schluß im Zusammenhang behandelt werden.

- E. Gebhard, De D. Iunii Bruti genere dicendi. Diss. Jena 1891. 56 S.
- A. Rhodins, De syntaxi Planciaua. Bautzen 1894. 32 S. 4. (Programm.) Vgl. die eingehende Rezension von L. Bergmüller, Archiv f. lat. Lexik. IX S. 149-152.
- J. H. Schmalz, Über Charakter und Sprache des Matius. Commentationes Woelfflinianae. Lelpzig 1891. S. 269—274.
- L. Bergmüller, Zur Latinität der Briefe des L. Munatius Plancus an Cicero. Programm des Alteu Gymnasiums in Regenshurg 1896. 26 S.

L. Bergmüller, Über die Latinität der Briefe des L. Mnnatius Planens an Cicero. Eriangen and Leipzig, G. Böbme 1897. 102 S.

R. Jonas. Über den Gehranch der Verba frequentativa und intensiva in Ciceros Briefen. Festschrift für Friedländer. Leipzig 1895. Hirzel. S. 149-162.

Karl Rein, Über Ciceros Briefstil. Chemnitz 1895. Programm. 18 S. 4.

Die letzte Arheit soll den Zusammenbang zwischen Briefstil nnd Umgangsaprache beienchten. Sie bietet nichts Nenes. Als Charakteristisch für den sermo cotidianns wird aus Ciceros Briefen ad Atticnm eine Anzahl von Deminntiven zusammengestellt, dann werden Beispiele für Breite und Fülle des Ansdrucks gegeben, wobei sich der Verfasser vielfach mit Egli herührt: Die Hyperbel in den Komödien des Plantns and in Ciceros Briefen an Atticus. Programme von Zug 1891, 1892 nnd 1893, aus dessen reichhaltigen Sammlungen die Beispiele entnommen sind. Daran reiht sich ein Abschnitt über Gemination, bei welchem der Verf. die Abhandlung von Wölfflin, die Gemination im Lateinischen, Sitzungsherichte der baver, Akademie der Wissenschaften, philos, philol, Klasse 1882, S. 422-491 nicht hätte übersehen sollen. Mit einem merkwürdigen Übergang wendet sich der Verf. dann zu den Verbalformen auf -re in der 2. p. sing. pass. und zu den zusammengezogenen Formen des Perfektstammes.

Die Hanptonelle unserer Kenntnis des Vulgäriateins ist und bleiht Petronins, and zwar die Sprache, in der Trimalchio and seine Mitfreigelassenen reden. Nehen der in erster Linie stehenden sachlichen Erklärung ist anch in sprachlicher Hinsicht reiche Belehrung zu schöpfen ans der schönen Ausgabe

Petronii Cena Trimalchionis. Mit dentscher Übersetzung und erklärenden Anmerkungen von Ludwig Friedländer. Leipzig, Hirzei 1891.

O. Fnnck, Zu Petronins and lateinischen Glossaren, Philologus Bd. 53, S. 127-131.

Glossen ans dem 2. und 3. Band des Corpus Gloss. werden zur Erklärung Petrons beigezogen. Tonstrinnm = Barhierstnhe (Friedländer c. 64) wird hestätigt durch Gloss. II 354, 24, iacticulosus == Milchhart c. 57 dnrch III 179, 40 nnd 251, 65, die schöne Vermntung von Reinesius c. 43 orienlarios Ohrenbiäser statt oracularios durch II 482, 50 ἀτακουστής auricularins. Der Graecismus maledicere Trimalchionem kehrt wieder Colloq. Harieiannm III 641, 16: λοιδορείς με maledicis me [fibrigens schon bei Tertullian, Cyprian, Arnobins cf. Koffmane, Geschichte des Kirchenlateins S. 781.

Elimar Klebs, Petroniana. Philologus 1893. 6. Supplementband. S. 659-698.

Hier kommt nur der zweite Anhang in betracht p. 692 ff.: Urba, oppidnm, civitaa, patria. Civitas in lekslem Sinz zuerst eie Ennina, dann bei Dolabella (Cic. ep. fam. 9, 9, 3), öfters bei Vitruv, wird im silbernen Latein (Petron, Sen. phil., Quint., Tac., Suet., Justin.) all-gemein. In der Volkssprache ist colonia oder patria gebräuchlich. Auf municipaleu Inschriffen helbt die Stadt nie urbs oder oppidum, oder en wird die allgemeine Bezeichnung civitas, patria oder respublica gewählt. Auch in den Briefen des füngeren Plinius tritt urbs und oppidum bedeutend zurück. Im zweiten Jahrhundert ist civitas das herrschende Wort, das der rechtliche Bedeutingsuaterschied zwischen colonia und municipium geschwunden war. Am Absterben von nrbs ist abn einch die Lantbeschaffenheit schalt. Urbs und oppidum erheitet sich nur bei den unter dem Einfaß ülterer Schriftwerke stehenden Autoren, vor allem bei den Historikern.

Petschenig, Sprachliches zu Frontins Strategemata, Philologus, 6. Supplementband, S. 399 f.

Verschiedene von den Herausgebern vorgenommene Textesänderangen werden durch Beonkattung des Sprackgebrancha is unuörig erwiesen. So kommt bei Frontin Verschiebung des Plusquamperfekts vor, habere mit Inf. — sollen, magnitudo — multitudo etc.; desgleichen Formen wie clauss, clusif, amedare, poterentur, cornum u. s. w.

Als ein Hauptvertreter des sermo vulgaris galt bisher Vitru unds seinen eigenen Aussprüchen p. 8,8 in one neim architectus potest esse grammaticas und p. 11, 1: peto, nt si quid uon ad regulam grammaticae fierit explicatum, jusoscatur, während freilich Sittl behauptet, er habe nur gesacht and schwerfällig geschrieben. Manche seiner sprachlicheu Eigentümlichkeiten wollten allerdings in die erste Kaiserzeit inlatt recht passen. Nenerdings hat es

J. L. Ussing, Betragtninger over Vitruvii de architectura libri X, Kopenhagen 1896. 68 S. 4,

unternommen, die sehon früher aufgestellte Hypothese zu ernenern, daß as Buch in viel späterer Zeit geschrieben sei. Da mir die Schrift wegen ihrer Sprache nicht zugänglich ist, verweise ich auf die Auzeige Wölflins, Archiv f. lat. Lex. X S. 301 (vgl. auch Archiv X S. 538), der nicht abgeneigt ist, dem Verfasser beiranstimmen.

Knapp, Notes on the Prepositions in Gellins. Transactions of the American Philological Association 1894, Vol. XXV p. 6-33 ist mir nicht zugänglich.

Die gezierte Rhetorik der gallischen Schule des 3. nnd 4. Jahrhunderts, die in Cicero and Plinins ihre Vorhilder sachte, sie aber in der Anwendung rhetorischer Mittel und in rhythmischem Tonfall am Periodenschluß welt üherhot, ist nns hekannt durch die Sammlung der Panegyrlcl latinl. Indem Seeck für diese eine ähnliche Hypothese aufstellte wie über die Scriptores hist, Aug., regte er zn mehrfacher Untersuchning three Sprachgebranche an. Leider fehlt nis noch ein Lexikon der Panegyrick, schelnt auch noch von keiner Seite in Angriff genommen zu sein, während ein solches für die Script, hist. Aug. von Lessing begonnen ist.

R. Goetze, Onaestiones Eumenianae, Diss. Halle 1892, 49 S. 8.

Olivier Klose. Die beiden an Maximianus Augustus gerichteten Panegyrlcl latini. Progr. Salzhurg 1895. 40 S. 8.

C. G. Chruzander, De elocatione panegyricorum veterum gallicanorum quaestiones, Diss. Upsala 1897, 115 S. 8.

Während S. Brandt den Eumenius von Autun nur als Verfasser des 4. Panegyricus gelten ließ, schrieb lhm Sachse anch den 8., Seeck dagegen die ganze Reihe 2-9 zu. Durch genane Beohachtung des Sprachgebrauchs wird die auch vom Herausgeber Bährens acceptierte Ansicht Brandts als richtig erwiesen. Enmenins, der Verfasser des 4. Panegyricus, nnterscheldet sich nämlich durch gewisse Besonderheiten von allen anderen. So gebrancht er in der 3. Plur. Ind. Perf. nur einmal den Ausgang ere, Pan. III dagegen hel gleichem Umfang zehnmal; er allein vermeldet den gen. ohi. der Pron. Pers. und eingeschaltetes nt audio: nur in IV nnd VIII wird das Personalpronomen durch met, te, ce verstärkt u. s. w.

Zn einigermaßen gesicherten Resultaten kann bei dem geringen Umfang der einzelnen Reden die Untersuchung nur dann gelangen, wenn sie alle oder wenigstens alle älteren zur Vergleichung heranzieht. O. Klose heschränkt sich auf die Vergleichung von II und III., welche er als Werke des gleichen Verfassers zn erweisen sich bemüht wegen vielfacher Ühereinstimmungen einzelner Gedanken und im Wortvorrat. Daß zwischen II and III Unterschiede vorhanden sind, wird wiederholt zngegehen (z. B. S. 23, 35, 36, 37, 39), das Zugeständnis aber entwertet durch die Annahme, der Redner hahe in der Zwischenzeit seinen Stil welter ausgebildet. Dies hat aber im vorliegenden Fall wenig Wahrscheinlichkeit, da zwischen II und III nur ein Jahr liegt. Durch nichts ist bewiesen, daß III 107, 7 auf Hesiods Werke und Tage 230 anspielt, ehensowenig daß II 99, 16 und III 114, 17 eine Reminiscenz an die gleiche Vergilstelle, Aen. VIII 63, enthalte, da secare von Plinins in dem nämlichen Sinn verwendet wird. Unerfindlich ist mir, was gegen den nnr in III vorkommenden dreimaligen Gehranch von nihilominns die Verwendung von nimirum oder quemadmodnm in II beweisen soll. Die Zahl 40 für die Substantiva auf tas in III ist von Goetze richtig angegeben, anch wenn c. 7. nicht fraternitas, sondern germanitas gelesen wird.

Der jange schwedische Gelehrte behandelt sorgfältig Wortgebranch und Syntax, ohne jedoch darans irgend welche Folgerungen bezüglich der Urheberschaft der einzelnen Reden zu ziehen. Er berührt sich manchmal mit Goetze, kennt aber nicht das Programm von Klose, das bisweilen seine eigenen Sammlungen hätte ergänzen können; es fehlt als Beispiel für astn II 97, 1, für hiformis III 103, 22. Hoffentlich findet der Verfasser bald Gelegenheit, seine Beohachtungen über die Unterschiede, die im Gehrauch der rhetorischen Figuren zwischen den einzelnen Panegyrici ohwalten, mitznteilen, zumal da die Untersnchung dieses Punktes mit der des Vocabnlars bisher nicht gleichen Schritt gehalten hat.

Hermann Wentzel, De infinitivi apud Justinum usn. Berolini. Rüger 1893. 72 S. 8.

Alle hei Justin vorkommenden Infinitive werden in fünf Kapiteln ansammengestelit. Infinitiv als Subjekt, als Objekt, abhängig von den Verba volnntatis, die Kasns des Infin, nnd der historische Infinitiv. Die Vergleichung mit dem Sprachgehranch anderer Schriftsteller war dnrch die vielen über den Infinitiv vorhandenen Einzelarbeiten erleichtert. Eigentümlichkeiten Justins im Gebranch des Inf. finden sich im ganzen nicht sehr viel; so hat Justin allein dolns est, ohservare und obtinere mit dem Infinitiv verbunden, defertur mit Accusativ und Infinitiv. Mit Tertallian hat Justin gemeinsam den öfteren Gehranch von compello mit In nitiv. Verfasser hält dieses Znsammentreffen für hinreichend, nm Justin zum Zeitgenossen Tertullians zu machen und damit die Frage nach der Lebenszeit Justins als gelöst zu betrachten. Vgl. die Anzeige von Rühl, Berl. Philol. Wochenschrift 1894, S. 624.

Josef Schorn, Über den Gehranch der Prapositionen bei M. Junianns Justinns. Programm des Gymnasinms Laibach 1894. 30 S. 8.

Anf grund des Sprachgehranchs soll der Nachweis geliefert werden, daß der Codex C (Lanr. 66, 21) nicht die Bedentung hat, welche ihm Rühl in seiner Ansgabe, Tenhner 1886, zuschreibt; erst in zweiter Linie steht die Ahsicht, einen Beitrag zur historischen Syntax zu liefern. Zn einem solchen Nachweis ist aber das beigebrachte Material durchans unzureichend. Anch beruht der Satz, auf dem die ganze Arbeit basiert, anf einem Mißverständnis: "Da aber C, wie Rühl selbst zugiebt, durch Korrekturen viel geitten hat, und eine gewisse Gleichmäßigkeit des Ausdrucks von diesen Korrektoren in die Handschrift hineingebracht wurde, so wird es nicht angehen, C. gegenüber JTII zn bevorzngen." Denu Rähis Worte in der praefatio: "Codex variis manibus correctns est, quibus tamen ne de ulla re confides, maxime est cavendum" besagen etwas ganz anderes. Das gleiche Mißverständnis kehrt wieder S. 8 unten. Ebenso ist der Versuch mißglückt, Justin znm Afrikaner zu stempein. Afrikanischen Schwulst sollen Wendungen verraten, wie per omnia saecnla (muita, aliquot und plnrima anch Cicero), prima initia (so schou Varro r. r. 2, 4, 9 und l. lat. 10, 11), omne aevum (omne aevi spatium Veil.), filii virilis sexus erklärt sich daraus, daß fijii bier Kinder bedeutet (Archiv VII, 91 ff.). prorsus quasi; zu parvulus ist uoch hinzuzufügen parvuias filias 11, 12, 7, Auch mox deinde, tnm deinde, deinde post, contra vice versa sind keine Merkmale des tumor Africus; derartige Pieonasmen hat schon Varro, vgl. Krumbiegel, de Varroniano scribendi genere quaestiones. Circa (8. 12) - in betreff ist uicht afrikanisch, sondern in der silbernen Latinität nicht seiten. Die Poiemik gegen Rühl schießt öfters über das Ziel hinaus, 43, 1, 5 liest Rühl: Italia a regis nomine Saturnia appellata gegeu die Handschriften CITII, die nur uomine bieten. Was soll 44, 3, 2 'Teucrum ibi nrhem nomine antiquae patriae Salaminam condidisse' gegen die Lesart Rühls beweisen? Ebensowenig beweist natürlich 37, 4, 8 Nicomedes filium sunm mutato nomine Pylaemenen, Paphlagonnm regnm nomine, appellat. Denn da hier von keiner abgeleiteten Namensform die Rede ist, konnte sich Justin gar nicht anders ausdrücken. Auf derseiben Seite 6 unten spricht Verf. von einer Koniektur Rühls, der Just. I. 2, 8 schreibt adquisitos a viro regni terminos tueri, während die Präposition a in der Mehrzahl der Handschriften steht. Viro wird dann gar als instrumentaler Ablativ erkiärt mit Berufung auf Nipperdey zu Tac. Ann. 2, 50; dort finden sich aber uur Beispiele für den sogenannten dativus graecus.

S. 7 unten wird Rithl getadelt, well er 11, 10 (nicht 13), 3 statt des überlieferten auga postes susceptum perum Herenleus vocavit mit Groove qua schreibt; die Änderung ist dadurch begründet, daß sich und die Bedensart findet liberos aussieper es Aligna, und daß darch a die Stelle undentlich würde, indem es mit vocavit in Verbindung gebracht werden könnte. Die für a angeführte Stelle aus Justin 42, 39 anneal a montibus beweist gar nichts. Auch 8, 18 sedeint Verf. des Grund uicht erkannt zu haben, weshalb Robl 24, 6, 6 tempinm Apollinis positime sti monte Parasse in rupe undique inpendente mit Madvig das

zweite in tilgt. Durch andique ist man genötigt, rupe inpendente als Ablatir absol. zn fassen; der Sinn ist "der Tempel liegt so, daß der Fels überall über ihn hereichhängt." Höbet sonderbar wird S. 9 hehanptet, in den Verhändungen ad fores stare, ad portam opperiri, bei Eutrop. 5, 8 pugnam habült ad portam Golliams stehe ad statt in; die Präposition hat hier dieselbe Bedeutung wie in dem auf S. 10 angeführten Beispiel incolere ad Syrima stagnum. Ebenso unrichtig wie S. 12 behanptet, in der Redensart regnum cum aliquo dividere sei cum — inter oder in. Jedenfalls ist die Arbeit nur mit Vorsicht zu henntzen.

Laudgraf, Zur Sprache uud Kritik des Solinus, Blätter für das Gymnasialschulwesen. München 1896, XXXII. Band, S. 400-404.

Die zweite Anflage der Ausgabe des Solinns von Mommsen veranlaßt den Verfasser zur Mitteilung einiger interessanter sprachlicher Beobachtnugen. Solin hatte, ohwohl er Epitomator ist, doch seine individnelle Sprache. Mit den gleichzeitigen Afrikanern des 3. Jahrhunderts hat er zwar manches gemeinsam, z. B. tunc für tum [auch die Gallieren Silvia um 380 hat tnnc ausschließlich, was nicht wunder nehmen kann, da uur tunc, nicht tum in den romanischen Sprachen fortlebt usch Diez, Grammatik der Romauischen Sprachen 5. Aufl. S. 746], constitutus als Partizip vou esse [so auch der römische Bischoff Ceierinus nm 250 bei Miodoński, Adversus aleatores S. 118, 18], denique zur Einführung eines Beispiels [vgl. Kalh, Roms Jnristen S. 20 ff.]. adinstar, plus zur Umschreibuug des Komparativs, medietas Mitte u. s. w.; andere sogenannte Afrikanismen aber fehlen, z. B. ab znr Umschreibung des Ahlativs der Vergleichung, ex vor dem Ablativus modi, tumor Africus etc. Somit ist Landgraf geneigt, Solinus als Europäer. uicht als Afrikaner zu hetrachten. Oh freilich Solin uehst Novatian und Gaius eine sichere Grundlage hieten würde zur Vergieichung des gleichzeitig auf europäischem und afrikanischem Boden geschrieheuen Lateius, möchte ich doch sehr hezweifeln, da die Heimat des Solinus nnbekannt, sein nichtafrikanischer Ursprung immer uoch nicht hewiesen ist, andererseits Novatiau ein Nachahmer des Afrikaners Tertullian war.

Da iber die Scriptores historiae Angustae besonders refeiert wird, über den größten Teil der anf die Sprache bestiglichen Arbeiten bereits Isand 76 S. 119 ff. berichtet ist, so beschränke ich mich auf eine Anfrählung der verschiedenen durch die hekannte Dessausche Hypothese hervogerufenen Untersuchungen über ihre Sprache

E. Klebs, Die Scriptores historiae Augustae. Rhein. Mnseum 1892, S. 1—52 und 515—549.

E. Wölfflin, Die Scriptores historiae Augustae I. Sitzungsberichte der k. bayer. Akad. der Wissenschaften, philos.-philol. Klasse 1891, 8. 465-538.

H. Peter, Die Scriptores historiae Augustae, Sechs litterargeschichtliche Untersnchnngen. Leipzig, Tenbner 1892. VIII. 266 S.

Frankforter, Zur Frage der Antorschaft der Scriptores historiae Angustae. Eranos Vindobonensis 1893. S. 218-232.

M. Petschenig, Bemerkungen zum Text der Scriptores historiae Angustae, Philologus 1893, S. 348-65.

K. Lessing, A and ab in der Historia Angusta. Archiv X S. 291 f.

Eine Entscheidung über die Richtigkeit der überlieferten Autornamen, über die Existenz individneller Verschiedenheiten, über die etwaige Thätigkeit eines Schlußredaktors wäre sehr erleichtert, wenn ein Specialwörterbuch der in Frage kommenden Schriftsteller existierte. Bei dem vulgär gefärbten Charakter der Sprache, vgl. darüber Wölfflin in der oben angeführten Abhandlung S. 472-76, wäre ein solches auch Latinisten und Romanisten willkommen. Eine Probe eines in Vorbereitung begriffenen Specialwörterbuchs veröffentlichte

K. Lessing, Historiae Augustae lexicon. Fascic. I. Programm des Friedrichs-Gymnasiums. Berlin 1897. 24 S. 4.

Vgi. die Besprechung Wölfflins in dessen Archiv X S. 453.

F. Pichimayr, Zu den Caesares des S. Aurelins Victor. Festgrnß an die 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner vom k. Lndwigsgymnasium München 1891.

S. 13-22 wird der Stil des Anrelins Victor charakterisiert: Küustelei, Streben nach Abwechselung, Haschen nach altertumlichen Wendungen, Verwischung der Unterschiede zwischen Positiv und Komparativ, Vertauschung von Plusquamperfekt und Perfekt, die auch sonst im Spätiatein nicht seiten ist, ebenso das Fehlen des Subjektsaccusativ beim Accus. c. inf.

Joseph Schorn, Der Sprachgebranch des Historikers Entropius. Ein Beitrag zur historischen Grammatik der lateinischen Sprache. Laibach 1892. 39 S.

Diese fleißige Arbeit ist aus der Vereinigung zweier Band LXVIII S. 272 erwähnten Programme hervorgegangen; den Stoff hat der Verfasser seitdem noch erweitert und ergänzt. Um die Eigenart Eutrops deutlicher hervortreten zu fassen, wird, namentlich bei schwankender Überlieferung, der Sprachgebrauch gleichzeitiger Schriftsteller zu Rate

gezogen. Zum Schluß werden die Ergebnisse der Untersnchung übersichtlich zusammengestellt. Anch diese Arbeit leidet wie die oben besprochene au maucherlei Flüchtigkeiten, unrichtigen Citaten, falschen grammatikalischen Bezeichnungen und Mißverständnissen des Antors. Welch souderbare Anschanung ist es z. B., daß bei dem anbstantivisch gebranchten Nentrum der Adjektive und Pronomina stets ein Substantivum zu ergänzen sei (S. 2), so z. B. zn medium 19, 15 ist übersehen] 'spatium', zu in barbarico 'solo' etc. Ein Mißverständnis ist es, wenn in der Verbindung copiosa suppellectilis 3, 23 copiosa als substautivisches Nentrum Piuralis und suppellectilis als Genetiv gefaßt wird; letzteres ist vielmehr Nom. Sing., wie Plaut, Stich, 6, 2 nud Salvian gub. dei 3, 2, 2. S. 9 wird der Nebensatz neque ullus tuit, qui non fatigaverit als Kausalsatz bezeichnet, der gleiche Fehler anch S. 39, umgekebrt werden die mit ut qui eingeleiteten Sätze fälschlich Kousekutivsätze genannt. Eine eigeutümliche Anffassnng verrät der Satz S. 18: "Prapositionale Verbindungen statt des Gen. obj. verbreiteten sich bei deu Späteren immer mehr aus (sic!), und ging dann diese Konstruktion in das Romanische, teilweise in das Siavische über!"

S. 4 werden für admodum zwei Bedentungen angenommen: 1) = fere 8, 19 admodum senex, 8, 23 invenis admodum, 9, 2 admodum pner; 2) dieut es zur Steigerung der Adjektiva. Die erstere Bedeutung existiert aber nnr in der Meinnug des Verf. Schon Drenckhahn. Lateinische Stilistik für obere Gymussialklassen & 4 lehrt, daß auch in den beiden ersten Beispielen admodum steigernd ist, wie auch an uoch mehreren vom Verf. nicht angeführten Stellen, z. B. 9, 24 admodum parva maun; 9, 26 admodum anbtilis ingenii: 10, 18 admodum iiberalis. Extriusecus findet sich an der von Sch. angegebeuen Steile 4, 26 überhaupt nicht, soudern 9, 25. Uuter den Adverbien hat alii - alii und uuus - alter uichts zn suchen, wohl aber sollte neben apprime anch ad pleuum erwähnt werden. Ob meritum victoriae 2, 7 heißt nicht "wegen des Verdienstes um den Sieg", soudern victoriae ist Gen, epex. Mau ist erstannt, unter der Rubrik Tempusgebrauch als auffallend Steilen wie 1, 6; 7, 2; 6, 8; 9, 8 erwähnt zu finden, wo absolnt kein anderes Tempus möglich wäre. Wie kanu man au Stellen wie 1, 18 filiam virginem [so Cicero], 1, 7 ex femina, captiva tamen et ancilia von einem adiektivischen Gebrauch der Snbstautiva sprechen? Was ist nugewöhnlich in der Konstruktion adsurgere alicui? Nebeu dem Znviel begegnet man aber anch häufig einem Zuwenig. S.13 committere bellum, pngnam [anch certamen 2, 13], hat schon Livius; neben habere proelinm 6, 2 war auch anzufübren proelinm babuit 9, 24; bellum habnit 8, 19; beilum agere 2, 9. Zu interficere exercitnm 3, 20 ist zn vergleichen 3. 18 ingentes eius copiae interfectae sunt und 4, 22 infinitam multitudinem interfecernnt. Beim Dativ statt des Genetivs S. 15 ist das Verzeichnis zu vervollständigen durch 7, 2 Caesari magister equitum fnerat und 7, 10 privignus ei fuerat. Accedo mit Dativ anch 7, 19. Wie Entrop 8, 10 ln matrimonium habnit und 2, 24 ln anxilium habebat schreiht, so steht 4, 6 Romanis in anxilium erat Eumenes, wo in final gebrancht ist. Bei der Betrachtung von postquam war zu unterscheiden, ob ein Ablat, discrim. vorangeht oder nicht; aber gerade diesen hat Schorn in selnen Citaten mehrmals weggelassen, z. B. 3, 17 und 20. An der S. 11 hesprochenen Stelle 8, 20 lst die Ellipse von agnae gesichert durch Aurel. Victor 13, 8. Vgl. Pichlmayr im Programm des Ludwigsgymnasiums München 1891, S. 19.

Franz Naumanu, De verhorum cum praepositionihus compositorum usu Ammiani Marcellini. Programm des Gymnasiums Stendal 1891. 20 S. 4.

Derselbe, De verhornm cnm praepositionibus compositorum usn Ammiani Marceilini, Erlanger Dissertation, Halle 1892, 123 S.

In dem Programm sind nur die mit ab, de und ex zusammengesetzten Verha mit Auführung sämtlicher Stellen und unter beständiger Vergleichung mit Clcero, Livius nud Tacitus behandelt. Im Dativ stehen bei diesen Verbeu meist Personeu, hei decurro, excedo, egredior, evado kommt anch der Accusativ vor, der von Livins an überwiegt, wie schon Dräger konstatirt hat. Der Sprachgehranch Ammians stimmt am meisten mit dem taciteischen überein. Wenn sich bei auferre and ahire nur in der Verhindung e medio die Praposition ex findet, so ist ehen e medio eine feststehende Verhindung. Die Praposition per, die den Weg bezeichnet, hat mit der Praposition, mit welcher die Verba zusammengesetzt sind und mit dem Ahlatly der Trennung nichts zu thun; darum sind die Beispiele per aliam egressus est portam (S. 12), per portam exire (S. 15), per iannas emittere (S. 16), evadere per cuniculum (S. 19), noch vielmehr se efferre uitra homines oder ultra professionem (S. 12) überflüssig. 22, 8, 24 Dannhius septem ostiis erumpit in mare kann nicht hloß an den Ahlat, Instrum, oder viae gedacht werden, sondern der Ahlativ der Trennung ist ausgeschlosseu durch 22, 15, 10 per ostia septem electatur.

Die Dissertation hringt die Fortsetzung und behandelt im Kapitei I die Verha der Trennung und des Unterscheidens mit dis, pro, re, se, sub. super. wozu anch suggerere, sumere, suspendere, suscitare gerechnet werden; II die durch Znsammensetzung mit Prapositionen transitiv gewordenen Verha der Bewegung und Verba, die eine Thätigkeit der Glieder des menschlichen Körpers hezeichnen, in welche Kategorie freilich impngnare und oppngnare sich nicht fügen wollen; III Verba, die statt des Accesativs anch den Dativ haben können: IV Verba, die eine Verbindung oder Gemeinschaft bezeichnen; V Verba, die die Konstruktion alicni aliquid und aliquem allqua re zulassen. Die Arbeit wäre noch nützlicher, weun die Eigentümlichkeiten Ammians deutlicher hervorgehoben nnd ein alphabetischer Index beigegeben ware. So ist es manchmal schwierig, ein bestimmtes Verbnm zn finden, da belspleishalber discernere und distinguere, dissonare und distare, apponere und inponere, adnectere und adinngere in verschiedenen Kapiteln zn suchen sind, permiscere (S. 71) anserhalb der soust in den einzelnen Kapiteln eingehaltenen alphabetischen Ordnung steht. Selten wird ein Verbnm ganz vermißt, wie z. B. conpingere 16, 7, 10 neben inplngere, coalescere 16, 7, 6 inlidere 20, 11, 29 succedere 16, 4, 4. Öfter sind Prapositionalansdrücke oder Kasus angeführt, die mit der Präposition, mit welcher das Verbum zusammengesetzt ist, nichts zu than haben, z. B. das finale ad mit Gerundiv, das lokale ju in Verbindangen wie congregare oder conferre in nnnm [warum fehlt dann cogere in unnm 16, 10, 5?]; ebenso 19, 6, 10 resultantibns e civitate litnis, da ex anch bei sonare stehen müßte, der Dativ 29, 5, 22 incidere primoribus manus oder 15, 12, 3 pollicem sibi praecidere, das Reclprocum inter se. Am meisten trifft dieser Tadel das fünfte Kapitel; denn mit den Präpositionalznsammensetzungen stehen die instrumentalen Ablative in Fallen wie plnres mnneribns adnectebat (8, 119), lassatis inpressns genibus (S. 121), obligare allquem gratia in gar keinem Zusammenhang. An mehreren Stellen wird in besonuener, konservativer Weise Textkritik geübt. Mit Recht wird S. 61 das 29, 5, 47 überlieferte quam plares [oft in merovingischen Urknaden] in Schutz genommen. Zur Stütze der schönen Emeudation Madvigs 21, 6, 1 replicare nunc convenit tempora statt des fiberlieferten temporl könnte verwiesen werden anf 16, 7, 8 antiquitatem replicare. Wenn sich dagegen eine Emendation graphisch so leicht erklärt, wie die Eyssenhardts 20, 9, 6 e <t> tribunali superstanti, so ist sie doch wohl anzunehmen; ähnlich |st ja der Fehler 16, 10, 13 geheilt; adlocatus nob|litatem in caria populamque <e> tribanali. Icb würde in derselben Weise auch emendieren 26, 1, 1 similia plurima <a> praeceptis historiae dissonantia nud 17, 13, 25 tribunal <i> insistens.

C. Frick. Znr Textkritik and Sprache des Anonymas Valesianas. Commentationes Woelfflinlanae S. 339-350.

Zwischen der Sprache des 1. nnd 2. Teils ist kein Unterschied gemacht, obwohl der 1., von Constantin handelude Teil augenscheinlich viel korrekter ist: die Gründe dafür verspricht Verf. an einer anderen Stelle mitzuteilen. Excepto Julianum 288, 19 ist nicht Ablativ. absol.

(=excepto Juliano), sondern excepto ist Praposition mit Accusativ, vgl. meine Erlänterungen zn Antonini Plac. Itinerarinm S. 2 f. In urbe perdnxit. In mari praecipitavit mochte ich nicht als Acc. Sing auf e erklären, sondern hier wirklich Verwirrung in Bezeichnung der Begriffe der Ruhe und Bewegung annehmen; ähnlich verhält es sich 290, 20 exercitus in arma; 290, 21 patellas in gennenla non habuit. So wenig hier ein Wechsel der Deklination vorliegt, so wenig ist dies 301, 24 data praecepta der Fall, sondern hler hahen wir absoluten Accusativ. Beim Wechsel des Genns ware noch anzuführen terrae mota-Interessant ist vinctus 283, 12 neben convictus 284, 5. Adeptus a daemonio 304, 16 ist in arreptas zu korrigieren (P hat areptus). Mit Recht wird quis = quisque 295, 5 and 299, 15 gegen die Anderungsvorschläge Mommsens und Zangemeisters in Schntz genommen. Bei Virgilins Maro liest man S. 46 unnsquis, ebenso Liutor, Leg. 85 II und 94 XI. Silvia 104, 4 qui quo modo possunt und 98, 13 qui ut possunt entsprechen dem quis uhi potuit Anom. 295, 5. Im Singular steht nehen unnsquisque quomodo potest 102, 14, qui pront potest 102, 24.

Gustav Brünnert, Sprachgebrauch des Dictys Cretensis. Teil I Syntax. Programm. Erfurt 1894. 27 S. 4.

Ferdlnand Noack, Der griechische Diktys. Philologus, 6. Snpplementhand, S. 400-500.

Brinnert hehaudelt die Sprache des Diktys nach dem Schema von Drägers histor. Syntax. Das Ergehnis ist: Die Ephemeria des Diktys ist keine Übersetzung aus dem Griechischen wegen des Fehlens von Gräcismen und der wörtlichen Entlehnnng ganzer Sätze aus lateinischen Schriftstellern, namentlich Sallust. [Dazu kommen Entlehnunger aus Apuleius, siehe Weyman, Studien zu Apuleius nnd seinen Nachahmern. Sitzungsberichte der haver. Akademie 1893, S. 369,1 Seine Sprache stimmt mit den Schriftstellern des 4. Jahrhanderts am meister ühereln, namentlich hat er den sogenannten Hegesipp henutzt. Noach nimmt freilich aus sachlichen Gründen im Einklang mit E. Patzig. Programm der Thomasschnle in Leipzig 1891/92 and Byzantinische Zeitschrift I, die Hypothese von einem arsprünglich griechischen Diktys wieder anf. Als Beispiel, daß auch ein Ühersetzer seine lateinischen Phrasensammlnngen in eine Übersetzung binelnarbeiten nud eigene Zusätze sich erlanhen konnte, wird S. 461 gerade Hegesipp angeführt. Zu den fleißigen Sammlungen Brünnerts seien noch einige Ergänznngen gestattet. S. 6 wird nehen dem Accusativ Ulixen der Genetiv Ulixi, z. B. V 16, vermißt, desgl. der Dativ Theano V, 8; über den Ahlativ mare vgl. Georges, Lexikon der lat. Wortformen, Kalb Roms Juristen S. 73, 120, Rönsch in Vollmöllers Romanischen

Forschongen I S. 293, Geyer, Krit. Erilut. z. Antoninas p. XII. Unerwähnt ist gebilehen der Accusativ der Orrsichtang V 13 Polyxena Achilli inferias missa; VI 7 Thessaliam mittit; II 7 Becotiam revertunter. Daß inbahitare habidiare ist, erbellt am deutlichsten aus VI 9 inxta inbabitautes. Über die Verbindung des Reflexivs sui mit dem Substautiv siehe Archiv f. lat. Lexik. V 496 nud VI 7. Za portis effandere whre unch nuchzutraneu V 11 portis egresaa hominum vis. Bei den Präpositionen verdiente Erwähnung, daß Dictys wie Tacitus ob vor propter bevorzugt (vgl. Archiv I S. 161), wenngleich propter nicht febit, wie I 14; V 10; auch febit eine Bemerkung über finales in, z. B. V 14 in munus expostulare. Über ueedum – noodum vgl Grupe, Sprachgebranch des Apoll. Sidouins, über modo uune Wölfflin Archiv II S. 299, 243, 253.

Ersatz des Coui. imp. durch Coni. plusq. ist nicht anzanehmen 12 comminatus peruiciem, ni paruisseut. Über inbere ut handelt Wölfflin Archiv VI 434. Zur Abwechslung des Ausdrucks füge noch: Wechsel zwischen Particip und Nomen, z. B. V 9 adnitente atque ministro; Wechsel zwischen Patroxymikon und Genetiv V 16 cosque non Atrel, sed Plisthenidas appellare.

Ihm, Zu Valerins Maximus und Januarius Nepotianus. Rheiu. Museum N. F. 42. Band, S. 247—253.

Manche Lesarten des cod. Vat. des dem 4. oder 5. Jahrhundert angebürgen Epitomators, welche aus Unkenutnis des Spätiateins wegemendiert wurden, werden wieder zu Ehren gebracht. Seltene Wörter Nepotians sind animositas, sospitas, deoperire. Wenn Val. Max. 297.29 (cd. Kempf) in den Handschriften des Landolfins wiedergegeben wird: in loco antem ubi oraverant sno area facta est Fortunae muliebri, so vermutet lhm a senatu ara. Ich bin überzeugt, daß zu lesen ist aedes sen ara. Sen e., oft in Handschriften sog esserbieben.

In eine Gruppe fasse ich eine Anzahl Schriftsteller zusammen, die ans Gallien stammen.

Gnilelmus Kroll, De Q. Aurelii Symmachi stadiis Graecis et Latinis (Breslaner philologische Abhandlungeu VI 2). Breslan 1891, Koebner. 98 S. 8.

Diese Abhandlang erwähne ich auch an dieser Stelle, weil firi die richtige Benteilung der Sprache eines spättateinischen Autors der Nachweis von Wichtigkeit ist, was er ans archaischen Antoren entlehnt hat. Manches, was vulgär zu sein schien, wird sich so als archaistische rewisen. Bei Symmachus ist man berechtigt in der Annahme von Archaismen ziemlich weit zu geben, da er III 44 selbst ge-Jahrsbeitcht für Altertunerissenschaft, Bei LXXXXVIII, 1688/ III.) 5

steht: ἀργαισμόν scribendi adfecto. Symmachus hat vor allem die Schulschriftsteller genauer gekannt, in erster Linie Vergil und Cicero, dann Terenz und Sallust, weniger Horaz und Lucan; außerdem finden sich Anspielungen an Ovid, Silius, Juvenal, Seine geschichtlichen Kenntuisse schöpfte er meistens aus Valerius Maximus, seltener aus Livius, Cicero und Plinius dem Jüngeren; auch Tacitus, Fronto, vielleicht auch Gellius kanute er. Außer den vom Verf. angeführten Anspielungen anf Heraz, scheiut mir auch III, 25 cum tu Romam commodum repetis, ego me iu secessu adserui lectioni an Hor. ep. I, 2 anzuklingen, der folgeude Satz an Sat. II 6, 61 und Carm. II, 17, 5. Der Gedanke. der Symm, IX 2 ausgesprochen wird, erinnert an den der ersten Ode des Horaz. Daß Symmachus die Satiren Varros gelesen hat, dafür spricht auch der Gebrauch des Wortes autumnitas, ep. III 23. IV, 18, 2 annis in senectam vergentihus scheint mir eher aus Tacitus eutlehnt (anni vergeutes in senium, vergente lam senecta) als aus Livius. Entscheidung, ob Symmachus elu unklassisches Wort aus der Lektüre oder aus der lebeuden Sprache seiner Zeit geschöpft hat, ist bei der ganzen Art selner Schriftstellerei in weitaus den meisten Fällen im ersten Sinn zu entscheiden. Der Verf. selbst erklärt in dem unten zu besprechenden Aufsatz im Rhein. Museum 1897, S. 569 ff., daß er in der Annahme vou Archaismen zu zimperlich gewesen sei. Ich verweise im übrigen auf die zahlreichen Rezensionen dieser gekröuten Preisschrift: Berliuer Philol. Wochenschrift 1892 S. 79 von B. Kübler: Wochenschrift für klassische Philologie 1891 S. 1400 von M. Petschenie: Archly für lat. Lexik. VII S. 616 von Wölfflin n. a.

L. Havet, La prose métrique de Symmaque et les origines métriques du cursos. Paris, Bouillou 1892, 112 S.

Noril Valois hatte die vichtige Entdeckung gemacht, daß in den gipatlichen Bulleu des 12. Jahrhunderts ein rhythmischer Tonfall am Schluß der Phrasen des Satzes beobachtet wurde in drei Formen, die man als ctrasse velox (Beispiel circumstantias intueri), trafus (moderatione palayenvit) und planus (comietur housetas) bezeichnet. Eine Vorstufe zu diesem accentaierenden Phraseuschluß bildet der auf der Quantitüt hertwelede, metrische, den Hawet bei Symmachus nachweit und für welchen zahlreiche Regeln aufgestellt werden. In einer eingehenden Besprechung des Buches von Havet in den Göttinger Gehenden Besprechung des Buches von Havet in den Göttinger Gehenden Besprechung des Buches von Havet in den Göttinger Gehenden Seigen 1893, No. 1, die mehr den Charakter einer selbständigen Ahhandlung als den einer Bezension trägt, zeigt W. Meyer, daß das einheitliche Prinzip, am Welchen alle diese Periodeunchlüsse berühen, der Kretiker ist. Da diese Erscheinung sich uicht auf Symanchus beschrädt, sondern sich auch bei anderen Autoren findet, bei machts beschrädt, sondern sich auch bei anderen Autoren findet, bei

den gallischen Panegryikern, bei Sidonius, Ennodius, Cyprian, Arnobius, Minncies Feliz (vgl. ande E. Norden, de Minucii Felizi aetate et genere dicendi, Greifswalde 1897, S. 18 Ann. 1], ja selbst in den Briefen des Jüngeren Flinius, so lenchtet ein, von welcher Bedentung diese Endeckung für die Textkritht, die Grammatik und die Interpunktion ist: sie hat in vielen Fillen den Wert einer antheutischen vom Autor selbst herrüberenden Hanschrift.

Wenig von christlichem Geist verraten die Schriften des schwülstigen Rhetors Apollinaris Sidonins.

Ed. Grnpe, Znr Sprache des Apollinaris Sidonius. Programm von Zabern 1892. 15 S. 4.

Der Verfasser führt im Anschluß an eine Änßerung Paul Mohrs in seiner Abhandinng über die Latinität des Apollinaris Sidonius, Bremerhaven 1886, eingehend ans, wie viel Sidonius der Rechtssprache verdankt. Zur Vergleichung wird der 438 publizierte Cod. Theod. herangezogen nebst deu bis 468 reichenden Novellae; letzteren steht er wie in der Zeit, so anch in der Sprache näher. Die Vergleichung ist indes zn einseitig auf den Cod. Theod. und die Novelleu beschränkt; darum steht in dem alphabetischen Verzeichnis gar manches, was Sidonius nicht ans der inristischen Litteratur geschöpft zu haben braucht. z. B. absque, eo quod (siehe meine Krit, Beiträge zu Silvia S. 11). nec - ne - quidem, necdum - noudnm, quanti - quot, quateuns - nt, quisque = quicunque, quod nach Verba dicendi, sl tamen = si quidem, retro (sehr beliebt bei Tertnilian, den Panegyrikern, anch Pass. Perp.). sibl = eis. valere mit Inf., discutere = examinare (Tert. und Firm. Mat. 24), districtns - occupatus (Min. Felix), sic (ita) ac si (Pass. Perp.). Zu distrahere = vendere vgl. Matzinger, De bono pudicitiae S. 45. Bei manchen inristischen Ausdrücken, welche die Kirchensprache in Ihre Terminologie aufgenommen hat, kann man zweifelhaft sein, ob man sie dem inristischen Studium oder dem Christentum des Verfassers zuschreiben soll, z. B. praerogativa, reatns schon in der lateinischen Übersetzung des Clemensbriefes und oft bei Tertullian, conversatio Lebenswandel, mnndanns weltlich. Agger publicus (beachtenswert ist die Vulgärform ager Cod. Theod. XV 3, 4) kommt auch bei Sulp. Sev. dial II 3, bei der Aquitanierin Silvia S. 50 nnd bei Gregor von Tours in der vulgären Schreibweise vor, scheint also eine im 4. nud 5. Jahrhundert in Gallien bellebte Bezeichnung gewesen zu sein.

Durch tiefe theologische Gelehrsamkeit, aber anch durch schwierige Sprache zeichneu sieb dagegen aus die Werke des hundert Jahre früher lebeuden Hilarins von Poiters. Er erfordert einen theologisch geschulten Erklärer. Als solcher erweist sich 68

J. Stix in dem Programm: Zum Sprachgehranch des h. Hilarius von Poltiers in seiner Schrift de trinitate. Rottweil 1891, 48 S. 4.

Die Schrift handelt nur üher den Gebrauch des substantivierten Infinitive and gieht in dieser Beziehung einige Ergänzungen zu dem Artikel im Archiv für lateinische Lexikographie III 81 ff., üher den Gehrauch der Negation, attributive Bestimmungen, praedikatives Attribut, Ellipse. Der im Verhältnis zu dem geringen Stoff und der Beschränkung der Untersnchung auf nur einen Teil der Schriften des Hilarins große Umfang des Programms erklärt sich dadurch, daß der Schwerpunkt der Arbeit in der Erklärung dieses schwierigen Schriftstellers liegt, für welche dem Verfasser seine theologisch-scholastische Bildnng zu statten kommt. Freillich ist eine letzte Entscheidung in manchen Fragen nnmöglich, so lange der Wortlaut nicht durch eine kritische Ansgabe festgestellt ist. Die Hänfung der Negation (S. 24) hat sicherlich mit der römischen Volkssprache, mit der sie Verf. in Verhindnng bringt, nichts zu thun, ist vielmehr reiner Gräclsmas. Ans den von Stix angeführten Beispielen läßt sich das Gesetz ableiten: Nach negiertem Verham ist ne - nt wie griechisch un, ne non - ut non entsprechend griechischem μλ οὸ; ehenso wird nach negierten Verhis dicendi beim Infinitiv die Negation wiederholt." 4, 13 heißt es in einem arianischen Glauhenshekenntnisse: nec enim est (filins) aeternus ant coacternus ant simnl non factus cum patre. Stlx faßt unrichtig non als Pleonasmas und übersetzt: "Denn der Sohn ist nicht ewig noch anch gleich ewig, anch nicht zugleich mit dem Vater gemacht." Damit wird aber den Arianern die ganze unmögliche Lehre untergeschoben, der Vater sei gemacht. Vielmehr ist factus durch non negiert und non factus hat ähnlichen Sinn wie ingenitus bei Arnob. II 35: omnes concedimns unum esse rerum patrem, immortalem atque ingenitum solnm, ähnlich anch Arnob, VII 35. Demnach ist zu übersetzen "noch anch wie der Vater nicht geschaffen", so daß simul cnm patre non factus einen dem non coaetaernos entsprechenden Begriff hildet, gleichsam coinfectus. Es wird also von den Ariauern geleugnet, was das nicănische Glanbensbekenntnis vom Sohne anssagt, er sei "nicht geschaffen". 5, 25 beißt quomodo nicht 'warum' (quaero quomodo possit non esse quod nntus est), sondern es ist zu übersetzen: "ich frage, wie es möglich ist, daß er das nicht ist, als was er gehoren ist". S. 11 wird mit Unrecht angenommen, 7, 22 nnd 5, 18 sei amittere - desinere zu nehmen; per assumptam infirmitatem non amittit deus esse helßt: durch Annahme der menschlichen Schwäche verliert er nicht sein Gottsein. Bemerkenswert ist, daß Hilarins manens als Ersatz für das fehlende Part, Praes, von esse gehrancht, wie andere Spätlateiner constitutus.

Bei rhetorisch gebildeten Schriftstellern wie Hilarius, Symmachus, Sidonius würde mau natürlich vergebeus gallische Provinzialismen suchen. Dagegen zeigt sich der Einfluß der Umgangssprache bei Silvia und Marcellus Empiricus.

P. Geyer, Zu Silviae peregrinatio ad loca sancta. Archiv IX S. 298-300.

Besprochen wird sera Ahend, lucernaris, responsorius, hostium  $\Longrightarrow$  afr. hnis) n. a.

Derselhe, Spnren gallischen Lateins bei Marcellus Empiricus. Archiv VIII S. 469—481.

Die Sprache des Marcellus auf ihre provinziellen Eigentümlichkeiten hin zu untersuchen, wurde Verf, veranlaßt durch eine Bemerkung Ilbergs, der in einer Rezeusion der Helmreichschen Ansgabe deu Marcellus einen Vertreter des gallischen Lateins nennt, ohne jedoch dafür Gründe anzugehen. Auch Sittl gesteht in den Verhandinugen der Görlitzer Philologenversammlung S. 392 dem Marcellus nehen der Galiierin Silvia eine Ausnahmestellung in der Litteratur zu. Gallische Provinzialismen finden sich nun in der That, z. B. cadivus = epilemptlens, hei Gregor von Tours, Vita Martini p. 615, 5 als solcher ausdrücklich hezengt, accentus - incrementum febris, Archiv VIII 119 als Gallicismus nuchgewiesen. Am wichtigsten sind natürlich solche, welche durch die französische Sprache bestätigt werden, z. B. glus, glutis Leim = franz. le glu (von mir irrtümlich S. 473 als Femininnm bezeichnet); es steht auch hei Paulin. Petric. V. M. IIII 104, VI 423 und Vis. Nep. 52; herula = frz. herle, cardo = chardon, ossifraga = orfraie, adrorare = arroser, criblare = cribier, carminare = charmer, sopire = assonvir. Von fachkundiger Seite auf einige Versehen aufmerksam gemacht, benntze ich die Gelegenheit zur Berichtigung: experimenté ist lediglich mot savant, curmi, anch sonst hekannt = griech. χούρμι. Französisch gluist nicht Maschlinum, sondern Femininum; daß aber glus, tis gallischer Provinzialismus ist, dafür spricht anch das Vorkommen bei dem Gallier Pauliu. Petric.

E. Wölfflin, Auris. Auricula, Archiv VIII S. 591.

Derseihe, Cardnus, cardus cardo. Archiv IX S. 297.

Die dreisilligen Formen von auris hahen sich bed Marcellus beser gehatten als die zweisilhigen. Wenn ührigens im Genetiv Sing, 9 auricuties gegen 6 auris stehen, im Accus. 15 aurem gegen 4 auriculam, so ist doch der Schlin nicht berechtigt, daß in Gallien das auslantende m besser hörhar war als das a. Gerade das Gegenteil muß nach Ausweis des Frauz/Säischen der Fall gewesen sein. Samuei Chahert, De latinitate Marcelli in libro de medicamentis, Thèse, Paris 1897, Oudin. VII. 130 S. 8.

Die Arbeit ist diiettantenhaft uud fordert auf jeder Seite zum Widerspruch heraus; dies zeigt schon die Frage, welche Verf. zur Beantwortung sich vorlegt, oh Marcelius seiner Sprache nach eher als Römer oder als Galiier zu hetrschten sei, mit dem Ergebnis: 'gallice locutus est, gallicam quadam ex parte linguam antecipavit.' Was vom Sprachgebrauch des Schullateins einigermaßeu abweicht, dagegen mit dem Romanischen sich berührt, wird ohne weiteres als Gallicismus erklärt. Es verlohnt sich nicht, die Unzahl der falscheu Behanptungen zu wideriegen: zur Charakterisierung des Inhaits diene der Satz S. 33, A. 12 'Marcellum muito saepius ex quam e scripsisse, seu quia Galli regionem magis septentrionalem incoientes consonantibus eo magis delectareutur (cf. uuuc Germanos), seu quia prouuntiatione magis in dies vitiata praepositio e sine x vix iam iu Galiia auribus perciperetur,' oder der Schluß der aus dem Nebeneinandervorkommen der Formen uugueo und ungo gezogen wird, daß g vor e uud i schon ähniich wie im Französischeu gesprochen worden sei (S. 14) oder die monströse Behanptung S. 65, 'genetivus noununquam pro nominativo accipitur'; von deu Beispielen ist giutis Nebenform zu gluten (vgi. Archiv VIII S. 473), stirpis zu stirps, schon bei Livius vorkommend; saiis in der Formei p. 151, 19 ist wirklich der Genetiv ahhängig von gianduia. Geradezu harharisch ist das Latein, wimmelnd von Soloecismen, Galiicismeu, Verstößen gegeu die Modnslehre und Consecutio Temporum. Mau ist versucht auf deu Verfasser anzuwenden, was er von Marcellus sagt: 'Quaedam latinae syntaxeos praecepta parvi facere visus est' oder (S. 116), 'Stilum in Marcello fuisse nullum libenter asseruerim', was (S. 118) uoch einmal hekräftigt wird, 'Revera, stilns uullus est.'

E. Wöiffliu, Proben der vulgärlateinischen Mulomedicina Chironis, Archiv X S. 413—426.

W. Meyer entdeckte im Jahre 1855 eine Handschrift in der Münchener Staatsbihlichekt unter dem Titel Chironis Centauri, Absyrti artis veterinariae libb. X. welches er mit den von Vegetüs sitierten Schriften des Chiron und Absyrtus idesulfüllert. Die Text- und Spracproben, welche Wölfille darsun sitietlit, machen es unmöglich die Schrift ins 4. Jahrhundert zu setzen, indem die Sprache schou einem halbenmanischen Charakter trägt. Wahrscheinlich ist es eine Sammlung von Rezepten, darunter auch solche von Chiron und Absyrtus. Ein entscheidendes Urteil über diese Frage und über das Verhältnis zu Vegetüs wird erst möglich sein, wenn gesicherte Texte vorliegen. Utter den von Wölfflin mitgeteilten Fornen weist armora— armi

(S. 421) and die Longobardenzelt hin, vgl. Blobme, die gens Langobardorum. 2. Heft, Ibre Sprache, Bonn 1874, S. 27. Aceto acro findet sich bel Soran and in elmelnen Handschriften des Theod, Prisc, Forficare stebt ancb C. Gl. L. II, 479, 59 and III, 165, 20. In der beaprochenen Vegezatelle I, 26, 4 hat cremare die Bedentung sospendere, wie ich in Wolfflins Archiv X. S. 547 machgewiesen habe.

An die Mediziner reihe ich einige spätlateinische Grammatiker an.

Alfred Moeller, Quaestiones Servianae, Inangural dissertation. Kiel 1892. 51 S. 8.

P. Daniel gab im Jahre 1600 einen Virgilkommentar berans, der mehr entbält als der eigentliche Servius. Während Thilo die Zusätze bei Daniel für Interpolation erklärt, sucht Moeller zn erweisen, daß dieser vollere Kommentar das Original sei, der kürzere aber ein Auszug ans ibm. Desbalb sucht er durch sachliche und sprachliche Argumente den Beweis zu führen, daß der vollere Servius ins ansgebende 3. oder beginnende 4. Jahrbandert falle. Im allgemelnen stimmt ia der spracbliche Charakter damit, aber ein zwingender Beweis, daß die Sprache dieser Zelt angehört, ist und konnte nicht erbracht werden, Accessa ist jetzt nicht mehr bloß dnrch das Itin, Bnrdig, bezengt, sondern anch darch die Fastl cons. vom Jahr 365, Frick, cbron. min. Index S. 626, vgl. Archiv IX 126. Als Nom. Plur. begegnet es wieder Anton. Plac, Itin. v. Jabre 570, S. 30, 12 ed. Gildem; vgl. ancb Stowasser, Hisp, Fam. 33; ebenso gebraucht Antonin das seltene Wort generalitas S. 8, 14. Archaismos, aber mit griechischen Lettern, gebraucht Symmachus in der bekannten Stelle III, 44. Das Wort adescatns findet sich sonst nur bei Cael, Aurel; also lu einer späteren Zelt. Dasselbe ist der Fall, wenn es A. 1,609 heißt; 'nominativns pluralis, res terminatus singnlarem in or mittit', wozn Moeller bemerkt. in quo notabile est, quod mittere idem significat atque terminarl, cnius rei nibil simile indagari potest. Ganz ebenso heißt es aber anch bel dem Grammatiker Virgilins Maro S. 60, 4 tempns imperativi non in i productam, sed in e correptam mittit. Interessant ist das Depomens (de) certari A. 11, 247 armis inter se decertati snnt. Es kommt außer an den bei Roensch angeführten Stellen (Itala S. 302) anch im lateinischen Clemensbrief 6, 16 und 33, 11 vor. Für metnere mit Infinitiv (S. 6) and non dabium est mit Acc. c. Inf. giebt es noch viele andere Belege, vgl. Dräger, Hist. Syntax II S. 342 und 389 nnd Wentzel, de inf. spud Justinum nsn S. 17 and 25. Fertar mlt Acc. c. Inf. (S. 7) ist anter dle Gräcismen zu rechnen, quia statt quod (S. 8) findet sich öfters bel Virgilins Maro, z. B. S. 36, 5; 48, 11; 65, 5; 71, 9; 73, 2, 5 n, ö, De navlnm fragmentis civitatem sibl fecisse (S. 10) ist keln Belsplel für instrumentales de; die Präposition bezeichnet den Stoff wie oft soust, vgl. Drüger I S. 629. In honore Angenti (S. 11) statt in honorem auch Script. h. Ang. Trig. 4, 1; 11, 1. Wenn der Verf. S. 5 bemerkt: indicativum et conimctivum 'mire' conimnxii Servins A. 2, 130, ciet antem figuratius, si legatur\*, so wissen wir jetzt durch die Untersnchungen von Blase, Archiv IX. S. 17 ff., daß dies die im Spätlatein gebrüchliche Form des Bedingengastzes ist.

Th. Stangl, Znr Kritik der lateinischen Rbetoren und Grammatiker, Xenien der 41. Versammlung dentscher Philologen und Schulmänner 1891 in München dargeboten vom historisch-philologischen Verein, S. 29-37.

In seiner Ansgabe des Julius Victor und noch mehr des Alcuin in den Rhetores latini minores hat Halm vielfach Vulgarismen korzigiert, die unbedenklich in den Text anfzunehmen sind, z. B. placibilis, itiner servator, adiuvari, Ablative auf e von Adjektiven der 3. Deklination, Metaplasmen, Indikativ noch com cansale, in indirekten Fragen und nach corsecutivem nt. In ähnlicher unnötiger Weise hat Keil in der Ars des Palaemon und des gallischen Grammatikers Consentius Änderungen vorgeommen.

Über spätlateinische Dichtnngen ist wenig zu berichten:

M. Amend, Stadien zu deu Gedichten des Papstes Damasus. Nebst einem Anhang: Damasi carmina. Programm des Neuen Gymnasinms zu Würzburg 1894. 39 S. 8.

Vgl. die Rezension von M. Ihm, Archiv für lat. Lex. IX S. 474 f. Diese unreife Arbeit ist durch die inzwischen erschienene Ausgabe von Ihm völlig antiquiert,

M. Ihm, Die Epigramme des Damasns. Rhein. Museum, Neue Folge 1895, S. 191-204

handelt im zweiten Abschnitt anch von Still und Sprache des Damasn. Er verzit wenige Spuren litterarischer Bildung. Ander zahlriechen Reminiscenzen an Vergil zeigt er auch Anklänge an deu Cento der Dichterin Proba. Eigentümlich ist, daß er die Konjunktion et verschmäßt, welche er nur selten im Sinne von eitam gebrancht. Dafür erwendet er que, seltener ac md atque. Nach Answeis der Steininschriften unterblich die Assimitation in Fillen wie adgressan, inmessan, inhaviem.

Gui do Maria Dreves, Aurelius Ambrosins, der Vater des Kirchengesanges, eine bymnologische Studie. Freiburg i. Br., Herder, 1893.

Es finden sich in diesem Buche nur wenige sprachliche Beobachtungen; denn der 3. Abschnitt des ersten Hauptteils: "Welches sind die metrischen und stillistischen Eigentümlichkeiten des Dichters Amprosins?" [äher den Reim hei Ambrosins vgl. Wölflins Archiv I S. 379] beguügt sich mit ziemlich allgemein gehaltenen Bemerkungen, von denen etwa hervorzuheben ist, daß Ambrosins die Neigung hat, sich selbst zu wiederholen. Im 4. Abschult: Welches sind die echten Kinder der Muse des Ambrosins? werden zahlreiche Wendungen in den für ambrosianisch erklärten Hymnen aus den prosaischeu Schriften des Malländer Bischofs belegt.

James Taft Hatfield, A study of Juvencus. Bonn 1890. Inauguraldissertation 1890. XII. 52 S. 8.

Diese sorgfältige Arbeit stellt den Sprachgebranch des Juvencus, insbesondere seine Syntax, mit erschöpfender Vollständigkeit dar und handelt auch von seinen stilistischen Besonderheiten, seiner Prosodie, der Nachahmung älterer Dichter und seinen lexikalischen Eigentümlichkeiten. Das Bild wäre aber vielleicht noch schärfer ansgefallen, wenn die charakteristischen Züge weniger hinter der Menge des Selbstverstäudlichen zurückträten. Vielfach hätte anch untersucht werden sollen, oh eine sprachliche Erscheinung dem Jnvencus eigentümlich oder von ihm aus der Bibel herübergenommen ist, so z. B. die gnomischen Perfekta 1, 101 sustnlit thronum fregitque superbos, an deren Stelle die Vulgata Luc. 1, 51 f. ebenfalls Perfekta hat dispersit superbos, deposnit; mit 4, 186 cni credere cuncta voluit pater ist zu vergleichen Vulg. Matth. 24, 45 quem constituit dominus suns super familiam snam. Kein gnomisches Perfekt liegt vor 4, 790 genitor mihi cnncta snhegit, vgl. Joh. 5, 22; Matth. 11, 27 oder 28, 18. Ebenso beweist volvenda dies 1, 106 nichts für die Sprache des Juvencus, da es aus Vergil Aen, 9, 7 entlehnt ist. Öfters ist die Art des Citierens irreführend; so wird z. B. angegehen 1, 246 stebe gaudia gandent, es heißt aber: gaudia magna magi gandent. Die S. 16 unten angeführten Ablative uteri sinnamine und uteri gremio fiuden erst ihre Erklärung, wenn man beim Nachschlagen der betreffenden Stellen beim ersten gestans, beim zweiten clansae findet. 3, 267 inseruit astris ist nicht als finaler Lokativ zu bezeichnen, sondern dies Beispiel gehört wie so manches andere nnter derselben Rubrik stehende in den § 54 Dativa after verba componnded with prepositions, we es anch ein zweites Mal stebt (S. 13 o.). Dasselbe Beispiel findet sich nnn gar noch ein drittes Mal S. 17, wo es als Ahlative of place erklärt wird. Aber ebensowenig ist 1, 478 inpostam rupihus nrhem Ahlativ. Anch der Ahlativ der Trenunug wird dnrcb einige sehr fragwürdige Beispiele hereichert, wie snhtrahit igni S. 22. Umgekehrt liegt in talihus indignans 3, 32 kein Dativ, sondern Ahlativ vor. § 77 scheint der Titel: Deponent Perf. Part. nsed Aoristically Emory Bair Lease, A syntactic, stilistic and metrical study of Prudentius. Baltimore 1895. 79 S. 8.

Die Bedentung, welche Prudentins als der populärste christliche Dichter hat, rechtfertigt eine so eingehende Darstellung seines Sprachgebranchs. Trotz seines eigenen bescheidenen Ausspruchs audi poetam rnsticum stellt sich dabei doch heraus, daß er hoch über allen anderen christlichen Dichtern steht, namentlich anch über seinem Landsmann Juvencus. Die Vergleichung mit dem letzteren lag nm so näher, als Lease die eben besprochene Dissertation von Hatfield benutzen konnte. An diese schließt sich Lease anch in der Disposition aufs engste an. so daß sogar mehrere besondere Paragraphen gebildet werden, nur um zu konstatieren, daß eine sprachliche Erscheinung, die bei Juvencus vorkommt, bei Prudentins obne Beispiel ist, so z. B. § 90 sl as interrogative particle und ähnlich § 24 nnd § 29. Gar manches Selbstverständliche hätte fibrigens ohne Schaden wegbleiben können, z. B. daß nach orare nnd rogare ein Satz mit nt steht, was sonderbarerweise mit dem nt in indirekten Fragen in nonne vides nt nnd cernis nt in einem und demselben Abschnitt untergebracht ist, oder daß ratus und diffisus für das Präsens stehen. Bei einem so hochgebildeten und für Gebildete schreibenden Dichter sind von vornherein keine Spuren des sermo familiaris oder gar vulgaris zu suchen: die Endung re statt ris in der zweiten Pers. Sing. (S. 9), absque (S. 29), der Ablativ der Zeitdaner (S. 38) sind sicher nicht aus dem sermo fam, genommen. Noch viel weniger darf man erwarten, anf provinziale Eigentümlichkeiten zu stoßen. Wenn Prudentins den Komparativ nur mit magis, nicht mit plus umschreibt (S. 50), so verrät er sich damit nicht als Spanier, sondern als korrekten Latinisten; ebensowenig baben die Verbindungen impeditum nnd conjunctum tenere (S. 12) mit dem spanischen Hülfsverbum tenere etwas zu thnn. Zum Infinitiv als Substantiv ist hinzuweisen auf Archiv III, 70 ff. Der Infinitiv bel adgredi ist nicht unter die finalen Infinitive zn recbnen, vgl. Krebs-Allgayer, Antibarbarus S. 111. Wie Hatfield geht anch Lease zn weit in der Annahme appositionaler Genetive; weder frusta anri noch vis animi (S. 17) gehören dazu. Unverständlich ist, wie Olybriaci nominis heres (S. 18) nater die Rabrik

genet. qualit. kommt. In der Verbindung tenebris mergiur (S. 23) liegt nicht finaler Dativ, sonderra Ablativ, in subtraht indigias (S. 28) umgekehrt Dativ, nicht Ablativ vor. Zam instrumentalen Ablativus mit ab ist hizzweisen auf den analogen Gebranch bei Ovid. Gaudens haerede (S. 27) und fretts amore steht settsamerveise natre dem Titel Ablativus loci. Vgl. im übrigen die Besprechung von Sixt in der Berliner philologischen Wochenschrift 1898. S. 1579.

J. Bergmann, Lexicon Prudentianum. Fasc. 1. 4. Upsala 1894 war mir nicht zugänglich. Vgl. die Rezension von Sixt, Berliner pbilol. Wochenschrift 1895, S. 1058-1059.

## Afrikaner.

Da neben der Frage des Vulgärlateins auch die des provinzialen Lateins, insbesonder der Africitas, vielfach errörett worden ist, stelle ich die Schriften zusammen, welche über den Sprachgebrauch afrikanischer Autoren bandeln oder den Zweck baben, Litteratrezzeugnisse oder Schriftsteller, deren Heimat unbekannt ist, für Afrika zu reklamieren.

Eine kritische Beleuchtung erfahren die bisber in weiten Kreisen geltenden Ansichten über das afrikanische Latein durch

W. Kroll, Das afrikanische Latein, Rhein. Mus. LII, 1897, S. 569-590.

Der Aufsatz bespricht die Frage so erschöpfend und deckt sich in den meisten Punkten mit deu Anschaungen des Referenten so sehr, dat etwas größere Ansührlichkeit hier angezeigt ist, um so mehr, als jeb dalurch in der Lage bin, mein eigenes allgemeines Referat beiseite zu lasson.

Der Mißbrauch, welcher mit dem Ausdruck Africismus getrieben wurde, die Überteibungen der axtemasten Abhänger des Afridiats wie Monceau, Thielmann, Kübler, Kalb u. a. baben den Verfasser veranlaßt, die sehon von anderen vorgebrachten Gegengründe noch einmal in Zesammenhang vorzuführen und durch neue zu verstärken. Daß die Ausführungen und Grundsätze des bekannten Sittischen Buches "Die lokalen Verschiedenbeiten der lateinischen Syrache" noch einmal widerlegt werden, nachdem der Verfasser sie selbst zurückgenommen hat, könnte als überlissig erscheinen: aber da andere trotzdem immer noch mit ihnen weiter arbeiten, war es doch nicht zu umgehen. Daß die Gründe, mit welchen der Verfasser operiert, zum großen Tell sebon von Sitti selbst und anderen vorgebracht sind, that ihrer Beweiksraft keinen Eintrag.

Manche Thatsachen müssen immer wieder anfs nene in Erinnerung gebracht werden, weil sie zn wenig Beachtung gefunden haben: so z. B., daß die afrikanischen Schriftsteller, weltliche wie kirchliche, längere Zeit so ansschließlich die Litterator beherrschten, daß kein adaeonates Vergleichnigsmaterial ans anderen Ländern vorliegt |znr Ergänzung sei anf die trefflichen Bemerkungen Watsons über diesen Punkt aufmerksam gemacht, the Style and language of St. Cyprian in Studia hiblica et ecclesiastica, Oxford 1896, p. 241, vgi. auch die richtige Bemerkung Werths, Jahrh. f. klass. Phii. N. F. 1897 S. 302 Anm. 2], daß, so schmerzlich wir den Mangel einer romanischen Sprache, in der das afrikanische Latein fortlebt, empfinden, die romanischen Sprachen doch wenigstens ein negatives Kriterinm ergeben; denn sprachliche Erscheinungen, die im gesamten Entwickelnugsgang der lateinischen Sprache zn den romanischen liegen, können nnmöglich von Afrika ausgegangen sein, so z. B. die Verwechseinng des terminns nbl nnd ono, die Umschreihnne des Fnturs durch haheo, der Ersatz des Coni, Imperf. durch den Coni. Plusq., die Entwertnng der Komparationsgrade, die schließlich zum Verlust des Superlativs führte. Daß aber derartige sprachliche Processe durch litterarische Vermittelung, durch die Bibel, über das ganze romanische Gebiet sich verbreitet haben, widerspricht jeder sprachlichen Entwickeinng. Da ferner für Gallien, Spanien, Italien, bei denen uns als Mittel der Kontrolle die fortlebenden romanischen Sprachen zur Verfügung stehen, nnr verschwindend wenige provinzielle Eigentümlichkeiten nachgewiesen werden konnten, selbst wenn man das frühere Mittellatein noch beizieht, also bis ins 7. Jahrhnndert hinabsteigt, ist es da denkhar, daß in Afrika schon im 2. nnd 3. Jahrhnndert eine solche Fülle von provinziellen Eigentümlichkeiten existlert hahe? Die Groehersche Hypothese, daß im Jahre 146 v. Chr. das plantinischcatonische Latein dnrch die romanischen Legionen nach Afrika gebracht worden sel nnd dort eine Sonderentwickeinig durchgemacht habe, aus der sich die vielen Archaismen des afrikanischen Lateins erklären, darf wohl jetzt als ailgemein anfgegeben gelten, da sie den historischen Verhältnissen nicht entspricht; einmal begann die Latinisierung erst nnter Casar, dann hestand gerade zwischen Afrika und Italien infolge der günstigen Seeverbindnng ein besonders reger Verkehr [vgl. darüher anch Watson a. a. O.]. Daß sich semitische Eiemente im afrikanischen Latein erhalten haben, natürlich abgesehen von den dnrch die Bibel vermittelten Hehraismen, diese Hypothese ist von ihrem Urheher selhst mit Recht ansgegehen worden. [Anch hier liegt die Analogie der romanischen Sprachen nahe: lassen sich etwa Einwirkungen des Keltischen auf die Bildung des Französischen mit Sicherheit nachweisen?] Dazu kommt noch die Frage: sind die Schriftsteller, deren Bücher für nns die Quellen des afrikanischen Lateins bilden, nachweislich punischer Nationalität oder anch nur des Punischen mächtig gewesen? Dürfen wir bei ihnen überbanpt Spuren eines provinzialen Vulgärlatelns erwarten? Ein weiterer treffender Einwand wird von A. Werth, Jabrb. f. Philol., 23. Supplementband S. 302 A. 2 and grund des fast ganzlichen Fehlens pnnischer Fremdwörter erboben. Daß es keine Schriften gibt, die im eigentlichen Sinne des Wortes im Vulgärlatein geschrieben sind, versteht sich eigentlich von selhst: doch behanptet noch 1893 Thielmann in seinem Aufsatz über die latelnische Übersetzung des Buches der Weisheit: "Seinen Wortschatz hezieht der Übersetzer ganz ans der Volkssprache". Archiv VIII S. 253, and in diesem wie in einem zweiten Anfsatze "Die lateinische Übersetzung des Buches Sirach," ehend. S. 501 ff. wird beständig vom afrikanischen Dialekte als der Sprache der Übersetzung gesprochen. Kroll sucht der ganzen Hypothese vom afrikanischen Latein dadnrch den Boden zn entzieben, daß er mlt denselben Gründen wie Sittl eine Beeinflussung der Schriftsteller durch die lebende Volkssprache so ziemlich ganz in Abrede stellt; geht er anch bierin melnes Erachtens zu weit, so ist doch zuzugeben, daß weitaus die meisten vermeintlichen Vulgarismen Archaismen sind, d. h. hewnste Nachahmungen archaischer Schriftsteller. Hinsiebtlich der Gräeismen ist in einer terra bilinguis, wie Afrika lange Zeit war, eher an die Möglichkeit einer Berührung mit der Volkssprache zu denken, infolge der Beschaffenheit der nns erhaltenen Litteratur aber, namentlich bei Übersetzungen, nicht wahrscheinlich. Mit vollem Rechte vermißt Kroll bei seinen Gegnern Klarbeit und Folgerichtligkeit im Gebranch des terminns Africitas: bald wird darunter die in Afrika herrschende Volksmundart, also das afrikanische Vulgärlatein, bald eine den afrikanischen Schriftstellern eigene Stilrichtung verstanden. [Nenerdings wird allerdlags anch die Existenz einer Africitas in diesem Sinne gelengnet, und man heginnt wieder zu der alten Anschanung zurückzukehren, daß der sogenannte tamor Africas nichts ist als die asianische Rhetorik anfs Lateinische übertragen, vgl. Norden, dle antike Knnstprosa S. 587 ff. nnd besonders 596]. Faßt man Africitas im ersteren Sinn, so hat der sogenannte tumor africas mit der vorliegenden Frage nichts zu thnu. Schließlich sneht Kroll hinsichtlich verschiedener angeblicher Eigentümlichkeiten des afrikanischen Lateins den Nachweis zu führen, daß sie nicht auf Afrika heschränkt waren. Daß bei vielen das numerische Übergewicht auf seiten der Afrikaner ist, läßt sich nicht lengnen. -Zu den Einzelbemerkungen gestatte ich mir noch folgende Nachträge: Beisplele für den identischen Genetiv finden sieb in ganz ungewöhnlicher Zahl hei Sednlins, vgl. den Index verbornm, mehrfach hei Ammian: caligine tenebrarum 31, 13, 12; viarum spatia 31, 12, 10; planities hat camporum 31, 11, 5: Belspiele ams den gallischen Panegyrikern siehe bei Firmicus. Hie idem schon Valerius Maximus p. 405, 15 ed. Kempf, auch Ammian 24, 5, 1; Zusammeustellung von Positiv und Superlativ Val. Max. p. 439, 16 avaritia neque habendi frocto felix et capiditate quaerendi miserrima; p. 201, 10 vinculum potens et praevalidum, S. 296, 17 praecipuum et certissimum exemplum wird kann at voll gellen, so wentig wie das von Kroll angelührte C. I. L. X. 4861; anch VI 1783, XII 2024 und 4393, 5 sind nicht vollgültig, wohl aber. Ammian 24, 5, 5 celsum castellum et munitissimum; 24, 6, 3 in agroamoson arbustis et viltbus hetissimo; dagegen 24, 6, 6 praealtas ripas et ardnas iat nicht vollwichtig. Zur Entwertung des Superlativs ist anch zu rechiend dose claros ita Intissimo 16, 8, 8. Man. paneg. p. 261, 20 gratuitas et paratu facillimas comites oder p. 262, 22 noc pudissimum, on flagrams. Silv. p. 86, 4 vallis lagess et planissima.

Paul Monceaux, Les Africains, étude sur la littérature latine d'Afrique. Les Païeus. Paris 1894, Lecèue, Oudin et Cie. 500 S.

Das Buch zeigt dieselben Licht- und Schattenseiten wie der ober S. 37 besprochene Aufsatz desselben Verfassers, glänzende, fesselnde Darstellung, aber oft zu viel Phantasie. Das hier alleiu in betracht kommende vierte Kapitel Le latiu d'Afrique, p. 99-121, lehrt uns über das afrikanische Latelu wenig Neues. Es werden im wesentlichen die von Sittl, Lok, Verschiedenhelten, aufgestellten charakteristischen Eigentümlichkeiten des afrikanischen Lateins wiederholt nur mit Weglassung der dort gemachten Einschränkungen und mit vielen Übertreibungen. z. B. S. 111 dans la conjugalson on employait à contreseus et comme au hasard les temps et les modes oder S. 121 du V. au VII, siècle dans tout le nord d'Afrique on voit en formation une curieuse langue à demi sémitique; eine Probe dieser halbsemltischen Sprache erblickt der Verfasser in der aus Glossen zusammengestoppelten Anthologie von Karthago hei Baehreus, poetae lat. min. IV 241. Vgl. das drastische, aber nicht unberechtigte Urteil Nordens über dies Buch in der wissenschaftlichen Beilage zum Vorlesungsverzeichnis der Universität Greifswald S. 15 und Autike Kunstprosa S. 589.

Wenn man unter Africitas nicht eine litterarische Richtung, sondern eine eigentimliche Gestaltung der Sprache im Munde der afrikanischen Berölkerung versteht, so gilt es, die Sprache derjeuigen Leute zu belauschen, welche der litterarischen Bildung bar waren, also ergen litera Willen der Volkssprache Kouzessionen machten. Dies ist der Fall bei den Verfassern einer großen Zahl von Inschriften. Mit ihnen beschätügt sich daher der Aufstatz von B. Kübler, Die lateinische Sprache auf afrikanischen Inschriften, Archiv f. lat. Lexikogr. VIII S. 161-202 und Nachträge S. 297.

Der Verfasser ist sich bewnßt, daß er sich anf einem schlüpfrigen Gebiet bewegt und daß znm Beweise, daß das, was er zusammengestellt hat, wirklich afrikanisch sel, die Gegenprobe ans anderen Provinzen notwendig wäre: daß es terner besondere Schwierigkeiten hat, allgemeine Vnlgarismen und specifische Afrikanismen zu unterscheiden. Aber doch betrachtet er vielfach Ansdrücke als afrikanisch, dle bei Petron und bei uicht afrikanischeu Juristen bezengt sind. Wenn mau, wie Verf. S. 165 ansdrücklich erklärt, unter afrikanischem Latein die Sprache versteht, wie sie das Volk speciell in Afrika sprach, sehe ich die Logik des Schlußsatzes S. 202 nicht ein: "Ans den Analogien Petrons foigt weiter nichts, als daß das kampanische Latein in ähnlicher Verwandtschaft mit dem afrikanischen stand als das spanische, und daß im afrikanischen Latein vulgäre nnd, was ziemlich dasselbe ist, archaische Elemente besonders stark vertreten sind. Für die Juristen liegt die Erklärung darin, daß sie in ihre Darstellingen sehr viel Vulgäres anfgenommen haben." Was sonst für Elemente als vuigäre soil man in der Volkssprache Afrikas suchen? Heißt das ferner nicht die Möglichkeit, provinzielle Verschiedenhelten zu finden, erst für einen großen Teil des Reiches, dann überhanpt ieugnen? Denn was aligemein vnlgär ist, ist nicht speciell afrikanisch -

Nachdem unter den Titeln: Zur Wortbildung, zur Flexion, zur Syntax, zur Stilistik und Phraseologie, lexikalische Bemerknugen eine Fülle interessanten Materials zusammengetragen ist, wird am Schiuß das Resultat mit den Ergebnissen früherer Forschungen verglichen. Kein Unbefangener wird sich des Eindrucks erwebren, daß dasselbe vorwiegend negativ lst. - Zum Schluß noch einige Einzelbemerkungen: matronaliter nupta S. 169, auch Passio Perpetuae S. 62, 20 (ed. Robinson). Zu vidi crevisse nepotes, S. 177, bietet ein Analogon Pass. Perp. c. 10: Video la horomate hoc; venlsse Pomponium ad ostium carceris et pulsare vehementer. In beiden Fällen aber liegt keine Vertanschung des Inf. Perfekts mit dem des Präsens vor, sondern es heißt: Ich durfte noch erleben, daß meine Enkel herangewachsen waren (adultos); in der Passio Perpetuae: Ich sah im Gesichte folgendes: wie P. an die Thnr des Gefängnisses gekommen war und heftig kiopfte. (S. 180) in der Bedentung früher ist ebenfalls in der Passio Perp. beliebt. Utpote cum (S. 182) anch bei Min. Feiix 1, 3 and 5, 1, desgl. nnivira, vgi. Archiv VII S. 483. Zu castellus als Mascul. vgl. Appel de nentro gen. intereunte S. 83: auch Antonin, Itiu, S. 30, 1. Exceptorium Wasserbecken kann nicht afrikanisch sein, da es im Itin. Burdigaiense vom Jahr 333 steht; ebensowenig hospitium Haus (ueu80

griech. τὸ σπίτι): Silvia 82, 12 vadent se unnaquisque ad hospitium suum. dagegen 90, 23 nnnsquisque hiens ad domum suum. Da zu dolere cassi Vert Analoga ans der Litteratur nicht kennt. finhe ich an Salp. Severss Vita Mart. 5, 5: se magis illi dolere, qui Cbristi misericordia esset indignns. Anders wird das Verbum konstruiert in der Pass. Perp. c. 5 and 6: dolebam cansam patris mei and et doluit milit cans patris mei.

E. Lattes, Etruskische Analogien zu lateinischen Africismen. Archiv VIII S. 495-499.

Die von Mommen, Ephem. epigr. IV 520 ff. nachgewiesene Verliebe der Afrikaner für Eigenamen anf oam, ica, itta, dann die von Kübler betvorgebobene [Bürigens nach Amweis der romanischen Spraches allgemein vulgärlateinische] Bevorzugung der Adjectiva anf alls mei eigen findet in strankischen Inschriften manche Amalogien.

Da Kähler oft Berührungen der afrikanischen Inschiftensprach mit vorhieronymianischen Bibelübersetzungen, mit Min. Felix und der Passio Perpetnae nachweist, wende ich mich jetzt zu diesen. Bekanntlich sind mehrere Bücher des alten Testamentes von Hieronymna nickl überarbeitet (Rönsch, Itala S. 11). Eine Untersuchung der Spracht mebrerer derselben hat vorgenommen:

Pb. Thielmann, Die lateinische Übersetzung des Buches der Weisbeit, Archiv VIII S. 235-277.

Der Verfasser beginnt mit der Untersuchnug des Wortvorrates. bespricht S 253 ff. das Verbältnis der Übersetzung zur Volkssprache nnd glebt S. 257 ff. einen Üherblick üher die interessantesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Formenlehre, der Syntax und des Wortschatzes. Von S. 262 an wird das Verhältnis der Übersetznag znm Original in eingehendster Weise klar gelegt. Die Abhandlung ist eine Vorarheit zu einer mit Unterstützung der bayer. Akademie der Wissenschaften vorbereiteten kritischen Ansgabe der Bücher Sap., Eccli., Judith, Esther and Tohias, Niemand wird ohne Interesse and ohne reiche Belebrnug zu finden, diesen interessanten Beitrag zur Bibelsprache lesen. Znm schärfsten Widerspruch aber fordert die Methode beraus, mittels deren provinzielle Verschiedenheiten gesucht und auch in reichster Fülle gefnnden werden. Thielmann überbietet in dieser Hinsicht alles hisher Dagewesene. Afrikanisch, und zwar Eigentümlichkeit des afrikanischen Dialekts - dieser Ausdruck wird oft gehrancht, z. B. S. 238, 241, 243, 244, 246, 251, 252, 255, 260, 274 - sind nicht nur die Wörter. die bis jetzt nnr hei afrikanischen Antoren (im weitesten Sinne) nachgewiesen sind, sondern anch die, welche znerst hei den Afrikanern (oder Gellius) anftreten und später anch in andern Provinzen erschelnen; so

ist z. B. adinvenio schon desbalb afrikanisch, weii es zuerst bei Tertuilian vorkommt. Afrikanisch sind ferner die Archaismen, die seit dem Ende der archaischen Periode ans der Litteratur verschwanden. um dann erst bei den Afrikanern wieder aufzutauchen, selbst wenn diese Elemente noch in die Zeit des Cicero, ja bis in die erste Kaiserzeit hineindanern (S. 243). Natürlich ergiebt sich auch hier wieder ein naher "Znsammenhang des afrikanischen Dialekts mit der Sprache Petrons, dem Dialekt von Unteritalien.\* Neu ist der Znsammenhang des afrikanischen Lateins mit dem spanischen (S. 245). Man ist erstannt, wenn man dies liest, da üher das spanische Latein bis jetzt so viel wie nichts hekannt war; man wird aher noch weitere Überraschungen erieben, wenn man weiter liest: "nimietas findet sich znerst bei Coinmelia, dann bemächtigen sich die Afrikaner des Wortes and dann anch anderer Schriftstelier. In soichen Reihen spieit ann hie und da auch Petron eine Roile, z. B. compeditus Cato. Sen., Petron., Min. Fel., Sap.; minntalia Petron. [Kampaner], Tertull. [Afrikaner], Marc. Emp. [Gallier]. \* Damit ist also der Zusammenhang des afrikanischen, spanischen und unteritalischen Dialektes erwiesen! "Anffailend hänfig drängt sich der ältere Plinins in die Gesellschaft: fascinatio Gell., Plin . Sap.: pertranseo Piin, Sap. faher auch Siivia dreimai nnd oft später]. \* Tbielmann fäbrt fort: "Ich nnterlasse es vorerst, an diese Thatsache Komhinationen üher den Zusammenhang zwischen afrikanischem und oheritalischem Latein zu knupfen und führe noch einige seltene Wörter an, die wieder andere Reiben bilden: attentio Cic., Quint. (Spanier!) Sap!" Soll damit etwa ein Zusammenhang zwischen dem römischen, spanischen und afrikanischen Dialekt erwiesen werden? Znm Schluß nur noch einige Einzelheiten. Turhedo venti hat mit dem tumor africas nichts zu than, vgl. tarbo ventas bei Plantas. proceiia venti hei Lucrez; ehensowenig veste poderis. Da poderes ein Fremdwort ist, wird es für die Leser durch vestis erklärt. S. 242 wird veneficinm für einen Archaismus erklärt, der nnr in Afrika fortgelebt habe, sonst aher durch maleficinm verdrängt worden sei. In der lex Salica aher findet sich tit. XXII des Heroldischen Textes (S. 53 ed. Holder) neben maleficinm § 1, 2 and 4 im § 3 veneficinm. Conanmmare vollenden kann nach Answeis der Lexika nnmöglich für Afrika charakteristisch sein. Zn enltnra (S. 249) Gottesdienst vgi. Min. Fel. 23, 12 and Tert. Scorp. p. 272 (Oehier). S. 250 commemorari sich erinnern Pass. Perp. c. 7, p. 72, 8. S. 252: refrigerare erqnicken (vgi. Rönsch 378), anch Pass. Perp. 64, 8 und 16; 74, 5 nnd 16, 82, 8; 86, 1 and 5; sastinere erwarten Pass. Perp. 66, 20; 94, 2. Im collog. Harlei., Loewe III 644 wird έγω σε ύπομένω ühersetzt: ego te sastineo, also sicher kein Afrikanismus. Ein Irrtum ist (S. 252), daß die romanischen

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. LXXXXVIII. (1898, III.) 6

Wörter für verraten auf tradicere zurückgehen, vielmehr sind sie sämtlich von tradere abgeleitet. Also ist die Vermntnng tradictio - προδοσία Sap. 17, 14 hinfallig.

Die gieichen Vorzüge und Schwächen hat

Ph. Thielmann, Die lateinische Übersetzung des Buches Siracb, Archiv VIII S. 501-561.

Nachdem znnächst über die Hebraismen gehandelt worden ist, welche sich ans dem Original erkiären, werden als specifische Afrikanismen betrachtet Substantiva mit in privativnm [es sind aber sicher künstliche Bildnegen, am die griechischen Wörter drauszung und drausz wiederzngeben], nam nnd enim = δέ [ersteres oft bei Silvia], Wörter, die bis jetzt nur bei Afrikanern nachgewiesen sind, Elemente, die zuerst bei Afrikanern anstraten und sich seit dem Ende des 3. Jahrbunderts [d. h. seit es überhanpt wieder nichtafrikanische Schriftsteller giebt] über andere Provinzen verbreiten, alle Elemente, die bis jetzt nnr im Buch der Weisheit nachgewiesen sind. Dann werden weiter als für Afrika charakteristisch behandeit, wobei geiegentlich wieder das Wort Dialekt mißbrancht wird, z. B. S. 517 und 542, 1. archaische Elemente, die aber zum Teil noch bis in die Zeit Ciceros bineinreichen, 2. Znsammenhang mit der Sprache Petrons, 3. Berührung mit dem spanischen. 4. Äbnlichkeiten mit dem oberitalischen Latein. Letztere werden dann angenommen, wenn ein Wort anch hei Seneca oder Colnmelia, respektive Plinius, bezeugt ist. Somit ist also das afrikanische Latein verwandt mit dem nnteritalischen, oberitalischen, spanischen und (nach S. 507) anch mit dem sardinischen [Lucifer von Cagliari]. Nachdem noch S. 514 eine Reihe "interessanter" Kombinationen zwischen Afrikanischem. 1 und 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4, 2 and 3 und 4 angestellt worden sind, "ist damit die These betr, den Zusammenhang des afrikanischen Dialekts mit dem spanischen und oberitalischen erwiesen." Dann wird als afrikanisch bezeichnet die Vertanschung der Komparationsgrade [dieselbe wird auch überall da angenommen, wo der lateinische Übersetzer einen anderen Grad anwendet als das griecbische Original], Gräcismen, vokalischer Vorschiag vor s impnrnm, der manchmal anch wie a gelantet haben soll (!). [Wenn εάν πτύσης mit si expneris, πνέω mit aspiro, πάσσω mit aspergo übersetzt wird, so ist damit dnrchans nicht bewiesen, daß dies nnr spno, spiro, spargo mit Prothese sein kann, zumal da der Übersetzer nach S. 542 Komposita an Stelle der Simplicia zn setzen pflegt. Die Lesart des Amiatinns adsparget ist Rekomposition, wie sie auch in dem S. 551 angeführten obandio voriiegt; letzteres hat aber mit Afrika gar nichts zn thnn, vgi. Seelmann, Anssprache S. 60]. Es folgen noch Besonderheiten der Wort-

bildung und Verbalkomposition, Besonderheiten der Bedentung, Züge, die der afrikanische Dialekt mit der sonstigen Volkssprache gemeinsam hat. Der Rest wird noch eingeteilt in Formenlehre, Syntax und Wortschatz. Wenn coruscatio von Nonins in der Bedentung Blitz gebraucht wird (S. 536), so ist diese Bedeutung damit noch nicht als afrikanisch erwiesen. Sie findet sich anch bei Hegesipp S. 239 (ed. Jul. Caesar) and Adamnanas S. 64 and 65 (Tobler-Mol.). Zu duo et duo (S. 547) vgl. das nnr ans Silvia nnd der visio Panli nachgewiesene nnns et nnns. Jonreal of Philology 1894, S. 190. Zn facere - degere (S. 534) und zu dem von den Lexikographen vernachlässigten adintorinm finden sich reiche Nachweise ebendort S. 196 nnd 187; se tricare Visio Panli 28, 7. Gegen die Annahme, daß die Verba anf ficare speciell afrikanische Bildungen seien (S. 512) hat sich Mommsen ansgesprochen, Röm. Gesch. V S. 658. Der merkwürdige S. 504 und 543 besprochene Gebranch von post mit Verben der Bewegung - griech. μετά ist eher ein Gräcismns, znerst bei Pallad. r. r. 8, 3, vgl. Bonnet, S. 591.

Derselhe, Die enropäischen Bestandteile des lateinischen Sirach, Archiv IX S. 247-84.

Es wird der üherzengende Nachweis geführt, daß Sirach c. 44-50 (S2) von einem anderen Übersetzer herrühre als c. 1-43 nebst 51. So ist das Verhältnis von nam zu enim in S1 = 7:150, in S2 = 11:6; S1 gebrancht donec für bis, S2 nsquednm; S1 vero, S2 antem; S1 quia, S2 quoniam n. s. w. Dagegen ware statt der plkanten Bezeichnung afrikanischer und europäischer Charakter der Sprache vorzuziehen die Gegenüberstellnng der volkstümlicheren Spracbe von S1 nud der eleganteren, korrekteren von S2, zn der S. 256 einmal ein Anlanf genommen wird; so gebraucht S1 mitto = βάλλω, pietas für Mitleid, agnosco [mit den script. hist. Aug., z. B. Trig. Tyr. 30, 23] für cognosco, wäbrend ın S2 nach korrektem Sprachgebranch dieselben Wörter schicken, Frömmigkelt u. s. w. hedenten. Es liegt also kein Unterschied der Helmat belder Schriftsteller vor, sondern des Bildungsgrades. Der Verfasser ist seiner Hypothese zuliebe genötigt, verschiedene Ansdrücke, die er sonst als Afrikanismen erklärt, künstlich hinwegzndenten, z. B. filins sensatns, consummatio, adimplere, constitutus = wv. Wenn S. 280 vermntet wird, der Verfasser von S2 habe helde Teile zn einem Ganzen zusammengefügt, so steht dies in Widerspruch mit S. 250: "Weshalb fehlt 44, 1 die verbindende Partikel (ô/i)? Doch wohl, weil der zwelte Übersetzer seine Arheit nicht mit einer anss vorangehende bluweisenden Konjnnktion eröffnen wollte."

Afrikanischer Ursprung wurde auch angenommen für die von D. Germanns Morin entdeckte und in den Anecdota Maredsolaua vol. II,

Oxoniae 1894 veröffentlichte altlateinische Ühersetzung des Briefes des h. Clemens an die Korinther von

J. Han Blelter, Archiv IX S. 152-154 and in Lathardts Theologischem Litteraturhlatt 1894, S. 171-174, Indem er eine Anzahl Ausdrücke nachweist, die mit dem, was man gewöhnlich afrikanisches Latein zu nennen pflegt, übereinstimmen. Dagegen urteilt

A. Harnack, Nene Studien zur jüngst entdeckten Übersetzung des ersten Clemensbriefes, Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften vom 20. Jnnl 1894,

der die Übersetzung ins zweite Jahrhundert setzt, gefertigt für die Vorlesnng in der Gemeinde, jedenfalls in Rom selbst: "Für Afrika spricht nichts." Eben derselben Ansicht ist

E. Wölfflin. Die lateinische Übersetzung des Briefes des Clemens an die Korinther, Archiv IX S. 81-100.

Mit gewohnter Meisterschaft entwirft er ein Bild von dem sprachlichen Charakter dieser für die Geschichte des Kirchenlateins hochwichtigen Übersetzung, die er nicht wie der Heransgeher ins Jahr 150, sondern in die Zeit nach Tertnilian setzt. Daß sein Urteil über afrikanisches Lateln nicht mit dem seiner Schüler übereinstimmt, ist ans dem Satze ersichtlich: "In welchem Lande die Übersetzung geschriehen sei, ist nns noch nicht klar. Wenn sie anch zahlreiche Beziehungen mit derjenigen altchristlichen Litteratur zeigt, die man hente meist als afrikanisch bezeichnet, so mnß doch, bevor wir anf dieser These weiterbanen, aus Novatian und anderen Quellen zusammengestellt werden, worin sich das Kirchenlatein Italiens von dem Afrikas unterscheidet." - Nach einer Darstellung der lexikalischen und syntaktischen Gräcismen wird gezeigt, anf welche Weise die zusammengesetzten griechischen Nomina, die Komposita mit a privativum, die Adj. verh. anf τος, die Part. aor. act. im Lateinischen wiedergegeben werden. Daß der Verfasser lateinischer Znnge war, dafür sprechen die vielen Mißverständnisse des Griechischen und der Gehranch der Alliteration. Vnlgarismen sind: silvestrae, sinceres, gen. unl, dat. alio und toto, facletar und ähnliche Formen; se dacere, portare für ferre, cibare speisen. Ex ist im Anssterben hegriffen, ita wird durch sic verdrängt, parvns ist untergegangen. Wenn § 51, 2 von den Gottesfürchtigen gesagt wird έαυτοὺς θέλουσιν μάλλον αίκίαις περιπίπτειν ή τοὺς πλησίον se volnnt magis quaestionihus vexari (so Weyman für vagari) et committere quam proximos, so scheint mir, daß der Übersetzer girigic statt gizigic gelesen hat, vgl. Plato Theaet. 150 A ele airiav eurimenv.

Dagegen wird jetzt allgemein als Afrikaner betrachtet Minneins

Felix. Die immer noch nmstrittene Frage, ob er vor oder uach Tertullian geschrieben hat, hat wohl Veranlassung gegeben, daß die Sprache des Miunciss Felix so fleißig studiert wurde. Es liegen darüber mehrere Abhandlungen vor.

Ed. Wölfflin, Minucins Felix. Ein Beitrag zur Kenntuis des afrikanischen Lateins. Archiv VII S. 467—484. Bernhard Seiller, De sermone Minuciano, Angaburg 1893,

Bernhard Seiller, De sermone Minuciano, Angsburg 1893, Würzburger Dissertation. 54 S. 8.

Ploß, Der Sprachgebranch des Miuncius Felix, Borua 1894, Programm des städtischen Realgymnasinms. 28 S. 4.

Wölfflin sucht den afrikanischen Ursprung des Octavius plausibel zu machen durch den Nachweis zahlreicher Archaismen, die sich in Afrika läuger erhalten haben sollen als anderswo; solche werden nachgewiesen im Gebrauch der Substantiva, Adjektiva, Verba, Prapositionen und auf syntaktischem Gebict. Freilich muß Verf. es nueutschieden lassen, ob Minneius in Afrika geboren sei oder nur iusofern Afrikaner. als er uicht ansschließlich von Cicero beeinflußt ist, sondern anch nuter dem Bahu der archaischen Geschmacksrichtung steht, welche durch Fronto and Appleius ihren Höhepnukt erreichte. Zum passiveu Gebrauch der Depouentia bei Miuncius trage ich nach: confessae imperitiae 13, 2; c. probitatis 14, 7; (coni. Baehrens) ariditate mentita 34, 11. Neben der Ellipse crastino 40, 2 findet sich in hodiernnm 21, 7, wie Tert. Apol. 40 hodiernum = hodie. Zur Umschreibnug des Genetivs mit de gehört anch 2, 3 curatio de lavacris mariuis, während 7, 5 praedicta de oraculis fata de den Instrumentalis nuschreibt. 38, 4, wo überliefert ist seenri dei nostri liberalitate ist vielleicht zu lesen de dei n. l. Identischer Genetiv liegt kaum vor in effusae orationis impetus oder in imperitiae caecitas. Ein zweigliedriges Asyndeton ist nicht anznuehmen 11, 8 quis nuns nllus remeavit, vgl. Draeger, Hist. Syntax, 2. Aufl. § 49d. Hibernum = hiems steht außer 34, 11 auch 17, 7; solnmmodo fiudet sich vor Min. und Tertull. schon beim Juristen Celsus nach Kalb, Roms Juristen S. 47 nud 101. Ipse - idem ist kein Punismus, sonderu eher ein Gräcismus, der anch bei Silvia öfters vorkommt. z. B. 36, 8; 41, 6; 43, 19; 109, 19 (Gam. 1). Auch der Gebrauch von toti für omnes beweist nichts für Afrika, vgl. Schmalz in I. Müllers Handbuch II1 S. 380. Allgemein vulgar ist proximius 19, 2. Zur Vertanschung der Grade ist vielleicht noch zu ziehen 24, 3; 32, 3; 34, 6; 34, 12 cuius quanto iudicium tardum, tanto magis instum est, vgl Sittl, Lok, Versch. S. 117.

Beruhard Seiller sucht durch eine unmögliche Deutung der Stelle

37, 7 ein nenes indicinm für die Abfassungszeit zu gewinnen: in hoc adeo quidam imperiis ac dominationibus eriguntur, ut imperium eorum perditae mentis (Seiler liest mit Rigalt. mentes) licentiae (Seiler mit Rigalt, licentia) potestatis libere nundinentur. Das soil heißen: "Ja, es gelangen sogar einige deswegen zu hoher Macht, damit mit ihrem Talente verdorbene Geister nngebunden schachern." Die perditae mentes solien die Cyniker Crescentins und Protens sein, die mit ihrem Rat den Marc Anrel gegen die Christen einnahmen! Wie perdita mens zu verstehen ist, zeigt Firm. 8, 5 mens perdita et sceleratae cupiditatis iaqueis implicata, und daß ingenium perditae mentis zusammengehört. sieht man aus Salvian E III, 30 ingeninm inreligiosae meutis. Ferner heißt licentia potestatis nimmermehr quod per potestatem iicet, vgi. Arnob. I. 46 non honore nominis, sed maioris iicentia potestatis. Ich übersetze: \_daß ihren angeborenen verworfenen Charakter die Willkürhandlungen der Macht frei zu Markte tragen," d. h. daß ihre angeborene innere Verworfenheit anch dnrch änßere Handlungen zu Tage tritt.

Ebensowenig iat eine Anspieiung anf die Hofphilosophen heransnulseen aus 83, 5, wo Seiller mit dem von ihns souts oof wegen seiner
temeritas getadelten Bihrens quos adulteros novimus et tyrannos ändert
quos adultoros novimus in tyrannos (M. Aurel und L. Verus).
Dies paßt freilich schiecht zu der S. 9 anfgestellten Annahme, die
Schriftt set eine dem Kaiser eingereichte Apologie, nm ihn für die
Gristen gfuntg zu stimmen, beasowenig als die wenig schmeichelhafte
Beziehung auf M. Aurel 14, 6 ita ut in execrationen et odium hominum plerique simpliciores efferautr. De eigeen Vermtungen
Seillers sind sämtlich nuglicklich, z. B. c. 28, 7 deauratis statt decoratis, wie Rigialt. so schön das überlieferte devoratis verbessert hat.
Unmöglich ist die Erklärung zu 18,6, daß ob bedeute: wo es sich
handelt nm. 20,5 hat Seiller die schöne Konjektur, Cornelissens, von
der er sagt 'quid inspitus tali emendatione', ebensowenig verstanden,
wie 34, 1 die ansprechende Vermtunne Dombarts.

In der im ersten Teile angestellten Vergleichung mit der Sprache Ciceros soilten doch vor allem die Änderungen belenchtet werden, die Min. an den von ihm ausgeschriebenen Stellen Ciceros vorgenommen hat, z. B. Min. 17, 6 — Cic. nat. d. II, 115. Min. 17, 4 — Cic. n. d. II, 4. Min. 8, 2 — Cic. I, 63. Min. 19, 4 — Cic. 1, 25. Min. 19, 5; 19, 8; 19, 10 — Cic. I., 26; 29; 37. Ganz verfehlt ist der im zweiten Teil versuchte Nachweis, daß die Sprache des Minneins von der Itala beeinfinßt sel. Für experimentum Kampf c. 37, 2 wird anf eine Stelle der Itala verwiesen, wo sich piraterium findet. Warum nicht lieber auf Tertull. Scorp. c. 6 cum adversario experiri und ebedaß in studio-

rum experimentum committere artes? Genitura 36, 2 ist ganz anderer Art als liber geniturae, Itala Math. I. I., da es bei Min. in astrologischem Sinne gebrancht ist. Mit dem sermo cotidianus haben kühne Nenbildungen wie indemntabillis, aspientlalis, inconcapiscendus bei Tert. und Apulejus nichts gemeinsam. Ich breebe mit meinen Anstellungen, zu denen ich noch eine stattliche Liste falscher Citate fügen könnte, hier ab.

Referent hat in einer Miscelle

Oratio Gebet, Archiv f. lat. Lexik. IX S. 586 die Annabme dieser Bedeutung, sowie die von incendium — Weihranch, die ehenfalls Seiller aufstellt, wideriegt.

Noch unbedentender als die Dissertation von Seiller ist das Programm von Pioß. Ein Dilettant unternimmt es, die von Sittl iu seinen Lokalen Verschiedenheiten anfgestellten Kennzeichen des afrikanischen Lateins auf Min. Felix zn übertragen. Manche pointierte Wendungen sind ans Sittl obne weiteres herübergenommen, so der ungiückliche Ausdruck, daß Consentius schon den Versuch einer lateinischen Dialektologie gemacht babe. Zuerst werden Reminiscenzen ans lateinischen und griechischen Schriftsteilern aufgeführt, wobei beispielsweise me remordet orațio tua eine Anspielnag auf das lucianische corvous rouc παρά σοῦ λότοις sein soll, während doch schon Livins remordere ganz ebenso gebraucht. Anch die Schlässe, die ans dem Vergleich mit Cicero gezogen werden, sind teilweise unrichtig. Wenn z. B. Cicero sagt biduum petivit oder nnmernm dupiicavit, Minncins dagegen bidunm prorogavit und alterum tantum adinnxit, so kann man darans nicht erkennen, weiche Veränderung die Sprache in den 250 Jahren seit Ciceros Tod erfahren hat, sondern nur, daß man dasselbe auf verschiedene Art ausdrücken kann. Für die Behanptnig S. 10, daß Piinins, Seneca, Livins und Saiinst die sprachlichen Vorbilder des Minneius seien, fehlt ieder Beweis. Die Sprache des Minncius soll bebandelt werden in einem iexikalischen (ein Specialwörterbuch zn M. F. soll folgen). stilistischen und grammatikalischen Teii. Zn den geschmacklosen Umschreibungen, zu welchen manchmal das poetische Kolorit ausarte, wird gerechnet intentio mentis (schon Quintil.) und petrarum obices (obice saxi Verg., obices saxornm Tacit., obices viarnm Liv.). Sehr weitgeheud ist der Verf. in der Aunahme pnnisch-semitischer Einflüsse, zu welchen z. B. anch die Verwendung von antiquitas, convivium, setas mollior u. s. w. statt der entsprechenden persönlichen Begriffe gerechnet wird. Ein Beweis für die dem afrikanischen Latein eigeutümliche Abnutzung der Steigerungsgrade wird darin gefunden, daß an einigen Stelleu sacpius steht, wo ebensogut saepe gesetzt sein könnte.

00

Die Frage ob Minneius Felix vor oder nach Tertullian geschrieben habe, ist meines Erachtens endgültig entschleden durch

E. Norden, De Minucii Fellcls actate et genere dicendi. Universitätsprogramm. Greifswalde 1897. 62 S. 8.

Wenn Minucius 21, 4 als Gewährsmänner dafür, daß Saturn ein Mensch gewesen sei, Nepos und Cassius anführt, Tertullian dagegen Cornelius Nepos und Cassins Severus nennt, so setzt er fälschlich das cognomen Severus hinzu statt Hemina. Hatte nun Minucius aus Tertullian geschöpft und ihn verbessern wollen, so hätte er doch sicher nicht das nnrichtige cognomen Severus weggelassen, sondern das richtige Hemina dafür gesetzt. Dagegen hat umgekehrt Tertullian den Minucins korrigieren wollen, indem er daran Anstoß nahm, daß das cognomen Nepos dem nomen gentis Cassins entgegengestellt wird; daher hat er beide Namen ergänzt, dabei aber Im Beinamen des Cassius eine Verwechselung begangen. Ebenso hat der Verfasser noch zwel anderen Stellen nene Beweise für die Priorität des Octavius abzugewinnen vermocht. Der zweite Teil der Abhandlung 15-62 hat die Sprache zum Gegenstand. Verf. giebt zn, daß Minucins Afrikaner sei, aber nicht in dem Sinne, daß selne Sprache noch Spuren von dem exotischen Ursprung des Antors zeige; im Gegentell, derselbe ist wle Apulejns vollständig vertrant mit allen Kunstmittein, welche die griechischen und nach ihrem Vorbild auch die lateinischen Redektinstler seiner Zeit anwandten. Vor allem strebt er nach Concinnität des Ansdruckes, weshalb ihm Caecilius 14, 2 ein besonderes Kompliment macht. Dieser znliebe hat er manchen kühnen Ansdruck, manche seltene Konstruktion gewagt, an welchen die Herausgeber dann hernmkorrigiert haben. In ähnlicher Weise wird auch die Verwendung des 2-, 3-, 4-, 5 gliedrigen Asyudeton zur Verteidigung angefochtener Stellen benntzt und die Geschichte dieser Kunstmittel bei griechischen und latelnischen Antoren verfolgt. Das Hanptverdienst dieser Abhandiung beruht auf der eingehenden Erklärung der rhetorischen Knustmittel, ein Moment, welches bisher bei Untersnchung des Sprachgebranchs der Autoren gegenüber dem Vokabnlar über Gebühr vernachlässigt worden ist, und in dem Nachweis der engen Beziehungen zwischen griechischen und lateinischen Antoren derselben Zeit.

J. Armitage Robinson, The Passiou of S. Perpetna with an appendix ou the Scillitan Martyrdom (texts and studies, contributions to biblical and patristic literature). Cambridge 1891.

Durch die Entdeckung der vollständigen griechischen Übersetzung der Passio Perpetuae ist dies älteste Denkmal der christlichen Kirche Afrikas wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt worden. Der lateinische Originaltext wird hier mit der gegenüberstebenden griechischen Übersetzung in mustergültiger Weise veröffentlicht. Für die Emendation bleibt immerbin noch einiges zu thun übrig; so ist 62, 5 administratur = administrator, vgi, Archiv IX 577; 76, 12 und 13 ist mit A favisores statt fautores zu schreiben; 64, 5 überliefert BC richtig profectns est, wie aus dem folgenden pancis diebus, quod caruissem patrem bervorgeht; 64, 14 ist zn verbinden Ibi tanc, vgj. Plaut. Curc. 648 (Fieckeisen): 84, 18 schreibe etsi indigni statt indigne. 74, 3 ist die ganze Schwierlgkeit gehoben, wenn manere in der Bedeutung "ühernachten" gefaßt wird; 86, 13 ist statt nohls mit BC vohis zu schreiben. S. 43-47 wird der Versuch gemacht, innerhalh der Schrift stilistische Unterschiede nachznweisen zwischen der Schreibweise Perpetnas, der der visio des Satnrus und der des Redaktors. Nichts beweist die statistische Bemerkung, daß Perpetua et 152 mai auf 172 Zeilen, Satnrus 57 mal anf 52 Zeilen, der Redaktor 90 mal anf 170 Zeilen gebranchen; denn es durfte nicht die Schreibweise Perpetuas nberhanpt mit der der visio Saturi, sondern nur die Schilderung der visio Perpetuae mit der des Saturus verglichen werden, da die beschreibende Darsteilung einer Vision naturgemäß einen viel häufigeren Gebrauch der Konjanktion et mit sich bringt, schou deshalb, weil sie sich der biblischen Sprache mehr nähert. In der visio Perpetuae finden wir 41 et auf 34 Zeilen, in der des Saturns 57, darunter zwel in der Bedentung anch (76, 11 nud 80, 26) auf 52 Zeilen. Damit soli nicht geleugnet werden, daß wirklich sprachliche Unterschiede stattfinden, soudern nur die Methode der Untersucbung hekämpft werden. Unterschiede glaubte ich zu bemerken in der Verwendung der in ihrer Bedeutung meist ganz gleichen Pronomina bic, is, ipse und ille, da findet sich denn bei Pe n)

| erpetna | (191 Zeiien) | Saturus | (52 Zeilen) | Redaktor | (167 Zeiler |
|---------|--------------|---------|-------------|----------|-------------|
| bic     | 13 mal       | ille    | 10 mal      | ille     | 17 mal      |
| ille    | 13 mai       | ls      | 3 mal       | ls       | 12 mal      |
| is      | 11 mal       | hic     | 2 mal       | bic      | 7 mal       |
| ipse    | 7 mal        | ipse    | 2 mal       | ipse     | 6 mal       |

Idem stebt bel Satarna einmal (60, 7), beim Redaktor 6 mal, 62, 5 und 66, 9 zeigen sich sebon Spureu der Entwertung, sicher 66, 2 und 90, 4. Bel Perpettan 73, 10 ist idem durch ipse ersetzt, weiches letztere 68, 1 nnd 66, 14 zum Artikel berabgesunken ist. Bel Perpettan wird abso am häufigsten hie nnd illie gebrancht, dem is zumächst kommt, bei Saturus ist das beliebteste Demonstrativ ille, doppelt so oft gebrancht als bie und is zusammen, beim Redaktor tritt hie chemfalls zurfeck, aber dem Gebranch von ille kommt der von is nahe. Wenn der Herans-

geber das Fehlen von Africismen konstatiert, so hat er mit Recht darauf verzichtet, die gewöhnlich als solche bereichnete Erscheinungen als Africismen anznerkennen; solche wären etwa ipse — idem 72, 10nisgipriorse — inpovierzus 82, 16; Terminus nbi statt quo: 76, 6 und 92, 19; Verbum desnperlativum proximare 74, 16; sustinco — repeates 65, 20 and 94, 2 u. s. w. Trotz vielfacher Berührungen mit der Sprache Fertuillans kann Tertuillan als Verfasser der Schrift nicht als erwiesen betrachtet werden. In dem dankenswerten Index vermisse Ich nuter auchen danken in 168, 7 deegt, ramum 76, 12. Ersteres auch bei Anthimus 79 und 90, Isidor, Oribasius; umgekehrt sollte pulpitum statt pulpitus im Index stehen. Er fehlen ferner fwister, misereor mit Dativ and die böchst seltene Konstruktion commandacans adhec duleis nescio quid, vig. Dräger hist. Syntax 18, 453. Zu cremane foltern vgl. Vict. Vit. II 24 cremantes gravi suspendio, shalich III, 26; dagegen cruciantes suspendio III, 31.

C. Weyman, Zu den Acta Perpetuae, Archiv VIII S. 589.

E. Wölfflin, Beneficio - merito ebendaselbst S. 590.

Derselbe, Vitio mit Gen. = propter, Archiv X S. 452.

Die auffällende Verbindung: asetus valldas terbarum bemeficio Act. Perp. 3 beruh nicht, wie Hilgeateld, Berliner philol. Wochenschrift 1892 S. 1262, annimmt, auf millungener Übersetzung eines bebräischen Originals, sondern ist echt lateinisch, sehon Quint, declam. 1,1 und 2,24, vgl. Archiv VIII 611. Die allmähliche Übertragung von benefielo auf ungünstige Eigenschaften geht parallel mit der entsprechenden von merito. Eine Abhandlung über die Sprache des Schöpfers des christlichen

Lateins ist in hiesiger Universitätsbibliothek noch nicht eingelaufen:
Henr Honne, De sermone Tertullianen, Diss. inang Marburge

Heur. Hoppe, De sermone Tertullianeo. Diss. inaug. Marburg. Chatt. 1897. 84 pp. 8.

Da die neuerdings vielfach angestellten Untersuchungen über die zweifelhaften Schriften Cyprians auch mit sprachlichen Argumenten operieren, so sollen sie anch an dieser Stelle Erwähnung finden.

Sebastian Matzinger, Des h. Thascins Caecilius Cyprianus Tractat: "De bono pudicitiae". Progr. des Alten Gymn. Nürnberg 1892. 47 S. 8.

E. Wölfflin, Cyprlanus de spectaculis. Archiv VIII S. 1-22.

Adalbert Demmler, Über deu Verfasser der unter Cyprians Namen überlieferten Traktate 'De bouo pndicitlae' und 'De spectaculis'. Münchener Dissertation. Tübiugen 1894. 55 S. 8.

Während Wölfflin den Traktat de spectaculis und Matzlinger die Schrift de bono pudicitiae wegen ihres sprachlichen Charakters dem Cyprian zuzuschreiben geneigt sind, bat Haußlelter im Theologischen Litteraturblatt 1892 S. 431 den Nachweis geführt, daß wegen der von Cyprian abweichenden Bibelcitate beide Traktate nicht von diesem verfaßt sein können, und Weyman im Historischen Jahrbnch der Görresgesellschaft XIII S. 737 ff. beide Schriften dem Novatian beigelegt. indem er sprachliche Parallelen zwischen unseren Traktaten und Novatians Schriften uachweist. Demmler sucht nun die innereu Gründe Weymans durch weitere sprachliche Gründe zu nnterstützen und zeigt, daß eine Anzahl Ansdrücke, die Matzinger und Wölfflin als speciell cyprianisch betrachten, anch bei Novatian sich finden; mit dessen Sprachgebranch decken sich eine Reihe von Eigentümlichkeiten, die aus der Sprache Cyprians nicht zu belegen waren oder ihr zu widersprechen schienen. Die uustreitigen Übereinstimmungen mit Cyprian in Sprache und Gedanken erklären sich daraus, daß Novatian auch sonst sich den Cyprian zum Vorbild genommen hat und daß beide Nachahmer Tertullians waren. Natürlich sind die Stellen, welche die Autorschaft Novatiaus beweisen sollen, von verschiedenem Werte. Ansdrücke wie praecepta divina (S. 29), proferre, antiqua praecepta Pud. 5 und autiqua severitas Ep. 30, 2 (S. 30), effectns est = factus est, stimulns and fractus in bildlicbem Sinne (S. 31), gravitor affligere (S. 36) and noch manche andere sind zu alltäglich, als daß sie irgend eine Beweiskraft haben könnten; sie können höchstens als Verstärkung beweiskräftigeren Materials dienen, Ruinas sarcire Pud. 13 hat mit maeroris sarcina Ep. 36, 1 nichts zn tbun; pudori parcatur ist kanm als beabsichtigte Allitteration zn betrachten. Dem Superlativ nachgestelltes satis findet sich außer an der bei Matzinger S. 23 Anm. 72 and Demmler S. 26 Aum. 1 angeführten Hegesippstelle anch bei Silvia S. 57, 5 agnae optimae satis und 59, 16; ebendaselbst auch öfter missa als kirchliche Entlassungsformel, was mit dem erstmaligen Vorkommen bei dem gleichzeitigen Ambrosins (Demmler S. 41 Anm. 3) wohl stimmt. Jedenfalls ist die Annahme, Cyprian sei der Verfasser der fraglichen Schriften, als endgültig beseitigt zn betrachten, wenu auch die Autorschaft Novatians keineswegs feststeht.

Anch E. W. Watson spricht sich in seiner Abhandlung: The style of St. Cyprian Studia biblica et ecclesiantica, Essays shiefly in biblical and patristic criticism by members of the University of Oxford. Vol. IV Oxford. a the Clarendon Press 1896 p. 189—324, p. 194 Anm. 1 in dem Sinn ans, dad diese beiden Traktate sowie Quod idola dii non sint nicht von Cyprian herrühren können. Überhaupt sei anf diese ansgezeichnete Arbeit hiermit besonders aufmarksam gemacht. Leider hat der Verfasser ans Rikcksicht auf den Ranm seine Beobachtungen über die Syntax Cyprians sowie zahlreiche Beziehungen zu gelehartigen Schrittatellern beiseite lassen missen; er beschränkt sich auf eine Darstellung des rhetorischen Charakters der Syrache, der auffallend an Apuleins erinuert, und der theologischen Terminologie. Gerade dieser entster Gesichtspuukt ist bis jetzt über der Erforschung des Wortgebrauchs vernachlissigt worden. In der Betonung des rhetorischen Elementes beritht sich Waton mit Norden, verspicht sich aber von einem Vergleich des Stils verschiedener Antoren mit deu Lehrbüchern der Rhetorik gesichertere Resultate für die Erkeuntuls lokalær Verschiedenbeiten als das Studium des Wortgebrauches hisher ergeben hat, Selver gesunden Anschannngen über afrikauisches Latein ist oben sehon Erwikhunge gethan worden.

Rolaud Herkenrath, Gerundil et Gerundivi apud Plautum et Cypriauum usum comparavit R. H. Prag, H. Domiulcas, 1894. Prager Studieu ans dem Gebiete der klassischeu Altertumswisseuschaften, Heft II, 114 S. 8.

Es ist zuutlehst ein änsierer Gruud, der den Verfasser zu dieser obefremdlich erscheinendes Vergleichung verauläßt: daß utmillei beide Schriftsteller in neuen kritischen Ausgaben vorliegen. Da der eine dem Beginn, der audere mehr dem Ende der römischen Litteratur angebirt, wird gleichsam an Durchebultien geseigt, wie das Gerundium und Gerundium sich geschichtlich eutwickelt haben. Ob freilich durch in so änßerliches Verfahren das Verständnis der geschichtlichen Entwickelung wesentlich gefördert wird, ist eine audere Frage, wenn man in Anschlag bringt, daß der eine ein plebeischer Dichter, der andere ein gewandter Rhetor war.

Der Verfasser, der in hezng auf die Anfässung des Gerundinns im wesentliches auf dem Stadupunkt Weisweilers steht, hat dem Stoff mit großem Fleiß gesammelt und sorgfältig disponiert, manchmal, wie bei der Unterscheidung der verschiedenen Arten der Notwendigkeit, die das Gerundit ausdrückt, fast zu scharfe Unterschiede zu konstatieren gesucht, und liefert in der Besprechung einzelner Stellen wertvolle Belträge zur Kritik und Erklitung beider Autoren. Fremd ist dem guten Stillsten Cyprian noch die sonst im Spältatein häufige Verwendung des Gerundinms als Ernatz für den luf. Fatt, pass. Zum Ausdruck der Möglichkeit dieut es nur seiten in positiven Sätzen. Sehr überhand hat bei ihm hereits genommen der attributive Gebranch des Gerundivums, der finale im Dativ und vor allem der modale im Ablativ, von dem sich bei Plautus nur recht sehwache Ausktze finden – denn die

S. 99 f. aspecführten Beispiele lassen sich zum Teil als instrumentale Ablative erkliere. Im Gebranch des Genetivs des Gerundinns ist die große Zahl nud Mannigfaltigkeit der regierenden Sabstantive hei Cyprian bemerkenswert. Wem kein besonderer Grund für das Gegentellt vollegt, wird bei Cyprian das Gerandiv selnen Sabstantiv vorangestellt. Eine dankenswerte Zusammenfassung erleichtert den Überblick über den reichen Inhalt.

C. Stange, De Arnobiana oratione: I. De verhis ex vetnsto et vulgari sermone depromptis. II. De clausula Arnobiana. Programm von Saargemünd 1893. 36 S. 4.

Nachdem die Substantiva, Adjektiva, Adverbia und Verba anfgeführt sind, welche der gelehrte Rhetor altlateinischen Schriftstellern entlehnt hat, wobel besonders die große Zahl Snbstantiva auffällt, welche er dem Lnkrez verdankt, werden die Wörter zusammengestellt. welche der Umgangssprache entlehnt zn sein scheinen. Ist dies bel einer größeren Anzahl schon wegen der Bedeutung wahrscheinlich, wie z. B. hel den Namen von Gebäcken, Handwerkszengen, Gegenständen des Opferkulfus, so spricht bei anderen für diese Annahme der Umstand, daß sie sonst nnr noch bei Antoren wie Vitruv, Marcellus Empiricus, in den Digesten oder in der Vnlgata vorkommen. Natürlich ist es bel vielen Wörtern recht zweifelhaft, ob sie als Vulgarismen zn betrachten ind, z. B. bei innovatio (anch Appl. Apol. 30), lnaequabilitas (Varro 1. 1. 9, 1). Das sonst nicht bezengte Adverhinm propriatim erinnert an das lnkrezische propritim (Archiv VIII 87 und 103). Zn cilo fehlt Verweisung anf Archiv V 66, zn den Intensivbildungen anf Archiv IV 209, we Arnobins ansdrücklich unter den Afrikanern genannt wird, die Nenbildungen gewagt baben. Zweckmäßig wäre es gewesen, die nnr bei Arnobins vorkommenden Wörter zn kennzeichnen. Manche Angaben sind wegen ihrer Kürze irreführend; so findet sich flatura nicht nur bei Vitruy, sondern auch hei Petron Plin. nnd ln Inschriften. Foliolum fehlt nicht, wie angegeben wird, in den Lexicis. Anßer bei Appl. herh. 61 steht es anch hei Greg. Tnr. h. Fr. 427, 15 and 428, 15 (Xc. 16); frastillam steht hei Silvia S. 59, 3 (frastella) and bel Marc. Emp., bei letzterem anch caepitinm in der Form cepntins 6, 2 and 20, 61; suhversio nicht nar einmal in der Vulgata, sondern öfters im Bncb Sirach (Rönsch, Itala S. 78) and bel Silvia, supportatio nicht nor elemal bei Vitrov, sondern anßer den bel Georges angeführten Stellen anch Sulp. Sev. Chron. 29; Greg. Tur. h. Fr. Xc. 31, salsamen anch gloss. Labb., zn opitulatio vgl. Rönsch. Itala, S. 76.

94

Joannes Scharnagl, De Arnohii maioris latinitate, Part, I. Programm von Graz 1894, 45 S. 8.

Derselbe: Part. II. Graz 1895. 40 S. 8.

Der erste Teil bletet einen weit vollständigeren Index verborum als die Reifferscheidsche Ansgahe. Sehr praktisch ist, daß dnrch verschiedene Zeichen dem Auge gleich kenntlich gemacht wird, was sich bei Arnohins allein findet, was in der 7. Anflage des Wörterbuches von Georges fehlt (es sind dies meist Eigentümlichkeiten der Bedentnng. während in bezug auf die Form sehr wenig nachzntragen blieh), Wörter, dle dort zwar stehen, aher nicht ans Arnohins helegt sind. Es werden in drei Kapiteln hebandelt: I. Wörter, die bei Cicero nicht vorkommen oder der archaischen, poetischen oder Umgangssprache anzugehören scheinen, ohne daß, wie in der Arbeit von Stauge, der Versnch gemacht wird, diese doch sehr disparaten Kategorien voneinander zu schelden, II, Wörter, deren Bedentung von der gewöhnlichen abweicht. III. Besonderheiten der Flexion.

Im zweiten Teil werden relchhaltige, aber nicht immer sehr übersichtlich geordnete Zusammenstellungen des syntaktischen und stillistischen Sprachgebranchs mitgeteilt: so wird wohl nicht leicht jemand Beispiele für das Prapositionalattribut in dem Kapitel de praepositionibus suchen. in welchem es überhanpt an Ordnung fehlt; desgleichen fuerit (= erit) factam anter der Rabrik de participlis. Für den identischen Genetiv (S. 30) ließen sich noch mehr Beispiele anführen, z. B. 129, 12 tacitnrnitatis silentio. Ob in instituti veris anctoribus ein Dativ zu erkennen ist, erscheint sehr zweifelhaft; sicher liegt nicht Dativ, sondern Ablativ vor 234, 28 cassa snnt (templa) et nullis babitatoribus tecta, verglichen mit 231, 27 aeditnis mille protegitis atque excuhitoribus mille. Unrichtig ist zn 51, 9 cnm innnmeri cruciatus impendeant credituris angenommen, das Participinm futnri sei statt des Part. praes. gesetzt. Der Gedanke ist: Obwohl ihnen, wenn sie glänbig werden, nnzählige Martern bevorstehen, lassen sie sich dadnrch doch nicht ahhalten, das Christentum anzunehmen. Das Participium des Futurs ist vollkommen berechtigt, da anch impendeant fntnralen Sinn bat. 58, 23 ist irrtümlich unter die Beisplele für Wechsel des modns geraten, da beide Male (qui sibi adsumit und qui retur) der Indikativ steht. Zur Umschreibung des Ablativ. comp. mlt ah vgl. Archiv VII 126 ff.: zu nixus in passivem Sinn Archiv VIII 293; zn nec non et Archiv VIII 181.

H. Limberg, One Inre Lactantins appelletur Cicero Christianns. Monasterii 1896. Dissert. 40 S. 8.

Die Abhandlung enthält weniger, als der Titel verspricht, indem

der Verfasser sich auf die Darsteilung der Kasnssyntax beschränkt und auch die angezweiselten Schriften, wie de mortibus persecutorum, nicht in den Kreis seiner Untersnchung zieht. Das Resultat ist, daß Lactantius, obwohi Nachahmer Ciceros, doch öfters auch dem Sprachgebrauch der silbernen Latinität und der Dichter bnidigt und das Jahrhundert, dem er angehört, nicht verlengnet; so findet sich z. B. der Instrumentalis mit de nmschrieben, ab zur Verstärkung des komparativen Ablativs gebraucht. Doch reichen die gewonnenen Resultate nicht aus, um von ihnen aus einen Schiuß auf die Urheberschaft der strittigen Schrift de mortibus persecutorum zu ziehen. Freilich hat es der Verfasser unterlassen, die von S. Brandt in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie Band 125 S. 48 gegebenen Anregungen zu beachten; so findet sich über die Konstruktion von similis und dissimilis nichts. obwohi Brandt a. a. O. zeigt, daß Lactanz anßer beim Reflexivum und der Verbindung mit veri stets bei similis den Dativ setzt, während in der Schrift de mortibus mit similis und dissimilis der Genetiv verbunden wird. Anch die von Braudt S. 49 nahe gelegte Vergleichung des Sprachgebranchs des Lactantius mit dem seiner Zeitgenossen, wie der gallischen Panegyriker, weiche geeignet gewesen wäre, die Eigentümlichkeiten seiner Sprache noch mehr hervortreten zu lassen, ist nicht angestelit. Daß die Arbeit Limbergs auch sonst noch mancher Ergänzungen und Berichtigungen bedürfte, zeigt der berufenste Kritiker dieser Schrift, S. Brandt, in seiner gehaltreichen Rezensiou, Archiv für lat. Lexik. IX S. 302-305.

S. Brandt, Conlidere, Archiv VIII S. 130.

Derseibe, Spienis,

Ersteres wird bei Lactanz reflexiv gebraucht, splenis als Nominativform findet sich in Lactanzhandschriften s. VI/VII und VIII/IX, ist aber wohl älteren Ursprungs.

S. Brandt, Über die Eatstehungsverhältnisse der Prosaschriften des Lactantins und des Buches De mortibus perseentorum, Sitzungsberichte der philosophisch historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 125. Band. Wien 1892. VI. Abhandlung.

Anf S. 34—60 wird das sprachliche Gewand der Mortes natersucht und mit der Sprache des Lactanz verglichen. Da die Verfechter der Echtheit sich auf die Schrift von Kehrein: Quis seripserti libellum, qui est Lucii Cacellii de mortibus persecutorum 1877 berufen, so wird zanalehst die Unzähnslighichiekt von dessen Beweinfürung erwisens, indem die sprachlichen Übereinstimmungen mit Lactanz sich zum größten Teil anch auf andere Schriftsteller der späteren Zeit erstrecken, teils anf Nachahmung des Lactanz beruhen können. Dagegen finden sich in den Mortes Abweichungen vom Sprachgebrauch des Lactanz; in den Mortes steht similis mit Genetiv, bei Lactanz mit Dativ, wobei freilich 21, 5 ac magnitudinis snae similem wegen des folgendeu s nusicher ist: ebenso ist auch 37, 3 angefochten; andererseits hat Lactauz II, 4, 2 similis mit Genetiv, alierdings an einer Steile, wo der Genetiv durch Rücksicht auf die Deutlichkeit geboten war. Prae = praeter in den Mortes ist unsicher, ebenso lassen die Beispiele für instrumentales in sich ansechten: bei in iusidiis petere kann Dittographie des in vorliegen. bei dem Satz cnm in litteris ad se datis andissct schwebte dem Verfasser wohl legisset vor, in nomine vicennalium "unter dem Vorwand" ist beeinflußt durch die sonst häufige Verbiudung in uomine. Immerhia bleiben noch mehrere Austöße übrig: Nur in den Mortes findet sich idolnm, post hoc statt des lactanzischen post haec, cum in auffaliender Weise mit Indikativ verbuuden, misereri mit Dativ, während es bei Lactanz mit Genetiv steht, dissimilis a u. s. w. Vou einem vnlgären Charakter dieser Erscheinungen (S. 43) zn sprechen ist man aber kaum berechtigt, soust müßte man ab vor dem Abiat, compar, und instrumentales de bei Lactanz auch vulgär nenuen. So bleibt immerhin uoch die Möglichkeit, daß sich die Verschiedenheit der Schreibweise ans der Verschiedenheit des Stoffes erklärt. Die weitere Entwickeiung der Streitfrage (vgl. darüber M. Schanz, Gesch. der röm, Litt. III. Teil. München 1896, S. 382) gehört nicht in dieses Referat.

Carl Ziwsa, Beiträge zu Optatus Milevitanus. Eranos Vindoboneusis. Wien 1893. S. 168—176.

Der Herausgeber der Schriften diesen in der zweiten Häftle des A Jahrhunders behende afrikanischen Kirchenschriftstellers bespricht die handschriftliche Überlieferung und tellt textkritische und stillstiede Bemerkungen mit, aus denen ich den seitonen Grückimus repiere mit Genetiv Opt. III, 1 (vgl. Rönsch, Itala S. 439) und das durch Emendation VI, 4 gewonnene Verbum veterare hervorbebe. Der stillstiede Abschnitt handet über Bilder, Vergleiche und rhetorische Figuren (Verbindung zweier Synonyma, Antithese, Anaphora, Chiamma, Apprekton und Polyyadeton), webel manches den tumor Africas versus-

P. B. Liuderbaner, Itoria. Archiv VIII S. 139.

C. Weyman, Itoria. Archiv IX S. 52.

Dieses bei Georges fehlende Wort - Reisegeld wird unehgewiesen einer nuedlerten, dem h. Augustin zugeschriebenen Predigt. Weyman gewinnt es durch Emendation des verderbten Wortes storia bei Optat. Milev. ed. Ziwsa II n. 3, 7. Vgl. anch Wölfflin, Sitznugsberichte der bayr. Akademie vom 3 Marz 1894, S. 97. Schepß, Zu Candidus Arianus. Archiv VIII S. 287.

Die Schriften dieses von Marias Victorians Afer in der ersten Hälte des 4. Jahrhunderts bekämpften Ketzers sind lezikalisch uoch ulcht genügend verwertet. So feblen in den Lexicia effluentam, effalgenia, essentitas, inversibilis, luminalis, praecausa, praeprincipium, asperelenum.

Als Afrikauer, nicht seiner Abstamung nach, denn wir wissen, daß Stellien seine Heimat war, aber seiner ställnischen Richtung nach, wird nenerdings anch Firmicus Maternus betrachtet, desseu Studium durch die neuen Ausgaben von Sittl und Kroll erst wieder ernöglicht worden ist. Die von Wolfflin, Archiv X S. 427—434, angeklündigte ergehnisreiche Arbeit eines amerikanischen Gelehrten über Firmicus ist inzwischen erschiegen.

Ciifford H. Moore, Julius Firmicus Maternus, der Heide und der Christ. Diss. München 1897. 54 S. 8.

Durch die richtige Erkiärung der sogenanuten genitura Lolliani Math. II. c. 27, 14 hat Mommsen (Hermes 29, 468 ff.) das chrouologische Hindernis hinweggeränmt, welches der Identifizierung des heidnischen Astrologen mit dem gleichnamigen christlichen Apologeten im Wege stand. Es ist uur noch die Frage, ob die Sprache der beiden Werke dieselbe bestätigt. Moore weist nnn zunächst mancherlei Übereinstimmungen in Worthedeutung und Wortgehranch nach; nnd weun auch ein Teil des gesammelten Materials dem ganzen Jahrhundert angehört, so wäre es doch ein geradezu wunderharer Znfall, daß das Adverbinm artuatim uur Math. 2, 1 und De errore 2, 2, außerdem nur noch hei Psendo-Hierouvmus, vorkommt, das Verbum artnare nur Math. 6, 31, wenu nicht der Verfasser heider Werke der gleiche ware. Was couvenire - admonere aulangt (S. 15), so verweise ich auf Amm. Marc. 20, 4, 3 super auxiliariis cogendis ocins proficisci Lapiciuns conventus est solus, desgl. anf Ps. Cyprian, De bouo pudicitiae 1 und Cypr. Ep. 47, 1, vgi. Matzinger im Programm des Alten Gymnasiums, Nürnherg 1892, S. 13. Noch beweiskräftiger sind die in heiden Werken wiederkehreuden Phrasen, darunter so seltene, wie Math. 1, 3 omnes venas stringit in mortem nud Err. 18, 2 venam stringit in mortem. Die Phrase caeli rotata vertigo Math. 1, 1, 5 und Err. 24, 2 wird vou Wölfflin a. a. O. auf Plinins znrückgeführt n. h. 2, 6. Ich fand dieselbe Phrase bei Pacatus p. 279, 29 indefessa vertigo caelum rotat; licentia potestatis auch Arnob. 31, 9, festina celeritate Amm. 30, 2, 6. In einem Exkurse wird gezeigt, daß sich bei Firmicus sehr oft der Identitätsgenetiv findet statt des hei den Klassikern ühlichen Heudiadvoin. Dies hetrachtet Verf. (S. 21 und 48) als vollgültigen Beweis, daß Firmicus zu den

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1898. III.) 7

afrikanischen Schriftstellern zu rechnen sei, und daß der Einfünß der afrikanischen Rhetorik im ersten Drittel des 4. Jahrhanderts in Sicilies michtiger geween sei als der von Rom. Doch findet sich dieser Genetiv anch het Vitrav (S. 21); ich füge hinzu auch bei Pacatas. z. B. 276, 3 fastglei ajscieng; 279, 28 sah notit unspere; Nazar. p. 214, 11 opiata votorum; Mamert. p. 259, 2 ingentes anlicorum catervae legionum. Wenn man so weit geht, fürerörs arder als solchen zu betrachten, so liegt anch Nazar. p. 226, 22 aestu furoris ein identischer Genetiv vor. ehento p. 253, 31 honorum commoditates, p. 261, 321 bonorum commoditates, p. 293, 19 monattrosa labes, Mann. p. 248, 18 propter eximias formaæ dignitatem, p. 248, 32 longa actatis successio. Wir sehen, der cothurus scallens hight hister dem 'tumor africas' inchi zurücs' inchi zurüc

An die Besprechung des afrikanischen Kirchenlateins reihe ich an die mehrfachen Erörterungen über die Appendix Prohl, die von mehreren Seiten für Afriks reklamiert worden ist.

K. Ullmann, Die Appendix Probi. Romanische Forschunges von Vollmöller VII (1893) S. 145—230.

Wendelin Foerster, Die Appendix Probi. Wiener Studien. XIV. Band (1892). S. 278-321.

Das Hauptverdienst der ersten Arheit ist, daß die Spnren des Zusammenhanges der Appendix mit der alten lateinischen Grammatik aufgedeckt sind und nachgewiesen ist, daß wenigstens eine Anzahl Bemerkungen derselhen einen integrierenden Bestandteil der uationales Grammatik hildete. Mit triftigen Gründen wird die zuerst von G. Paris versuchte Lokalisierung der Appendix in Afrika hekämpft, judem gerade die sicheren lokalen Bezeichnungen vielmehr auf Rom und zwar auf die Zeit des Septimins Severns hinweisen. Nach einem Versnch, die Orthographie des Schreihers von der des Verfassers zu sondern, werden in dem Hanptahschnitte die lautlich zusammengehörigen Stellen der Appendix znsammengestellt, hei jeder Gruppe die wichtigsten Belege aus Inschriften and Handschriften hinzugefügt and die romanischen Sprachen als Mittel der Benrteilung gehraucht. Zn einigen seltener hezeugten Formen will ich uoch einige Ergänznngen nachtragen. S. 192 hutrio anch Visio Panli 23, 3, vgl. Journal of Philology 1894 S. 190. S. 196 opohalsamnu non ahahalsamum. Bei Antoninus Placent, Itin, 9, 17 hat die Handschrift G apnt halsamo statt opobalsamo, was wohl aus apahalsamo entstandeu ist. S. 204 fassioli mit doppeltem s hat eine Hundschrift des 9. Jahrhunderts von Ant. Plac. It. 11, 10. S. 198 zn frigdns vgl. infrigdare und frigdor bei Theod. Prisc. Index von Rose, daselbst anch

acro und agros neben acre und acres. S. 222 senes als Nom. Sing. Visio Paull 28, 8 und 29, 34. Das gerügte Adjektiv pisinnns taucht, nachdem es seit Martlal verschwunden war, wleder bei den belden Galliern Silvia und Marcellus Empiricus anf (Archiv VIII S. 480). was uns wohl berechtigt, ihre Sprache als vnlgar gefärbt zu betrachten. Auch die getadelte Form frastram - frustam scheint Silvia gebrancht zu haben. Eine der verderbtesten Stellen ist 197, 24 cannelam non canianns. Zn den bisherigen Verbesserungsversuchen, von denen Sittls Vorschlag candela non cannela von U. gebilligt wird, bringt W. Förster in einem Nachtrag: "Beitrag zur Textkritik der Appendix Probi" noch einen nenen: cannella non cinamomus, was dann wegen des Zelchens .; umgestellt werden müßte: cinnamomum non cannella. Das bisher nur ans spät-mittelalterlichen Urknnden bei Du Cange belegte canela findet sich in dieser Form Vislo Panli 32, 1 canela aquae; vgl. englisch channel oder kennel.

Die vermeintlichen Beweise Ullmanns für den süditalischen Charakter der Sprache der Appendix, o = u nnd cuntellnm = cultellum werden von Förster widerlegt. Das Hanptargument, das für Afrika und gegen Rom ins Feld geführt wird nnd das anch Ullmann nicht zu beseitigen vermochte, ist der vico tabule (oder vicus stabuli) proconsplis: es wird hinfällig, wenn mlt Bücheler die Bezeichnung als ein allerdings für nns wie so viele andere nicht mehr erklärbarer römischer Gassenname gefaßt wird. Die übrigen anf Afrika hinweisenden Namen werden von W. Förster dnrch die Annahme erklärt, daß nus in der Appendix die Arbeit eines Lehrers oder Schülers im Vicus Caput Africae in Rom vorliegt. W. Förster bietet uns znm ersten Mal einen nnbedingt znyerlässigen Text der Appendix mit reichen sprachlichen und kritischen Bemerkungen. Mit der pelnlichsten Genanigkelt wird uns überall mitgeteilt, was in der Handschrift zu lesen ist und was nicht, und noch methodischer als in der Dissertation Ullmanns die Rechtschreihung des Schreibers von der des Verfassers unterschleden.

B. Kübler, Die Appendix Probi. Archiv VII S. 593.

W. Schulze, Zur Appendix Probl. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Band XXXIII S. 138-140.

Knbler glanbte einen Beweis für die Annahme, daß die Appendix Probi in Afrika entstanden sei, in dem von ihm in einer afrikanischen Inschrift gefundenen Eigennamen Mascel gefunden zu haben, während es in der Appendix helßt: masculns, non mascel. W. Schnize widerlegt ihn schlagend, so daß Kübler selbst, wenn auch zögernd Archiv VIII S. 449 Anm. seine Vermutnng znrücknimmt. 7\*

G. Landgraf, Über die Latinität des Horazscholiasten Porphyrion. Archiv IX S. 549—565.

Während O. Keller and P. Weßner den Porphyrio in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts setzeu, uehmen W. Meyer, Urba und Sittl das 4. Jahrhundert als seine Lebenszeit an. Aus der Sprache des Porphyrio sucht nun G. Landgraf zu erweisen, daß die erstere Ansetzung die richtigere ist und zugleich, daß P. ein Afrikauer sei, was nach der Art, wie Porphyrio von afrikauischen Zuständen spricht, wahrscheinlich ist. Dagegeu ist es kanm zulässig, bei eluem Grammatiker aus der Keuntnis des Griechischen und der archaischen Schriftsteller einen Schlnß auf Afrika als Heimatland zu ziehen. Von den eigeutlich sprachlichen Indicien ist noch am meisten beweiskräftig die Erweiterung des Ablativus comparationis durch a, die sich bei Porphyrio au 5 Stellen findet. Weiter erinnern an die Africitas die Verbindung von Positiv nud Superlativ durch et oder ac (schon Velleius hat aber II, 96 excelsissimas et multiplices victorias), der sogenannte ideutische Genetiv, sui - snns (dagegen Wölffliu, Archiv IX S, 557 und Landgraf selbst, Blätter f. bavr. Gymn. XXXII S. 401), circa = περί, endlich tuuc, florire, occidere statt tum, florere, interficere. Das waren aber allgemein vulgäre Ausdrücke, die nach Answeis der romanischen Sprachen nicht auf Afrika beschräukt gewesen sein könueu. Interficere ist in allen romanischen Sprachen untergegangen und anch im Franz. und Ital. durch occidere verdrängt worden. In allen spätlateiuischen Schriftstelleru wird occidere hänfiger sein als interficere; hei Eutrop, bei mehreren Biographien der Script, hist, Aug., in der lex Sallca habe ich selhst die Prohe gemacht; was die Form tnuc anlangt, so steht sie bei der Gallieriu Silvia ausnahmslos; ich habe mir etwa 33 Stellen für tunc notiert. tum aber nie gefuuden. Weder in intumescere noch in nigrescere incipinnt kaun ich einen überschüssigen Gebrauch von iucipere erkenuen; beide Verba bezeichnen einen Prozeß, dessen Verlauf läugere Zeit erfordert, incipiunt aber giebt den Aufangspunkt dieses Prozesses an. Unmöglich ist zu Hor. carm. 3, 6, 13 populum Romanum ex occasione paene barbari deleverunt die Vermntung ex occisione = klassischem occidioue, wegen des Zusatzes von paeue. Da die Zerstörung nicht faktisch erfolgt ist, kann der Umfaug oder Grad derselben unmöglich bezeichnet werden. Ebensowenig liegt modales ex vor 139, 10 ex desiderio somniare; denn es heißt nicht sehnsüchtig träumen, sondern infolge der Sehnsucht träumen. Sic == deinde ist überhaupt im Spätlatein ganz gewöhnlich, sehr oft hei Silvia; ganz so gehrancht Ovid schon ita, vgl. Metam. I. 228. Constitutus - wv ist ebensowenig wie sic ein Afrikanlsmns; es fiudet sich z. B. lu dem Brief des Römers Celerinus bei

Miodoński, Adversus aleatores S. 118, 18, in dem vou Thielmann sogenannten "europäischen" Bestandteil des Sirach, bei Solin, den Landgraf selbst ausdrücklich in Gegensatz zu den Afrikanern stellt, Blätter f. d. Gymn. W. 1896, S. 402.

Josef Stowasser, Lexikalisch-Kritisches aus Porphyrio. Xenia Austriaca. Festschrift der österreichischen Mittelschulen zur 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien. I. Abteilung. Wien 1893. S. 136—164.

Nehen mehreren trefflichen Emendationen teilt der scharfainnige Verfasser zährische bedenkliche Einfalle mit. So wird S. 143 f. dem Porphyrio an mehreren Stellen instrumentales ex vindiciert, 344, 2 elun Porphyrio an mehreren Stellen instrumentales ex vindiciert, 344, 2 elun Wort telephantocamillus (as urabenyteren eine Junior Marchael einfach über Bord geworfen. 328, 1 statt aestimatio [wohl assentatio, da der Begriff pravam obsequiom ausgedrickt wird, vg. 3 37, 22 und 295, 12] aestanatio gewonfen. 209, 18 wird aus tinuetros sermo gemacht inmetuus — άρφδος. Weitere solche portents sind 164, 10 exessitas, pallacidem, hymnein, doorstum "Parfüm, libitus das Belieben, die Form echos als Genetiv S. 16, 10, νορέγ 309, 6 statt der schösen Emendation Meyers morem.

Referent, Praesens = ήγούμενος. Archiv X S. 137.

Diese von Stowasser bei Porphyrio 307, 30 vorausgesetzte Bedeutung wird nicht anerkannt.

Unbekannt ist auch die Lehenszeit des afrikanischen Grammatikers Terentianus Maurus, der in gehundener Rede ein Lehrbuch de litteris, syllabis, metris verfäßte. Infolge eines Preisansschreibens der Bonner philosophischen Fakultät wurde seine Sprache untersucht von

A. Werth, De Terentiani sermone et aetate, Jahrb. f. kl. Phil. 23. Snppl.-Bd. 1897, S. 291-376.

Die Arbeit hietet wegen der sorgfältigen Beobachtungen und der reichen sprachlichen und litterarischen Nachweise einen wertvollen Beieitrag zur Geschichte der lateinieben Sprache. So viel steht fest, daß die Sprache des Terentians nichts enthält, was nötigt, ibn in eine spätere Zeit als in das 2. Jahrhandert zu setzen. Ihn genauer zu füsieren, verhiodert die durch die Natur des Stoffes bedingte Dürftigkeit seiner Sprache; dazu kommt noch der Zwang des Metrums, der die wenigen Kenklidungen, die sich finden, hervorgernfen hat. Der Antre charakterisiert selbst seine Sprache v. 394 ff. in einer Weise, welche an die des isyo's genns dicendi bei Quint. 12, 10, 40 und 42 erinnert. Aus diesem Grand ist auch der Schlin nicht zwingend, er müsse vor Tertullian gelebt bahen, well er sich von dessen Neuerungen noch nicht beeinffußt zeige. Spuren, die am Afrika hinweisen, finden sich keine.

Zn den als Afrikaner bezeichneten Schriftstellern kommt nenerdings anch Aemilius Papinianns.

Heinrich Leipold, Über die Sprache des Juristen Aemilius Papinianus, Programm von Passan 1891. 80 S.

Der Verfasser ist selbständig vielfacb zu denselben Resultaten gekommen, wie W. Kalb in seinem Buch "Roms Juristen nach ihrer Spracbe dargestellt", we Papinian S. 107-118 behandelt ist. Im 1. Kapitel wird der Einfinß Ciceros and Quintilians auf die Sprache Papinians dargestellt, im zweiten soll er als Afrikaner erwiesen werden, der 3. Abschnitt handelt von seinen individuellen Eigentümlichkeiten, im letzten wird gezeigt, daß die meisten kaiserlichen Reskripte von 194 bis 202 von Papinian stillisiert sind. Die Arbeit ist fielßig und gründlich; am wenigsten gelungen scheint mir der zwelte Teil, in dem böchstens erwiesen ist, daß Papinian sich der von Fronto und Apulejus inaugnrierten Stilart nicht ganz zn entzieben vermochte. Über den Unterschied dieser litterarischen Geschmacksrichtung und der afrikanischen Volkssprache scheint sich der Verfasser nicht recht klar zu sein; sonst würde er nicht S. 27 sagen: "In der nrsprünglich überkommenen Form [gemeint ist die vulgär-archaische] oder auch in lokaler Weiterbildung warfen es [das in der Zeit des Piautus von den römischen Soldaten nach Afrika gebrachte Latein die afrikanischen Schriftsteller, wie der Rbetor Fronto ans Cirta in Rom gieichsam als echt römische Stadtware auf den Markt." Wer wird im Ernst bei Fronto afrikanische Provinzialismen anchen! Die wenigen, anch sonst üblichen Metaphern bei Papinian beweisen nichts für den semitischen Charakter seiner Sprache. Immemoria ist kein afrikanischer Provinzialismus, sondern künstliche Nachbildnug des griechischen duvnuogovn. Extrarins ist ein Archaismns. der nm so weniger befremden kann, als auch der Nichtafrikaner Javolenns das Wort gebrancht. Die Erklärung, daß derseibe als Befehlshaber einer römischen Legion in Afrika nnd als Prokonsul der Provinz Afrika sich etwas vom dortigen Dialekt angeelgnet habe, klingt wie ein schlechter Scherz. Ein Archaismns ist wobl auch die in der App. Probi empfohlene Form exter; Archaismen können aber bei einem Juristen am allerwenigsten befremden oder als Indicien für seine Helmat verwendet werden. An mehreren Steilen widerlegt übrigens L. sich selbst. z. B. wenn er S. 34 sagt: "Am besten kennzelchnet den Papinian als Afrikaner

die Verwendung des aktiven remuuerare\* und schließt: "Wenu auch Petronius 140 remunerant schrieb, so wissen wir, daß er seine Personeu oft absichtlich vulgär-archaisch [also nicht afrikanisch] sprechen läßt.\*

Über die römischen Jurlsten ist von berufener Seite ansführlich referiert worden im 89. Band der Jahresherichte mit hesonderer Berücksichtigung der Sprache.

Ich hegnüge m<br/>lch also, die Titel der einschlägigen Schrifteu anzuführen.

W. Kalh, Bekanute Federn in den Reskripten römischer Kaiser. Commentationes Woelfflinlanae. Lelpzig, Teuhner 1891. S. 331—37.

Derselhe: Zur Analyse von Justinians Institutionen. Archiv VIII S. 203—220.

H. Krüger, Bemerkungen über den Sprachgehrauch der Kaiserkonstitutionen. Archiv X S. 247—252.

 Gradenwitz, Zur Rechtssprache. Zeitschrift der Savigny-Stiftung. 16. Band, S. 115—136.

E. Grupe, Zur Latinität Justinians. Ebendaselbst. 14. Band. S. 224-37. 15. Band, S. 327-42.

 Gradenwitz, B. Kühler, E. Th. Schulze: Vocahnlarium iurisprudentiae Romanae, Fasc. I. Berol. 1894. 75 S.

Vgl. auch Kalbs Referat in Vollmöllers kritischem Jahresberichte über die Fortschritte der romanischen Philologie, II. Band, S. 72—78.

## Bibellatein.

Josef Zycha, Bemerkningen zur Italafrage. Eraus Viudobonensis S. 177-184.

 ferator, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae wird er sich jetzt anseinanderzusetzen haben mit

F. C. Burkitt, the old Latin and the Itala (Texts and stadies contribunding to bihlical and patriate literature ed. by J. A. Robinson vol. IV, No. 3), Cambridge 1996, VIII und 96 S., welcher den von Th. Zahn in einer Rezension in Harnacks Theologischem Litteraturblatt 1896 No. 31 gebilligten Nachweis führt, daß Augustin in seinen spätteren Werken für die Evangelien die Vulgsta selbst benutzt hahe (dieselben wurden von Hieronyams 384 beransgegehen, während Augustins Schrift de doctrinn christians 397 erschien), daß also die von ihm so sehr empfohlere Itala die Übersterung des Hieronymas sei.

Dasselbe giit von der Abhandlung von

E. Wölfflin, Neue Bruchstücke der Freisinger Itala. Ans den Sitzungsberichten der philos.-philol. und historischen Klasse der k. hayer. Akademie der Wissenschaften 1893, Heft II, 35 S.

Die von Leo Ziegier und Tischendorf entdeckten Freisinger Uncialhlätter, die mit Angustins Bihelcitaten übereinstimmen, wurden ergänzt durch zwei weitere, zwei Kapitei des Galaterhriefes und den Anfang des Epheserbriefes enthaltende Quartblätter, weich 1892 der Oberhihliothekar Schnorr von Carolsfeld fand. Die Sprache dieser Übersetzung wird nun geprüft und ein engerer Anschluß an das Original konstatiert als in der Vulgata; daher stammen zahlreiche Nenhildungen, wie nullificare, annihilare, sustinentia, longunimitas n. s. w. Auch sonstige Gräcismen sind hänfig. z. B. Indikativ in den indirekten Fragen. doppeite Negation mit verstärkender Kraft n. s. w. Am interessantesten ist die meisterhafte Entwickelnngsgeschichte des Wortes salvator, das noch bei Tertuilian fehlt. Es konnte erst gehildet werden, nachdem das Verbum salvare vorhanden war. Wölfflin glanbt, es finde sich znerst hei Plin. n. h. 17, 178, wo statt des handschriftlichen salutentur 'salventur' palmites zu schreiben sei. Referent bezweifelt die Berechtigung dieser Konjektur, da in der lateinischen Übersetzung des Buches Siracli 22, 31 saluto in demselhen Sinn - σκεπάζω gebrancht ist, vgl. Thielmann, Archiv VIII S. 535. Auch Corp. Gloss. IV. S. 179, 13 ist statt suspito: salto zu schreihen sospito: sainto, vgi. Archiv IX S. 428.

Eine Ergänzung dazu bietet eine Misceile

Derselhe: Salvator. Salvare. Mediator. Mediate. Mediante. Archiv VIII S. 592.

Mediator und mediare gehören fast ausschließlich der christlichen Litteratur an. Häufiger ist das Participium mediante, das in der christlichen Litteratur, insbesondere Galliens, fast zur Präposition herabsinkt. E. Ehrlich, Beiträge zur Latinität der Itala. Programm der Realschule zu Rochlitz. 1895. 36 S. 4.

Die in den Büchern de civitate dei und in den im 25. Band des Corpus ser, eccles, veröffentlichten Schriften Angustins verkommenden Bibelcitate werden mit der Vulgata verglichen, um zn beweisen, daß auf die von Angustin benntzte Bibelihersetzung passe, was er von der Italas sagt, sie sei verbüt kennecier; der Zoastz com perspicultate sententiae wird dabei nicht berücksichtigt. Zwei in der Schrift contra Adimantum vorkommende Citate aus Matthlam stimmen hitzens mit der Vulgata überein (S. 11 und 18), während dieselben in der Schrift contra Fanstum nach einer abweichenden Übersetzung angeführt werden. Der Verf. dieser grilmdlichen Untersachung verschweigt indes nicht, daß es umgekehrt anch viele Stellen gieht, an denen die Vulgata engeren Auschilß an das Original aufweist.

Anch die Sprache der Vulgata hat mehrere Bearbeiter gefunden:

Alois Hartl, Sprachiiche Eigentümlichkeiten der Vnlgata. Programm des Gymnasinms Ried. 1895. 24 S. 8.

Die Arbeit seheint für gereiftere Gymnasiasten bestimmt zu seln, mie in die fecktüre der Vlagtat elzurführen, nud keinen Assyrach ann ist in Stecktüre der Vlagtat elzurführen, nud keinen Assyrach anf Wissenschaftlichkeit zu machen; daher sind wohl auch nitzenda Litteraturnachweise gegeben und ganze Abechnitte aus Kanlens Handhand zur Vulgata genommen, z. B. S. 14 Ungewöhnliche Wörter – Kaulen: Eigentümliche Wörter – S. 30 ff. Die sprachlichen Eigentümlichkeiten der Vulgata werden, oft recht willkärlich, in ölgende Rahriken gebracht: Eigentümlichkeiten des Vulgärlateins, Spuren des griechischen Textes, Hehrnämen. Zu den hehrnäsierenden Verhindungen wird heispielshalber die Verbindung von esse mit Part. Pris, gerechnet [vgl. Kaulen S. 235 and Koehler, acta sem. Erlangensis I S. 449], mandneare essen [vgl. Wölfflis in den Sittungsbrichten der hayer. Akademie 1894 S. 115 bis angeführten Beispiele hernhen zum allergeringsten Teil auf eigenen Sammbangen.

Townsend, the Latinity of the Vnlgata as illustrating the colloquial Latin of the time. School review III, 6 war mir nicht zugänglich.

Ludwig Bertram Andergassen, Über den Gehranch des Infinitivs in der Vulgata. I. Teil. Programm des Gymnasiums Bozen 1891. 23 S. II. Teil. Bozen 1892. 20 S. 8.

Der Verfasser hehandelt den Infinitiv als Snbjekt, Ohjekt, an Stelle eines Adverbialsatzes (Final- und Konsekntivsatz), in ähnlicher Weise den Accusativ und Nominativ mit Infinitiv. Auf eine vollständige

Anführung aller Stellen, anch auf eine Zahlenangabe fiber die Häufigkeit des Gebranchs, wird von vornherein verzichtet. Öfters begnügt sich der Verfasser mit Angabe zweier Stellen, bisweilen mit dem Zusatz u. o., der aber in den meisten Fällen fehlt. Dies Verfahren ist bei selteneren Konstruktionen gewiß nicht am Platz; so werden für est mit Infinitiv 3 Stellen angegeben, während Rönsch, Itala S. 363, 7 anfführt, Ahnlich verbalt es sich bei capit = àvôévere: [vgl. Rönsch S. 351 und Kaulen. Handbuch zur Vulgata S. 160]. Der Arbeit thut die ganz ungenügende Litteraturkenntnis des Verfassers Eintrag; er kennt weder Rönschs Itala und Vulgata noch die einschlägigen Artikel in Wölfflins Archiv. Sonst hätte nicht zu incipio nach Anführung von 4 Stellen bemerkt werden können: "Zn jeder Zeit so gebrancht." Daß dem nicht so ist, zeigt Röpsch, Itala S. 369 and Thielmann, Archiv II S. 85 ff. Za facere mit Inf. vgl. Archiv III 177 nnd 191 und Rönsch S. 366; nber den Zusammenhang mit dem Hebräischen vgl. Archiv III S. 185 u. s. w. Falsch ist I S. 23 die Stelle Sap. 5, 10 non est vestiginm invenire aufgefaßt da der Infinitiv nicht vom Substantivum vestiginm, souders von est abhängig, vestiginm aber Objekt zn invenire ist.

Milroy, The Participle in the Vulgata New Testament, Baltimore 1892 and

G. R. Hanschild, Die Verbindung finiter und infiniter Verbalformen desselben Stammes in einigen Bibelsprachen. Berichte des Freien dentschen Hochstiftes. Frankfurt a. M. 1893. Heft 2. 34 S. 8. sind in Erlangen nicht anfratreiben; die Schrift von Hauschild ist besprochen im Archiv für lat. Lexik. VIII S. 466.

G. A. Saalfeld, De bibliornm sacrornm vnlgatae editionis graecitate, Quedlinburgi 1891, Vieweg. 180 S.

Das Bnch, welches eine Ergäzung zu des Verfassers Tensaurus Italogracus bilden noll, gielt einen aus einer Vulgatakonkordanz zusammengestellten Index aller griechischen Fremdwörter, Lehnwörter, Elgennamen und überbanpt aller Wörter, die mit dem Griechischen irgend welchen Zensammenbange stehen; so findet man z. B. Wörter wie epistels, ergastniam, fenestra, funds, fuscinnia, gnbernator, gubernator, hilars, historia, hors, iatro, leo, norma u. s. De Anordung inner-halb der einzelnen Artikel nach dec Casas oder Konjugationsformen sie eigleichfalls ans der Konkordanz entlehnt. Die Zusätze aus Du Caange, mit denen veles Artikel verbrämt sind, haben hänfig mit der Vulgata gar nichts zu thun, z. B. bei leo: Leones, nummi aurel Francici u. s. w. bi norma: regula monastica. Jas neglinstige Urteil, welches P. Corssen,

Dentsche Litteraturzeitung 1892 S. 1099-1100, und C. Weyman, Lit. Centralblatt 1892 S. 1431, über das Buch fällen, ist berechtigt.

Ernst von Dobschütz, Studien zur Textkritik der Vulgata, Leipzig, Hinrichs 1894.

Auf eine eigenartige Weise wird die Klassifizierung der zahlreichen Handschriften der Evangelien versncht, welche die beiden Oxforder Heransgeber Wordsworth und White anfgespart haben, und zwar nicht auf grund des Vnigatatextes, soudern der Beigaben, der Kapitulationen and der Argamente. Der Text der letzteren ist abgedruckt und ist schon deshaib von Interesse, weil er ans einer vorhieronymianischen Bibelübersetzung stammt. Die Handschriften werden klassifiziert nach der Zahl der Lesarten, in welchen die einzelnen Codices miteinander übereinstimmen. Das dadnrch gewonnene Resultat kann nnr ein höchst unsicheres sein, einmal weil die Angaben von Wordsworth und White nach Dobschützens eigenem Zugeständnis öfters nicht ganz verlässig sind, ferner weil auf orthographische Varianten definiens, difiniens, diffiniens, conplere, complere n. s. w. ebenso großes Gewicht gelegt wird, wie anf wirkliche Abweichungen im Text. Die sprachlicheu Bemerkungen sind oft wenig zutreffend. Wenn S. 41 behanptet wird, Math. 27 erscheine pullus in der sonst nicht nachweisbaren Bedentung Hahuenschrei, deshalb liege wabrscheinlich ein Schreibfehler vor für gallns, so ist dies an und für sich unwahrscheinlich, da pnilns das vulgäre Wort für gallus ist; es findet sich aber iu derselben Bedeutung auch bei Silvia S. 90, 7 de pullornm canta; 92, 3 quae consnetudinis sunt de pulio primo agi; 100, 33 de pullo primo usque ad mane consnetudinaria aguntar. Vita Hugberti, c. 12 interrogans, qua hora esset de nocte, vel si pullorum cantus esset. Die Kritik ist oft recht willkürlich, z. B. S. 77: "Den Vorzug geben wir der allerdings unbezeugten Wortform quaterdenario (vor quaterno denario).\* "Die von A. (cod. Amiatinus, weicher nach Dobschütz den weitans besten Text der Argumente bietet) vertretene Stellung domini adventus hat etwas so Eigentümliches [?], daß sich die Umstellung bei den anderen Zeugen leichter als Glättung begreifen lact. Die S. 63 verteidigte Form dnodennis bei Snlp, Sev. Dial. 3, 2, 3 hat nur die Aldina, die von Halm benutzten Haudschriften duodecennis. Gewagt ist es, die einmalige Vertauschung von deus (do) mit dominus (dns) in Eph. QD als dogmatische Korrektur zu fassen, da 72, 27 dieselben Handschriften haben deus Christus est. Unmöglich ist die Konjektnr in indaica (lingua) S. 82: Matthaens ex Indaeis (in iudaea A) sicut in ordine primus ponitur, evangelinm in Iudaea primus scripsit; denn die Angabe der Nationalität schließt sich anch S. 103 an den Namen an: Lncas Syrus natione, Antiochensis arte - in Achaiae partinus hoc scripsit. Dazu kommt, daß ex Iudaeis dem folgenden ex publicanis actibus entspricht; anch gieht es keine iudaica, sondern nur eine hebraica lingua.

Uuriehtig ist die Auffassong von S. 98: Marcus — seen n.d.m. arnem levita — evangelinm in Italia aeripsit, ostendens in eo, quod (lies quid) et generi ano deheret et Christo. Nam initiam principii in voce propheticae exclamationis instituens ordinem leviticae lectionis (lies mit A m. 1 nd der Mehrzahl der Handschriften electionis) ostendit. Hier ist sicher nicht, wie Dobechitz S. 95 annimumt, von eine teicio — Vordeuung die Rede, soodern wie der Zasammechnap beweist, namentlich das nam, kann nur die Erwählung (electio oder vocatio) aus dem Stamm Levi gemeint sein. Vgl. 170, 5: 99, 22; 104, 16 nnd 25. Ferner ist quid zu schreiben: denn quod ist nicht eine schlechte Form für quid. Viellenher wurde der Fehler durch das vorangschende eo veranlaßt, indem die Schreiber dadurch zu der Meinung gebracht wurden, sie hätten die gewöhnliche Verbindung eo quod vor sich.

Die S. 92 aufgestellte Behanptnug, der Sprachcharakter der Argumente nötige zn der Annahme, daß sie aus dem Griechischen übersetzt seien, wäre erst zu beweisen.

Leop. Matth. El. Stoff, Kurzgefaßte theoretisch-praktische Grammatik der lateinischen Kirchensprache, Kirchheim, Mainz 1896. 266 S.

Es ist eine ungewöhnlich schlechte lateinische Elementargrammatik mit Thungsstücken, deren Wortvorrat dem kirchlichen Gehiet entuommen ist und in welchen anf den Sprachgehranch der Vulgata hier und da Rücksicht genommen wird.

John. E. B. Mayor, Visio Pauli. The Jonrnal of Philology. Vol. XXII (1894) p. 184-197.

Montagon Rhodes James veröffentlichte im 2. Bande der von Robinson heransgegebene Texts and studies ans einer Pariser Handschrift des 8. Jahrinnderts eine alte latelnische Übersetzung der visio Pauli, welche einen weit vollständigeren Text bietet als die bisher bekannte griechsichen und syrischen Versionen. Mayor heht aus derselben eine Auzahl Konstruktionen und Formen heraus, die für Lasinken wie Romanisten von Interesse sein, dürften, z. B. gallicolae Sandalen [anch Act. Ap. 12, 8 und Antonini Plac. Itin. S. 25, 16 ed. Gildem.], peniteri, noccor, 'conlugeo, revertere Aktiv, passivisches operatur, minare führen, obriaverunt eam und continentiam studni, den Genetiv millorum, nuns et nuns wie heißlivia, arbor mase. [anch Antonin 11, 6; Lex. Sal. XXVII; E. R. Rothari 138, 240, 241, 319]. Zu ser-

vinnt castitatem vgl. Wölfflin Archiv IX S. 504, der diese Vertanschung, wie ich glanbe mit Unrecht, anch für reg. Bened. 1, 15 annlmmt. Unerklärt ist das merkwürdige secnndum eo quod, das ich mir folgendermaßen entstanden denke: Eo quod hatte bei Silvia konjunktionales quod vollständig verdrängt; es ist hier durch Verwechselung wegen lautlicher Gleichheit auf das Nentrum des Relativums übertragen. Zum Schluß noch einige Besserungsvorschläge znm Text: S. 20, 30 lst anbstolle zn substollens zn ergänzen; 25, 2 lles <im> modicum inflati erant; 21, 31 lies ingressus sum in interiora loci illins, cf. 25, 35; 29, 6 ist zu interpungieren: qui innuunt sibi maligultatem, insidiautur proximo suo; 29, 32 vidi illic homiucm subfocari ah angelos tartarucos ist vor angelos nichts ausgefallen: 33, 16 lies non exibentes agapas: 33, 17 non suscipientes neque oblationem offerentes; 34, 19 vermem inquietem ist nicht in inquietum zu änderu; 37, 13 ingressus et vidi ist et nicht zu tilgen, da das Participium statt des Verb. fig. steht; 40, 1 lies qui (statt quid) estis vos; 40, 22 propter hoc <anod> introlerant; 41, 16 nos statt vos.

Joh. Hanßleiter, Die lateinische Apokalypse der alten afrikanischen Kirche. Forschungen zur Geschichte des nentestamentlichen Kanons. Erlangen und Leipzig 1891.

S. 50-67 wird der sprachliche Charakter der handschriftlichen Derhieferung: Vokalismas, Konsonanismas, Deklination, Konjugation, Syntax behandelt. Es wird eine lehrreiche Zummmenstellung von sprachlichen Eigentimlichkeiten geboten, wie sie ültere Handschriften anch anderer Actoren, z. B. des Benedikt von Nursia, des Antoninus Placeutions, Adamnanna aufweisen. Sicher gebört manches davon dem Antor seithat au; freilich ist est mielee Pällen nundglich, awischen dem Sprachgebranch des Antors und dem der Handschriften eine scharfe Greuze zu ziehen. Anch der Index verborum et loeutionum p. XV his XVIII enthält manches Interessante, z. B. arbor auß Mascalisum 101, 4 und 101, 7 wie die Visio Pauli, altium — alind, mare als Ablatty, fructos acc, plur, voltum eicht lanan, peallies attat parrus etc.

E. Wölfflin, Didascalia apostolorum. Archiv IX S. 522.

Die von Hauler im cod. Veron. LV entdeckten Fragmente des lateinischen Textes der Didascalia apostolorum zeigen valgären [?] Charakter nach Formen zu schließen wie conoxins, rixiosus, anguriari, deluvare, intaminatio.

Dem Mittellatein sind folgende Schriften gewidmet,

B. Kubler, Zur Sprache der leges Burgundionnm. Archiv VIII S. 445-451.

Die Ansgabe der leges Burgundionnm von Salis in den Monumenta

Germaniae, veranlaßte den Verfasser zusammenzustellen, was ihm in sprachlicher Hinsicht bemerkenswert erschien. Mit Recht warnt er davor, ans diesen Gesetzen ohne weiteres ein gallisches Latein konstruieren zu wollen, da erst die Quellen untersucht und zeitgenössische Schriftsteller [anch Gesetzessamminngen anderer Länder, z. B. die leges Langob.] znm Vergleich herangezogen werden müßten. Da der Verfasser dies selbst uicht gethan hat, gestatte ich mir einige Bemerkungen Das Perfekt secavi fiudet sich auch in der Lex Salica öfters, z. B. Cod. Bes. und Sang. ed. Holder 1880 S. 58; zu convinctus vgl. vinctus Anon. Vales, 283, 11. Ob liberum potiatur arbitrium als Beleg für potiri mit Accusativ oder als umgekehrte Schreibung zu betrachten ist, ist zweifelhaft. Furare als Activum findet sich schon bei Siivia S. 96,8 und oft in der lex Salica. Zn acceptor Habicht vgi. Archiv VIII S. 123. Capulare Lex. Sal. a. a. O. S. 58; dis- und excapillare Lex Emend. S. 44; minare Lex Sal. S. 47, sagittare ib. S. 59, superventus ib. S. 50; tintinuus ib. S. 54. Durch das Vorkommeu von gremium = manipulus wird die Archiv VIII S. 191 anfgesteilte Annahme, dies sei eiu Africismus, hiufallig.

P. Geyer, Kritische und sprachliche Erlänterungen zu Antonisi Placentini Itinerarium. Programm des Gymnasiums bei St. Anna in Angsburg 1892. XIV. 76 S.

In seiner verdienstvollen kritischen Ausgabe dieser Pilgerschrift at Gildemeister manche Fehler des Verfassers deu Abschreibern zur Last gelegt und darum korrigiert, auch an mehreren Stellen den von ihm edierten Text nicht verstauden. Referent giebt daher zuerst eine grammatikallsche Übersicht der Sprache, die erkennen läßt, daß der Verfasser ein Italiener war, und begründet die von ihm für notwendig befundenen Abweichnungen vom Gildemeisterschen Text. Die Abhandlung ist eine Vorarbeitz zu einer demuüchst erzeichenenden neuen Ausgabe.

J. J. Hoeveler, Die Excerpta Latina Barbari. II. Teil: Die Sprache des Barbarus. Programm des Kaiser-Wilbelm-Gymuasiums in Köln 1896. 29 S. 4.

Die Ansgabe der Chronica minora von C. Frick, Leipzig, Teubner und von Mommes in den Momm. Germ. hist., auch. ant. t. IX erleichtert das Studium dieser barbarischen Chronik. Mit Recht wird die Bezeichung sermo plebeins für dies von den gröbsten Fehlera wimmenlode Kander-welsch eines der lateinischen Sprache uns zehr mangelhaft kuudigen Barbaren abgelehnt. Um die Eigeutümlichkeiten der Sprache dieses Autors darzmätellen, war es unerHüllich, die Individuellen Fehler zu sondern von den Ernebeinungen, die überall bei mittelalter-Fehler zu sondern von den Ernebeinungen, die überall bei mittelalter-

liches Schriftstellern und in Handschriften des 6.—6, Jahrhunderts anfstofen. Die Arbeit beschräutt sich zu ansschließlich auf den Barbarus.
So ist nichts gewöhnlicher als die Schreibweise discendere (p. 5 Anm. 3),
haremus, hostium, Hellas, Hellesen, Hieremiss n. s. w., ebeno Israhel,
Samnhel, Chebron. Ebensowenig ist die Unterlassung der Assimilation
eine Eigentämlichkeit des Barbarus. pptineo (S. 19) findet sich sohlen
auf der Scipionenlinschrift, Tallorum statt Gallorum, Tracilitus statt
Heracilitas, Tamos — Samus sind einfach Schreibfebler. Zu Ecatin
ist tein Nominatut Ecatis annaezten; ei sit der griechische Accusativ
in iotasitsischer Schreibart; übulich verhält es sich mit Ippokratis und
johannis, wo Verf. gar Genetiv statt des Nominativ annimant. Multo
ditatus und nudi sapientes sind wohl getrennt zu schreiben; sicher pisces
comedull mol statuse compositor, vol. Archiv, IX S. 577.

Unter den Pronominalformen (S. 23) fehlt haec - hae, z. B. 196, 4 haec sunt antem gentes and 196, 24 provintiae sant haec. Linire ist nicht vom Barbarus in eine andere Koujngatiou hinübergezogen worden, sondern ist elne weit verbreitete vulgäre Nebenform, vgl. Rönsch Itala S. 285; dividet - dividit aber ist überhanpt kein Übergang in eine andere Konjugation, soudern erklärt sich rein graphisch ans der Vertanschnng von i und ě. Zu per aridam 16a 21 ist natürlich terram zu ergänzen: Beispiele dafür bietet Rönsch S. 100. Jodae 32a 23 ist nicht Genetiv statt des Nominativs, sondern = Ἰωδαέ. Auch sonst ist die Zahl der Mißverständnisse nicht gering. 49a manifestavimus veraciter omnium potestatem regum wird omninm - ommem erklärt, statt daß es mit regum verbunden wäre. 35b 31 Excepto illum montem Sina vgl. des Ref. Kritische und sprachliche Erläuterungen zu Antoninus. Augsburg 1892 S. 2 and 28, we eine Reihe von Belegen für präpositionales excepto gesammelt slnd. 14b l significantes (Höveler erklärt es = significatis) autem nomina montlum necesse est de finvios nuntiare tibi ist das Part. Praes. = Part. Aor. Act. ,nachdem wir bezeichnet haben. Migrare und transmigrare - transferre (45a 6; 46b 7; 27a) scheiut lm Mittellateln sehr tiblich gewesen zu sein, da Baeda in seiner Schrift de orthographia sagt: Item transmigrare dicitur cum additamento accusativi casus, cum alignem de loco ad locum transfero. Anf einem Mißverständnis bernbt der Titel "Umschreibung des einfachen Verbnms durch facere mit dem Part. Praes. des entsprechenden Wortes": 16b 17 fecerunt antem et in herimo filii Israhel comedentes manna. Daß facere = degere, morari lst, gebt hervor ans 17a 8 und 9. Vgl, anch Silvia S. 68, 70, 71 und die zahlreichen Belege, dle Mayor giebt The Journal of Philology 1894 S. 196. Unrichtig 1st S. 28: "Von einem Intranaltiven Verbnm ist ein persönliches Passivum gebildet 13b 14 Madinii fortiores qui expagnati sunt" [anch 47a, Silvia bei Petr. Diac, S. 141 quando Jesus expugnavit Amaiech]. Expugnare findet sich ebenso schon hei Cornelius Nepos und Livins, vgi. Weillenborn zu Liv. 25, 28, 7 und Nipperdey zu Corn. Ages. 5, 4.

E. Wöifflin, Die Latinität des Benedikt von Nursia. Archiv IX 8, 493-521.

Derselhe, Der Infinitiv meminere Archiv X S. 10.

Louis Havet, Meminens Archiv X S. 175.

In den Ahschnitten: Vokalismus, Konsonantismus, Deklination, Genus, Konjugation, Pronomina und Zahlwörter, Prapositionen und Partikeln, Syntaxis casum, Komparation, Verha reflexiva, Nebensätze, Ailitteration und Reim, Gräcismen erhalten wir ein anschauliches Bild von dem Latein, wie es im 6. Jahrhandert von weniger gehildeten Personen geschriehen wurde. Als weitaus zuverlässigste Überlieferung wird die des cod. Oxon. s. VII/VIII betrachtet, dem Verf. fast in alien Einzelheiten, auch der Orthographie, sich unhedingt anschließt. Es ist wohl kanm möglich, die arsprüngliche Fassung Benedikts his ins kleinste genau zu ervieren. Auch in dem Bestreben, die durch die großartige Verwirrung im Vokalismus, im Gebrauch der Aspirata und in der Anwendung der Kasns entstandenen Barharismen auf Regein zurückzuführen oder zu erklären, scheint mir zu weit gegangen zu sein. Kein Autor fordert so zum Vergieich mit Benedikt herans als der demseiben Jahrhundert angehörende, wenn auch ein Menschenalter später iebende Antoninus Piacentinus. Dort findet sich dasseihe Schwanken zwischen oratorinm und oratorium, sedit und sedet, grados und gradus. Die dritte Person Sing, der Verha der 3. Konjngation geht wie hei Benedikt und Silvia oft auf -et, die 3. Person Piuralis auf ent- aus, vgi. mein oben angeführtes Programm S. 29 und Bonnet, le jatin de Grégoire p. 430 ff. Darum ist hei Bened. 22, 5 si multitudo non sinet an kein Futur zu denken, ja die S. 495 noch offen gehaltene Möglichkeit ist durch das vorangehende si potest fieri ansgeschlossen. Cingellis 22, 8 ist keine Korruptel statt cingillis, sondern durch die übereinstimmende Überlieferung hei Antonin. i4, 1 gesichert. Wenn wirklich falsche Etymologie die unrichtige Aspiration in hahnndantia, ahhominamentum, hostium verursacht haben solite, so ist sicher Benedikt unschuldig daran, da der gleiche Fehier gerade in diesen Wörtern sich in vielen Handschriften anderer Schriftsteiler findet; dasseihe gilt von repperio and ammoneo. Unnötig scheint mir die zn 59, 9 vorgeschlagene Änderung von suhiecta persona in suhfecta. Suhiecta persona "untergeschohene, vorgeschobene Person" scheint juristischer Terminns zu sein wie das in den merowingischen Urkanden so häufige opposita persona. Memorari - meminisse (S. 504) ist keine Nenbildung Benedikts, sondern der Bibelsprache entlehnt. S. 505 wird angenommen, 53, 3 quia ipse Christos dicturus est: hospis fui sei das Participum faturi an die Stelle des Part, präs. getreten; dies ist aber nicht zuzugeben, vielmehr hat das Futurum seine volle Bedentung: Christns wird so sagen am jüngsten Gericht. Das Nentrum ipsud findet sich schon bei Silvia S. 48, 5; 62, 23; 79, 9; 88, 15; 102, 5; ebendort wird anch modice = paulo gebrancht; wie bel Benedikt 8, 4 steht nt modice amplins dimidia nocte pausetnr. heißt es bei Silvia S. 51, 20 locus quasi modice altior; 53, 28 modice antem erat acrius; 53, 32 vidi locum modice quasi altiorem; 56, 4 infra autem modice deorsum; 95, 18 sedent modice (- paulum) in domibus suis. Zu dem passivisch gebranchten venerari findet sich das Activum Vita Hngb. c. 3 quod postea fanatici homines more sacrilego venerabant; anch die Verwecheselung von Part, fut. act, und pass, findet sich lm Mittellatein uicht selten, z. B. Vita Hngb. S. 61 ille somne omnes capturi samus and amgekehrt Vita Wandreg. S. 33 abicamque faerit invocatus (dens), illico ad praesens est exandiendus,

Franz Ranninger, Über die Allitteration bei den Gallolateinern des 4, 5, und 6. Jahrhunderts. Programm des Gymnasiums Landan 1895. 55 S. 8.

Der Wert dieser Arbeit beruht auf den fleißigen Sammlungen über die der Verfasser verfügt. Zu vielen Stellen des begleitenden Textes wird freilich mancher den Kopf schütteln, wie z. B. zur Auuahme einer Allitteration zwischen f nnd v bei Panlinns von Nola und Fanstns von Rel oder gar vou e und s in den Panegyrikeru, bei Sidon. Apollinaris und Sulpicins Severus. Unzutreffend 1st anch die Form, lu welcher von der Schwächung des lateinischen en in che gesprochen wird (S. 14) und ein großer Teil des Verzeichnisses der dem Latein entnommenen altfranzösischen Allitterationen, indem hänfig zwischen den lateinischen und altfranzösischen Beispielen fast jede Beziehung fehlt, z. B. canus comosus and chanf chevelu, sanguis spama and sang cervele, S. 14 wird faim-frols [fames-frigns, nicht frigidns] zusammengestellt mit lat. fames flamma, obwohl die Verbindung ferro fame frigore schon aus Sallust und aus seinem mittelalterlichen Nachahmer Widukind bekannt ist. Interessant ware es, zn vernehmen, wie sich Poesie und Prosa in der Hänfigkeit der Anwendung dieser Sprachfigur zn einander verhalten. Ansier der angeführten Litteratur hätte noch mit Nutzen verwendet werden können: G. Groeber, Altfranzösische Allitteration-Zeitschrift f. rom. Philol. 1882, S. 467; W. Riese, Allitterierender Gleichklang in der französischen Sprache alter und neuer Zeit. Dissertation. Halle 1888; F. Kriete, Die Allitteration in der italienischen

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. LXXXXVIII. 1888. III.) 8

Sprache. Dissertation. Halle 1893. Auch der Abschnitt über die Allitteration bei Bounet, le latin de Grégoire de Tonrs, S. 727 ff. hatte anch für das alphabetische Verzeichnis noch manchen Beitrag geliefert. z. B. longe lateque, pater patria, qualites quantitasque, talis tantusque Auch sonst dürfte das Verzeichnis nicht immer vollstäudig sein; so habe ich mir aus Salvian ad ecclesiam noch folgende bei R. fehlende Allitterationen notiert: ad contemptum atque ad contumeliam IV 3, 14: longe ac late I 11, 58; plaugens ac paenitens I 10, 54; viveutibus atque valentibns I 3, 14; obicem atque obstaculum III 20, 93; aus Sulp. Sev .: voluntas vota V. Mart. 9: Panlinus Petric.: uec vis uec vincla II 558: Hilarius de trin. I: otinm et opulentia. Will man übrigens die Allitteration bis ins Altfranzösische verfolgen, so darf man nicht beim 6. Jahrbandert steben bleiben. Die merowingischen Urkunden des 7. und 8. Jahrhunderts, welche die Lücke ansfüllen, würden noch manchen Ertrag abwerfen, wobel freilich noch nntersucht werden müßte, was etwa aus den römischen Juristen berübergenommen und was auf germanischen Einfluß zurückzuführen ist. Z. B. calliditate ant enpiditate. Pardessas Diplom. 275a. 636; 423a. 692; 550a. 731; condonare vel confirmare 468a. 706; cum cousilio et conseusu 406a. 686; conspicere et consolari 329 a. 651; expectandi et explicandi 275 a. 636; expetendl vel explicandi 355a. 666; genus et germen 406a. 686; fieri aut firmari 467a. 706; 468: longe lategne 376a, 695; magnum et mirabile 273a, 635; pastus ant paratus 435a. 696; panca et praecipus 333a, 659; pauperibus et peregrinis 442a. 697; peregrinorum ac panperorum 451a. 700; peccata et poena 461 a. 704; pensare atque perpendere 404 a. 685; persona vel potestas 469a. 706; regiones et regna 246a. 629; satis superque 423a. 692: secreta senta 275a. 636; 355a. 666; securiter sancte 451a. 700; temporalia et transitoria 273 a. 635; trado transfero atque transfundo 393a. 680; usn aut utilitate 358a. 667; inventus vel investigatus 608a. 741; vicos villas vineas 258a. 632; villas vicos ib; victus et vestitos 423 a. 692; 437 a. 692; 438 a. 692.

Der Gleichheit des Gegenstandes balber darf ich wohl gleich hier erwähnen die interessante Arbeit eines Nenpbilologen:

F. Kriete, Die Allitteration in der italienischen Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Zeit bis Torquato Tasso. Dissertation. Halle 1893. 68 S.

Das Italienische weist zahlreichere allitterierende Verbindunger anf als das Französische. In der Prosa des Boccaccio beruhten dieselben größtentells auf bewußter Nachahmung des Latleinischen, bei des italienischen Lyrikern sind dieselben meist des Provenzalen nachgeahnet: am weitesten gebt in ihrer Anwendung Torquate Tasso. Somit wäre aho die Alliteration im Italienischen kein aus dem Altertom fortlebendes Element, sondern lediglich Knnstmittet. Wierspricht dem aber nicht ihre häufige Auwendung im Sprichwort, wofür 8. 25 f. eine Reihe von Beispielen gegehen wird, von denen freilich ein Teil eher Wortspiele als Allitterationen sind? Soliten die vielen anch im Frauzösischen erhaltenen isteinischen allitterierenden Verbindungen, wie amor amicitia, corpna cor, damnam dolor, facere formare, fruges flores etc. alle im Italienischen anf Nachahmung beruhen?

J. Hnemer, Gallische Rhythmen and gallisches Latein. Eranos Vindobonensis. Wien 1893. S. 113-i20.

Es werden zunächst rhythmische Poesien besprochen ans dem von Bondurand 1887 heransgegebenen jiher mannalis Dhnodae vom Jahre 943 mit vieifacher Polemik gegen Traube, Karolingische Dichtnigen. Schriften znr germanischen Philologie, heransgegeben von Max Rödiger, 1. Heft. Berlin 1888. Ähnijche Rhythmen finden sich anch hei Arndt, Kieine Denkmäler aus der Merowingerzeit, S. 21. Specifisch Gallisches ist unter den anf S. 121 ff. zusammengestellten sprachlichen Eigentümischkeiten kanm zn finden, höchstens mis statt meis nnd tuam II 3, 4 nnd 15, 4 - tuam. Merkwürdig ist, daß soiche Unsicherheit in bezug auf schließendes a herrscht, das doch sonst in Gallien intakt gehliehen ist, Die voilständige Konfusion der Kasnsendungen erinnert an die von S. Riezler heransgegebene Vita Corbiniani oder an die von Arndt in den kleinen Denkmälern veröffentlichte Vita Wandreg. Bemerkenswert ist der Übergang der Nentra ins Femininum, der Genuswechsel der Wörter anf or, Übergang der 4. Dekilnation in die zweite, praestus schnell. Von einem hedentnogslos angehängten que kann bei dem S. 123 angeführten Satz nicht die Rede sein: homo natns de mnliere hrevi vivens tempore multisque repletur miseriis; denn vivens vertritt das Verhum finitnm, wie S. 117 Anm. 2 hei anderen Steilen angenommen wird.

Georg Goetz, Über Dunkel- und Geheimsprachen im späten und mitteialterlichen Latein. Berichte der K. Sächs. Geseilschaft der Wissenschaften. 1896. S. 62—92.

Die Entstehung von Litterstarprodukten wie der in Afrika verfasten praefatio der Anthol. Palatina, des im Merowingerreich geschriebenen Aethien Stert, des Pollpulcium des Atto von Verroeili, der Hisperica Famina n. s. w. wird erörtert und wertvolle Beiträge zur Erklärung und Kritik dieser ritstellanten Schriftstücke werden gegeben. Vgl. meine Besprechung im Archiv für lat. Lexikogr. X. S. 295.

Cari Neff, De Panio Diacono Festi epitomatore. Leipziger Ivangnraldissertation. Erlangen, Jakob, 1891. 54 S. 8. Der Verfasser gibt eine Übersicht der Grammatik und des Sprachesbrauchs des Paulun Diacoma, um auf dieser Grundlage den Nachweis zu führen, daß er der Exzerptor des Festas sel, nicht irgend ein anderer. Da Paulus Diacoms ein für seine Zeit sehr gutes Latein ein anderer. Da Paulus Diacoms ein für seine Zeit sehr gutes Latein ein Ausschrieb — mit Recht werden verschiedene Soloeciamen auf Rechnung der Schreiber gesetzt — bietet seine Sprache wenig charakteristische Merkmale. Alle Eigentümlichkeiten die anfgerühr werden, ließen sich anch ei anderen spälateinischen Schriffstellern nachweisen. Aus der Sprache ließe sich daher der Identitätsbeweis kamm führen, wenn sicht nacher Gründe vorhanden wären; jedenfälls dürfte die Darstellung der Sprache nicht auf P. D. allein beschränkt werden, sondern es müßten anch andere Autoren zur Vergleichung herzugezogen werden.

A. Nurnherger, Disquisitiones criticae in Willibaldi Vitam S. Bonifatii. Programm des kath. Matthias-Gymnasiums zu Breslan 1892. XVII S. 4.

Der Verfasser, der eine kritische Ausgabe der Schriften des Bonifation vorberietet, zeigt, daß Jaffe in seiner Ausgabe der Vita Bonifatii die eigentümliche Orthographie der besten Handschrift, des od. Mon. 1086, sowie viele Abweichungen von den Regeln der lateinischen Schulgrammatik mit Jüngeren Handschriften wegkorrigiert, anch die Besserangen 1. und 2. Hand nicht genügend unternehieden habe, und gibt unn eine Zosammenstellung über Orthographie und Grammatik Willbalds, die nicht ohne Interesse ist. Die wichtige, aber schwierige Unterscheidung, welche von diesen Formen blöch Schreibversehen, welche der Sprache Willhalds zuzuschreihen sind, soll bei anderer Gelegenheit gelöst werden.

Ich selbst habe in einem Programm:

P. Geyer, Adamnans, Abt von Joua. I. Teil. Sein Leben. Seine Quellen. Sein Verhältnis zn Psendo-Encherius de locis sanctis. Seine Sprache. Augsburg 1895. 47 S. 8.

S. 39-47 den gesuchten und gekünstelten Stil des Adamnaus, in dessen Sprache zahlreiche ans der Dichterlektüre und der heiligen Schriftstammende Elemente vereinigt sind, zu charakterisieren versucht.

Jules Jeanjaquet, Recherches sur l'origine de la conjonction 'que' et des formes romanes équivalentes. Diss. v. Zürich. Paris, Welter. Leipzig, G. Fock. Neuchatel, Attinger 1894. 99 S. 8.

Für den Acons. mit Inf. trat in nachklassischer Zeit quod ein erst nach den Verba sentiendi und dicendi, dann anch nach denen, welche ein Begebren ausdrücken. Dies unod diente bald anch als Ersatz für finales und konsekutives nt. Vorschnb wurde diesem Proceß gethan durch deu Zusammenfall von quo(d) uach Verstnmmen des schließenden d mit dem finalen quo, das im Spätlatein auch für finales nt eintrat. Ebenso wurde quod gebrancht als temporale Konjunktion = cum, mit dem es schließlich auch lantlich zusammenfiel. Die Form, welche die Konjunktion in den romanischen Sprachen bat, que, che, verbietet aber eine direkte Ableitung von quod, kann aber leicht auf quem zurückgeführt werden. Im Relativpronomen wurde allmählich der Accusativ quem fast der einzige Kasns und verdrängte so auch das Neutrum anod; der Gleichklang vom Nentrum anod and von der Koningction anod führte schließlich auch zur Verdrängung der letzteren. Was der klar geschriebenen Arbeit einen besonderen Wert, anch für Nichtromanisten verleibt, ist die große Belesenbeit des Verfassers und die reichen Litteraturuachweise, namentlich die vielen Beispiele aus dem gallischen Mittellatein. Vermist babe ich eine Erwähnung von eo quod, das gerade in merowingischen Urkunden nach den Verba dicendi eine Zeit lang einfaches quod überwucbert. Eine große Auzahl von Belegstellen babe ich gesammelt Krit. Bem. zn Silvia, Programm des St. Anna-Gymn, Angsburg 1890 S. 6-8; anod = cnm ebend, S. 8-10; auomodo = cnm ehend, S. 37 und Krit. Erl. zu Antonin, Placent. Programm von Angsburg 1892 S. 70. Nichts zu thun mit kousekutivem nt hat quod in dem S. 18 angeführten Beispiel taliter locutus fuit quod. S. 22 oben Cael, Anrel. chrou. IV 56 ist quod nicht quo, sondern Relativum. In dem S. 55 oben angeführten Beispiel der Lex. cur. 423, 21 ist quid nicht Konjnnktion, sondern - quod dem Nentrum des Relativpronomens.

# Bericht über die jüdisch-hellenistische Philosophie 1889—1898

WOD

#### Paul Wendland.

Ich heginne mit einigen Werken, die das Gebiet dieses Berützun in einzelnen Teilen behandelle. Eine zusammenfassende Darzellund der jüdisch-hellenistischen Litteratur gieht Susemihl in seiner Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerstell IS. 803 ——556. Auf einzelne Ausführungen desselhen nehme ich im folgesets bezuge. In Harnacks Altöristlicher Litt. Leipzig 1893 wird S. 845 ——884 die von den Christes ansecienzeit diläbebe Litt. behandelt

Ein sehr nützliches, wenn auch in philologischer Hiusicht nicht gerade vollkommeues Hülfsmittel gieht

Th. Reinach, Texts d'auteurs grecs et romains relatifs at judaisme, rénnis, traduits et annotés. Paris 1895. 375 S.

Ich verweise auf die Kritik von Willrich, Berl. philoi. Woch 1895 Sp. 987 und L. Cohn, Monataschrift f. Gesch. n. Wiss. d. Jud XLI 1897 S. 285 ff.

Zum Teil herührt sich damit:

H. Willrich, Juden und Griecheu vor der makkahäischeu Erhehung. Göttingen 1895. 176 S.,

der S. 43 ff. die altesten Zeegnisse der griechischen Schriftsteller lütt die Juden behandelt. Dersehh shilt die fülliche Reihenfolge: Petzich-Hekatisios, Aristeas, Aristohil fest, rückt aber den ersteren bis in die Zeit um 100 v. Chr., die helden letzten his in die römische Kaiserzich E. ist der Hekatisios hel Josephus überhaupt der echte, Aristohi ein christlicher Fülscher, hat Aristeas sicher noch zur Zeit der Pulemärer geschrieben. Wichtige Bedenken gegen andere Hypothesen der Verfassers (die jüdische Diaspora in Ägypten und die Entstelmit

der L.XX sucht W. tief hinabzurücken) haben Weilhausen, Gött. gel. Apr. 1895 S. 947 ff., Wilcken, Berl. philol. Woch. 1896 No. 46, 47 und Schürer, Th. L. Z. 1896 No. 2 geänfert.

Aus Wellhausens Israel. und jüdischer Gesch. (3. Ausg. 1897) kommen hesonders die Ansführungen üher die jüdische Diaspora S. 229 ff. und das 19. Kap. "Die Ausbildung des Judaismus" in hetracht, aus Holtzmanns Neutestamentlicher Theologie (1897) namentlich der Abschnitt I 85-110 "Die alexandrinische Theologie", in dem die Essäer mit besonderer Ausführlichkeit hehandelt werden, aus Harnacks Dogmengesch. (3. Aufl. 1894) der Ahschnitt über den judischen Helleuismus I 103-111. Philos geschichtlicher Einfluß wird hier besonders klar formuliert. Doch halte ich Philos in der Ekstase gipfeinde Mystik nicht für durchaus original. Die Ekstase ist zwar sein eigenes Erlehnis, aher wohl dnrch eine Art Suggestion ans dem Platonismus ins Judentum übertragen. Vielfach herührt unser Gebiet E. Hatch, Griecheutum und Christentum. Deutsch von E. Preuschen. Freihurg i. B. 1892. Die 3. Vorlesung behandelt die allegorische Auslegung der heiligen Texte durch Juden und Christen. Die wiederholt geäußerte Ansicht, daß Philo ein Sammelname für Schriften verschiedener Verfasser sei. läßt sich nicht erweisen.

M. Friedländer, Zur Entstehungsgeschichte des Christentums, ein Exkurs von der Septuaginta zum Evangelium. Wien 1894. 172 S.

Ders., Das Judentum in der vorchristlichen griechischen Welt. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Christentums. Wien und Leipzig 1897. 74 S.

Im 1. Kap. verfolgt der Verf. die Lehre von der göttliches 
örspus durch die jüdische und alteste christliche Litt. Mit Unrecht 
wird die alexandrinische Lehre sehon für Sirach vorausgesetzt. Auch 
werden die Amsführungen des Verfassens durch das, was unten hied 
Septusginat und über Aristobul zu bemerken sein wird, wesentlich 
modifiziert. Die Ahleitung des gesamten Gnosticiamus aus dem "Alexanforinisuus" S. 30 verkennt die Mannigfaltigkeit sciene Erscheinungsformen. — Im 3. Kap. heschäftigt sich der Verf. mit dem "Therapeutimmes". Er bestriett den christliches Charakter der Therapeuten mit 
Becht, giebt aber die Echtheit der philonischen Schrift preis (doch s. 
unten), die von einem Schüler Philos verfalt sein soll. Die Therapeutes 
sollas eine vorgeschrittene Richtung des "Alexandrinismus" sein. Die 
Haupfiehler der Untersuchung sind, daß gar keine Kritik an dem 
tendentissen Berleite Philos geschl. Bedeetung und Verhreitung der jüdisch-

alexandrinischen Philosophie fiberschätzt, Essäer und Therapeuten, die gunichts miteiuander zu thnu haben, gleichgesetzt werden. - Die Essier (Kap. IV) sieht Fr. als griechisch redende, von alexandrinischer Weisheit genährte Juden an. Bel ihnen hat alch Josephus seine griechische Bildnng geholt (!). Diese essäische Philosophie war schon vor der Makkabäerkriegen ansgebildet. Johannes der Täufer ihr Apostel, das Christentum hat ihr Erbe augetreten. Von alleu anderen Unwahrscheinlichkeiten zn schweigen, mahnt allein die eine Thatsache, daß Josephus und Philo die jüdischen Erscheinungen zu gräcisieren lieben, energisch dazu, ihre gräcisierenden Teudenzen mit kritischem Mißtrauen zu betrachten, nicht noch ins Maßlose zn übertreiben. - Das letzte Kap. "Alexandria und Jernsalem" sieht die Anbänger der nach Fr. schon in 3. Jahrh, fertigen alexandrinischen Religionsphilosophie als die Vertreter der jüdischen Propaganda, die Septuaginta als ihre wichtigste Waffe an. Ans dem Konflikte dieses jüdischen Helleuismus mit den Pharisäismus soll das Christentum hervorgegaugen sein, und Paulus war ein Jünger und Apostel der philosopbischen Richtung der jüdischen Diaspora!

Die zweite Schrift behaudelt von denselben Grundanschannsges aus die allgemeinen Kulturverhältnisse, Tendenzen, Parteinngen der jüdischen Diaspora; s. meine Anzeige D. L. Z. 1897 No. 38.

## Septuaginta.

J. Frendeuthal, Are there traces of greek philosophy in the Septnaginta. Jewish quarterly review 1890 II S. 205-222

beginnt mit einem intersanaten Überblick über die büberigen Forschuse gen und die weit austenabergehende Ansichten und erötrett dam die Frage von einem wesentlich neuen Gesichtspunkt, indem er dem Spradebranche einer Richte von allgemeineren Begriffen, wie deutzig, osiete, opforgan, alsbynz, darch, repfora, zöpzen nachgebt. Er zeigt, die Übessetzer lier durchweg den nahr volkstimilichen Sprachgebracht in einer Weise beträgen, die jede Dekanntechaft mit griechtscher Philosophie und ihrer Terminologie ausschließt. Er bespricht dann einzust Stellen, an denen bisher mit Umrecht philosophiere Einfaß angenommet wurde, und zeigt, daß anch die Milderung der Anthropomorphismen nicht mit die Bernach und zeigt, daß anch die Milderung der Anthropomorphismen nicht mit die Stellen, an denen zu werden brancht. — Frendenthals Stadpunkt läßt sich anch durch die Erwägung bestätigen, daß die Philosophie überhanpt in Alexandria erst spikt Boden gewann, in Einfaß anf das Judentum, da Aristobal unecht ist, vor dem 1. Jahrh nicht nachweisbar ist.

#### Weisheit Salomos,

Menzel, Der griechische Einfluß auf Prediger und Weisheit Salomos. Halle 1889. 70 S.,

bespricht die wirklich überzeugenden Anklänge an philosophische Ideen der Griechen im Buche der Weisheit; vgl. Arch. f. Gesch. d. Philos. V S. 111-112.

E. Pfleiderer sucht in den Jahrb. f. prot. Theol. XV S. 319

–320 die Identität des Verfassers der Weisheit mit dem der pseudoheraklitischen Briefe daraus zu beweisen, daß im 6. Briefe, in dem eine
Darlegung der Wunder beim Auszuge aus Ägypten und beim Zuge durch
die Wüste sehr willkürlich gefunden wird, das Mannawunder, weil schon
im Bnch der Weishelt behandelt, übergangen sei.

J. Freudenthal, Jewish quarterly review III 1891, S. 722—735 fishrt gegen Margellouth den dorchams blebreugenden Beweis, daß die Schrift ursprünglich in griechischer Sprache verfaßt ist, giebt dabei eine feine Charakteristik ihres Stiles und des Einflusses griechischen Denkens auf 31.

Benntzung der Schrift durch Paulus macht wahrscheinlich E. Grafe, Theol. Abhandlungen, Weizsäcker gewidmet. Freiburg i. B. 1892. S. 251-286.

## Aristobul.

Während man jetzt fast allgemein die Erästuerung des mosaisches Gesetzes für die Schrift eines jüdischen Antors des 2. Jahrb. v. Chr. ansieht (so Schürer, Susemihl, Harnack a. a. O.), führt Elter") sehr gewichtige Gründe gegen die Echtheit der Schrift an. Das orphische Gedicht (Fr. 4. 5 Abel) wird wie die anderen gewöhnlich auf Prendo-Hekkataios zurückgeführten gefälschten Dichterverse als christiches Machwerk des 2. Jahrb. n. Chr. erwiseen. die aristoulische Gestalt desselben als eine der fortschreitenden Interpolationen der urgefüglichen Form bei [Justin] de monarchia. J. Aristobal bezeichnet nicht mur einen über Aristeas fortgeschrittenen Standpunkt, sondern er benutzt auch, ungeschickt genug, die Schriften Philos. — Ableihend gegen Elters Anaicht verhalten sich Gercke in Wissowas R. E. II 1

Bonner Universitätschriften 1893-95, zusammengefaßt unter dem Titel De goomologiorum graecorum historia atque origine Sp. 152-250; vgl. meine Ausführungen Byz. Z. VII 445-449.

S. 918 ff., dessen Gründe mir nicht stichhaltig scheinen, und, oberflächlich absprechend, Bonsset in Herzogs R. E. II S. 49.

Im Zmanmenhange damit werden anch von Etter die fübliches Ansettrangen (s. Smemihl) des Aristeas und Pendo-Hekataios widerlegt. Auch der falsche Hekataios gehört der christlichen Litteratur des 2. Jahrh. an. Die Bruchstücke des Hek. bei Josephus sind echt, und Aristeas hat also nur den echten Hekataios von Abdera benutzt und benutzen können. — Für die Zelt der Ahfassung des Aristeashriefes, 70 der für die Entwickelung des jädischen Denkens in mancher Hinsicht wichtig ist (Allegorische Ansiegung), gieht die Benutzung durch Aristobul jetzt keinen Anhalt mehr.

### Essaeer und Therapeuten,

- 1. Nirschl, Die Therapenten, Mainz 1890, 60 S.
- Weinstein, Beiträge zur Geschichte der Essäer. Wien 1892.
   S.
- Conybeare, Philo about the contemplative life, critically edited with a defence of its genniness. Oxford 1895. 403 S.
- Wendland, Die Therapeuten und die philonische Schrift vom heschanlichen Leben. Ein Beitrag zur Geschichte des hellenistischen Judentums. Jahrb. f. klass. Philol. Suppl. Bd. XXII S, 695-770.
- Für N. ist der christliche Charakter der Therapsenten darch Lucias, die Echtheit der Schrift durch Massehiean hewiesen. Daraus ergiebt sich die abeutenerliche Ansicht, daß Philo wirklich einen christlichen Mönchsorden gekannt und geschildert habe, eine Ansicht, die weiter zu allen möglichen mit der Geschichte des ältesten Christentums in schroffem Gegensatze stehenden Phantasien führt.

W. socht mit Anfward von viel Phantasie und zum Tell durch tragwürdige talmudische Zenguisse die Ausicht zu begründen, daß die Essäer die Nachkommen der Rechablten seien, daß sie zur Zeit der Restauration des zweiten Tempeis in Opposition gegen das seiner Aufgahe nicht gewachsene Priesterium getreten und die Vertreter der Geiehrsamkeit und der Tradition der Halacha gewesen seien. Den Enthusianns und die Uberstrage Richtung ans der Zeit der Makkabiertriege hätten sie konservieren wollen, wären dahorch mit den herrsches-

<sup>&#</sup>x27;) Leider hat Mendelssohn nur einen Teil seiner Ausgabe mit Kommentar druckfertig hinterlassen: Aristeae quae fertur ad Philocratem epistulae initim. Dorpat 1897.

den Richtung des Jndentnms in Konflikt geraten und hätten sich in den Süden Palästinas, ihre nrsprüngliche Heimat, zurückgezogen.

In Conybeares Werk findet man das reichate Material zum Verständnis der philonischen Schrift zonamenegstragen. Er hat 1) auf die gesamte von ihm erforschte Überlieferung, mit Einschild der armenischen und lateinischen, einen zwertlässigen Text gegründet, 2) darch einen derfückenden Beweisupparat sprachlicher und sachlicher Übereinstimmungen die Autorschaft Philos festgestellt, 3) die Unmöglichkeit erwissen, daß in den Therapeaten Christen gezichnet sein können. Hiermit ist nur das Hanptrerdienst des Werkes bezeichnet, über das einzelne s. Bert, philol Woch. 1895 No. 23, Woch. K. Issas Philol. 1895 No. 49.

Die Wege Conybeares verfolge ich a. a. O. weiter mit Ergänzung und Kritik einzelner seiner Ausfährungen. Ich gehe den ältesten Zengnissen für die Existenz der Schrift nach, zeige, daß sie einen Teil der philonischen 'Απολογία όπερ των 'Ιουδαίων bildet und durchaus die anch sonst in der jüdischen Apologetik wiederkehrenden Gemeinplätze reproduziert, ergänze die Ansführungen Conyheares üher Stil und Sprache der Schrift. In der Verwertung des philonischen Berichtes weiche ich darin von der bisherigen Darstellung, anch der Conybeares, ah, daß ich den tendenziösen Charakter desselben stark hetone, die subjektiven Reflexionen und Motivirungen Philos von den historischen Thatsachen scharf zn schelden bemüht bin. Die jüdischen Elemente in der Lebensweise und Anschauung der Therapenten, aber anch heidnische Einflüsse welse ich nach nnd zeige, daß weder die Therapenten noch die Entstehnne der Schrift sich ans den Zeiten des heginnenden Mönchtnms begreifen lassen. Meine Ansicht, daß die Therapeuten gerade aus Krelsen der Schriftgelehrten hervorgegangen seien, hat L. Cohn, Woch. für klass. Philol. 1896 No. 38, widerlegt. Der j\u00e4dische Charakter der Therapenten und die philonische Autorschaft der Schrift - denn beides hängt eng znaammen - sind jetzt fast allgemein anerkannt (vgl. G. Krüger, Beilsge zur allgemeinen Zeitung 1896, 13. Mai). Von maßgebenden Forschern anf diesem Gehiete ist nur Schürer abweichender Meinnng, dessen Bedenken mir aher von L. Cohn a. a O. widerlegt zn sein scheinen. Eine vermittelnde Ansicht, daß die Schrift von einem Schüler Philos verfaßt sei und die Anhänger seiner Weltanschannng schildere, deutet Siegfried, Prot. Kirchenzt. für das ev. Deutschland 1896 No. 42 an, ohne sich selbst die Unsicherheit dieser Hypothese zu verhehlen. Damit kommt er Friedländer (s. oben S. 119) nahe.

#### Philo.

Eine Übersicht über die neueren Philo-Forschungen giebt L. Cohn, Jewish quarterly review 1893 S. 24-50; die Litt. von 1887-1890 hespricht P. Wendland, Arch. f. Gesch. der Philos. V S. 225—236, einige nenere Erscheinungen Fr. Boll, Blätter f. bayer. Gymnasialschulwesen 1898 S. 325—334.

- Ich verzeichne zunächst die Ansgaben.
- Philonis Alexandrini libelins de opificio mundi ed. L. Cohn, Breslan 1889.
- Philonis de aeternitate mundi ed. et prolegomenis instruxit Fr. Cumont, Berlin 1891.
  - Über Couybeares Ausgahe von περί βίου θεωρητικοῦ s. S. 123
- P. Wendland. Bd. I. II. Berlin 1896, 1897. (III erscheint 1898)
- .1. Auch uachdem die Sonderangabe der Schrift durch des B. Band der Gesantansgabe ersetzt ist, behalten doch uamentlich die sprachlichen Untersuchungen der Vorrede, die Sammlung phillonischer Parallelen unter nud die philosophischer hinter dem Texte ihren besonderen Wert.
- 2. Nachdem bereits Zeller (Hern. XV) Bernays Ausicht von nicht jildischen Ursprunge der Schrift widerlegt hat, beweist C. in der Einleitung ans sachlichen Gründen und durch eine reiche Pülle sprachlicher Beobachtangen, die noch darch die unter dem Text verzeichnetes Parallelstellen und durch einen sorgfültigen Index vervollständigt werden, die Echthelt.

Während Bernays den Text oft einseitig auf die eine beste He gegründet hat, ist dem Brig, durch Vergleichnig der wichtigsten His. auch durch Emendation, eine wesentlich besere Gestaltung des Textes gelungen. Vgl. die lehrreiche Anzeige von Gomperz, D. L. Z. 1832 No. 1 und meine Anzelge Berl, philol. Woch, 1891 No. 333, doch mul ich meine Ansicht über den Wert der Hs F zurücknehmen. s. nute No. 9.

- Einen Nachtrag dazu giebt Stahl im Rh. Mns. LI S. 157 —160 nnd C. Weymann, Rh. M. LHI S. 316.
- 4. 5. Über die beliche Grundlage der Ansgabe geben die Priegomena beider Bände ansfählichte Rechenschaft. Die Philobas in Oxford und Paris bespricht L. Cohn in Philol. LI S. 266—275. Bentzt sind auch die Citate in Florilegien, Catenen, bei Kirchenväters anch die sicheren stillschweigenden Excerpte bei Kirchenväters sind unter dem Texte verzeichnet. Dies Stelleuverzeichns, nebst des Bd. 78. LXXXXV ff. abgedrackten Textimonia wird einen guten Cherblick über den großen Einfänlig geben, den Philo anf die christliche Lehrenvickelung ausgelüth hat. Anch die von Philo benutzen philosentern philosen.

phischen Quelleu sind, sowelt sicher auschweisbar, auter dem Tratt verzeichnet. Manckes wird hier nafürlich auschartzegen hielben. Aus praktischen Gründen ist die Reihenfolge der Ausgabe Mangeys beibehalten. Bd. II schließt mit de migr. Abrahami. Vgl. die hesonders gründlichen Rezensionen von Reiter, Z. f. öst Gymn. 1897 S. 42—47, Heinrici Th. L. Z. 1897 No. 8, 1898 No. 9, Stablin, Berl. philol. Woch. 1897 No. 19, 1898 No. 12. Gleichzeitig ist eine kielen Textanagabe erschienen, die desselbeu Text wie die große hietet, und in der Vorrede die wichtigsten Varianten und Konglektures.

Parerga zu der Ansgahe sind:

- L. Cohn, Kritisch-exegetische Beiträge zu Philo. Herm. XXXII 107-148.
  - P. Wendlaud, Kritische und exegetische Bemerkungen zu Philo. Rh. M. LII S. 465-504. LIII S. 1-36.
  - Ders., Zn Philos Schrift de posteritate Caini. Philol. LVII (N. F. XI) S. 248-288.

Die schwierigsten Stellen werden hesprochen, die Textkoastitun der neuen Ausgabe gerechtfertigt, hier und da herichtigt, der Sprachgehranch Philos unsentlich in seinen stereotypen Wendeungen verfolgt. Der Einfull der Stoa kommt Rh. M. LII 475. 496 (vgl. LIII 32) 131 und Philol. 267 zur Sprache.

 L. Cohn, Diassorinos und Turnehus, Ein Beitrag zur Textgeschichte der philonischeu Schriften. Ans "Satura Viadrina". 15 S. Breslau 1896.

zeigt, das der jüngere Teil des Laur. 85, 10 von Jacohus Diassorinos aus der ed. princeps des Turnehus abgeschriehen ist. Der Benntzung des Philo durch Clemens Alexandrinus geht nach 10. Wendland. Herm. XXXI 435-456 nnd zeigt, daß dieselbe auch in einem Falle für die Herstellung der ursprünglichen Schriftenfolge zu verwerten ist, Unheachtete Philoexzerpte in hyzantinischen Chroniken verfolgt 11. 12. Prächter, Archiv f. Gesch. d. Philos. IX S. 415-426 nud Byz. Z. VI S. 509 ff. Üher die Benutzung Philos bei dem Armenier Ananias von Shirak im 7. Jahrh. s. Byz. Z. VI S. 575. Endlich registriert 13. C. Scheukl in den drei hisher erschiegenen Bänden der geneu Ausgahe des Amhrosins (Wiener Corpns XXXII) sehr sorgfältig die philonischen Vorlagen, hehandelt das Verhältnis in den Vorreden und bestätigt mit z. T. neneu Beispielen die Thatsache, daß manche Schriften des Amhrosius fast nur Pharaphrasen Philos sind; vgl. auch Ihm, Philon und Amhrosius, Jahrh. f. Philol. 1890 S. 282-288. Benutznng des Philo durch Paulns hleiht mir trotz H. Vollmers Ansführungen (die alttestamentlichen Citate bei Pauins, Freiburg i. Br. 1895 S. 84 ff.) sehr zweifelhaft.

 Wendland, Nen entdeckte Fragmente Philos nebst einer Untersnebung über die nrsprüngliche Gestalt der Schrift de sacrificiis Ahelis et Caini. Berlin 1891. 152 S.

tellt 1. ans F einen neu entdeckten Abschnitt der Schrift über die Opfer mit, veröffentlicht 2. nene Fragmente περί μέθης nnd zeigt, daß das veriorene Buch das 2., das erhaltene das 1. ist (s. jetzt No. 5 S, XXVI ff.). Die Untersuchungen über die verschiedenen Rezensionen der Sacra Parallela, in denen eine Fülle von Philo-Fragmenten ans erhalten ist, ist seitdem durch L. Cohn (Jahrb, f. prot. Theoi. 1892 S. 475 ff.) and darch Loofs and Hoil in besonderen Schriften gefördert; s. die von mir gegehene Übersicht Byz. Z. 1897 S. 166 f. Die Philofragmente ans einer Jerusalemer Hs, die verschiedene Rezensionen der Paralleia zusammenstellt, veröffentlicht Papadopulos-Keramens im Petershnrger Jonrnal des Unterrichtsministeriums. Januar 1897. 3. werden nene Philofragmente ans Prokopios' Kommentar znm Pentatench gewonnen und das Verhältnis dieses Kommentars zu desseihen Catena und zu der von dieser ahbängigen Catena des Nicephorus hesprochen. Seitdem sind die anch für Phlio sehr wichtigen Forschnngen üher die Catenen von Prenschen, Ehrhard (s. Krumhachers Byz. Litt,2 S. 206 ff.), Achells, Lietzmann (Catenen, Freibnrg 1897), Heinrici (Herzogs R. Et. III 754 ff.), Sickenberger (Röm. Quartalschrift 1898 S. 3 ff.) fortgeführt worden. - Nach einer Erörterung des Einflusses Philos auf Origenes und Theodoret wird die nrsprüngliche Gestalt der Schrift de sacr. Ah. et Caini nach den besten Has rekonstruiert and gezeigt, daß darin eine πόνος und άρετή verherrlichende Diatribe benntzt ist. Die Gestalt jener Schrift, wie sie die hesten Hss geben, wird jetzt anch bestätigt durch den Papyrus.

 V. Schell, Denx traités de Philon.... Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire, IX, fasc. 2. Paris 1893. S. 151-215.

Scheil hat den Text des Papyrus im ganzen tren wiedergegeben. Der Papyrus wird vom Hrng. ins 6. Jahrh. gesetzt, ist aber wahrscheinlich äiter (s. No. 4 S. XLII). Er enthält die Schriften de sacrificiës Abelis et Caini (jetzt in No. 4 S. 202—257) not quis rerum distanzum (erscheint demmötslet in S. Bande der neuer Philo-Ausgabe). Über den Wert des Textes handeln die Prolegomena in No. 4 und im künftigen 3. Bande. Der Pap. enthält die Überlieferung des Zweiges UF in reinerer Gestalt nud bestüttigt die so oft gemachte Beobachtung,

Bericht üb. d. jüdisch-hellenistische Philosophie 1889-98. (Wendland.) 127

daß die Verzweigung unserer halichen Überlieferung meist sehr viel älter ist als unsere ältesten Zeugen für dieselbe. Besonders wichtig ist

- der Text für die zweite Schrift, da diese in UF fehl:

  16. Comybeare, der die Verwertung des armenischen Textes
  in der neueren Ansgabe ermöglicht hat und anch in derselben die armenischen Schriften in Intelnischer Dieretzung berausgegeben wird,
  veröffentlicht Classical Review X S. 281-294 wichtige Verhosserungsvorschläge zur Schrift de sacrificantihus auf Grund der armenischen
  übernetzung.
  - Mit Sprache und Stil Philos beschäftigen sich rielfach Conybears und meine S. 193 erwähnlen Schriften, ferner No. 1. 2. 6. 7. 8. 14. 28. Auch W. Sch mid in seinem Werke über den Attleismus, T. Momm sen, Beiträge zu der Lehre von den griechischen Präpositionen, Berlin 1885, S. 393, H. Sch mid tin seiner Arbeit über den Dual (Breslaner philol. Abhandl. VI 4 S. 30) berücksichtigt ihn. Eine gute Specialuntersachung giebt.
    - Unna, Über den Gehranch der Ahsichtssätze hei Pbilo.
       Würzburger Diss. Frankfurt a. M. 1895. 51 S.

Die Gründe, die S. 5 für die Unsehbeit der Schrift quod omnis probins liber angeführt werden, sind hinfallig (vgl. No. 30). Ein finales Gore findet sieb z. B. anch II 314, 4 Mang. der ne franzenforgen Gege, Ger-dronzeitze, zw. ph della, fewyse form. Manche Einzelbeiten sind nach der neuen Angabe zu herfoldigen.

18. Jessen, de elecntione Philonis Alexandrini (Gratulationsschrift des Johannenms zu Sanppes 80. Geburtstage S. 3—12) Hamburg 1889 bespricht die philonischen Gesetze der Histeremeidung, aimmt aber eine zu große Strenge an, die ihn nicht selten zu gewaltsamen Konjektnen führt: s. No. 30. S. 15.

Die Bihel Philos rekonstrujert uach den Citateu

- 19. Ryle, Philo and holy scripture. London 1895. 312 S.
- Die Arbeit muß noch einmal gemacht werden. Deen Ryle hat mache Citate und stillschweigende Beuntzungen üherseben. Die Ansgabe Mangeys gab teine sichere Grundlage, zumal it einer wichtigen Has-Klasse der Bibeltext sehr oft interpoliert ist. Ferner fehlt es Ryle an festen Grundsätzen ühre das Verbältnis des phölonischen Bibeltextes zu der direkten Üherlieferung der LXX. Aus ähnlichen Gründen führen anch die Benerkungen von Hatch (Essaya, Oxford 1889) üher Philos Bibeltext vielfach in die Irre. In No. 8 S. 283—287 babe ich feste Grundsätze für die Behandlung des philonischen Bibeltextes und für die Rekonstrüktion der LXX zu gewinnen gesacht.

128 Bericht üb. d. jüdisch-hellenistische Philosophie 1889-98. (Wendland.)

F. C. Conybeare, On the Philonean text of the Septuaginta.
 Jewish quarterly review V 1893 S. 246—280

behandeit den griechischen Bibeitext, der den Citaten der nnr armenisch erbaltenen onaestiones zu grunde liegt.

 Im Expositor 1891 S. 63-80. 129-141 zeigt Conybeare, daß in dem uns erhaltenen Stücke der lateinischen Übersetzung der quaestiones in Genesim eine vorhieronymianische Bibelühersetzung benutzt ist.

Eine sehr gründliche und eingehende Erörterung der philonischen Schriftenfolge, die bereits Schürer in den Nachträgen seiner Gesch. des jüd. Volkes I 746. 747 berücksichtigen konnte, giebt

22. Massebieau, Bihliothèque de l'école des hautes études, Sciences religieuses I S. 1—91. Paris 1889.

Von zusammenfassenden Arbeiten sind zu erwähnen

 Herriot, Philou le juif. Essai sur l'école juive d'Alexandrie. Paris 1898. 366 S.,

eine oberflächliche Kompilation, die ich Beri. philol. Woch. 1898 No. 11 genügend charakterisiert habe.

 Der Artikel "Philo" in Wetzers und Weites Kirchenlexikon IX Sp. 2031—2037 ist etwas dürftig ausgefallen.

25. C. G. Montefiore, Fiorileginm Philonis. Jewish quarterly review VII 1894 S. 481-545

giebt eine ansprechende Darstellung der Hanptlehren Philos, die zum Tell an Drummond anknüpft. S. 483 wird Philo ein (sebr fraglicher) Einfaß anf die Entwickelung der griechischen Philosophie zugeschrieben; sein Verhältnis zur Stos wird besonders S. 505 ff. gat beleuchtet.

Mit der Echtheit einzelner Schriften, Quellenuntersuchungen, einzelnen Elementen der pbilonischen Weitanschauung beschäftigen sich

26. von Arnim, Anzeige von No. 2. Philos. Monatshefte 1892. S. 462-470.

27. Ders., Der angebliche Streit des Zenon und Theophrastos. Jahrb. f. Philoi. XXXIX 449-467.

36. v. A. bebuptet, daß der Verfasser der Schrift nejd eighepric durch Aureknening der Anfangiosisgkeit der Welt mit Philo im Widerspruch stehe. Er verwirft mit Recht Omnoats Annahme, daß der Verf. eine weige Weltschöpfung voramsetze, hekämpft aber auch meine Ansicht, daß man nicht aus den exzerpierenden Abschnitten, sondern nur ass S. 6, 18 Onn. auf den eigenen Standpunkt des Verfassers schließen dürfe. Wie er diese Stelle mit seiner Auffassung in Einkläng bringen

will, geht aus der allgemeinen Bemerkung S. 465 nicht hervor. Aus 8. 7, 6 τους δὲ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον κατασκευάζοντας λόγους ἕνεκα τῆς πρός τὸν όρατὸν θεὸν αἰδοῦς προτέρους τακτέον foigt doch nicht, daß der Verf. die Ansicht, die Moses nud Piato gemeinsam sein soll, von vornherein beiseite schiebt, sondern nur daß er sie später behandeln will. Wenn der Autor am Schinsse der Schrift seine Ausführungen als Referate fremder Ansichten, denen nun die έναντιώσεις folgen sollten, bezeichnet, müssen wir ihm giauben und annehmen, daß auf die εναντιώσεις noch die Entwickelnng des vom Autor gebilligten piatonisch-mosaischen Standpunktes gefolgt sei (vgl, Gomperz a. a. O.). Dieseibe Disposition kehrt wieder in der Behaudiung des Problems εί μεθυσθήσεται δ σοφός in de plant.: Gründe, Gegengründe, dann (de ebr.) Entwickelung des mosaischen Standpunktes. Die Worte des Proömiums verdienen, wenn man auf den verlorenen Teil Rücksicht nimmt, nicht v. Arnims Unwillen (S. 466, 467). Daß a. a. O. Ενεκα αίδοῦς nur mit κατασκευάζοντας verbunden werden kann, also nicht mit τακτέον verbunden ein peripatetisches Gianbensbekenntnis des Antors einschließt, ergiebt sich aus der ähnlichen Bemerknug S. 4, 15 und de confus, § 173 καταπλαγέντες ούν τινες την έχατέρου τῶν χόσμων φύπιν οὐ μόνον δλους ἐξεθείωσαν . . . . und ähnlichen Steilen. Den personifizierten λόγοι (Aualogien brauche ich nicht anzuführen) kann sehr wohl αίδώς zugeschrieben werden (gegen S. 465). Das harte Urteil über die Unverbesserlichkeit derer, die das Ethos einer Persönlichkeit geistig anzuschanen nicht imstande sind (S. 467), kann ich ertragen, da ich mit Gomperz in gleicher Verdammnis bin und an den besser unterrichteten v. Arnim (Quellenstudien S. 101. 126. 127. 130) und sein früher viel ungünstigeres Urteil annellieren kann. Auch darin, daß der Antor allen Exzerpten aus fremden Quellen sein Sprachgepräge aufdrückt, gleicht er dem echten Philo. Die absurde Geschichte von den Elephanten (S. 467) ist bei niemand so verständlich wie bei Philo (s. de animal, § 52!). Die sprachlichen Gründe v. Arnims gegen die Echtheit mnß ich alle beanstanden und habe bereits No. 7. 8 die Übereinstimmung mancher von ihm geltend gemachter Eigentümlichkeiten mit Philos Sprachgebranch bewiesen.

 Ich habe hier den Ansführungen in Prächters Bericht No. 41 nur wenig zuzufügen.

v. Arnims scharfsinnige Quellenandyse 1835 es in in der That schr problematisch erzeicheine, was die geschichtliche Wahrbeit des berichteten Streites des Theophrast gegen Gegner der Weltewigkeit ist. Nur maß ich gegen v. A. die Thatsache, daß mindestens die Gründe der Gegner vom Antor auf Theophrast zurückgeführt werden, betonen. Da S, 35, 16 zurzuszuszúz numöglich ist, ist Useners zurzuszuszüzs sehr Jahreiskricht ür Alteriumsvissenschaft. B. LIXXVIII. (1988 III) viel wahrscheinlicher als v. Armins xеталькойдом (8. 452), und gegen jenes bildet das spätere φ2π<sup>5</sup>, γρώττε keine Instanz, da hier bei der weiten Endernung des regierenden φηπ (8. 35, 13) die strenge Portführung der indirekten Rede tunnöglich war. — Über die nenere Litt. zm der Schrift referiert auch Susemihl a. a. O. II S. 322—323.

 Wendland, Philos Schrift über die Vorsehung. Berlin 1892. 120 S.

Das Hanptresultat der Arheit ist, daß die von Alexander gegen den Vorsehnugsglauhen geltend gemachten Gräude epikureisches, zum Teil auch karneadeisches Gedankenmaterial reproduzieren, daß Philos Verteidigung der πρόνοια von einem späteren Stoiker, wahrscheinlich Posidouins, ahhangig ist. Mit Hülfe Conyheares and durch Heranziehnng der Parallelen aus Philos Schriften nud ans der philosophischen Litteratur wird im einzelnen der Sinn und der Gedankengang der außer zwei größeren Citaten hei Ens. nur in armenischer Übersetzung erhaltenen Schrift festgestellt, die Echtheit der Schrift, namentlich auch des ersten seiner dialogischen Einkleidung heranbten Buches, aus sachlichen und sprachlichen Gründen bewiesen. Meine Behanptung (S. 40), daß Ens. Praep. VI 6 das erste Buch stillschweigend benutze, ist mit Recht bestritten worden. Für den astrologischen Abschnitt sind jetzt die gründlichen Ansführungen von Boll, Studien über Claudius Ptolemaens S. 132 ff., im einzelnen anch die Rezensionen von Prächter. Berl. philol. Woch. 1893 No. 20, 21 and I. Bruns Th. L. Zt. 1892 No. 25 zu vergleichen.

O. Hense, Bion hei Philon. Rh. M. XLVII S. 219—240.
 E. Krell, Philo περί τοῦ πάντα σπουδαΐον είναι ἐλεύθερον, die

Echtheitsfrage. Angshurger Programm 1896. 38 S. Über Hense vgl. Prächters Bericht No. 52.

Für die Frage der Echtheit der Schrift ist sehr beachtenswert, daß auch sonst hei Philo manche Spnren auf Bion führen; vgl. No. 28 S. 50. No. 31. D. L. Z. 1895 S. 461.

Kr. geht den ältesten Zengnissen für unsere Schrift, namentlich der Benatzung derselben durch Ambrosia nach, spricht sich ans sprachlichen und sachlichen Gründen entschieden für die Echtheit aus, widerlegt Ohies Amicht von der Interpolation des Ensier-Abschnittes, stimmt mit mir überein im Widerspruch gegen Ausfolds Hypothese von einer Kontamination zweier Quellen. Endlich stollt er Berührungen der Schrift mit den Gedauken anderer philonischer zusammen.

Wendland, Philo nud die kynisch-stoische Diatribe. Beiträge zur Gesch. der griech. Philos. und Religiou von P. Wendland nud O. Kern. Berlin 1895 S. 1—75

zeigt, daß Philos häuße Darlegungen strenger stoischer Grundsätze über die gesamte Lebensührung (Speise und Trank, Kleiding und Wohnung, Geschlechtsverkehr, geselliges, öffentliches, religiöses Leben) ganz im Tone der stoisch-kynischen Diatribe gehalten sind. Sle stimmen oft mit Musonius fast wörtlich überein und füllen eine Läcke, die zwischen der Diatribe des Teles und der des Musonius kiafft, aus. Für die Darstellung der Sittengeschichte ist die Diatribe mit Vorsicht zu beensteen. S. 49 fil wird Philos Schrift über den Adel aus der verwandten Litteratur erläutert. S. 56 ff. Beustrung des Krautor, S. 68 ff. das Verhältnis des Ülem. Alex. zu Musonius besprochen, das in den quaest. Musoniane nicht richtig aus Benutzung einer eigenen Schrift des Musonius erklärt wurde. — Nachträge giebt Prächter, Berl. philol. Woch. 1896 N. 98. 29.

M. Freudenthal, Die Erkenntnislehre Philos von Alexandria. Berlin 1891. 77 S.

hebt richtig hervor, daß von Philo die erkenntnistheoretischen Probleme weseutlich aus ethischem und religiösem Interesse berührt werden. Die Anerkennung der Skepsis muß für ihn die Notwendigkeit einer mystischen Gotteerkenntnis vorbereiten. Die episodischen und nuselbständigen Bemerkungen auf diesem Gebiete sind nur Belege für auch sonst bekannte platonische und stolsche Begriffe und Definitionen. Fr. stellt fielßig zusammen, was Philo über die Ideen des voör und der afsθηκε und ihre Einbildung in den Meuschen, über Substanz, Sitz, Telle, Thätigkeiten der Seele, über Entstehung der Sinneswahrnehmungen und Ummodichkeit sicherer Erkenntiss ansführe.

 Wendland, Eine doxographische Quelle Philos. Sitzungsberichte der Akad. d. Wiss. zu Berlin 1897 S. 1074—1079

zeigt, daß Philo de somn. I die vou Diels als Quelle der Aetins erschlossenen Vetnsta placita benutzt.

 P. Ziegert, Über die Ansätze zn einer Mysterienlehre, anfgebaut auf den antiken Mysterieu bei Philo Judäns. Theol. Stud. u. Krit. 1894 S. 706-732.

Mir scheint hier die im Platonismus überhaupt beliebte Verwendung von Intertischen Plotakeln ans dem Mysterienwessen sehr überschätzt zu sein, indem ein inneren und nicht unr formaler Zusammenhang angenommen wird. Ihn schaff zu formalleren gelingt Z. nicht. Erbenutzt übrigens nur die schlechte Ansgabe Pfeiffers, ein großer Teil der Schriften Philos wird daher ignoriert; so daß nicht einmal eine vollständige Sammlung der Stellen vorliegt. \*J. Cahantons, Philon et l'épître aux Héhreux. Montaubaa 1895. Diss. 79 8.

\*S. Tiktin, Die Lehre von den Tngenden und Pflichten bei Philo. Bern 1896. Diss. 59 S.

Philos Ansicht über den Wert der ἐγχύχλιος παιδεία bespricht Norden, Antike Kunstprosa 1898 II S. 673, indem er überhaupt den Streit nm deren Bedentung durch Altertum und Mittelalter verfolgt.

A all, Geschichte der Logosidee in der griechischen Philosophie, Lpz. 1896, hebandelt S. 184—231 Philo, ohne Nenes zu geben; vgl. Th. L. Z. 1897 No. 15. Die Logosiehre herührt anch Conybeare, Jewish quarterly review VII S. 611—619.

Sehr wertvoll ist die Schrift von E. von Schwenck, Die johanneische Anschaunng vom Lehen, Lpz. 1898, der die "Weishelt Salomos" und Philo als Vorlänfer für die intensive Bedeetung und des weseulich eithischen und religiösen Inhalt des Begriffes in der christlichen Litteratur behandelt.

L. Cohn, An apocryphal work ascribed to Philo of Alexandria. Jewish quarterly review X S. 277—322,

weist iberzeugend nach, daß der nus erhaltene lateinische Text der psendophilonischen Antiquitates bihlicae durch das Mittelgited einer griechlischen Übersetzung anf ein hehräisches Original, das bald nach 70 n. Chr. verfaßt ist, zurückgeht. Das Werk enthält eine Errabhung hillischer Geschlichten von Adam his Saul in haggadischer Atsschnückung, deren einzelne Zage sich mit talmudischen Zeugnissetbeigen lassen, daneben einige apokalpytische Partieen. Die von James als vermeintliche Anekdota in Texts and Studies II No. 3 S. 164—185 veröffentlichten Stücke werden als Teile der Ant. erwissen.

## Viertes Makkabäerbuch.

Neben die philosophische Würdigung durch Freudenthal triit jeät eine stillstische durch Norden a. a. O. I S. 416—420. Die Schrift erscheiht als Produkt des reinen, von der attischen Reaktion nicht berührten Aslanismus. N. bält die Schrift nicht wie Freudenthal für eise Predict, sondern für eine hillosophische Diatribe.

Außerdem liegen zwel neue Ansgahen vor, eine durchaus unbranchhare (s. D. L. Z. 1897 Sp. 1211) in Bd. VI von Nabers Josephus (Lpz. 1896) und eine in Bd. III. von Swetes Septuaginta (Cambridge 1894), wertvoll durch die Kollation der Altesten Uncialen. Da Swete Bericht üh. d. jüdisch-hellenistische Philosophie 1889-98. (Wendiand.) 133

mehr eine Materialsammiung als eine Ausgahe gieht, fehlt es uoch immer an einer wirklichen recensio.

S. Krauss, The jews in the works of the church fathers. Jewish quarterly review V S. 122-157. VI S. 82-99, 226,

bespricht das Verhältnis des Justin, Clemens, Origenes, Eusehlus, Ephraem, Hieronymus zum Judentum and hesonders zur jüdischen Haggada, deren Erfändungen und Kombinationen vielfach von ihnen benutzt werden.

### Nachtrag.

H. Bois, Essai sur les origines de la philosophie jndéo-alexaudrine. Paris 1890. 412 S.

Die Einleitung giebt einen kulturgeschichtlichen Überhlick über die Entwickelung des Judentums. Die Auffassung im ganzen ist richtig, an einzelnen Verseben fehlt es uicht. Die Begegnung Aiexanders mit dem Hobeupriester wird als historisch angesehen S. 29, Josephus neben I. Makk als Quelle citiert S. 35. Woher welft der Verf. etwas von griechischer Bildung des Gamaliel (S. 37)? Betrachtet man den Inhalt des Aristeasbriefes als Legende, so ist es hedenklich, die Geschenke des Philadelphos als historisch auzusehen (S. 33).

Mit meist gesandem Urtell widerfegt B. Tylers Annahme einer Beeinfinsung ies Kohelteh durch stoische nut epiktureische Philosophie, die romanhafte Biographie, die Plamptre aus dem Bache heransgesponnen hat, Pheiderers Annahme einer Beeinfinsung durch Hersklind Annfihrungen, nameutlich gegen Dähne, sehr mit Recht eingeschränkt. Die Spruchweischet des Jesus Sirach wird mit Recht als im wesentlichen Jüdisch nut selten vou griechischen Anschannungen ahlängig angesehen. Einer besonders ansfährlichen Anushaupe wird das Bech der Weisheit unterzogen als das erste Beispiel einer stark durch griechische Philosophie heeinfinliten jüdischen Schrift. Philo wird vielfach zum Versieliche herangezogen, seine Abhangigkeit von der Schrift aber thersehtzt (S. 311). Ganz moustrüs sind die Versuche S. 212. 213, griechische Versuch dem Bonkt ein dem Boche zu entdecken.

Der 1. Anhang handelt von der Abfassungzeit des Buches Jeans Sirach Schr naglüchlich ist der Ausgangspunkt (S. 316). Der Verf. glanbt Mahaffy, daß Theokrit eine Stelle der griechischen Übersetzung des Hohenliedes beuntzt habe. Ferner meint er, daß Kap. 50 nicht Simon II (Anfang des 2. Jahrh.), sonderu Simon I (Anfang des 3. Jahrh.) refeiert werde. Dann miß ausfürlich der Übersetzer und Enkel des

Jesus im Prologe in den Worten εν τῷ ὀγδόφ καὶ τριακοστῷ ἔπει ἐτὶ τοῦ Εδεργέτου βασιλέως den Euergetes I., und da dieser nur 25 Jahre regierte, nicht das 38. Jahr der Regierung, sondern des Übersetzers 38. Lebensjahr gemeint haben. Dessen Angabe aber ist sinnlos, da der Verf. eine Datierung geben will und dies nur durch Angabe des Regierungsjahres kann. Das åm ist mit schlagenden Parallelen ') jetzt von Deissmann, Bihelstudien S. 256 helegt and ist keine Stütze der Auffassung von Bois. Ist aber Euergetes II, and das Jahr 132 gemeint, so kann der Großvater des Übersetzers nur Simon II. gefeiert haben. Wie nnmöglich die Konsequenz der Ansicht von Bois wäre, daß nämlich die vom Übersetzer im Prologe als fertig bezengte griechische Bibelübersetzung so schon hald nach der Mitte des 3. Jahrh. abgeschlossen vorgelegen baben müßte, kann bler nicht ausgeführt werden. Der 3. Anhang bespricht, ohne Nenes zu geben, die Ahfassungszelt des Buches der Welsheit, der 2. und 4. gieht Bemerknngen zn einzelnen Stellen des Jesus Sirach und der Weishelt.

L. Cohn, Philo von Alexandria. Nene Jahrh. 1898 S. 497—521 giebt, zum Teil in polemischer Auseinandersetzung mit Herriots Werk (a. oben S. 128) einen Überhlick über die wichtigsten Probleme und den gegenwärtigen Stand der philonischen Forschung.

Wilmersdorf bei Berlin.

Paul Wendland.

<sup>1)</sup> Ein anderes Beispiel bei v. Gutschmid, Kleine Schriften IV 355.

# Bericht über die ältere Papyruslitteratur

von

#### Dr. Paul Viereck.

Zweck der vorliegenden Arbeit ist, über die auf Papyrus erhaltenen öffentlichen und privaten Urkunden Ägyptens eine Übersicht zu gebon. Infolgedessen sind von der Besprechung ausgeschlossen die nicht karppische Augelegenheiten betreffenden Papyri, <sup>1</sup>) sowie die litterarischen, die in den Berichten über die einzelnen Schriftsteller oder, wie die Πολετεία 'λθηναίων, in cinem eigenen Jahresberichte behandelt werden, <sup>3</sup>) ausgeschlossen sind anch die Zauberpapyri und die astrologischen Inhalte.

Der erste Teil dieses Berichts soll auf Wunsch der Redaktion einen kurzen Überblick über die alteren Papyruspublikationen geben. Er wird daher beginnen mit der im Jahre 1778 gefundenen Charta Borgiana. Der terminus ad quem für diesen Teil ergiebt sich leicht. Ungefähr ein Jahrhundert danerte es, die wurden besonders in der Landsebaft Faljum große Massen von Papyri gefunden, die in die Museen und Bibliothehen von London, Oxford, Berlin, Paris, Wien, Genf, neuerdings auch von Gizeh und Heidelberg, oder in Privatbesitz



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Über die wenig sahreich außerhalb Ägyptens erbaltenen Papyrig. Thompson, Handbook of Greek and Latin Palaeography, London 1893, Cap. III Papyrus S. 35 f. In Cap. IX und X S. 11s ff. behandelt er anter Hinaufügung von vielen Schriftproben: The Literary or Book-Hand und Carsive Writing in Papyri und gibet zu S. 14s dien Tafel mit dem Alphabet griechischer Cursive. Vgl. auch die Übersicht über die palsogr. Litt. S. 327 ff.

<sup>9.</sup> Eine Zasammenstellung der litterarischen Papyri findet sich bei W. Watt enbach, Anleitung zur griechischen Palslographie 3. And. Leipzig 1895 S. 9-22, P. Couvreur, Inventatire sommaire des textes grace classiques retrouvés sur papyras (Rewed ephilo). 1896 BA, XX S. 165-74) und bei Haeberlin im Centralblatt für Bibliotheksween 1897.

ühergingen. Üherall machte man sich mit Eifer an die Bearheitung dieser neuen Funde, und so sehen wir nns jetzt einer Masse von großen und kleinen Puhijkationen, einer die Papyri behandelnden Litteratur gegenüber, die von Jahr zu Jahr anschwillt nnd auf fast alle Gehiete der Altertumswissenschaft befruchtend wirkt. Mit diesen neuen Funden, die mehr und mehr in gemeinsamer und darum um so erfoigreicherer Arheit der Gelehrten der verschiedenen Länder der Öffentlichkeit übergehen und allgemein untzhar gemacht werden, wird der zweite Teil des Berichtes einsetzen. Wenn ich ab nnd zu schon vorher anf diese neneren Publikationen eingehe, so wird der Grund dafür leicht erkannt werden. Anch daß ich nicht jede einzelne Besprechung, jede Bemerkung über die einzelnen Papyri, iede Emendation erwähnt habe, will ich vorausschicken. Mein Zweck ist der, allen, weiche sich über die älteren Puhlikationen orientieren wolien, dies zu erleichtern. Ich wende mich daher nicht an die Papyrologen, die über diese Dinge ebenso gut oder hesser Bescheid wissen als ich, sondern an diejenigen, die sich erst mit dem Studium der Papyri befassen wollen. Die Ühersicht wird chronologisch geordnet sein, nur da, wo es mir nötig und praktisch zu sein scheint, werde ich über gleichartige Papyri zusammenfassend sprechen. Um unnötige Wiederholungen und lange Citate zu vermeiden, steile ich die im Folgenden besprochenen Puhlikationen zusammen und werde im Bericht seibst auf dieses voilständige Verzeichnis znriickverweisen. In Klammern führe ich nach jedem Werk die abgekürzte Form anf, in der ich das betr. Werk citieren werde,

### Verzeichnis der besprochenen Papyruspublikationen.

E. Blaß, Ein griechischer Papyrus in Wien. Philoi. XLI 1882. S. 746—51, vgl. Müllers Handhuch der klassischen Altertumswissenschaft 2. Aufl. 1892 I S. 304 f. (Blaß, Artemisiapapyrus.)

August Boockh, Erklärung einer lägyptischen Urkunde auf Papyrus in griechischer Kursivschrift vom Jahre 104 vor der christlichen Zeitrechnung. Mit einer Tafei in Steindruck. Berlin, Reimer. 4. 1821. S. 36. (Boeckh, Nechutesurkunde.)

H. Brngsch, Lettre à Mossieur le Vicente Emmannei de Rougé, an sujet de la déconverte d'un manuscrit hilingue anr papyrus en écriture démotico-égyptienne et en grec cursif, de l'an 114 avant notre ère. Avec trois pianches. Berlin 1850, Gaertner. 4. S. 71. (Brussch, Lettre.)

Brunet de Presle, Noticea et textes des papyrus grecs du mnsée du Lonvre et de la hibliothèque impériale, publication préparée par Letronne in den Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque impériale et antres bibliothèques. Tome XVIII Seconde partie. Paris 1865. 4. S. VIII u. 506. Dazu eiu Baud mit Fakaimiles. Großfolio. 52 Planches.

(Not. et Extr. XVIII, 2 und Pap. Paris.)

Brnns, Fontes Juris Romani Antiqui. Edit. sexta cura Th. Mommseui et O. Gradenwitz. Frihurgi et Lipsiae. 8. 1893. S XX u. 384. (Bruns, Fontes\*.)

H. Buttmann, Erklärung der griechischeu Beischrift auf einem ägyptischen Papyrus aus der Minutolischen Samminng (Abhandlungen der philos. Klasse d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin a. d. J. 1824. S. 89-115) mit einem Faksimile.

(Buttmann, Erklärung d. griech. Beischrift.)

Antonio Ceriaui, Un papiro greco del 162 a. C. Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. Serie II. Vol. IX. Milano 1876. S. 582-84. (Pap. Ceriani.)

- Joh. Gust. Droysen, Die griechischen Beischriften von finft ägyptischen Papyren zu Berlin (Rh. Mns. 3. Jahrg. 1829 S. 491—541) = Kleine Schriften zur alten Geschichte v. Joh. Cnst. Droysen. Leipzig, Veit u. Co. Bd. I. 1893, S. 1—39 und ebendaselhst S. 386 U. Wilcken: Zu den griechischen Beischriften von fünf ägyptischen Papyri zu Berlin. (Proysen, 5 zriechische Beischriften.)
- E. Egger, Bulletin de la société impériale des antiquaires de France, Paris 1862, S. 128-31. Sur un fragment de papyrus grec envoyé par M. Dugit. (Egger, Pap. Atheniensis I.)
- E. Egger, Mémoires d'bistoire ancienne et de philologie. Paris 1863, Durand. 8. S. XI n. 516. (Egger, Mémoires.)
- E. Egger, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres. Nouv. Série. Tome III. Paris 1867. S. 314—19.
  - (Egger, Comptes rendus.)
- E. Egger, Note sur un papyrns grec inédit (Rev. archéol. 1872 Nonv. Sér. XXIII, S. 137-47) mit einem Faksimile (planche IV et V). (Egger, Rev. archéol. 1872.)
  - (Egger, Rev. archéol. 1872.) E. Egger, Papyrus gréco-égyptieu inédit appartenant à la biblio-
- thèque de l'université d'Athènes. Texte et commentaire. Journal d. Sav. 1873, S. 30-41 n. 97-112. (Egger, Pap. Athen. 11.)
- J. Forshall, Description of the Greek Papyri in the British Mnsenm. Part. I hy order of the Trustees Loudon 1839. Polio. S. 84. Mit 6 Tafeln. (Forshall.)
- B. P. Grenfell, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus. Oxford 1896. At the Clarendon Press. 4. S. LV u. 253. Appendix I. Papyrus 62 of the Louvre. (Grenfell, Rev. Laws, App. 1.)

Ernst Haaser, Der griechische Papyrus der Kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden. 1885. Als Mannscript gedruckt. Weimarer Hof-Buchdruckerei. (Hsaser, Pap. Dresd.)

F. G. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts. Printed by order of the Trustees. Loudon 1893. Folic. S. XIX n. 296. Dazu ein Baud mit Faksimiles 150 Tafeln. Großfolic. Chronologieth geordnet. (Kenyon, Catalogue n. Pap. Brit.)

Job. Gottfr. Ludw. Kosegarten, Bemerkungen über des ägyptischen Text eines Papyrus aus der Minutolischen Sammlung. Greifswald, Universitätsbuchhandlung. 1824. 4. S. 35.

(Kosegarten, Bemerkungen.)

Job. Gottfr. Ludw. Kosegarten, De prisca Aegyptiorum litteratura commentatio prima, Vimariae 1828. 4, S. 73 (mit vielen Tafeln mit demot. Schrift). (Kosegarten, De prisca Aeg. litt.)

C. Leemaus, Papyri graeci musei antiquarii publici Lugduni-Batavi. Tomns I Lugduni-Batavorum 1843. 4. S. VIII u. 143, mit 5 Tafein. Tomus II 1885. S. VIII n. 310 mit 4 Tafein.

(C. Leemans, Pap. Leid.)

Letronne, siehe Brunet de Presle und Passalacqua.

G. Lumbroso, Documenti Greel del Regio Museo Egizio di Torino raccolti. Torino, Stamperia Reale, 1869. 8. S. 45.

(Lumbroso, Documenti.)

G. Lumbroso, Del papiro greco LXIII del Louvre sulla seminatura delle terre regie in Egitto e di alcune iscrizioni inedite del museo egiziano di Firenze. Torino 1870, Stamperia Reale. 8. S. 26. (Lumbroso, Pap LXIII del Louvre.)

Angelo Mal, Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus edit. Tomns IV und V. Romae 1831—1833. 8. (Mai, Class, auct.) J. F. Maßmanu. Libellus aurarius slve Tabulae ceratae — apud

Abrudbanyam oppidum transsylvanum nuper repertae. Leipzig 184 Weigel. 4. S. VIII n. 153. (Maßmann, Libellus aurarius.)

Mommsen-Jaffé, Fragmeute zweier latelnischer Kaiserrescripte auf Papyrus. Hierzu eine lithogr. Tafel. Jahrbuch des gemelnen deutschen Rechts hrag. v. J. Bekker, Th. Muther n. O. Stobbe. VI, 1863, S. 398—416. (Mommsen, Zwei lat. Kaiserrescripte.)

E. Muralt, Catalogue des Manuscrits Grecs de la bibliothèque Impériale publique de Pétersbourg. 1864. Avec 9 planches lithographiées. (Muralt, Catalogue.)

The Palaeographical Society. Facsimiles of Manuscripts and Inscriptions edited by E. A. Bond and E. M. Thompson. London. Großfolio. Series I 1873—83. Plates 1—260. Series II 1884—94. Plates 1—205. (Pal. Soc.)

- G. Parthey, Frammenti di papiri greci asservati nella Regia biblioteca di Berlino in den Memorie dell' Instituto di correspondenza archeologica. Volume II. Lipsia, Brockhaus, 1865. S. 438-62.
  - (G. Parthey, Frammenti.)
- G. Parthey, Die griechischen Papyrusfragmente der Leipziger Universitätsbibliothek in den Monatsbei. d. Kgl. preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1865. S. 423-39. (G. Parthey, Leipziger Papyri.)
- G. Parthey, Die thebanischen Papyrusfragmente im Berliner Museum in den Abhandlungen d. Kgl, Akad. d. Wiss, zu Berlin 1869. 8. 1-23. (G. Parthey, Thehan, Papyri.)
- J. Passalacqua, Catalogne raisonné et historique des antiquités découvertes en Égypte, Paris. 8. 1826. S. XV u. 303. Darin S. 265-280; Letronne, Lettre à M. Passalacqua sur le papyrus Grec 1563, sur les fragments de manuscrits dans la même langue, 490, et sur plusieurs dn 1564. Abgedruckt Not. et Extr. XVIII. 2 S. 400-410. (Passalacqua, Catalogue u. Letronne, Lettre à M. Passalacqua.)

Giovanni Petrettini, Papiri Greco-Egizi ed altri Greci monumenti dell' J. R. Museo di Corte tradotti ed illustrati. Vienna, Stamperia Aut. Straus, 1826. 4. S. XII u. 76 (mit 3 Tafeln mit Faksimiles). (Petrettini, Papiri Greco-Egizi.)

A medeo Peyron, Papyri graeci Regii Tanrinensis Musei Aegyptii. Pars prima 1826. S. 180 mit einer lithogr. Tafel. Pars altera 1827. S. 80 mit 6 lithogr. Tafeln. (Excerpta ex voluminibus XXXI et XXXIII Actorum R. Academiae, quibus titulus Memorie della Reale Accademia di Torino). Taurini, Ex typographia Regia.

(A. Peyron, Papyri Taurinenses I, II.)

Amedeo Peyron, Papiri Greco-Egizi di Zoide dell' Imperiale R. Museo di Vienna (Sonderabdruck ans den Memorie della R. Accademia della Scienze di Torino. Vol. XXXIII. 1828. 4.). S. 43 mit 3 lithographierten Tafeln. (A. Peyron, Papiri di Zoide.)

Bernardino Peyron, Papiri Greci del Museo Britannico di Londra e della Biblioteca Vaticana (Sonderabdruck aus den Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Serie II. Tomo III. Torino 1851, S. 1-112). (B. Peyron, Pap. Brit. e Vatic.)

Th. Reinach, Juifs et Grecs devant un empereur Romain. Paris 1894, A. Durlacher. 8, S. 15. (Reinach, Juifs et Grecs.) C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les papyrns bi-

lingues et grecs et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du musée d'antiquités de Leyde. Leyde 1830. 4. S. 164. Dazu ein Atlas. Großfolio. S. 6 mit 5 Tafeln. (Reuvens, Lettres à M. Letronne.) Engène Revillout, Chrestomathie démotique. Paris 1880.

Vieweg. 4. S. CLXVII u. 504. (Revillont, Chrest, dém.) Revue Égyptologique publiée sous la direction de MM. H. Brugsch, F. Chabas, Eug. Revillout. Paris 1880 ff. (Rev. Égypt.)

W. Adolf Schmidt, Forschungen auf dem Gebiete des Altertums. 1. Tell. Die griechischen Papyrusurkunden der Königl. Bibliothek zu Berlin. Mit 2 Faksimiles und 1 Plan. Berlin, Finke. 1842. 8. S. IV u. 400. (W. Adolf Schmidt, Pap. Berol.)

Nicolaus Schow, Charta papyracea graece scripta musei Borgiani Velitri, qua series incolarum Ptolemaidis Arsinoiticae in aggeribus et fossis operantium exhibetur cum adnotatione critica et palaeographic in textum cbartae. Romae 1789. S. XLIV und 148 mit 6 Tafeln.

(Charta Borgiana.)

Natalis de Wailly, Mémoire sur des fragments de Papyres cerits en Latin et déposés au Cabinet des Antiques de la bibliotbèque royale, au Musée du Louvre et au Musée des Antiquités de la ville de Leyde (i. d. Mémoires de l'institut royal de Franco Académie de juncipilons et believ-lettres. Tome XV, 1842, 8, 399-423.

(de Wailly, Memoire.)

Henrl Weil, Un papyrns inédit. Monuments grecs publiés par
l'association pour l'enconragement des études grecques en France. Vol. L.

N. 8. 1879, S. 1—36. (Papyrus Weil.)

K. Wessely, Die griechischen Papyri der kaiserlichen Sammlungen
Wiens. 11. Jahresb. über d. K. K. Franz-Josephs Gymn. in Wien 1885.

N. I. III. IV. (Wessely 11. Jahresb. d. Franz-Jos

N. I. III. IV. (Wessely, 11. Jahresb. d. Franz-Jos. Gymn.)
K. Wessely, Nene griechische Papyri aus Tbis und Pauopolis
Wiener Studlen VII. 1885, S, 122—139.

(Wessely, Die griechischen Papyri Sachsens. I. Die griechischen Papyri der Leipziger Universitätsbibliothek in den Berlobt. d. Verhandt. d. Kgl. sächs. Gesellschaft d. Wiss. zu Leipzig. Pbil.-hist. Klasse 1885. 237—275.

K. Wessely, Der Dresdener Papyrus Berichte üb. d. Verhaudlungen der Kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Leipzig.
Phil.-hist. Klasse. 1885. S. 276-84. (Wessely, Pap. Dresd.)

K. Wessely, Bericht über griechische Papyri aus Paris und London. Wiener Studien, VIII. 1886. S. 203 ff. IX. 1887. S. 235 ff. (Wessely, Wiener Stud. VIII, IX.)

(Wessely, Wiener Stud. VIII, IX.)

K. Wessely, 13. Jahresberlebt des K. K. Staatsgymnasiums in

Hernals. Wien 1887. S. 47 f. (Wessely, Papyrus Edmondstone.) K. Wessely, Ein bilingues Majestätsgesuch aus dem Jahre 391/2 nach Chr. 14. Jahresbericht des K. K. Staatagymnasinus in Hernals. Wien 1888. S. 39-48. (Wessely, Ein bilingues Majestätsgesuch.)

Committee Committee

K. Wessely, Zn den griechischen Papyri des Louvre und der Bibliothèque nationale. Zweiter Teil. 16. Jahresber, d. K. K. Staatsgymnasiums in Hernals. Wien 1890. N. IV. S. 22-50.

(Wessely, 16, Jahresb. d. Staatsg. in Hernals.)

U. Wilcken, Aktenstücke aus der Königlichen Bank zu Theben in den Museen zu Berliu, London, Paris, in den Abhaudlungen d. Kgl. Akad. d. Wiss. zn Berlin 1886. Anhang. S. 68.

(Wilcken, Aktenstücke.)

U. Wilcken, Die memphitischen Papyri, im Hermes XXII, 1887, 8. 142-44. (U. Wilcken, Herm. XXII.)

U. Wilcken, Ein Actenstück zum jüdischen Kriege, im Hermes XXVI, 1891, S. 464-80. (U. Wilcken, Herm. XXVI.)

U. Wilcken, Υπομνηματισμοί. Philologus LIII (N. F. VII). 1894, S. 80- 126. (U. Wilcken, Yzouvrnationoi.)

U. Wilcken, Alexandrinische Gesandschaften vor Clandius, im Hermes XXX, 1895, S. 481 ff.) (U. Wilcken, Hermes XXX.)

Stanislans Witkowski, Prodromus Grammaticae Papyrorum Graecarnm aetatis Lagidarum. Cracoviae 1897. 8. S. 65.

(Witkowski, Prodromus.)

Thomas Young, An account of some recent discoveries in hieroglyphical literature and Egyptian antiquities etc. with a translation of five nnpublished Greek and Egyptian mannscripts. London, Murray 1823. S. S. 160. (Young, An account.)

Thomas Young, Hieroglyphics collected by the Egyptian Society.

London, Vol. I. 1823. Vol. II. 1828. Großfelio. (Young, Hieroglyphics.)

Zündel, Ein griechischer Bücherkatalog ans Agypten, Rh, M. XXI 1866. S. 431-37. (Zündel, Rh. M. XXI.)

### A. Die Charta Borgiana,

Im Jahre 1778 fanden Araber, wie es helft, in Gizeh, nahe den alten Memphis, einen Kasten nas Sykomorenholz mit etwa 50 m-sammengerollten Papyri. Ein Kaufmann erstand einen von ihnes, withrend die Araber die übrigen anzündeten nnd den von den verbrennenden Papyri ansteigenden, wie sie behanpteten, wohlriechenden Daft einsogen. Dieser erste griechische Papyrus, der nach Europs kum, gelangte in den Beitzt des Kardinals Stephano Borgia (daber Charta Borgiana), der den Papyras in sein Museum nach Vellandenhoften, den ver später in das Museo anzlouale in Neapel gelangte. Im Anfurage des Kardinals publisierte der dänische Gelehrte Nicolaus Schow 1789 diese sogenante Charta Borgiana.

Der Papyrus besteht am 13 Kolumen von 30—34 Zeilen, dart kommes 21 kleiner Engenetat. In ansführlicher Einleitung spricht Schow üher Herkunft, Herstellung, Inhalt, Alter and Schrift des Papyrund giebt außer sorgrähligen Inhalts Alter and Schrift des Papyrunds giebt außer sorgrähligen inheles auf 6 Tafeln ziemlich gerte Faksimilies von angewählten Stellen des Textes. Der Papyrus stamst aus dem 33. Jahre des Commodos, d. 1. 192/3 n. Chr. 7) und enthalt Verschinisse von Deich- mat Kanalarbeitern (Kruwpa zuw dregvarpunjeweit; rd zwapstuck kyrn). Tage und Ort der Arbeiten, Zahl und Name der Arbeiter sind im den einzelnen Verschinissen n) genan angegeben. Die Arbeiter sind mit den Namen der Eltern oder des Vaters oder ef Matter allein anfgeführt, hänfig werden sie auch als nnehelich (drafuspy) bezeichnet. Daneben findet sich oft Stand not Gewerbe, bet Sklave

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. auch Volney, Voyage en Syrie et Égypte 1783—85, der S. 256 von einer solchen Verbrennung von Papyri bei Damiette erzählt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dort wird er unter Glas außewahrt in d. ag. Abteil. Zimmer 6, N. 2318, 2320, vgl. B. Quaranta, Le Mystagogne, guide général dr mnseé royal Bourbon Naples 1846 S. 37-42, und Monaco, Guide général du museé national de Naples 1890, der nach Quaranta die beiden vollständigsten Kolumen wiedergiebt. Beides ohne Wert.

N Schow has die Sigle für d. Jahr nicht, Wilcken, Z. f. aç. Syra-hein 838 S. 163 A. l. las ke d. i. nach him 191/92, doch steht deutlich in Original nnd Faksimile  $\lambda_1$ , d. i. 192/93. Zu der Auffassung dieser Dammarbeiten als Liturgie des Fünftagewerkes  $(x=b^*p_1ap_1o)$  egl. Wilcken, Griech Ostruks aus Agryten und Nublem I S. 339 (coch nicht erschlieben).

Col. VIII, β ἐγχ(ωκλιν»), d. i. eine reihumgehende Leistung, nicht ἐγχ(ώμω»), wie Schow will.

<sup>\*)</sup> Schow meint, weil der Name des Vaters vergessen ware, habe man απατωρ hinzugefügt. Seine Auffassung ist unhalthar.

der Name des Herrn angeführt. Am Schluß der einzelnen Verzeichnisse wird die Snmme gezogen und ein amtlicher Vermerk hinzugefügt.

Der Papyrns ist mehrfach abgeschrieben, u. a. anch von mir, doch ist er nie nen publiziert. Das wäre sehr wünschenswert, da Schow natürlicherweise manches nicht entziffern konnte, vieles anch falsch las, z. B. eine große Reihe von Namen, die nus durch die nenen Funde sehr gelänfäg geworden sind.<sup>3</sup>)

### B. Einzelpublikationen der 20er Jahre.

Bis 1815 fand mas keine nenen griechischen Papyri, dann aber bis in die dreifliger Jahre hinein viele sehr gat erhaltene, webl zum großen Teil in Thonkrügen anfbewahrt gewesene. Die Masse derselben stammt ans Memphis, Thebes und This and Panopolis, einzelhe ans dem Faijim, ana Letopolis') in Mittellagypten and aus Hermonthis, Elephantine nud Syene in Oberfagyten. Sie wanderten, von Sait, Drovetti, Casadi, Grey, Minntoli u. a. gekanft, nach Paris, London, Leiden, Berlin, Leipzig, Dresden, Wien, Turin, Rom, Mailand and Sk. Petersburg nud einzelne fanden bald ihre Beachelter.

General von Minntoli übersandte eine Nachbildung einer vom schwedischen Vicekouml Joh. d'Anastasy zwischen zwei Glissern aufbewahrten Fapyrasrolle an die Berliner Akademie. Bekker, Battmann und Boeckh entzifferten sie, der letzte publisierte sie sodann mit ausführlichen Kommentar nud nater Beiffügung des Faksimilee.

Angust Boeckh, Nechutesurkunde.

Dies ist ein Kontrakt über den Verkanf eines Grundstückes durch de Geschwister an einen gewänsen Nechnies. Daher wird die Urkunde gewähnlich als Nechnitssurkunde (biswelles flüschlich als Contrat de Ptolemais) citiert. Von 2. Hand steht unter dem Kontrakt eine Quittung über die Zahlung der Verkanfsteuer. Boech hat vieles nicht entziffern können, Desonders nicht die niedetlich geschriebene Quittung. Anch war die linke zunammengerüllte nof mit einem Siegel verschlossene Seite nicht anfgerollt worden. Von diesem Papyrus spricht Jomard. Rewue encyclopédique X, 1821 S. 370.—90, wo er anch eine französische Übersetzung giebt, und in den (mir unzugänglichen) Eclairfoissements sur zu contrat de veute égyptien, Paris 1829,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. z. B. Wilcken, Abh. d. Berl. Akad. 1886. S. 29, der Col. 6, 26 and 8, 13 Αίλουρά; für Σύλουρά; vorschlägt. Der Kontrollvermerk am Schluß scheint zu lauten Δνά Κάστορος καί Ιστ. . . 201027(ορίαν)?

y Vgl. U. Wilcken, Die griechischen Papyrusurkunden. Rin Vortrag, gehalten auf der XLIV. Philologenversammlung in Dresden. Berlin, Reimer, 1897. S. 43 Anm. 10.

in denen er ein Faksimile giebt. Nach einigen Bemerkungen vos St. Martin (Jonraal d. Savants 1822 S. 337 ff.) und von Champolllon-Figeac (Eclaircissements historiques) über die Zeit und rektifizierenden Erläuterungen in den sofort zu besprechendes Arbeiten von Yonng, Peyron, Buttmann n. a ward der Papyrsa, der mit der Sammlung Anastasy in das Leidener Museum wanderte. 1830 von Renvens, Troisième lettre à M. Letrome, Art. I. S. 1—16 nach dem Original und 1843 unter Hinzuffigung der his dahin nicht entrollt gewesenen 10 Linden von C. Leemans, Papyri Leidenses I. S. 67—75 Pap. N. von neuem berausgegeben. Abgedruckt hel Brugsch. Lettre, Appendix N. II S. 62 f. Vgl. auch Adolf Schmidt, Papyri Berol. S. 397.

Inzwischen war der Text dieses Papyrus mit andern von M. Grey gekanften und nach London gebrachten von nenem publiziert von Thomas Young, An account.

Gleichzeitig erschienen von demselben Autor zwei Bände, Tafels mit Faksimiles:

Young, Hieroglyphics.

In dem ersten Buch von Young findet man Übersetzungen 1. des von Boeckh publizierten Papyrus Anastasy, 2. des sogenannten Antigraphnm Grevannm, eines griechischen Papyrus (= Hieroglyphics Tafel 33, (wieder abgedruckt bei Kosegarten, Bemerkungen S. 12 f. Forshall N. I. E. Revillont, Chrest, démot. S. 62 ff. mit d. demot. Original, Pap. Paris. dem. 218 Bibl. Nat., und Kommentar p. VII-XXI. Kenyon N. III. S. 44 ff., vgl. darüber unten). Es ist die griechische Übersetzung eines in Paris befindlichen demotischen Papyrus 'Avripprove συγγραφής αίγυπτίας περί νεκρών έν θυναβούνου γενομένης, 3. des in Paris befindlichen demotischen Originals mit der griechischen Zollquittung (die Quittung - Hierogl. Taf. 33), 4,-6, dreier demotischer Papyri. Grevanum A. B. C mit 3 griechischen Zollouittungen (- Hierogl. Taf. 341) nud 35), 7. eines demotischen Papyrus im Besitz von Mr. Salt a. d. J. 124 v. Chr., anch mit griechischer Zollquittung (- Hierogi. Taf. 36). Die griechischen Texte der Papyri 1-6 sind in Transskriptionen im Appendix I nnter N. II, I nnd III gegehen. Ans den Hieroglyphics ist anserdem Taf. 46, eine griechische Freilassungsurknnde zu erwähnen, der sogenanute Papyrus Edmondstone. Die darin vorkommenden vormundschaftlichen Verhältnisse besprach Schmidt. Papyri Berol. S. 298-302 und 305, voliständig transskribiert ist der inzwischen verschollene Papyrus von Wessely, Papyrus Edmond-

<sup>&#</sup>x27;) Die Umschrift giebt A. Peyron, Pap. Taur. I S. 137, wo er auch ein Duplikat aus Paris citiert.

atone. Eine Probe der Schrift giebt auch Thompson, Handbook S. 142. Dieser Papyrns aus d. J. 355 u. Chr. stammt aus Elephantine στης σωυ θηράθος. (Z. 1-2). Er enthält nach der Adresse (Z. 3-6) die Erklärung der Freilassung von drei Sklaven (Z. 6-19). Es folgen darzt die Unterschriften der Freilassenden und ihres Mannes als ihres κύρος, sowie die der Zeugen (abgedr. Curtins, Anecd. delph. App. I).

Mit den in diesen Publikationen mehrfach begegnenden Quittungen über Zahlung von Verkaufssteuer beschäftigen sich die Arbeiten von

H. Buttmann, Erklärung der griech. Beischrift.

Kosegarten, Bemerkungen.

Derselbe, De prisca Acgyptiornm lltteratura.

Ein Jahr später erschien

Droysen, 5 griechische Beischriften, wozu in Droysens kleinen Schriften I S. 386 U. Wilcken seine elgenen Kopien giebt. Das sind Pap. N. (36), 37, 38, 39, 40, 41, alle aus dem 2. Jahrh. vor Chr.

A. Pevron, Papvri Taur, I S. 136 f. (cf. a. a. O.), A. Pevr. Pap. di Zoide, wo er S. 35 ff. von den von Young publizierten Quittungen, dem Greyanum A, B, C, der Quittung des Papyrus Ausstasy (Boeckh, jetzt Leemans) und des Turiner Papyrus demot. 21 mit Rücksicht auf die für ψιλοί τόποι gezahlten Preise spricht. Feruer veröffentlicht Brunet de Presle, Not, et Extr. XVIII, 2 S. 215 das trapezitische Register des demot. Pap. Taur. XX vom 44. Jahre Euergetes II und uuter Paris, 15 bis zwei andere derartige Quittungen demotischer Papyri (N. IV 2416 = A. Pevron, Pap. Taur. I S. 137 und N. IV 2410). Endlich kommt in betracht noch Lumbroso, Documenti, Cap. III (S 13 ff.): Quietanze greche di contratti demotici. Er führt die griechischen Quittungen über Zahlung der Verkaufssteuer von den Pap. demot. Taur. 23, 24, 25 (der letzte - Pap. demot. Berol. 37 -9 bei Brugsch, Lettre S. 61) an, stellt sieben derartige Quittungen aus Hermonthis (S. 16) zusammen, woraus sich ergiebt, daß die Amtszeit der Bankbeamten von verschledener Daner war, und daß Griecheu und Agypter diesen Posten elnnehmen konnten. Vgl. anch Revillout, Chrest, dem, S. XII ff. u. a. Rev. Egypt, II S. 113 ff. Soust vorkommeude Ouittangen werden im Index erwähnt werden.

Butmann erklärt die griechische Beischrift des Berliner demotischen Pap. 36, Koeegarten behandelt den demotischen Papprus selbst, von dem das Aufgraphtum Greyanum (Young, Hierogl. Taf. 33) die griechische Übersetzung ist (auch bei Koeegarten mit deutscher Überetzung abgedruckt). Von einem in Paris befindlichen zweiten demotischen Exemplar<sup>1</sup>) bötre Butmann durch Spoln. Alle diese Arbeiten

<sup>3)</sup> Vgl. Journal d. Sav. 1822 S. 560.
Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1898. III.) 10

nehmen vielfach auf einander Bezng, ziehen vor allem auch die von Boeckh veröffentlichte Nechutesurkunde heran.

Der von Buttmann veröffentlichte Papyrus ist eine Verkaufsurkunde. Ein Choacbyt (cf. u.) Onnophris aus den Memnoneia bei Theben verkauft gewisse Graber, aus deren Pflege er Gewinn zog, an seinen Bruder Horos. In der Beischrift ist über die Zahlnug der Verkaufssteuer unittiert. Darunter findet sich der Vermerk des Vorstehers des γραφείον, daß dies in die Listen eingetragen sei. Die Urkunde stammt ans dem Jahr 146/145, dem 36. Jahr des Philometor.1) Die Erklärung der Quittung für Verkanfssteuer ist sehr verschieden gegeben worden. Daher eine kurze Bemerkung über den Zusammenhang. Der Käufer reicht den Kontrakt beim Zollpächter (hier Asklepiades und Zminis) ein, dieser stellt die Anweisung zur Zahlung der Verkaufssteuer (διαγραφή) ans, die von dem Kontrolleur (άντιγραφεύς), einem könig! Beamten, unterschrieben werden muß, und auf grund dieser Zahlungsanweisung wird an die Bank die gewöhuliche Abgabe des Zehnten oder Zwanzigsten entrichtet. In dem folgenden als Beispiel angeführten Text, N. 36, ist das Satzgefüge durch gesperrten Druck hervorgehoben.

"Ετους λς' Χοιάν θ' τέτακται έπὶ τὴν ἐν Διοσπόλει τῆι μεγάληι τούπεζαν, έφ' ής Λυσίμαχος, είχοστης έγχυχλίου κατά διαγραφήν 'Ασκληπιάδο καὶ Ζμίνιος τελωνών, ὑφ' θν ὑπογράφει Πτολεμαΐος ὁ ἀντιγραφεύς, 'Ωρος "Ωρου γραγύτης ώνης των λογευομένων δι' αδτών γάριν των χειμένων νεχρών, εν οίς έγουσιν εν τοῖς Μεμνονείοις τῆς Λιβύης τοῦ περί θήβας τάροις. άνθ' ής ποιούνται λειτουργίας, & έωνήσατο παρ' 'Οννώφριος του 'Ωρου γαλχοῦ ταλάντων γ΄, τέλος δραγμάς ἐναχοσίας [ (= γίνεται) ?. Λυσίμαγοι τρ(απεζίτης). (2. Η.) 'Απολλώνιος ὁ πρὸς τωι γραφίωι τοῦ περί θήθες μετείληφα είς άναγραφήν L (= έτους, λε Τύβι ε'. Peyron wollte είχοστής νου Λυσίμαγος abhangig machen, 2) Droysen von τέλος, Buttmann dagegen von τράπεζαν. 3) Eine Übersetzung steht bei Droysen. Nur das älteste Register (Pap. N. 41) weicht in der Form etwas ab, die übrigen sind im wesentlichen dem angeführten gleich.

<sup>1)</sup> Vgl. Revillout, Chrest démot. S. VIII. Buttmann setzt ibn 134, Kenyon, Catalogue 146 oder 135, Droysen 145 an.

<sup>2)</sup> Ebenso Kenyon, Catalogue, Pap. III, 38.

<sup>3)</sup> Ebenso später Wilcken, Gött. Gel. Anz. 1894 S. 725 (vgl. Aktesstücke S. 29, Anm. 1). Daß Buttmann und Wilcken recht haben, obwohl sich sachlich ihre Auffassung von der Droysens nicht unterscheidet, scheint sich aus dem Wiener Pap. 26 zu ergeben, wo stebt: ini the in Acontest τής μεγ(αλης) τρα(πεζαν), έφ' ής Ερηναίος, έπὶ την δεκάτης έγκυ(κλίου) (\*#1 11. Jahresber. d. Franz-Joseph Gymn. in Wien S. 10 ff ), und aus dem Pap. Par. 15 bis, we nach dem Faksimile zu lesen ist: ini the tpontion, is ής Είρηναίος, έπὶ την δικάτης,

### Papyri der Zols.

Eine wichtige, den hesprochenen nahverwandte Publikation ist die von Petrettini, Pap. Greco-Egizl. Petrettini veröffentlichte 1826 drei Papyri aus Memphis unter Hinzufügung von sehr mäßigen Faksimiles. Der erste, eine sogenannte xaraßon, eine Verfinchung aus dem Serapeum hei Memphis wird weiter unten besprocheu werden. Unter N. II nud III (S. 31-58, Taf. 2 n. 3) sind die heiden Papyri der Zois veröffentlicht. Die Publikation war unzureichend. Elniges verbesserte K. O. Mülier, Gött, Gel. Anz. 1827 S. 1041, es hehandelte sie dann, freijich ohne den Sachverhait zu erkennen, Kosegarten, De prisc. Aeg. litt. S. 69-71, chenso Droysen, 5 griech. Beischr. S. 12. Er fand seine Darlegungen über die Quittungen üher hezahlte Verkaufsstener durch die Zoispapyri hestätigt. Inzwischen waren andere Gelehrte an die Neuhearheitung gegangen. Letronne gah im Journal d. Savans 1828 S. 479 ff. and im Bull. universel des sciences de M. de Férussac, 7. Section vol. XI S. 9-21 eine höchst wertvolle Rektifikation und Analyse, znmeist hestätigt durch die in demselhen Jahre erschienene Publikation von A. Peyron, Pap. di Zolde. Gestützt auf seine Kenntnis der Turiner Papyri gab P. eine von dem Petrettinischen Text uud dessen Übersetzung wesentlich ahweichenden Text, gleichfalls mit Ühersetzung. Nach dem Original wurde von diesen Papyri eine neue Edition veranstaltet von K. Wesselv. 11. Jahresb. d. Franz Jos. Gym. 1885 S. 14 ff. N. III u. IV. Er gieht den Text der Papyri nehst dentscher Übersetzung des ersten. Der Ahweichungen von dem Peyronschen Text sind nicht wenige, hesonders hervorzuheben ist, daß Wessely Pap. II 21 ff. ergänzt und einen kleinen Papyrusstreifen, der fälschlicherweise links angekleht war, an seine richtige Stelle gesetzt hat (II, 32). Schließlich hatte Wilcken, Aktenstücke bei Geiegenheit der Veröffentlichung verwandter Papyrl Anlaß, hänfiger anf die Zoispapyri zurückzukommen.

Die Papyri sind vom 31. und 33. Jahre eines Königs, dessen Name nicht genannt ist. Petrettini und Peyron verzichteten and dessen Bestimmung, andere z. B. Brunet de Presie Not. et Extr. XVIII, 2 S. 350 nahmen Philometor an (also die Jahre 150 nnd 148), Wesser Euergetes II (also 138 und 136). Der Inhalt der Papyri ist folgender:

Dorion hatte mit anderen Genossen die Eintreibung der Natronster (ντρεπή) für das 29. Jahr in Pacht genommen. Ein Fran Thanhbis hatte sich für hin verbürgt mit 11 Talenten 4000 Drachmen. Als Bürgschaft gab sie einen Garten von 6½ Aruren. Am Schlüß des 29. Jahres war Dorion zahlungsunfähig. Thanubis zahlte der Bank mu 4000 Dr., so daß sie 11 Tälente schuldig blieb; der Garten verfiel den Fiskus. Thannbis lied ihn jedoch bei einer von ibr beantragtes Versteigerung am 18. Pharmuthi des 30. J.chres durch ihrer Tochter Zois zurückkaufen, und zwar erbielt ihn Zois für 10 Tal. 4000 Dr. zahlbar in 4 Raten, je zu 2 Tal. 4000 Dr. Den Rest von 2000 Dr. hatte Thannbis zu zahlen. Zois hatte die erste Rate, 2 Tal. und 4000 Dr., mit dem Steuerzuschlag der έξηκοτή und έκετοτή 2 Tal. 4426<sup>γ</sup><sub>1</sub>, Dr., sofort im 30. Jahre gentalt. Über die 2. Zahlung handet der 1. Papyrus. Die 3. Rate ist i. J. 32 Bezahlt, die Urkunde darüber ist verloren. Die Zahlung der 4. Rate wird durch den 2. Papyrus bestätiet.

Die Versteigerung wird angeordnet von Dorion, dem γενόμενος ἐπιμελητής πρός την ἔγληψιν τῆς νιτρικῆς τοῦ κθ (ἔτους). Ihm fiel das Geschäft zn, weil mit dem Erlös der Anktion ein Deficit der Kasse, deres ἐπιμελητής er war, gedeckt werden sollte. Die Urkunde enthält nur erstens die Quittnng üher die Zablung der betr. Rate, ausgestellt von Bankier. Ihr sind die voraufgegangenen Verhandlungen in Abschrift beigefügt. Ein Schreiben des Theodoros, den Wilcken mit Recht für den ἐπιμελητής πρὸς τὴν ἔγληψεν τῆς νιτρικῆς erklärt, an den Trapeziten. lant der belgefügten διαγραφή die Zahlung anzunehmen.1) Die διαγραφη enthält 1. Z. 10-32 eine Feststellung der bestebenden Zahlungsverpflichtung, 2. Z. 33-35 die Anwelsung zur Zahlungsannahme durch Theodorus, 3. Z. 36-38 die gleiche Anwelsung des Kontrolleurs (dvvvpaques,) Dorion, ohne die des Theodorns Anweisung keine Gnitiekeit hätte, und 4. die Unterschrift des Bezirksschreibers, des токоуряцияτεύς, 2) daß nichts vergessen sei. Anf grund dieser διαγραφή, die mit dem Begleitschreiben (Z. 5-9) an den Bankler gesandt wurde, erfolgt die Zahlung, welche durch die Unterschrift des Zahlungszeugen (exκολουθήσας Z. 40) bescheinigt wurde. Theodorus hatte das Aktenstück Z. 10-35 mit dem Begleitschreiben vom 3. Pharmuthi an den Kontrolleur Dorion gesandt, der am 4. die Anweisung gegenzeichnet. Noch am selben

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Aus den Worten auch viv incassiprive bergeseit ergiebt sich ber bieberbeit, daß die bergeset nost. In 10-39 reicht, daß also Z. 3-6 m mr als Begleitschreiben bei der Übernendung der bergeset, anzusehen auch den thatschlich berben die Worte, die den Bauhier zur Annahme der Zahlung anweisen. Z. 33-35 wieder. Das hätte sonst ja keinen Sinn-Wilchen, Aktenstücke 8. 23 balt 1-3-30 für die bergeset;

<sup>9.</sup> Lumbroso, Recherches hilt ihn für den vorgepsparrite des Layles, offendes fielde. Das 'And, ist ein kleiner Helliger Beirk, während der vor zp. der Schreiber eines großen Beirks wur, in dem eine Menge von despen lagen. Die vorgepsparie in die dem Range nen über die vorgepsparie zu stellen. In den Kommenteren über die Papyri ist veifach darüber debattiert worden, onbe daß eine Kuligang erzielt wire.

Tage gieht auch der Bezirkschreiber seine Unterschrift und am 6. erfolgte die Zahlung. Der 2. Papyrus hietet nur wenige Abwelchungen
gegenüber dem ersten. Aus Peyrons Kommentar will ich bervorheben,
daß er zöge, für ein Parallelogramm erklärt, dessen Schmalsseite 1 Elle,
dessen Längseate 100 Ellen betägt (er - Visse Arure). Diese Papyri
gewähren einen tiefen Einhilck in die Stener- und Finanzwirtschaft
der Ptolemäter und geben die Erklärung für viele weiter unten (vgl.
besonders Wilchen, Aktenstücke) beyprochensel

### C. Die alten Papyrussammiungen von Turin, Rom, London, Leiden, Paris, Dresden, Mailand, Berlin u. a.

Epochemachend waren dann die Publikationen der größeren Papyrnssammlingen, die sich in Turin, im Vatikan, London, Leyden, Paris und Berlin hefinden. Ich fasse diese zusammen, weil sie vielfach untereinander eng verwandt und nur durch Zufall in die verschiedenen Städte zerstrent sind. Die griechischen Papyri des Turiner Museums, aus der Sammlung des französischen Konsnls Drovetti, warden in 2 Bänden 1826 und 1827 veröffentlicht von A. Peyron, Papyri Tanrinenses. Er giebt nach einer lesenswerten Einleltung über das Ptolemäerreich eine Übersicht über die von ihm veröffentlichten 13 Papyri (in Bd. 2 ist ein 14. hinzugefügt), die mit Ansnahme von XIII, der aus Memphis stammt, nach der Erzählnng der Araber mit vielen anderen in einem Thonkruge zusammen gefnnden und an Anastasy, Salt, Drovetti verkauft sind. Peyron gieht die Texte ohne Interpunktion und Accente mlt la: Ühersetzung und ansführlichem, wertvollem Kommentar. Bd. I enthält Pap. I and II. Bd. II die ührigen. Am Schluß jedes Bandes sind Indices nominum propriorum, graecitatis und rerum hinzugefügt. Dem 1. Band ist eine Tafel mit einer Nachzeichnung des Pap. II nnd einer Probe von dem großen, 10 Kolnmnen umfassenden Pap. I. dem 2. Band 6 Blätter mit Nachzelchnungen der 12 fibrigen Papyri und einer Zahlentabelle hinzngefügt. Berichtigungen zu den Lesungen Peyrons gieht Lumbroso, Documenti N. II S. 11-13.1)

Die Papyri des Vatikan wurden veröffentlicht von Mai, Class. anct. IV nnd V. IV S. 442-47, der Vat. B, V S. 350-61 Vat. E

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Übrigens sind in diesem Buche sehr bruuchbare indices und im pp. II eine interessante und . 32. J. des Augustas stammende Ehrenluschrift der zebbşooppi'u und "knowortwood" (er zebsyoopportwood und rknowortwopportset, vermutet Lumbroso) für Herakheldes, des Sochotes Sohn (publisiert von Brugsch, Die Geographie der alten Ägypt. Leipz. 1857, S. 136 f.).

nnd F, deren Inhalt gleich ist, V S. 600-604 Vat A, C, D. Vat B ist später hei Letronne, Not. et Extr. unter N. 36 noch einmal veröffentlicht. Mai gicht nur knrze Notizen zu den Papyri, fügt auch lateinische Übersetzungen bei; einige falsche Lesungen sind später verbessert, die falsche Datierung von Vat. B hat er selbst schon V. S. 35berichtigt. Alle Papyri stammen ans dem Serapenm bei Memphis.

Die Papyri des brütsehen Museums fanden 1839 einen Bearbeiter in Forshall. Er veuöfentlichte 44 Papyri mit kurzen Ortiographie. Abkürzungen, Paralleistellen betreffenden Notizen. Anf eine nähere Besprechung liess sich F. nicht ein, da die verwandten Papyri in Leydund Paris noch nicht veröfentlicht waren. Die beiden letzten Publikationen benntzte 1851 zu einer neten Bearbeitung Bernard in Papyron, Pap. Brit. e Vatic. Er kannte die Leydener und Pariser Papyri nicht und heschränkte sich nach ausführlicher Einleitung über das Serapeion und dessen Bewohner anf die chronologisch geordnete Besprechung der Brit. Forsh. II.—XV und XVIII und Vat. AB C und D.

Verbesserte Lesungen zu einer Reihe der Forshallschen Papyri; 9h Wessely, Wien. Stnd. VIII. S. 203 ff. Derseible druckte dann anßer den Forshallschen noch andere Papyri ebendsselbst ab. einen 1839 ans der Sammlung Ansatasy angekanfen, letzt nuter der Katalognummer XLIV inventarisierten. N. XLVy und endlich Wiener Stud. IX 1887 S. 233—40 Pap. LXXVII.) Fast alle diese Papyri sind 1893 von nesem veröffentlicht in dem 1. Baade des nenen, mit vortreffliches Faksimilies angestateten Katalogs, der bearbeitet wurde von E. (Kenyon. Catalogne. Außer XLIV, XLV and LXXVII nach zur Auf Forshall I—XXII, XXIV—XL and XLIII—XLIV (vgl. die Übersichtsteff S. XVIII), und zwar diese nater nenen Katalognummern, nach denen jetzt regelmkülg eitlert wird (Brit. I, II etc.). Von den Forsballschen einen nach XXIII, X. T. sehr lückenhaft erbaltens Rechnunge

<sup>)</sup> Angezeigt von Karl Keil, Jahns Jabrb. f. Philol. 1841 Bd. 30 S. 379-87 und von Droysen, Litt. Ztg. 1840 N. 14 (- Ki. Schr. 18.39-41), der Forsh. XLIV f\u00e4r ein Glossar zu irgend einer fremden Sprache hielt Wessely erkannte Ibn als Rest eines Regierongserlasses (s. oben im Text).

j. I. II, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XXXVI, XXXVIII, XLIV.
 Dersetzung von G. Lumbroso citiert von Revillont, Rev. Egypt. V

pt. 2 S. 52 f.
9 Vorher publiziert von Revillout, Rev. Égypt. IV pt. 1 S. 67-71,
Le Papyrus Gree 45 du British Museum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bebandelt von C. W. Goodwin, Law Magazine, N. 112 1859, Law Review N. 50, 1859 (mir unzugänglich). Vgl. Z. 62 ff. Pal. Soc. Ser. I pl. 107.

auf Sandalen, nnd N. XLI nnd XLII, griechische Unterschriften zu demotischen Papyri. 1)

Aber anch diese Publikation, die die von Forshall vollständig hinfällig macht, darf nur benutzt werden unter Hinzuziehung der ausführlichen Auzeige von U. Wilcken, Gött. Gel. Anz. 1894 S. 716—49.

Der Teil der Papyri, der in das Musenm von Leyden kam. "Sammlung Anastasy", gelangte später als die Wiener, Turiper und Londoner znr Publikation. C. J. C. Reuvens hatte die Erlaubnis bekommen, die Pariser Papyri zu studieren, danach machte er sich an die Leydener und veröffentlichte über sie seine 3 Lettres à M. Letronne. In dem dritten Brief behandelte er die griechischen Papyri, von denen er z. T. die französische Übersetzung gah. In dem beigefügten Atlas ordnete er sämtliche ihm bekannten Papyri nach Herkunft, Inhait und Zeit. 1835 ereilte Reuvens der Tod. Die definitive Publikation übernahm an seiner Stelle C. Leemans, Pap. Leid. Der 1. Bd. erschien 1843 und enthält 20 griechische Papyri, mit den Buchstaben A-U bezeichnet. Alle Papyri sind in Umschrift wiedergegeben, mit Kommentar ausgestattet und auf 5 Tafeln auch Proben der Schrift gegeben. Der Rest der Papyri wnrde in einem 2. Bd. 1885 veröffentlicht.2) Dieser Band enthäit Pap V (Actiones et formulae magicae), W (Excerpta ex libris apocryphis Moisis), X (Excerpta chemica), Y (Alphabetum et literarum copulatio) und endlich den uns allein interessierenden Pap. Z (libellus supplex). Die änsere Ausstattung dieses Bandes ist dieselbe wie die des ersten. Vom Pap. Z ist anf der 4. Tafel ein vollständiges Faksimile gegeben. Ihn veröffenlichte 1888 von nenem Wessely, Ein bilingnes Majestätsgesuch. Er stellt das Wissenswerte über die Blemmyer zpsammen 3) and gieht dann den Text mlt Übersetzung und kritischen Noten. Der anf der Insel Philae gefundene Papyrus, um das hier gleich vorwegzunehmen, ist elne von Appion, dem Bischof von Syene, Contra-Syene and Elephantine in der Tbebaischen Eparchie, im Jahre 391/92 an die Kaiser Flavius Theodosins und Flavius Valentinianus gerichtete Bittschrift, den Bewohnern und der Kirche militärischen Schutz gegen die Einfälle der Blemmyer und Annubaden zu gewähren. Die wenigen lateinischen Worte hat Wessely nicht richtig gelesen. Sie sind, wie Wilcken (Berl. Philol. Wochenschrift 1888 Sp. 1205 ff.) erkannte,

<sup>&#</sup>x27;) Von diesem l. Teil des Berichts bleiben die sonst in dem I. Bande des Katalogs von Kenyon publizierten Papyri ausgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vgl. Berthelot, Jonnal des Savants 1886 S. 208—22, 263—80, 335—55; A. Dieterieb, Pap. magica mus. Lugd. Bat. Jabrb. f. Philol. Suppl. 1888, S. 747—829, Abrauss. Leipr. 1891, S. 167—205.

a) Litteratur siebe bei Wesseiy.

das Ende eines Reskripts des Kaisers Theodoslus und heißen: bene valere te cuplmus. Endlich sind einige Reste von Kaiserreakripten auf Leydener und Pariser Papyri von Mommsen und Jaffé in Stobbes Jahrb. f. d. gemeine Recht VI 1860 S. 398 ff. behandelt'.)

Am längsten ließen die Parlser Papyri auf sich warten. 1821 hatte der Reisende Casati an das Kgl. Antikenkabinett in Paris einige Papyri, darunter dle berühmte, hänfig als 'Papyrus Casatl' citierte Verkaufsnrkunde (jetzt Parisinus 5) v. J. 114 v. Chr., verkauft. Letronne erkannte, als er au das Studinm der Pariser Papyrl glng, bald deren Zusammenhang mlt denen der übrigen Mnseen, deren Publikation er eingehend verfolgte und worüber er berichtete. 2) Inzwischen waren neue Papyri erworben von Drovetti und Salt. Letronne fand einen Mitarbelter in Hase. Es erschlenen einige Einzelpublikationen von ihm, so: Papyrus grec du règne d'Euergète II contenant l'annonce d'une récompense promise à qui ramènera deux esclaves échappés (Journ. d. Sav. 1833 S. 329-41, 477-86) jetzt Paris. N. 10, sodann Papyrns grec du musée royal contenant une plainte en violation de sépulture. (Extrait des nouvelles annales publiées par la section française de l'Institut archéologique t. I.) Paris 1836. 8) jetzt Paris. N. 6, ferner Lettre à M. J. Passalacqua sur un papyrus grec et sur quelques fragments de plusieurs papyrus appartenant à sa collection d'antiquités égyptieunes. Paris 1826, (darln Lettre de recommandation d'nn haut fonctionnaire. 4) Daueben sind zu beachten Letroune, Recherches pour servir à l'histoire de l'Égypte, Paris 1823 und sein Recuell des Iuscriptions grecques et latlues de l'Égypte 2 Bde. Paris 1842 und 48 nebst Atlas. An der seit 1828 vorbereiteten Gesamtpublikatiou der Parlser Papyri wurde Letroune jedoch durch seinen Tod (14. Dez. 1848) verhiudert. Erst 1865 wurde die Sammlung herausgegeben mit

¹) Daselbst die frühere Litteratur darüber: Maßmann, Libellus aurarius S. 147 ff. publisiert einen Leyd. Pap. mit Faksimile, de Wailiy, Mémoire die Pariser und Leydener mit Faksimiles u. a. Frg. Leid. B wiederregeben Pal. Soc. Ser. II nl. 80.

<sup>\*)</sup> Diese Einzelarbeiten sind in der Einleitung Not. et Extr. XVIII, 2 citiert.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wieder abgedruckt von ihm in den Fragments inédits d'anciens poètes Grees tirés d'un papyrus appartenant au Musée royal avec la copie de ce papyrus appartenant au même musée publiés de nouveau avec des additions. Paris 1888, S. 29-34.

<sup>&#</sup>x27;) Gedruckt bei Passalacqua, Catalogue des antiquités découvertes en Égypte, Paris 1826, mit einem Faksimile des Pap. 1563 und von neuem Not. et Extr. XVIII, 2 S. 400 ff.

Not, et. Extr. XVIII 2 mit einem Bande Faksimiles in Groß-Folio (52 planches).1) Voransgeschickt ist ein Bericht über die Papyrusstudien (S. 1-24). Es folgen dann die Papyri in 4 Klassen geteilt;

- 1. Pièces ayant nn intérêt scientifique ou littéraire (1-4 his).
- 2. Pièces relatives à des affaires d'intérêt particulier (5-21). 3. Sérapenm de Memphis (22-60).
- 4. Pièces relatives à des affaires d'administration (61-69).

Zu den meisten Papyri sind ansführliche Kommentare hinzngefügt. Gnte indices hilden den Beschlnß des Bandes. Viele der Papyri sind, wie erklärlich, nnzulänglich publiziert worden. Das kann iedoch deu außerordentlichen Wert dieses Bandes nicht beeinträchtigen.

Mit der Mehrzahl der Pariser Papyri, nämlich den ans dem Serapeion stammenden, gehören einige zusammen, die später in Einzelpublikationen der Öffentlichkeit übergeben sind: Der Mailander von Antonio Ceriani 1876 publizierte mit kurzen kritischen Noten versehene vom J. 162 v. Chr., eine Urknnde, von der zwei Entwürfe sich in Leyden, zwei in Paris hefinden. Zweitens der von Henri Weil 1879 heransgegebene. Dieser Papyrns, der später in den Besitz von Champollion-Figeac, dann in den von Ambroise Firmiu Didot kam, euthält, neben mehreren tragischen, einem komischen Fragment nud zwei Epigrammen der Alexandrinerzeit (S. 1-34 der Publikation) Un compte de dépenses ans dem Serapeion bei Memphis vom J. 161. Drittens ein Papyrus ans Dresden2) 1885 veröffentlicht von Ernst Haaser, Pap. Dresd. and von Wessely, Pap. Dresd. Der Papyrus ist von Drovetti erworben, 1832 der Kgl. Bibliothek in Dresden geschenkt, jetzt im Japanischen Palais. Er ist gleichlantend mit Paris. 30, Leid. D und E. Anf derselben Seite beginnt unten ein Brouillon für eine nene Eingabe. Ebenso enthält anch das Verso eine Bittschrift mit anßerordentlich vielen Korrekturen.

Schließlich stammt aus dem Serapeum der von Petrettini, Pap. Greco-Egizi S. 1-28 (vgl. Tafel I) veröffentlichte sogenannte Artemisiapapyrus. Die nnznlängliche Publikation Petrettinis wurde 1882 ersetzt durch die nur nach Petrettinis Faksimile ansgeführte vorzügliche Ansgahe von E. Blaß, Artemisiapapyrns, eine Ausgabe, der 3 Jahre später eine Nachvergleichung des Originals folgte durch Wessely, H. Jahresh, d. Franz.-Jos. Gymn. nnter N. I. Ein Faksimile ist gegeben Pal. Soc. II, Tafel 141,

<sup>1)</sup> Die Papyri sind z. T. im Louvre, z. T. in der Bibliothèque nationale. <sup>3</sup>) Vgl. Droysen, Lit. Ztg. 1840. N. 14 = Kleine Schrift. z. alt. Gesch. 1 S. 39 f.

Mit anderen aus Panopolis stammenden Papyri der Pariser Publikation (Pap. 20, 21, 21 bis, 21 ter and Pap. Jomard) sind elnige Papyri aus Berliu uud Wien zu verbinden. In der Berliner Bibliothek befinden sich nämlich 2 Papyri des Purpnrhändlers Anrelios Pachymios. publiziert 1842 vou W. A. Schmidt (Pap. Berol.). Er giebt die nach Durchzeichuug hergestellten Faksimiles, die Texte uud Übersetzungen. Seine Lesnngen sind z. T., besonders im Pap. II, hinfällig, damit anch seine Erklärung. Doch enthält der umfassende Kommeutar viele beachtenswerte Ausführungen, n. a. S. 96-212 eine Ahhandlung über die Purpurfärherel und deu Purpurhaudel im Altertum, S. 213-81 das System der ägyptischen Körpermaße, S. 282-302 Beiträge der Papyruslitteratur znr Geschichte der Tutel, wohei er den Pap, Casati (Not. et extr. XVIII, 2 Paris. 17), die Nechutesurkunde (Leid. N.) nud deu Papyrus Edmoustone (vgi. Young, Hieroglyphics 46, Wessely, Papyrus Edmondstone) bespricht. Schmidts Publikation wurde wieder anfgenommen durch Brunet de Presle, der im Anschluß au verwandte Pariser Papyri die Berliner in den Not, et. extr. XVIII, 2 S. 254-57 mit einigen Äuderungen ahdruckte. Eudlich hatte K. Wessely Veranlassung, anf diese Papyri zurückzukommen. Er hatte in den Wiener Studieu VII 1885 S. 122-39 , Neue griechische Papyri aus This und Pauopolis\*, drel Papvri publiziert, die im Besitz von dem Attaché bei der dentschen Gesandtschaft in Konstautinonel Herrn Testa waren. Von dieseu hatte der erste, elne Darlehusurknude des Aurelios Kallinikos, mit dem Berol. II sehr große Ahnlichkeit. Nachdem er hei dieser Gelegenheit elnige Verbesserungsvorschläge zn den Berliner Papyri gemacht, publizierte er belde Pap, mit Übersetzung von negem im 16, Jahresber, d. Stsatsgymn, In Hernals, Wieu 1890 S. 22-50 nnter N. IV. wo er die zahlreichen Abweichungen von den Lesungen Schmidts nud Branets de Presie zusammensteilt, unter auderem auch mit einem Fetzen, in dem Schmidt den Rest einer Kopie des Berol. I zu sehen geglanht hatte, eine Lücke in den Zeilen 27-3i des Berol. ausfüllt. S. 47 wiederholt er auch die Darlehusnrkunde des Kallinikos.

Es ist natürlich numöglich, würde auch üher den Plan dieses Jahresherichtes binausgehen, die Verhesserungsvorschläge für die einzelnen Papyri sämtlich aufznzählen. Einzelnes ist ja erwähnt worden, wird auch suo loco immer erwähnt werden. Viele Vorschläge, die im einzelnen nicht anfgeführt werden können, sind von E. Revillont

<sup>1)</sup> Die Berliner sind teils im Museum (W. A. Schmidt, Pap. Berol., G. Parthey, Frammenti), teils in der Bibliothek (Buttmann, Erklärung d. griech, Beischrift, Letronne, Lettre à M. Passalacqua, Droysen, 5 griech. Beischr., Parthey, Theban. Papyri).

in der Revne egyptologique gemacht, viel ist von ihm zur Erklärung beigetragen worden, anch in den neneren Publikationen sind gelegentlich viele von den älteren Papyri wieder zur Erläuterung berangezogen and z. T. dabel emendiert. Eine große Reihe von Verbesserungsvorschlägen lieferte dann endlich in nenester Zeit Witkowski, Prodromns. Dies Buch ist eine Vorarbeit für elne Grammatik des Griechischen, das die Ptolemäerpapyri nns kennen lehren. Witkowski hat zn diesem Zweck die Papyrnspnblikationen durchgearbeitet nnd die Stellen, die er glanbte ändern zu müssen in den Symbolae criticae S. 9 ff. znsammengestellt. Da sind behandelt unter N. 1 Papyri Taurinenses, nnter N. 2 Papyri Vnticanae (Vat. F ist nen ediert), nnter N. 3 Papyri Leldenses, nater N. 4 Papyri Parisinae (N. 14 and 34 werden vollständig nen ediert) und nuter N. 5 endlich Papyri Britaunicae. Das übrige geht nns hier nichts an. Leider hat Witkowski die Originale nicht gesehen, sondern nur die Faksimiles. Nur die Vaticause hat Lumbroso für Witkowskl verglichen (vgl. S. 11). Die Sache eines jeden wird es daher sein müssen, in jedem einzelnen Falle die Witkowskischen Lesnngen nachznprüfen, eventnell am Original, wie man ja anch meist gezwnogen sein wird, zur exakten Feststelling des Textes eines Papyrns sich nicht mit der letzen Edition zu begnügen, sondern die früheren anch um Rat zn fragen. Willkommen wird dem Papyrologen auch die Publikation der Palaeographical Society sein, die anch von einer Reihe dieser alteren Papyri vorzügliche Faksimiles giebt. Jeder Tafel ist die Umschrift des Papyrus sowie einige orientierende Bemerkungen über Gestalt, Inhalt, Publikationen und Paläographie hinzngefügt. Bei den einzelnen Papyri, die dort wiedergegeben sind, wird dies bemerkt werden.

Die in diesen Publikationen mitgeteilten Papyri zerfallen nun ihrer Herknuft. Zeit und ihrem Inhalt nach in mehrere große Gruppen.

# I. Papyri aus dem Serapeum bei Memphis.

Za diesen gehören Paris. 11. 12, 22-60 (N. 36 ist jedech der vat. B); Brit (Kenyon) XXII) NX, XVII, XXII NXXVII, XXXI, XXXII, XXIII, XXII, XII, XII,

1) Vgl. Pal. Soc. Ser. 11 Pl. 22.

<sup>2)</sup> Ibid. Ser. 1 pl, 1.

<sup>3)</sup> Ibid. Ser. II pl. 23.

Augelegenheiten der Zwillinge Thaous und Thaues und ihres Beschützers, des Ptolemans, des Sohnes des Glancias, eines Macedoniers. Was wir aus den Papyri über das Serapenm lernen. ist von den Herausgehern der Papyri zusammengestellt, besonders von Bernardino Peyron, Brunet de Presle und Kenyon. Das Notdürftigste sei hier angedentet. Das Serapenm ist ein mit der Stadt Memphis durch einen mit Sphinzen eingefaßten δρόμος verbundener, heiliger Bezirk, der neben dem Heiligtum des Serapis auch Tempel des Äsknlap, der Astarte nud des Aunbis, sowie den Bezirk des Apis enthielt. Die Bewohner waren teils für die gottesdienstlichen Handlungen augestellt, teils solche, die sich aus religiösen Gründen freiwillig als Einsiedler (οί ἐν κατοχῷ ὄντες)1) iu das Heiligtnm zurückgezogen hatten und es nicht verlassen durften. Zn ihnen gehörte Ptolemans, des Glancias Sohn, dessen Vater sich in Psychiu im Herakleopolitischen Gau angesiedelt hatte und dort zwischen 170 und 164 gestorhen war. Ptolemäus tritt als Protektor der Zwillingsschwestern Thaues und Thaons auf, deren Geschichte im Paris 22, steht. Ihr in Memphis ansässiger Vater hatte eine gewisse Nephoris geheiratet, wohl die Stiefmntter der Zwillinge. Nephoris lebte jedoch mit einem auderen Mann zusammen, der auf den Vater der Zwillinge einen Üherfall machte, wodurch dieser hewogen wurde, nach Herakleopolis zn fliehen, wo er anch starh. Nephoria nahm sein Eigentum in Besitz, verjagte die Zwillinge, die durch Ptolemans' Vermittelung er war ein Freund ihres Vaters - eine Anstellung im Serapeion fanden 165 v. Chr. In diesem Jahre war ein Apis gestorben. In der Trauerperiode (πένθος) traten Thaues und Thaous ihr Amt als Nachfolgerinnen eines anderen Zwillingspaares an.2) Sie mußten dem Serapis, der Isis, die πάρεδρος des Serapis war, nud dem Askulap Spenden darhringen. Dafür hatten sie Anspruch auf 2 Metreten Sesamöl und Kiki das Jahr und 8 Laib Brot täglich für den Serapisdienst, sowie 3 Laib Brot täglich für den Asklepiosdieust. Diese Lieferungen hatten in den ersten 6 Monaten regelrecht stattgefunden. Aber im Anfang des 18. Jahres des Philometor (164/63) hörten sie auf. Nach vergeblichen Vorstellungen bei deu niederen Beamten wenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Revillout, Rev. Egypt. 1 S. 160 ff. Le reclus du Sérapeum; II 143 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Weil 1. c. spricht die Vermutang aus, daß diese Zwillinge stets die Namen Thaues und Thaous führten. Eines Anhalt dafür haben wir jedoch nicht. Möglich ist, daß, wie Peyron vermutet (S. 19 f.), mit dem Tode des Apis die inpobookane eines solchen Zwillingspares außörte, und daß sie ihr Aust dann anderen Zwillingen abtreten mütlen.

sich die Zwillinge in der 2. Hälfte des 18. Jahres (Anf. 163 v. Chr.) an höhere Beamte, ja sogar an den König Philometor und die Königin Kleopatra sehht. Und ihrer nimmt sich dabei Prolemäns, des Glaucias Sohn, an. Ich gebe eine kurze, möglichst chronologisch geordnete Zasammenstellung. Viele Eingaben ezistieren in mehreren Entwürfen, häußig fast gleichlantend. Die definitiven Eingaben sind meist daran zu zeitennen, dan sie von den Korrekturen, die die übrigen Exempiare zeigen, frei sind und amtliche Vermerke und Randnotizen haben, die die Regelung der Angelegenheiten hetreffen. Anfler den Petitionen selbat sind eine ziemliche Reibe von Aktenstücken der verschiedenen Beamten erhalten, die mit diesen Dingen zu tham hatten. Unter ihnen itt der önzurziv, inzönzurziv, durzepatrie und fanukziv; zowie deren Unterbeamte. <sup>1</sup>) Anf die rückständigen Licferungen des 18. und 19. Jahres hetelenn sich folgender Papyri ans den Jahren 164—161:

Brit. XXII, Paris. 22 (= Paris. 23), Leid. B, Parls. 26, Paris 25, Brit. XX, Brit. XVII a c 1) h, Brit. XXVI, 2) Brit. XXVII, Brit. XXXI, 4) Leid. C, Brit. XXI, Paris. 31, Brit. XIX.

Elinen zweiten Felderag für die Lieferring von Üt für das 20. und 21. Jahr der Philometor, 162/61 und 161/60, hetreffen Paris. 30 (— Dread. L.\*) = Leid. D Fol. 1 = Leid. E Folio 1, wo jedoch nur Z. 1.—15 steht, das Ende also fehlt. Der Parisinus ist der wirklich eingereichte Fapyrus, der den amtlichen Vermerk trägt, ') Brit. XXXIV, Leid. D Fol. II, ') Paris. 33 (— Brit. XXXIII'), Paris. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. auch Revillout, Rev. Egypt. V 1888 S. 31—62: Les papiers administratifs du Sérapeum et l'organisation sacerdotale en Egypte.

<sup>7</sup> c, d. i. Z. 27-45 des Brit. XVII, ist die Abschrift eines Originalberichts, der in dem unpublizierten Pap. Vaticanus 2289 erhalten ist und dessen Ahweichungen Wilcken, Gött. Gel. Ans. 1894 S. 720 mitteilt.

<sup>\*)</sup> Vgl. Wilchens Erklärung dieses Pap. l. c. S. 722.

Die Originalurkunde Brit. XXVII ist in XXXI 6-12 wiederholt.
 Auf derselhen Seite, wo Dresd. I steht, heginnt ein Brouillon für

cine neue Eingahe (3 Zellen) und auf dem Verse eine andere Ringabe mit außerordentlich vielen Korrekturen. Die Zwillinge hitten um die zwiede des 18, 13. und des halben 20. Jahres. Dhen, unden und an der Selte ist begonnen oder auch ausgeschrieben der Vermerk Mawität zprozejftyzet zwiz peppaptstöw zienziedpsiwog derwatzie,

Nach Wessely: τοξ; γραμμ[ατεύσιν ἐπισκ[εψαμένους ἀν[ενεικείν.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Die Verfügung des ἀντηραφεύς, durch Fäden zusammengeheftet mit Leid. D Fol. I.

<sup>\*)</sup> Das Verso enthält eine schlechte Kopie des Anfangs eines Briefes.

Die die Brotlieferungen betreffenden Papyri sind weniger zahlreich und schwerer zu ordnen. Sie sind alle aus dem Jahre 162/61. Es sind folgende:

Vat. D, Brit. XVIII, Brit. XXXV (— Brit. XXIV Verso), Pap. Ceriaui (— Paris. 27 — Paris. 28, der uur die erste Halfre der Petition enthält, — Leid E, eine fehlervolle Abschrift, die 4 Zeilen mehr euthält als Paris. 27), Vat. C (vielleicht nur eine andere Version der vorangehenden).

Die Brotlieferung für den Dieust im Asklepieiou, auf die im Brit. XXXV Z. 27 Paris. 26, 27, Vat. C und D hingewiesen wird. betrifft Brit. XLI.

Wie sich Ptolemaus der Zwilliuge aunahm, so auch, wie es scheiut, einmal einer Frau, die im Serapeum Zuflucht gesucht hatte: Paris. 24 a. d. J. 164. Zudem waren Ptolemans selbst und sein Bruder Apollonius als Griechen wiederholt Belästigungen und thätlichen Angriffen und Beraubungen von Seiten der ägyptischen Angestellten des Serapeums ausgesetzt. Deswegen richteten sie eine Reihe von Beschwerden an den König oder den Strategen. Das sind in chronologischer Reihenfolge Paris. 35 (aus dem 10. Jahre der κατοχή, dem 19. J. des Philometor 163/62 v. Chr.), Paris. 37 (163 v. Chr.), Vatic. B (163 v. Chr.), Brit. XLIV (abgedruckt auch als Paris. 36, a. d. J. 161 v. Chr.), Paris 40 (- Par. 41, Entwurf auf dem Verso d. Paris, 40 a. d. J. 156); dazu kommen Paris, 42 (Schreiben des Barkaios und Apollonius an Apollonius, der als άδελφός bezeichnet wird und für Anzeige und Beobachtung der Übelthäter eine Belohnung (στεφάνιον) von 3 Kupfertalenten erhält, vom J. 156), Paris 46 (Brief des Apollouius au seinen Bruder Ptolemans, betr. die Räubereien mit Vorwürfen gegen einen jüngeren Apollonius, daß er ihn im Stich gelassen habe, v. J. 153) und Paris. 47 (Brief des jüugeren Apollonius an seinen "Vater" Ptotemäns, worin er sich verteidigt, wohl aus demselben Jahr).

Ptolemius hatte von seinem während der Kämpfe des Philometor mit Energetes gestorbenen Vater ein Hans in Psychin im Herakierophitischen Gan gereht. Da er das Serapeum nicht verlassen und et zur den plinderten Lente das Hans, nahnen von dem Hof und einem fojkt often Beitz und führten auch Bauten dasselba auf. Beschwerden und Bittschriften in dieser Sache enthalten Brit. XLV (160/59), Paris. 38 (eine revidierte Eingabe desselben Inhalts), Paris. 39 (eine Eingabe desselben Inhalts), Paris. 30 (eine Eingabe desselben Inhalts), Paris. 30 (eine Eingabe desselben Inhalts), Paris. 30 (eine Eingabe desselben Einhalts), Paris. 30 (eine Einh

E. Revillout, Rev. Egypt. IV pt. 1 S. 68 liest Z. 7 "Ιππαλον Σαρατίωνα, "Απυλλώνταν, vgl. Brit. XXXIII (b).

Mit verschiedenen Privataugelegenheiten des Ptolemäus und seiner Brüder, auch der Zwillinge, mehr oder weniger wichtig, befassen sich noch Paris. 32 vom 20., Paris. 59 vgl. Revillout, Rev. Egypt. IV S. 57) vom 22., Paris. 60 und 43 vom 28., Paris. 44 und 45 vom 29. Jahr des Philometor, und der nicht datierte, von Kenyon c. 162 angesetzte Brit. XXVIII. Drei von den Papyri betreffen die Einreihung des Apoilonius, des jüngeren Bruders des Ptolemans nud Sohnes des Glaucias, bei der in Memphis stehenden Truppe. Offenbar wünschte Ptoiemäus seinen Bruder in Memphis zu haben, damit er seine Interessen dort durch ihn vertreten lassen könne. Er erreichte seine Absicht, doch war der Weg, auf dem dies geschah, sehr umständlich und viel Schreiherei war nötig. Da ist zuerst der wichtige Brit. XXIII. 8 Kolumnen euthaltend, eine Sammlung von 6 Aktenstücken mit amtlichen Vermerken, alle auf die Anstellung des Apollonius bezüglich, B. Peyron gieht einen ausführlichen Kommentar zu diesem Papyrus, wie auch Kenyon die Übersicht durch die Zerlegung des Aktenstückes in seine einzelnen Teile erleichtert (158/57 v. Chr.). Diese Urkunde setzen vorans Vat. E und F.1) Der eine (Verso) ist die schon an den vielen Verhesserungen erkenntliche Kladde, der andere (Recto) die Reinschrift. Ptol. bittet, den in die onnéa des Dexilaos eingereihten Apollonins von übermäßiger Heranziehung zu den λειτουργία: zu hefreien, damit er des Ptol. Iuteressen vertreten könne (157/56).

Einen freilich vielfach dunklen Brief des Strategen von Memphis an Ptol. enthält nach Brunets Vermutung Paris. 49. Jedenfalls würde er zeigen, daß Ptol. ein Mann von Ansehen und Einfluß gewesen ist.

Ahrechuungen, meist wohl aus dem Serapeum, über tägliche Einnahmen und Ausgaben, z. T. die Zwilliuge angehend, sind:

Paris 52, 9 53, 9 54, 9 55 and 55 his 9, 56, 57, 57 his 9, 9 (cf. auch Paris. 59), Papyrus Weil<sup>9</sup>, Lied. C Verso Col. 3 und 4, Lid. 8, Leid. 7, idellekts anch Brit. XXV und XXIX, kann Brit. XXX Vgl. darn Revillout, Comptes du Sérapeum (Rev. Eg. III, 140-47, IV, 64-58). Zum Tell neu publiziert sind von ihm Paris. 56, 57, Leid. S und Paris. 59.

<sup>&#</sup>x27;) Neu ediert von Witkowski, Prodromus S. 14 f. und von ihm mit E und F bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Auf dem freien Raum des Recto ein demot. Papyrus.
<sup>5</sup>) Das Verso enthält einen demotischen Papyrus.

<sup>&#</sup>x27;) Verso des Pap. Paris. 52.

<sup>5)</sup> Die Zwillinge werden in diesen Papyri genannt.

<sup>)</sup> Verso von Paris. 27.

<sup>7)</sup> Daß der Papyrus 60 his derselben Herkunft wie 55 his ist, ist wenig wahrscheinlich.

Tranmerzählungen, die hier und da schon angedentet werden (vgl. Paris. 44, 45, 47, 54 Coi. 3, 78), enthalten Paris. 51 und 50 (160/159), Leid. C Verso Col. 1 and 2, Leid. U1) (159/8), Offenbar führt Brunet de Presie richtig ans, daß die Besncher des Serapenms in Tranmen Enthüllungen und Offenbarungen über ihre Krankheiten und sonstigen Angelegenheiten suchten und dahei waren die κατεγόμενοι anch heteiligt. Die Dentung der Tranme wird durch die ένοπνιοχριταί gegeben.

Mit den bisher erwähnten Personen nichts zu than hat der noch verhleibende Rest der Serapeumspapyri, doch geben anch sie manche Anfschlüsse über Leben und Treiben im Serapenm. Paris. 12 ist eine Beschwerde über Gewaltthätigkeiten v. J. 157 v. Chr., Leid. G. H. I und K hetreffen eine ähuliche Beschwerde des Petesis, des Sohnes des Chennphia, des άρχενταφιαστής 'Οσοράπιος καὶ 'Οσορμνεύιος, 2) v. J. 99 v. Chr. Leid. G ist das Kgl. Rescript, in dem Z. 9-22 die Eingabe des Petesis beigegeben ist. Die gleiche Sache betreffen, obwohl der Zusammenhang nicht ganz klar ist, Leid. H, I and K. Brit. XLII v. J. 172 v. Chr. ist ein Brief der Isias an ihren Gatten Hephaestion, der sich unter die ev x210yn övter ans irgend einem Grunde geflüchtet hatte, in dem sie ihn zur Rückkehr ermahnt, Vat. A ist ein Brief des Dionysina, des Bruders des Hephaistion in derselben Sache. Brit, XXIV Recto, sehr nnterrichtend für die Zustände im Serapeum, ist eine Eingahe des Harmais an den Strategen von 163 v. Chr., betr. eine Somme von 1300 Dr., die ihm von Tathemis, einer jangen Bettlerin im Serapenm, zur Anfbewahrung übergeben waren. Die Mntter der Tathemis, Nephoris, hatte diese Snmme gefordert mit der Begründung The Tabinus Coas Eyers, Se Edoc both toic Alvortion, repetimesodat ) und zu gieicher Zeit zur Beschaffung des Hochzeitsgutes. Nephoris ließ aber weder die Tochter beschneiden, noch sich vermählen, zahlte aber anch nicht das Geid an Harmais znrück. Dagegen forderte es nun die Tochter selbst von ihm. Diese Notlage veranlaßte ihn zu der Ein-

<sup>1)</sup> Der Papyrus fingiert einen Traum des Nectanebus, des letzten von den Persern vertriebenen Königs, von Ptolemaus und den Zwillingen bandelnd, aus paläogr. Gründen ins 2. Jahrh. zu setzen.

<sup>2)</sup> Er war der erste der Genossenschaft, die mit der Bestattung der heiligen Rinder 'Ososant; und 'Ososuvest; zu thun hatte.

<sup>3)</sup> Vgl. dazu B. Peyron S. 89, Kenyon, Catalogue S. 33, der Strabo XVII 2, 5 und S. Ambrosius (de patr. Abra. II, 11) als Zeugen für die Beschneidung beider Geschlechter anführt. Das Alter von 14 Jahren wird von Ambrosius für die Vollziehung dieser Ceremonie angegeben. Vom 14. Jahre an mußte anch die Kopfstener gezahlt werden.

ggabe. Paris. 11<sup>1</sup>) nnd 34<sup>2</sup>), wohl beide a. d. J. 157, betreffen Klagen über im Serapeum vorgekommene Ungehörigkeiten, Paris. 58 nnd 48 sind zwei Privatbriefe, letzterer von zwei Arabern Myrullas und Chalbas.

Endlich bleibt zur Besprechung noch übrig der Artemlsia-Papyrus (Petrettini, Blaß, Wessely, Pal. Soc. II pl. 141, vgl. S. 153). In Unciale geschrieben, wie wir sie durch nenere Funde ans dem 3. Jahrh. v. Chr. kennen, in ionischem Dialekt, nntermischt mit attischen und dorischen Formen, mit Interpunktion (:)2), und ziemlich nachlässiger Orthographie, wird er mit zu den ältesten griechischen Papyrl gehören, die wir besitzen, wenn auch Petrettini und Blaß ihn wohl mit Unrecht in das 4. Jahrh. v. Chr. setzen. ') Die in Ägypten ansässige, nach Blaß' Vermntung ans Halicarnass stammende Artemisia, die Tochter des Damasis, hat im Tempel des Gottes der Unterwelt Osiri-Hapi eine Verfluchung "des Vaters ihrer Tochter", der nach Blaß' Annahme kanm ihr rechtmäßiger Gatte gewesen sein wird, deponlert. Er hatte sie selbst und ihre Kinder im Stich gelassen, nicht die Kosten für das Begräbnis einer Tochter tragen, anch wohl nicht die weitere Sorge für das Grah (vgl. weiter nnten die Bemerkungen üher die Choachyten) übernehmen wollen. Der Finch ist auf die Zeit beschränkt, wo das Schriftstück im Tempel lag. Artemisia hoffte also vielleicht auf Einlenken des Mannes. Verwandte Urkunden hat Wachsmith im Rh. Mus. XVIII 1863 S. 559 zusammengestellt.

### II. Papyri aus Theben in Oberägypten.

Die zweite Gruppe mögen die aus Theben stammenden, die Genossenschaften der Choachyten, Paraschisten, Pastophoren (und Tarichenten)<sup>5</sup>) hetreffenden Papyri, gleichfalls aus ptolemkischer Zeit bilden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Verso 8 findet sich κατροξύστων: Vgl. Egger, Journal d. Sav. 1873 S. 98. Toepffer, Beiträge z. griech. Altertumawiss. S. 222, fand in einem Thebischen Sakralgesetz κατροξύσται erwähnt.

<sup>2)</sup> Neu ediert von Witkowski, Prodromus S. 33.

<sup>3)</sup> So auch Paris. 49.

<sup>3)</sup> Letronne wies Journ. d. Sav. 1838 S. 977 in seiner Besprechung come roant freilich ungenügenden Publisation Petrtinis Ansetung ohne stichhaltige Grinde sehr schroff zurück. Aus palkographischen Gründen, auf grund von Vergleichung mit datierten Pappri, weisen den Papprus dem Anfang des 3. Jahrh. zu Mahalffy, The Flinders Petrie Pappris (Cunningham Memoirs VIII) S. 94, Thompson, Handbook S. 118, Wilckea, Griechische Pappris 8. 47 Ann. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Erwähnt z. B. Pap. Paris. 5.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1868. III.) 11

Die Litteratur über diese Priestergenossenschaften ist z. T. aus den Papyruspublikationen zu ersehen, z. T. ans den im folgenden angeführten Büchern. Die Anffassung üher die Thätigkeit der einen dieser Gilden, der Choachyten, ist viel umstritten. Die Entscheidung hängt davon ab, ob man γολχύται oder γοαγύται lesen will. Das wiederum ist zu entschelden auf grund der Paläographie, der Wortbildungsgesetze und der Nachrichten, die uns die Papyri über die Thätigkeit der Gilde geben, wobei Herodot II, 86 and Diodor I, 91 heranzuziehen sind. Lumbroso, Documenti kommt, obwohl a und \( \) in der Regel in der Knrsive ptolemälscher Zelt nicht zu unterscheiden siud, doch auf grund genaner Prüfung der Originale zu dem Resnitat, daß eine Reihe von Stellen sicher für die Lesung yozyorze spricht. Diejenigen, die yokyorze lasen (vgl. vor allem A. Peyron, Pap. Tanr. I, S. 77-89), leiteten es von einer koptischen Wurzel ab, die dem griechischen περιβάλλειν entspricht, so Yonug, A. Peyron, Leemans, Forshall, Letronne und nenerdings Witkowski, der gegen yozyórza einwendet, es sei keine richtige Worthildung und müsste yonyora: heißen. Für yogyora: traten ein der Verfasser des Aufsatzes: "The enchorical language of Egypt" in der Dablla University Review 1833, Brunet de Presle, wenn anch zweifelnd, E. Revillont, Wesselv, Lumbroso, Wolff (de causa Hermiana S. 12 ff.) und Wilcken. Unentschieden ist Kenvon. Je nach dem man liest, hat man Lente zu verstehen, die die einbalsamierten Leichen mit Byssos nmwickelten, oder solche, die Totenspenden darbrachten. Die außerordentlich gewichtigen Gründe, die für die letzte Auffassung sprechen, sind von Wolff unter Heranzlehung des gesamten Materiais genan erörtet (S. 12 ff.), vor allem scheint mir für yozyozu zu sprechen, daß all diese Gilden griechische Bezeichnnngen führten. Demnach hatten also die Paraschisten die Leichen anf der Ilnken Seite anfzuschnelden und die Eingeweide heranszunehmen, die Taricbenten balsamierten die Leichen ein und wickelten sie in Leinen. Sodann wurden die Leichen in Kästen gelegt, nach der Totenstadt, die in Theben Memuoneia hieß, gebracht und in Gräber eingeschlossen, indem unter Geheten hestimmte Opfer and Spenden durch die Choachyten dargebracht wurden. Diesen lag auch für einen hestimmten, von den Hinterhliehenen zu zahlenden Entgelt, der Schntz der sorgsam geschlossenen Gräher and die Darhringung von Opfern bei den jährlichen Gedächtnisseiern oh. Auch zu anderen Dingen warden sie herangezogen. Sie bestreuten an den Festtagen die Strasse des Ammon und den Tempel der Juno mit Stanh, bei dem fährlichen Festzug des Ammon nach Memnoneia zogen sie. Spenden darbringend, voran.

#### 1. Choachyten.

Die größere Masse dieser Papyri betreffen die Choachyteu: Taur. I, II, III, IV, XI; Paris. 5, 6, 7, 14 (= Taur. III), 15, 16; Leid. F, M, P; Brit. III.

Ein Teil von ihuen siud Verkanfsnrkunden. Nach Brit. III verkauft ein gewisser Onnophris seinem Bruder Horos die Hälfte eines dritten Teils von Mnmien, die an einem bestimmten Platz, Thynahnnum, im Nomos Περί θήβας lagen, and die damit verbandenen Sammlangen und Sportein. Der Pap, stammt, wie der demotische Urtext, in dem Berl. demot. Pap. 361) and dem Pariser Pap. Casati Bibl. Nat. 2182) ethalten. zeigt, aus dem J. 146/145.3) Der Abschrift des Kaufkontraktes (Z. 1 -36 'Αντίγραφίον συ γγραφής Αίγυπτίας μεθηρμηνεί υ μένης κατά δύν (αμιν)) ist die Quittung über gezahlte Verkaufssteuer angehängt (Z. 37-44 'Αντίγραφον πτώματος). Nach dem Paris. 5, einem Papyrus von 50 Kolumuen, gewöhnlich als Papyrns Casati citiert, v. J. 114 v. Chr. verkauft Horos, des Horos Sohn, των έχ των Μεμνονείων γραγυτών, erstens verschiedene Häuser oder Hansanteile an Osoroeris, des Horos Sohn, und desseu Brüder Nechmathes und Petosiris, zweiteus an dieselben thy προστασίαν των ἐπιβαλλόντων αὐτῷ σωμάτων τῶν μεταγομένων εἰς τοὺς τάφους καί των τούτων λογειών καί καρπειών, ών το κάτανδρα ύπόκειται. Es folgt dauu Col. 2-49 das Verzeichnis der Mnmien und Col. 50 die Quittung üher Zahlung der Verkanfssteuer.4) Paris. 5 ist nur eine Abschrift des Originals, eine zweite ist Leid. M, jedoch ohne die lange Datierung und die Liste der Mumien dafür aber mit Angabe eines 4. Grundstückes (Z. 22-26). Eine leider sehr fragmeutarische Abschrift eines anderen Kanfkontraktes ist Leid. P. 'Αντίγραφον συγγραφής με θηρμηνευμέ [νης έλληνισήτε κατα το δυ[ν]ατόν. 5)

#### Prozess des Hermins.

Drei außerordentlich wichtige Papyri behaudelu des Prozeß des Hermias: Paris 15, 6) Tanr. I und II. Üher den Prozeß sind

- <sup>1</sup>) Auch die Berl. demot. Pap. 40 und 46 sind solche Verkaufsurkunden a. d. 46, J. des Euergetes II. (125 v. Chr.)
  - 2) Publiziert von E Revillout, Chrestomathie demotique S. 62 ff.
- <sup>5</sup>) Publiziert mit der französischen Übersetzung des in Berlin befindl. demot. Textes von Brugsch, Lettre, Appendix N. 1 S. 56 ff
- ') Von dem demot. Original dieses Pap. ist ein Fragment im Berliner Museum, ein Teil der Namensliste der Mumien. Il. Brugsch, Lettre S. 1 -55 hat den griech. Text nach dem Faksimile mit französ. Übersetzung und besonders auf den ägypt. Teil des Koutrakts hezügl. Noten publiziert.
  - 9) Vgl. Wilcken, Gött. Gel. Anz. 1894 S. 724.
  - 9) Vgl. Pal. Soc. Ser. II pl. 181.

außer dem ausführlichen Kommentar A. Peyrons zu dem tadellos erhaltenen, 311 Zeilen in 10 Kolumnen umfassenden Tanr. I noch heranzuziehen: Carolus Wolff, De causa Hermiana papyris aegyptiacis tradita Diss. Vratisl. 1874 S. 52, der den Prozeß ausführlich behandelt, und R. Dareste, Le procès d'Hermias 117 av J. C. (Nonvelle Revne histor, de droit français et étranger. VII Pari-1883 S. 191-203), der eine Übersetzung der Urkunde mit kurzer Besprechung giebt. Hermias, der áysuðov eines militärischen Postens im Ombitischen Gau, beanspruchte ein Hans in Diospolis Megale, das in Besitz von Choachyten war, als sein Eigentum. Der Prozeß, in dem Hermias mit seiner Klage abgewiesen wurde, zieht sich vom 45. bis znm 54. Regierungsjahre Euergetes II. hin. Paris. 15 ist das Gerichtsprotokoll ans dem 51. Regierungsjahre (d. i. 120 v. Chr.). Richter ist Πτολεμαΐος των φίλων και ίππαργης ἐκ' ἀνδρών και ἐπιστάτης τοῦ 🕬 θήβας. Am Schlnß des Protokolls steht der Urteilssprach Z. 67 ff. dnrch den Hermias mit seinen Ansprüchen abgewiesen wird. Die in diesem trefflich erhaltenen Papyrus Z. 25 ff. erwähnte Eingabe an Herakleides, der im Jahre 50 ἐπιστάτης τοῦ περὶ θήβας war, is der nicht vollständig erhaltene Taur. II. In dem Prozeß v. J. 54 (117. v. C.) ist Richter Herakleides τῶν ἀργισωματοφυλάχων καὶ ἐπιστάτε: τοῦ περί θήβας (offenbar ein anderer als der Tanr. II genannte Herskleides). Der Rechtsbeistand der Choachyten ist Deinon (schon 120). der des Hermias Philocles. Taur. I, vielfach wörtlich übereinstimmend mit Paris. 15, wiederholt die ganzen Verhandlungen v. J. 120 und schließt Col. 10 mit dem gleichen Urteilsspruch. Die Papyri sied außerordentlich wichtig für Fragen über Verwaltungssachen, die Beamten und die Gerichtsverfassung. Vor allem geben sie Auskunft über des Gerichtshof der Chrematisten. Für die Einzelheiten sei auf die Kommentare verwiesen.

Eine abnliche Sache betreffen Taur. III (= Paris. 14, ¹) auch rederrelben Hand, Taur. IV. Leid. F. Taur. III sit eine Eingabe de Apollonie-Psemmonthes aus Disapolis Megale au Ptolomaios Energrete und Kleopatra v. J. 197 gegen die Choachyten wegen Wegnahme eines Hauses und Mißhandlung, mit der Bitte um Untersuchung durch die die voö Heverokivou μέργε Σογίγε; γρημανιστεί. Es kam noch in denselben Jahre im Vergielch matanda, d. 1. Taur. IV (συνλιδεύαν πίστε). Der sehr lickenhafte Leid. F. scheint eine Bestätigung über Zahlung von Kanfateur (τὸ ἀντγιαν's απὶ τὸ mich mich scheiden kan der die von Kanfateur (τὸ ἀντγιαν's απὶ τὸ mich mich scheiden kan der die von Kanfateur (τὸ ἀντγιαν's απὶ τὸ mich mich scheiden kan der die von kanfateur (τὸ ἀντγιαν's απὶ τὸ mich mich scheiden kan der die von kanfateur (τὸ ἀντγιαν's απὶ τὸ mich mich scheiden kan der die von kanfateur (τὸ ἀντγιαν's απὶ τὸ mich mich scheiden kan der die von kanfateur (τὸ ἀντγιαν's και τὸ mich mich scheiden kan der die von der di

<sup>1)</sup> Neu ediert von Witkowski, Prodromus S. 25 f.

Tanr. XI ist eine Beschwerde einer Choschytin Tasemis über Entziehung ihres Erbes ans d. 6. Jahr (des Philometor?), Paris 6 eine interesante Beschwerde des Choschyten Osoroeris über Grabschlündung v. J. 127, Paris 7 eine Darfehensunkunde ams d. 16. Jahr eines Königs. Die Kontrabenten sind Choschyten. Paris 16 ist eine leider verstümmelte richterliche Entscheidung über eine Streitsache von Choschyten. Das Jahr ist mbestimmt.

#### 2. Paraschisten.

Die Paraschisten treten auf in den Papyri Tanr. VIII, XI, XII, XIV. Tanr. VIII ist ein Klage des Petenephotes aus Diospolis Megale gegen Amenothes, gerichtet an den zwyarvoylaki imrafre, und int zw. nposofow von zup blögen Herakleides. Der Verlagte sollte einen in 51. Jahre Energetes II. geschlossenen Vertrag verletzt haben, durch den die Bezirke, in denen beide als Paraschisten ihre Thätigkeit austien sollten, genau abgegrenzt und ebense die Strafaumen im Falle der Nichtinoschaltung der Abmachang festgesetzt waren. Die Entscheidung des Herakleides, ielder im Anfang sehr verstümmet, ist enthalten im Tanr. XI, von Peyron scharfsinnig erklärt. Tanr. XII ist ein kurzer Brief des Hermschies nnd Alexander an Amenothes (vgl. Tanr. VIII) mit der Meidung, daß kein Kanf des Hauses und der Banstelle, die Amenothes in den Memnonels besaß, stattgefunden habe. Taur. XIV ist in kleines Bruchstück einer Eingabe des Paraschisten Amenothes.

### 3. Pastophoren.

Die Pastophoren papyri sind die drei ziemlich gleichiantenden Tanr, V. VI. VII. Tanr. Vi sit der erste Entwurf, Tanr. VI das Original einer Eingabe mit dem von 2. Hand ungesetzten Bescheide und Tanr. VII eine Abschrift des Taur. VI. Die an Phonomus, στριγός και ἱπατράτησε καὶ στραγτής στζε θηθείδες, ναο dem Pastophoren des Amenophis in Memonoela Osoroeris und Genossen gerichtete Beschwerde betrift nnrechtunßige Heranschaug zu Stenern und Anferlegung von Strafgeldern durch Isidoros (δ πρλε τῆς σλευσφίαι του δρηγορικών τοῦ Βίθοφήτου). Der Bescheid ist dem Beschwerde Führenden gluntig.

## III. Papyri aus This und Panopolis.

Die dritte Gruppe von zusammengehörigen Papyri bilden die aus Panopolis stammenden, die sich nm den Purparhändler Aurelios Pachymios grappieren. Sie waren früher die einzigen Vertreter der Urkunden byzantinischer Zeit. Sie gehören alle der Zeit nm 600 n. Chr. an. Zn ihnen gehören Paris. 20, 21, 21 bis, 21 ter, Papyros Jomard, Pap. Berol. I. n. II (Schmidt) und die 3 von Wessely veröffentlichte Papyri Testa. Der Penprüskaller und Praprürkra Aurelios Pachynios. Sohn des Anrelios Peates, and Panopolis, war später in This ansässig. Er hatte zur Mutter Aurelia Maria und zu Geschwistern Aurelios Johannes und Aurelia Tarsene. Erbeilung, Mietz-Kanf- und Leingeschäfte hilden den Inhalt der meisten dieser Papyri. Es sind chronologisch peordost:

Paris. 21 bis v. J. 590 Verkanfsurkunde. Die Eltern des Pachymios verkaufen ein Hans nebst κελλίον und φιλός τόπος au Anrelios Pachymios.

Paris. 21 ter v. J. 599: Verkanfsurknude. Anrelios Arsenios, der Sohn des Kallinikos, verkanft seinen Hansanteil (1/s) an Aurelios Pachymios und dessen Bruder Aur. Johanues. 1)

Papyrus Jomard auch vom J. 599 (?). Verkanfaurkunde. Anrelios Arsenius verkauft abermals ½ Hansauteil, unbekannt ist freilich, an wen.

Paris. 20 v. J. 600. Teilnugsvertrag. Anrelios Pachymios und seine beiden Geschwister teilen das von den Eltern ererbte Haus.

Pap. Testa I\*) v. J. 606. Darleheusurkunde. Aurelios Kalliuikos hat von Aurelios Pachymios einen Goldsolldus entliehen und will ihn ersetzen durch 75 Koloboi unverfälschten Mostes. Der Papyrus hat große Ähnlichkeit mit Berol. II.

Berol. I v. J. 607. Mietakontrakt. Anrelion Dioakoros µiróbenopopoponârç, Sohn des Arnision und der Tibella, unter deren Tutel er stand, verdingt sich anf 2 Jahre als Arbeiter dem Anrelius Pachymios. Wessely, 16. Jahresb. v. Hernals, verweist auf eines koptischen Papyrus, giebt auch dessen Text und die griechische Übersetzung. Der Papyrus ist etwa 3 Jahr jünger als der Berol. I. Aurelios Dieakoros, der Sohn des Arsinios und der Tibella, erhielt damals von Aurelios Pachymios dessen Tochter zur Frau versprochen. Für des Fall, daß der Fahrikant das Versprechen rückgängig machen sollts, verpflichtet er sich zu einer Geldstrafe von 3 Goldstäcken.

Pap. Testa\*) II. v. J. 608. Darlebensurkunde. Aurelia Johanna. Tochter des Kallinikos, endleiht von ihrer Schwester Aurelia Maria ¾ eines Goldsolidus und verpfändet zur Deckung den ihr gebürigen Hansanteil (¼).

Pap. Testa III v. J. 608. Mietskontrakt. Aurelia Maria ver-

 <sup>1) 1.</sup> Z. 7 Αὐρηλίοις Παχυμέφ Ψάτου πο[ρφυροπώλη καὶ Ἰωάννη τῷ άδελφὶρ], micht Μαρία τὸ αδελφὸ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Publiziert auch von Krall, Recueil de travaux relatifs à la philol. et à l'archéol. égypt. et assyr. 1885 VI S. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Pal. Soc. Ser. II pl. 24.

mietet für 4 Kerate das gauze Haus an deu Färher Theodoros, Sohn des Petros und der Athaussia,

Berol. II 1) v. J. 613. Dahrlehesurkunde. Aurelios Kallinikos. Schu des Senuthos, entleiht 1/s Goldsolidus und will ihn zurückzahlen in 25 Koldsol nnverfälschten Mostes, ebenso wie Berol. I geschrieben vou dem Notar Paulos. Dieser Papyros war von Schmidt ganz falsch gelesen und gedentet.

Paris. 21 v. J. 616. Verkaufsurkunde. Aurelia Pyra nud Antheria verkanfeu dem Aurelios Pachymios ein Hans,

## IV. Pap yri verschiedener Herkunft und verschiedenen Inhalts.

Den Rest der Papyri aus den im Abschnitt C besprochenen Publikationen will ich versuchen unter N. IV, möglichst sachlich geordnet, zusammenzustellen, ungefähr in der Weise, wie 'es auch im Index geschehen ist.

#### A. Behördliche Urkunden.

#### I. Amtliche Tagebücher und Gesandtschaftsberichte.

Paris. 69 ist von neuem ediert und mit ausführlichem Kommentar versehen von Wilcken, "Topunganupud. Der Papyrus stammt aus dem Archiv von Ombol und euthält Stücke des Tagebuchs des Strategen des Ombitischen Ganes Aurellos Leontas, der zugleich auch die Verwältung des Ellephantinischen Ganes hatte. Die Ambandungen, die der Strateg vornahm, sind Tag für Tag sufgezeichnet. Der Pap, stammt aus den 11. und 12. Jähr des Alexander Severus. 292 n. Chr.

Paris 68 + Brit. I sind vos Wilcken, Hermes XXVI, als usammengebörig erkanut und mit ausführlichen Kommenta nen ediert. Er meinte, daß diese Papyri einen Bericht über eine zwischen dem Kaiser Trajan ned einer jüdischen Abordung gepflogene Unterredung enthalten, und zwar sei der Bericht von Juden verfaßt. Er scheine nen ver dem allerbicheten Tribunale, vielleicht währund des Anfesthaltes des Trajan in Antiochia, sich abspielende Gerichtsverhandlung aus dem J. 117 n. Chr. wiederzugeben. Die Verhandlungen betreffen den zu einem Kriege (edupso) angeschwollenen Anfexand der Juden in der Cyrenaica und in Agypton, von dem besonders Euseb, hist, eccl. IV. 2 und Dio LXVIII, 32 berichten. Der Anfärand, der 115 nusbrach, richtete sich gegen die Hellenen. Die cyrenäischen Juden stellten eines gewissen Acosooca als König auf (Dio neutn im A-dycks, worasse

<sup>1)</sup> Publ. v. Krail, Recueil de Trav. VI S. 68 ff. mit einigen krit. Anm.

Wilcken anf einen Doppelnamen Λουχούς; δ καὶ 'Ανδρέα; schließt). 116 war Präfekt der im Pap. erwähnte M. Ratilins Lapus. Unterdrückt ward der Anfstand erst zu Hadrians Zeit durch den 117 noch von Trajan nach Ägynten geschickten O. Marcius Turho.

Im Anschinß an Wilckens Arheit suchte Th. Reinach, Juffs et Gress, nachzaweisen, daß die Urkunde ans späterer Zeit, etwa des Commodus, stamme, doch scheinen seine Gründe ticht stichhaltig. Dagegen macht er höchst wahresheinlich, daß nicht nur eine Abordnung von Juden, souders anch eine solche von aufstemflichen Alexandrinern (vertretze durch Paulus und Antoninus) vor dem Kaiser errebien. Auf den Inhalt der zum großen Teil infolge der Lücken der Papyri nuklar bleihenden Verhandlungen kann ich nicht eingebeu. Es sei im vorsas nur noch auf Wilcken, Hermes XXX, verwiesen, wo er den Berliner Pap, 341, ein Fragmest einer naderen Redaktion des Paris. 68 und ähnliche Papyri hespricht, die Verhandlungen mit dem Kaiser Clandins betreffen

# II. und III. Erlasse, amtliche Berichte und richterliche Eutscheidungen.

Durch einen Teil dieser Papyri wird die Politik Energetes II. und Philometors II. bei dessen Wiedereinsetzung in die Herrschaft beleuchtet.

Paris, 61 Recto ist ein Brief des Dionkurides, wahrscheinlich es in den Serapeempapyri vorkommenden Diolketen, an Doriou, eines Unterbeanteu — auch ein Epimelet Dorion begegnet in den Serapeumpapyri, Par. 63 nennt einen Hypodiolketen dieses Namens, und die Papyri der Zois neumen einen deryrapyzie, und einen Stenerpüchter Dorion — ans dem 26. Jahre, wohl des Philometor, 156/155. Der Brief enthält die strenge Anweisung, die Vorschriften, die in der beiligegeden Ahachrift eines Briefes an einen anderen Beannten Namen Dorion gegeben sind, streug innezmhalten. In diesem mit übersandten Schreibes wird auf zhahrleiche Beschwerden hei dem König und der Königin über Bedrücknagen jeder Art hingewiesen und die Abstellung dieser Ungrechtigkeiten vor allem anch bei der Steuerprehenkap verfügt. Der Papyrus ist ein Zeichen der Sorge des Könige um die gute und gerechte Verwaltung des Landes

Paris. 62 ist von Letronne-Brunet de Presle veröffentlich als Circulaire aux employés de finance. Er ist vielfach hehandelt worden von Lnmbroso, Recherches S. 339 ff., Rohion, Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Égypte aux temps de Lagides S. 1637, Droysen, Zam Finanzwesen der Ptolemäer, N. Schr. II, S. 302, Revillout, Rev. Egypt. III, Si f. VI, 154 und Wilckes, der anch den Papyrus vollständig wieder kopierte und seine Kopie Grenfell zur Verfügung stellte. Dieser koliationierte ihn selbst 1894 noch einmal und publizierte den Text mustergültig im Appendix I zu den eng mit dem Paris. 62 verwandten Revenue Laws.

Der Payyrus ist wahrscheinlich ein Königi. Erialt mit ansführlicher Anweisung für einen Beanten des Öxyrhynchtitischen Nomos, über das Verfahren bei der jährlichen Verpachtung und Übertragung der Steuererhebung von den alten auf die nenen Pächter, und über die Zahlung der Steuer in Süber, issonemen und gewöhnlichem Kupfer. Der Erialt wird anch den anderen Ganen zugegangen sein. Er betrifft die Verpachtung sie von (Troc), doch ist nicht gesagt, welches Königs des 2. Jhrh. v. Ch.

Paris, 63 ist eine Samminng von verschiedenen Aktenstücken, die nach der Annahme von Brnnet de Presle im Serapenm auf das Verso des astronomischen Traktates (Paris, 1) geschrieben sind. Der erste Teil des Pap. Col. 1-6 ist behandelt von Lumbroso. Papiro LXIII del Lonvre. Er giebt eine Erklärung und Übersetzung von Coi. 1-6. In den Noten findet sich eine Reihe von Textverbesserungen. Nach Letronne stammt der Pap. etwa aus d. J. 111 v. Chr., nach den überzengenderen Beweisen Brnnets (S. 25 ff.) und nach Lumbroso, der ein weiteres Argument ins Feld führt, v. J. 165, dem Ende des 6. Jahres Euergetes II. Der Papyrus enthäit Verfügungen des Finanzministers, διοιχητής, Herodes - der Titel ist nicht hinzugefügt - über die Bebannng und Besteilung der ausgedehnten königl. Domänen. Verfügningen, die auf einem πρόστατμα περί τῆς γεωρrige fußen. Es waren ans Militärkreisen, in Alexandria stationiert (of παρεφεδρεύοντες εν 'Αλεξανδρεία των τε επιλέχτων και των ζ(ευγι)τ(ων) χαὶ ἐ(πισ)τ(ατῶν) μαγίμων χαὶ τῶν ἐπὶ τῶν φυλαχίδων τεταγμένων ναυχληρομαγίμων). Beschwerden eingelanfen über nngerechte Heranziehung ihrer Lente zu den Landarbeiten. Der Dioiket Herodes schreibt dem Theon, dem ἐπιμελητής τῶν κάτω τόπων τοῦ Σαίτου, er möge für die genaue Beobachtung der in dem beigefügten Schreihen an den Hypodioiketen Dorion enthaltenen Anweisungen sorgen. Dieses Schreiben selbst nun ist eine Anslegung der Vorschriften des königl. Erlasses, der seibst nicht erhalten ist. Es nmfaßt 172 Zeijen.

Col. 7 ist ein zweites, etwa einen Monat späteres Schreiben an Theon ans dem Arlang des J. 7 des Energetes II. in welchem, da schon von neten Beschwerden eingelauften sind, noch einmal auf die strengste Innehaltung der vorstehenden Verfügungen hingewissen wird mit dem Bemerken, daß alle andern Tupzzhyrat und örsobszyrat dieselben Weisungen erhalten hätten. Die Absendung des ersten Schreibens an Theon hatte eich also nue etwa einem Monat verzügert. Col. 8-9 und 11-12') sind z. T. sehr pathetisch gehaltens pologetische Briefe, leider ohne Namen und Datum mit Rechtfertigungen. Gliickwünschen und Treuwersicherungen, nach Brunets Meinung aus dem J. 165, herführend von Sübalternbeamten ans der Zeit nach Philometers Rückehr aus der Gelangenschaft

Col. 13 ist ein Erisß des Königs Ptolemäns (nach Letronne Alcaders, 97 v. Chr., unch Brnnet de Presie Philometors, 164 v. Chr., an Dionysins, ~ viellelchit ist dies der in den Papyri dieser Zeit vielgenannte Δονόνιος τῶν φίλων, der Strateg von Memphis, — durch des der König alleu Personen für hestimmte Vergehen his zum 19. Epeiph Straferlaß gewährt.

Brmet de Presie stellt folgenden Zusammenhang zwischen diesen Akteustücken her. Nach Philometors Rückkehr ans der Gefangenschaft suchte er, wie Ezergetes II., sich die Gunst der Römer und des Militars in Alexandrien zu gewinnen. Duber die Verfügungen des Ministers Energetes II., besonders zu Gansten des Militäis in Alexandrien, alle Härten und Ungerechtigkeiten zu meiden, ebenso die Briefe der Unterbeamteu an den König mit Glückwünschen u. s. w. die der Übernache der Regierung durch Philometor, und endlich dessen Ammestierafäß.

Paris, 64 ist der Brief, wie es scheint, eines böheren Beamtes, in dem Vorwürfe zurückgewiesen und erhoben werden. Brnuet bezieht diesen Papyrns auch anf die Zeit der Wiedereinsetzung Philometors, c. 164 v. Chr. Ein Brief an Dionysians wird erwähnt. Brunet meint, das sei vielleicht der Paris. 63, Col. 8 u. 9 erhaltene. Das ist jedock sehr unsicher. Z. 20 wird Λητούς πόλις erwähnt.

Paris. 65 ist ein Brief des Pauiscus an Ptolemäus, betreffend des Paryptischen Koutrakte (2002-12/47)2472) in dem Gan Ilief 18/252. De Papyrus, ein Zeichen der volksfrenndlichen Politik Philometors, stammt ans dem Jahre 146 v. Chr. nud nicht aus dem J. 135. Revillout, Rev. Egypt. Il 119. giebt eine Übersetzung und bespricht den Papyrus in dem Aufsatz "Authenticité des actes".

Paris, 67 enthält Reste einer Berechnung der Steuerammen des 12. und der des laufenden Jahres. Aus der Gegenüberstellung ergieks sich, daß das 12. Jahr nagefähr viermal so hohe Erträge geliefert hat Diese Berechnung bringt Rewillout im Zusammenhang mit der Verfügung des Herodes (Paris, 63) an die Epimeleten etc., für die Eintreibung der Steuern auf das 12. Jahr des Philometer zurückzugeben. Vgl. über deu Pap. Droyseu, Kl. Schr. II S. 302 mud Revillout, Ret. Egypt. III S. 114—118 "Un régistre bußgekäter am 1e rendement des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Col. 10 hängt mit dem astronomischen Traktat zusammen-

impôts en Égypte". Er gieht den revidierten Text und vollständigen Kommentar.

Diesen Papyri sind noch einige andere anznreihen.

Paris. 10 ist eine öffentliche Bekanntmachung (гряцьчігом і чігорё протійн) über das Eutlanfen zweler Sklaven man Alexandria. Das Nationale nud die änßeren Kennzeiches sind genan angegeben, wis auch die Belohnung für das Wiederhringen oder die Anzeige ihres Anfenthaltes. Die Anzeige ist zu erstatten bei den Unterbesunten des Strategen. Der Papyrus stammt a. d. J. 146/45 v. Chr. (nach Brunet de Presie a. d. J. 157/56). Letronnes ausführlicher Kommentari sit in den Not. et extr. wieder abgedruckt, vergl. auch Mittels, Beichsrecht und Volkarecht, S. 388. Z. T. abgedruckt bei Bruns. Fonters', S. 321.

Leid. A ist ein Bericht des Jidorus, des iturrérne xubuyc Tegesopfrois im Gau von Memphia, an Kraterus von zuderus çübus val expecrypi. Er hetrifft eine Beschwerde, die ein gewisser Hermian hel Luidorus gegen Chenephnibis und dessen Gattin Marmotis eingereinhatte, weil sie ihm ein Darleben an Getreide nicht zurückgesagherischhatte, hats von Isidorus die Rickzahlung augeordnet warde, scheint Marmotis gegen Lisiorus Beschuldigungen erhohen zu haben, die dieser durch Zengen als hinfillig zu erweisen sich erbietet. Der Pap. stammt aus dem VI. Jahre eines Ptolemkers.

Brit. XXXII ist ein sehr verstömmeltes amtliches Reskript, sänmige Schnidner betreffend, wohl ans dem 7. Jhrh. n. Chr.

Die von Mommaso, Zwei lat. Kaiserreskripte, behandelten lathinischen Papyri, die sich dem S. 152 erwähnten Pragment eines Reskripte des Kaisers Theodosins anschließen, sind 3 Leydener nud 4 Pariser Bruchstücke, zu deuen ein kleines Stück, das im Besitz von Champollion war, hinrakommt. Sie geben nus 2 Reskripte aus dem ställichen Ägypten, aus Elephantine oder Philas. Das erste ist von einem Kalser an den Praefectus Aegypti, das zweite au einen magister officiorum Andreas gerichtet. Sie stammen aus der Zeit nach dem Jahre 413 und sind Bescheide auf processnale, verschiedene Sachen betreffende Bittachriften, über deren Inhalt Mommenu S. 413 ff. das Genanere sagt. Hinzagefügt sind Bemerkungen von Jaffé über die lat. Knriver (vgl. Pal. Soc. Ser. II pl. 30).

### IV. Amtliche Bescheinigungen.

Leid. demot. I 373 nnd 375, demotische Kontrakte aus Memphis aus dem 40. und 46. J. Energetes II., enthalten griechische antliche Unterschriften über die Einregistrierung, ebenso

Leid, demot. I 380 anch ans Memphis ans d. 17. J. eines Königs.

Leid. demot. I 377 ist eine Quittang üher Zahlung der Verkaufssteuer bei der Bank von Hermonthis aus dem 15. J. der Kleopatra und dem 12. des Alexander Philometor, ebenso auch

Leid. demot. I 379, der sehr verstümmelt ist (aus d. 29. J. eines Königs.) and

Leid. R., eine solche Quittung aus Letopolis in Mittelägypten üher Zahlung der Verkanfsstener für Haus und Hof. (Vgl. Wilcken. Griechische Papyri S. 43, Anm. 10.)

Taur. X sind zwel Quittungen über Zahlung der Steuer für den Verkauf eines Hauses, (nicht ἀιαγραφαί, wie Peyron erklärt), aus ptolemäischer Zeit.

Leid. Q. ist eine Quittang des Stenererbebers Nikator a. d. 26. J. des Philadelphus (vgl. Revillout, Rev. Ég. III, 83 f.) üher Empfang von 20 Dr., die ans dem 22. n. 23. Jahre noch rückständig waren, von selten des Οτεεαυphis, des δοκιμαστής in Syene in Oberügypten.

Leid. L handelt, wie Revillont, Rev. Egypt. II, 131 (vg. Amn. 5 des verbesserten Text), zeigt, vom Kauf eines Teils des Gartens der Zois in Memphis. Die Vermessung ist ausgeführt durch den Gesmeter Asklepiades, der dazu berrifen war von dem Strateges und Hypodioiteten Sarapion, und nach Col. 2a. 7 anch von Dorion, dem dvrupzepte, und parkuber paratifere. Der letzte wird weges Zahlung der Verkanfsteiner genantu ein. 2. Jihr. V. Chr.

### V. Amtliche Listen und Rechnungen.

Parls. 66 ist eine fragmentarische Liste von Personen nud von Anfwendungen für öffentliche Arbeiten, n. a. Damm-nud Kaualarbeiten. Der Schrift nach wohl Ende der Ptolemäerzeit.

Brit. XXV und XXIX sind Rechnungen, möglicherweise aus dem Serapeum bei Memphis, aus den Jahren 162/61 u. 161/60 (vgl. S. 159.), beide von derselbeu Haud geschrieben. Brit. XXX ist eine Rechnung aus dem 2. Jhrh. v. Chr. über Zahlung für Koru und Wasser (vgl. S. 159).

#### B. Private Urkunden.

#### I. Eingaben und Beschwerden.

Paris. 13 ist die Eingabe eines gewissen Ptolemäus au den Strategen Posidonius betr. Voreuthaltung der şapvi seiner während des kwazvic zwwenzeios gestorbenen Mutter. Der Papyrus stammt ans dem J. 157 v. Chr. Der griechische Text ist revidlert, von nenem berausgegeben, übernetzt und besprochen von Reviliout, Rev. Egypt. I S. 109 ff. in dem Aufsatz "Les régimes matrimonianx dans le droit égyptien et par comparaison dans le code civil français". Vgl. anch Mitteis, Reicharecht und Volkrecht, S. 232.

Paris, 8 ist eine Eingabe an einem Beannten, dessen Name und Irtle nicht erhalten ist (nach Brunnt de Presie wäre es der Agaronom, was sehr zweifelhaft ist). Es wird gefordert die Zahlung eines Dariehem oder vielmehr eines gestundeten Kaufgeldes (vgl. Mitteis, Reichser erscht und Volkserch, S. 479). Der Payprus sämmt nach Lettonne aus dem Jabr 129 v. Chr. (vgl. Wilcken, Aktenstücke S. 42, Ann. 2).

# II. Rechtsgeschäfte zwischen Privaten.

Paris. 17 ist eine umfangreiche Urkunde über den vor dem Agoranomen Bnfillus Niger abgeseblossenen Verkanf eines Hauses aus Elephantine in der Thebais v. J. 154 n. Chr. Wieder abgedruckt bei Bruns. Fontew S. 392 ff. und Mittels, Reicharecht und Volkarecht, S. 97 ff. mit deutscher Übersetzung (vgl. 180 f.).

Leid. N., die sogenannte Nechnteanskunde v. J. 103 v. Chr., handelt vom Verkanf diener jehet vinde, absechlessen ist "Arabiasvion voö nebe vij dropsvenjet vio Mujavorden val vij steine vorangviat voö ilaboptron. Verkiufer sind 2 Brüder und Schwestern, Känfer Nechutes. Hinzugefügt ist die Quittung über Zahltung der Verkantstesenr. Leemans, Züschr. f. ag. Sprache XVIII, 1880, S. 27—34 "Die Usterschrift eines griechisch-algyptischen Kaufkontraktes auf Papyrus ans dem 2. Jhrh. v. Chr. (vgl. Tafel I B) widerlegt die Behauptung Gardt hausens, Griech. Palinger. Lps. 1879 S. 225 ff., dad ie Unterschrift der Nechntesurkunde in tachygraphischen Zeichen geschrieben sei. Paris. 70 bis ist ein Briteffragment, vieltleicht die Teilung

eines Besitzes angehend.

Paris. 9 bis Recto scheint der Überrest eines Kontraktes,

Paris. 9 bis Recto scheint der Uberrest eines Kontraktes, etwa aus dem Ende des 2. Jhrh. n. Chr. 174

Leid. O. ist eine Darlehensnrkunde aus Memphis a. d. J. 89 v. Chr. Der Verleiher ist Konomphis τω tx τοῦ τρὸ; Μέμρν ματρίου 7α-ληγα παίου ταργουτών (γεf. S. 162), der Empfinger des Darlehens ist Petelmathes. Abgeschlossen ist der Vertrag vor dem συγραφοριλεί Herakleide, kai τζί ποικτύω Μημενιες φιλαχής. Die Urkunde ist Original-nrkunde, wie aus der eigenbändigen Unterschrift des Peteimuthes hervrogeht. (γέμ. Droysen, Kleine Schriften II, 303.)

Brit. LXXVII (vgl. S. 150) ist das ans dem S. Jahrh. n. Chr. stammende Testament Abrahams, des Bischofs von Hermouthis und Vorstehers des Klosters des heiligen Phoebammon. Durch das Testament wird der Priester Victor, den Abraham zu seinem Nachfolger bestimmt hat, als Erbe eingesetzt.

### III. Private Briefe, Abrechanngen u. dergl.

Paris. 18 ist ein Privatbrief ans dem 2. bis 3. Jbrh. n. Chr. mit unwesentlichem Inbalt. Die Herkunft ist nicht sicher. Es wird mehrfach Pelusion erwähnt. Von A. Peyron, Pap. Taur. I S. 30 und Egger. Mémoires S. 438 f. z. T. wiedersereben.

Paris. 18 bis ist ein Privatbrief. Senpamonthes sendet seinem Bruder Pamonthes die Leiche der Mutter Senyris (oder Seneris), Fywrefikav xard toö spayyloo, zu Wasser. Das Fährgeld ist bezahlt. Der Pap. stammt ans röm. Zeit, wohl 2/3. Jahrb. Er ist anch publiziert von Egger. Memoires, 8. 439.

Paris. 18 ter ist ein Papyrnsblättchen mit dem Namen eines Verstorbenen, als Mnmienetikette gebrancht (vgl. Paris. 18 bis  $\tau 4 \beta \lambda \alpha$ ). Etwa 2. Jhrh. n. Chr.

Paris. 18 quatuor ist das Fragment eines Briefes ans römischer Zeit, wie der Heransgeber anuimmt, geschrieben in Memphis und gerichtet an einen Bewohner des Serapeums und den Besuch des Serapeums durch einen Kaiser erwähnend.

Pap. 1563 Passalacqua, Catalogne ist ein Empfehlungsbrief furreib) overtuuri) ans ptolemäischer Zeit von Timoxenes an Moschion, offenbar beides Personen in boher Stellung. Gefunden ist der Brief bei der Mumie wahrscheitlich des Empfohlenen, vgl. den ausführlichen Kommentar Letrones.

Brit. XLIII ist ein nur fragmentarisch erhaltener Privatbrief ans d. 2. Jhrh. v. Chr., in welchem eine Mutter ihrem Sohne (?) grathliert, daß er ägyptisch gelernt habe und nnn als Lehrer in der Stadt seinen Lebensanterhalt verdiene.

Paris. 9 bis Verso scheint das Fragment eines Briefes zu sein. Paris. 60 bis ist ein Verzeichnis von Anagaben für Schiffstransporte nach Alexandria. Letronne hat ihn unter die Serapeumpapyri eingereiht, doch ist kein Anzeichen da, daß er dorther stammt. Paris 9 ist von nenem korrekt beransgegehen von Revillont, Rer. Egypt. III 67 ft. Anm. 4, in dem Anfantz, Seconde lettre à M. Lenormant sur les monaies égyptiennes\*. Der Pap. enthallt eine Abrechnung über von einem Getreideverleiher an bestimmte Personen verlichene Artaben Getreide nebt der Zahl der durch den Zins vermehren zurückzuliefernden n. a. Der Zinsfuß betrug 33% für 100. Brunet de Presie vermutet Herkunft des Pap. ans Tbeben, und das erwähnel 11. Jahr eines Königs hält er für 107 oder 104. Oh die Urkunde amtlich oder privat ist, ist mir nagewiß.

Paris. 61 Verso ist ein Bruchstück einer Rechnung ans dem 25. J., nach Brunet de Presle des Philometer, 157/156. Er meint Par. 61 Recto u. Verso seien beide in Memphis von Ptolemäus, des Giancias Sohn, anthewahrt.

Zum Schlnß seien die Fragmente erwähnt, die Letronne in seinem Brief an Passalacqua bespricht.

Pap. 490 Passalacqua, Catalogne ist das Fragment einer Urkunde über Zahlung bestimmter Summen, zu Sandalen zerschnitten, v. J. 191 v. Chr.

Pap. 1564 Passalacqna, Catalogne enthält mehrere, z. T. nur ein oder zwei Zeilen zählende Fragmente: A eines amtlichen Briefes, B eines amtlichen Aktenstückes, Stenerangelegenheiten betreffend; gleichfalls amtliche Aktenstücke sind C n. D. E nud F zweifelhaften Inhalts, vielleicht aus einem Privatkostrakt: G nud H Reste von Beschwerdeschriften, alle aus ptolemäsischer Zeit.

# D. Papyri aus Saqqara bei Memphis aus römischer Zeit.

Wieder eine andere Relhe von Publikationen hingt eng zusammen. In den 50er Jahren wurden in einem Grabe in Saqqara bei M em phis Papyri ans der römischen Zeit gefunden, die von den Arabern nach ihrer Gewohnheit in viereckige Fetzen zerrissen in den Handel gebracht wurden. Sie stammen offenbar aus dem Bestize eines Beanten, der zu den Zeiten des Severus und Maximinus in Memphis lebte. Der eine Teil, 15 Papyri, wanderte in die kaiserliche Bibliothek von Petersburg, evoffentlicht 1864 in leddiches Faksimilies von

E. Mnralt, Catalogue. Die Papyrl sind in Knrsive geschrieben, der Inhalt mannigfach, meist Stenerangelegenheiten betreffend.

Ein 2. Teil, 57 Fragmente, wurde für das Berliner Musenm 1853 durch Heinrich Brngsch<sup>1</sup>) erworhen. Von diesen wurden 32 Frag-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. Brugsch, um auch darauf aufmerksam zu machen, gah heraus eine "Sammlung demotisch-griechischer Eigennamen ägyptischer Privatleute, aus Inschriften und Papyrusrollen zusammengestellt, Berlin 1851. Gaertner.

mente 1865 veröffentlicht durch G. Parthey, Frammeuti, Unter ihnen ist hesonders bemerkenswert N. 1, ein Erlaß, wie Partbey vermntet, des Frg. 17 Verso genannten Praefectns Aegypti Mevius Honoratianns, der einen anderen boben Beamten in Memphis anweist, Festlichkeiten anznordnen (θεὰς χωμάζεσθαι) ans Anlaß der Ernennung des C. Julius Verus Maximus zum Casar durch seinen Vater Maximinus Thrax (235 n. Chr.). Die übrigen Fragmente, in denen vielfach Römer genannt werden, hänfig anch Beamtentitel begegnen, (ήγεμών, στρατηγός, βιβλιοσύλακες, [ύπομνη]ματογράσος, άγορανόμος u. s. w.) beziehen sich teils auf Stener- oder Gerichtssachen, teils sind es Onittungen. Verträge, Namenslisten und Privatbriefe, Nr. 32 endlich ein rhetorisches Fragment.

Eine 3. Sammlung von 35 Fragmenten gleicher Herknuft ward von Tischendorf erworben und kam in die Leipziger Universitätsbibliothek. 1865 publiziert von G. Parthey, Leipziger Papyri. Sie gebören, wie Parthey erkannte, ibrer Herknnft und ihrem Inhalte nach - es werden Kaiser des 3, Jahrh. und der Statthalter Mevins Honoratianus erwähnt - zusammen mit den Petersburger und den 57 Berliner Fragmenten, Sammlung Brugsch. Während Parthey nur 20 Fragmente mit ganz knrzen Bemerkungen über Art der Schrift, Inhalt n. s. w. pnhlizierte, sind sie 1883 vollständig gegeben von Wessely, Leipziger Papyri. Der Inhalt dieser Papyri ist der gleiche, meist behandeln sie Stenersachen. Zu N. 13 Recto spricht Wesselv liber λαογραφία, woranf ich später bei Besprechung nenerer Publikationen zurückkomme.

Auf all diese Fragmente einzeln einzngehen, lohnt sich, so unterrichtend sie auch sein mögen, nicht, da sie nicht allein, namentlich anch uicht anf grnud der mangelhaften Publikation Partheys - anch Wesselvs Lesnngen weisen nach Wilcken viele Fehler anf - betrachtet werden

<sup>8. 40</sup> S.\* Im ersten, demotischen Teil sind aufgeführt A. Demotisch-griechische Namen, B. Demotische Namen mit deutscher Umschreibung; der zweite, griechische Teil S. 27-40 enthält die griechischen Namen mit Stellenangabe und zumeist mit Übersetzung (sehr nützlich wohl besonders für Nicht-Agyptologen) z. B. 'Autwüser; Peyron II 34 Amen-Api, Ammon von Ophis; Αρποκρας, Harpechrat, Horus der Junge; Ονομφρις, Un-nofer, der Öffner des Guten; Πακημις Pa-ke-mi, der Ägypter; Πετεαρπογρατής Pete-Har-p ' γ rot, das Geschenk des jungen Horus; Σαραπι;, Asar-Hapi, Osiris-Apis : Yavanoove, T. se-n-Amun, die Tochter des Ammon, Tanoove, Tâ-Amun, die des Ammon u. s. w., u. s. w. Andere Namenzusammenstellungen findet man in den Indices der Publikationen, ferner bei G. Parthey, Agypt. Personennamen bei den Klassikern, in Papyrusrollen, auf Inschriften. Berlin, Nicolai, 1864, 127 S.; C. W. Goodwin, Coptic and graeco-egyptian names (Ztschr. f. ag. Sprache VI 1868. S. 64-69). Wilcken, Agyptische Eigennamen in griechischen Texten (ehendaselhst XXI 1883, S. 159-166).

können, sondern dringend einer elnheitlichen Behandlung bedürfen. Das zeigte auch schon Zündel, Rh. M. XXI. Die Frage nach der Herkunft eines Bücherkatalogs - von Mariette Tischendorf geschenkt und von Muralt N. 13 publiziert - führte Zündel auf die Vergleichung der Berliner Fragmente mit den Petershurgern. Er erkannte viele Ähnlichkeiten, die Zusammengebörlgkelt von Petersb. N. 7 mit Berl. 5, Berl. 1 stellte er zusammen mit Petersb. 3a, Z. 10, Berl. 18, 19, 20 mit Petersb. 6a, Berl, 21-27 mit Petersb. 14a.1) Die Vermntungen Zündels wurden erwiesen von U. Wilcken, Herm. XXII S. 142-144. Er setzte Petersb. 7 mit Berl. 5 zusammen. Beide bilden eine Quittung (ἀπογή) aus dem 4. Jahr des Severus Alexander, "in der sieben ίερεῖς und στολισταί den Empfang ihrer σύνταξις (d. b. der jährlich aus der kgl. Kasse den Priestern und Bediensteten des Tempels anszuzahlenden Pension, eine von den römischen Kaisern ühernommene ptolemäische Institution) für das verflossene 3. Jahr hescheinigen.2)

Endlich veröffentlichte Egger, Rev. arcb. 1872, S. 137-47, nnter Hinzufügung elnes Faksimiles elnen ihm von Mariette mitgeteilten, wie es scheint, ln Saqqara gefnndenen Papyrns a. d. J. 302 n. Chr. Er besteht ans 2 Kolnmann, von denen die linke halh ahgerissen ist. Es sind 2 gleichartige Llsten (χάτανδρα) wohl an den Strategen eingereicht, die erste 7, die zwelte 23 Bewohner unter Angabe des Ertrages ibres Landes ln Artahen (ξηληψις] του τῆς ήμετέρας χώμης γενήματος) anfzählend. Am Schluß jeder Liste ist, was Egger nicht erkannte, wie er anch einiges andere falsch gelesen hat, die Summe der Artaben gezogen. 3) Der Papyrus verdiente wohl eine neue Ausgahe.

# E. Papyri aus Theben aus ptolemäischer Zeit.

Eine zweite Gruppe von Papyrusfragmenten ans Theben aus ptolemälscher Zeit ist gleichfalls üher die verschiedenen Länder zerstreut und ihre Zusammengehörigkeit erst später erkannt. Ein Papyrus ward publiziert von E. Egger, Mémoires, S. 149-159. Der Papyrus (a. d. J. 130) ist von Mr. Chasles ans der Sammlang Anastasy aufgekauft und Egger zur Publikation üherlassen. Egger hat eine Über-

<sup>1)</sup> lm Nachtrag erwähnt Zündel einen Pap., 1861 von Alb. Rougemont von der Schadau gekauft, mit großer Kursive, wovon er nur las die Worte έπιφαν . . προσχυν ..

<sup>7)</sup> Vgl. E. Revillout, La syntexis des temples ou budget des cultes sous les Ptolémées (Rev. Egyptol. I S. 82), der eine große Anzahl von Urkunden über die Austeilung und den Empfang der Syntaxis zusammenstellt. 3) Col. 1 xδ, xε S, (= 25 1/s) tt, xσ S, γ S, x, xζ Summa ρλς S (= 136 1/s).

Col. II ist die Summe der Artaben 707 = 673 angegeben.

setzung und einen Kommentar hinzugefügt. Doch genügt der nicht Seine Erklärung findet der Papyrus erst durch die Zusammenstellung mit den Zoispapyri nad den gleich zu besprechenden. Auch er betrifft, wie die folgenden, Geschäfte der Bank in Diospolis und zwar mit der Thebanischen Priesterschaft des Amonrusonther. Es ist eine δατραφή, Anweisung zur Zahlnug der Sytuatis an den genanten Gott.

Ein anderer ist von demselben Gelehrten publiziert Comptes rendns 1867, S. 314-19. Der Pap., von dem Egger ein Faksimile giebt, stammt aus der Antikeusammlung M. Raife's und ging 1867 in den Besitz von M. Jean Bertrand de Vitry-le-François über. Das Recto enthält 7, das Verso 2 Zeileu, im wesentlichen von Egger richtig gelesen, übersetzt und kommentiert (vgl. n.). Egger giebt an dieser Stelle anch noch einmal mit Übersetzung Brit. XXVII (= Forsh. VII) und Brit, XXXI (= Forsh. VIII), Zudem waren 24 Thebanische Papyri von Lepsins aus der Anastasyschen Sammlung in Paris für das Berliner Museum erworben. Von ihnen veröffentlichte 1869 19 G. Parthey. Thebau. Pap. Parthey giebt den Text mit kurzen Noten und ein Wortregister. Vieles ist falsch gelesen, mauche Stücke waren zusammenzusetzen. Die Zusammengehörigkeit all dieser Papyri nun mit den schon längst von Forshall unter N. XXIV-XL veröffentlichten (jetzt bei Kenyon, Catalogne XV, 1-16, S. 50-59, vgl. dazu Wilcken, Gött. Gel. Anz. 1894 S. 726) erkannte Wilcken, Aktenstücke. Er benutzt Forsh. XXXVII (= Brit. XV (1)), XXXVI (= Brit. XV (2)), XXVI  $(-Brit, XV_{(3)}), XXIV (=Brit, XV_{(4)}), XXXIV (=Brit, XV_{(5)})$ XXXIX u, XL (= Brit. XV (6)), XXXIII (= Brit. XV (7)), XXXI (= Brit. XV (8), XXXVIII (= Brit. XV (9), XXVIII (= Brit. XV (10)); Parthey 1-10, 13-19; dazu 3 Berliner Inedita und den 2. Eggerschen Papyrus.

Die Urkunden stammen aus dem Ende des 2. Jahrh. v. Chr. ord erfünen uns einen sehr lehrreichen Einblick in die Verwaltung die Lagridenreiches, in den Betrieb der Rgl. Bauken, präcftz. pränxizi, die die Centralistelle aller Statiseinnahmen und Staatsausgaben bildeten. Wilkeken giebt S. 7—21 unter N. 1—XII die Texte, dann einen sachlieben, ausführlichen Kommentar S. 22 ff.

N. 1—IV aus d. 40. Jahre Emergetes II. (131/130 v. C.) sind gleicher Art: "Amweisangen, durch die der Baniker ermakhtigt wird. Summen, die der kgl. Kasse aus der Versteigerung von Domanialland zuflossen, mitsamt den entfallenden Züllen au der kgl. Bank in Empfang zu nehmen und dimzutragen." Die Papyri bestehen aus 7 Teilen, von W. mit A—G bezeichnet: A Amweisang des Dionysius (vielleicht des zobobouryri, des Sellvetretters des Finanzimialers; des Jouzyris) an den Bankler (\*panziürs) Herakleides, auf grund des beigefülgten frögszyngat die entfalleuden Gelder in Empfang zu nehmens! Skople des örschappan darch das ihm die Versteigerung des betr. Grundutückes übertragen wurde; C und D sind zwei Aktenstücke, an grund des ürdeynge einge-fordert, C eine ἀναγορά des τοπογραμματείς über die Beschaffenheit des Grundstückes, D der νοπο τοπογραμματείς über die Beschaffenheit des eingeforderte Bericht des zwenpγαμματείς, der mit C znammen an Dionysins abgesandt wurde. Soweit sind die Aktenstücke Kopien. Es folgt E die eigenhandige, summarische Anforderung des Dionysins (δέξαι, καθώς πρέμετην): F dieselbe Weisung an den Herakleides durch Poseidonios, den Stellvertreter des kgl. Schreibers Heilodoros; die Erlanbnis der Annahme des Geides wird aber an die Unterschrift des τοπογραμματώς geknüpft, daß nichts vergessen sei. Diese Unterschrift gibt G.

Diese Urknaden sind also öarpozzá, Zahlungsauweisangen. Sie entsprechen genan den schon von Peyron so vortreffilic reklárten Zoispapyri 1, 5—39 und II, 6—38, freilich, wie ich meine, mit Einsehnlid des Begleitschreibens (vgl. doen S. 148 Ann. I). Aufgrund dieser dezpezei erfolgte die Zahlung, dann warde die Quitung hinzugerfürt, wie es in den Zoispapyri geschehen ist (vgl. I, 1—4, II, 1—5), and Eahlungszongen netreschrieb (vgl. Zoispap, I 40, II 39). Ob stels bei Ansstellung dieser Quitting die ganze öerpezej wiederholt werden mülter Wilken annimmt, erscheint mir zweifehnft. Vielleicht igs der Zois, deren Zahlungen sich über 4 Jahre erstreckten. besonders daran, das Atkenmaterial möglichst vollständig beisammen zu haben.

N. V.—VII geben Anfschlüsse über Art der Besoldung nud Verpflegung des Heeres. Der Sodi flöß ans der kgl. Kasse, der βοπλικόν,
τράπεζα oder, wie es anch kurz hellit, dem βοπλικόν, durch Vermitteing
des Zahlmeisters. ') Der γραμματιάς schickt die αίτγας mit detaillierter
Angabe der verschiedenen Posten (Δαστολί) ein. Daranf wird der
Trapeatt.— von wem, wissen wir nicht.— durch die δειγραφή zur Anszahlung angewiesen.

N. VIII, ein Brief eines gewissen Proitos an die vraparato furspérat, handle von wiederrechtlicher Anfanhae von Truppen. Wilchen giebt sändlichen genannten Personen fären Titei und sucht auch eine als den pazufützt, zu erweisen, nm zu erklären, wie der Papyrus anter die Bankakten komme. Doch ist das alles m. E. sehr unsicher, wir wissen in nicht einmal, ob der Papyrus wirklich zu den Atten gebörte.

Nach Brit. XXIII (— Forsk. II) erhielt die besers als die übbersichen Soldaten besolden, in Memphis stasionierte Elitetrappe der eitsprov unter Philometer den Sold tells in Getreide, tella in Geld, arapdasen zu Frienzuspenz. Zu letzteren gelött auch das Geld für das Pferdefutter, das intraspopario.

N. IX, X. Xa (letterer der von Egger Compt. rend. publiziertet.) sind drei Quittungen, die der kgl. Bank ansgestellt wurden von Apollonios, dem έρμηνείς τῶν Τρωγοδοτῶν) (v. 18. Aug. 134 v. C.), von Penathymis, einem Wätter gefangener Tiere\*) und von Aaklepioss, einem Beanten der Offshörlt in Thebon (6. Sept. 130), der den Empfang von 800 Dr. für den Transport von 800 Metretae ἐλαῖον ξενικοῦ bescheinigt.\*)

Pap. XI, datiert vom 18. Nov. 116, uach der hier nrkundlich bestätigten Alleinherrschaft der Kleepatra Kokke 9, esthält, wie Lumbroso sah,
elne zupespezie föpes Darnkosi, die Niederschrift eines beim Köuig geachworenen Eides. 9 Es leistet jemand Bilirgschaft für einen bei der
Kassenerwenklung der in Theben stätionierten zufol depzien angestellten
Beanten. Derartige Birgschaften wurden bei der kgl. Bank deponiert
(vgl. Pan. Paris, 62 Col. III 6 ff.)

XI.a, vielleicht anch XI.b, scheint der Rest eines Duplikates zu sein, nnd N. XII ist nach Wilckens Vermntang der Bericht eines Beamten über die Verpachtung eines vachov, eines Fährgeldes, dessen Ertrag an die Banken abzuliefern war.

Zn dieser Gruppe gehören noch die aubedeutenden Fragmente Forshall XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXII und XXXV, bei Keuyon XV (11)—(16) und Parthey, Theb. Pap. N. 11 n. 12.

Hier sei auch noch angeführt der von Egger, Journal d. Sav. 1873, S. 30—41 n. 97—112 publizierte Papyrus (Athenieusis II.) Jos. Sakkakini schenkte diesen Payyrus der Universität Athen, M. Albert Dumont schrieb lina ab und gab ihn Egger zur Publikation. Er umfalte 25 r—9 Zeilen enthaltende Kolumnen, gut erhalten bis am fold. KII und XV. Egger bezeichnet den Papyrus als ein journal proprement tid de la dépense d'un ménage; also ein Wittschaftsbuch. Er giebt den Text, sectt ab und zu das Fassimiel daneben. Er vermutet seine Herkunft aus Theben, well Col. XIII Z. 93 steht yakan Mupvofvrn?! Am 30. Mesore scheint die Rechung geregelt zu seht. Tag für Tag sied

<sup>1)</sup> Vgl. Lumbroso, Recherches S. 256.

<sup>2)</sup> Vgl. Lumbroso, Recherches 330 Anm. Die άνδρες sind wohl seine Diener.

<sup>&</sup>quot;) Über die einschlägigen Verhältnisse der Ölfabrikation vergleiche jetzt Grenfell-Mahaffy, Revenue Laws. Oxf. 1896.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Letronne, Recueil des Inscr. de l'Égypte, I S. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dergleichen Eide sind nicht solten. Vgl. Paris. 62 IV 12, Revillout, Nouv. Chrest. S. 155 ff., der einen demotischen Text mitteilt, von dem Wilchen das griechische Verso giebt:

<sup>∴</sup>λξ] Μεσορή χειρογρα(φία) όρχου βασ(ιλιχοῦ) σησαμείνων ≃ x Φβι]ος τοῦ Φβιος Σησα(μείνων) ⊰ κ.

die Ausgaben für Brot, Zukost, Holz n. s. w. aufgezählt für den 30. Epeiph und die 16 ersten Tage des Mesore, die Snmmen, die Egger nicht entziffert hat, beigefügt, und Tag für Tag ist die Gesamtamme ausgegeben. Im 2. Teil (S. 97-112) seines Anfastzes stellt er die Gegenstände, für die die Anagaben zu machen waren, zusammen unter Heranziehung der Leydener, Londoner und Pariser Papyri (besonders S. 105 des Paris. 34 einer Rechnung der Zwillinge) und spricht fiber die uns in den Papyri für einzelte Gegenstäude überlieferten Preise.

Hingewissen sel hier auf Eggers Anfatz Economie domestique des anciena. Notes sur quelques documents relatifs à l'économie domestique et aux durées alimentaires en Égypte sons ies Ptolémées (Comptes rendus de l'acad. d. Sciences LXXI Paris 1870 S. 611—17), in dem er sich mit den gleichen Fragen beschaftigt.

Doch erst Reviliout erklärte dieseu Papyrus richtig (Rev. Egypt. III S. 84 ff.) nud publizierte ihn von uenem ibid. S. 118-125 (Le papyrus Sakkakini) mit Übersetzung.

Zam Schlnß sei noch erwähnt, daß E. Egger 1863 in der Société des Antiquaties de France ible einen ihm von dem Mitgließ der französischen Schule in Athen M. Dugit mitgeteilten Papyrus (Pabeleinein) ibl Jas. Anf dem Recto sind Beste von 10 Linien Unclaie, darunter und auf dem Verro für Egger weinig iesbare Kuraive. Der in Unciale geschriebene Text ist eine Eingabe an einen hohen Beamten, Egger ibl. es zweifellant, ob ptoiennischer oder römischer Zeit. Die von Egger veröffentlichten Zeilen lanten 1.8 xöpu, ñ öxiozozi pon ñ dwirmpffen) it ut dv dpyöxuzeri, (wohl öxuzoiza pon ñ dwirmpffen) it ut dv dpyöxuzeri, (wohl öxuzoiza pon ñ dwirmpffen) it ut dv dpyöxuzeri, pun hie einen zweifen Papyrus, den er anch von M. Dugit erhalten hat, in dem Memoires zu veröffentlichen. Dies ist ein Fragment einer Rede, von Egger, Memoires, s. 175-9-6 hernaugegeben.

Es war in diesem ersten Teil des Berichtes nicht aften habtig botig, in der Besprecheng der Payris iber die siebziger Jahre hinauszugelen. Nach der Pariser Publikation von 1865 sind nur vereinzeite und unbeduntenders Sachen in dem folgenden Jahrenhu veröffentlicht worden, che die zweite Periode der Payrrusstudien Ende der siebziger Jahre begann. Doch war es während dieser gauzen ersten Periode nur eineger Kreis von Geichtren, der sich mit den Payrrusfunden behälle. All das reiche Material, das in den Urknuden und in den gelehrten Kommentaren, z. B. von A. Peyron steckt, bile ziemlich nübenntzt liegen. 1842 erachien Varges, De statu Aegypti provinciae Romanae prime et secundo p. Chr. saccuitis. Gottingae 1842. Er giebt auf grund der Nachrichten der Schriftsteller, der Inschriften und Payrrie in Bild von der Verwaltung des Landes is römischer Zeit,

von den Beamten, der Rechtsprechung, dem Steuer- und Militärwesen. sowie dem Ackerban. Der bei weitem größte Teil der Papyri, die der Ptolemäerzeit, fanden z. T. Berücksichtigung bei J. G. Droysen in seinem Hellenismus, sowie in den Anfsätzen: De Lapidarnm regno Ptolemaco VI Philometore rege. Berlin 1831 (- Kleine Schriften II S. 351 ff.). Znm Finanzwesen der P tolem aer (S.-B d. Berl. Akad. 1882 S. 207 ff. - Kl. Schr. II S. 275 ff.). Ebenso benutzte Franz Corpus Inscr. Graec. III in seiner Introductio zu den Inscriptiones Aegypti (S. 281 ff.), in der er über Einteilung und Verwaltung des Landes spricht, Pariser, Leydener und Turiner Papyri, druckte einzelne z. T. oder anch ganz ab. Das beste Werk, das unter Benutzung sämtlicher bis dahin erschienener Papyrusphblikationen geschrieben wurde, war das von Giacomo Lumbroso, Recherches snr l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides. Mémoire conronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Turin 1870 S. XXVIII n. 374.

Gleichzeitig mit Lumbroso hatto Félix Robiou, von dem scho 1652 eine Schrift Aegypti regimen quo animo susceperint et qua ratione tractaverint Ptolemaei, erschienen war, sich am den Preis der Academie des Inscriptions et Belles - Lettres beworben, und es war ihm eine shreade Erwähung usperkannt. 5 Jahre später veröffestlichte er, nachdem er einige Änderungen vorgenommen hatte, seine Arbeit: Mémoire san Piécanomie politique, l'administration et la l'égislation de l'Égypte, an temps des Lagides Avec ane carte. Paris 1875, Imprimerie nationale, 8. S. XI. 248. Diese belden Werke von Lumbroso and Robion, die naturgemäß vielfach dasselbe bringen, bilden den Schindstein dieser ersten, fast 100 Jahre nmässenden Periode der Papyrasforchung.

### Verzeichnis der besprochenen Papyri.

Die Seitenzahlen sind in runden Klammern in schräg liegenden Ziffern beigefügt. Die Einteilung der Papyri schliesst sich im allgemeinen der von Wilcken im II. Bande der griechischen Urkunden sus Agypten sus den Kgl. Mussen zu Berlin gegebenen an.

#### A. Behördliche Urkunden.

### I. Amtliche Tagebücker und Gesandtschaftsberichte.

Paris 69 (S. 167); Paris. 68 -- Brit. I (S. 167 f.).

#### II. Erlasse, Verfügungen, richterliche Entscheidungen, Zahlungsanweisungen u. dgl. (vgl. auch A III u. B (i) D.

- Erlasse des Königs und der Königin: Leid G, 1-7; Leid H, 4-7; Leid I, 1-6 (8, 160); Paris. 62 (8. 168); Paris. 63 Col. 13 (8. 170).
- des Dioiketen: Paris. 61 Recto (S. 166); Paris. 63 Col. 17 (S. 169).

   des Dioiketen: Paris. 61 Recto (S. 168); Paris. 63 Col. 1—6 u. 7 (S. 169).

   anderer Beamten: Brit. XXXIV. 14—15; 16—18 (S. 157); Brit. XXIII
- (b); (c); (d) (S. 159. 179 Ann.); Paris. 65 (S. 170); Taur. XIII, 1-3; Paris. 10; Brit. XXXII (S. 171); Wilcken, Actenstücke VIII [d. i. Parthey Theb. Pap. 9] (S. 179).
- des Kaisers: Leid, Z lat. Teil (S. 151 f.); Mommsen, 2 lat. Kaiser-rescripte [Pap. Leid, et Paris.] (S. 152, 171 f.).
- des Praefectus Aegypti (?): Parthey, Frammenti 1 (8. 176).
   Gerichtsprotokolle u. richterliche Entscheidungen: Brit. XLI, 15-22 (8. 158): Paris. 15; Taur. I (8. 164); Paris. 16; Taur. IX (8. 165); Taur. XIII, 4 ff. (8. 171).
- (A. 165); Iaur. Alli, 4 h. (8. 177).

  (A. 165); Iaur. Alli, 4 h. (8. 177).

  (Attenticks and err Bank und Zahlungsanweisungen; 9 P.pp. der Zah i; 11 (6. 177 f. p. 12p. Egger, 9 Henotree (8. 177). Wilderin, 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 11 (1. 18); 12 (1. 18); 12 (1. 18); 13 (1. 18); 13 (1. 18); 14 (1. 18); 14 (1. 18); 14 (1. 18); 14 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1. 18); 15 (1
- Anweisungen zu Lieferungen: Brit. XVII (c) [= Vatic. 2289]; Brit. XVII (b); Brit. XXVII [= Brit. XXXI, 6-12] (S. 157, 178).

### III. Amtliche Berichte.

Paris. 25 [mit amtl. Vermerk]; Brit. XVII (a); Brit. XIX [mit amtl. Vermerk]; Brit. XXXIV 1-13; 18-23 [Z. 5-11 = Leid. D Fol. II] (S. 157); Brit. XVIII; Brit. XLI Recto [mit amtl. Vermerk] (S. 158); Leid. B, 1-3

<sup>\*)</sup> Über die einzelnen Urkunden dieser Actenstücke verweise ich auf die Angaben im Text.

(S. 160); Paris. 11 (?); Paris. 34 (?) (S. 161); Paris. 63 Col. 8—9; 11—12; Paris. 64; Paris. 67 (S 170); Leid. A (S. 171); Leipz. Pap. 5 (S. 176); Wilcken, Actenstücke XII [d. i. Parthey, Theb. Pap. 19 + 4] (S. 160).

#### IV. Amtliche Bescheinigungen.

Quittungen fiber Zablang von Verkanfasteuer: Young, An account, Greyaum A. B. C.; Young, Hieroglyphies 33; Young, An account, Pap, Balt. (8.144); Pap, demot. Berol. 36; 37; 38; 39; 40; 41 (8.145); Pap, demot. Taur. 21; 20; 22; 24; 25 [— Berol. 37]; Faris. 15 bis (— N. IV 2416 u. 2410) (8.146); Papyri der Zols 1, 1—4; II, 1—5 (8.147 f.); Brit. III, 37—44 (8.148); Leid. F(f) (8.148); Paris. 5 Col. 20 — Leid. M. Col. 2, 5—14 (8.148); Leid. F(f) (8.149); Leid. 137; I 379; Leid. R. Taur. X (9.6.172); Leid. N. Col. 8 (8.1445 f.175).

Quittung eines Stenererhebers: Leid. Q (?) (8. 172).

Amtl. Landvermessung: Leid. L (S. 172).

Amtl. Unterschriften betr. Einregistrierung: Forsh. XLI; XLII (S. 151); Leid. demost. I, 373; I, 375; I, 380 (S. 172); Leid. O, 36 f. (S. 174).

# V. Amtliche Bechnungen, Listen u. dgl., öffentliche Arbeiten, Steuerangelegenheiten, Einnahmen und Ausgaben betreffend.

Rechnungen aus dem Serapeum: Paris. 52; 58; 54; 55; 55 bis: 56: 57; 57 bis; Pap. Weil; Leid. C Verso Col. 3 u. 4; Leid. S; Leid. T (S. 159).

Inventare: Leipz. Pap. 28 Verso (?) (S. 176).

Register von Urkunden: Brit. XXVI (S. 157).

Liste von Damm- und Kanalarbeitern: Charta Borgiana (S. 142 f.)
 Andere Urkunden: Brit. Forshall XXIII (S. 150 f.); Paris. 66 (?) (S. 175)
 Pap. Egger, Rev. Archéol. (S. 177); Pap. Atheniensis II (S. 180 f.)
 Leipz. Pap. 1; 8; 4; 6 Recto; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 Recto. 25; 26; 27; 28; 29; 32; 35 (S. 176).

#### B. Private Urkunden.

### B (1) Eingaben von Privaten an Behörden.

#### I. Klag- und Bittschriften.

Eingaben an den König: Leid. H, 21-36 (S. 160).
 an den König nnd die Königin; Paris. 22 = Paris. 23; Leid. B [mit

- amtl, Vermerk); Paris. 26; Paris. 29 (S. 157); Paris. 24; Paris. 35; Brit. XLV (S. 155, 156) = Brit. 38; Paris. 38; 9. (S. 156); Brit. XXIII (enit amtl. Vermerk); Vat. E = Vat. F (S. 159); Edd. G, 9-22; Leid. H, 8-20; Leid. I, 7-23 (S. 160); Taur. III = Paris. 14 (S. 164).
  - an den Epistrategen u. Strategen της θηβαίδος: Tanr. V; Taur.
     VI [mit amtl. Vermerk] = Taur. VII (S. 165).
  - an den Strategen: Paris. 37; Vat. B [mit amtl. Vermerk, abgedruckt auch als Paris. 36]; Brit XLIV (S. 150. 158); Paris. 40 = Paris. 41 (S. 158); Paris. 12; Brit XXIV Recto (S. 160); Taur. I, 1, 16 3, 16 (S. 164); Peris. 13 (S. 173).

- Vermerk]; Brit. XXI; Paris. 30[mitamtl. Vermerk] = Pap. Dresd. = Leid. D Fol. I = Leid. E Fol. I; Paris. 33 = Brit. XXXIII (a) (S. 157); Vat. D; Brit. XXXV = Brit. XXXV = Brit. XXXV = Brit. XXIV verso; Pap. Ceriani [mit amtl. Vermerk] = Paris. 27 = Paris. 28 = Leid. E Fol. II; Vat. C; Brit. XLI Verso (S. 158).
  - an den έπιστάτης καί έπὶ τῶν προσόδων τοῦ περί θήβας: Taur, VIII (8. 165).
  - an den extording eines vondg: Taur. XI; Taur. XIV (S. 165).
  - an den inndoyne in' dvδρών καὶ intoratne του περί θήβας: Taur. II (S. 164); Paris. 15, I, 8-II, 38 (S. 165); an den ἐπτάργης ἐπ' ἀνδρῶν Paris. 6 (8. 165).
  - Adressat unbekannt: Paris. 31 (S. 157); Paris. 8 (S. 173); Pap. Athen. I (S. 181).
  - an den Kaiser: Leid. Z (S. 151 f.).

#### II. Eidliche Versicherungen.

Wilcken, Actenstücke XI [d. i. Parthey Theb. Pap. I]; XIa [d. i. Brit. XV (9)]; XIb (?) [d. i. Brit. XV (10)] (S. 180).

#### B (2) Acten zwischen Privaten.

#### I. Rechtsgeschäfte.

Verträge über Kauf:\*) Brit. III\* (S. 144. 163); Paris. 5\* — Leid. M\*; Leid. P (S. 163); Paris. 21 bis; Paris. 21 ter; Pap. Jomard (S. 166); Paris. 21 (S. 167); Paris. 17 (S. 173); Leid. N\* (S. 143 f. 173); Leipz. Pap. 31 Recto (S. 176).

Mietsverträge: Pap. Berol. I; Pap. Testa III (S. 166).

Auseinandersetzungsurkunden: Taur. IV (S. 164); Paris. 20 (S. 166). Darlehensurkunden: Paris. 7 (S. 165); Pap. Testa 1; II (S. 166); Pap. Berol. II (S. 167); Leid. O [mit amtl. Vermerk] (S. 174).

Empfangerklärungen und Quittungen: Brit XXII Verso; Brit XXXI 1-5 (s. 157, 178); Leid. C Recto (s. 157); Leipz. Pap. 30 (s. 176); Petersb. Frg. 7 + Parthey, Frammenti 5 (s. 177); Wilcken, Actenstücke IX (d. i. Parthey Theb. Pap. 2); X (d. i. Parthey 3); Xa (d. i. Pap. Egger, Comptes rendus] (S. 180).

Freilassungsurkunden: Pap. Edmondstone (S. 144 f.).

Testamente: Brit. LXXVII (S. 150. 174).

### II. Private Briefe, Rechnungen u. dgl.

Briefe: Brit. XXXIII (b) (S. 157 Anm. 8); Paris. 42; Paris. 46; Paris 47 (S. 158); Paris. 32; Paris. 59 [mit einer Abrechnung]; Paris. 60; Paris. Als. Paris. 43, Paris 45, Ian den fynolw zel terrorry; two Acooption Brit. XXVIII; Paris. 49 (S. 159); Leid K (?); Brit. XXVIII; Vat. A (S. 160); Paris. 55 [mil. Abrechung]; Paris. 48 (S. 167); Taur. XIII; Vat. A (S. 160); Paris. 18; Paris. 18 bis; Paris. 18 quatuor; Pap. 1563 Passalacqua; Brit. XIII (S. 174); Leips. Pap. 2 (S. 176)

Brief - und Eingabenverzeichnis: Brit. XXIII (e) u. (f) (S. 159).

<sup>\*)</sup> Den mit einem Stern versehenen Nummern ist eine Quittung über Zahlung der Verkaufssteuer beigefügt,

Abrechnungen: Brit. XXV; Brit. XXIX (8. 159, 172); Brit. XXX (8. 159, 173); Paris. 60 bis (8. 174); Paris. 9 (?) (8. 174 f.); Paris. 61 Verso (8. 175).

#### III. Traumerzählungen u. a.

Traumerzählungen: Paris. 51; Paris. 50; Leid. C Verso Col. 1 u. 2; Leid. U (s. 160).

Mumienetiquette: Paris. 18 ter (S. 174).

Verfluchung: Artemisiapapyrus (S. 161).

Bücherkatalog: Muralt, Petersb. Pap. N. 13 (S. 177).

#### In das vorliegende Verzeichnis sind nicht aufgenommen:

Paris. 9 bis Recto; Paris. 70 bis (8. 173); Paris. 9 bis Verso (8. 174) Passalacqua, Catalogue: 490; 1544 A. H. (8. 175); Muralt, Catalogue: N. 1-6, 8-12; 14-15 (8. 175); Parthey. Frammenti: N. 2-4, 6-32; Wessely, Leipziger Papyri: 6 Verso, 9, 10, 17 Verso, 18 Recto, 19-24, 31 Verso, 33, 34 (8. 176); Brit. XV (11)—16) (8. 176).

#### Druckfehler.

S. 157 Z. 17 I. Leid, C Recto.

S. 157 Z. 23 l. Brit, XXXIII (a).

157 Anm. 8 l. "XXXIII (b)" statt "Das Verso".
 158 Z. 6 l. Leid. E Fol. II.

S. 158 Z. 21: Vat. B, nicht Brit. XLIV, ist als Paris. 36 abgedruckt.

S. 159 Anm. 3 l. "Das Recto" statt "Das Verso".

# Bericht über die auf Paläographie und Handschriftenkunde bezügliche Litteratur der Jahre 1874—1896.

Von

### Dr. Rudolf Beer und Dr. Wilhelm Weinberger.

Der vorliegende, fast ein Vierteljahrhnndert nmfassende Bericht entspricht nicht ganz den Intentionen, die vorgeschweht hahen, als sich Beer, der seit Jahren an ihm gearheitet hatte, hehnfs rascherer Vollendung den Mitarheiter zugesellte. Verschiedene Hindernisse, namentlich aher die Versetzung des Mitarbeiters, der, ahgesehen von der anf Spanlen hezüglichen Litteratur, die Schlußredaktion übernommen hat, von Wien nach Radantz, haben dazu geführt, daß mit Außerachtlassung der in Ansgaben und Ahhandlungen verstreuten Notizen über Bibliotheken zunächst über den Fortschritt der anf Auffindung und Beschreibung von Hss bezüglichen Kenntnisse, dann über die Hülfsmittel zur Lesnng von Has herichtet werden soll. Bemerkungen über Miniaturen sind dem zweiten Teile vorhehalten. Daß die Orientiernng gegenüber der Würdigung jeder einzelnen Puhlikation in den Vordergrund tritt, ergiebt sich ans der Länge der Berichtsperiode; wir haben nns deshalh anch nicht geschent, gelegentlich Erscheinungen der Jahre 1897 oder 1898 einzuheziehen, nnd hoffen einerseits, daß die erwähnten Umstände eine gewisse Ungleichmäßigkeit der hibliographischen Angaben entschuldigen, andererseits, daß sich hei der ersten Fortsetzung des Berichtes dnrch Nachträge (zunächst niber jetzt nicht zugängliche Werke), die wir etwa der Frenndlichkelt von Fachgenossen zu verdanken hahen werden, manche Mängel werden gutmachen lassen.

Dr. Rudolf Beer, k. u. k. Amanuensis der Hofbibliothek, Wien. Dr. Wilhelm Weinberger, k. k. Gymnasiallehrer, 1glau.

#### Verzeichnis der Abkürzungen,

die einer Erkiärung bedürfen.

N(eues) Archiv (der Gesellschaft für ältere dentsche Geschichtskunde). Bibl. = Bibliot(h)eca, Bibliothek, Bibliothèque.

. (de l'école) d(es) chartes.

" d(es) écoles (françaises d'Athènes et de Rome).

C. = Catalogo, Catalogue, Catalogus,

C. B. — Central blatt für Bibliothekswesen.

C. D. == C. géneral des manuscrits des hihl. publiques de Françe. Departements.

Jahresber(ichte der Geschichtswissenschaft).

K. - Katalog.

Ms., Mss. — Manuscript(ns), manuscrit, manuscritto, Manuskripte u. s. w.

Mélanges (d'archéologie et d'histoire).

N. S. - Nova series, nonvelle serie u. s. w.

Pal. = Palaeographia, Paläographie u. s. w.; pal. = paläographisch u. s. w.

Revue (des hibl.).

Rivista (delle bibl.).

Studi (italiani di filologia classica).

Ein vor die Nummer gesetzter Stern hedeutet, daß die hetr. Abhandlung dem Berichterstatter nicht vorgelegen hat.

# I. Buch-, Schrift- und Bibliothekswesen.

Die Kürze dieses Telles wird ernöglicht durch den von Dziatrike berührenden, gründlichen und reichhaltiges Artikel 'Buch' in Pasly-Wissowa, Real-Encyklopädie III '939—971. Ih. sehe ab von den den angeführten Handbüchern der Privataltertümer, denen auch Beckers nacht der Gallau und Blümerer Technologie beigesähls ein mögen, and werde anch die pallographischen Werke von Blaß und Gardbausen, auf deren einschligige Abschnitte Driatzkto erweiset, erst is einem splüteren Telle des Berichtes besprechen, hehe aber E. M. Thom psost. Handbook of Greek and Latin palaeography mir war nur die 1. Astlage — London, Trübner 1893, 354 8, 5 sh. — zugänglich) und eis von Dz. ebenfalls nicht herangezogenes Werk hervor, welches das Schriftwesen in einem selbständigen Bändchen behandelt und anch nach dem Ernscheine der 3. Auflage vom Wattenbachs Schriftwesen, albeträchlich kürzer und dabei doch über alles Wesentliche orientierend recht zu empfehen ist:

 Paoli-Lohmeyer, Grundriß zu Vorlesungen über lateinische Paläographie und Urknndenlebre. II. Schrift- und Bücherwesen. Innsbruck, Wagner 1895. V n. 206 S. 2 M.

Der verdienstvolle Florentiner Paläograph Cesare Paoli hat seine in sachlicher und didaktischer Hinsicht gleich reichen Erfahrungen 1883 in einem Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica niedergelegt, dnrch dessen Übersetzung (Innsbruck 1885, VIII n. 77 S.) Karl Lohmeyer, Professor zu Königsberg in Pr., sich ein gleich dem Originalwerk - vielfach anerkanntes Verdienst erworben hat. Derselbe hat auch die 2. erheblich vermehrte nnd wesentlich veränderte Anflage des Programma, die iu 2 Teilen bei Sansoni 1888 nnd 1894 znm Preise von 2,50 L. nnd 4 L. erschienen ist, ans dem Italienischen übersetzt.

Blümners Artikel 'Bücher' und 'Buchhandel' in Banmeisters Denkmälern I 361-364 hat Dz. mit Recht nicht angeführt; Artikel anderer encyklopädischer Werke (vgl. Thompson, Palaeography in Encyclopaedia Britannica. XVIII. - Edinburgh 1885, S. 143-165; von Fumagalli ins Italienische fibersetzt, Mailand, Höpli 1898, VII nnd 156 S. 2 L.) können mir leicht entgangen sein. Encyklopädien verwandter Disciplinen, wie Pauls Grundriß der german, Philol, zu berücksichtigen, lag mir ferne.

Ans der am Kopfe von Dz.s Artikel zusammengestellten Litteratur kommt somit bei chronologischer Anordnung znnächst in Betracht:

2. E. Egger, Histoire du livre depuis ses origines insqu'à uos jonrs. Paris, Hetzel 1880. VIII n. 323 S. 3 M.

Diesem für einen größeren Lesekreis berechneten Werke von Egger, desseu Kapitel I-IX dem Buch- und Bibliothekswesen des Altertums und des Mittelalters gewidmet sind, kann ein kurzer, populärer Auszng ans der 2. Anflage von Wattenbachs Schriftwesen an die Seite gestellt werden:

- 3. A. Poelchau, Das Bücherwesen im Mittelalter. Sammlung gemeinverständlicher, wissenschaftlicher Vorträge, hgg. von Virchow und Holtzendorff, Heft 377. Berlin, Habel 1881 (XVI. Serie, S. 561-566).
- \*4. H. Bouchot, Le livre. Bibl. de l'enseignement des beaux arts. Paris, Quantin 1886.
  - Wir kommen nun zu
- 5. Th. Birt, Das antike Buchwesen. Berlin, Hertz 1882. VII u. 518 S. 12 M. Vgl. die ansführlichen Anzeigen von E. Rohde, Götting. gel. Anz. 1882, 2, 1537-1563 und H. Landwehr, Phil. Anz. XIV 357-377.
  - B. hat, wenu ich Rohdes Worte hieher setzen darf, "eine Reihe

von einzelnen, nicht unbekannten noch unbeachteten Thatsacheu geschickt verbindend, andere minder beachtete ins rechte Licht rückend. in der That seine These bewieseu, daß die antike Litteratur mitbedingt war durch das antike Bech."

Der Unentbehrlichkeit des Werkes für alle einschlägigen Fragen thut es keinen Eintrag, daß es von Grundirrümern und nurichtigen Interpretationeu entscheidender Stellen uicht frei ist, wie wir sehen werden, wenn wir, der trefflichen Disposition von

 W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter. 3. Aufl. Leipzig, Hirzel 1896. VI u. 670 S. 14 M.

folgend, zunächst über die anf das Schreihmaterial und das damit zusammenhängende Format bezügliche Litteratur herichteu.

W. geht bei seiner unvergiechlich reichen Materialsammlung immer auf das Altertum zurüch. Die Erweiterungen der 3. Auflag, welche den Umfang des Bnehes gegen die zweite 1875 erschieuenen ma 100 Seiten vergrößert haben, sind charakteristisch für unsere Bereichs, wohl keine so sehr als die Hinzuffigung ciues neueu Kapitels (Einleitung 5. S. 32—36): Das Zeitalter der Photographie. In der Do Jahren hat W., wie er selbst sagt, 'tiennals angefabrit, den Gegestand im Auge zu behalten, und alles angemerkt, was für denselber verwendhar erseihen; aber systematisch' hat er 'die Litteratur nicht durchendrt.' Das hat beispielswies zur Folge, dal von den in der Beschränkung am [ein topographisch begrenztes Gehlet musterbaßes Anfäßtzen von

7. nnd 8. L. Rockinger, Über Schreibstoffe in Bayern. Archivalische Zeitschr. I 246—275. — Geschichtliches über Tinte und sonstige Schreibhedurfnisse in Bayern. Ehdt. IV 293—305 und V 166—187

der Schlinßartikel (S. 41) nicht angeführt ist. Ähnlich erklärt es sich vielleicht, daß die von Karabacek herrührende, mit Illinstrationen versehene Einleitung üher Beschreibstoffe (XIII—XXXII; vgl. 3-14) im

Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ausstellung.

Wien 1894

nur in der Vorrede rühmend erwähnt wurde.

Ferner hahe ich hinzuzufügeu

 K. Dzlatzko, Zwel Beiträge zur Kenntnis des antiken Bnchwesens. (Als Ms. gedruckt und Jhering gewildmet.) Göttingen, Kaestner 1892.

S. 6—8 macht Dz. wahrscheinlich, daß σχυτάλη ursprünglich den kräftigen Stah von keulenförmigem Aussehen hezelchuete, auf dem Boten und Handelsleute kurze Aufreichnungen führten. S. 8–16 wider pleet Dz. – um dies gleich abzufun – die von Usener gestaßerte Meinung, daß Atticus ein mechanisches Vervielfültiguugsverfabren z. B. für des Varro Hebdomades beuutzt habe. Useuers augezegener Aufstat Usaer Plactoxt (Gött. gel. Nachr. 1892, 23–50, 181–215) esthält namentlich im zweiten Teile viele Bemerkungen über litterarische Überlieferung und Bochhaudel.

Betreffs der Holztafeln — ob sie nun mit Wachs bestricheu sind oder nicht — gestatte ich mir, meine Litteratur-Sammlung

- G. Weinberger, Tavolette greco-egizie. Rendic. della r. Accad. dei Lincei 1893, 890—896
- anzuführen, auf die dort erwähnte Veröffentlichung von
  - K. Wessely, Holztäfelchen ans der Sammlung des Papyrus Erzh. Rainer. Mitteil. aus d. Samml. u. s. w. V 11-20.
- die zuerst von Hesseling (Journal of hell. Stud. XIII 293 314) publidierten Wachstafeln mit Babriusversen, sowie auf eine Notze über ein in Norwegen gefundenes Notze über ein in Korwegen gefundenes Notzebach aus Wachstafelu zu verweisen, die ich uur aus C. B. IV 351 kenne: H. J. Huttfeldt-Kaas, Eu notitabog paa vaxtavler fra middelalderen. Christiania videuskabsseksava forhandlinger 1886.
- Die bei Paoli-Löhmeyer gänzlich fehlende, bei Wattenbach S. 89 ft. ngesüßgeud verzeichnete Ostra ka-I.Itteratur zusammenzustellen, würde mich hier zu weit führen. Ebenso beguüge ich mich, betreffs der Papyrus-Pohlikationen auf das ühersichtliche, aber uicht ausreichende Verzeichnis von
- 13. Couvrier, Inventaire sommaire de textes grecs classiques retrouvés sur papyrus. Revue de philologie XX 165-174 uud anf das dem neuesten Stande der zahlreicheu uud wertvolleu Fuude eutsprechende vou
  - 14. C. Häberlin, Griechische Papyri. C. B. XIV (1897) 1—13, 201—225, 263—283, 337—361, 389—412 (Herculanum), 473—499, 585 f. (auch separat)
- zu verweisen. II. hat für die litterarische u Papyri die Aoordnung nach der chronologischer Folge der Autoru geschlt, aber ein alphabetisches Register beigegeben. Die wichtigsten, vielfach (wie die Berliuer und die Wiener) im Erncheinen begriffenen Utwade-publikationen sind in der Einleitung zusammengestellt; vermilit labe ich
  - H. Marucchi, Mouumeuta papyracea aegypt. bibl. Vaticanae.
     Rom 1892. VIII u. 136 S. 4.
    - Auch viele auf die Verwertung der Papyrusfunde bezügliche

Schriften sind verzeichnet, von denen ich den orientierenden und anregenden Vortrag von

- W. v. Hartel, Über d. griech. Papyri Erzh. Rainer. Wien, Geroid 1886. 82 S. 1 M. 60.
- hervorhebe. Was den Papyrns als Schreihstoff anhelangt, ist mir die von Wattenbach (Jahresber. 2, II 349) als gründliche Sammlung der Nachrichten und Meinnngen, sowie des erhaltenen Materials gorühmte Arbeit von
- \*17. C. Paoli, Del papiro specialmente considerato come materia che ha servito alla scrittura. Pabblicazioni del r. Istituto di studi superiori a Firenze. Florenz, Le Monnier 1876. 84 S. 4. nicht zugängtich gewesen, ebensowenig
  - \*18. J. Carini, Il papiro. Appunti per la nuova scnola Vaticana. Rom 1888.
    - Ich weiß daher nicht, inwieweit etwa
- G. Cosentini, La carta di papiro. Archivio storico Siciliano XIV (1889) 134—164
   cinen Fortschritt bedentet.
  - In der Beschränkung auf Sicilien ist
- J. Carini, Sulle materie scrittorie adoperate in Sicilia.
   Nnove Effemeridi Siciliane VIII (1879) 218—300

nameulich (S. 238—268) für die siellische Papyrusfabrikation wichtig, mit der man — nach Karahacek mit Unrecht — die Fortdauer des Papyrusgehrauches in der päpstlichen Kanzlei in Verhindung gebracht hat. Hier wird ent im 11. Jb. (vgl. 1, S. 53, 6, S. 108 und P. Ewald). Nenes Archiv IX 331 Pergament gebracht, während für Arahien von Karabacek. (in der nnter No. 32 anzuführenden Abhandlung) das 9. Jb. als die Zeit des Kampfes von Papyrus und Papyte bezielchnet wird. In einem Söchreiben von Bischöfen an den Papst von Jahre 862 (Wattenhach \*87, \*106) kann das sonst unbekannte Wort in tuncardo wohl nur Papyrus bedenten. Karabacek vermette S. 102 tumario (voságnov arab. timär bezeichnet ein Papyrusbiatt); Ewald a. a. O. 336, 2 nnd 357 in innco et carice (da Papyrus blufig mit Binse und Riedgras verwechselt werde). Pitr Papyrusfahrikation ist außer Wiesners Notiz (s. No. 34 S. 2009, die für mikroskopische Untersuchnengen besonders in heterath kommt, zu verzeischnen:

U. Wiicken, Recto oder Verso. Hermes XXII 487—492.
 Es wird die für Erkennung von Opisthographen wichtige Beobachtung

Es wird die für Erkennung von Opistnographen wienuge Beobachung festgestellt, daß die Seite, an der die Fasern horizontal ianfen, die nrsprünglich zum Schreiben hestimmte Seite ist. Das gewöhnliche Format für Papyrus ist die Rolle, wenn auch vereinzelt gefaltete Papyrasblätter und in späterer Zeit anch Papyrussodices vorkommen. Die verschiedene Größe nud Kolumnenbreite je nach der Litteraturgattung betont, vielfach gegen Birt (5) nolemisierend.

 E. Baehrens, Das antike Buchformat der röm. Elegiker. Jahrbücher f. Philologie CXXV 785-790.

Die Annahme, daß für Elegien schmale Kolmmen verwendet wurden, die 4 oder 6 entweder 4- oder 9mal gebrochene Verse enthielten, stützt B. wesentlich auf ein pompejanisches Wandgemälde, das beispielsweise bei Jordan, Hermes XIV 279 abgebildet ist. Ich schließe an

P. Krüger, Über die Verwendung von Papyrns und Pergament für die juristische Litteratur der Römer. Zeitschr. der Savigny-Stiftung VIII (1887) 1, 76-85

nnd will bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, anf Heusels bei Diesterweg in Frankfurt erschienene Sammlung von Modelleu hinzuweisen, in der Wachstafel und Rolle recht gnt veranschanlicht sind.

Von dem Norm alexemplar, das Birt festzustellen snothe, kann mit Rohde gesagt werden, es habe, 'wenn es extister that, and die alten Antoren einen sehr sanften Zwang ausgeübt'. Das sogenannte Großnenystem vollends, d. h. die Anuahme, daß erst durch Kallimaches (μέτρ ββλίον μέτρι xxxio) die Stitte, auch das größte Werk in elner Rolle zu vereinen, abgekommen sei, ist gänzlich unhaltbar; vgl, anch S. 490 A. 2 der Arbeit von

 C. Häherlin, Belträge znr Kenntnis des antiken Bihliotheks- und Buchwesens. C. B. VI 480—503. VII 1—18, 271—302.

vessen 1. Abschaitt (Voralexandrinische Homeranagaben) ist somt westellich litterarbistorisch, der 2. (elifachen und Mischrollen in der alexandrin. Bibl.) verzeichnet die zahlreichen Veranche, die Terminl duprüf und συμετρίε nuter Berücksichtigung der von Tzettes überlieferten Zahlen (400 000 πρωγρίτές, 90 00 πλωί; für Perguanna erwähnt Plutarch nur 200 000 πλωί μα hen daß H. von seiner eigenen Erklürung (συμετρίτς — Sammelband) befriedigt wäre. Dziatzko

25. Die ββλοι συμμητίς nud ἀμητίς der alexandr. Bibl. Rhein. Mus. XLV1 362—370 (Anhang zu: Johann Tzetzes nud das Plantasscholion über d. a. B. S. 349 ff.) und 26. ΄Δμητίς ββλοι. Panly-Wissowa, Real-Encyklop. 1 1833—1835

scheint die Frage endgültig gelöst zu haben; er versteht unter συμμγας die bellehige Teile einer Schrift enthaltenden Rollen, welche in großer Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1998. III.) 13 Zahl in die alexandrinische Bihl. gelangten, in derselhen aber als ungeeignet allmählich heseitigt wurden. Deshaib habe es in Pergamum naπ άπλα gegeben, d. h. Rollen, die mit dem Anfang und dem Ende einer Schrift, oder eines Hauptteiles einer solchen znammennfelen.

Über H.s 3. Abschnitt (zur griech, Buchterminologie) ist zu bemerken, daß es ihm nicht gelungen ist, die griechischen Termini ebenso gründlich und übersichtlich zu behandeln, wie es

H. Landwehr, Studien über das antike Buchwesen. Archiv f. iat. Lexikographie. VI 219—253 (Die Buchterminologie) und 419—433 (Übergang von der Rolle zum Codex).

in seiner lexikographischen Untersuchung für die lateinischen getban hat. Anch Ha. Polenik gegen La Ansichten Ber den Übergang von der Rolle zum Codex gelangt nicht immer zu bestimmten Resultaten. L. geht mit Recht davon aus, daß für die Verwendung des Pergaments die Fahel von der siezundrinischen Papyrassperre ein belänfiges Datum giebt. Es fehlt nun nicht an Pergamentrollen de, Dziatzke R. E. III 947), aber die Vorzüge, die das Codesformat bot, und die Widerstandsfähigkeit, die das Pergament gerade zu diesem Format besonders geeignet machte, hrachte em tis ch, daß allamblich für litterarische Zwecke Pergamentcodies üblich wurden. Die vorhandenen Belegstellen führen im aligemeinen ebense wie die vor-

- 28. V. Schnitze, Rolle and Codez. Ein archiologischer Beitrag zur Geschichte des Nenen Testamente, Greifswalef Studien.

  Herm. Cremer dargehr. (Gütersioh, Bertelsmann 1895. 6 M.) 147—158 in großer Zahl zusammengestellten christlichen Bildwerke anf die Zait von 250—400 als Übergangsperiode. Im 5. Jh. hat der Godez gesiegt, doch kommen noch im 6. Jh. vereinzelt Rollen vor. Der kirchliche Gebrandt begünstigte hesonders den Godez; göch ist deshahl La Ansicht, daß profane Litteratur erst im 6. Jh. in Codices umgeschrieben wurde, noch nicht ansreichend begründet. Andererseits ist zu bemerken, daß einzelne Reste von Pergamentzodiess über 350 hinauf datlert werden; vgl. Dziatzko, R. E. III 948 f. und Kenyon, Journ. of phil. XXII 247, der die Reste eines Pergamentzodez des Demosthenes ins 2. nachchristliche Jh. setzt. Für weit älter halten das Codesformat der Litteraturwerke Rohd e (unter No. 5, S. 1547 f.) und
  - C. Wachsmith, Pentadenbände der Hiss klass. Schriftsteller. Rhein. Mus. XLVI 329-331.

Pentadenbände sind für Diodor, Josephns, Livins und Polyhius erweislich. Ans Photius läßt sich ferner schließen, daß Diodor den Theopomp in Pentaden hatte. Damit wäre nnn ein hohes Alter des Kodexformates hewiesen, wenn nur W. die Behauptung hegründet hätte, daß Pentaden Pergamentcodices voraussetzen.

Noch ist aus Wattenbachs Behandlung des Pergaments die für Provenienz und Alter der Hss wichtige Unterscheidung der glatteren Fleisch- und der Haarseite (S. 116 ff. n. 124) hervorzuheben. Dieser Unterschied, auf den

30. G. R. Gregory, Les cahiers des mss. grecs. Comptesrendus de l'Acad. des inscr. XIII (1885) 261-268

uachdrücklich hingewiesen hat, ist nimlich hei dentsch-franzeisischem Pergament gering, bei Italienisch-apanischem bedeutend. Daß is zwei Fielsch- und je zwei Haarseiten zusammentreffen, let natifriich; daß in griech. Hes mit einer Fleischseite (vgl. No. 55, 8. 301 n. 308), in lat mit einer Haarseite begonnen wird, kann für die Bestimmung der Quaternlonen in hertracht kommen, auf deren Bedeutung wir nach zurückkommen. Das Pergament des 15. Jh. hat eine granliche Farbung und wird so zum Verafter hei Schreibern, welche die Originale des 10. oder 11. Jh. getreu nachmalen.

Auch das Papier kommt für Altershestimmung von Hss in hetracht, wie sich aus der Besprechung von

31 u. 32. J. Karabacek, Das arahische Papier. Eine historischantiquarische Untersuchung. Mitteil. aus der Sammlang der Papyrns Erzh. Rainer. IJ/III (1887) 87—178 nnd Nene Quellen zur Papiergeschichte. Ebdt. IV 75—122,

33 n. 34. J. Wiesner, Mikroskopische Untersuchungen der Papiere von el-Faijüm. Ehdt. I (1887) 45 ff. und Die Faijümer und Usehmüminer Papiere. Eine naturwissenschaftliche Untersuchung. Ebdt. II/III 179 ff.

ergeben wird. Ich würde unrecht zu thun glanben, wenn ich die Ergebnisse von 31 u. 34 (32 enthält nur eine neue Bestätigung, 33 eine kurze Ankündigung) mit dem kurzen Satze ahthan wollte, es habe nie ein ans roher Bammwolle erzengtes Papler gegeben. Dies behanptete sehon

35 u. 36. C. M. Briquet, La légende paléographique du papier de coton. Joarnal de Genéve 29. Oct. 1884 und Recherches anr les premiers papiers employés en Occident et en Orient du Xº an XIV siècle. Mém. de la soc. des antiquaires de France. 46. Bd. (1886). 77. S.

B. ist zu dem richtigen Resultate auf grund von mikroskopischen Untersuchungen gelangt, die W. (vgl. 216 ff.) für unzureichend erklärt. Einer der hartnäckigsten Verteidiger des Banmwollenpapiers  C. Paoli, Carta di cotone e carta di lino. Archivio storico Italiano XV (1885) 230-234

ist erst durch die eine große Zahl von Papiersorten und -formaten und viele Details der Bereitung heranziehende Untersuchung von K. und W. überzengt worden; vgi.

 C. P., La storia della carta secondo gli ultimi studi. S. A. ans der Nnova Antologia v. 16. Nov. 1888. 19 S.

Andere Widersacher verzeichnet S. 55 f. A. 2

 C. M. Briquet, Sur les papiers usités en Sicile. Archivio stor. Siciliano XVII (1892) 52-65.

Nur dem Titei nach kenne ich

\*40. C. M. Br., Le papier arabe an moyen-âge et sa fabrication. Union de la papeterie. Bern, August/Sept. 1888.

Die genan gepräften Quellen, deren für den Nichtorientalisten netwendige Übersetung K. Benal beigiebt, und die auf sicheren Kriterien beruhende mikroskopische Untersuchung M.s ergeben foligendes. Um 751 beginnt in Samarkand die Papierfabrikation. Sobald chlieneische Arbelter die Herstellung eines feinfaserigen Ganzzunges und das Schöpfen denselben zur Papierform (gefähren P) eingefährt hatten. breicht die damalige persische Bevölkerung von Samarkand die Hadern in Schwung. Nar Hadern papier sist in der 794 zu Bagdad errichteten um din allem weiteren, also anch in den lapytischen Fabriken erzengt worden. Diese orientalischen Papiere sind mit Stär kelleister geleimt und hat in 180. Ju. (wohl infolge der Stampfung) laughserig. In Europa tritt um 1800 Leim an die Stelle der Stärke; seit dem 15. Jh. sind die Papiere sind ein Vernachung kurztaserig. Die von Briquet, der auch das Verelienst hat, zuerst auf die Leimung hingewiesen zu haben, behangtete Harzelfenung ist erst im Anfang dieses "Ih. nachzuweisen.

Ich füge gieich an, daß

J. Wiesner, Studien über angebliche Banmbastpapiere
 S.-Ber, Wiener Akad, phil.-hist. Ki. CXXVI (1892), 12 S.

anch das Bambastpapier (nicht etwa das Beschreiben von Bast) ins Reich der Fabel verwiesen hat; es handelt sich um ein Verkeunen von Papyrus. Zu erwikhen ist noch Ks Versuch (S. 199 ff.), die Entstehung der Fabel vom Bamwollpapier un erklären. Einerseits ist bei charta bombycina nrsprünglich an ein bamwolienartiges, nicht an ein am Bamwolle bettehende Papier gedacht; andererseits denkt K. bei der Beseichnung bombycina sive Damascona an das syrische Hierapoiis, arah Mambidsch, griech. Bagajóxa (also ursprünglich bamhycina), uach dessen Verfall die Papierfabrikation nach Damaskus übertragen wurde.

. Für die noch zu weuig heachteten Wasserzelchen nenne ich unter Hinweis auf die 1 S. 78 verzeichnete Litteratur

42 u. 43. C. M. Briquet, De la valeur des filigranes du papier comme moyeu de déterminer l'âge et la provenance de documents non datés. Bull. de la Société d'histoire de Genève 1892. 13 S. — Papiers et filigranes des archives de Gènes. Atti della Società ligur, di storia patria XIX (1888).

 E. Kirchuer, Die Papiere des 14. Jh. im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. und deren Wasserzeichen technisch untersucht und beschriehen. Frankfurt, C. Jügel 1893.
 S. u. 31 S. Abbild.
 M. 50.

F. Keiuz, Die Wasserzeichen des 14. Jh. in Hss d. k. hayer.
 Hof- und Staatsbibliothek. Abh. d. bayer. Akad. XX. Bd. 3. Aht.
 München 1895. (46 S. 38 Taf.) 4 M.

Wissuer bat auch die Tinte der Papiere von el-Faijüm in den Bereich der Untersuchung gezogen und gefunden, daß sie entweder eisen- oder kohlenbaltig war, d. h. entweder der Galläpfeltinte oder der Tusche entsprach. Daza stimmt:

 C. Graux, L'encre à hase métallique dans l'antiquité. Rev. de phil. IV 82-85.

Mit Uurecht bebauptet also noch 1 S. 99, daß hel der Tinte des Altertums jeder metallische Zusatz fortfiel. Dies gilt nur für Papyri. Für Goldschrift ist außer Paoll, Miscellanes di paleografia

(Archivio storico Italiano 4. Ser. VI 115 ff.) wieder 47. C. Graux, Une Olympique de Piudare écrite à l'encre d'or.

und

48. K. Wessely, Chrysographie. Whener Studien XII 259-270 anzufübren, für Purpurtinte die nahezu erschöpfende, doch über das bei 6 S. 248 Gebotene uicht hinausgehende Abhandlung von

49. J. Carini, Sulla porpora e sul colore porporino nella diplomatica specialmente Siciliana. Nuove Effemeridi Siciliane IX 297—339. X 1-44.

Nicht zugänglich war mir

a, a, O, V 117-121

\*50. D. Frazer, Paper, pens and ink; a brief sketch of the principal writing materials used in all ages. Glasgow, Bryce 1878. 134 S. 1 M. 20.

Für Schreibgeräte ist außer 8 und 9 (S. 6: Schreibrequisiten aus dem 1. Jh. v. Chr.) zu erwähnen:

C. Paoii, Instrumenti scrittorii. Archivio storico Italiano
 Ser. X 126 f

der auf Miniatureu ein in der linkeu Hand gehaltenes ligniculum (siecochtat) unchweist, mit dem der Schreiber das Papier hilt, um er Feder sicher und gerade zu führen. Einschlägig wären auch nach Delisies Anzeige (Bibl. d. chartes 1884, 671 f.) die ersten Kapitel des päter zu erwähueuden, mir nicht zugänglichen Werkes von A. Lecoy de la Marche, Les mss. et is miniature (Bibl. de Penseiguement des beaux arts): I. Les instruments de l'écriture. III. Lécriture. III. Les écrivains.

Über das Schreiben selhst nud die Schreiber ist hier nicht vist zu asgeu, da Monographien über einzelue Schreiber (und Hsahäudler), die für griech. Hiss etwa Gardthausens Schreiberliste (griech. Paläogr. S. 311-341) berichtigen oder ergänzen, besser in Anhaug I (nach des His-Verzeichnissen) zusammengestellt werden. Dort kann leichter auf Omonta Arbeiten verwiesen werden, dessen preisgekröute Liste griech Schreiber meiues Wissens noch uicht gedruckt ist. Doch muß sebon hier erwähut werden das bei Ausschiß aller von Gardthausen, Montfancon, Wattenbach verzeichneten Namen fast 1400 Seiten füllende Werk von

52. J. W. Bradley, A dictionary of miniaturists, illuminators, calligraphers and copylsts. With references to their works and notices of their patrons from the establishment of christianity to the eighteenth century. 3 Bdc. London, Quaritch 1887—1889.

Wichtig ist die Beteiligung mehrerer Schreiber an einer Has; hierbei kommen wir auch auf die bei No. 30 erwähnten Quaternionen zurück. Zunächst hat

E. Chatelalu, Note sur le Regineusis 762 de Tite-Live.
 Rev. de phil. XIV 79-84

uschgewiesen, daß die von 7 verschiedenes Robrelbern, die hiree Numen beigesett haben, geschribenen Stütcke des Begienausi (sacc. LIX genan mit Lagen des Puteauss (ehenaligen Corbelenssi) stimmen. P. Schweuke ist es (C. B. VII 440 f.) gelnugen, diese Schreibernamen im St. Gallner Verbriderungsbuch (Mon. Germ. hist. Libri contrateratiatis ed. Piper, Sp. 14) unter den Mönchen von Tours nachtnweisen. In Amechina on Chatelain bat

 K. Wotke, Wle verfuhr man beim Abschreiben der Has im Mittelalter? Z. f. öst. Gymn. XLII (1891) 296 f. auf den Paris. 12 236 des Encherius hingewiesen, in dem ein in Uncialen geschriebenes Stück mitten im Worte heginnt und endet. Endlich hat

 T. W. Allen, On the composition of some Greek mss. Journ. of phil. XXII 157—183. XXIV 300—326

seine vorläufig auf den Medicens des Sophokies, Aschylns und Apollouins und den Ravennas des Aristophanes ausgedehnten Untersnchungen über Zusammensetzung griech. His geradezu auf die Quateruionen aufgebaut. Es sind nämlich vielfach die vom Schreiber bezw. vom Diorthoten herrührenden Quaternionen-Signaturen erhalten, nud diese erweisen neben der bei Sophokles beginnenden, für diesen und für Aschylus nachweisbaren Zählung eine zweite, Äschylns und Apolionins nmfassende, hei der die anscheinend nachträglich eingeschobenen folia 185-189 nnberücksichtigt hleiben. Ailen nimmt an, daß der Diorthot unbeschriebene Quaterniouen hesonders für 2 Schreiher (a) Sophokles, b) Äschylus und Apollonius) numerierte. Warum er hierhei auf die Gesamtfolge keine Rücksicht nahm, läßt A. nnanfgeklärt. Da von einer Hand Sophokles, der 1. Quaternio von Aschylus und Apollonius, von einer anderen der Rest des Äschylns herrührt, möchte ich annehmen, daß der 2. Schreiber, für den die jetzt mit Aschvlus and Apollonias beschriehenen Quaterniouen numeriert waren, aus irgend weichem Grunde seine Arbeit noch nicht hegonnen hatte, als der 1. Schreiber nicht nur Sophokies, sondern auch einen Quaternio des Äschylns geschrieben hatte. Dieser 1. Schreiber hätte dann dem 2. den Rest des Äschvlus überlassen und sich dem Apollonius zugewendet; so würde sich die nachträgliche Einfügung von 185-189 erst recht erklären. - Die dem Ravennas gewidmete, an Details über Zusammenfügung von Heften und Blättern, sowie über Korrektur und Revision von Hss reiche Untersuchung gelangt nicht zu so bestimmten Resultaten. - Jedenfalls ist durch 53-55 bewiesen, daß abzuschreihende Has öfters von vorneherein an mehrere Schreiber verteilt wurden. Hierüber dürfte sich noch manches finden lassen, wenn bei Benntzung von Hss daranf geachtet wird.

Nun mag, da sie vieileicht für Kontrolle und Eutlohnung der Schreiber in betracht kam, hier die Stichometrie Erwähnung finden.

schreiber in betracht kam, hier die Stichometrie Erwannung nacen. 56. Ch. Graux, Nouvelles recherches sur la stichométrie. Rev. de phil. II 97 ff.

hat auf grund eines reichen in tahellarischer Form vorgelegten Materials nachgewiesen, daß für die am Ende von Rollen und Hss üblichen Zeilenangaben auch bei Prosaschriften die Länge des Hexameters (34—38 Buchstaben) maßgebend war.

57. H. Diels, Stichometrisches. Hermes XVII 377—384 betont, daß die Alten die Normalzeile nach Silben herechnen und zwar für ältere Schriften mit 15, für Galen (V 655 K, vgl. VIII 698, X 780, E. Robde, Stichometrisches, Rhein, Mus. XLIII 476—478 and H. Schies, ebdt. LII 133—137) mit 16, für Hippokrates mit 18 Silben. Ein versa Virgilianus von 16 Silben wird genaant in einer auf Stichometrie der kanonischen Schriften und der Werke Cyprians bezüglichen Notiz einer Chellenhamerik, die veröffentlicht ist von

- Th. Mommsen, Zur lat. Stichometrie. Hermes XXI 142– 156 u. (Abweichungen eines Sangallensis) XXV 636-638.
   Notizen über Stichometrie geben 23,
  - 59. G. Vitelli, Spicilegio fiorentino. Mns. ital. di antichità I if.
    (3. Sticometria delle opere di Giamblico. 7. (29-32) St. d. o. di
    Gregorio Nazianzeno. 11. u. 14. (160-164. 173 f.) St. d. o. poetiche)
- H. Omont, Restauration d'un ms. de Lactance au XVI<sup>e</sup> siècle.
   Bibl. d. chartes 1884, 563 f.
   und (mir nicht zugänglich)
- °61. Nestle, Stichenbezeichnung in alten Hss. Korresponden: blatt f. würtemberg. Schulen XXX 512 f., ferner. namentlich über Partialstichometrie.
  - 62. J. Buermann, Bavaricus und Marcianus. Hermes XXI 34 f.
  - 63 u. 64. F. Burger, Stichometrisches zu Demosthess. Hermes XXII 650-654 und Stich. Untersuch. zn D. und Herodst. Progr. d. Luitpold-Gymn. München 1892. 42 S. Als Kuriosam mag endlich die Notiz von
- R. Foerster, Zur Görlitzer Lucian-Hs. Rhein. Mus. 49, 167f.
   angeführt werden, nach welcher sich angeblich stichometrische Zahlen

Granz hat anch die von der Stichometrie durchaus unabhängir Abteilung des Textes nach Sinnzellen — Gardthausen schlägt S. 128 den Namen Kolometrie vor — behandelt. Soweit hierfür die Persönlichkeit des Euthalius in betracht kommt, beguüge ich mich damit aszuführen:

als Seitenzahlen einer alten Ausgabe erwiesen haben.

- \*66. J. Harris Rendel, Stichometry. American Journal of Philology IV (1883) 135—157.
- A. Ehrhard, Der Codex H ad epistulas Pauli und Euthalios diaconos. C. B. VIII 385—411.
- E. v. Dobschütz, Ein Beitrag z. Euthaliusfrage. C. B. X
   49-70.

- Auf die kolometrische Abteilung eines inschriftlich erhaltenen Psalmes macht aufmerksam
  - C. Wachsmuth, Ein inschriftl. Beispiel von K. Rhein. Mus. LII 461 f.
- Da es nicht angemesen scheint, die in die Berichtsperiofe fallenden Veröffentlichungen von Subakriptionen auf diese kommen wir

  übrigens bei der Datierung der Iss zurück und Fallunpersten —

  das diesen bei 6 gewidmete Kapitel (III 8) ist in der 3. Anh. gegen

  die 2. fast gar nicht geändert hier unfrankliche, können wir gleich

  zu Buchhandel und Bibliotheken übergeben, die wieder von Dziatzio

  bersichtlich bei Panly-Wissown III 406 ff. und 97 sff. behandel in

  Diese Artikel sind natürlich vielfach litterarhistorisch, so auch die inter
  essanten Anfeltze von
- K. Dziatzko, Autor- and Verlagsrecht im Altertam. Rhein. Mus. XLIX 559-576
   und
  - L. Hänny, Schriftsteller und Bnchhändler im alten Rom.
     Aufl, Leipzig, Fuß 1885. 2 M. 40.

Das Bibliothekswesen des Altertums ist vielfach behandelt worden, so auch in zwei Arbeiten, die Ich weder bei D. erwähnt finde, noch selbst einsehen kann:

- \*72. Ernouf, Les bibl. de l'antiquité. Le livre, Jnni 1880.
- \*73. L. Olschki, Das Bihliothekswesen im Altertum. I. Weimar, Weißbach 1889.
- Nur zur ersten Einführung ausreichende Notizensammlungen sind 74. N. Michaut, Pauca de bibl. apud veteres cum publicis tum privatis. Paris. Berger-Levrault 1876. 70 S. 1 M. 50.
- C. Castellani, Le bibl. nell' antichità. Mailand, Hoepli 1884. XXIV u. 60 S. 2 M.
- L. S. Olschki, Delle hihl. dalla loro origine finò all'età di Angusto. Rivista VII 55-61, 77-85.

Ähnliches entnehme ich für

- \*77. F. Garhelll, Le bibl. in Italia all' epoca romana. Ebdt. 1894 aus (vgl. S. 514, 4)
- 78. M. Ihm. Die Bibl. im alten Rom. C. B. X 513—532, einer gründlichen Zusammenstellung der erhaltenen Nachrichten über Bibl. und deren Verwaltung. Hervorznabene ist 524, 59 die Erörterung über die Schreibung bybliotheca, wobei bemerkt wird, daß Häherlin (No. 24) sich mehrfach auf geflächte Inzichtine herufe, nud 528—531

kurze Notizen über Bibliotheken anderer Orte. Im Auschluß an diese erwähne ich die für Rekonstruktion antiker Bibliothekeränme wichtige Abhandlung von

A. Conze, Die pergamenische Bibl. S.-Ber. Berl. Akad. 1884
 1268 f.

nnd eine Notiz über die Ansgrabung des alexandrinischen Serapoums durch Botti, Academy 1895, 1220, 230.

Das Altertum berücksichtigen anch die populären, mit Ahbildungen geschmückten Arbeiten von

80. A. Lecoy de la Marche, Les anciennes collections de mss., lenr formation et lenr installation. Gaz. des heaux arts XXXVI

(1887) 57—64, 141—147 der fürs Mittelalter besonders Frankreich und speziell die Pariser Bibl behandelt, und von

 J. W. Clark, Libraries in the medieval and renaissance periods. Cambridge, Macmillan 1894, 63 S. 3 M.

Im Mittelalter bewahrten zunächst Kloster- und Kirchenbibl. die litterarischen Reste der anliken Welt. Die hier in betracht kommender Verhaltnisse, z. B. Hülfamittel und Kosten des Abschreibens und Preiss der His sind in vielen historischen und kulturhistorischen Werken berithtt und in Monographien nach den verschiedensten Gesichstpunkten behandelt worden, so daß eine vollständige Aufführung der Litterauz wohl als untbunlich bezeichnet werden kann, Ich nenne:

\*82. M. de Wulf, Les monastères et la transscription des maa an XII<sup>c</sup> siècle. Magasin litteraire et scientifique, 5. Marz 1887 (Gand. Lellaert 28 S. 75 Pf.)

 Tougard, Note sur la transscription des mss. grecs az convent de Grotta-Ferrata. Annuaire de l'assoc. ponr l'encouragement des études grecques VIII 441—446.

A. Czerny, Die Bibl. des Chorhermstiftes St. Floriau. Linz
 VI u. 246 S. 7 M. 20.

 B. Cecchetti, Libri, scnole, maestri, sussidio alio studio nei secoli XIV e XV. Archivio Veneto XXXII 329—352 (auf Venedig bezüglich).

85b. K. Uhlirz, Beiträge zur Geschichte des Wiener Bücherwesens (1326-1445). C. B. XIII 79-163.

Auf

 T. W. Allen, Palaeographica (III. A group of ninth-century Greek mss.) Journ. of phil. XXI 48-55, Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 203

der ans  $\ddot{A}$ hulichkeit der Schriften den Bestand von Schreibschulen erschließt, und

 P. Battifol, Librairies hyzantines à Rome. Mélanges VIII 297—308.

der bel seinen Notizen über griech. Hss in Rom (7.—10. Jh.) eine eigene griech.-langohardische Schriftart erwähnt, kommen wir bel der Geschichte der Schrift zurück; vgl.

88. v. Pflngk-Harttung, Über päbstliche Schreibschulen der älteren Zeit. Hist. Jahrh. der Görres-Gesellschaft IX 491—495

und die auf ein hestimmte Taxen erweisendes Aktenstück der päpstilchen Kammer bezügliche Notiz von

 Kirsch, Rechnung für Abschreiben und Einbinden von Büchern ans dem Jahre 1374. Röm. Quartalschrift III 73-77.

Nicht zugänglich war mir die wohl Im Annnaire de l'Anbe publié par la Société academique . . du departement de l'Anhe oder in den Mémoires der genannten Gesellschaft enthaltene Arbeit von

\*90. Lalore, Note sur les mesures prises pour la conservation des mss. dans la dioecèse de Troyes du XI° au XVIII° siècle. T. 1877, 14 S.

Wichtig sind die mittelalterlichen Bibliothekskataloge; nach der Bemerkung, daß ich gelegentlich unter dieser Bezeichnung anch Inventare des 16., 17. oder 18. Jh. mithegreife, bespreche ich gleich

91. G. Becker, Catalogi bibl. antiqui. Bonn, Cohen 1885. IV u. 329 S. 8 M.

Der erate Teil des als eraten Versuches gewil lohenswerten Werkes: Catalogi sacculo XIII vetastiores giebt — freilich ohne Zarückgreifen auf die Urginalquellen — den Ahdruck vou 137 K., während im 2. Teil: Catalogus catalogorum posterioris setatis für 206 Nammern unr die Fundatätten augegeben werden. Das Werk hat zu vielen Nachträgen Anlaß gegeben, von denen ich nenne: R. Beer, phil. Wochenschr. V 82—829, Dümmler und M. Perlhach, C. B. II 26—33, J. Huenner, Phil. Randsch. V 188—192, G. Meier, C. B. II 233—241, IV 254—260: vgl. noch die vorher von R. Foerster, Rhein. Mns. XXXVII 486,1 gesammlet Balkderverzeichnisse.

92. Th. Gottlieb, Über mittelalterliche Bibl. Leipzig, Harassowitz 1890. XI n. 520 S. 14 M.

verzeichnet — mit Ausschluß alles Griechischeu — nicht weniger als 1391 mittelalterliche Iuveutare mit Angahe des Fundortes und des eventuellen Druckes. Sie sind nach Ländern geschieden, innerhalb dieser nach dem Alphabet der Ortsnamen geordnet. Wertvoll ist der Abschnitt über Anordnung der Bibliotheken im Mittelalter (299-329). Auch zu diesem Buche haben die Rezenseuten Berichtigungen und Nachträge geliefert; vgl. R. Beer, phil. Wochenschr. XI 1271-1275. 1302-1306, K. Kochendörffer, DLZ 1891, 620-622, M. Perlbach, C. B. VIII 127-130, S-u, LCB 1891, 686-689, u. L. Traube, Wochenschr. f. class. Phil. VIII 505-508.

93 u. 94. M. Mauitius, Philologisches aus alten Bibliothekskatalogen (bis 1300). Ergäuzuugsheft zum 47. Baude des Rhein. Mus. Frankfurt, Sauerländer 1892. 152 S. 3 M. 60. - Geschichtliches aus alten Bibliothekskatalogen, N. Archiv XIV 171-174.

ordnet znnächst uach Antoreu, erst die auf den gleichen Autor bezüglichen Hss uach Läudern und Jh. Ich folge für die wenigen in der Berichtszeit gedruckten Inventare, sofern mir nicht der hier erfolgende Hinweis anf 92 zu genügen scheint, der Anordnug Gottliebs.

Eine beträchtliche Zahl mittelalterlicher Inventare enthält auch der Anhang eines Werkes, das wie keln zweltes das Entstehen geistlicher and weltlicher Bibl. im Mittelalter und deren Verminderung (durch Eutlehnnugen) und Vergeheu veranschaulicht. Ich meine das eines Teil der Histoire génerale de Paris bildende Werk von

95. L. Delisle, Le Cabinet des mss. de la Bibl. nationale à Paris. Étude sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie. 3 Bde. (XXIV u. 575, X u. 551, VIII u. 531 8) n. Album (50 lithogr. Taf. mit 306Schriftproben). Paris, Imprimerie impériale, bezw. nationale. 1868, 1874 u. 1881. 100 fr.

Ich darf es wohl hier anführen, da es mit Hülfe eines umfassenden Iudex (III 395-529) auch über viele nicht französische Bibliotheken orientiert. Erst wer in diesem wegen der Fülle von Details manchmal mehr zum Nachschlageu als znm Studinm geeigneten Buche heimisch geworden ist, wird so recht verstehen, welche Auforderungen an die Hasverzeichnisse gestellt werden müssen, die wir nun im 2. Berichtsteile auf grund der bibliographischen Hülfsmittel und der Rezeusions-Zeitschriften, nuter denen die Jahresberichte der Geschichtswissenschaft (Wattenbach), die Byzantinische Zeitschrift und namentlich das Centralblatt für Bibliothekswesen (Generalregister zum I.-X. Bd. v. C. Häberlin. Leipzig 1895. V (108-115): Geographisches Register) rühmend hervorzuheben sind. nach Ländern zusammenstellen wollen.

Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 205

Rührt doch größtenteils von Meister Delisle anch die Instruktion für den General-K. der französischen Hss her:

96. Note sur la redaction des c. de mss. Bulletin des bibl. et des archives I 94-109 (vgl. C. B. IV 263 ff.).

Anf diese bezieht sich der rührige Censor nener Kataloge

97. G. Meier, Wie sollen Hss-K. beschaffen sein? C. B. II 463-471.

Endlich hat für einen kurzen K. der klass. Hss Englands ein Schema gegeben

 E. M. Thompson, Scheme for a c. of class. mss. Class. rev. I 217 f. (vgl. 38—40).

Wir werden auf diese Grundsätze bei Beurteilung einzelner Publikationen vielfach zurückkommen und hierbei anch auf Omonts Belapiel verweisen; einige allgemeine Bemerkangen werden sich passend an 98 anknüpfen lassen. Sicherlich muß der K. zanächst Signaturen Material und Format (am besten Höbe nud Breite in em: Th. verlangt Seitenzahl und 19785e), sodann eine eventuell vorhaudene Datierung oder doch die Periode bezeichnen, für welche natürlich der Schriftcharkter wesenlich in betracht kommt. Vgl. oben S. 191 und

 G. Meier, Bemerknngen über die Bestimmung des Alters von Hss. C. B. II 225-231.

Anf ein Verzeichnis nurichtiger Datierungen gestitzt und unterlinweis am die Schwierigkeiten mahnt M. zur Vornicht. Er verweist anch auf historische Berechnungen (Comput), in denen gewöhnlich das laufende Jahr (allerdings oft das der Vorlage) als Beispiel gebraucht wird. Über Irrümer, die in diesen Berechnungen und in den Datierungen der Subskriptionen häufig vorkommen, orientieren außer Gardthansen (365 ff, 384 ff.)

100 u. 101. A. Jacob. La sonscriptiou du Parisinns grec 200. Rev. de phil. XI 78 f. — Quelques problèmes de comput. Ebdt. XIII 118—128.

102. H. Lebègue, Nouveaux probl. de c. Ebdt. XV 132-138 und mit dem Wnnsche, daß bald ein Bollandist ein Corpus Kalendariorum gebe,

103. P. Lejay, Notes latines. Ebdt. XVIII 42-59.

Gute Dienste kann leisten

104. Mas - Latrie, Glossaire des dates ou explication par ordre alphabetique des noms pen connus des jours de la semaine, des mois et autres epoques de l'année employés dans les dates des documents du moyen-age. Cabinet historique XXIX (1883) 44-57, 137-162, 231-256.

98 verlangt weiter die (für Identifizierung, oft auch für Wert und Stellung der Hs wichtige) Geschichte, Angabe der früheren Eigentümer nad des (hieffür durch Wappen n. dg.l. in betracht kommenden) Einbandes. Angesichts der zahlreichen Entdeckungen auf Bachdeckeln und Deckblittern will ich hier swähnen

105. Bernardakis, Über Papyrus als Bachdeckel, gefinden in der Klosterbibl, des Sinai. Verh. d. 33. Philol.-Versammling in Gera 1879. S. 88-92.

B. fand brettartig znsammengefügte Papyri mit griech. Schrift als Karton in nichtgriech. Hss.

98 giebt sodann die Titel (zwischem Anführungszeichen, wenn sein der Hs stehen; doch sied auch andere Untercheidungen durch Druck oder durch Klammern möglich) n. z. nicht ohne Grund griech isch für griech. I steh sins die File Rieben die Pellenzahlen (helspielswisse f. 60 und f. 60 b), bei Uurollständigkeit die Anfange- bezw. Endworte. Dies lettere ist wohl anch bei wirklichen oder — vermeintlichen Ineditis uötig. Deriel Stücke erforderu nebst einer guten Handüblichtek und reichte Erfahrung viel Glück und richtigen Täkk. Kann doch nicht jeder Miscellandeet so gründlich beschrieben werden wie der Codex 2773 miscellanens Graecus der grüßern. Hofbiblichtes und zusch zu Darmstatt von L. Voltz u. W. Orbeart (C. B. XIV 587—571). Im allgemeinen wird eine kurze Charakterisierung des Inhaltes und die Angabe eines weckdienlich gewählten Intilums genügen. Denn es muß anch hier daran festgehalten werden, daß Kürze und Übersicht-lichkeit selbet über die Genandigkeit geben.

Der bei 98 folgende Abschuitt Bibliography (nach diesem werdes nur noch Eligentfmitlichkeiten wie Scholien, Korrekturen, Lücken, endlich Ornameute angegeben) ist in den beigefügten Beispielen sehr kurz gehalten. 98 verlangt gennen Uftleangabe nur bei einer die Ifs speziell betreffenden Arbeitt, darn wird C. B. IV 265 bemerkt: 'Die Verfasser er Instruktion scheinen von der Überzeugrung ansgegangen zu sein, daß das Beste stetz des Gutten Feind ist, und haben darum darauf verzichtet, die Angaben darüber, ob und wo der Inhalt dieser fraglichen Bas schon edlert sei, hinzunfügen.' Wie richtig dies sei, erkennt mas leicht, wenn man nachliest, was 99 diesbezüglich verlangt. Dagegen hat sich Meler mit Recht gegen Anecdotz und häußlich Zagaben ausgesprochen, die Umfang und Preis der Kataloge erhöben, das Erncheines der Bände verzügern und so ut die Vollendung des Ganzen vereiteln.

Beachtenswert ist anch sein Vorschlag, sich der internationalen Verbreitung wegen möglichst der lateinischen Sprache zn bedienen.

Endlich mögen, da die Beschreibung gerade der liturgischen Stücke besondere Schwierigkeiten bietet, hier genannt werden:

106. W. Brambach, Psalterium. Bibliographischer Versnch über die liturgischen Bücher des christl, Abendlandes. Dziatzkos Sammlung bibl.-wissenschaftl, Arbeiten I. Berlin, Asher 1887. VIII n. 56 S. 2 M. (vgl. die Anzeige von G. Meier, C. B. V 95 f.)

107. H. Ehrensberger, Bibl. litnrgica ms. Nach Hss d. großherz. Hof- n. Landesbibl, in Karlsruhe. Mit einem Vorworte von W. Brambach. K., Groos 1889. 84 S.

nach C. B. VI 322 ein "meisterhaftes Verzeichnis und durch die Angaben an der Spitze der 23 Abteilnngen Master und Wegweiser für Bibliographen und Bibliothekare".

Ob etwa dem Anfänger das systematisch geordnete Verzeichnis lat, und französischer, bei Kollationen in betracht kommender Termini von

108. A. Jacob, Sylloge vocabnlorum ad conferendos demonstrandosque codd. graecos utilinm. Rev. arch. 1883 (III. Serie I 209-215, 309-317, II 29-38)

nützen kann, ist mir zweifelhaft; mich erinnert es an die noch anzuführende Notiz von

109. Sp. Lambros, φύλακες, ein mißverstandener paläographischer Terminus. Byzant. Zeitschr. VI 566-568.

Es handelt sich nm Lesezeichen, welche fest an eine Seite, gewähnlich in der Mitte des äußeren, dem Rücken entgegengesetzten Teiles eines Biattes angekiebt werden. Es sind kleine Stücke Papier, welche über das Blatt hinausragen nnd eingeschoben werden, um einen besonders interessierenden Teil gänzlich einzufassen.

Lesen soll aber jeder, der znm ersten Male an die Benntzung von Has geht, Thompsons ergötzliche Weisnngen für die Aufsichtsbeamten (Library Chronicle IV 33-39), die ich nur in der französischen Fassung kenne:

110. E. M. Th., Sur l'arrangement et la conservation des mas. Bibl. d. chartes 1887, 512-520.

Er wird dann manches vermeiden, was den Hss schadet; vielleicht frommt ihm auch einmal die wieder in der Bibl. d. chartes 1880, 451 veröffentlichte Notiz über hydrosnifnre d'ammoniagne, das die verblaßte Tinte auf Pergament wieder aufleben läßt, oder die praktische Erfabrung, von der ich nicht weiß, ob sie irgendwo gedruckt ist, daß maßiges Befeuchten mit - Wasser die gleiche momentane Wirkung hat.

## II. Handschriften-Verzeichnisse.

### 1. Italien.

111. E. Nardneci, Vervollständigtes Verzeichnis der öffentlichen Bibliotheken Italiens. Nener Anzeiger f. Bibliographie und Bibliothekswiss. XLIV (1883), 193

and wohl anch das mir nicht zugängliche Verzeichnis

\*112. Le bibl. d'Italia, elenco generale e Indici speciali. Mailand 1893. 72 S. 4. 2 M.

### ist antiquiert durch

113. G. Ottino e G. Fnmagalli, Bibl. bihliographica Italica Rom, Pasquaincel 1889. XXIII n. 431 S. 20 M. Supplements Turin, Clausen, 1895. XXII n. 244 S. (1896 n. 1897 crschieses zwel je auf ein Jahr — 1895, 1896 — bezügliche Supplementhefte, 45 n. 39 S. à 2 L. 50.)

In den einschligigen Abschnitten dieses Werkes sind alle Bibl mit der sie betreffenden Litteratur verzeichnet. Nn regisch sich zu des Artikels Mansecritti im Index vielfach nicht, oh eine Bibl. aus Has, noch weniger, ob sie lat. und griech. enthalte. Ich rechne für köntlige Berichte anf die bewährte Lidebenwärdigkeit, namesulich italienicher Fachgenessen; für den vorliegenden konnte ich nur Werke berücksichtigen, in denen nurweichlaft. Has hehandelt sind.

Die anläßlich der Wiener Weltansstellung vom Jahre 1873 unter dem Titel von Cenni storici für die mehsten Bibl. in den Jahren 1874 –1875 veröffentlichen Notizun über Stand und Zwammensetzung habich beiseite gelassen; selbst wenn ale seither nicht überholt sind, bietes sie für Hss meist nicht viel nud sind zudem anßerhalb Italiens kaum zut heschaffen.

Der letztere Umstand ist mir anch sonst oft hinderlich gewesse. Habe ich doch nicht einmal den Bibliofilo di Bologna in Wlen einsehen können, so daß ich z. B. nicht weiß, auf welche Bibl. sich

- \*114. G. Angelini, Dl un cod. greco contenente la Cronaca hisantina di Giorgio Franza. Bihliofilo di Bologna XIV (1883)
- bezieht. Oder was hülfe es, nicht zngängliche Abhandl., wie
  - \*115. A. Battandier, Notice sur nu ms. de la bibl. du cardinal duc d'Yorck, evêque de Frascati (Italie). Revue de l'art chrétienne. II. Serie, XV (1882, 123 S.).
  - \*116. F. Dominici-Longo, Le pergamene del monastero di S. Margharita di Polizzi. Termini-Imeresse 1880, 16 S. 4

unter einem bestimmten Ortsnameu einzureihen, da ich doch uicht weiß, weicher Sprache die betreffenden Schriftwerke augehören, bei pergamene überdies eher au Urkunden zu denken ist.

Die nur historische Dokumente hericksichtigenden Reiseberichte (wie J. v. Pflugk-Hartungs Iter Italienn. Stuttgart 1883 ff.) und Abhandlungen habe ich ukmilch — wo nicht besondere Gründe zu einer Ausnahme nötigten — stillschweigend übergangen. Ähnlich habe ich es mit des K. italienischer Has gehalten. So sind ans den vom italienischen Unterrichtsministerium puhlizierten Indici e cataloghi ledigich die Beschreibungen lat. Has hietenden Bände bei Florenz und Mailand hervorgehoben. Nur auf

- 117. G. Mazzatinti, Inventari dei mss. delle bibi. d'Italia. I (einziger) Band. Turin 1887, Löscher. 160 S. 5 L.
- 118. G. Mazzatinti, Inventari dei mss. delle hihl. d'Italia. I-VI, Forli 1891-1897

ist bei allen dort behandelten Bibl, verwiesen, da eins Bibl, selten völlig der iat. Has entbehrt, besonders aber da es von Wert sein kann, zu wissen, daß eine Bibl. klassiche Hss ticht eithelte. Zur Charakteristik des verdienstlichen, von verschiedenen italienischen Geichrten gearbeitsten Werkes ist zu bemerken, daß im aligemeinen mehr Derrichtlichkeit und Knappheit zu wünschen wäre. Die Hss werden uicht gruppiert, Originale und Überstetungen im Texte uicht scharf, im Index oft gar uicht geschieden. Griech. His, für die griech. Typen nicht zur Verfügung zu stehen schlenen, werden unt durch dem Beisatt zettet greec' gekennzeichnet. Es ist daher freußig zu begrüßen, daß sich der griech. Hse ohne Rücksicht sem Mazzafult angenommen hier.

E. Martini, C. di mss. greci esistenti uelle hihi. Italiaue.
 Band, J. Häifte, Mailand, Hoepli, 1893, XIII n. 218 S. S. 2. Häifte
 S. 219-430, 1896. à S L. 50 c.

Auch auf dieses Werk wird jeweils verwiesen werden. Es entspricht weit mehr wissenschaftliche Anforderungen, wenn es auch nach Alleus richtigem Urteil hie und da zu ausführlich ist (vgl. die fiber den Bestand der in der 2. Hälfte behandelten Bibl. genau orientierende Anzeige von A. Ehrhard, Byzant. Zeitschr. V1 410—417).

Dieser um die Kunde griech. Hss Italiens besonders verdiente englische Geichrte hat zunächst einzelne Anfaktze in den Jahrgängen 1889 n. 1890 der Classical Review veröffentlicht, die dann, mit einer nützlichen Einleitung versehen, vereinigt erschienen:

T. W. Aiien, Notes on Greek mss. in Italian libraries.
 London 1890. 62 S. 4 M. 20.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1898. III.) 14

Dieses Schriftchen ist, obwohl es nur eine Answahl von Hss bietet und von Flüchtigkeiten nicht frei ist, nicht nur für die Bibl. wertvoll. iffer deren Katalogisierung nichts weiter geschehen ist — ihrer sind erfreulicherweise nur wenige — sondern auch wichtig durch die Publikationen, zu denen es angewegt hat. Über diese bat Allen selbst zusammenfassen mit treffendem Urteil berfehrte.

 T. W. Allen, Recent Italian catalognes of Greek mss. Class. Rev. 1896, 234-237.

Namentlich empfiehlt er mit Recht die in den Studi italiani, deren einzelne Abhandluagen später auzaführen sein werden, befolgte, im wesentlichen auf Omonts Inventaires zurückgehende Metbode.

wesendenen auf Omonts inventaires zurückgenende metodie.

Anf die Mängel von 120 hat bei seiner Übersicht über die vorhandenen Publikationen hingewiesen:

122. A. Ehrhard, Zer Katalogisierung der kleineren Bestände griech. Hss in Italien. C. B. X 189-218, der nur für Genna Positives bietet.

Endlich hat die auf griech. Hss bezüglichen Publikationen der letzten 10 Jahre mit kurzer Charakterisierung und gejegentlichen Nachträgen der Berichterstatter zusammengestellt:

123. W. Weinberger, Adnotationes ad graecos Italiae codices spectantes. Wien (Programm des Gymnasiums im 19. Bezirke) 1897. 24 S.

Da die örtlich nicht immer fizierbaren Bibl. einiger Humanisten doch passend bei bestimmten Ortet besprochen werden können (so bei Ferrara Guarini, bei Floreaz Laskaris, bei Viterbo Latino Latini, bei Favia Petrarca, bei Modena Valla), sind nur wenige Schriften her anzufübere, ehe ich daran gehe, die am einzelne Bibl. berüglichen Schriften nach dem Alphabet der Ortsnamen zusammenzustellen, mänlich:

124. L. Dorez, Un document sur la bibl. de Tbéodore Gaza. Revue III 385-390.

Der die Ausführung des Testamentes von Gaza, der 2 Hse den Andronikos Kallistos, die übrige Bibl. dem Demetrios Chalkondylss vermachte, betreffende Notariatsakt ist in S. Giovanni a Piro (bei Policastro), wo G. starb, anfgeommen.

\*125. C. dei libri, codici e mss. appartenenti al filologo cavaliere abbate Ginseppe Mannzzi. Florenz 1878, 262 S. (in 113 unter den jetzt verstrenten Bibl. angeführt),

endlich der 2. Teil von 86 (An ancient Greek monastery c. Journ. of philol. XIX 65-68), da bei der noch nicht gelungenen Identifizierung Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 211

τῆς μονῆς τον (80) άγων ἀποστόλων ἐν πάνη (monasterium S. Petri et Pauli de Spanepetro, Isole di S. Pietro e san Paolo im Golf von Tarent?) auch an italienische Örtlichkeiten gedacht wird.

Alba s. Mazzatinti (117) S. 56. Ancoua s. (118) VI 1. Andria s. (118) VI 115. Aquila s. " (117) S. 36. Arezzo s. " (118) VI 170.

Über eine lat. Hs berichtet

126. C. Kohler, Note sur un manuscrit de la bibl. d'Arezzo. Bibl. d. chartes XLV 141 ff.

Assisi s. Mazzatinti (118) IV 21.
Asti s. , (117) S. 54.
Bagnacavallo s. , (118) VI 13.

Bari.

127. Bern abei, Le pergamene della cattedrale di B. Reudiconti della r. Accad. del Lincei. 4. Serie II (1886) 557-562

bezieht sich, abgesehen von einem mit Malereien geschmückten Erzulde, nur auf Urkunden (darunter 2 grieeb); ich erwähne jedoch die Notiz, weil sied deu unfelchtigte Nachricht (vgl. Riant, Kevne critique 1886 No. 21) von der Antfindung von Diplomen mit Silberschrift auf blauem Pergament widerlegt. Unzuwängsich var mir

\*128. J. X. Barbier de Montauit, Les mss. du trésor de B. Tsrbuse 1876.

Barletta s. Mazzatinti (118) VI 117. Beliuuo s. (118) II 118.

Für Bergamo ist zu vergleichen:

129. J. L. Heiberg, Bibliotheksuotizen. Philologus LV (N. F. IV) 735.

Bevacqua s. Mazzatinti (118) I 278.

Bisceglie s. . (118) VI 125.

Ritonto s . (118) VI 22.

Bitonto s. . (118) Vi 22.

Bobbio. Wo jetzt die meisten Hss der berühmten Klosterbibi.
zu finden sind, ergiebt sich aus den Titeln von:

130. G. Ottino, I codici Bobbiensi della Bibl. uaziouale di Toriuo. T., Clausen 1890. VIII n. 72 S. 4 L.

131. O. Seebaß, Hss von B. in der Vatikanischen und Ambrosianischen Bibl. C. B. XIII 1-12, 57-79. Letzterer giebt 76 ff. auch über die sonst nachweisharen Has des K. vom J. 1461 Aufschluß; über vereinzelte Bobbienser Has in Florenz. Madrid (?), Neapel, Paris, Wien und Wolfenbüttel ist noch (nameutlich S. 446) zu vergleichen die gut orientierende Abhandlung von

132. Th. Gottlieb, Über Hss aus B. C. B. IV 442-463.

O. v. Gebitardt, Ein Bücherfund in B. C. B. V 343—362, 383—431, 538

bespricht namentlich die Liste Merulas, der 1493 den Fund machte.

Bologna. Die griech Hss sind mit der erwünschten Genauigkeit beschrieben von

134. A. Olivieri (u. N. Festa), Indice de' codici greci Bolognesi. Studi III 385-496 [dazu ein Nachtrag von Puntoni, Studi IV 365-378].

Festa hat nur anhangsweite die Beschreibung zweier Hes, die sich der erzhiebefüllehen und I, die sich in der Bibl. des Colleglo di Spagna befindet, beigegeben; die 58 Hss der Universitäts- und die 22 der Municipal-Bibl. inat O. bearbeitet. Am' die Universitätsbibl., die im Jahre 1866 die Bibl. S. Salvatore in sich aufgenommen hat, beziehen sich

135 u. 136. L. Frati, Labibi dei canonici regoiari di S. Salvatore in Bologna. Rivista II 1-6. — I codici Trombelli della bibl universitaria di B. ebdt. V 65-76.

F. gieht eine kurze Geschichte der Bihl, die 530 lat. Has, 34 griech., 12 hebräische, 157 italienische, 1 französische, 1 alaxische und eine arablische umfalbt; nor 180 sind älter als das 15. Jahrhunsdert. Betreffs des Klosteraktes Trombelll, der zur Zeit Bandinis für die Erwerbung von Hase thätig war, erweitert er einen Aufsatz, den ich nicht eingeseben habe:

\*137. E. Lamma, I codici Trombelli della bibl. universitaria di B. Propugnatore N. S. VI H. 34/35.

Bosa s. Mazzatinti (118) VI 13.

Brescia. Für die griech. Hss der Bibl. Quirinlana s. Martini (119) S. 223 ff.

Cagli s. Mazzatinti (118) II 111.

Camerino s. , (117) S. 23.

Canosa s. , (118) VI 123. Capua s. , (117) S. 30.

Casale s. , (117) S. 50.

Castranova di Sicilia s. Mazzatinti (118) III 239.

Für Catania sind zu vergleichen die Notizen von

138. F. Rühl. Bemerkungen über einige Bihl. von Sicilien. Philologus XLVII (I) 577 ff. (583).

Außerdem nenne ich eine Abhandlung, die ich nur dem Titel nach kenne:

\*139. C. Cali. Di un codice de' Priapea nella Beuedettina di Catania. C., Giannotta 1892, 43 S. S. 1 L.

Daß die Bibl, des anfgehobenen Benediktinerklosters S. Nicola di Arena in den Besitz der Stadt überging, ergiebt sich aus der Notiz von

140. O. Hartwig, Hsliches. N. Archiv VIII (1883) 381 f. La Cava.

141. Cod. diplomaticus Cavensis nnnc primnm in Incem editus enrantihns M. Morcaldi, M. Schiani, S. de Stephano, Accedit appendix, qua praecipua bihl. ms. membranacea describuntur per B. Caetano de Aragonia, I. Band Neapel, Piazzi 1873, die folgenden (mir haben im ganzen 8 vorgelegen) Mailand, Höpli 1875-1893. & 30 M.

In der besonders paginierten Appendix werden die lat. Hss des Klosters (etwa 60), vou denen einige bis ins 7. Jh. zurückreichen, ansführlich heschriehen, beziehungsweise (codex legum Langohardarum) herausgegeben. Cesena.

142. A. Martin, Les mss. grecs de la hihl. Malatestiana à C. Mélanges II 224-233.

143. R. Zazzeri, Sui codici e libri a stampa della hibl. Malatestiana di C. C. Vignazzi 1887. XXXII u. 586 S. 16. 7 L.

M. giebt einige Nachträge zu Mucciolis Katalog, der 1780 erschienen ist, während Z. an eine Geschichte der Bibl. Notizen reiht, die einem vollständigen K. nahezu gleichkommen.

Città di Castello s. Mazzatinti (118) VI 8.

Cividale del Friuli s. (118) III 161.

Como (118) H 103 u. Martini (119)S. 289.

Cortona.

144. G. Mancini, I mss. della libreria del Comnne e dell' Accademia Etrnsca di C. C. Bimhi 1884. 284 S. 4 L. Für den Mangel an Übersichtlichkeit ist es wohl charakteristisch.

daß zwar das Vorhandensein einer griech. Hs iu der Vorrede erwähut, diese aber weder dort hezeichnet, noch im K. hervorgehoben wird. Cremona s. Martini (119) 297 ff.

Crescentino s. Mazzatinti (117) S. 46.

## 214 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

Cnneo s. Mazzatinti (117) S. 77.

S. Ella di Carhone nella Capitanata. Ein mittelalterliches Inventar veröffentlicht

145. P. Battifol, Vier Bibl. von alten hasilianischen Klöstern In Unteritalien. Römische Quartalschrift III 32.

Empeli s. Mazzatinti (117) S. 29.

Fabriano s. . (118) I 231. Faenza s. . (118) VI 242.

Ferrara.

Von 146. G. Antonelli, C. dei mss. della Civica Bihl. di F. F., Taddei, 1884, 312 S. 4. 5 L.

hat mir nnr der 1. Teil vorgelegen, der nnr italienische Hss enthält. Die griech, sind beschrieben von Martini (119) 327 ff. nnd nach Mitteilungen des Bibliothekars Gennari von

147. H. Omont, Les mes. grecs de Guarino de Vérone et la hibl, de F. Revne II (1892) 78-81.

Hiss von Gnarlno giebt es in Erlangen, Paris, Rom, Wien not Wolfenbüttel, doch findet sich weder in diesen Bibliotheken, noch in Ferrara irgend eine von den 54 griech. Hiss, die Guarino nach dem von O. aus einer Pariser His veröffentlichten Verzeichnis in F. hinterlassen haben soll. Über G. ist noch zu vergleichen das nach dem Alphahet der Antoren geordnete Verzeichnis von

148. R. Sabbadini, Codici latini possednti scoperti illustrati da Guarino Veronese. Museo italiano di antichità classiche II (1887) 373—455 (vgl. ebdt. S. ×1—94).

Wie bei Ferrara Gnarino, ist bei Florenz Janos Laskaris zu erwähnen. In den Mittelpunkt stelle ich

 K. K. Müller, Nene Mitteilungen über Janos Laskaris nnd die mediceische Bibl. C. B. I 333-412.

Haliche Listen werden als Reisenotizen, Desideratenliste und iventare des Laskaris, bezw. der Lanrentiana gedentet und so des Laskaris eifrige und weltreichende Thätigkeit im Dienste der Medicere belenchtet. Die Abhandlung ist für Geschichte des Hunnanismus, der Anfertigung und des Vertriehes von Hiss wichtig durch sorgfältige Benntzung und reliche Angabe der Litteratur, ans der ich hervorhebe

150—154. E. Piccolomini, Delle condizioni e delle viceade della libreria Medicea privata dal 1494 al 1508. — inventario della libr. Med. compilato nel 1495. Archivio storico Ital. III. Serie XIX 100—129, 254—281. XX 51—94. XXI 102—112, 282—296 (anch

separat). — Due documenti relativi ad acquisti di codici greci fatti da Giovanni Lascaris per conto di Lorenzo di Medici. Riv. di filol. 11 401—423 u. III 150 ff.

Genauer als das von P. veröffentlichte Inventar von 1456 ist das von 1464 bei

155. E. Müntz, Les collections de Médicis au XVº siècle. Bibl. internationale de l'art. Paris 1888, (8, 44—49.)

Nur auf das Gebände bezieht sich

156. B. Podesta, Documenti inediti per la storia della libreria Laurenziana. Rivista I 18-20. 56 ff. n. s. w.

Ergänzungen zu Müller bietet

 P. de Nolhac, Inventaire des mss. grecs de Jean Lascaris, Mélanges VI 251-269.

der die jetzigen Pariser Nummern dieser Hss Omont vorbehält. Nach Paris (vgl. 95. I 207) sind die Codd. durch Kathariua von Medici gekommen, die sie wieder von Ridolffi erhalten hat. Über diesen sind zu vergleichen:

m vergleichen:

158. L. Dorez, Un document nouveau sur la bibl. de Jeau
Lascaris. Revue II (1892) 280 f.

und

- H. Omont, Un premier c. des ms. grecs du cardinal Ridolfi.
   Bibl. d. chartes XLIX (1888) 309-324.
- D. weist nach, daß Ridolfi nach Laskaris Tod dessen Hss als Gläubiger mit Beschlag belerte, O. veröffentlicht aus dem Vallicellianus C 46 ein Verzeichnis der Ridolfani. — Endlich mögen in diesem Zusammenbange noch knrze Erwähnung finden:
  - R. Welzhofer, Die von Cosimo de Medici angekanfte Plinius-Hs. Jabrbücher f. Philol. CXXIII 805-807.
  - 161. L. Dorez, Recherches sur la bibl. de Pier Leoni, médecin de Laurent de Médicis. Revue VII 81—106 (vgl. IV 73—83).

Über deu gegenwärtigen Verbleib der 4 griech, und der 18 lat, Has Leonis ist nichts bekannt.

Auf die Laureutiana bezieheu sich

- 162. E. Rostaguo e N. Festa, Indice dei codici greci Laurenziani uou compresi uel catalogo del Bandini. Studi I 129—232.
- Rostagno, Codici greci Laurenziani meno noti. Studi II 154.

Wahrend 163 anf eiuige von Bandini, dessen Katalog 1764 erschien, nur im Nachting erwähnte Codices hinweist, giebt 162 eines
sorgfältigen K. der aus den aufgehobenen Klötern (namenlich S. Marco:
ibber Hss, die Schellersheim aus der Bibliothek der Abhazia di Firezse
entwendet hat, vgl. G. Vitelli, Sch. ei codici greci di Badia. Studi I
441 f.) und anderweitig in die Laurentiana gebrachten griechlische
Hss. Hier werden anch die griech. Ashburnthamiani genau bschrieben. Ein K. der lat. Ashb. erscheint heftweise (mir habes
4 Hefte vorgelegen) im S. Baade der Indici extaatoghi von

164. C. Paoli, I codici ashb. della r. hihl, Mediceo-Laurenziana di Firenze. Rom 1887 ff.

Über diese Sammlung und Libris Anteil an ihrer Entstehnng sind aultölich der Erwerbung der Sammlung durch die italienische Regierung so viele Notizen und Abhandlungen veröffentlicht worden. daß ich auf die Bibliographie bei

165. E. Pierret, Essai d'une bibliographie historique de la Bibl, Nationale. Paris, Bouillon, 1892. 162 S.

9. Ahschn. S. 125—144, No. 529—617 verweisen muß und nnr die Hauptpunkte, meist im Anschluß an

166. L. Delisle, Notice sur les mss. du fonds Libri conservé à la Laurentienne à Florence (ans Notices et extraits des mss. de la bihl. nat. XXXII 1) 124 S. 4 (ühersetzt von G. Ottino im Bellettino dell' istruzione, Rom 1886)

hervorhehen kann.

Ia Ashburnham-Piace waren mehrere Hss-Sammlungen vereingt, ard die wir noch bei Lyon, Orleans, Paris, Tours, Dublin med London zurückkommen. An ihrer Zusammentragung hat Gnglielmo Libri hervorragenden, aber unrihmlichen Auteli genommen; er hat nuzweifelhaft Hss gestohlen. Andererseits betout

 A. v. Reumont, G. L. und die Ashh. Has. Histor. Jahrhuch d. Görresges. IV 333-337

in einer knrzen Biographie Libris, daß man in den Anschuldiguages gegen ihn vielfach zu weit gebe. Jedenfalls hat England mit Recht eine Anzahl von Has für Frankreich reserviert. Ich verweise als S. 103—114 und bemerke, daß die historische Einleitung (Les mas. der fonds Libri et Barrois à la Bibl. Nationale) zu dem K. der jetzt in Paris befadlichen His:

168. L. Delisle, C. des mas. des fonds L. e. B. Paris, Champion 1888. 116 und 332 S.

auch besonders erschienen ist.

Der größte Teil der Lihri-Hss wurde von der italieulschen Regierung käuflich erworben; hierfür kommen in betracht:

- 169. C. of the mss. at Ashburuham Place. London, Hodgson sine anno (Lihris Katalog).
- 170. Eighth report of the Royal Commission on historical mss. Appendix. Part III (Londou 1881) S. 41—72; lihersetzt in den Atti parlamentari. Camera dei deputati . . . 12 . . . 17 giugno 1884.
- 171. Berichtigungen zu dieser italienischen Ühersetzung von Villari iu der Rassegua vom 10. September 1885.
- 172. E. Nardacci, Indica Infaetici dei codici mas della collezione Libri-Ashburnham ora uella Bibl. Medicco-Laurenziana di Frrenze per uso del catalogo pubblicatosene in Italia premessavi la uota dei codici sopranumerari o dei posteriormente ritrovati. Estratto dal 'Buonarotti': Roma 1886. VIII und 34.
- N. hat also für die Indizierung der italieuischen Fassung von 
  No. 170 die Has berücksichtigt, welche zwar im englischen Katalog 
  nicht stehen, aber doch als Libri-Hiss nach Florenz kamen. Über diese 
  ist 166 S. 4, A. 2 zu vergleichen. Es ist ferner soch zu bemerken, 
  daß Deliale in dieser Hauptabhandlung für eine große Zahl von Florentimer Hss Beschreihungen und auch Facsimilis giebt. Über den 2. auf die 
  Saübantini hezüglichen Anhang des Werkes werden wir hesser bei Verofas 
  swerchen. Dazecen sind hier under zu erwähnen:
  - 173. Th. Stangl, Die Bibl. Ashburnham. Philologus XLV 201 ff.

Auf Notizen üher Geschichte und Verkauf der Bihl. folgt ein alphabetisch geordustes Verzeichnis fast aller philologischer und der wichtigsten theologischen Has, sowie die Behaudinng einzelner Has (Clasar, Salinst, Valerins Maximus).

 N. Auziaui, Cenno storico sui codici Ashburnhamiani mancati al riscoutro di cousegno. Florenz 1894.

Die griechischen Hss der ührigeu Florentiner Bihliotheken hehaudeit

- G. Vitelli, Indice de' codici greci Riccardiani, Magliahechiani e Marucelliani. Studi II 471—570,
- dazu ein nicht gerade hedeutender Nachtrag von
  - A. Olivieri, Iudicis codicum Magliabechianorum supplementum. Studi V 401—424.

Foggia s. Mazzatinti (118) IV 142. Foligno. \*177. G. Botti, Le schede membrauacee della bibl. comuuale di F. F., Campitelli, 1888. 16 S.

Fonte Colombo s. Mazzatiuti (118) II 166. Forli s. " (118) I 5 u. 2

rli s. " (118) I 5 u. 281.

Galgano.
 C. Mazzi, Di antichi mss. dell' abbazia di S. G. Rivista

VII 1-4, 27-31 nimmt Bezng anf Gottlieb (92) S. 419 No. 1215, C. Enlart, L'abbaye de S. G. Mélanges XI 201-240 und A. Canestrelli, L'antica abbazia

di S. G. Florenz 1896.

Genus. Die griech. Hss der verschiedenen Bibl. sind beschrieben

bei 122, 192 ff. und bei 119, 321; vgf.

179 n. 180. G. Bertolotto, Il codice greco sauliauo di a.
Atanaslo scoperto ed illustrato. Genna 1892, 63 S. — "Spicilegio
genovese. Appunti e note da mes. liguri di antori classici (Catulles.

179 giebt S. 51 f. eine Übersicht über die griech. Sauliani in der Bibl. der Stadtmission.

Grottaferrata.

181. A. Rocchi, Codices Cryptenses sen Abbatiae Cryptae

R. giebt eine ausfübrliche, aber wenig übersichtliche Beschreibung der meist griech. Has dieses Basilianerklosters, das viele Has von unter-Italischen Bibl, erbalten, viele an den Vatikan abgegeben hat.

Gubble s. Mazzatinti (118) I 121 und II 244.

Ammonius). Giornale lignstico 19 (1893) 373-385.

Gnbblo s. Mazzatinti (118) I 121 und II 244 1mola s. " (117) S. 1 und

\*182. R. Galli, I mss. e gli incunaboli della Bibl. comunale d' 1. I., 1894. CXXII und 94 S.

Ivrea s. Mazzatinti (118) IV 1.

Livorno. Die 2 griech. Hss der Stadt werden beschrieben von 183. A. Mauciul, Due codici greel a Livorno. Studi IV 541 f.

Lodi s. Mazzatluti (118) Il 113.

Longiano s. " (118) VI 151.

Lncca (vgl. auch Parma).

184. N. Festa, Iudice de' codici greci di Lucca e di Pistoria. Studi V 221—230.

Macerata s Mazzatinti (117) S. 100,

Mallaud. Die K. der Ambrosiana sind noch nicht in Druck gelegt; um so erfreulicher ist E. Martinis briefliche Mitteilung, daß er die Beschreihung der griech. Has fast ausgezarheitet hat und das Erscheinen derreiben in seinem Werke (119) für die nächsten Jahre in Aussicht stellen kann; der K. der lat. und italienischen (über 12000 Has) ist nach 131, S. 62 A. 1 von A. Ceruti haiteh vollendet. Die Brera hat verhättnismäßig wenig klass. Has; so werden anch

wenige in dem ihren Miniaturhas gewidmeten XIII. Bande der Indici e cataloghi von

185. F. Carta, Codici corali e libri a stampa miniati della Bibi. Nazionale di Milano. Rom 1891. 3 L.

behandelt. Die griech. Hss der Brera eröffnen Martinis Werk (119, S. 1-40); es folgen die des Archivio del capitolo Metropolitano. Für dessen Geschichte kommt in betracht:

C. Canetta, I mss. delia bihl. di San Carlo Borromeo.
 Archivio storico Lombardo IX (1882) 535-556.

Es ist ein Verzeichnis der 528 Hss, üher die der Erzhischof S. Carlo Borromeo in seinem vom 9. September 1576 datierten Testament verfügt. Das Metropolitankapitei besitzt nur sehr wenige derselben.

Endlich hat Martini außer einer Privatbihliothek (Don Mercati) auch (S. 373 ff.) die griechischen Hss der Trivniziana hehandelt. Für diese liegt vor ein Katalog von

 G. Porro, C. dei codici mss. della Trivulziana. (Bihl. storica Italiana pubblic. per enra della R. Deputazione di Storia Patria 2. Bd.)
 Turin, Bocca, 1885. XVI und 532 S. 16 M.

und eine auf ihre Geschichte bezügliche Ahhandlung:

\*188. E. Motta, Libri di casa Trivulzio nel secolo XV con notizie di altre librerie milanesi. Como, Franchi Vismara, 1890. 58 S. 2 M. 50. (Nach C. B. VIII 70 erstes Heft einer Collezione Storico-Bibliografica.)

Mantna s. Martini (119) 365 ff. Messina

\*189. P. Matranga. Il monastero del a Salvatore dei Greci dell' Arcterio di Messina e a. Lucca, primo archimandrita del Cartofiacio, o sia della raccotta dei codici greci di quel monastero. Messina, De Domenico, 1887. 38 S.

iat mir nicht zagänglich. Daß es sich um eine Geschichte der Klosterbihl. von S. Salvatore handelt, deren Hss sich jetzt in der Universitätshihl. von Messina hefinden, scheint sich zu ergeben ans den einleitenden Worten von  G. Fraccaroli, Dei codici greci del monastero del sa. Salvatore che si conservano nella bibl. Universitaria di Messina. Studi V 487-513.

F. giebt auf grund von Matrangas Material außer einer Beschreibung der 23 datierten Hes eine kurze Bezeichung der weigen Stücke profanen Inhaites und einen nach Antoren geordneten Index zu den theologischen Codices. Somit sind die Notizen von Ruhl (138, 577-583, C. Diehl, Notices aur denx mas. à ministures de la bibl. de l'Université de M. Métanges VIII 309 ff. und H. Rabe, Rhein. Mns. XLVII 404-413. L. 148-52, 241-249 noch nicht gegenstandslox. Ferner hat

Ferner hat

191. Fraccaroli. C. dei mss. greci della bibl. Universitaria

den Fondo antico nnd zwar allzu ausführlich beschrieben,

192. V. Pnntoni, Indice dei codici greci della bibi. Estense di M. Studi IV 379-538.

Die Estensis enthält viele Hss Vallas, so daß ich hier auführe:

193. J. L. Heiberg, Belträge zur Geschichte Georg Vallas und seiner Bibl. C. B. 16. Beiheft (1896, vgl. Philol. XLII 421 bis 437 über eine Archimedes Hs).

Nur wenige klass. Hss finden sich bei

194. L. Lodi, C. del codici e degli autografi possednti del marchese Ginseppe Campori. Modena, Toschi, 1875 ff. V und 699 S. Dazn 2 appendici von Vandini. Ebdt. 1896 und 1895. 973 S.

Molfetta s. Mazzatinti (118) VI 14.

Monte Cassino.

di M. Stndi V 329-336

195 Bibl. Casinensis sen codicum mas, qui in tabulario Casinensi asservantar, series per paginas singilitatim euncieata, notis characterum speciminibas ad unguem exempiaris ancta cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti Abbatise Montis Casini. Ex typographic Casinensii. I—IV 1873—1880. Foilo. 100, 90, 80 n. 80 M.

Das Prachtwerk, von dem mir 4 Bände vorgelegen haben, bietet nnter Ambrogio Amellis verdienstlicher Leitung songfältig angefertigte ausführliche Beschreibungen einer nicht gerade großen Zahl meist iat. Has. Eben die Ausführlichkeit — manche Stücke sind ganz kollationiert — verzügert einerseits die Beendigung des wichtigen Werkes und erböht andererseits den Preis der einzelnen Bände.

Narni s. Mazzatinti (117) S. 44.

Neapel. Über die nenen Erwerbungen der Bihl. nazionale, die 1826-1832 als bibl. regia Borbonica einen gedruckten Katalog von Cyrillns erhielt, fehlt iede Orieutierung; einige wenige His nennt 138

 S. 587. Die Bibl. S. Martino enthält nnr italienische Hss; vgl. 196. C. Padigllone, La bibl. del museo Nazionale nella Certosa di S. Martino in Napoli ed i snoi mss. esposti e catalogati. Neanel. Giannini 1876. 806 S. 16. 20 L.

Anf einlige kleinere Bibl. hat aufmerksam gemacht

197. G. Jorio, Codici ignorati nelle bibl. di Napoli. Lelpzig 1892, 60 S. 3 M. 50,

der zmätchst eine Xenophon-Hs behandelte. Die griech. Hss der Bibl. del Gerolamini, der dieser Codex angehört, beschreibt Martini (119) 387. Ebdt. 424 finden wir die griech. Hss der Blbl. della società storica. Klass. Hss finden sich auch hei

E. Mandarlni, I codici della bibl. Oratoriana di Napoli.
 Neapel nnd Rom 1897. XIX und 401 S. Fol. 35 L.

Die Notizen bei 95, I 217 ff. über die von Alphons I (1435—1458) nnd den nachfolgenden aragonischen Königen in Neapel gesammelten Hss, die größtenteils in die Pariser Bibl. gelangt sind, erweitert

199. G. Mazzatinti, La bibl. dei re d'Aragona in Napoli. Rocca S. Casciano, Cappelli, 1897, CLVII und 200 S. 9 M.

Besonders wichtig ist CLV ff. die Zusammenstellung der Bibl., in denen sich einzelne dieser Has finden.

Anf 200 B(iagi) C(antero), Codici della bihl. del cenobio di S. Giovauni a Carbonara di Napoli del pp. eremitani di s. Agostino speliti a Vienna nel 1718. Estratto dall' Eco di S. Agostino. Neapel, Trincbese, 1890, 40 S. 16.

kommen wir bei der Wiener Hofbihl. zurück, der unter Karl VI. die von Parrhaslns stammenden Hss des Augustinerklosters einverleibt wurden.

Nicosia s. Mazzatinti (118) II 112.

Nonantola. Zwei Inventare (vgl. 92 S. 212 ff.) dieser Bibl., die im 10. Jh. zu den reichsten gebörte, veröffentlicht

201. J. Giorgi, L'antica bibl. di N. Rivista VI 54-60.

Da durch llarione Roncati viele Hss von N. nach S. Croce in Rom gelaugten nud etwa 40 der jetzt in der Bibl. Vlttorio Emannele befindlichen Sessoriani sich auf N. zurückführen lassen, werden wir anf Giorgis Arbeiten noch zurückkommen.

Note s. Mazzatinti (118) VI 13.

Novalese.

202-205. C. Cipolia, L'antica bibl. Novalidense e il frammento di nu codice delle omelie di S. Cesario. — Appunti dal codice N. del martyrologium Adonis. — Notizia di alcuni codici dell' autica bibl. N. — Autichi laventari del monastero della N. Memorie della Accad. di Torino. II. Serie 44. Bd. (1894) 71-88, 115-150, 193-242, 243-318.

205 bezieht sich, weuu mir nichts entgangeu ist, uur anf Urkunden, die erwähnteu Hss befinden sich jetzt in Berliu, Chelteuham und Turin.

Novara s. Mazzatiuti (118) VI 51.

Orvieto vgl. C. B. XIII 521 f. über eiu vou Fnmi in deu Studi e documenti di storia e diritto 1894, 55-90 u. 239-262, 1895, 35-56 veröffeutlichtes Verzeichnis des Nachlasses von Bischof Johannes (bei 92 No. 609).

Osimo s. Mazzatinti (118) VI 9.

Padua.

 A. M. Josa, I codici ms. della bibl. Antoniana. Padua 1886. 4 M.

Der wissenschaftlichen Forderungen uicht immer entsprechende Katalog ist uach dem Alphabet der Autoren geordnet.

Falermo. Die Bibl. Communie enthält keine griech. Has (120, S. VIII) und, soweit mir die K. von Rosel (1. – einziger – Band. P. 1876), Bogilno (1884 ff.) und Mazzo (1894) zugänglich gewesen sind, anch keine lat. Klassiker. Für die griech. Has der Bibl. Nazionale, wedelch die Bestände des Klosters S. Martino (vgl.)

 L. Castelli, 1 mss. esistenti uella bibl. di S. Martino delle Scale prima del 1866. Nuove Effemeridi Siciliane 1876.
 V 66-73 u. 183-204)

und des Collegio Massimo aufgenommen hat, und des Museo vgl. 138, S. 585 u. 119, S 49 u. 141. Eln Iuventar der Klosterbibl. S. Salvatore veröffentlicht 145 S. 36.

208. Salomoue-Marino, Salvador, Un documento inedito della coltara classica in Sicilia ne' primi anni del sec. XV. Naove Effemeridi Siciliane IX 196-200

bebe ich hervor, weil die Auswahl der profanen Antoren, die bei dieser Husschenkung ans dem J. 1421 vorkommen, typisch ist: Cicero de officiis, Lucan, Ovid, Priscian, Sallust, Seneca tragoedus, Statius, Tereuz, Virgil. Die Schenkungsurkunde wird im Staatsarchiy zn Palermo anfewant.

- Conde

209. G. Maruffi, La bibi. Paiatina di Lucca. Rivista IV 3-7.

Die griech. Hes von Parma werden bei Martini (119) S. 149 beschrieben, ebdt. 209 die von Pavia, für welche überdies in betracht kommt:

 I. de Marchi e G. Bertoiaui, Iuventario dei mss. della bibl. Universitaria di P. Maiiaud 1894.

Pavia war einst der Sitz der reichen Bibl. Visconti-Sforza, auf welche sich beziehen:

211. G. D. A. (G. d'Adda), Indagini storiche artistiche e bibliografiche sulla libreria Visconteo-Sforzesca del castello di Pavia iliustrata da documenti. Mailand, Rebeschini, 1875. Appendice 1879.

212 und 213. G. Mazzatiuti, Iuventario dei codici della bibl. Visconteo-Sferzeca redato da ser Faciano da Fabriano unel 1459 e 1469. Giornale storico della letteratura italiana I 33—59. — Alcuni codici lat. Visconteo-Sforzechi della bibl. nazionale di Parigi. Archivio storico Lombardo XIII (5—58).

\*214. O. E. Schmidt, Die Visconti und ihre Bibi. zu Pavia. Zeitschr. für Geschichte und Politik VI. (ich kenne nur die kurze Inbaltsangabe im Gioru. stor. d. lett. ital. XIV 292).

\*215. E. Motta, Aitri documenti per ia libreria Sforzesca di Pavia. Il Bibliofilo VII 124-134, 178-182.

 C. Saivioni, Notizia interno ad un codice Visconteo-Sforzesco della bibl. di S. M. il Re [in Thrin]. Bellinzona, Salvioni, 1890. 29 S.

Aus der Besprechung verschiedeuer Inventare des 15. Jh. ergiebt sich uicht immer der jetzige Aufentbaltsort der Has dieser nun
verstreuten Bibliothek. Auch werden für die Pariser Bibl. (vgl. 95
I 125—140), welche den Löwenanteil erbalten hat, die gegenwärtigen
Nummern nicht angegeben. Mit der Sammlung Sforza gelangten usch
Paris auch viele Hiss der Bibl. Petrarcas, mit dereu Rekonstruktion sich

217 u. 218. P. de Nolbac, Petrarque et l'Humaniame. Bibl. de l'école des bautes études. f. 91 (X. 493 S.) — De patrum et medii aevi scriptorum codicibus in bibl. Petrarcae olim collectis. Revue II 241—279.

beschäftigt. Einzelne Hss Petrarcas bespricht N. Gazette archéologique XIV 25-32 (Mss. à miniatures de la bibl. de P.), Giorn. stor. d. lett. ital. XVII 140 und Mélanges VII 30-38 (Notes sur la bibl. de P.). 224 Beriebt üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

Solche finden sich außer in Paris noch in Florenz, Mailand, Padua, Rom (Vatikan), Troyes, Venedig.

Perugia. Die Dominikaner-Bibl. ist bei Mazzatinti (118) II 171, die Gemeinde-Bibl. V 56 behandelt. Für die griech. Hss der letzteren sind

219. T. W. Allen, The Greek mss. of P. Bibl. comunale, C.B. X 470-476.
220. W. Weinberger, Zn den griech. Hss von P. C. B.

XI 405 f.

zwar citiert, aber nicht gehörig verwertet.

Für Piacenza vgl. 129 S. 734,

für Piazza Armerina s. Mazzatinti (117) S. 62,

für S. Pietro Spina in Calabria vgl. 145 S. 35,

für Pinerolo s. Mazzatinti (118) I 237,

für Pistoja ebdt, I 239 n. 184.

Pomposa.

10mposa.

 G. Mercati, Il c. della bibl. di P. Studi e documenti di storia e diritto XVII 143-177.

Ea handelt sich um einen schon von Montfancon, schließlich von Becker (91; vgl. 92 S. 223 f.) beranagegebenen, dem 11. Jahrhundert angehörigen K. der wenig Profanes enthaltenden Klosterbibl. von Pomposa. Über den gegenwärtigen Anfenthaltsort der Has wird (vgl. S. 149 A. 5) fast gar nichts benerkt.

Für Ravenna s. Mazzatinti (118) IV 144 u. V 3, der auch

A. Martin, Notice snr les mss. grecs de la bibl. Classense
 Ravenne. Mélanges Graux 553—556

verwertet. Nur den Titel kenne ich von

\*223. Tarlazzi, Nuovo documento rinvenuto nell' Archivio arcivescovile di R. (È il fac-simile in fotografia del prologo in forma di lettera di Graziano imperatore a S. Ambrogio . . codice del V secolo. Bologna 1885, Estratto (Bibliofilo' Propugnatore\*).

Reggio Calabria s. Mazzatinti (117) S. 55. Rieti (117) S. 41.

Rimini (118) II 132.

Rom. Bibl. Alexandrina, Die Hss der Universitätsbibl. -griech, feblen -- sind behandelt im 1. Bande von

 H. Narducci, C. codicum mss. praeter graecos et orientales qui in bibl. publicis Romae adservantur. I. Band. Turin 1877.
 200 S. 5 M.

N. hav anch den K. der Bibl. Angelica begonnen:

225. C. codicum mss. praeter graecos et orientales in bibl.

Angelica olim Coenobii sancti Augustini de urbe. I. Rom 1893.

VIII 662 S. fol. 32 M.

Meines Wissens ist nur der sehr ausführliche 1. Band (complectens codices ab instituta bibl. ad a. 1870) ohne Index erschienen. Die griech. Hss behandeln:

226. P. Frauchi de' Cavalieri und G. Muccio, Index codicum graecorum bibl. Angelicae. Studi IV 7-184.

Überdies liegt eine Probe vor vou

227. C. Maes, Saggio del intero c. di centosei codici greci della Bibl. Angelica. I. Rom 1894. 41 S. 4.

die ich nar aus der Besprechung von L. Dorez (Rev. de phil. 19, 96) kenne. Seinem Urteile über die Doppelbearbeitung: Abondance de biene nutit pas kann ich um so weniger beistimmen, als in Rom selbst mehrere Bibl. jeglichen gedruckten K. entbebren. Alfe uach dem Alphabet der Autoren geordneten Notizen über griech. His der Bibl. Barberiniana und Chigiana von Siebenkese (bei G. Chr. Harles, Introductio in historiam lingune Graccae. 1? — Altenburg 1906—60—65) hat A. Lodwich in der Anzeige von 123 (phil. Wochenschr. 1897, 1446) aufmerkaam gemacht. Für His, die aus Siena in die Barber, gelangeten, führe ich aus

228. C. Mazzi, Luca Holstein a Sieua. Archivio storico V. Serie X (1892) 339-355.

und reihe daran, da sie sich auf der Barber. angehörende Papiere des Holstenius stützt, eine Abhandlung, auf die wir beim Vatikan und bei Hamburg zurückkommen:

229. H. Rabe, Aus Lucas Holstenins' Nachlaß. C.B. XII 441-448.

Für die Casanatensis liegt wenigstens ein K. der griech. Hes vor:

F. Bancalari, Index codicum graecorum bibl. Casanatensis.
 Studi II 161—207,

für die griech. Hie der Corsininiana Notizen von Allen (120) S. 49, für die der Vallicelliana ebdt. S. 54; ferner ist ein Katalog bei Martini (119) brieflich angekündigt. Für die Vittorio Emanuele endlich haben wir wieder Notizen von Allen (S. 50); ein K. der wichtigsten Sammlung, der Sessoriani, ist von Giorgi (vgl. 201) vollendet, aber dem Druck nicht übergeben. Aus dem Index von

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1908. III.) 15

231. E. Narducci. C. di mss. ora posseduti da Bald. Boncompagni. 2 ed. notabilmente accresc. conten. una descrizione di 249 mss. non indicati nella prima e corredata di un copioso indice. Rom 1892. VIII n. 520 S.

läßt sich eine Anzahl lat., übrigens über die gewöhnliche Auswahl (s. No. 208) nicht hinausgehender und 1 griech. (Aristoteles-)Hs zusammenstellen; vgl. M. Cantor, Prinz Baldassare Boncompagni und seine Bibl. C. B. IX 537-544. Für die nicht mehr bestehende Bibl. Borghesiana haben wir Notizen Allens (120, S. 50) über die griech. Hss, welche in den Vatikan gekommen sind, und einen Anktionskatalog:

232. C. de la bibl. di S. E. D. Paolo Borghese. Rom. Menozzi. I 1892 XV n. 713 S. 15 M. II 1893, 380 S.

Es finden sich im 1, Teile von No. 4555, im 2, von No. 2568 an einige wenige Hss klass, Antoren.

Den Übergang zum Vatikan mag die Kapitularbibliothek von St. Peter bilden, über die zu vergleichen sind: Bethmann, Archiv XII (1874) 407, 120 S. 56, 129 S. 31 und

233. O. Rossbach, Zu Ammian und den codices Petrini. Philologus LI (V) 512 ff.

der anhangsweise (515-518) meist nach älteren halichen Aufzeichnungen die wenig bekannten Petrini philologischen Inhalts verzeichnet. Auf 233 hat mich H. Rabe frenndlichst aufmerksam gemacht. - Bethmans berichtet in seiner bekannten zunächst historische Hss betreffenden Abbandlung auch über die durch Legat in der Propaganda befindlicheu Hss des Commendatore Rossi (8, 409 f.) und erwähnt hierbei auch Klassikerhss (S. 417).

Was nun den Vatikan betrifft, so übergehe ich einige für weitere Kreise berechnete Nachrichten über Geschichte und Katalogisierung der Bibl., wie G. B. de Rossi in der Aurora vom 13, Febr. 25., 27., 28. und 29. April 1880, übersetzt — C. des mss. dn Vatican — Bibl. d. chartes XLI, 147-150, 307-316; hierher gehören wohl auch zwei Arbeiten, die ich nicht geseben habe: P. Allard, Les archives et la bibl. poutificales avant le 14º siècie (37, Band der Revue de l'art chrétienne 1887) und der von Fabre verfaßte auf die Geschichte der Bibl. bezügliche Abschnitt (643-752) in dem 1895 bei Didot erschienenen Werke: Le Vatican, Feruer begnüge ich mich mit einer kurzen Erwähnung von

234. P. Ehrle, Zur Geschichte der Katalogisierung der Vaticana. Histor. Jahrbnch der Görresgeselischaft XI 718-727,

wo die Thätigkeit der Ralnaldi besprochen wird (Wende des 16. und 17. Jh.), nnd der anch die Bibl, streifenden Abhandlung vou

- 235. E. Müutz, Les arts à la conr des papes peudant le XVº et le XVIº siècle. Bibl. d. écoles 4., 9. und 28. H.,
- hebe hingegen besonders hervor:
  - 236. J. Carini, La bibl. Vaticana proprietà della sede Apostolica. Memoria storica. Rom 1892. XIV u. 166 S.
- nicht als ob diese kleine Schrift des verdienstvollen Bibliothekars, der hier die Eigestumsrechte des h. Stahls unchweises will, überall erschöpfond wire, sondern well sie schou in Indice sommation eine bequeme Übersicht über die einzelnen Perioden und, was wichtiger ist, bier die einzelnen Bersichsen, wie codiese Basilians, Borgheslaus, Crypteuses bietet, für die man hier die notwendigsten Notizen und wohl auch die wichtigste Litteratur finder; vgl. die Kontroverse von Battifol und C. C.B. X. 348—352, 537—547 und 299, 442 A. 2. Über die einzelnen unch in der voltaens befallichen Fouds geben die Einleitungen in den einzelnen Büsden der gielch zu besprechenden Bibl. apostolics V atien an ausrechende Auskunft; als maßgebend und grundlegend für die ältere Zeit (bis auf Bouifaz VIII.) ist hervorzabehen die dem Katalog der lateinischen Palstait vorzageschichte Abhandiung von J. B. de Rossi, De origine historia indicibus scrinii et bibl. Sedis Aupostolices.
- Die an diese Elinietung der behandelten Epoche nach anschließenden Werke bieten zwar mehrfaches Interesse, beziehen sich aber großenteils nicht auf die gegenwärzige vatikanische Bibl, wie denn auch die Sammler und Herausgeber der wichtigen Dokumente selbst einhaltenen His skein Edentifizierungsversche machen. Mit Übergehung einzelner Aufsätze desselben Verfassers (vgl. die Anzeige von G. Meier, C. B. VIII 500) beginne ich mit der diese zusammenfassenden Arbeit von
  - 237. P. Ehrie, Historia bibl. Romanorum pontificum tum Boni-fatianae tum Avenionensis enarrata et antiquis earum indicibus aliisque documentis illustrata. Bibl. dell' accademia storico-giuridica VII. Rom 1890. XVI u. 790 S.
- Sowohl die 1295 von Bonifaz VIII. aus Neapel nach Rom gebrachte als auch — mit weetiges Aussahmen — die in Aviguon gesammette Bibliothek ist nicht in die gegeewartige Vaticaus gelangt. Für die Bibl. von Avignon not deren Hauptbestandtell: die von Posiscols ist noch
  - M. Faucon, La librairie des papes d'Avignon, sa formation sa composition ses catalogues (1316—1420). Bibl. d. écoles
     (1886) n. 50. Heft (1887). 8 fr. 50 n. 7 fr.

zu vergleichen, welche Abhandlung von Ehrle noch berücksichtigt und berichtigt werden konnte. Ehrle schließt, wo

239. E. Muntz and P. Fabre, La bibl. du Vatican as XV° siècle d'après des documents inédits. Bibl. d. écoles. 48. Heft (1887). VIII n. 384 S.

beginnt: mit Martin V. 1417—1431. Dieser und Engen IV. haben die Vaticans begründet, aber ihren Rahm verdankt sie erst des letzteres Nachfolger Nikolaus V. (1447—1455). Für ein Inventariam librorum repertorum in cabicalo nicholai pape quinti post eins obitum verweis ich auf 92 8. 232 f., wo die Veröffentlichungen von Amati (Archirio storico III. Serie III 207—212) und G. Storza (La patria la famigis e la glovinezza di Nicoolo V. Lucca 1884, 385—391) angeführt werden. Von

240. E. Müntz, La Bibl. dn Vatican sous les papes Nicolas V et Calixte III. Revue critique XX 282—293

erwähne Ich besonders die vergleichenden Notizen (S. 289 ff.) absgriech. Hisbestände jener Zelt. Nikolans' weitere Nachfolger bis auf Alexander VI. (1492) sind bei 239 behandelt. Hervorzaheben ist Sixtas IV (1471—1484); für diesen ist anch die allerdings zunächs auf die Lokalitisch nezligitiech Abhandleng von

241. P. Fabre, La Vaticane de Sixte IV. Mélanges XV 455—483 heranzuziehen. An 239 schließt sich

242. E. Müntz, La bibl. dn Vatican an XVIº siècle. Peris bibl. d'art et d'archéologie. Paris, Leroux, 1887. IV u. 1405. mit elner Anzahl von Dokumenten an, die sich anf die Päpate von Julius II. bis Paul III. beziehen. Eine Reline anf Julius II. (1503-1513) beziglicher Fragen berührt elne lesenwerte Abbändhung von

 L. Dorez, La bibl. privée dn pape Jules II. Revue VI 97—124.

In 241 werden zuerst die Verdienste Paul III. (1534-1549) hervorgeboben; die folgende Periode (der Bibliotbekare Cervini, Sirlete und A. Carafa) behandelt für die griech. Ha eine Arbeit, die ich nur aus der Besprechung im C. B. VII 489 (O. H.) keune:

\*244. P. Battifol, La Vaticane de Paul III à Paul V. Petite bibliothèque d'art et d'archéologie. Paris, Leroux, 1890. 154 S.

Dagegen hat mir vorgelegen die an Notizen über einzelne Sammlungen und Has reiche Abhandlung desselben Verfassers:

245. P. B., La Vaticane depuis Paul III. Revne des questions historiques 45 (1889), 177-218.

Die auf die Periode der französischen Revolution, während der bekanntlich über 800 vatikanische Hss zeitweilig in Paris waren, bezügliche Litteratur findet man bei

245b. E. Müntz, La bibl. du Vatican pendant la révolution française. Mélanges Havet 579-591.

Andere, einzelne Samminngen betreffende Abhandlungen werden als Vorarbeiten oder Ergänzungen zu K. besser nach

 $246.\ \, \text{Bibl.}$  Apostolica Vaticana inbente Leone XIII pontifice maximo edita. Rom 1885 ff.

behandelt werden.

Diese wichtige und frendig begriftle Publikation der vatikanischen Hasschätze ist nathrilich von neigleichen Werte je nach den Heransgebern der einzelnen Bände, die hier anzuführen sein werden. Deun während die von Henriens Stevenson senlor und lundor besorgten trotz kleiner bei der Masse von Hes und Schriftstelleren nuermedilicher Mangel billigen Anforderungen genügen, habe ich (123 S. 6) den Vertasern des K. der Ottobonian Pebler nachgewissen, welche den Wert der Arbeit ernstülch gefährden. Bei allen Bänden aber macht sich (vgl. 121) außer prächtiger, aber nicht immer äbersichtlicher typographischer Anordaung anch eine gewisse Breite bemerkbar.

Die Katalogsierung der lat. Has entreckt sich bisher mur auf den ersten selbstudig behandelten Zwauch, die 1623 vom Kurflüsten Maximilian geschenkten Palatini; der 1. Band des K. von Stevenson indior ist 1886 erschienen (12 fr.; vgl. die ausführliche Anzeige von Haurican, Journal d. savants 1887, 502-513, 602-513, Hier wie in dem von Stevenson senior verfalten Katalog der Palatini graeci (1885) sind auch die 38 im Jahre 1814 von Paris mach Heidelberg zurückgebrachten Ilss anfgenommen. Auf den Transport der Pfülzer Has nach Rom beziehen sich mehrere Anfstätze von

\*247. C. Mazzi, Leone Allacci e la Palatina di Heldelberg. Propugnatore IV u. V (1892 f.),

nnd ein Anfsatz von

248. H. Omont, Lettre de Leone Allacci relative an transport à Rome de la bibl. de Heidelberg. C. B. VIII 123 f.,

ans dem Ich den Hinweis auf Allaccis von Baer (Heidelberger Jahrbücher 1872, 481) veröffentlichtes Journal heranshebe.

Von griech. Hss sind weiter katalogisiert die der Königlu Christine von Schweden und die Pius' II. (in einem 1888 von Stevenson heransgegebenen Bande), die 1746 mit der Vaticana vereinigten Ottoboniani (1893; E. Feron und F. Battaglini; die historische Einleitung vou Cozza-Luzi, De Ottoboniano - Vaticania graecis cod. ist auch im Souderabdruck erschienen), endlich die 1657 einwerleibten Urbinates (1895; C. Stornajolo). Über den Ankauf der Reginensea (im J. 1690) ist zu vergielchen

249. L. Dorez, Documents sur la bibl. de la reine Christine de Suède. Revue II (1892) 129-140

und über diejenigen, die unter Alexander VIII. ins Archiv, später auf dem Umweg über die florentinische Sammlung Stosch unter die Ottoboniani gelangten (vgl. anch noch Manteyer, Mélanges 1897, 285—318).

250 u. 251. Fabre, Notes u. Nouvelle uote sur quelques mss. de la reine Christine. Bibl. d. chartes LIV 786—789 u. LVI 228 f. Notizen über einzelne Reginenses geben ferner

252. L. Delisle, Notice sur vingt mss. du Vaticau. Bibl. d.

cbartes XXXVII 470-525.

253. E. Berger, Notice sur divers mes, de la bibl. Vaticane.

Bibl. d. écoles 6. Heft (1879). Für die codices Pii II (1458-1464) lag eine Vorarbeit vor von

L. Duchesue, De codicibns ms. graecis Pii II. Ebdt.
 XIII (1880). 34 S. 1 M. 50.

Die Katalogiaierung der eigentlichen Vaticani ist noch nicht in Angriff genommen; um so erfreilicher ist es, daß der K. einer beträchtlichen Anzahl (griech.: 1288—1421) in einem trefflichem Werke vorliegt, das für Haskunde und Geschichte des Humanismes noch mehr bletet, als der Tittel verspricht.

255. P. de Nolhac, Bibl. de Fulvio Orsini. Bibl. de l'école des hautes études. 74. H. 1887. 15 M.

Für Anfindung der einzelneu Hss sind die Verzeichnisse S. 125 f. und 334 f. zn benutzeu. Ferner hat

P. d. N., De quelques mss. à miniatures de l'ancien fonds
 Vatican. Gazette archéologique XII 233—237

die Miniaturhss von Orsluls Bibliothek zusammengestellt. Augesichts der erschöpfenden Behandlung des Gegenstandes durch N. ist der bloße Inventarabdruck durch

G. Beltraul, I libri di Fulvio Orsini nella bibl. Vaticana.
 Rom, Centenari, 1886. 53 S. 1 L. 50 c.

völlig wertlos. Anzuführen lat ferner

258. P. Battlfol, Les mss. grecs de Lolliuo. Mélanges IX 28 ff., der — allerdings ohne Index — eine Beschreibung der griech. Vaticani Bericht üb. Palsographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 231

1683—1806 giebt; vgl. 229 S. 442 A. 2, wo das Verzeichnis auf Holstenins zurückgeführt und Vat. graec. 2279 hinzugefügt wird.

Wenig Philologisches enthält die Bibliothek von Panvini; vgl. 259. G. L. Pelissier. C. des mss. de Panvini. Revue I 192

Gleich diesen Hss sind anch die des Aleaudro in deu Vatikan

gekommen; vgl.

260 u. 261. L. Dorez, Recherches u. Nouvelles recherches

sur la bibl. du cardinal Girolamo Aleandro. Revue II 49—68 u, VII 293—304. Nach kurzer Erwähnung eiues Aufsatzes von Nolbac über Giovanni Loreuzi. Bibliothekar Innocenz VIII. (1485—1501: Mélanges

VIII 1 ff.) bespreche ich das mir leider nicht zugängliche Werk vou \*262. P. Battifol, L'abbaye de Rossano. Contribution à l'histoire de la Vaticane. Paris, Picard, 1891. 7 M. 50.

Ich entnehme nämlich aus Gebhardts Anzeige C. B. IX 572—576, daß von etwa 150 nachweisbaren griech. Hiss des Klosters S. Maria del Patire bei Rossano 60 in den Vatikan, 10 nach Grottaferrata gekommen sind. Es wird anch (vgl. 145) über Basilianerklöster im allgemeinen erhandelt. Endlich ist anzuführen:

263. H. Ehrensberger, Libri litargici bibl. Apostol. Vaticanac. Freiburg i. Breisgau, Herder, 1897. XII u. 591 S. 25 M.

Rovigo s. Mazzatinti (118) III 3 u. 129 S. 736.

Rnvo s. . (118) VI 126.

-194.

Sandaniele del Frinli s. Mazzatinti (118) III 100.

Savignano di Romagna s. , (118) I 85. Senigaglia s. , (117) 45.

Senigaglia s. , (117) 45. Serrasangnirino s. , (118) I 155.

Serrasanquirino s. (118) 1 15 Sessa Aurunca s. (117) 53.

Für Siena s. 120 S. 57, 129 S. 732 ff. und 228; ferner hat über einige Bibl. der Renaissancezeit gehandelt:

 C. Mazzi, La bibl. di messer Niccolo, di m. Bartolomeo Borghesi ed altre in Siena nel rinascimento. Rivista VI 120-124, 150-159.

Subject s. Mazzatinti (118) I 161.

Snlmona s. , (118) VI 47.

Syrakns (Biblioteca del seminario) s. Mazzatinti (117) 76 und 138 S. 584.

Terlizzi s. Mazzatinti (118) VI 106.

# 232 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

Terni s. Mazzatinti (117) 43.

Tranl s. , (118) VI 109.

Trapani.

 F. Mondelio, La bibl. e la pinacoteca in Trapani. Nnove Effemeridi Siciliane XII (1881) 223 f.

S. 254 f. werden einige klass. Hss besprochen.

Turin. Für die griech. Hss der Bibl. Nazionale wird der K. von Pasini (1749) auf den hentigeu Stand ergänzt durch

C. O. Znretti, Indice dei mss. greci Torinesi non contennti nel c. dei Pasinl. Studi IV 201—223.

Die Erwerbungen aus Bobbio (a. 130) sind erwähnt worden, ebenso (N. 216) eine aus Parvia in die königtiebe Bibl, gebrachte Iz. Auf diese Bibl. bezieht sich anch eine Veröffentlichung von G. B. Barco im 9. Bande der Rivista di filologia: Un codice del secolo XV contenente il Carme di Claudiano in Raffnam; ygl. noch 92 No. 659 fl.

Udine s. Mazzatinti (118) III 173. Überdies liegt für die griech. Hss ein Aufsatz vor von

267, H. Omont, Notes sur quelques mas. grecs de la Bibl. archiépiscopale d'Udine provenant du Cardinal Grimani. C. B. XI 415 ff.

Weder Mazzatinti noch Omont wird erwähnt bei

268. A. Cosattini, Index codicum graecorum bibl. archiepiscopalis Utinensis. Stadi  $\nabla$  395—399.

Venedig. Eine Ergänzung des Katalogs von Zanetti und Buongievanni wurde begonnen von dem kürzlich (C. B. XIV 596) der Wissenschaft entrissenen

269. C. Castellanl, C. codicnm graecorum qui in bibi. D. Marci Venetiarum inde ab a. MDCCXL inlati snnt. I. Venedig u. Mailand 1895. VIII n. 166 S. 12 M.

Außerdem kommen Notizen bel 129 S. 746 in betracht; anf die Geschichte der Marciana beziehen sich

270, n. 271. H. Omont, Inventaire des mes, greca et latins donnés à Saint-Marc de Venise par le cardinal Bessarion (1468). Revue IV 129—187. Deux registres de prêts de mes, de la bibl. de Saint-Marc à Venise. Bibl. de l'école des chartes XLVIII 651—686.

272. C. Castellani, Il prestito dei codici mss. della bibl. di S. Marco in Venezia ne' snoi primi tempi e le conseguenti perdite del codici stessi. Souderabdruck aus Atti dei r. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. VII. Serie VIII. Band. 66 S. Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 233

Bessarions Schenkung bildet bekanntlich den Grundstock der Marciana; die Ansleihregister sind ans den Jahren 1545—1548, 1551— 1552 n. 1552—1559.

Verona. Die griech. Hss sind behandelt von

273. H. Omont, Les mss. grecs de la bibl. capitulaire et de la bibl. communale de Verone. C. B. VIII 489-497. Sonst haben wir für die Kapitularbibliothek in mehreren Bänden

Sonst haben wir für die Kapitalarbibliothek in mehreren Banden des Archivio Veneto (6.—33.) nur historische Notizen:

274. u. 275. G. B. Ginlari, La capitolare bibl. di Verona u. Istoria monnmentale letteraria paleografica della capitolare bibl. di Verona,

and das Programm eines K. and einer Sammlung von Anecdotis:

 G. B. G., Spicileginm capitularis bibl. Veronensis. Archivio storico Italiano III. Serie 25. Bd. 135—139.

Über die Zerstrenn<br/>ng der Maffeischen Hss, die nicht alle in die Kapitn<br/>larbibliothek gekommen sind, vgl. van der Vliet, Mnemosyne XVIII 52—56.

Die an lat. und griech, Hss nicht besonders reiche Kommunal-Bibl. besitzt einen K. von

277. G. Biadego, C. descrittivo dei mss. della bibl. comnnale di V. V., Civelli, 1892. VIII n. 665 S. 12 M.

Endlich ist auf die 2. Appendix von No. 166 zu verweisen, wo mehrere — meist vor die Berichtzseit fallende — Abhandlungen liber den gegeuwärtigen Anfenthalt der Salbantini (Asbürnham-Florenz, London, Metz, Paris) angeführt werden; vgl. anch 273, S. 489, A. 4. Vicenza.

Bortolan e Rnmor, La bibl. Bertoliana di Vicenza.
 Ginseppe 1893. 223 S. 16.

geben eine Geschichte der Bibl. und besprechen 137 ff. einige der 645 Hss; im übrigen wird anf Mazzatinti (118) II 3 verwiesen.

Vigevano s. Mazzatinti (118) V 48.

Viterbo.

L. Dorez, Latino Latini et la bibl. capitulaire de Viterbe.
 Revue II (1892) 377—391.

giebt zenächst eine Liste der lat. Hss, die Latino Latini vom Kardinal Rodolfo Pio geerbt hat, die sich aber in der Kapitularbibl. zu Viterbo, der L. seine Bibl. geschenkt haben soll, nicht finden. Dann bespricht D. gegenwärtig in Viterbo befindliche Hss.

Volterra s. Mazzatinti (118) II 180.

#### 2. Schweiz.

Bis zum Jahre 1887 reicht die sorgfältige bibliographische Zusammenstellung von

280. G. Meier, Verzeichnis der Hss-K. der schweizerischen Bibliotheken. C.B. IV 1-19.

Wenn ich auch die in dieses chronologisch geordnete Verzeleitast aufgenommenen K. der Berichtsperiode, welche Klassiker-Has enthalten, aufnehme (qicht aber etws A. Jahn, Die Kunde und Benntzung der Bearsinchen Has- und Bütchersammlung der Stadtbibl. in Bern. B. 1878), so geschiebt dies wegen ihrer geringen Zahl. Überdies weißlich bei K., die ich nur aus Meier kenne, nicht, ob sie für Klassiker in betracht kommen. Für griech. Has wird auf

H. Omont, C. des mss. grecs des bibl. de Snisse. C. B.
 385-452 u. Snpplément an C. . . . ebdt. VIII 22-26

zu verweisen sein, der knrze historische Einleitungen vorausgeschickt und einen Gesamtindex beigegeben hat. Er giebt auch S. 385 audrücklich die schweizerischen Bibl. an, welche keine griech. Has esthalten

Anf einzelne Hss bezügliche Publikationen erwähne ich nur bei Basel (Omont 386-419 — 90 Hss, VIII 22 — 3 Hss), nm zu zeiges, daß M. dieses 'Parergon' nicht vollständig giebt:

282. Ch. Graux, Notice et extraits d'un ms. grec de la bibl. de l'université de Bâle. Annuaire de l'assoc. pour l'encouragement des études grecques IX 76 f.

 A. Burckhardt, E. karolingische Evangelienhs auf d Universitätsbibl, in B. Anzeiger f. schweiz. Altertnmskunde 1890, No. 3.

284. W. Wattenbach, Ans Baseler Hss. Anzeiger f. Kunde d. dentsch. Vorzeit 1880, 137—139.

285. H. Baudrier, Une visite à la bibl. de l'Université de Bâle. Lyon 1880. 45 S.

Betreffs der von Johannes de Ragusio herrührenden Hss der Stadtbibl. vgl.

286. R. Beer, Eine Hasschenkung aus d. J. 1443. Serts Harteliana (Wien 1896) 270-274.

Bern (281 S. 419 ff.; 33 Hss).

H. Hagen, C. codicnm Bernensinm (Bibl. Bongarsians).
 Bern, Haller, 1875. LXVI u. 662 S.

Einsiedeln 281 S. 428 ff.

Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 235

Engelberg.

B. Gottwald, C. codicnm mss. qui asservantur in hibl.
 S. B. Engelbergensis in Helvetia. Freihurg, Herder, 1892. XVII
 S. 12 M.

Unter den 914 Hss sind keine griech, und nnr wenige lat. Klassiker; einige Notizen trägt G. Meier C. B. X 228 nach.

St. Gallen.

289. (G. Scherrer), Verzeichnis der Has der Stiftshihl. von St. G. Halle 1875. XII n. 650 S. 15 M.

ist noch während der Drucklegung als sehr genan gerühmt worden von 290. E. Wölfflin, Ans St. Galler Hss. Philologus XXXIV 178 f.

Für die 3 griech. Hss der Stiftshibl. und die 1 der Vadiana s. 281 S. 440, für Genf S. 430 ff. (35 Hss) n. VIII 24 (4 Hss).

Glarus.

\*291. K. der Landeshihl in Gl. Gl. 1879. II 141—147. Nachtr. (1886) II 47: Has.

kenne lch nnr aus Meier, ebenso

\*292. K. d. Minlsterlalhihl. zn Schaffhansen. Sch. 1877. S. 1-15 Hss (von Boos); (1 griech. Hs der Stadtbihl. bel 281, S. 441).

\*293. Gintz-Hartmann, Die Stadthihl. Ein Stück Solothnrnischer Kulturgeschichte. S. 1879. 37 S. S. 20 f.; Hss (von Jacoh Hermann). \*294. K. der größeren Stadtbihl. in Zofingen. Z. 1874. S. 516

—524: Hss.

Für die griech. Hss endlich der Kantons- u. der Stadthibl. in Zürich ist anf 281 S. 441 zu verweisen.

## 3. Deutschland.

Auf Grund von

A. Blan, Verzeichnis der Hss-K. der dentschen Bibl. C. B.
 (1886) 1-35, 49-108, 120, 160

kann ich mich im allgemeisen auf die Publikationen der Jahre 1886-1896 heschränken, zumal sich dort die klass. Hise enthaltenden K. meist demilich abbeben. Rithmend sind die gegenseitigen Verweisungen Blans herrorznheben, die über die Schicksale nicht mehr bestehender Bli, gut orientieren. Nur von den infolge einer Ministerialverfügung Die nicht leicht zu beschaffenden Anktionsk (wie J. Trübner-Hse- und Bücheranktion zu Straßburg am 23. Oktober 1886; die Hse stammen zum Tell aus Lichtenthal bei Baden) verzeichne ich in der Regel aur, wenn es mir möglich ist, anzageben, wohln die betreffenden Hss gekömmen sind.

Hier erwähne ich die vielleicht der Rheingegend angehörige Bibl., über deren Rekonstruktion ans Excerpten eines Vaticanus (über diese Excerpta Hadoardi vgl. 92, S. 411 nnd Philol. Snppl. V397—588)

296. P. Schwenke, Eine Bibl. des 9. Jh. und ihr Knstos. C. B. II 241 f.

berichtet, ferner eine von

Zerbst 1879.

P. Joachimsohn, Ans der Bibl. Sigismund Gossembrets.
 B. XI 249-268 and 297

rekonstruierte Hassamminng des 15. Jh., da sie, in Angebnrg, Strafbnrg (S. 298f. über das Johanniterkloster am grünen Wörth) und anderen Orten entstanden, jetzt verstrent ist. Ein beträchlicher Teil ist ans dem Kloster Steingaden nach München gekommen; einzelne Has weist J. in Basel, Berlin und Wien nach

Nach der Bemerknng, daß anch

298. P. Schwenke, Adresbach der dentschen Bibl. 10. Beiheft znm C. B. (1893). XX and 383 S.

zur Orientierung über Has-Bestand herangezogen werden kann, gehe ich nnn daran — wieder nach dem Alphabet der Ortsnamen — die auf einzelne Bibl. bezüglichen Publikationen zu verzeichnen.

Aachen; vgl.

 St. Beissel, Das karolingische Evangelienbuch des A. Münsters. Zeitschr. f. christl. Knnst I 53-60.

Altona.

300. M. J. F. Lucht, Nachrichten über die Bibi. des Gymnasinms und die in derselben befindlichen Has. Progr. d. Christianenms A. 1878. 22 S.

Außer theologischen Schriften und historischen Sitoken findet sich (S. 19) ein Fragment von Seneca, Hercaies furens und einige Humanistenwerke (Leonardo Bruni); daß sich bei J. Claussen, Nachrichten iber die Bibl; des Christianenns zu A. (Progr. 1897), Ergünzungen finden, weiß ich nur aus C. B. XIV, 5 18.

Angsburg s. 297.

Bamberg.

301. F. Leitschuh, K. der Hss der k. Bihl. zu B. Leipzig 1887 ff.

Das verdienstvolle, anf 3 Blade berechnete Werk warde mit dem 2 (Die Has der Hellerians LIV und 2018. 12 M.) begonnen; die hier S. 130 verzeichneten 'philologischen Mas' nind volktündig werten.

1 Bibel-Has (IX und 133 S. 4 M.) und 1 2, 1 Klassiker-Has (VI und 116 S. 4 M.), endlich 1897 I 2, 2 histor. Has (IV S. und 1 S. 14 M.) Über die wertvollen Klassiker-Has gieht Perlbachs Anzeige C. B. XIII 250 f. eine gute Übersicht nach Herkunft, Alter und Inhalt. Darunter ist nur 1 griech. Ms. (Inlina Africanus). Für das Kloster Michelsberg, das nächst der Dombibl. die meisten Has von B. geliefert hat, vgl.

302. H. Breßiau, Bamberger Studien. I. Aufzeichnungen zur Geschichte der Bibl. des Klosters M. bei B. N. Archiv XXI 141 —196.

Berlin.

303. Die Biss-Verzeichnisse der k. Bibl. zn B. Berlin, Asher. Imp. 4. XI: Verz. der griech. Hss. I. (Codices er bihl. Meermannians Philippiel graech nune Berolinenses). Descripsserunt6. Studemund et L. Cohn. IV, XXXVI und 121 S. 1830. II. Von C. de Boor. 1897. 254 S. 14 M. XII: Verz. der lat. Hss. Von V. Rose. I. Bd. (II. XXIII und 513 S. 1892).

XI 1 und XII 1 finden sich auch in dem anläßlich der Erwerbung der von den bolläßlichen Sammerm Gerhard nad Johannes Moerman herrührenden Hzs des Sir Thomas Philipps in Cheitenham 1892 veröffentlichten Verreichnis der von der k. Bibl. zn B. erwerbenen Meermann-Hss, in denen die Seitenzählung nach den eitzelnen Sprachen besonders erfolgt. Perlbachs Anzeige dieses Bandes C. B. XI 79-87 orientiert gat über die Geschichte der Sammlung; ich hehe noch hervor,

daß Moermann die meisten Hzs der Jesuiten der colleg'num Clayomoutan um in Paris an sich gebracht hat. — Zn XI 2 bemerke ich,
daß bis zum Jahre 1800 nur wenige griech. Hzs gelegentlich (von
Ravius — vgl. Boysen, Philol. XLII 1885 ff. — Quhntz Julus und
Radoff ewvorben wurden, 1872 mehrere von Knobelskorff, Gesandtes
in Konstantiopel. Dann beginnen die systematischen Erwerbungen,
unter denen die von Brugesch auf dem Sinat (1886), von Hirschiedi in
plidischen Klöstern (1879), endlich die der Hamilton-Hss (1884) hervorzubehen sind. Von den auf einzelen Hamilton-Hss bestiglichen Notisen
nenne ich nur die von Wattenbach, N. Archiv VIII 327 ff., wegen
flere einleltenden Bemerkungen. — Von den sorgfültigen Indicher
Hss-Verszichnisse verdient der Artikel Bibliotheken (im Verz. der früheren
Bestister) besondere Herrorbebund

## Braunsberg.

304. O. Meinertz, Dle Hss und alten Drucke der Gymnasialblbl. Progr. 1882. 20 S.

bietet nur 1 Pergament-Hs ans dem 13. Jh. theologischen Inhalts.

Für Bremen (10 griech. Hss) habeu wir eine bel Hamburg ausführlicher zu besprecheude Arbelt vou

305. H. Omont, Notes sur les mss. grecs des villes hanséatiques Hambourg, Brême et Lubeck. C. B. VII 351—377,

für Breslau (Rehdlgerlaul) einen musterhaften

306. C. codicum grascorum, qui in bibl. urbica Vratisiavlensi adservantur, a philologis Vratisl. compositus. Accedit appendiz, qua gymnasii regli Fridericiani codices graeci describuntur. Breslas, 1889. VIII und 30 S. 3 M.

Bargstelufurt.

 K. Hamaun, Dle Hss and alteu Drucke der Bibl. des Gymnasii Arnoldini. Progr. 1877

enthalt (S. 14-20) uur 2 Has: Raynerii de Pysis Pantheologia und ein Codex Instinlaneus des 15. Jh. mit Miniaturen. Cassal (vol 337) Unter den hei Rlay verzeichneten, auf philo-

Cassel (vgl. 337). Unter den bei Blau verzeichneten, auf philologische Hss bezüglichen Publikationen vermisse ich

308. E. Thomas, Étude sur quelques mas de Servius et de Virgile de Suisse, d'Allemagne et de Hollande. Archives des missions scientifiques 3. Serie 7. Band (1881) 161—184.

Conltz.

309. H. Delters, Die Has und alteu Drucke der Gymnasialbibl. Progr. 1875

bietet (S. 19-23) außer einem Juveual uur historische oder Predigt-Hss.

Darmstadt s. Fulda und Köln.

Dresden. Zu

310. F. Schnorr von Carolsfeld, K. der Hss der k. Bibl. zu D. I. Leipzig, 1882. XVI und 648 S.

bemerke 1ch, daß unter D im weseutlichen Eberts C. mss. codicum auctorum class. cum graecorum tum latinorum (Leipzig 1822) wieder abgedruckt ist. 311. O. Meltzer, Mitteilungen über die Bibl. der Kreuzschule.

O. Meltzer, Mitteilungen über die Bibl. der Kreuzschule.
 Progr. 1880.

An philologischen Has finden sich XXIII f. ein bereits benntzter Ovid-Kodex (Metamorph.) des 12. Jh. und Noten zu Valerius Maximus. Düsseldorf. Über Has, die von D. durch den Bibliothekar Büchels (wohl im Auftrage des Kurfürsten) an Lord Oxford verkauftwurden (Harleian), yel.

 A. C. Clark, Dle Hss des Gravius. Neue Heidelberger Jahrb. I 238—253.

Erfurt.

313. W. Schum, Beschreibendes Verzeichnis der Amplouiaulschen Hassammlung zu E. Mit Vorwort über Amplonius und die Geschichte seiner Sammlung. Berlin 1887. LVIII und 1010 S. 40 M.

Die im 15. Jh. begründete Sammlung, von der zahlreiche Codices in die Schönbornsche Bibl. zu Pommersfelden gekommen sind, enthält keine griech. Has, wenige lat. Klassiker.

Essen a/R. Über ein Psalterium quadruplex der Bibl. der Münsterpfarrei (aus dem 11. Jh.) s. C. B. XII 49, 141, 189 f. Frankfurt a/O.

314. R. Schwarze, Die alten Drucke und Hss des k. Friedrich-Gymnasiums. Progr. 1877.

S. 24 ff. finden wir eineu griech. Codex Seidelianus Novi testamenti, eine (von Rasmus, Hermes XII 320—325 behandelte) Solin-Hs und eine Alexandreis, die Viliclinus, Bürger von Spoleto, 1236/37 verfaßte.

Freiberg.

315. M. Rachel, Über die F. Bibel-Hs nebst Beitr. zur Geschichte der vorlutherischen Bibelübersetzung. Beigefügt sind (S. 23-31) Proben aus dem neu angelegten Hss-K. der F. Gymnasialbibl. von R. Kade. Progr. 1886.

Die Proben bleten von philologischen Hss nur 2 Pergamentblätter des 13. Jh. ex Isidori etymologiis (vgl. Sadée im Progr. 1883; im Progr. 1878 berichtet Heydenreich über die Hygin-Hs). Fnlda.

316. E. Ranke, Antiquissimae veteris testamenti versionis latinae fragmenta Stutgardiana unper detecta. quibns accedent duae tabulae photographicae. Schrift. der Univ. Marburg 1888/89. VIII und 28 S.

R. der zonklabt in Foldaer ans Weingarten stammenden Hss Deckblitter mit Bibelfragmenten (ans dem 5. Jh.) fand, hat mit Erfolg weiter in Bibl. gesucht, die Weingartner Hss enthalten, d. h. ander F. und Stuttgart noch in Darmstadt, Gleden und Haag. Nach Darmstadt, gelangten 1807 Hss von F., die General Thiebant eigentlich für Paris bestimmt hatte (Fgl. Bibl. d. churtes JV 599).

Glatz.

E. Beck, Hss and Wiegendrucke der Gymnasial - Bibl.
 Progr. d. kath. G. 1892 and 1893. 31 and 36 S.

Progr. 1892 bietet nur 4 mittellat. Hss (darunter Thomas de Aquino, Summa secundæs); die Fortsetzung, die theologische, philosophische und historische Hss nebst denen des 16. und 17. Jh. enthaltes soll, hat mir nicht vorgelegen.

Görlitz.

 R. Joachim, Geschichte der Milichschen Bibl. Progr. 1876. 32 S.

Die von Johann Gottileh Milleh 1726 dem Gymnasium testierte Bihl. enthält (S. XXX I.) einige griech. Hss — außer dem bei No. 05 erwähnten Inkian-Kodex, der dem 14. Jh. angehören soll — Jüngeren Datum: Aseop, Catonis sententine admonitorine, Erigo: Σφύλιος τής tep-braiz: reql: röö supelo: χών; at alla taller Humanisten und Übersetung von Aristoteles, Euclid mehrere Kircheurster (Augustium, Boethias, Hieronyums), aber auch Ciecces Briefe, Porphyrias, Sallust.

 U. Peper, Eine neue Properz-Hs. N. Lausitzisches Magazin 69 (1893), 86-132.

Die dem 15. Jh. angehörige Hs. über deren Wert P. berichtet, befindet sich in der Bibl. der oberlansitzischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Göttingen.

320. Verzeichnis der Hss im prenlüschen Staate. I. Hannover.
I. Göttingen Elin 1893. IX, 557 S. 20 M. 2. Bd. Geschichte, Karten.
Natursissenschaften, Theologie. Hss aus Lüneburg. 1893. VIII 539 S.
18 M. 50. 3. Bd. Nachlüsse von Gelehrten. Orientalische Hss. Hss
im Besitz von Instituten. 1894. VIII 551 und 244 S. 26 M.

Über Plan und Umfang des ganzen Werkes orientiert recht gut die Anzeige von Perlbach, C. B. X 547-549. Von etwa 1900 Hss. die W. Meyer im 1. Bande beschreitt, sind 284 philologisch und nur 2 ans dem 10., 8 aus dem 12., gegen 30 aus dem 13. nad 14. Jh. Auf einen Corvinians kommen wir bei Bndapset zurück. Von den 1138 Hzs des 2. Bandes gehören eine lat. Übersetzung des Dioscorides nud ein Alcani dem 9. Jh. an, 4 theol. Hzs dem 10., 3 dem 11., 2 dem 12., gegen 60 theologische und Lüneburger Hzs dem 13. nad 14. Im 3. Bande interessieren uns etwa Mzs. nad Notizen in Dracken von K. F. Hermann, Heyne und Sauppe.

Gotha (vgl. 337).

Ehwald, Beschreihung der Hss und Inkunabelu der Gymnasial-Bibl. zu G. (nebst Briefen von Eobanns Hessus u. s. w.) Progr. Ernestinnm 1893.
 S.

Anßer einem lat. Miscellankoder des 15. Jb. mit klass. und mittelalterlichen Werken sind mehrere Hss mit Humanistenbriefen (vgl. Progr. 1897: Schneider, Die Gelehrtenbriefe der G. Gymn.-Sihl.) und etwa noch Friedrich Bergers lestikalische Vorarbeiten zu Lukian, Aristoteles Strabe und Polybies zu erwähnen.

Halberstadt.

322. G. Schmidt, Die Hes der Gymnasialbibl. Progr. Dom-Gymn. 1878, 38 S. 1881, 32 S.

Es sind nicht weniger als 220 Hss (so daß sich das Fehleu eines Iudex nnangenehm bemerkbar macht) meist theologischeu oder liturgischen Inhaltes (vgl.

323. W. Wattenbach, Ans einer Halberstadter Hs. Anzeiger für Kunde der deutstehe Vorzeit. Nr. P. 25, 313-309, 345-305, wichtiger sind die 1881, 22 ff. hasprochenen Fragmente eines Codex Theedostanas VIVII. Ja. (vgl. W. Schum, Savigary-Zeitschr. 9, 365-374), von Priscian ans dem XII., Ord ex Potot ans dem XIII. XIV. nud von Juvenal - Schollen aus dem XIV. Jb. 1891 S. 39 wird das intrestar der Hse nud Bücher haspefrückt, die von dem Domprobat Baltaaar von Nenestatd 1516 an die Dombibl. (später von dieser an dar Gyfnansfam) kameu.

In der Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte XXIV 531—543 werden aus Schmidts Nachlaß Inventare über den Nachlaß des Stiftsherrn Thomas v. Gerbstedt (1442) nnd des Domdechsnten Johann von Hälberitadt (1506) veröffentlicht; die Hss sind C. B. X 237 heranagehoben.

Hamhurg. Die 60 griech. Hss sind zum Teil ohne Antopsie nach dem alten hsllchen K. bei 305 beschriebeu; sie stammen meist von Lindenbrogtus und Holstenlus. Die für letzteren angeführte Ahhandlung

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1998. III.) 16

- 324. H. Omont, Les mss. de Pacius chez Peiresc et Holstenius. Annales dn Midi III (1891) 1—20 (vgl. ebdt. I 316—339: H. Omont, Les mss. et les livres annotés de Fabri de Peiresc).
- ist, wie C. B. XIII 186 konstatiert wird, übersehen bei 229 S. 443 ff., der festatellt, daß Hamburg das ihm bestimmte Drittel der Holstenius-Hss fast vollständig erhalten hat; darnnter sind 6 von den 25 griech. Hss. die Peirses von seinem Lehrer Pacins erworben hat.

Hameln.

- 325. Bachof, Die Hss und älteren Drucke der Gymnasialbibl. Progr. 1876.
- S. 3-7 finden wir eine 'ältere' Hs der Evangelien-Übersetzung des Hieronymns und ein Glossar ans dem 15. Jh.
- Heidelberg; vgl. 337 nnd über ein im Jahre 1622 1623 wurden die Paiatini nach Rom gebracht — gestelltes Anerbieten, die Bibl. zu sichern,
  - B. Erdmannsdörfer, Zur Geschichte der Heidelberger Bibl.
     Palatina. Nene Heidelberger Jahrb. I 349-351.
    - Über den jetzigen Bestand orientiert gut die Einleitung von
  - A. Öcheihänser, Die Miniaturen der Universitätsbibl. H.
     H. I. 1887. VII nnd 108 S. 18 T. 30 M. II. 1895. 420 S. 16 T.

Unter den 892 ltss, die aus Rom 1815/16 direkt oder über Paris zrickkamen, sind nur 26 griech. und 16 lat. (die im K. der Valicano-Palatini, No. 246, mitanfgenommen sind). Lat. Hss religiösen Inhalts finden sich unter den 1826 angekanften 442 Salemitani (aus dem Kloster Salem oder Salmansweller). Endlich kommen die 140 Trübneriani in Betracht. Von etwa 230 Ministar-Hss werden bloß die bedeutsenden bestroches, zriech, und ist. nur in 1. Tell.

Hildesheim.

- J. G. Müller, Nachricht über die Bibl. des Gymnasii Iosephini. Progr. 1876.
- S. 1.—3 werden dem 15. oder 16. Jh. angebörige Hss der Georgies and der Ars poetica, ferrer eine am den 12. Jh. (Rhotorica ad Herennium; Boetina, de syllogismis, differentiis topicorum und de divisione: Ciero, de imperio Co. Pompel, Somnium Scipionis; Symmachus X 22—69) und Fragmente des 12. (Justin), des 12. his 13. (Jureas); Orid, Metam.; Salinst), endlich des 13. bis 14. Jh. (Aeneis; Sedulius, carmen pauchab) behandelt.
  - 329. Nentwig, Die mittelalterlichen Hss und die Wiegendrucke der Stadtbibl. zu H. C. B. XI 345-368.

Die 12 Hss, meist theologischen oder liturgischen Inhalts, sind ohne besonderen Wert.

Ilfeld.

 P. Freyer, Verzeichnis der in der Bibl. der Klosterschnle vorhandenen älteren Drucke und Hss. Progr. 1876.

Es sind 25 Hss, darunter (S. 47) ein bereits benntztes Fragment von Ovids Fasten, Annotata ad Virgillum, Briefe von Petrus Blesensis, Melanchthon n. a.

Karlsrnhe.

331. Die Hss der großherz. badischen Hof- und Landesbild. K. I. Geschichte und Bestand der Sammlnug von W. Brambach. K. 1891. 25 S. III. Die Durlacher und Rastatter Hss beschrieben von A. Holder. 1895. 205 S. IV. Die K. Hss (lags. von Brambach) 1896. X. und 283 S.

Mit III und IV (II ist den orientalischen Has gewidmet) ist der klere, kurzwegs der Durlacher genannte Bestand abgeschlossen; III enthält einige Kirchenväter, meist aber historische Has, IV mehrere Kirchenväter und Klassiker. Besonders hervorzubeben ist IV 243—252 K. L. Kayaers Nachlaß: Drucke mit halichen Zasätzen und interessante Mass. Ausständig sind die berühmten Reichenaner Has (Anglensen) und die Codiose der Klöster Allerbeiligen und St. Blasien im Schwarzwalde (vgl. 4. Osterreich-Ungare: St. Paul). — Ehrensbergers Bibl, liturgies ma. ist noter 107 erwähnt vorden.

Köln.

 A. Decker, Die Hildeholdsche Mss.-Sammlang des Külner Doms. Festschrift der 43. Philologen-Versammlang (1895) dargeboten von den höheren Lehranstalten Külns. 215—251.

D. hat Hildebolds in der Registratur des erzbischöflichen General-Vicarists zu K. verborgenen K. der von Leo III. Karl dem Großen übersandten Has (von Jahre 633) gefunden und veröffentlicht ihn unter Voranstellung einiger Notizen über Hildebolds Leben. S. 292 werden Bemerkungen über weitere Schicksale der Has gemacht (namentlich über die Franzoeszeit; erst 1866 kamen aus Darmstadt 191 Nammer aus Domkapitel zurück). Die noch vorhandenen Has werden unter Angabe der Nammer von Jaffe-Wattenbachs K. identifiziert.

Für Hss, die von K. nach Darmstadt kamen und nur zum Teile zurückgestellt würden, kommt noch in Betracht:

333. K. Lamprecht, Verse und Ministuren aus einer Evangelienhs des 10, Jh. der K. Dombibl. (jetzt Darmstädter Hofbibl. No. 1948). N. Archiv IX 620—623. und ein mir nur aus C. B. XIV 316 bekannter Aufsatz von E. Roth in den Annalen des histor. Vereins für den Niederrhein 62, 177-187.

Die Kölner Stadtbibl, besitzt faut C. B. XII 579 den 1748 von Peter Wachtendnnk heilch fertiggestellten K. des Klosters Sion, dessen Has sich im historischen Archiv der Stadt befinden.

Magdebnrg.

334. K. Knant, Hss und alte Drucke der Bibl. des Pädagogiums znm Kloster nnserer lieben Frauen. Jahrbuch des Päd. N. F. H. 41 (März 1877) S. 37—48.

Es sind 9 meist liturgische Hss, anch ein Kalender mit Malereien.

335. Dittmar, Die Hss nnd alten Drucke des Dom-Gymnasiums. I (Hss 1—100) Progr. 1878, 141 S. III (Hss 101—285 und Inhaltsverzeichnis) 1880. 112 S.

Weitans die meisten Hss sind scholastisch-philosophischen oder asketisch-theologischen Inhalts nud auf Papier im 15. Jh. geschrieben. Anch unter den Pergament-Hss sind keine sehr alten; die wenigen Mss. lat. Klassiker sind von geringem Werte.

Maihingen. Die von Blan verzeichneten, auf einzelne Hss bezüglichen Abhandlungen von G. Schepps (es fehlt Philol. 37, 562-567. Eine M. Hs zu Seenndus Philosophus) sind überholt von

Öttingen - Wallersteinische Samminngen in M. Hss-Verzeichnis.
 Hälfte hgg. von G. Grapp. Nördlingen, 1897.
 S. S.

S. 24 finden wir unter der Überschrift 'Alte Litteratur' 21 Has, die mit Ausnahme von Boethius, de consol. (a. X/XI) nud Palladius, de agricult, (a. X/XI) dem 15. Jh. angebören. Anch unter der mittelalteriichen Litteratur ist manches Griechische und Lateinische. Die theologischen Has sind der 2. Hälfte vorhehalten.

Mainz.

F. Falk, Die ehemalige Dombibi, zu M., ihre Entstehung.
 Verschieppung und Vernichtung. 18. Beiheft zum C. B. (1897)
 V und 175 S.

F. glebt eine Geschichte der Bibl., die 1793 verbrannte — hierebe werden Hiss-Verziehinke von 1654 und 1733, letzteres teilreise, abgedruckt — und verzeichnet die noch vorhandenen Hiss nach dem Alphabet der jetzigen Aufbewahrungsorte: Cassel, Coblenz, Got-Halledberg, Leyden, Mainz (Seminar- und Skuddbibl.), München. Nürnberg, Paris und Würzburg. Über die Antoren giebt nur das Register der Personen- und Ortsamen Ankauft.

Metz.

338. F. X. Kraus, Horae Metenses (Die Has-Sammlung des Freiherrn Louis Numa de Salis) Rhein. Jahrb. 1880, 72-82.

Deliale druckte dieses Verzeichnis von 142 namentlich für Kirchenviter nicht unwichtigen Hss., das er im 2. Anhang von 166 für den gegenwärtigen Verbieb der Saibantini herangezogen hatte, Bibl. d. chartes LV 560-562 wieder ab, als die Freifran von Salis die Hss der Stadtbibl. von Metz geschenkt hatte.

\*339. A. Prost, Notice sur le baron de Salis. Metz 1883, hat mir nicht vorgelegen. Eine Notiz im Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Alterthumskunde V 270 f. kenne ich nur ans C. B. XI 414. Über die Klosterbibl. von St. Vincenz (92 No. 122) vgl. die gelegenlich der Besprechung von 303 im C. B. XI 82-84 gemachten Benerkungen.

Michelsberg s. Bamberg.

Bei München (s. 297 und 337) führe ich

 R. Roth, Die fürstliche Liberei auf Hohentübingen und ihre Entführung im Jahre 1635. Schriften der Universität Tübingen 1889. 47 S.

deshalb an, weil R. feststellt, welche griech. Hss damals von Tübingen nach M. kamen. Ein anderer Teil der Sammlung kam wahrscheinlich nach Pont-à-Monsson.

Mänster.

341. J. Ständer, Chirographorum in regia bibl. Paulina Monasteriensi c. Breslau 1889. IX und 197 S. 4. 12 M. entbält viele theologische, wenige klass. Hss.

Für Murbach sind zu 92, No. 123 hinzuzufügen

342 nnd 343. E. Zarncke, Aus Ms. Klosterbibl. Commentationes in honorem Guilielmi Studemund (Straßburg 1889) 181—209.

— Analecta Murbacensia. Philol. XXXXVIIII (1891) 613—628.

344. P. Ingold, Les mss. des anciennes maisons religieuses d'Alsace. Le bibliographe moderne I 209 ff.

209-215 und 305 wird über noch (meist in Colmar) vorhandene Hss von M. berichtet.

Osnabrück.

L. Thyen, Die Bibl. des Gymnasii Carolini. Progr. 1875,
 S. 1876, S. 1-23.

Zn nennen sind ein Graduale mit Miniatnren aus dem 13., ein Augustinns ans dem 14. und ein Cassiodor (hist. eccl.) aus dem 15. Jh. 246 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

R. Kuhlenbeck, Die Bibl. des Ratsgymnasiums.
 Abth. Progr. 1889.
 S.

enthält einige liturgische Hss.

Pforts.

P. Böhme, Nachrichten über die Bibl. der k. Landesschule
 P. Progr. 1883. 40 S.

Es sind etwa 35 Hss im engeren Sinne, meist von Kirchenvätern, nicht älter als das 12. Jh., anßerdem Mss. von D. Ilgen.

Pommersfelden s. Erfurt.

Posen.

348. Kohlmann, Über ein Ms. des k. Friedrich-Wilhelm-G. zu P. Progr. 1877.

S. 22 f. wird im Nachhange zum Progr. 1874 S. 11 eine He theologischen Inhalts besprochen.

Quedlinburg.

 A. Düning, Ein nenes Fragment des Qu. Itala-Kodex. Progr. 1888.

In Elablanden von Qu. Urkunden wurden 1865 in Magdeburg. 1869 in Qu. (vgl. W. Schm in den Theol. Stadien und Kritiken vom J. 1876), endlich von D. in der Qu. Oberpfarre zu St. Servazii Fragmente gefunden (Bätcher der Könige und Sam.), die sogar ins 4. Jh. gesett werden.

Rastatt (vgl. No. 331).

350. J. Köhler, Die Has und Incunabeldrucke der R. Gymnasialbibl. Progr. 1886. 24 S.

14 theologische oder historische Hss sind von geringer Wichtigkeit. Regensburg. Eine aus dem Frauenkloster Obermünster, weiter vielleicht aus St. Emmeran stammende Hs der Proskesche Musikbibl. (11. Jh.) wird genau beschrieben von

351. J. Stiglmayer, Eine alte R. Hs. Prager Studien III (1894). 56 S.

Rinteln.

 Pnlch, Mittellungen aus der Bibl. des Gymnasinms. Progr. 1888. 17 S.

verzeichnet S. 2 f. aus älteren Einbänden losgelöste Fragmente (10.—15. Jh.) theologischen oder liturgischen Inbalts.

Roßleben.

Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 247

 H. Steudener, Die Hss und älteren Drucke der Klosterhihl. Progr. 1878.
 S.

Zn uennen sind allenfalls L. Wilhelms Abschriften von Hss des Diocles, Terenz, Babrius und Cicero de off.

Salzwedel.

 H. Hempel, Mitteil, über die Hss und alten Drncke der Gymnasialbihl. Progr. 1878.

S. 2 finden wir 3 lat. Hss, eiu Brevier, ein Missale und librorum Josuae, Jnd., Ruth, Esdrae, Nehem., Esther versio vulgata.

Was Schlettstadt anbetrifft, vermisse ich hei Blau

355. A. Giry, Notes sur un ma de la bibl. de Sch. Rev. phil. III 16—18,

der eine C. D. III 543 f. nicht erwähnte Vitruv-Hs uachträgt; vgl. 344 S. 378 f.

Schlensingen.

356. G. Weicker, Nachrichten üher die Geschichte der Bibl. des Henuebergischeu Gymnasiums. Progr. 1878. 17 S.

erwähnt bei Besprechung der einzelneu Teile der Bihl. S. 4 f. litnrgische Hss, S. 6 eiuen Seberianus des Iosephus, Hss von Theodorets Psalmenkommeutar, Gregorins von Nyssa und von Nazianz.

Schweidnitz.

357. A. Friede, Verzeichuis der in der Gymnasialbihl. befindl. Hss. Progr. 1877, 20-25.

Es sind 7 meist historische Hss, darunter ein Lactauz aus dem 14. Jh. und eine Legeudenhs.

Stargard.

358. R. Knhuke, Bericht üher die auf der Bibl. des Gymussinms . . . vorhaudenen . . . Hss und Drucke. Progr. 1877.

S. 1-9 werden 51 meist theologische Hss (Angustinns u. a.) obue Altersangabe verzeichnet.

Steingaden s. 297.

Stettin.

359. H. Lemcke, Die Hss und alten Drucke des Marienstifts-Gymussiums. Progr. 1879. 44 S.

Die ans der Camminer Dombill, stammenden Has sind theologischen oder philosophischen Inhalts, meist nittellat, die Beschreibung reicht zur Ideutlfeierung uicht immer aus. Hervorzuhebeu sind: Macrobina super sompulo Scipionis, Isidori etymologiae, Festi hreviarium historiae Romanae, Boctius de sammo bono. Strassburg s. 297.

Stuttgart (vgl. No. 316).

360. W. v. Hevd. Die Hss der k. öffentlichen Bibl. zu St. I. Abt. Die historischen Hss. I. Bd. Hss in Folio. St. 1889/90. XV und 326 S. II. Bd. Hss in Quarto and Oktav. 1891. 236 S.

Es sind wenige alte Hss darunter (vgl. die Anzeige in den Göttinger gel. Auz. 1892, 178), ebenso wenige Klassiker; selbst dem 15. Jb. gehört nur ein Achtel der Hss an.

Thorn.

361, M. Cnrtze, Die Hss und selteuen alten Drucke der Gymnasialbibl. Progr. 1875. 40 S.

Unter den 52 Hss, fiber die ein genaner Index orientiert, sind wenig philologische; dem 12/13. Jh. angehörige Fragmente von Juvenal and Vergil sind, wie in vielen anderen Gymnasialbibl., aus Büchereinbänden gezogen.

Tilsit.

362. H. Pöhlmann, Nachricht über die auf der Lehrerbibl, vorhandenen Hss und alten Drucke. Progr. 1875 S. 28-36.

Es ist uur 1 Hs des 16, Jh. vorhanden, die anßer humanistischen Werken Cyprian, de ligno crucis und den Homerus latinns enthält. Trier.

363. M. Keuffer, Beschreibendes Verzeichnis der Hss der Stadtbibl. zu T. 1. Heft. Bibel-Texte und Kommentare, Trier 1888. IX, und 77 S. 2. Kirchenväter. 1892. XIII 148 S. 3. Predigt-Hss. 1894. XIV nud 166 S. 4. Liturgische Hss. 1897. 108 S.

In den 4 Heften sind über 500 Hss - manchmal mit zu starker Betonung von Außerlichkeiten - beschrieben. Daß der Domschatt in Trier mindestens 1 griech. Hs besitze, ergiebt eine mir nur aus C. B. XIII 138 bekanute Abhandlung:

364. G. Flügel, K. Hamanns Bemerkungen zum Cod. S. Simeonis 365. K. Hamann, Bruchstücke einer Sallust-Hs in der Dombibl. zn T. Progr. Johanneum Hamburg 1893. IV und 10 S.

bezieht sich auf die Deckblätter einer aus St. Godehard in Hildesheim stammenden Hs des 12. Jh., die Ovids Fasti und einen Kommentar zu Porphyrius enthält. In der Einleitung wird die Vernichtung der Dombibl. in der Frauzoseuzeit und ein handschriftlicher K. von Sanerland erwähnt.

Ülzen (Kirchenbibl. zu St. Marien).

366. R. Mücke, Eine unbeachtet gebliebeue Hs zu Senecas Briefeu. Progr. Ilfeld 1895, 43 S.

Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer n. Weinberger.) 249

bezeichnet die Hs des 15. Jh. als beachtenswert für Seneca, wertlos für Valerins Maximus.

Weilburg.

- R. Gropins, Die älteren Hss der Gymnasialbibl. Progr. 1885, 3-15.
- 5 Hss. 1. Bruti epistolae et Mithridatis responsivae, Phalaridis epistolae, Xenophontis Hiero (lat.), 2. und 3. Isidori etymologiae, 4. Erzählnug von den 7 weisen Meistern, Gesta Romanorum, 5. Bocaccio (lat.) werden sehr ansführlich beschrieben.

Wiesbaden.

- 368. E. Roth, Die Hss der ehemaligen Benediktiner- und Cisterclenser-Klöster Nassans in der k. Laudesbibl. zn W. Studien und Mittell. ans dem Bened. und Cist.-Orden VII (1886) 1, 434— 449; 2, 172—180.
- Litnegische und theologische Hss der Klöster Johannisberg, Schönan, Elbingen und Eberbach werden hier genauer beschrieben als in Lindes wenig übersichtlichem K. (W. 1877).

Wolfenbüttel (vgl. S. 251).

- 369. O. von Heinemann, Die Hss der herzoglichen Bibl. zn W. 1. Abth. Die Helmstedter Hss. 3 Bände (XII nnd 380, 340, 280 S.) W. 1884—1888. 2. Abth. Die Angusteischen Hss. 2 Bde. (XI und 321, 364 S.) 1890—1895.
- Der gediegene, mit Abbildungen von Personen und Gebänden (Herzog August von Braunschweig, Lessing-Haus) und mit Schriftproben geschmückte K. enthält verhältnismäßig wenig philologische Hss.

Würzbnrg (s. anch 337).

- Die Pergament-Hss der k. Universitätsbibl. W. in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet. W. 1886.
- Die Hss gehen bis ins 5. Jh. zurück, eine größere Zahl gehört dem 8. oder 9. Jh. an. Ans
  - 371. F. Leitschnh, Zur Geschichte des Bücherranbes der Schweden in W. C. B. XIII 104-113
- hebe ich hervor, daß Hss damals nicht geranbt wurden. Sie blieben wohl verwahrt, ja bis 1717 versteckt, in W.

Wnnsiedel.

372. P. Willmann, Hss und Frühlrucke im Besitze der k. bayerischen Stadt W. Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der dentschen Geschichts- und Altertumsvereine 43 (1895) 143 f.

Es handelt sich um einige Hss theologischer und humanistischer Werke; 6 stammen aus dem Augustinerkloster Langenzenn.

Für die Stiftsbihi. von Zeitz endlich, die auch griech. Has enthäit, genügt auch betreffs des Progr. (von Wegener 1876) der Hinweis auf Bisu (295).

### 4. Österreich-Ungarn.

Der bis 1888 reichenden Zusammeustellung von

373. A. Goldmann, Verzeichnis der österreich-ungarischen Hss-K. C. B. V 1-37. 55-73

wird um so weniger binzuzufügen sein, als er eine verdienstvolle Durchforschung der Klosterbibi, vom phijologischen Standpunkte

374. J. Huemer, Iter Austriacum. Wiener Studien IX 51-93 bereits bei den einzelneu Bihi. anführen konute, ebeuso

375 und 376. J. Neuwirth, Untersuchungen üher datierte Bilderhas österr. Kiosterbibl. — Studien zur Geschichte der Miniaturmalerei in Öst. S.-Ber. Wien. Akad. 109. und 113. Band.

Über den Hss-Bestand der Bibl. orientiert

377. R. Kukula, Statistik der wichtigsten außerdeutschen Bibl. der Erde. C. B. XI 111—124; (Berichtigungen und Nachträge mit Gesamtindex) XII 311—326 (Österreich beginnt XI 119, bezw. XI 318). Die Gistercienserstifte Österreich-Unearns hahen in die Festschrift.

aniäßlich des 800. Geburtstages Bernhards von Clairvaux K. ihrer Hss mit guteu Indices aufgenommen:

378. Xenia Bernardina, II. Die Hss-Verzeichnisse der Cistercieuserstifte. Wieu 1891. 2 Tie. VIII und 561, 511 S.

Ich werde diese Puhlikation bei den einzelnen Orten anführen und das Vorhandensein klass. Hss jedesmal hervorheben. Auf Katalogisierung weiterer Klosterbibl. iäßt wohl hoffen

379. Regniatir filr die Bearbeitung von Mas. K. (zunächst der Bibl. der österreichisches Stifte und gesitlichen Kerporationen) nach den Vorschäfigen von A. Czerny, O. Grillnberger und G. Vielhaber entworfen von der historischen Schtion der Leo-Gesellschaft. Wien 1895. 14 S.

Ehe ich zu den einzelnen Bihl. ühergehe, erwähne ich, daß bei 380. J. Danko, Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Leinzig 1894. XV und 598 S.

S. 41-43 einige (in 92 fehlende) ältere Bücherverzeichnisse zu finden sind.

Bei Budapest versuche ich es, zuvörderst in 373 uicht verzeichnete Werke hervorhebend, in Kürze über die Corviniani zu orientieren. Eineu guten Überblick über Entsteheu und Vergehen der Bihl. des Mathias Corvinns geben

381. L. Fischer, König Mathias Corvinus und seine Bibl. Progr. Staatsuutergymn. im 2. Bezirk. Wien 1878. 37 S.

382. A. de Reumout. Le hibl. C. Archivio storico Italiano.

A. de Reumout, La hihl. C. Archivio storico Italiano
 Serie. 4. Bd. 59-73.

Ersterer verzeichnet 115 Hss, die sich mit mebr oder weniger Sicherheit auf diese Bibl. zurückführen lassen. Auläßlich der Hinzufügung einer Göttinger Hs giebt eiu geuanes Litteraturverzeichnis

383. O. vou Gebhardt, Ein Kodex C. in der Universitätsbibl. zu G. C. B. I 133-151.

(Die ehdt. 444-447 von M. Isler aufgestellte Behauptung, daß eiue Hamburger Hs aus der Corviniana stamme, dürfte irrig sein.) Eudlich bat ein grüudlicher Keuner dieser Hss

384. I. Csontosi, Corvinische Hss von Attavantes. C. B. III 209-217

eiu genaues Verzeichnis von 120 Hss uach den verschiedenen Bihl, gegeben (vgl. Ungarische Revue 1885, S. 540). Er polemisiert zunächst betreffs des Florentiner Miniaturmalers A., der für Corvinus gearbeitet hat, gegen Venturi (Kunstfreund 1883, 310-313; vgl. C. B. III 378 C.), gicht aber auch über die hierfür uicht in betracht kommenden Hss sammarische Ankunft. Einzelne (nicht mehr als. 3) finden sich in Besançon, Brüssel, Dreuden, Erlangen, Florenr, Göttingen, Jona, Leipzig, Loudon, Madrid, Mailand, Paris, Parama, Petersburg, Prong, Ros, Salirung, Stuttgart, Thorn, Venedigi, Verous und einigen kleinen ungarischen Bibl. Betreffs der Hss., die 1886 durch den General Grafen Marsigli von Budapest hach Bologna kamen, ist die Ahlandlung von

385. E. Ricotti, Sulla hibl. C. Atti della r. accademia di Torino XV (1880) 307 f.

üherholt durch

386. L. Frati, Della bibl. Corvina. Rivista IV 7-16.

Müuchen besitzt 6, Wolfenhüttel 8, Wien 30, endlich Budapest 20 Corviniani, Die Pester Hss verteilen sich auf Nationalmuseum Universitäts- und Akademiebibl. Bezüglich der letzteren vgl.

387. K. vou Szily, Die Mss-Sammlung der ungafischen Akademie. Ungarische Revue XII 345—350 (nach A. Jakah in Akadémiai Értesitő). Die Corviniani der Universitätshibl. stehen an der Spitze des

388. C. codicnm hibl. Universitatis Budapestinensis (ed. A. Szilágvi). Budapest 1881. VIII und 155 S. (Der unter dem Titel C. librorum mss. bihl. Univ. B. in 2 Bänden 1889 und 1891 erschienene K. enthält nur ganz junge Hss und Urkunden.)

Diese Hss rühren von der Schenkung des Sultans Ahdul Hamid (im J. 1877) her. Die auf diese hezügliche Litteratur ist hier, in 373 and bei

389. F. Blaß, Die griech. und lat. Hss im alten Serail zu Konstantinopel. Herm. XXIII 219-233, 622-625.

einer Abbandlung, auf die wir noch zurückkommen, verzeichnet. Es hahen sich nicht alle 35 Hss als Corviniani erwiesen.

Göttweih.

390. H. Mnžik, Die Göttweiger Hss zu Klassikern. Z. f. öst. Gymn. 1896, 391-400

heht ans dem Index eines handschriftlich von V. Werl 1843/44 verfaßten K. die klass. Autoren herans. Diese sind anch C. B. XIII 417 angeführt. Es handelt sich um 15 Hss meist des 15. Jh.

Für Gran vgl. C. B. V 143 f.

Heiligen kreuz (vgl. Wiener-Neustadt) 378, I 115-272 (auch eiuige Klass.). Hohenfurt 378, II 165-401 (auch Klass.).

Für die Studienbibl. von Klagenfurt sind die Notizen von R. Kukula, C. B. VIII 60-62 heranzuziehen. Von den 42 Pergamenthas ist keine alter als das 12. Jh.; einige patristische sind darunter.

Krakan. Der in 373 erwähnte, von Korzeniowski verfaßte K. des Czartoryskischen Museums, das meist historische und nur sehr wenige klass. Hss enthält, ist meines Wissens bis znm 4. Hefte (1893) gediehen. (Die von Wisloski katalogisierte Universitätsbihl. enthält klass, Hss.)

Lemberg. Von Ketrzynskis K. des Ossolinskischen Institntes, das einige liturgische, sonst fast nur historische Mss. besitzt, ist 1890 der 3. Band erschienen.

Lilienfeld 378, I 480-561.

Linz. Über die lat. Hss der Alnmnatsbihl. herichtet in aller Kürze nater Hinweis auf 379 C. Schiffmann, C. B. XII 337.

Melk.

391. C. codicum mss., qui in hibl. monasterii Mellicensis O. S. B. asservantur. I. Wien, 1889. XIII und 362 S. ist leider hisher unvollendet.

Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer n. Weinberger.) 253

Olmätz,

392. R. Beer, Mittellungen über die Studienbibl. zu O. C. B. VII 474-481

ergänzt frühere Publikationen auf Grund des handschriftlichen K.

Ossegg 378, II 115-164.

St. Panl.

393. F. X. Krans, Die Schätze St. Blasiens in der Abtei St. P. in Kärnten. Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins N. F. IV (1889) 49-63.

Nach Aufhebung des Stiftes St. Blasien im Jahre 1809 kamen nur wenige Hss nach Karlsruhe (a. d.) oder in die Schweiz, die meisten nach St. P. K. verzeichnet zur einige von etwa 300 Hss.; ich hebe betror: Ambrosius de fide a. VI. Hieronymus in eccles, a. VIII. Erfrenlich ist die Nachricht, daß der gegenwärtige Archivar P. Achmit uit der Herstellung eines nenen Hss-Verzeichnisses beschäftigt ist.

Randnitz (fürstl. Lobkowitzsche Fideikommißbibl.). Ö. v. Gebhardt bringt. C. B. XIV 419 f. eine Berichtigung zu Schneiders in Passows Ausgabe des Dionysins Periegetes (Leipzig 1825. S. VI Anm.) benützter Beschreibung der 11 griech, und 5 lat. Hss.

Reun 378, I 1-114 (schon früher von A. Weis in den Beitr. zur Kunde steiermärkischer Gesch. XII 1-142 veröffentlich). Bei Salzburg habe ich des in 373 für die ginzen Phila ange-

Bei Salzburg hebe ich das in 373 für die einzelnen Bibl. angeführte Werk von 394. K. Foltz, Geschichte der S. Bibl. Wien 1877. 119 S.

einerseits wegen der pal. Details (Schreibschale im 9. Jh.), andererseits wegen der S. 104 ff. gegebenen Übersicht über den jetzigen Aufbewahrungsort der Has hervor. Hierbei werden die 505 als Salisburgenees bezeichneten Codices der Wiener Hofbibl. besprochen.

395. W. Hanthaler, Ein Miscellankodex des 9. Jh. C. B. X 71-81

beschreibt eine 1889 vom städtischen Museum Carolino-Augustenm erworbene lat. Pergament-Hs patristischen, bezw. historischen Inhalts. Schlierbach. 378, II 481-511.

Seitenstetten; für Miniaturen vgl. 11g im Monatsblatt des Wiener Altertnmsvereins 1894 S. 111.

Stams. 378, Il 463-479.

Wien. Anser der Hofbibl. (vgl. 200, 381 ff. und 394; von

396. Tabulae codicnm mss. praeter graecos et orientales in bibl. Palatina Vindobonensi asservatorum. Ed. Academia Vind. Wien 1863 ff. sind zn den bei 373 verzeichneten Bänden hinzngekommen: VIII (Cod. 14001—15500. 1893. 267 S.) und IX (codd. musicorum p. I:15501—17500. 1897. X n. 920 S.)

enthalten philologische Hss die k. Fideikommißbibl. und die Sammlungen des Schottenstiftes und des Grafen Wilczek. In die letztgenaunte gelangten einige Hss des Grafen Paar; vgl. C. B. XIII 280 über

397. K. der reichhaltigen Sammlungen des Herrn Grafen L. Paar . . . entbaitend . . . wertvolie Hss ans dem 13.—18. Jh. . . (Versteigerung zu Wien am 20. Februar 1896). Wien. IV u. 129 8.

Betreffs der Fideikommiß-Bibl. erwähne ich, daß bei 398. M. A. Becker, Die Sammiungen der vereinten Familien-

und Privat-Bibi. S. Maj. des Kaisers. I. Wien 1873.

S. XV unter b) Varia eluige Klassikerhss des 15. Jh. verzeichnet sind. Als brevis nimis elenchus codicum wird das Werk bezeichnet im

399. C. codicam hagiographicoram, qui Vindobonae assevantri ni bibi, privata serenissimi Caesaris Anstriaci. Anal. Bollandiana XIV 241—252 (9 von Jobannes Gielemans herrührende Bände sind besouders besprochen S. 3—88: de codicibna hag. Johannis Gielemans, canonici regularis in Rubea Vaile prope Bruxellay.

Den in 399 anhangsweise beschriebenen cod. 9373 (a. 1540) gianbe ich hervorhebeu zu solleu; er euthält Bücher und Has-Verzeichnisse nicht uur des erwähnten Klosters in Rabea Valle, sondern überhaupt monasteriorum terrae Geirensis, Coloniensis, Cievensis, Traiectensis, Brabantiae, Flandriae, Hannoniae, Leodii, Namarcii, Mechliniae.

Wiener-Neustadt. Die Hss des mit der Abtei Heiligenkreuz vereinten Stiftes Nenkloster zn W.-N. sind verzelchnet 378, I 273-291. Wilhering. 378, II 1-114.

Zwettl. 378, I 294-479 (auch einige Klass.)

#### 5. Der Orient.

 wenn es sich nm solche des 9.—12. Jh. handelt; und von diesen sind wenige profanen, fast keine klass. Inhalts. Die klass. Hss werde ich nach Thnnlichkeit hervorhehen und anch anf die noch ansstehenden K. anfmerksam machen. Die Übersicht von

\*400. E. Edwards, Researches for mss. in the Levant and more especially in the monasteries of Mount Athos. Giovanni Anrispa to Sp. Lamhros (1425—1880). Library Chronicle I 81-85, 105-109

war mir nicht zngänglich (üher die Bestände vgl. No. 377).

#### Andros.

\*401. S. Lambros, Κ. τῶν ἐν τῷ κατὰ τὴν ˇΑ. μονῷ τῆς ʿΑγίας κωδίκων. Ἐπετηρὶς τοῦ Παρνασσοῦ 1898, 136—244.

keune ich nnr ans Byz. Z. VII 464, wo auch der ungenügende, von K. Pleziotes verfaßte, von A. Meliarakes in den Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων γόρων (Athen 1880) S. 161—181 veröffentlichte K. erwähnt wird.

Athen.

402. Ἰωάννης καὶ ᾿Αλκιβ. Σακκελίων, Κ. τῶν χειρογράφων τῆς ἐθνικῆς βιβλ. τῆς Ἑλλάδος. Athen 1892. ια΄ n. 339 S.

Dieser gute K. beschreiht über 1800 (darunter 1600 griech.)

Hss. Der Index giebt nur über den Inhalt, welcher der ehen gegebenen allgemeinen Orientierung entspricht, Ausknoft; Verzeichnisse der früheren

Besitzer, der Schreiber n. s. w. fehlen.

Die Hss des Athos sind katalogisiert von Lambros, dessen Rechenschaftsbericht an die griech. Kammer mir weder im Original

\*403. Σ. Λ., περὶ τῆς εἰς τὸ "Αγιον "Όρος ἀποστολῆς. Athen 1880. noch in einer der beiden Übersetzungen von A. Boltz (Bonn 1881) oder H. Rickenbach (Würzburg 1881. 32 S.) zugänglich war. Zu-Bächst erschien

404 n. 405. Σ. Λ., Κ. τῶν ἐν ταῖς βιβλ. τοῦ 'Αγίου 'Όρους Έλλη- καθίτων. Athen 1888. 192 S. — περὶ τῶν παλμμήτρτων κωθίτων έτων άπορεττικῶν βιβλ. Α. 1888. 20 S. (τgl. O. v. Gebhardt, C. B. VI 80 fl.).

Hier werden 8 von den 18 Klöstern behandelt, die L. abgeschlosen hat; es fehlt nämlich der K. der beiden größten Bigb-Laura und Vatopedi (mit etwa 6000 Has). — Die Pallmpseste sind ausschließlich theologisaben Inhalts. — Erst 1895 erschies mit englischer Unterstützung, daher mit doppeltem — englischem und griech. — Titel, aber in griech. Sprache  S. L., C. of the Greek mss. on Monnt Athos. I. Cambridge 1895. VIII n. 438 S.

Der 1. Band enthält die Beschreibung von 4120 Hss., die den 18 Bibl. angehören, aber noch keinen Index. Einzelne Hss anch von Vatopedi werden besprochen bei

407. Mahaffy, Notes from Monnt Athos. Athenaeum 1889, 631.
408 und 409). S. L., The mss. of M. A. — A new palimpsest on M. A. Ebdt, 1889, 793 und 1890, 353.

Knrze Erwähnung mögen noch finden:

 H. Gmont, Lettre de C. T. de Murr à Villoison sur les bibl. dn Mont-Athos (1785). Revne II 82-85.

411. E. Miller, Le Mont Athos, Vatopédi et l'île de Thasos. Avec une notice sur la vie et les travaux de E. Miller par de Queux de Saint-Hilaire. Paris 1889. XLIII und 411 S.

412 nnd 413. Ph. Meyer, Die Hanpturkunden für die Geschichte er Athosklöster. Leipzig, Hürichs 1894. VIII und 303 S. — Belträge zur Kenntnis der neueren Geschichte und des gegenwärtiges Zustandes der A. Zeitschr. f. Kirchengesch. XI 395—435, 539—576.

Berst.

413a. P. Battifol, Les mss. grecs de B. d'Aibanie et le codex porpurens Φ. Archives des missions scientifiques. 3. Ser. 13. Bd. 437-556 (vgl. Bibl. d. chartes XLVI 369 f.).

413 b. A. Alexades, Κ. τών ἐν ταῖς ἰεραῖς ἐκκλησίαις τῆς συνοικίας Κάστρου πόλεως Βερατίου τῆς μητροπόλεως Βιλεγράδων εἰρόποιμένων ἀργαίων χιερογράφων. Δελτίον τῆς Ιστορικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ἐταμοίας τῆς Ἑλλάδος: V 352-369 (vgl. Βγκαπι. Zeitschr. VII 218).

Cephalonia.

413c. S. Lambros, Greek mss. in Cephalonia. Athenaeum 1896. No. 3595. S. 389.

Jerusalem.

414. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμείς, Ίεροσολομετική βόλι ήτοι κ. τών τείς βόλι. τοῦ έγιωτές κοι έγιωτές και επέδολεσο πετρασχεικό βόρου τών Τεροσολόμου και Ιπάτης Παλαιστέης αποκεμένων Ελληνικών κυδίκων συντεχθείαν μέν καὶ ρωτουτικούς κοιριφθείαν επίνεξεν, τόπες δελαδοθείαν δελελόμαντι τοῦ «Ισυτραστρομεία Πελαιστένο συλλόγου. ΤΟΙ. Π. Βά. Petersburg and Leipzig 1899—1897. XVIII and 623, II and 634, IV and 440 S.

- 415—417. A. Ehrhard, Die griech. Patriarchalbibl. von Jerusalem. Ein Beitrag zur griech. Pallögraphie. Röm. Quartalschift f. christl. Alterth. V 217—265, 299—331, 383 f. VI 339—365. Der alte Bestand der griech. Patriarchalbibl. v. J. C. B. IX 441—459. Das Kloster zum h. Kreuz bei J. und seine Bibl. Histor. Jahrb. d. Gürtergeschlescht XIII 158—172.
- 415 giebt zunächst mit reichen Litteraturangahen eine Ühersicht über die früheren Bibl. Palästinas (besonders hervorzuheben 221 ff., Caesarea; vgl.
  - 418. E. Maaß, Observationes palaeographicae. Mélanges Graux 749-766.)

und die nachweislich ans P. stammenden Has europäischer Bibl. Über die letzteren finden sich anch in 414 Zansammenstellungen. Jetzt hat der Partirarch Nikodemns die Has von P. in Jernalem verleitigt (vgl. 416). Zura Bibl. des h. Gra-bes (414, I.; summarischer K von etwa 150 für den Philologen allein in betracht kommenden Häs und genane Indices bei 415) kommen die Bibl. des S. Saba- (414, II; hervorzunbene ein Palimpeset mit Enripdesfragmenten, X. Jh.) and des b. Krenzklosters (414, III; sammarischer K. von 109 Has de 147). Aus einer nicht nubertichtlichen Zahl von Has sind wertvolle Stücke durch Uspensky in die Petersbarger Bibl. gekommen. — An 414 wird die Breite und geringe Übersichtlichkeit der Beschreibung getadelt. Ein 4. Band ist der Bibl. des Grabklosters in Konstantinopel vorbehalten, das dem Patriarchen von Jernalem untersteht; vielleicht (vgl. Rh. Mas. XLVI 161) werden diese Has anch nach J. gebracht.

- Für Konstantinopel führe ich znnächst an
- 419. R. Foerster, De antiquitatibus et libris mss. Constantinopolitanis commentatio. (Universitati Tubingensi saecularia quarta celebranti congratul. univ. Rostocbiensis . 1877).
- F. veröffentlicht ein zwischen 1465 und 1475 verfaßtes, im Vindo, gr. 98 erbaltenes Verzeichnis von Has in der Patriarchalund anderen (Privat-) Bibl. Konstantinopels. Die Bibl. des Michael Kantakuzenos ist seit 1578 verstrent; von den übrigen steht nichts fest. Zur Bibl. iv zo parkerpi möchte kei den mir nur aus C. B. XI 136 bekannte Notiz im Tbeol. Litteraturblatt vom 9. Februar 1894 anführen, nach welcher durch einen Brand in Rodosto wertvolle griech. Has (im Jahre 1838) vernichtet wurden.
  - 420. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. Κ. τῶν ἐν τῷ ἐλληνικῷ φιλολογικῷ συλλόγος χιρογράφων βάλλων. Μέρος Ι. Ἑλληνικὸς ολλόσος Σύλλογος. Παράρτημα τοῦ Χ. τῷ τόμου. Κonstantinopel 1892, S. 76—126. Jahreshericht fix Alertamsvissanchaft. ΒΑ LXXXXVIII. (1888. III.) 17

P. heschreiht in diesem Supplementhand der Publikationen der philologischen Gesellschaft in K. (der 2. Teil mit dem Index steht meines Wissens noch aus) 43 meist junge Hss von Kirchenvätern und Byzantinern.

Betreffs der Hss der Privatbihl. des Sultans giebt der unter 389 erwähnte Aufsatz von Blaß znnächst das dert vorhandene, anch anderweitig veröffentlichte Verzeichnis von 33 griech. Hss (über eine derselben

421. R. Foerster, Eine Hs des Serail. Philol. XLII 167 --- 170).

fügt anf Grand eigener Nachforschangen ? griech. und ? lat. Has hinzu und stellt endlich Nachrichten über Has des Serails und besonders 5 griech, und 3 lat. Codices zusammen, deren Vorhandensein vor nicht langer Zeit konstatiert ist; vgl. noch den vorläufigen Bericht der zur Erforschang von Has ungarischen Ursprungs nach K. estsandten Kommission in der Ungarischen Reve 1889, 732—735.

Leshos.

422. Μαυρογορδάτειος βιβλ. ήτοι γενικός περιγραφικός κ. τῶν ἐν ταῖς ἀνὰ τὴν ᾿Ανατολὴν βιβλ. εἰρικτομένων χειρογράφων καταρεταθείτα καὶ συνταχθείτα κατὰ ἐντολὴν τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλλληκοῦ φιλολ. Σολλόγου ὁπὸ Α. Παπαδοπούλου τοῦ Κεραμέως. Ι. (1884—1888). κ' το. 212 Β.

Die Katalogisierung, deren Kosten Theedor Maurogordatos betreitet, erstreckt sich häher nur auf die Insel L. Der 1. Band ist (nebst einem Band Anekdota) in den hei 420 erwähnten Happprijaarv (15-18) erschienen. In den genanen Indices habe ich an mittelalterlichen Has anßer theologischen und hyzantinischen nur einen Sophokles s. 14/15 gefunden. Nicht einsehen konnte ich

\*423. Παπαδόπουλος,-Κ., συνοπτική ξεθετις παλαιογραφικών έρευνών ξν τε Κωνσταντινουπόλει καί έν ταῖς χώραις τοῦ Πόντου διὰ τὴν  $\mathbf{M}$ .  $\boldsymbol{\beta}$   $\mathbf{K}$ . 1885.

Üher 5 griech. Hss der thrakischen Stadt Madyte (meist hyzantinischen Inhalts, nur 1 gehört dem 15. Jh. an) berichtet

424. S. Lamhros, Notes épigraphiques et paléographiques. Mélanges Graux 621-628.

Patmos. Der Vergieich des auhangsweise von

425. C. Diehl, Le tresor et la hihl. de P. an commencement dn 13° siècle. Byz. Z. I 488—525

veröffentlichten K. mit

- 426. Ι. Σαχκελίων, Πατμιακή βιβλ. ήτοι αναγραφή τῶν ἐν τῆ βιβλ. τῆς κατὰ τῆν νῆσον Π. μονῆς τοῦ ἀτίσου ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου τεθησαυρισμένων γειρογράφων τευγῶν. Athen 1896, 340 S.
- ergiebt, daß seither 200 Hss verloren gegangen sind. Von den jetzt vorhandenen 267 Pergament- und 459 Papierbas (ein paar Klassiker) geben uur 108, bew. 3 auf den alten Bestand zurück. Die in 425 aktzeiter Geschichte beginnt mit der Übergabe der Insel au Christodios, and dessen Flucht von Pallstina, bewer. Latros sich eine von
- 427. H. Omout, Note sur un ms. grec copié en 1050 au mont Latros. Rev. des ét. grecques I 336—339 veröfientlichte Subscriptio bezieht.

Sinai.

428. V. Gardthausen, C. codicum graec. S. Oxford 1886.
VIII und 294 S.

Smyrna.

429. G. J. Chester, The greek library at S. Academy 1880, No. 409. S. 178

hebt einige wegen der Miniaturen oder des Inhalts (Byzantiner) bemerkenswerte Hss heraus, die übrigen seien ohne Interesse.

- Παπαδόπουλος, "Εκθεσις περὶ τῶν ἐν τῆ βιβλ. τῆς παλαιᾶς
   Φωχαίας Ἑλληνικῶν χειρογράφων. "Ομπρος IV (1876) 289—297
- ist wenig übersichtlich. Bei einem Aphthonins-Codex ersieht mau das Jb. nicht, Papadopulos Aufsatz im Annnaire de l'assoc, pour l'eucouragement des ét. grecques X 121 ff. bezieht sich anf eine Hs lexikalischen Inhalts.
- Thessalonike. Die aus der Metropolitankirche stammende Bibl. des Gymnasiums von Salonichi besprecheu außer 424 S. 624
  - Π. Ν. Παπαγεώργιος, νέος κῶδιξ τραγφδιῶν Εὐριπίδου.
     'Αθηναΐον Χ 286—309.
  - 432. S. Lambros, The greek mss. at Salonica. Athenaeum 1890, II 451 f.
- Neben theologischeu und liturgischen Hss erscheinen jung Hss des Achilles Tatius, Euripides und Heilodor. In 424 wird S. 626 auch die Bibl. dt Tsaouch-monastir erwähnt; unter 80 Hss meist byzantinischeu Inhalts findet sich ein Xenophou-Codex des 15. Jh.

Zante, Daß S. Besobrasow Notizen über 56 teils griech. (theologische oder litargische), teils italienische Hss veröffentlicht hat, weiß ich nur aus C. B. V 103.

## 6. Der Norden Europas.

Dem von

433. U. Robert, État des c. des mss. des bibl. de Danemark, d'Island, de Norvége et de Snède. Cabinet historique 26 (1880) 119-139 (über die Bestände vgi. No. 377)

berücksichtigten Gebiete füge ich noch Rnßland hinzu, für das mir nur wenige Publikationen vorliegen. Znsammenfassend sind seit dem Erscheinen von 433 nnr die griech. Hss Schwedens behandelt worden, in einer durch den Namen des Verfassers als vortrefflich gekennzeichneten Arbeit, auf die ich bei den einzelnen Orten verweise:

434. C. Graux, Notices sommaires des mss. grecs en Suède (mises en ordre et compiétées par A. Martin). Archives des missions scientifiques III. Serie XV 293-370.

Kasan. Nur dem Titel nach kenne ich

\*434 a. A. Artemjew, Beschreibung der in der Universität zu K. befindiichen Hss. Petersburg 1883. VIII und 372 S.

Kopenhagen.

435. C. Graux, Rapport sur les mss. grecs de C. Archives des missions scientifiques 3. Serie VI 133-242.

(anch besonders nnter dem S. 140 stehenden Titei: Notices sommaires des mss. grecs de la bibi, royaie de C.). Die anhangsweise (S. 239 -242) kataiogisierten Hss der Universitätsbibi, sind im Inhaltsverzeichnis nicht berücksichtigt.

Linköping s. 434. Moskau.

436. A. Wladimir, Systematische Beschreibung der Hss der M. Synodaibibi. I. Die griech. Hss. Moskan 1894 (russ.) IV, 880 S.

Das Werk ist ohne einige Kenntnis der russischen Sprache nicht zu benntzen; griech, sind fast nnr die Initia angegeben. Altere, noch brauchbare Katalogisierungsarbeiten von Matthiae n. a. verzeichnet die ansfihrliche Anzeige von Gebhardt, C. B. XIV 298-301.

St. Petersburg. Die von A. Haiban-Blumenstock in der Dentschen Z. f. Kirchenrecht V 219 ff. gehotenen Notizen zur Geschichte der k. Bihi. sind C. B. XII 520 excerpiert (vgi. über einzelne Erwerbungen ebdt. XIII 428. XIV 129 und 235; oben S. 257 und No. 95, II S. 53 ff. (S. Germain); ist. (historische) Hss verzeichnet K. Gillert, N. Archiv V 241-265, 599-617. VI 497-512. Nnr dem Titel nach kenne ich Bericht üb. Paläographie u. Handschrift enkunde. (Beer u. Weinberger.) 261

\*436a. D. Prosorowsky, Verzeichnis der alten Hss, welche im Museum der k. russ. archäol. Gesellschaft aufbewahrt werden (russ.) P. 1879. 307 S.

Reval.

\*437. G. v. Hansen, Die Codices mss. und gedruckten Bücher der R. Stadthihl. R. Beobachter 1893.

war mir nicht zugänglich; aus C. B. XI 330 ergiebt sich nur, daß 31 zum Teil noch dem 13. Jh. angehörige Hss vorhanden sind.

Skokloster, Stockholm und Upsala s. 434, über einen Zuwachs von 3 griech. Hss in U. berichtet nach C. B. X 233 f.

\*438. E. H. Lind, Redogörelse för kongl. Universetet i. U. (für 1891/2 S. 31—48).

#### 7. Grossbritannien.

An die Spitze des Berichtes muß gestellt werden

H. Schenkl, Bihl. patrnm lat. Britannica. Wien 1891 ff.
 Ber. d. Akad. Bd. 121 ff.),

da Sch. nicht nur die patristischen Hss bis zum 10. Jh., sondera alle Ix, Klassiker, die poetischen Stütick der mittelalteritiene Literatur und alle griech. Hss in diese verdienstliche Sammlung kurzer Notizen aufgenommen und sowohl die hisher unkatalogisierten Bihl. als aufdiejenigen, deren K. nunzegänglich sind, betricksichtigt hat. Seinen vollen Wert wird das Werk, auf das ich fortlaufend zu verweisen habe, nach Abschilb des 3. Bandes darch die Indices erheiten. Bisher sind etwa 3800 Hss kurz, aber ansreichend beschrieben. Es stehen aus der Abschalb von II 2 (Gortlaufende Nammer 2171—2894) und III 2: Die kleineren englischen Bibl. (4064 fl.). Auch die mit guten Indices verschenen

- 440. Reports of the Historical Mss. Commission. London 1870 ff., die für historische Hss im N. Archiv stündig excerpiert erscheinen, enthalten (nameutlich in den Einleitungen) Notizeu über Hss von Klassikern und Kirchenvätern; vgl. oben No. 170 und
  - B. Plomer, References to books in the Reports of the historical mss. commissioners. Bihliographica III 142-155.

Unzugänglich war mir

262 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

\*442. C. of the printed books, mss., autograph letters and engravings collected by H. Hnth. Loudon 1880.

Für die Bestände der einzelnen Bibl., zu denen wir jetzt übergehen, kann wieder 377 verglichen werden.

Aberdeen und St. Andrews s. 439 II 3 S. 35. Burton-upon-Trent.

443. H. Omont, Auciens c. de bibl. auglaises (XII° - XIV° siècle). C. B. IX 201-222.

Bury s. Cambridge.

Cambridge ist im 2. Bande von 439 behandelt. Die 1. Hälfe (S. Ber. 136) ist dem Trinity-College (No. 2155—2472) und den nenen Erwerbungen der Universitätsbibl. (seit Drucklegung der 1856 ff. veröffentlichten K.) gewidmet, das noch unvollständige 2. Hälfe (S. Ber. 137) den übrigen Colleges. Für die aus der Abteils Edmand in Bury (vgl. 440, XIV 8.8. 121 ff.) stammenden Hss des Pembroke-C. (No. 2489—2716) wird angeführt:

\*444. R. James, On the Abbey of St. Edmund at Bury. Cambridge Antiquarian Society. 8° Publicatious XXVIII (1895).

Derselbe Verf. berichtet mit besonderer Berücksichtigung der Miniatureu über die Has des Fitzwilliam-Museums:

445. R. J., A descriptive c. of the mss. in the F.-M. C. 1895, L and 519 S.
In den sehr genanen Indices habe ich außer mehreren Kirches-

vätern anch eine Demostheues-Hs des 14/15. Jh. gefunden.

446-449. R. J., A descriptive c. of the mss. in the Sidney

Sussex College (1895), in the library of Eton C. (1896, 142 S.), Jesns C. (1896, 130 S.), Kiugs C. (1896, 96 S.) konnte ich infolge nuvorhergesehener änßerer Umstände nicht be-

Chatsworth.

nutzen

\*450. P. Lacaita, C. of the library at Ch. London 1879. 4 Baude. 4.

kenue ich nur aus der Anzeige in Bibl. d. chartes XL 650 ff., die auch Klassikerhse des 14. und 15. Jh. erwähnt.

Canterbury s. 439, III 1 S. 47.

Cheltenham. Ein anmmarischer K. der schon bei 303 erwähnten Bibl. des Sir Thomas Phillippa, anf die wir noch mehrmals zurückkommen (a. No. 512 und 707) steht bei 439 I 2 (S. Ber. 126 ff.) No. 909a—2164. Die nach Brüssel verkauften sind mit einem Krenz bezeichnet und m. Sching (S. 158) zusammengestellt.

Dublin (Trinity-College) s. 439, II 3 S. 43, 441 und 459.

Durham. Patristische Hss der Kathedralkirche verzelchuet auf Grund des K. vom Jahre 1825

451. K. Zangemeister, Bericht über die im Auftrage der Kircheuväterkommissiou nuternommene Durchforschung der Bibl. Englands. S. Ber. d. Wieu. Akad. 84, 485 ff.

Edinburgh s. 439, II 3 S. 1. Exeter s. 439 III 1 S. 45.

Flaxley s. 443 S. 205.

Flaxley s. 443 S. 205.

Glasgow s. 439, II 3 S. 16; zu S. 31 wird das Faksimile eines griech. (Basilins) Codex des 9. Jh. geboten.

Holk ham s. 439, II 3 S. 69; vorher hat fiber diese Sammlung von 731 zum Teil aus Italien stammenden Hss gehandelt

452. R. Foerster, Hss des Earl of Leicester in H. (Grafschaft Norfolk). Philol. XLII 158-167. Lanthony (Glostershire) s. 443 S. 207; das dem 14. Jh. ange-

hörige Inventar umfaßt ulcht weniger als 486 Nummern. Lichfield. Das 440, XIV 8 S. 205 erwähnte Werk von

\*453. I. C. Cox, C. of the muniments and mss. books pertaining to the Decan and Chapter of L. 1881-1886.

u. \*454. C. of the printed books and mss. in the library of the cathedral church of L. London 1889. 127 S.

waren mir nicht zugänglich. Liucoln s. 439, III 1 S. 56.

Loudou. Außer dem britischen Museum kommen in Betracht Westminster Abbey (s. 439, III 1 S. 51) und Lambeth Palace; vgl. 451 S. 536 und

The Carlyle Mes. iu Lambeth Library. London 1879.

Nach Notizeu, die ich mir vor Jahren lu Rom gemacht habe, euthält der mir augeublicklich uicht zugängliche K. auch griech. Hss.

Eine Übersicht über die einzelnen Fonds des britischen Museums und dereu K. giebt 451 S. 486 f. und mit Beschränkung auf griech. Hss. 264 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

456. H. Omout, Notes sur les mss. grecs du Br. M Bibl. d. chartes XLV 314-350, 584;

vgl. die Notiz desselben Verf.

H. O., Denx lettres de Montfaucon et Wanley snr la bibl.
 Harléienne (1721). Revue I 242-247,

No. 312 und 530. Zn den bei 451 verzeichneten Bänden von

458, Additions to the Br. M. mss.

siad hinzagekommen VI. (1861—1875; Additional-Mas. 24 027—29 90; Papyri. Egerton-Ms. a. a vereise besonders gezühlt, Index tot cof Additions in the years 1854—1875; London 1880, VII. (1876—1881; No. 29 910—31 896); L. 1882, VIII. (1882—1887; No. 31 873 33 344), L. 1889, IX. (1888—1893; No. 33 345—34 526), L. 1877 — Über die aus Adburnham-Place erworbenen Stowe-Hss (die iriszler kommen auch Dublin; vgl.

459. M. Thompson, C. of a selection from the Stowe msexhibited in the King's library in the Br. M. L. 1883) ist eln besonderer K. erschienen, den ich lelder vorläufig nicht ein-

sehen konnte: 460. C. of the Stowe-mss. in the Br. M. I. London 1895

VIII und 823 S.
Überdies lat, mit trefflichen Facsimiles geschmückt, ein K. årr
ältesten Has des britischen M. (bis zum Jahre 900; einige aus der
10. Jh. sind hinzugenommen) von Bond begonnen, von Thompson ust
Warner vollendet worden:

461. C. of ancient mss. in the Br. M. Part I: Greek. L. 1881.
1V und 25 S. fol. 20 T. Part II: Latin. L. 1884. VI and 89 S. 60.
61 T.

Thompson hat ferner einen summarischen K. (vgl. No. 98) der klass. Hss begonnen:

462. M. Th., C. of classical mss. Class. rev. II 102-104 171-174. III 149-155.

Bisher sind Hss von Homer, Hesiod, der griech. Lyriker, Tragiker. alexandrinischen Dichter, der griech. Historiker und der attischen Redust behandelt.

Oxford. Die von Coxe begonnene K.-Serie ist verzeichse! (S. 7) und ergänzt bei 439, I 1 (Wien 1891) No. 1-909 (S. Ber. 12l. 123 f.); S. 89 werden 2 griech. Hss nachgetragen. Seither sind von der erwähnten Serie erschlenen: 463. C. codicnm mss. bibl. Bodlelanae. Pars V (fasc. 3) Ricardl Rawlinson codicum classis quartae partem priorem complecteus. Confecit D. Macray. Oxonii 1893. — fasc. 4 classis quartae partem alteram complecteus. 1898.

Diese Abteilung (der Miscellan-Hss) bietet dem Phllologen wenig; die Klassiker-Hss von Rawlinson sind aber bereits verzeichnet in dem wegen seiner Kürze und Übersichtlichkeit zu rühmenden Werke von

464. F. Madan, A snmmary c. of Western mss. in the Bodlelan Library at O., which have not hitherto been catalogued in the quarto series. Oxford, 3. Band. 1895. XII und 651 S. IV. 1897. XVI und 723 S.

Die beiden ersten Bäude sind reserviert für eine neue Ausgabe es K. von Bernard, der in den C. librorum miss. Angline et Hiberniae 1697 erschien (No. 1—8716). Für den 5. Band sind die zwischen 1850 und 1890 erwobenen Sammlungen und die gesamten Einzelerwerbungen, für den 6. der Zawachs seit 1890 und der Generalindex in Aussicht genommen. Vorläufig ist die Anffindung von lat. und griech. Hiss in den erschieueuen Bänden durch gute Inhaltsübersicht in der Vorrede sehr erleichtert. Band 3 behandelt die im 18. Jh. (No. 8717—16351), Band 4 die von 1801—1851 erworbenen Hiss (No. 16362—24330).

Rochester s. 439, III 1 S. 62.

Salisbury eröffnet bei 439 den K. der Bibl. der englischen Kathedralen (III 1 — 1894 — No. 3600 ff.); es wird ein nicht im Buchhandel befindlicher K. von

\*465. M. Thompson, A c. of the books and mss. in the library of S. Cathedral. 1882 erwähnt.

Winchester s. 439, III 1 S. 49, York ebdt. S. 62.

Anhangsweise bemerke ich, daß nach C. B. III 227 seit 1885 die Astor-Library in New-York 3 klass. Hss besitzt (Hesiod ἔργα s. XIII, Äsop nud Lucan s. XIV). Unzngänglich war mir

\*466. J. H. Hall, A hagiologic ms. in the Philadelphia library, American Journal of philology VII 218—223.

# Belgien und Holland.

An das Verzeichnis von Hss-K. bel

467. U. Robert, État des c. des mss. des bibl. de Belgique et de Hollande. Cabluet historique XXIV (1878) C. 196 ff. (über die Bestände vgl. No. 377.)

reihen sich für griech. Hss Arbeiten von

468 und 469. H. Omout, C. des mas, grees de la bibl. royale de Bruxelles et des autres bibl. publiques de Belgique. Revue de l'instr. publ. en Belgique 1885 (ich kenne aur den 61 S. nunfassenden Sonderdruck). — C. des mas, grees des bibl. publiques des Pays-Bas (Leyde exceptée). C. B. IV 185—214.

In 468 werden anhangsweise die Hss des Paulinns Bruxellensis und des Schottns Antwerpiensis mit Angabe des ķetaģen Aufbewahrungsortes, ferner diejenigen Codiese verzieinhet, die, von Belgien nach Paris gebracht, im Jahre 1815 nicht zurückgestallt wurden. Ans 469 ist das ansführliche Schreiberverzeichnis (S. 186—194) und die ansdrückliche Angabe der Bibl., die keine griech. Hss enthalten, herrorznheben. Auf beide K. wird bei Besprechung der einzelnen Bibl., zu der wir jetzt übergehen, verwiesen werden.

Amsterdam. 469 S. 195; das angeführte Werk von

\*470. H. C. Rogge, Bibl. de l'Université d'A. A. 1883 kenne ich nicht.

Antwerpen. 468 S. 41 ff. bespricht sowohl die Stadtbibl. als anch das von dem berühmten Buchdrucker gegründete Musée Plantin-Moretus.

\*471. M. Rooses, C. du masée Pl. M. Antwerpen 1881. kenne leh nur ans der Anzeige von Omont, Cabinet historique 28, 229 f., itu der die nicht gerade zahireichen klass. Hss ausdrücklich angeführt werden,

\*472. H. Stein, Les mss. dn mnsée Pl. M.; catalogues de 1592 et 1656. Sonderabdruck aus dem Messager des sciences historiques de Belgique 1886.

nur aus der Erwähnung im C. B. III 456.

Brügge.

473. C. codicum hagiographicorum bibl. publicae civitatis Brugensis. Analecta Bollandiana X 453-466.

Die griech. Hss von Brüssel sind verzeichnet bei 468, die lat. Classiker (etwa 180, von denen ein Viertel dem 9.—11. Jh. angehört) bei

474. P. Thomas, C. des mss. de classiques latins de la bibl. royale de B. Recueil de travanx publiés par la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand. 18. H. (1896) XIV und 111 S., die hagiographischen endlich in 475. C. codicum hagiographicorum bibl. regiae B. ediderunt hagiographi Bollandiani. 2 Bände. Brüssel 1886 und 1889. 614 und 557 S. (erschien als Beilage zu Bd. II—VIII der Analecta Bollandiana).

Die Anhäuge des ansführlichen K. bieten geradern Anecolota. Hierbei konnten die von Belgien erworbenen Cheltenhamer Has (vgl. Bibl. d. chartes 49, 694—701. C. B. VI 508 ff. nnd oben S. 263) berücksichtigt werden. Phillips hatte durch Vermittelung eines Brüssier Buchhäudlers Hiss der Benedikiner-Abtei Sainrt-Chialain von H. Wina erworben, der andere (auch Stücke von Has) an seinen Sohn vererbte. Eine Erräkmung zu 475 bietet demasch

476. C. codicum hagiographicorum lat. bibl. cl. v. Alphonsi Wins. Anal. Boll. XII 409-440.

Zn erwähnen ist noch

\*477. Th. de Raadt, Le mobilier et la bibl. d'nu riche ecclésiastique au 15° siècle. Inventaire de la maison mortuaire de Walter Loenija, chanoine de Sainte-Gudule à B. Annales de la société d'archéologie de Bruxelles X (1896) 5 ff.

Nach C. B. XIII 523 enthält das Inventar anßer theologischen und kanonistischen anch einige klass. Hss.

Deventer 469 S. 199 (Cyrilli lexicon s. XI).

Gand (K. von J. de Saint-Genois erschien 1849-52).

 C. codicum hag. bibl. publ. civitatis et academiae Gandaviensis. Anal. Bolland. III 167—216. Appendix IV 157—206.

Groningen. W. G. van Haarst berichtigt 469 im C. B. IV 562 dahin, daß G. eine griech. Hss der Paulinischen Briefe aus dem 15. Jh. besitze.

Haag s. 337 und 469 S. 199.

C. codicnm hagiographicorum bibl, regise Hagensis. Anal.
 Bolland. VI 161—208.

Leenwarden 469 S. 202; das hier angeführte Werk:

\*480. Systematische Catalogus der Provinciale Bibl. van Friesland. (5° partie. Leenwarden 1881) war mir nicht zugänglich.

Leiden (ein K. von du Rieu und de Vries soll in Vorbereitung sein); vgl. 337 und

481. F. Mourlot, Les mss. latins de Melchisedec Thévenot à la bibl. de Leyde. Revue IV 107-126.

Es handelt sich um 16 griech. und 54 lat. Hss, die wahr-

268 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

scheinlich durch Tausch an Vossius gelangten; ein Index ist nicht beigegeben.

Louvain s. 468 S. 43.

Lüttich (C. des mss. de la bibi. de l'nuiversité de Liège, 1875)

482. C. codicnm hag. bibl. pnbi. civitatis et academiae Leodiensis. Anal. Bolland, V 313-364. Appendix 365-383.

Mons.

483. C. codicum hag, bibl. publ. civ. Montensis. Ebdt. IX  $263\,-277.$ 

Namnr.

484. C. codienm hag. civitatis Namurcensis. Ebdt. 1 485-530. Appendix I 609-632. II 130-160, 279-354.

Utrecht. 469 (S. 205) ist für Datierung wichtig, da die Arbeit nicht mehr berücksichtigt werden konnte von

485. (P. A. Tiele), C. codicnm mss. bibi. nniversitatis Rhemo-Trajectinae. Utrecht 1887. VIII 412 S.

Es sind etwa 1500 Hss nach den verschiedenen (18) Sprachen, innerhalb derselben nach sachlichen Gruppen verzeichnet; die meisten sind iat.

Anhangsweise erwähne ich noch die auf 21 iat. Hss von Echternach bezüglichen Arbeiten von

486 und 487. A. Reiners, die wervollsten Has der ehemsige Benediktiner-Abtei E. in der Nationalbibl. zn Paris. Studien und Mittellingen aus dem Benediktiner- und Cistercienserorden 17 429 —432. — Les mss. de l'ancienne abbaye d'E. conservés à la Băl-Nationale. Publications de la Société historique de Luxembours. XL. Band (40 S.)

und Notizen von J. M. Stowasser (Wiener Studien IX 309-322) und van der Viiet (Mnemosyne XVIII 66 f.) über Hss von Lnxemburg.

#### 9. Frankreich.

Der Bericht seibst wird hoffentlich zeigen, warum ich von der alphabetischen Reihenfolge abweiche und zuerst die Pariser Bibliotheken bespreche. Nicht weniger als 1342 zunächst anf die Bibl. Nationale bezügliche Arbeiten verzeichnet genan mit Inhaltsangabe

488. L. Vallée, Bibl. Nationale. Choix de documents pour servir à l'histoire de l'établissement et des ses collections. Paris 1894. XII and 525 S.

Man findet Inhaltsangshen der auf einzelne Hss bezüglichen, in den Notices et extraits des mss. de la bibl. Nationale veröffentlichten Abbandlungen, die zu berücksichtigen ich mir nicht beifallen lassen konnte, man findet eine gute Skizze des schon nnter 95 angeführten, für die Geschichte nicht bloß der Pariser und nicht bloß der französischen Bihl. (für italienische verweise ich auf No. 157 und 199) anßerordentlich wichtigen Werkes von Delisle, Le cabinet des mss. Ein sachlich geordnetes Register (in 488) ermöglicht Znsammenstellnng z. B. der K. (nnter dem Schlagworte: C. Département des mss.). Hierfür hesitzen wir eine gleichfalls (nnter 165) sebon angeführte bibliographische Übersicht üher die Bibl. Nationale von Pierret, einen um zwei alphahetische Register (der mit der Bibl. vereinigten Sammlungen und der sämtlichen Schriften) vermehrten Abdruck zweier Anfsätze, von denen der eine: Inventaire détaillé des c. usuels de la Bibl. Nationale im Jahrgang 1889 von Le livre, der andere: Essai d'une bibliographie historique de la B. N. im 2. Bande der Revue enthalten ist. Da Pierret die K. zwar genan, aber meines Erachtens nicht übersichtlich (S. 54 ff., 60 ff., 65 ff., 68 f.) verzeichnet, scheint es angemessen, hier über dieselben zu orientieren.

An die alten, his 1744 reichenden, anch hei 95 II 325 ff. verzeichneten K., auf die sich beziebt

489, H. Omont, Le c. imprimé de la hihl. dn Roi au XVIII\* siècle. Revue V 102-112, 121-138.

schließt sich ein noch vor die Berichtsperiode fallendes bei P. unter 228, bei 488 nnter 343 verzeichnetes Inventar über die Erwerhungen von 1744-1871 (Ancien fonds Latin 8823-18613), eine Zusammenfassnog einzelner Anfsätze Delisles in der Bibl. d. chartes, ferner

490 und 491. L. Delisle, Inventaire des mss. latins de la Bibl. Nationale inserés an fouds des nouvelles acquisitions du ler août 1871 an 1er mars 1874. Bibl. d. chartes XXXV 76-92. -Mss. latius et français ajontés au f. d. n. a. pendant les années 1875-1891. Inventaire alphabetique. 2 Teile. Paris 1891. LXXXVIII, 384 und 856 S.

Dnrch 491, dessen Vorrede auch über den Stand der K. Aufschluss giebt, ist

492. U. Robert, Inventaire des mss. latins de la B. N. inserés au f. d. n. a. dn 1er mars 1874 an 31er décembre 1881. Cabinet historique XXVIII 52-74, 164-190, 293-296.

größtentells überholt. Die Erwerhungen seit 1891 verzeichnet

493—495. H. Omont, Nonvelles acquisitions dn département des mss. de la B. N. pendant l'année 1891/2, 1892/3, 1894/5. Bibl. d. chartes LIII 333—382. LV 61—119, 241—258, LVII 161—196, 339—372.

In 495 sind bereits die Hss von Verna berücksichtigt; vgl.

496. L. Delisle, Notes snr quelques mss. dn baron Danphin de Verna. Bibl. d. chartes LVI 645-690

(ich hebe einen dem 13. Jh. angehörigen K. von Val-Saint-Hugon hervor) und betreffa der Konfiskation dieser Hss

497. A. Stegert, A propos des mss. de la bibl, de Verna. Lyon, 1896. 31 S. (s. C. B. XIII 271).

Da aus dieser Sammlung weitere Bruchstücke des Pentatench (eigentlich Octatench) von Lyon gewonnen wurden, erwähne ich hier die an der Spitze von

 $498.\ L.\ Delisle,\ Mélanges de paléographie et de bibliographie.$  Paris  $1880.\ 507\ S.$ 

stehende Abhandlung: Pentatenque de L. Fehlende Blätter der alten Hs (6. Jh.) haben sich nuter den Asibarnhamiani gefunden. — Auf weiter Abhandlungen von 498 kommen wir noch zurück. An K. von Sammlungen, welche die Pariser Bibl. erworben hat

(vgl. 337, 486 f.), sind für philologische Hss außer dem unter 168 erwähnten von Ashbnruham-Hss (darunter sehr alte nnd wertvolle Codices; vgl.

499. (Delisle) Notice d'nn choix des mss. des fonds Libri et Barrois exposés dans la salle du Parnasse français. Paris 1888. 35 8.) anzaführen:

500 und 501. Delisle, Bibl. Bigotiana ms. C. des mss. rssemblés an XVII s siècle par les Bigot, ms en vente au mois de juillet 1706, anjourd'hui conservés à la B. N. Ronen 1877. XXXII und 109 S. 4. — Inventaire des mss. de la B. N., fonds de Cluil-Páris, 1884. 184 S.

An den viele patristische Hss enthaltenden K. 501 reihe ich gleich an

502. C. codicam hagiographicoram latinoram antiquioram sacculo XVI., qui asservantur in bibl. nationali Parisienai edd. hagigraphi Bollandiani. 3 Bande. Brüssel und Paris, 1889—1893. (In dem von mir benntten Exemplar sind die 102 S. starken Iadios besonders gebunden.) 503. C. cod. hagiogr. graecornm.. edd. hagiogr. Bollandiani et H. Omont. Brüssel und Paris 1896. VIII nnd 372 S.

Nur aus 488 No. 316, bzw. 644 kenne ich

504. L. Delisle, C. des mas du fonds de la Trémoille. Paris 1890. 51 S.

505. F. Lhuillier, La bibl. et les bibliothécaires du châtean de Fontainebleau an temps passé. Maux 1877. 19 S.

504 enthält unter 49 Hss außer mehreren lat, anch 2 griech. — Die lat. Hss von Fontaineblean sind (nebst den französischen) nach dem Stande unter den einzelnen Königen genau verzeichnet bei

506. E. Quentin-Bauchart, La bibl. de F. et les livres des derniers Valois (1515—1589) à la bibl. nationale. Paris 1891. 234 S.

Die meisten lat. His stammen ans der Zeit Heinrichs II; Karls IX. und Heinrichs III. Von dem Werke ist anler der historischen Einleitung, den guten Indices und den gelungenen Reproduktionen hübscher Minsterne noch der Anhang (S. 173 –200) hervorznieben, in dem andere Hiss-Sammlungen (Leise von Savoyen, Margarethe von Angonleine, Katharina von Medici (s. No. 157), Dians de Peitiers, Margarethe Valos) besprochen werden. Bei diesem Anlasse mag noch kurze Erwähung finden:

507. G. Pelissier, Prêt et perte de mss. de la bibl. de Louis XII. Revue III 361 f.

Die Notiz illnstriert die Verluste, welche die Pariser Bibl. durch Entlehnungen erlitt.

Für griech. Hss von Fontainebleau kommen in betracht:

508. K. Boysen, Ein K. der griech. Mss. der Bibl. von F. Philol. XLI 753-755,

509 nnd 510. H. Omont, Le premier c. des mss. grees de la bibl. de F. Bibl. d. chartes XLVII 201-207. — C. des mss. grees de F. sous François I et llenri II. Paris 1889. XXXIV und 469 S. fol.

Es handelt sich hanptsächlich um den von Paläokoppa geschriebenen, vielleidet von Diassorinos concipierte K., der sich in mehreren (Pariser, Venediger und Veroneser) Has findet. Da Franz I. anch die Has von Blois (wohin die Bibl. Visconti-Sforza zunächst gelangte; oben S. 223) 1544 nach F. bringen ließ, wird in 510 auch Blois berücksichtigt; vgl. noch 511. H. Omont, C. des mss. grecs de la bibl. de François I an château de Blois (1518-1544). Paris 1886. 28 S.

Endlich mag, da Pelicier als französischer Gesandter in Venedig nicht nur für F., sondern anch für sich selbet griech. Iss (gegen 300) sammelte, hier eine Abhandlung genannt werden, auf die wir bei Chelterham verwiesen haben:

512. H. Omont, C. des mss. grecs de Guillanme Pelicier. Bibl. d. chartes XLVI 45-83, 594-610.

Omont aber verdanken wir nicht uur die Zordekführung eines beträchtlichen Teiles der Pariser griech. Has auf den Bestand von F., sondern auch die Inventarisierung simtlicher griech. Has Frankreichs. Für Paris führe ich rundehst eine Übersicht mit vergleichendes Zahlenangehen führ andere griech. Hassammlangen Europas

513. Le fonds grec de la Bibl. Nat. Bibl. d. chartes XLIV 569-572.

Gleichzeitig erschien, mit entsprechendem Index versehen, ein Verzeichnis des in dem alten K. nicht mehr verzeichneten Znwachses: 514. Inventaire sommaire des mss. du snuplément grec de

la Bibl. Nat. Paris, Picard 1883. XVI and 135 S. Hiezu kommen

515. Additions an snpplément grec de la Bibl. N. 1883—1885 (1011—1044). Bibl. d. chartes XLVI 195—198.

516. C. des mss. grees, latins, français et espagnols et des portugais recueillis par fen E. Miller, Paris 1897.

Den wertvollen griechischen Hss (anppl. gr. 1155—1223), die in diesem mit einigen wunderschönen Faksimilien gezierten K. verzeichnet werden, stehen nur 6 lat. gegenüber, die gleichfalls vor der Versteigerung für die Bibl. Nat. erworben wurden.

514 ist auch in den 3. Band eines für knappe Angabe des Inhaltes, des Alters und der wissenswerten Änßerlichkeiten musterhaften Werkes aufgenommen, das leider keinen Index hat, des

 Inventaire sommaire des mss. grecs de la Bibl. nat. Paris. 1886—1888.

Das Sopplement folgt dort auf den Abschluß des Ancien fosd nd die Coisilnian. Die C. heißen ands Segneriani nach dem Begründer der Sammlung, dessen Enkel Coisiln, Bischof von Metz, sie 1731 dem Kloster Saint Germain de Prés testierte. In der Revolutionszeit (vg. 95 II 40 ff.) gelaugten sie mit den anderen Sangermanenses (zu denen auch die berühmten Corbeienses — a. a. O. 104 ff. — gehören) in die Nationalbibl. Anf das Supplement folgt der Abdruck von

518. Inventaire s. d. mss. grees conservés dans les bibl. publiques autres que la bibl. nat. Bulletin de la société de l'histoire de Paris. 1883, 118-125.

Vgl. 519. I. s. des mss. grecs des bibl. Mazarine, de l'Arsenal et Sainte-Geneviève à Paris. Mélanges Graux 305-320.

Zn den im Titel von 519 angeführten Bibl. kommen noch die Bibl. der Universität, der medirinischen Fakuliät, des Instituts und des Museums des Louvre. Im ganzen sind es 54 Hss. Nicht mehr als etwa 90 griech. Hss sind in den Departementsbibl. zn finden. Da

 C. des mss. grecs des départements. Paris 1886. 87 S. (Erweiterung zu Cabinet historique 1883, 193-208).

nach dem Alphabet der Ortsnamen groordnet ist, wird ein einfacher Hinweis auf 520 ohne Angabe der Seitenzahl genügen. Nar betreffs der am Schlusse behandelten Privatbibl. des marquis de Rosambo will ich gleich hier auf Delisles Notizen (95 II 8 A. 2 und 294) fiber die Hiss dieser Familie verweisen, in deren Besitz mebrere Pithoeani gelangten.

Was aber die lat. Has der außer der Nationale genannten Pariser Bibl. anbetrifft, sind die meisten bereits im Catalogne général des mas des bibl. publiques de France (Paris) verzeichnet. Für die Bibl. Ma zarine haben wir einen 4bindigen K. von A. Molinier (1885-1899), für das Arsenal von H. Martin (1885 fl.; der 7. Bd. (1889) ist von den Indiese erfüllt, der 8. dürfte für die Vorrede reserviert sein, der 9. and die Bastille bestigliche (von F. Funck-Bratano berrührende) Band (1892) enthält keine klass. Has), endlich für Sainte-Geneviève einen Sütndigen von Ch. Kohler (1893-1896).

Dagegen liegen für die Bibl. des Instituts, der Universität und der Stadt Paris nur knrze Inventare ohne Index vor bei

521. U. Robert, Inventaire sommaire des mss. des bibl. de France, dont les c. n'ont pas été imprimés. Paris, 1879 ff.

und zwar von F. Bournon, C. des mss. de la bibl. de l'Institut S. 455 -510 (1890), C. des mss. de la bibl. de la ville de Paris S. 541— 533 (1894) und von E. Chatelain, Les mss. de la bibl. de l'Université S. 514—540 (1892). Dagegen war mir nicht zugänglich

\*522. E. Chatelain, Mss. de la bibl. de l'Université tirés des dépôts litteraires. Paris 1885. 32 S.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1998, III.) 18

Mit dem erwähnten Inventar der Pariser Stadibbliothek wurde in Jahre 1895 ein Band von 521 zum Abschille Gerbecht; doch ist der in der Vorrode nach dem Alphabet der Ortsnamen gegebene État des c. des mss. des bibl. de France mr bis 1879 richtiggestellt. Bis 1884 riecht der im 1. Band des Bulletin des bibl. et des archives S. 65 —91 veröffentlichte État des catalognes. Sowohl die weiteren Bande des Bolletin als anch die einselnen Jahrgänge des Cabinet historique bringen kleine Nachträge, die ich nicht immer verzeichnet hahe. Ebensowenig habe ich die ansführlichen Anzeigen, die Hamréan fast über alle Bände des Catalogne general im Journal des Savants veröffentlichte, im einzelnen anzeichtrt.

Auf 521 ist nur in den Fällen verwiesen, wo es seither nicht überholt ist; einerseits mnß (wegen des État des c.) auf dieses Inventar zurückgegangen werden, wenn im folgenden eine Bibl, nicht verzeichnet erscheint, andererseits habe ich die im Catalogue général: Départements angeführte Literatur prinzipieli nicht verzeichnet. Nur selbständige K. sind dnrch Angahe des Verfassers und der Jahreszahl des Erscheinens (in Klammer) kurz erwähnt. Die wenigen in die Berichtsperiode fallenden Bande der älteren Serie sind durch die beigesetzte Jahreszahl gekennzeichnet; ohne solchen Beisatz bezeichnet also die anf C. D. folgende römische Zahl den Band der nenen Serie des C. général: Départements. Wo keine Seitenzahi angegeben ist, füllt die Bibl. den ganzen Band. Ich habe sämtliche in diesem Werke katalogisierte Bibl. angeführt für die alphabetische Reihenfoige sind nnr die am Anfang des Ortsnamens stehenden Formen des Artikels und des Wörtchens Saint(e) unberücksichtigt gebiieben - und bloß die Namen einiger Bibl., die mir als unbedeutend aufgefallen sind, eingeklammert. Es kann von Wert sein, das Nichtvorhandensein klass, Hss in einer hestimmten Bibileicht konstatieren zu können; wer aber nach den Hss einzelner klass. Autoren sucht, wird sich ohnehin an die Indices halten und in iedem Bande Kiassiker-Hss fiuden. Für die Bestände vgi. wieder 377, 8. 114 ff. (bezw. 315).

Ehe ich zu den Departements-Bibl. fibergehe, habe ich die auf ältere Pariser Bibl. bezüglichen Abhandlungen von

523 n. 524. E. Coyecque, Cinq librairies parisiennes sons François I (Mémoires de la Société de l'histoire de Paris). 1892 — Quattre c. de livres (1519/20). Revne V 2-12.

nachzntragen.

524a. H. Omont, C. des mes. de la bibl. de Cnjas (1574). Revne historique de droit français et étranger IX 232—237, Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 275

anzuführen und die Auktionskataloge (s. oben S. 236) zu berühren. 498 (XIII) führt an:

525. C. de mss. précieux des XIII<sup>6</sup>. XV° et XVI° siècles, dont la vente aura lieu le mardi 18 mars 1879. Paris, Labitte. 31 S.

Einige dieser Hss gelangten in die Bibl. Nationale. — Nnr vereinzelte Hss enthält (S. 2, 16)

526. C. des livres mss. et imprimés, anciens et modernes, composant la collection de feu M. E. Rouard, bibliothécaire de la ville d'Aix-en-Provence. Paris 1879. XVI und 716 S.

Endlich erwähne ich

- 527. C. des mss. conservés aux Archives nationales. Paris 1892. 532 S.
- 528. C. des mas. conservés dans les dépôts des archives départementales, communales et hospitaliers. Paris 1887. 471 S. obwohl sie für den Philologen wenig bieten.

Abbeville C. D. IX 407 (Ledieu 1886).
Ageu s. 520 u. C. D. III 217.
(Aire-sur-la-Lyg) C. D. IV 301.
Aix (bib), Méjanes) C. D. XVI (ther die Has vou Peiresc s. 324),
(Ajacelo) C. D. III 139 (Touranjou 1879).
Alais C. D. XIII 333.
Albi s. 520 u. C. D. II 467.
Alegro C. D. XVIII.
Saint-Amand C. D. IV 383.

\*528a. P. Lauzun, Les mss. de la bibl. de S. A. Agen 1890 (Extrait) 52. S. 2 fr.

habe ich nicht finden können.

Saint-Amans.

Amiens s. 520 u. C. D. XIX. Angoulême C. D. XX 293. Annecy C. D. XXI 213. Annonay C. D. XIII 161. (Apt) C. D. IV 115. Arbois C. D. XXI 113. Argentan C. D. X 253.

## 276 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde, (Beer u. Weinberger.)

Arles C. D. XX 345. Arras s. 521. Auch C. D. IV 387. Aurillac C. D. IX 187. Autuu C. D. VI 333. Auxerre C. D. VI 1. Auxoune C. D. VI 329. Avallon C. D. VI 331. Avesues C. D. XX 339.

Avignon (musée Calvet) C. D. XXVII—XXIX (Labande 1892). Die Einleitung berührt auch die weuigen aus der päpstlichen Bibl (oben S. 227) stammeuden Hss, über die Labande schon im Bullein

historique et philol. vom J. 1874 gehandelt hatte.

Avranches C. D. X 1. Baguères s. 521.

Bar-le-Duc C. D. XXIV 461. (Bastia) C. D. IX 393.

Baume-les-Dames C. D. VI 463.

Bayeux s. 520 u. C. D. X 205, 271; vgl. die Notizen von Löwelfeld. N. Archiv IX 377-380.

Bavonue C. D. IX 79.

Beauve C. D. VI 249. Beauvais C. D. III 315.

(Belfort) C. D. XIII 279.

Bergues C. D. XXVI 653.

Besauçon s. 520 u. C. D. XXXII (1. Band).

Über die jetzt verstreuteu Has der Cistercienser-Abtei, von denst aich mehrere im Britischen Museum befinden, vgl.

529. Gauthier, C. des mss. de l'abbaye Cistercienne Besagos par Dom G. Pinard (1757). Bibl. d. chartes XLII 19-29.

 L. Delisle, Mss. de l'abbaye Cistercienne de la Charité au musée britannique. Bibl. d. chartes LI 372—374.

(Béthune) C. D. IIII 309. Béziers C. D. XX 315.

Blois C. D. XXIV 381; vgl. ohen No. 510 u. 511.

Saiut-Bonnet-le-Chateau C. D. XXI 517.

Bon-Port; vgl. Cabinet historique 1882, 160-162. Bordeaux C. D. XXIII (Delpit 1880).

Bourboune C. D. XXIV 453.

Bonrbourg C. D. III 389.

Bourg-en-Brisse C. D. VI 215. Bourges s. 520 u. C. D. IV 1. (Bonrmont) C. D. IV 119. Brest C. D. XXII 443. (Briançou) C. D. XX 577. Saint-Briene C. D. XIII 357. Brionde C. D. IV 95. (Brive) C. D. IV 159. Caen s. 520 n. C. D. XIV 215 (Lavalley 1880).

Cahors C. D. IX 191.

(Calais) C. D. IIII 311.

Saint-Calais C. D. XX 279. Cambrai C. D. XVII.

Cannes C. D. XX 573. Carcassoune C. D. XIII 167.

Carpentras s. 520.

Castelnaudary C. D. XX 307.

Castres C. D. XX 311. (Cette) C. D. XIII 133.

Châlons-sur-Marne C. D. III 1.

Châlon-sur-Saône VI 359.

Chambéry C. D. XXI, 195; dadurch ist überholt das nicht angeführte, nugenane Verzeichnis von

531. Barbier, Mss. de la bibl. de C. Revue Savoisienne XXI 121-126.

(Saiut-Chamoud) C. D. XIII 141.

(Charolles) C. D. VI 337.

Chartres C. D. XI; überdies

532. C. codicum hagiographicorum bibl. civitatis Caruotensis. Analecta Bollandiana VIII 86-208.

Châteandnn C. D. XXI 319.

Château-Gentier C. D. XX 253.

Châteauronx C. D. IX 159. Châtean-Thierry C. D. XXIV 313.

(Châtellerault) C. D. IV 105.

Châtillon-snr-Seine C. D. VI 241.

(La Châtre) C. D. XXVI 719.

Chaumout C. D. XXI 1; unerwähnt bleibt die mir nicht zugängliche Schrift von

\*533. J. Carnandet. Les mss. de l'église Saint-Jean-Baptiste de C. Saint-Dizier, Carnandet 1876. 32 S.

### 278 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

Cherbourg C. D. X 151. Clamecy C. D. IV 113. Saint-Clande C. D. XXI 137. Clermont de l'Oise C. D. XXIV 279. Clermont-Ferrand C. D. XIV 1. Cluny C. D. VI 341. Cognac C. D. XXI 393. Compiègne C. D. XXIV 549. Conches C. D. II 357. (Condé-snr-Noiran) C. D. X 235. Condom C. D. XXIV 459 (Confolens) C. D. XXI 315. Corbeil C. D. III 377. Corbie (s. oben S. 273). 534. L. Delisle, Une rectification à l'ancien c. des mss. de C. Bibl. d. chartes XLVII 196 f. Corte C. D. XI 391. Coulommiers C. D. IX 383. Coutances C. D. X 127. (Dieppe) C. D. II 271. Dienze s. 521.

Digne C. D. IX 153.
Dijon C. D. V.
(Dinan) C. D. IV 107.
Dolie C. D. XIII 377.
Dolie C. D. XIII 377.
Dragnignan C. D. XIV 393.
(Drenz) C. D. IX 185.
Dunkerque C. D. XXVI 629.
(Elbeuf) C. D. II 295.
Epernay a. S00 a. C. D. XXVI 323.

Étampes C. D. XXIV 273. S. Étienne C. D. XXI 241 (Galley 1885).

(En) C. D. II 285. Evrenx s. 520 n. C. D. II 379.

Evrenx s. 520 n. C. D. II 379. Falaise C. D. X 237. (Fecamp) C. D. II 289.

(La Ferté-Bernard) C. D. IX 90. Flavigny. Nur dem Titel nach kenne ich

\*535. L. Delisle, Deux mss. de l'abbaye de F. au X\* siècle. Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte d'Or. 9. Band (Dijon 1887).

#### Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde, (Beer u. Weinberger .

Flers C. D. X 249. Fleury s. Orléans, Foix s. 521.

Foutainebleau C. D. (VI 205) u. XXIV 295; vgl. oben No. 505-510.

(Fougères) C. D. XIII 265.

Freius C. D. XIV 409. S. Frond. Unzugänglich ist mir

\*536. S. Bormaus, Les mss. de l'abbaye de S. Froud en 1538. Bulletiu de la Société des bibliophiles liégois 1889.

Gaillon vgl. Cabinet historique 1882, 155-163. Gap C. D. III 381. (Saint-Geuiès) C. D. XIII 139. S. Germain-eu-Laye C. D. IX 199. (Gien) C. D. XXIV 293. (Gournay-eu-Bray) C. D. II 297. (Grasse) C. D. XIV 423. Gray C. D. VI 389. Grenoble C. D. VII. Guéret C. D. IV 161, (Guiugamp) C. D. XX 277. Ham C. D. XXVI 715. Le Havre C. D. II 299. (Headin) C. D. IV 331. (Houfleur) C. D. X 265. Hyères C. D. IX 385. (Issouduu) C. D. IV 93. Joigny C. D. VI 135. (Laguy) C. D. IX 381. Lamballe C. D. IV 109. Langres C. D. XXI 65. (Lannion) C. D. XXIV 264. Laou s. 520. Laval C. D. IV 349. Lavaur C. D. XX 313.

(Lectoure) C. D. XIII 135. Libourue C. D. IV 117.

Lille C. D. XXVI 1. Limoges C. D. IX 445. Die Hss der Abtei Saint-Martial zu L. sind im 18. Jh. in die Bibl. Nat. gekommen; den Wiederabdruck des 1730 veröffeutlichten K. durch Delisle im Bulletin de la Société 280 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.)

archéologique et historique du Limousin 1895 kenne ich nur aus C. B XII 477.

Lisieux C. D. X 259.
(Saint-Lo) C. D. X 267.
Loches C. D. XXIV 415.
Lous-le-Saninier C. D. XXI 123.
(Louinent) C. D. XXIV 263.
(Louhans) C. D. XXI 193.

(Louhans) C. D. XXI 193. Louviers C. D. II 365. Lunéville C. D. XXI 173.

(Lure) C. D. IX 49. Lyon s. 520 u. 521; leider habe ich weder

\*537. Soultrait, Les mss. de la Cathédrale de L. Revue de Lyonnais 1883

noch die Arbeiten von L. Niepce geseheu, der in

\*538. L. N., Les bibl. anciennes et modernes de L. L. 1876. 632 S. und. wie es scheint. gleichzeitig iu der Revue du Lyonnais, ferner an

No. 498 anknüpfend in

\*539. L. N., Mss. de L. et mémoire sur uu de ces mss., le

Pentateuque du VI- siècle. L. 1879. XII u. 190 S. über verschiedene Bücher- und Has-Samulungeu Lyons in früherer und in gegenwärtiger Zeit gehandelt hat. Nach Litteraturgattungen ist unter Verweis auf die einzelnen, meist geistlicheu Bibl. geordnet das Verzeichnis von

540. J. B. Martin, Inventaire méthodique de mss. conservés dans les bibl. privées de la régiou Lyouuaise. Revue VII 471-495.

Mâcou s. 520 u. C. D. VI 345. Saiut-Malo C. D. XX 261. (Mamers) C. D. XIII 159. Le Mans C. D. XX 1; überdies

541. C. codicum hagiographicorum bibl. publ. Cenomanensis. Anal. Bolland. XII 43—73.

Mantes C. D. XX 521

Marseille s. 520 u. C. D. XV.

(Manriac) C. D. XIII 157.

Meaux C. D. III 331.

Melun C. D. III 357.

Mende C. D. IV 371. (Sainte-Menehonld) C. D. XXI 153. Merville. Unzngänglich war mir

 $^{\circ}542.~$  C. Doudis, Les mss. du château de M. Toulouse-Paris 1890. 177 S.

S.

Mezières s. 521.
S. Mihiel s. 520.
Mirecort C. D. IX 467.
(Molssed) C. D. XIII 143.
Montargis C. D. XXI 555.
Montabans s. 521.
(Montbard) C. D. VI 293.
Montbéliard C. D. XIII 295.
Montbéliard C. D. XIII 295.
Montbéliard C. D. XXI 489.
(Mont-de-Marsan) C. D. XXIV 291.
Montivilliers C. D. II 539.
Montpéllier s. 520.
(Montreilliers F. 520.
(Montreilliers T. S. 520.
(Montreilliers T. S. 520.
(Montreilliers T. S. 520.
(Montreilliers T. S. 520.

(Morlaix) M. D. XIII 267. Mortain C. D. X 269. Monlins C. D. III 173.

Nancy C. D. IV 121; nicht erwähnt finde ich die mir nicht zugänglichen Schriften von

\*543. D. A. Godron, La hibl. publique de N. et l'académie de Stanislas. N., Berger-Levrault 1877. 14 S.
\*544. J. Favier, Conp d'oell sur les hibl. des couvents du district de N. pendant la revolution, ce qu'elles étalent et ce qu'elles sont

Nantes C. D. XXII 1.

Nantua C. D. VI 235.

Narbonne s. 520 n. C. D. IX 91.

Nemoars C. D. VI 211.

Neufehâtean C. D. XXIV 437.

Neufehâtel-en-Bray C. D. II 347.

Nevers C. D. XXIV 503.

Nice C. D. XXIV 438.

Nimes C. D. VII (1889) 529.

Nogent-le-Rotrou C. D. XX 325.

(Nogent-un-Peine) C. D. XXI 457.

devennes. N. 1883, 60 S.

Noyon C. D. III 369.

(Olorou) C. D. XIII 137. Orléaus s. 520 u. C. D. XII.

Auf Libris Eutwendungen (vgl. No. 166 ff.) bezieht sich

545. L. Delisle, Notice sur plusieurs mss. de la bibl. d'0. Notices et extraits de mss. de la bibl. Nat. XXXI 1, 357—439.

Der im Anbang S. 426 gegebene K. des Benediktinerklotzur Fleury, dem die meistet Has von 0. entstammen (vgl. C. chiasard, Intretaire des mss. de la bibl. d'O., fonds de Fl. O. 1890. XXXV u. 274 S) ist abgedruckt im Anzeiger für Bibliographie 1884, 269—281. Er grbürt dem Jahre 1552 an.

(Pamiers) C. D. XXI 313.

Pau C. D. XI 65; niebt zugänglieb war mir

\*546. L. Soulice, Notice sur la bibl. du château de P. Bulletin de la société des sciences . . . de P. 2. Serie, 22. Baud (1894).

Perigueux C. D. IX 127. Peroune C. D. XXVI 707.

Perpiguau s. 520 u. C. D. XIII 77. Perrecy.

547. P. Lejay, Catalogues de la bibl. de P. (XI<sup>e</sup> siècle). Reτπε VI 225-236.

(Pitbiviers) C. D. XIII 273. Poitiers s. 520 u. C. D. XXV 1. Saiut-Pol C. D. IV 323. Poliguy C. D. XXI 131.

Pout-à-Mousson (vgl. 340) C. D. XIII 69.

Poutarlier C. D. IX 51.

547. J. Gauthier, Notice sur les mss. de la bibl. publique de P. Bibl. d. chartes XLV 58—72.

stellt fest, daß die Hss aus Mout Saiute-Marie stammen. Es sind 22 vorbanden, während im Jahre 1803 Michaud 42 beschrieb.

Pont-Audemer C. D. X 401. (Pont-de-Vaux) C. D. VI 239. Poutoise C. D. IX 211.

Privas C. D. IV 347. Provins C. D. III 261.

Le Puy C. D. XIII 373.

Saint-Quentin C. D. III 225, Quimper C. D. XXII 425.

Rambervillers C. D. XIII 67.

Reims s. 520; nicht zugänglich war mir

\*548. H. Jadart, Les anciennes bibl. de R., leur sort en 1790/91 et la formation de la bibl, publique. R. 1891. 42 S.

Remirement C. D. XXI 159. Rennes s. 550 u. C. D. XXIV 1.

Roanne C. D. XXI 501.

Rochefort-snr-Mer C. D. XXI 221. La Rochelle C. D. VIII (Delayant 1878).

La Roche-sur-Yon C. D. XIII 275.

Rodez C. D. IX 219.

Roubaix C. D. IV 335.

Roneu s. 520 u. C. D. I. II 1 ff.

Roye C. D. XXVI 675.

Saintes C. D. XIII 255. Salins C. D. IX 1.

Saumar C. D. XX 285.

Sédan C. D. XIII 75.

Seilhac C. D. XX 331. Semnr C. D. V1 295.

Senlis C. D. XXIV 289.

Sens C. D. VI 147.

Soissons C. D. III 69.

Tarascou C. D. XIV 475. (Thiers) C. D. XIII 151.

Tonnerre C. D. VI 101.

Toul C. D. XXI 155.

Toulou C. D. XIV 381. Tonlouse s. 520 und C. D. VII (1885).

549. M. Fournier, Les bibl. des colleges de l'Université de T. Bibl. d. chartes LI 443-476

bietet sehr genaue Hssk. des 14. u. 15. Jh.

Tonrnus C. D. VI 381.

Tonrs s. 520 (guter K. von Dorange 1876);

550, H. Omont, Lettres de Dom Le Chevallier à Montfaucon relatives à des mss. grecs de T. Bibl. d. chartes LIV 725-728. bezieht sich auf nicht mehr in T. vorhandene Hss; für die Entwendungen Libris (No. 166 ff. and 545) vgl. die wichtige Abhandlung von

551. L. Delisle, Notice sur les mss disparus de la bibl. de T. pendant la première moitié du XIXº siècle. Notices et extraits de mss. de la Bibl. Nat. XXXI 1, 157-356.

(Trevonx) C. D. VI 237. Troyes s. 520 und 217 ff. (Tulle) C. D. XIII 153. (Uzès) C. D. XIII 165. Valence C. D. XIII 145. Valenciennes C. D. XXV 188. Valogues C. D. X 137.

Vanues C. D. XX 269. Vendôme C. D. III 393.

Verdun. Den alten K. einer Hss-Sammlung, dereu Reste sich jetzt in der Stadtbibl. befinden, druckt ab

552. D. U. Berlière, Les mss. de l'ancienne abbaye de Saint-Vanue de V. Le bibliographe moderne I (1897) 295-308.

Verneuil C. D. II 375. Versailles C. D. IX 241.

Vesoul C. D. VI 401.

Vienne C. D. XXI 525.

(Villefranche) C. D. XX 267.

Villeneuve-sur-Youne C. D. IX 443.

Vire C. D. X 415,

Vltré C. D. XXIV 266.

Vitry-le-François s. 520 u. C. D. XIII 1 (Hérelle 1877). Youue. Nicht zugänglich war mir

553. M. Quautiu, Les bibl. des établissements religieux à l'Y. Bull. de la Société des sciences d'Auxerre Bd. XXIX (1877).

#### 10. Spanien und Portugal.

Die vou Beer (s. obeu S. 187) überuommene Abfassung diese Abschnittes mnß leider infolge unvorbergesehener änßerer Umstände dem nächsteu Berichte vorbehalten bleiben; jedoch kann vorläufig auf desseu einschlägiges Werk

R. Beer, Hasschätze Spaniens. When 1894. 755 S.
 (S.-Ber. d. Wien. Akad. Bd, 124-126, 128 f. und 131)

verwiesen werden, in dem uach dem Alphabet der Bibl.-Namen hal und gedruckte K. und sonstige Litteratur verzeichnet und hierbei unter auderen Werken verwertet sind:

555 und 556. C. Graux, Rapport sur une mission en Espagee. Archives des missions scientifiques. 3. Serie V 111—136. — Essai sur les origines du fouds grec de l'Escurial. Paris 1881 (Bibl. de l'école des hautes études).

- 557. Hartel-Loewe, Bihl. patrum lat. Hispaniensis. Wien 1887.
- Zn 555 ist zu bemerken, daß von 44 Bibl. (12 in Madrid) 15 zusammen 443 griech. Hss enthalten, zu 556 zu vergleichen:
  - 558. H. Omont, Complément du c. des mss. grecs de la bibl. royale de Madrid. Revue VII 149-154.
- 554 bietet anßer einem sehr genauen Namen- und Sachindex ein dankenswertes Verzeichnis der datierten Hss, der Schreiber und der Miniaturen, die im Buche erwähnt sind.
  - 559. U. Rohert, État des c. des mss. d'Espagne et de Portugal. Cabinet historique 26 (1880) 294—299

kommt somit höchstens für Portugal in betracht, das aher während der Berichtsperiode kanm eine erwähnenswerte Erscheinung aufzuweisen hat; vgl. C. B. XIII 179.

## III. Die Entwickelung der Buchschrift.

Der gewählte Titel soll einerseits die der Epigraphik zufallende Schriftentwickelung, andererseits in gewissem Male die vorwiegend Urkunden behandelnden Publikationen anseshließen. Es fällt mir zwar nicht ein, die Wichtigkeit der Inschriften z. B. für die Entwickelung der Uncidachrift zu leugnen, oder gar lehrreiche Sammkungen wie Sickels

- Monnmenta graphica medii aevi ex archivis et hibl. imperii Austriaci collecta. Wien 1858—1882.
- 561. Recueil de facsimilés à l'asage de l'Écoie des chartes. Paris 1880-1887. 100 T. fol.
- 562. Album pal/ographique ou recueil de documents importants relatifs à l'histoire et à la literature nationales reproduite en heliogravure d'après les originaux des hibl. et des archives de la France, avec des notes explicatifs par la Société de l'Evolue des chartes. Paris 1880—1887. 11 S. 30 Tafeln (Verseichnis im C. B. IV 276 f.)

abzuweisen, weil sie meist Urkunden enthalten. Aber als Hanptanfgabe dieses Berichtstelles erscheint es mir doch, über die Hülfsmittel zu zu orientieren, die für das Studinm philologischer Has vorhanden sind. Wenn es auch nicht angemessen erscheint, die Wichtigkeit desselben hier zu betonen, möchte ich doch die kurze Bemerkung von 563. E. Wölfflin, Paläographisches und Unpaläographisches. Philologus XXXVI 182—185

über ungenügende Erforschung der hal. Überlieferung nnd hierbei unterlanfende Irrtümer notieren.

Den Handbüchern könnten Gelegenheitsschriften beigezählt werden, die über Hülfsmittel der Sindien orientieren; aber selbst eine von einem hervorragenden Gelehrten wie Paoli herrührende:

564. C. P., Prelezione al Corso di pal, latina nel r. Istituto di stndi superiori a Firenze. Archivio storico Italiano. 3. Serie XXV 114-134

bietet nichts Neues. Ähnliches konstatiert Wattenbach (Jahresber. XIII, IV 80) anläßlich der Besprechung von

D. Grand, Cours de pal. de . . Montpellier (1889/90) Leçon d'onverture. Revue de langues romanes III 581—600.

Ich three also vielleicht schon zu viel, wenn ich folgende, mir unbekannte Schriften dem Titel nach anführe:

\*566. A. Flandina, Programma per una scnola di pal. e diplomatica in Palermo. P. 1886. 29 S.

\*567. F. Lionti, Poche parole a proposito di nn programma per una scuola di pal. e diplomatica in Palermo. P. 1885. 19 S.

\*568. A. Miola, L'insegnamento della pal. nella Bibl. Nazionale di Napoli. N. 1885. 16 S.

\*569. H. Pirenne, Sur l'état actuel des études de pal. et de dipl. Revue de l'instruction en Belgique 1886, 87-103.

Ebensowenig keune ich

\*570. J. Zanic, Von der mittelalterlichen lat. Pal. Progr. Zengg 1884. 44 S.

Anch J. Carinis Arbeiten (die ich vielfach nur mittelbar — vgl. z. B. Jahresber. XII, IV 61 — kenne), wie

J. C., Prelnsione al corso di pal. e dipl. letta in Palermo.
 Nnove Effemeridi Siciliane VI 149—186.

572. J. C., Sommario di pal. 3. ediz. Rom 1888. 113 S. sind zwar geistvoll und beredt gehalten, bringen aber keine nenea Resultate. Eine- ausführliche, allgemein pal. Einleitung enthält auch (I—XXIV und 1—62).

573. W. de Gray Birch, The history, art and pal. of the ms. styled the Utrecht Psalter. London 1876. 14 M. 40 Pf.

Von Handbüchern, die heide Sprachen behandeln, ist das von Thompson schon S. 188 erwähnt worden. Derselhe hat

574. M. Th., Calligraphy in the Middle Ages. Bibliographica III (1897) 257-290

mit trefflichen Schriftproben einen kurzen Überblick üher die Eutwickelung der Schrift im Mittelalter geliefert und hierhei Abbildungen von Miniaturen heigegeben, in denen Schreiher dargestellt sind. — An

575. F. Blaß, Pal., Buchwesen und Haskunde. J. Müllers Handb. d. klass. Altertnmsw. I (1886) 273-328. 2. Anfl. 1892.

lat besonders die übersichtliche Angabe von Proben der einzelnen Schriftarten rihmend hervorzunbe her, zu rügen daggen, daß im Jahre 1892 auf S. 351 von C. D. nur 7 Bände (1849—79) oder gleich im Eingang eine der wichtigsten Sammlungen von Faeslmillen nach dem Stande von 1883 verzelchnet wird. Ich mellen

576. The palaeographical Society. Facsimiles of mss. and inscriptions. I. Series (edited by A. Bond and M. Thompson). London 1873—1883. 260 T. II. Series (edited by M. Thompson and F. Warner). 1884—1894. 205 T.

Die Tafeln der 1. Serie sind anf grund der zugleich mit der Schhüllieferung ansgegebene Einleitung, in der Thompson eine Geschichte der Schrift gieht, in eine systematische Ordnung gebracht von L. Delleit, Bibl. d. chartes XLV 532—549. Ein Band bietet griech, zwei lat. (a. moderne) Schriftproben. Die einzelnen Lieferungen der 2. Serie sind eingehend von Wattenhach in den Jahresber, besprochen, auf die ich für diesen Berichtsteil anch sonst verweisen muß und kunn, da W. pal. Details ans nicht eigentlich pal. Werken heranzieht und Einzelrenaltate anstährlicher, als es mir möglich ist, erörtert. Die Publikation der Londoner pal. Gesellschaft ist durch gute Answahl (meist datletet stütke) und vortreffliche Reproduktion ansgesichnet. Left füge gleich die zweite Publikation an, in der griech, und lat. Schriften ziennlich gleich vertreten sind:

577. Collezione Fiorentina di facsimili pal, greci e latini, illustrati da G. Vitelli e C. Paoli. I-IV. Florenz, Le Monnier, 1884—1888.

Jede vollständige Lleferung umfaßt je 12 griech, von Vitelli nnd 12 lat. von P. erlänterte Tafeln. H. Omont gieht Revue 1895, 287—297 eine Übersicht über 42 griech. nnd 42 lat. Tafeln nach der chronologischen Folge, den Antoren und den Bihl. Die meisten Has gehören der Lanrenziana an.

Ich wende mich zu den Handbüchern griech. Pal. Nach knrzer Erwähnung der auf Montfaucons Pal. graeca (u. z. auf eine nusinnige Polemik Hardouins und auf den Verlagsvertrag) hezüglichen Notizen von

578 nnd 579. H. Omont, La 'Paléographie grecque' de Montfancon et le P. Hardouin. — L'édition de la P. g. de M. Revue d. études grecques III 202—216 nnd IV 63—67

kommen wir zn dem schon erwähnten Werke von

580. V. Gardthansen, Griech. Pal. Leipzig 1879. 472 S. nnd 12 Schriftt.,

das ansführlich von R. Foerster (Jahrb. f. Phil. CXXI 49-69), M. Gitlhaner (Götting. gel. Anz. 1882, 184-198), C. Granx (Journal d. Savants 1881, 226 ff., 306 ff.) and H. Omont (Bibl. d. Chartes XLII 551-559) hesprochen wurde. Das hinsch ansgestattete Buch bietet eine verdienstvolle reiche Materialsamminng nicht bloß für die Entwickelning der Schrift, sondern, wie schon berührt wurde (s. oben S. 198 und 205), für chronologische Fixierung von Schreihern und Subskriptionen. Wichtig sind: das Verzeichnis datierter Hss. (S. 342-364), obwohl es einer Ergänzung fähig und bedürftig ist, das Schreiberverzeichnis (S. 311-341), anf das wir noch im Anhang I znrückkommen, der Abschnitt über die Chronologie der Schreiber (S. 384 ff.) und die im Anhang gegehenen chronologischen Tahellen. Manches ist bestreitbar und in den angeführten Besprechungen anch bestritten worden. Namentlich aber ist vieles durch die noch lange nicht zum Abschinß gebrachten Ergebnisse der Papyrusforschung überholt. Es war daher jedenfalls verkehrt. es im Jahre 1891 nuverändert zur Grundlage eines französischen Handbnchs zn nehmen:

581. Ch. Cucnel, Éléments de pal. grecque d'après la Griechische Pal. de V. Gardthausen. Paris 1891. 224 S.

Dagegon lst dem Fortschritte durch nene Anflagen Rechnung getragen bei dem zur ersten Einführung in das Studium griech. Hss am meisten empfehlenswerten Büchlein:

582. W. Wattenbach, Anleitung zur griech. Pal. Leipzig, Hlrzel. 2. Anfl. 1877, VIII, 64 nnd 32 antographierte S. 4., 3. Aufl. 1895. I nnd 127 S. 8. 3 M. 60.

Es wird zunächst in großen Zügen die Entwickelung der Schrift skizziert und hierbei in der 2. Aufi, eine Erklärung der beigefügten

12 Schrifttafeln gegeben. Diese bieten durchans Minuskelschriften, die in praktisch fast allein in betracht kommen. In dem 2. Teil wird über die Entwickelung der einzelnen Buchstaben gehandelt und einiges über Abkürzungen (s. No. 649 ff.), Worttrennung und del. bemerkt. In der 3. Anfl. ist bierbei die Autographie durch Lithographie ersetzt. Die Schrifttafeln sind ganz weggelassen, da eine große Anzahl von Proben vorliegt, die übersichtlich verzeichnet werden. Hierbei wird anch der Reproduktionen ganzer Hss gedacht: Bibelhss Alexandrinus von Thompson, Vaticanns von Cozza-Luzi, Laurentianus des Sopbokles von Jebb, Codex Σ des Demosthenes von Omout (Paris 1892, 1100 T.) Dazu kommen die Facsimilia des Aristoteles-, Herondas-, und Bacchylides-Papyrus. Auf griech, und lat. Hss sind berechnet:

583. L. Clédat, Collection de reproductions photolithographiques intégrales de mss. latius, provencaux et français. Classiques latins I: Catulle, Ms. de Saint-Germain. Paris 1890. Antenra greca (direction spéciale de F. Allegre): Poétique d'Aristote, Paris, 1741, 1891,

584. Codices graec, et lat, photographice depicti duce Nicolao du Rien (Santone de Vries). I. Vetus testamentum graecum. Codicis Sarraviani-Colbertini quae supersunt in bibl. Leidensi, Paris., Petropolit. Praefatus est H. Omont, II. Codex Bernensis 363 Augustini de dialectica et de rhetorica libros. Bedae historiae eccles. lib. I, Horatii carmina, Ovidii metamorph. fragmenta, Servii et aliorum opera grammatica contineus. Praefatus est H. Hagen. Leiden, Sijtboff, 1897. à 200 M.

Über den Plan des Werkes vgl. C. B. XIII 180. Platos Clarkianns habe ich angekündigt gelesen.

Wir wenden uns unn den Sammlungen griech. Schriftproben zu:

585. W. Wattenbach, Schrifttafeln zur Geschichte der griech. Pal, Berlin 1876-77, 4 n. 12 S. 40 photolithogr. T. fol. 22 M. ist unter dem Titel: Scripturae graecae specimina collegit et explicavit W. in 2. und 3. Aufl. erschienen (1883: 7 S. 28 T., 1897: 17 S. 33 T. 16 M.). Hierbei sind minder wichtige Tafeln weggelassen und dafür Lichtdrucktafeln aufgenommen, welche, auch den Grund der Hs wiedergebend, dem Eindruck des Originals ganz nabe kommen und so den gewaltigen Fortschritt in der Reproduktion gegenüber der Photolithographie mit weißem Grunde illnstrieren. Über Vor- und Nacisteile verschiedener Reproduktionsmetboden vgl.

586. J. v. Pflugk-Hartung, Über die Herstellung der neuesten Abbildungen von Urknuden. Histor. Zeitschr. LIII 95-99. Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1898. III.) 19

\*587. A. Eisenlohr, Die Anwendung der Photographie für Monnmente und Papyrusrollen. Vol. II des travaux de la 6° session du congrès international des Orientalistes à Leide (13 S.)

keune ich nur ans dem Philol. Anzeiger XIV 467 £.— Hier erwähne ich anch eine Pablikation, die einerseits eine Beproduktion eines griech. Unesialkodex bietet, andererseits drech ihre Hilbatafeln und Textillustrationen, für die Photochromotypie, Heliogravüre, Lichtdruck, Phototypie und Zinkographie zur Anweedung kunen, einen Vergleich der verschiedenen Methoden leicht macht:

598. Die Wiener Genesis, hrsg. von W. v. Hartel nnd F. Wick-hoff. Beilsge zum 15. n. 16. Band der Jahrbücher der kunsthistorischen Sammlangen des AH. Kaiserhauses. Wien 1895/6. 171 S., 6 u. 52 T.

Uncialschriften (vgl. Granx' schon unter 47 erwähnte Notes pal.: L'onciale des fragments juridiques du Sinai. Rev. phil. V 121-127 nnd

 T. K. Abbot, Par palimpsestorum Dublinensium. Dublin 1880. 24 M.)

findet man ferner bei

590. U. Wilcken, Tafeln zur älteren griech. Pal. Leipzig u. Berlin 1891.

Die verschiedenen Giaraktere der griech. Papyrusschrift werden hier gut verauschanlicht und zwar sowohl die Unciale als anch die Kursive des 1. bis 8. Ja. In der letzteren sieht W. die durch die Praxis notwendig gewordene Umbildung der Unciale; die Minuskelschrift entstehe dadurch, daß im 9. Jh. die Urkundenschrift zur Bücherschrift erhoben wird. Hierfür vgl.

591. V. Gardthansen, Beiträge zur griech. Pal. Berichte über die Verhandi. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Phil.-hist. Kl. XXIX 1—19 (I, II). XXX 47—64 (III). XXXII 70—88 (IV—VI).

III bespricht die spitzbogige, die Papyrus- mod die abendikndisch luciale. Die Estwickelung der erstgemanten im 7. Jh. wird hangstchlich durch die griech. Worte abtierte syrischer Hss erwiesen. I stellt fest, daß noch vor der Blesten datterem Minaskelbas (838) Sparen der Minnskelschrift mechanweisen sind, deren Entwickelung also 680-835 anzusetzen ist. Die Leunng eines für den Übergar von der Karsive zur Minaskel besonders wichtigen Biates berichtigt

 M. Gitlbauer, Pal. Nachlese. Z. f. österr. Gymn. 1878, 813—817. Bedeutend höher hiuauf rückt 418 die Minnskel. Anf andere Teile von 591 kommen wir noch zurück; jetzt wenden wir uns zu deu Publikationen von Omont, in denen auch Uncialschriften vertreten sind.

593—595. H. O., Facaimilée des plus anciens mas. grece en onciale et eu minuscule de la Bibl. Nat. du IVº au XIIº siècle. Paris 1891, 52 T. — Facaimilée de mas. grece de XVº et XVIº siècles d'après les originaux de la Bibl. Nat. Paris 1888. 15 S. u. 48 T. — Facaimilée de mas. grece da tés de la Bibl. Nat. du IXº au XIVº siècle. Paris 1889. 100 T.

Die Tafeln von 593 sind verzeichnet in 488 No. 1114 und Bibl,
d. chartes Lill 500, 594 bletet 8, 5—7 in aller Kürze sehr gut orientierende Notizen über Schreiber, nach deren Namen die Tafeln und
somit anch die fast nur auf die Schreiber bestigliches Erikusterungen
geordnet sind. — Der Wert von 595 wird noch erhöht durch die in
der Vorrede gegebene Zusammenstellung von datierten Has (S.—16. Jb.),
deren Paksimilien anderweitig publiziert sind. Ergänzt wird das Werk
durch

596. H. O., Les mas. grees datés des 15° et 16° siècles de la Bibl. Nat. et des autres bibl. de France. Revue II 1—32, 145—176, 193—205.

Anhangsweise (S. 206—215) werdeu auch datierte Hss der Periode von 1601—1809 zusammengestellt. Es sind also die datierten Pariser Hss (etwa 500 nuter 4700) vollständig verzeichnet. Auch auf den 50 Tafeln von

597. W. Wattenbach et A. van Velsen, Exempla codicum graec. litteris minusculis scriptorum. Heidelberg 1878.

finden sich 29 datierte Stücke aus der Zeit von 835—1319. Datierte Hss beschreibt ferner — leider in russischer Sprache —

598. Amphilochij, Pal. Beschreibung datierter griech. Hss vom 9. nnd 10. Jh. Moskau 1879/80. 4 Hefte mit 113 Faks.

Minuskelhss finden sich noch bei

599. C. Granx et A. Martin, Facsimilés de mss. grecs d'Espagne. Paris 1891. 24 T.

Die Frage, ob sich in der Minuskel provinzielle Verschiedenheiten nachweisen lassen, hat Gardthausen zweimal behandelt: 591 V. Griech. Minuskel in Unteritalien und

600. V. G., Différences provinciales de la minuscule grecque. Mélanges Graux (1884) 731—736. Er behanptet, daß sich zwar gelegentlich ein verschiedener Duktus, nicht aber — wie bei den lat. Nationalschriften — charakteristische Buchstaben nachweisen lassen. Dagegen hat Allen (s. oben S. 202) im 3. Teile der nuter 86 erwähnten Palaeographica (Journal of philology XXI 48—55: A group of ninth-century Greek mas) wahrechnillich gemacht, daß eine Anzahl von Hss, die in Format, Schriftcharakter, Abkürzungen und besonderen Zeichen anfällige Ähnlichkeit zeigen, zwar mehreren Schriebern, aber derreiben Schreibe hat bei zu zuzweisen seien.

Die Behandlung eines einzelnen Buchstaben durch \*601. W. N. Bates, The origin of the n form of βῆτα in Greek

mss. Transaction of American philol. assoc. XXVII 10 ff.

lst mir nicht zugänglich. Ehensowenig weiß ich, ob die Arbeit von
Beaudonin, La lettre greeqne Z. Annales de la faculté des lettres
de Bordeanx 1881, pal. oder grammatischer Natur ist.

Von den Handblichern lat. Pal. lasse ich die auf Urkunden beziglichen Hunlichst beiseite, so Lupi, Mannale di pla delle carte. Florenz 1875, auch Breßlauß Handbuch der Urkundenlehre (Leipzig 1889), um so mehr den streng wissenschaftlichen Charakters entbehrenden Katechinuns der Diplomatik, Pallögraphi, Chrosologie und Sphragistik von Leist (Leipzig 1832). Von Chassants Pal. des chartes et des ms. dn. Xis au XVIII sielde füllt meines Wissens nur die 7. Anflage (Paris 1877) in die Berichtsperiode. Nicht zugänglich war mir

\*602. Reuseus, Éléments de pal. et de diplomatique dn moyen âge. Louvain 1891. 118 autogr. S.

Von 603. M. Prou, Mannel de pal. latine et.française du Yle an XVII sidele suivi d'un dictionnaire des abréviations avec facsimilés en phototypie. Paris 1889, 386 S. 23 T. 2. Aufi. 1892
elnem Werke, welches Wattenhach, Schriftwessen 3 & wenig empfehlen
za können erklärt, kesne ich nort die 1. Anflage. Mit der 2. ist verbunden ein Recueil de facsimilés d'écritures du XII au XVII
siècle (ms. 1atins et français) accompagés de transcriptions
(12 Proben von 1114—1640; von 1317 an ist uur die schwer lesbare
Cursive vertreten). 1896 erschien ein Nonvau recueil mit französischen Urkunden von 1151—1687. Ich schließe gleich die heiden gangharsten Sammlungen lat. Facsimilis an:

604. W. Arndt, Schrifttafeln zur Erlernung der lat. Pal.
1. Aufl. Berlin 1875-78. 2. Aufl. 1887/88. 3. Aufl. (besorgt von
M. Tangl). 1. Heft. Berlin 1897. V u. 9 S. 30 T. fol. 15 M.

Auch hier heben sich, wie bei No. 585, in der letzten Anflage 5 Lichtdrucktafeln von den beibehaltenen Photolithographien ab. 605. E. Chatelain, Pal. des classiques latins. Collection de facsimilés des principanx mss. Paris 1884-1897. 12 Lief. à 15 T.

Die in Originalgröße gegebenen Reproduktionen von Hss der errschiedensten Jh. nnd Bibl. (Frankreichs, Italiens, Deutschlands, der Schweiz, Belgiens und Höllands; auch Palimpsette) sind nach den Autoren geordnet. I: Plantus, Terenz, Varro, Catull. III und III: Cicero. VI: Cisars, Sallants, Lacrez. V: Virgil. VI: Horaz. VII: Nachträge zu I.-V. VIII: Ovid. Properz, Tibull. IX: Livina. X: Persins, Juvenal. XI: beide Plinins, Tacitns, Petronies. XII: Martial, Lacan, Statins, Valerius Placcus, Pbaedrus. XIII and XIV (Sous presse) sollen enthalten: die belden Seneca, Qnintilian, Valerius Maximus; Nepos, Curtius, Justin.

Unzugänglich war mir:

\*606. R. Ellis, XX facsimilés from Latin mss. in the Bodleiau library. Oxford 1891 (privately printed); vgl. Class. rev. VI 173.

In 604 nnd 605 sind alle Schriftarten vertreten; wir wollen unn die einzelnen ein wenig betrachten an der Hand eines verläßlichen, allerdings nach des Verf. eigener Anssage (Schriftw. 36) einer Nenbearbeitung schon bedürftigen Werkes:

607. W. Wattenbach, Anleitung znr lat. Pal. 4. Aufl. Leipzig 1886. IV, 42 nnd 84 antogr. S. 3 M. 60.

Die autographierten Seiten bebandeln wie in No. 582 die Veränderungen der einzelnen Buchstaben. — Für die Majuskelscbrift kommt in betracht:

608. C. Zangemeister et W. Wattenbach, Exempla codicum lat. litteris maiusculis scriptorum. Heidelberg 1876. VIII nnd 12 S. 50 T. Snpplementnm coutinens t. LI-LXII. 1879. 25 M.

Sie zerfällt in Kapital- (16 T.) und Unclatechrift, deren ulterschied bei den Buchtsteben D. E. M and G am dentlichsten bervortritt; in der Samminng sind auch Proben der Volnmina Herculanensia and von Palimpsesten zu finden. — Eine pal. Seltenheit der herzogi-Bibl. in Goha (vgl. B. Krusch, N. Archiv IX 2693—282), der Kodex 75, in dem Unciale, -Halbanciale, angelsächsische, merovingische and gewähnliche Minnskel vereinigt sind, wird uns zu den weiteren Schriftarbeiten überleiten. Die Unciale degenerierte (607 S. 18) durch Aufnahme kursiver Elemente zur Halbanciale, aber diese Blücherschrift war noch in römischen Händen. Die Kursive wurde in den Kanzleien umgeblüdet, und diese Umbildung warde mit Benatzung halbuncialer Formen vollendet und kallerzujehisch ansgaerbeitet, als man diese Schrift anch für Bücher verwendete. So entstanden die Nationalschriften. 607 bespricht zunächst die langobardische (7.—13. Jh.), für die schöne Belege ln 141 und hei

609. O. Piscicelli-Taeggi, Paleografia artistica di Montecassino. I-VII 1876-1888

zn finden sind. Aus ihr entwickelte sich anch eine eigentümliche Bullenschrift.

Für die westgotische Schrift (6/7.—12. Jh.; genane Charakteristik 489, S. 56 ff.) sind wichtig

610. J. Muñoz y Rivero, Pal. Visigoda. Madrid 1881 und

 P. Ehwald et G. Loewe, Exempla scripturae Visigoticae XL tabulis expressa. Heidelberg 1883.

Proben der (meist in Urkunden verwendeten) mer oving ischen Schrift (darunter datierbare) giebt (vgl. N. Archiv VIII 403).

612-614. L. Dellale, Sur un ma. Mérovingien de la bibl. d'Épinal. C. R. de l'Acad. des inacriptions et helles lettres 4. Serie V (1877) 274-276. — Notice sur un ms. M. de Saint-Médard de Soissona. Revue archeol. XLI 257-260. — Notice sur un ms. M. de la bibl. de Bruxelles. Notices et extraits de mss. de la Bibl. Nat. XXXI 1, 33-48.

In 613 and 614 handelt es sich am eine und dieselbe Hs.

Eine hesondere Stellung weist 607 betreffs ihrer Entstehung der angelsächsischen und der irischen (anch schottischen) Schrift zn. Trefflich ansgeführte Proben der ersteren findet man bei

615. E. M. Thompson, English illnminated mss. Bihliographica I 129-155 (A. D. 700-1066). 385-403 (From the twelfth to the fourteenth century). II 1-22 (Fourteenth and fifteenth century).

616. W. Schnltze, Die Bedentung der iroschottischen Mönche für die Erhaltung und Fortpflanzung der mittelalterlichen Wissenschaft. C. B. VI 185-198, 233-241, 281-298

bespricht besonders die von Irren gegründeten oder beeinfullten Klöster (Corble, Bobbio, St. Gallen) und verzeichnet aus 32 dentschen, österreichischen, framzösischen und italienischen Bibl. 117 frische (oder auch angeläschsisch) HSz. unr 32 davon sind profanen Inhaltes. Über Beeinfinsange der Iren durch Byzandiner vgl. 617. W. Sanday, Byzantine influence in Ireland. Academy 1888 II S. 137 f.

Nach Anführung von 2 mir nicht zugänglichen Abhandlungen

\*618. L. Marcel, La calligraphie et la miniature à Langres à la fin du X° siècle. Histoire et description du ms. 11 972-8 du fonds latin de la Bibl. Nat. Paris 1890. 48 S.

\*619. L. Delisle, L'évangéliaire de Saint-Vaast d'Arras et la calligraphie Franco-Saxonne du IX<sup>e</sup> siècle. Paris 1889. 18 S. (vgl. Jahresber, XI, II, 27).

komme ich zur karolingischen Minuskel.

620. Tb. Sickel, Prolegomeua zum Liber diurnus. S.-Ber. d. Wiener Akad. CXVII, VII

where Anas. CAVII, VII
stellt S. 11 ff. in einer eingebenden pal. Erörterung fest, daß es bereits
im letzten Viertel des 8. Jh. Minnskelhss gegeben habe, und kommt
hierbei anf die Schreiberschule von Tours zu sprechen. Über diese hat

621. L. Delisle, Mémoire sur l'école calligraphique de T. au IX° siècle. Mémoires présentés à l'Acad. des inser. et belles lettres XXXII 1. Paris 1885. 32 S. and 5 T.

gehandelt. Die herangezogeneu Hss, die eharakteristischen Formen des g und m sowie die Ähnlichkeit zwischen ei und a werden C. B. III 234 f. berangehoben. Wesentlich ist aber für karolingische Kalligraphie die künstlerische Ansschmückung der Hss, und darum habe ich mir ein seitenes Werk, das allein von dieser Pracht eine richtige Anschauung gewähren soll, bis hierber anglespart:

\*622. A. de Bastard, Peiutures et ornaments de mss classés dans un ordre chronologique pour servir à l'histoire des arts du dessin depuis le IVe siècle jusqu'à la fin du XVIe. Paris 1832—1848.

Kine Lieferung von je 8 Tafeln hat 1800 fr. gekostet. Den Plan des 1848 unterbrochenen Werken and Nachweisung der benntten Has glebt Delisile, L'oeuvre pal. de M. le comte de B. Bibl, d. chartes XLIII 489—523, danach Nomerierung and Verzeichnis zu zwei Berliuer Exemplaren Wattenbach, Das pal. Prachtwerk des Grafen B. N. Archiv VIII 449—472 (vgl. 1X 454 f.). Über karolingische Kuust handeln ferner A. Springer in mehreren Jahresbern XIII, IV 85 f. zusammengostellten Schriften, P. Clemen, Zur Geschichte der kar. K. Repert. f. Kunstu-X XIII 123 ff., M. Zacker, Fragmente des kar. Ewangeliarinms in Nurnberg und Muschen und der Ociet Millenarins in Kremmilnerer. Ebd. XV 20—36, W. Meyer, S.-Ber. d. München

Akad. 1883, 424—436 in bezng anf R. Rahn, Ein wiedergefundeses Kleinod des Großmünsters in Zürich: Karls des Kahlen Gebetbuch in der Schatzkammer in München. Anzeiger f. schweizer. Altertamsk. 1878, 807—812; vgl. ferner

623. R. Rahn, Das Psalterinm anrenm von St. Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte der kar. Miniaturmalerei bgg. vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen. S. G. 1878. 67 S. fol. 18 T. und 32 Holzschnitte.

Proben der späteren Minnskel (vorzüglich des 13. nnd des 14. Jh.) glebt

624. W. Schnm, Exempla codicnm Amplonianorum Erfnrtensia saec. IX—XV. Berlin 1883. 24 Bl.

Dagegen bietet

625. R. Thommen, Schriftproben aus Hss des 14.—16. Jh. Basel 1888. VI in 18 S., 20 T.

ans Stadtarchiv und Universitätsbibl. in Basel nnr Schriftstücke von Klöstern, städtischen Kanzleien und Zunftbüchern, aber keine Hss im philotogischen Sinne. — Den Versneh, einen Buchstaben durch die verschiedenen Schriftarten zu verfolgen, machte

"626. A. Monaci, Per la storia dell' A nella scrittura lat. Rom 1889. 9 S.

Ich kenne die Schrift nur ans Jahreaber. XII, IV 60, wo das rinnip gebilligt, an der Ansführung aber manches getadelt wird. — Ein eigentümliches Zeichen für ti behandelt Paoli in den S. 197 erwähnten Miscellanea di pal. e diplomatica (XI. Archivio storico Italiano. 4. Ser. 16. Band, 1885), die Enstehung der e candata.

 U. Robert, Note sur l'origine de l'e cedillé. Mélanges Havet (1895) 633-637 (vgl. Jahresber. XVIII, IV 118).

Hiermit sind weder alle in die Berichtsperiode fallenden Bemerkangen über griech, mid als, Backschrift, noch die veröffentlichten Faksimilien klass. Hiss erschögft. Abgeseben von dem in Ansgaben, kritischen Abhandlungen, K. nnd Papyrus-Prablikationen Verstrenten, ist manches in populären Darstellungen der Geschichte der Schrift, anderes in Werken berührt, die zunsichst der romanischen Philologie angelbren; vgl.

628. E. Andreoli, La scrittura. Sna storia dai gerogiifi ai nostri di. Studi comparativi con facsimili specialmente dei caratteri latini o romani. Mailand 1884. 66 S. und 24 T. 4.

- 629. Ph. Berger, Histoire de l'écritare dans l'antiquité. Paris 1892
- behandelt meist orientalische Alphabete; der den griech. nnd italischen gewidmete Abschnitt ist epigraphischer Natnr. Die wichtigsten Faksimillen für verschiedene Alphabete verzeichnet eine Notiz über eine Ansstellung des britischen Museums:
  - History of alphabets (Exhibition in the Kings Library).
     Athenaenm 1889 No. 3227, S 288.

Die schönen Farbendrucktafeln des wunderlichen Werkes von

- 63]. M. Favoloro, Spicilegio storico pal. di alfabeti e facalmili tratti da codici, diplomi e monumenti. Palermo 1893. 121 S. und 97 T. sind ohne rechte Ordnung und stammen aus trüben Quellen.
  - 632 nnd 633. C. Fanlmann, Das Bnch der Schrift u. s. w. Wien 1878. XII und 272 S. Illustrierte Geschichte der Schrift n. s. w. Wien 1879/80. 632 S.
  - \*634. C. Paoli, La storia della scrittura nella storia della civiltà considerata specialmente nelle forme grafiche del medio evo. Annuario di Firenze (mir nicht zngänglich) 1888/9. 109 S.

Lateinischen Papyris und Hss sind einzelne Tafeln gewildmet bei

- 635. C. Foucard, Elementi di pal. La scrittura in Italio slno a Carlo Magno. Mailand 1879 f. and im
- 636. Archivio pal. Italiano diretto da E. Monaci. Rom 1882 ff. von dem mir Band 1, 2 nnd der Anfang des 3. vorgelegen hat.
- Die Abkürzungen, deren Lesung relativ, manchmal auch absolut genommen, Schwierigkeiten bereitet, mid deren richtige oder mangelhafte Erkennung für den Wert einer Kollation entscheidend sein kann, lassen sich nicht eriedigen, ohne daß diejenglen Schriftsysteme berührt würden, die von der Alliagsschrift abweichen und, je nachdem Raun-oder Zeit-ersparuis im Titel hervorgehoben werden soll, gegenwärig Steno-oder Tachy graph ie genannt zu werden pflegen. Am eine im Jahre 1834 auf der Akropolis (vgl. U. Köhler, Athen. Mittell. VIII 359-363) ge-findene inschriftliche Anweisneng zu einem solchen System besichen sich:
  - 637 nnd 638. Th. Gomperz, Über ein bisher nnbekanntes griech. Schriftsystem ans der Mitte des 4. vorchristl. Jh. S.-Ber. der Wien. Akad. CVII 339-395. — Nene Bemerkungen über den ältesten Entwurf einer griech. Kurzschrift. Ebdt. CXXXII, XIII. 158.

- 639. P. Mitzschke, Eine griech. Kurzschrift ans dem 4. vorchristl. Jh. Leipzig 1885.
- 640. H. Landwehr, Über ein Knrzschriftsystem des 4. vorchristi. Jh. Philol. XLIV 193—200.
- 641 and 642. M. Glithaner, Die 3 Systeme der griech. Tachyraphie. Denkschr. der Wien. Akad. XLIV, II. 50 S. 4 Taf. Zar älteren Tachygraphie der Griechen. Eine Antwort am Gomperz' Kritik. Festschrift. zur 100 jährigen Jabelfeier der dentschen Knrzschrift, kagr. von Chr. Johnen. Berlin 1899. (207 S.)
- 643. C. Wesseiy, Üher die Vokalzeichen des ältesten Entwurfes einer griech, Kurzschrift (in der ohen angeführten Festschrift).

Gomperz hat zuerst den Inhalt der Inschrift erkannt. Durch seine nnd die von ihm gebilligten Ergänzungen Gitlbauers steht fest, daß in Verhindung mit dem einfachsten Vokalzeichen, dem vertikalen Strich (i)

7 und - 8 nnd - oder - nnd 8, J v. 4 m. 4 oder 4 §, 1 oder 4 p. bezeichnet. Anf die Bezeichnung der übrigen Konsonanten (durch den verlängerten Konsonantenstrich), der Vökale durch sehräg geneigte, über oder nuter der Zeile gestellte Vertlänktriche und die in 639 f. nnd 642 f. hesprochenen Einzelnleiche branchen wir uns owendiger einzugeben, da eine präktische Anwendung des Systems nicht vorliegt. Betont sei aber mit Gomperz, daß die von Githaner der Kürze halber augewandte Bezeichnung desselben sis xenophonteisch durchaus nicht begründet ist. Wessely denkt (Wochenschr. f. kl. Phil. 1896, 1007\*) mit aller Reserve an Archinos.

Anf das âlteste Zenguis für Anwendnog der Tachygraphie (ass dem J. 164 n. Chr.) macht Gomperz, Wiener Studien II 2 anfmerksam. Githaner hat sich auch um die Kenntnis augewandter griech. Tachygraphie herrorragende Verdienste erworben. Ihre Reste sind, soferne wir an Has mit fortlanfend tachygraphischem Text denken, nicht eben zahlreich; das Material und dessen Publikationen sind — mit Ansscheidung von Stücken, die fülschlich als tachygraphisch angesehen wurden — gut zusammengestellt bei

644. C. Wessely, Ein System altgriech. Tachygraphie. Denkschriften d. Wiener Akad. XLIV. IV. 44 S. und 3 T.

Hervorznheben ist eben

645. M. Gitihaner, Die Üherreste griech. Tachygraphie im Kodex Vaticanns Graecns 1809. Deukschriften XXVIII (1878) II 1-110. XIV T. XXXIV (1884) II 1-48. T. XV-XXVIII. Daß wir hier neben den vertrefflichen Phetographien nicht nur eines kritisch geweinigten Text, ondern anch eine syllablache Transkription finden, macht die gründliche Untersuchung ganz besonders zur Einführung in das Studium der griech. Tachgraphie geeignet, Weiter hat G. in 641, 20 ff., um einen Übergang von dem System des 4. vorchristl. Jh. zu dieser Minuskel-Tachgraphie zu finden, die Rekonstruktion einer ülteren, der Kursiven T. versnecht. (Hervorzaheben ist die Besprechung der diskritischen Punkte S. 38 ff.) Hier grift 644 ein, das es. W. gelungen ist, auf grund von Syllaharen in Papyrus und Wachstafeln des 3.-7. nachchristl. Jk. (Übersicht S. 30) ein Alphabet der knriven T. zusammegnstellen.

Außer 591 II und Vitellis schon unter 59 erwähntem Spicilegio forentino (IV S. 9—15. VIII S. 32. XII S. 165—167. XIII S. 168—171) nenne ich unter Verzicht auf alle populären oder doch anf die moderne Stenographie bezüglichen Abhandlung

\*646. F. Rueß, Über griech. Tachygr. Nenhurg 1882. 56 S.
 u. 7 T.
 647. T. W. Allen, Fourteenth century tachygraphy. Journ.

of hell. studies XI 286-293.

Zu dieser Publikation ans dem Reglnènsis 181 glebt Berichtigungen (S. 567 ff.)

648. Γ. Πολίτης, Παλ. σταχυολογία ἐκ τῶν μαγικῶν βιβλίων. Byz. Ζ. I 555—571.

Anf Einzelheiten einzugehen ist nicht meine Absicht; aber zwei in den angeführten Publikationen vielfach betvorgehebene Umstalbe missen besprochen werden: die hesondere Wichtigkeit der tachygraphischen: Endungen und die Beziehungen zur tironianischen Notenschrift. Die tachygraphischen Endungen sind veileßen (644, S. 11) wird das fragmentum mathematicum Bobiense — Unciale aus dem 7. Jh. — als das älteste Beispiel genann) in gewöhnlichen Hes zu Ahkürzugen der Endsilben in veränderter, anch entstellter Form verwendet. Eine nützliche Zusammenstellung der einzelnen Buchstahen und Silben gieht (von S. 29 an. Belege auf den Tadet.)

649. O. Lehmann, Die tachygr. Ahkürznngen der griech. Hss. Leipzig 1880. VI und 111 S. 10 T.

L. nnterscheidet 4 Systeme der Ahkürzung. Die dnrch Anfangsnnd Eodhnchstaben (ἄνοῦ = ἀνθρώπου, θξ = θτές) nennt er wegen ihres hänfigen Vorkommens in theologischen Hss die kirchliche Abkürzung; vgi. 650. B. Keil, Palaeographicam. Hermes XXIX 320,

der Şür. für Şunlasi, als sich allerdings nur durch Münzen von Smyrnabelegen lüd?, am dieses System zurückführt. An 2. Stelle bespricht L. den schon in Papyris des 2. nachchristlichen Jb. nachweisbaren Strichs für v; vgl. Graux, der in den schon nuter 4d erwähnten Notes pal. (Rewue de philol. III 13) nachweist, daß © ebensowohl ow als orz bedeuten könne nad Schinß-Sigma anch sonat ausgelassen werde. Unter kurrentachriftlicher Kürzung begreift L. die Fälle, in denen mebrere Buchstaben des Anfangs, deren letzter aber — mit oder ohne Abkürzungstrich (vgl. 644 S. 4-6) — über die Zeile gesetzt wird (z. B.

χ τος τυχόν; vgl. Granx a. a. O. I 206-209 über ΔΩ = διώρθωσε); dieses System its schon im J. 680 zu belegen. Die eigentlich tachygraphischen (d. h. nicht durch gewöhnliche Benkstaten, sondern durch eigentümliche Zeichen ausgedrückten) Abkürzungen endlich sind in Majakelbas vereinzelt, in der Minuskel bäufig. Besser als L. zeigt die Zusammenstellung bei 641, S. 281 (f. III 17α, b.), daß die Zeichen dieser Büchertachygr. meist aus dem alten, nicht aus dem nenen tachygr. System stamme

Einzelbeiten baben nachgetragen:

651 nnd 652. W. Allen nnd M. Lindsay, Compendinms in Greek pal. Academy 31 (1887) 399 f., 418.

Ersterer hat dann viele nene Belege gegeben in seiner alphabetisch angeordneten Sammlung von Kürzungen der Minuskelhss;

653, W. A., Notes on abbreviations in Greek mss. Oxford 1889.

Nicht zugänglich ist mir die in russischer Sprache abgefaßte, wegen ihrer Reichbaltigkeit gerühmte Schrift von

\*654. G. Zereteli, De compendis scriptarse codicam Graec. praecipne Petropolitaram et Mosquensiam anni nota instructorum. Petersburg 1896. XLIII und 228 S. 30 T. (vgl. D. L. Z. 1897 S. 16 f. Byz. Z. VI 448).

Die besonderen Abkürznngen von Hss chemischen und medizinischen Inbalts bespricht auf grund von Bertbelot, Collection des anciens alchimistes grees

655. P. Tannery, Snr les abréviations dans les mss. grecs. Rev. arch. 3. Serie 12. Band (1888) 210-213.

Diese Abkürzungen und andere astronomische von Angelus Politianns kopierte (vgl.

- 656. H. Omont, Abréviations grecques copiées par Ange Politieu. Revue des études grecques VII 81—88)
- hat bereits Du Cange in seinem Glossarium mediae et infimae graecitatis publiziert.
- Betreffs der lat. Abkürzungen (vgl. 603) erwähue ich anßer L. Chassants Dictionnaire des abréviations latines et françaises, dessen 4. nud 5. Anflage (Paris, Martin 1877, bezw. 1884) in die Berichtsperiode fallen, zunächst
- 657. Paoli-Lohmeyer, Die Abkürzungen iu der lat. Schrift des Mittelalters. Innsbruck 1892 (das italienische Original erschien Florenz 1891). IV und 39 S.
- und \*658. Z. Volta, Delle abbreviature nella pal. lat. Mailaud 1892. 328 S. nnd 36 T.
- (mir nur ans der ausführlichen Inhaltsangabe im C. B. X 285 bekannt), beginne aber mit der Besprechung des sehr gut orientierenden Vortrages von
  - W. Schmitz, Über lat. Tachygraphie. Verh. der 34. Philologen-Versammlung in Trier 1880. S. 59-64.
- Sch. bespricht zuerst die litterae singulares, die anf M. Valerins Probns aus Berytns zufückgeführt werden, und verweist auf Mommsens Veröffentlichung im 4. Band der Grammatici lat. von Keil; ein Nachtrag hierzn:
  - 660. Th. Mommsen, Zn deu Notae iuris. Hermes XXV 153-156.
- Es wird a) entweder der erste (Siglen), die beiden oder die drei enten Buchstaben gewommen, b) alnatu moß Bibbennotation (für beres). Indem ich diesen Teil durch Einbeziehung von 657 und 658 erweitere, bemerke ich zunächst, daß die Setzung mehrerer Anfangsbuchstaben der von 649 sogenanten kurrentschriftlichen Kürzung entspricht. Das Überschribten von Buchstaben kommt aber hierfür nicht in Auwendung; es dient vielmehr zur Bezeichnung eines ansgelassenen r. Fälle wir ! vol, h' antem (über die Verwechzeitung dieses Zeichens mit k vgl.
  - 661, van der Vliet, error pal. Mnemosyne XXIV 232)
- bezeichnet 657 als nuechte Sigien. Ferner finden sich im Lat. Abkürangen, die den kirchlichen Lehmanns entsprechen; die nach der Art von ült für naturaliter nennt 657 gemischte Zusammenzichung. Ebdlich giebt es besondere Zeichen, die entweder eine feststehende Bedentung haben (z. B. die Zeichen für con, contra und ns) oder eine relative, wie denn der übergesetzte Strich ans n das Zeichen für non, aus p

das für prae macht. Zu allen Zusammenstellnugen von Abkürzungen ist zu bemerken, daß einerseits die Scheidung der Hss nach Jh. und Inhalt, andererseits - namentlich für die lat. Pal. - das Festhalten der gewählten Einteilung nicht ohne Schwierigkeiten ist. Zur ersten Einführung kann jedoch 657 recht empfohlen werden.

Wir kehren zn 659 znrück, um nns über die tironischen Noten von dem besten Kenner beiehren zu iassen. Er bespricht zunächst die Tradition, welche die Erfindung und Ansbildung des Systems dem Dichter Ennins, Freigelassenen des Cicero, Agrippa und Angustus (Tiro, Philargyrus, Aquiia) und Seneca zuschreibt; vgi. über die diesbezügiiche Isidor-Stelle (Origg, I 121)

662. L. Traube, Varia libamenta critica. Commentationes Woelfflinianae (1891) 197-202.

Sch. erörtert dann mit gut gewählten Beispielen Buchstaben und Hülfszeichen der tironischen Schrift, sowie deren Verbindung. Unter den Hüifszeichen spielt der Punkt in seinen verschiedenen Stellungen eine große Rolle. Die Buchstaben erklärt Sch, als Teile von Kapitalbnchstaben. Gegen

663. K. Zangemeister, Zur Geographie des römischen Gallien und Germanien nach den tironischen Noten. Nene Heidelberger Jahrb. II (1892) 1-36, 146.

der S. 31 ff. die Buchstaben auf die Kursive zurückführen will, hat Sch. in der Einieitung seines Hanptwerkes:

664. W. Sch., Commentarii notarum Tironianarum cnm prolegomenia, adnotationibna criticia et exegeticia notarumque indice alphabetico. Leipzig 1893. 117 S. nnd 132 T. foi.

mit Recht bemerkt, daß ja die Knrsive seibst ans der Majuskel entstanden ist und vieifach die tachveraphischen Zeichen von den kursiven ganz verschieden sind.

In 664 hat Sch, über handschriftliche Überlieferung und Entstehnng der commentarii gehandeit und eine beträchtliche Zahl von tironischen Wortzeichen - anf jede Tafel entfallen durchschnittlich 100 - zusammengebracht. Aber anch sonst ist er unermüdlich in der Besprechnig von Einzelheiten und der Veröffentlichnig tachygraphischer Stücke. Ich begnüge mich, für die Publikationen bis 1885 auf die genanen Verzeichnisse (mit Inhaltsangabe) von

665. P. Mitzschke, Znr Tiro-Litteratur. Neuer Anzeiger f. Bibliotheksw. 1877, 155 f., 1879, 169-171, 1885, 37-43

zu verweisen, von den späteren aber zunächst die von Schmitz anznführen:

- 666—672. Monumenta tachygraphica codicis Parislensis lat.
  77 VII va. 2 Hefte. Hannover, Hahn 1882/83. VIII nad 50 S. 22 T.
  VII van 31 S. 15 T. Die tir. Noteen der Berner Hs 611.
  Stenographenzeitung 1888, No. 23. Tir. Noteen in einer Pariser lat. Hogenschetzer Stenschrift (Minchen 1890). Notenschriftliches ans der Berner Hs 611. Commentationes Woelffinhanse (1891) S. 7—13.
   Miscellanea Tir. aus dem Codex Vaticanus lat. regime Christinas 646. Leipzig 1896. V und 79 S. 32 T. 2 Tronisan (In der bel No. 642 erwähnten Festschrift). Tironisanum. Mélanges Havet S. 77—80.
- In den eben erwähnten Mélanges Havet (Paris 1895) sind ferner enthalten:
  - 673. E. Chatelain, Notes tir. d'un ms. de Genève. S. 81-86.
  - 674. C. Cipolla, La tachygraphie Ligurienne au 11° siècle. S. 87—96.

Von anderen Verf. kommen in betracht:

- O. Lehmann, Das tir. Psalterinm der Wolfenbüttler Bibl. Leipzig 1885. IV, 208 nnd 120 antograph. S.
- 676. F. Rness, Die tironischen Endnngen. Progr. d. Lnltpold-Gymn. M\u00e4nchen 1889. 42 S. — Gabelsberger und die tir. Noten. Abh. f\u00fcr Christ 1891.
- 677 nnd 678. G. de Vrles, Exercitationes pal. in hibl. universitatis Lugduno-Batavae instanrandas iterum indicit. Inest commentational de Pluini epistalavam fragmento Vossiano notis Tir. decementational de Pluini epistalavam fragmento Tir. Lelden 1891. 31 Bl. und 1 T. Boethii fragmentum notis Tir. descriptum. Sylloge commentariorum, quam obtulerunt philologi Batavi Constantino Conto (1892) S. 192—135.

Über eine auf dem tironlanischen System beruhende Silbenschrift endlich handelt

679. J. Havet, L'écriture secrète de Gerbert. — La tachygraphie italienne du X siècle. C. R. de l'acad, des inser, et helles lettres. 4. Serie, 15. Band (1887), 94—110 nnd 351—374.

Interessant ist eine Metzer Urkunde ans dem J. 848; die tachygraphischen Zeichen der Rückseite stellen wohl (vgl. Bibl. d. chartes 49, 95—101 nnd Breßlau, N. Archiv XIV 217) das Konzept dar.

Daß eine tironische Silbenschrift erst im 7. Jh. nachzuweisen ist (vgl. 659), bis dahin nur Noten für Worte vorkommen, ist wichtig für die oben erwähnte Frage des Verhältnisses zur griech. TachyAu die Knrzschrift schließen viellelcht passend ein paar Bemerkungen über Gehelmschrift an. Das einfachste Mittel ist die Vertanschung von Buchstaben. Betreffs der Sueton-Notiz über die Systeme von Cäsar (cap. 56) und Augustas (c. 87 f.) vgl.

 Ch. Keene, An ancient latin cursive scripture. Academy 27 (1885) 155,

über den Ersatz der Vokale durch den im Alpbabet foigeuden Konsouanten

 C. Wagener, Zum Codex Gothanus 101 (Scholien in Geheimschrift). Philol. XLIII 701.

Über ein anderes Systam, bei dem \( \), 1 und P durch Stigma.

Koppa und Sampi vertreten, die übrigen Buchstaben in 3 Gruppen von

je 7 geschieden und jede von diesen für sich umgekehrt wird (also

β, H, Z, Σ, Ε für A B Γ A E) handeln auf grund eines von Wessely

duftlizierten Zauberpapyrus des 4 Jh.

682 uud 683. E. Ruelie nnd J. Martha, Note relative à la cryptographie grecque. Buil. de la Soc. des antiquaires de France 1897, 120 f., 126 f.

Ferner werden Buchstaben durch griech. Zahlbuchstaben (nach der Steilung im Alphabet) ersetzt; vgl.

684. W. Schmitz, Tironisches und Kryptographisches. N. Archiv XV 197 f.

und (mir nur aus Jahresber. XIII, IV 84 bekannt)

\*685. J. L. Heiberg, Et liffe Bidrag til Belysning af Middelalderens Kendskab til Graesk. Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Seiskabs Forbandlinger 1889/90 S. 198-204.

Bericht üb, Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger.) 305

Den Übergang von der Geheimschrift zu den Zahizeichen wird die Notiz von

686. P. Ewaid, Pal. aus Spanien. N. Archiv VIII 357—365 bilden; denn der 2. Teil handelt über eine Gebeinschrift, bei der die Vokale durch römische Ziffern oder Punkte ersetzt werden (vgl. F. Keinz, S.-Ber. der Münch. Akad. 1891, 643), der 1. über die arabischen Ziffern eines spanischen Coder (10. Jb.), wohl die ältstene, die im Abendlande vorkommen: Über geiegentliches Vorkommen im 19. Jb. (hänfig werden sie erst im 15.) vgl. Paolis zehon S. 197 erwähnte Miscellanca di pai. e diplomatica. V. Un oodiee Magliabechiano oon ciffre anmerali arabiche, sapposto dal secolo XI. Archivio storico Italiano. 4. Serie, 7. Band (1881) 277.—369 nml

687. P. Tannery, Les chiffres arabes dans les mss. grecs. Rev. arch. 1886, I 356-360.

Andere Arbeiten, namentlich über römische Ziffern, sind epigraphischer Natnr; anch

J. Woisin, De Graecorum notis numeralibus. Kiel 1886.
 S. and 12 lithogr. Bi.

berührt nor flüchtig (S. 47—52) einige Papyri. Nicht zugänglich war mir

\*689. L. Saalschätz, Über Zahlzeichen der alten Völker.

Vortrag. Schriften der physikal. -ökonom. Gesellsch. Königsberg

1893. 5 S. Betreffs der kritischen Zeichen endlich, die ja meist in litterarhistorischem oder kritischem, nicht aber in pal. Zusammenhang behandelt

werden, habe ich nnr notiert:

690. H. Hagen, Über die kritischen Zeichen der alten Berner Horaz- und Servinshs cod. 363 saec. IX. Verh. der 39. Philologen-Versamminng in Zürich. 1887, 247—257.

## Anhang I: Schreiber.

Nachträge zum Schreiberverzeichnis in 580 geben Omonts angeführte Anzeige S. 555 ff. and

691. C. Wesseiy, Datierte Hss. Wiener Studien V 170 f.

Ferner enthalten die nnter II angeführten Hss-Verzeichnisse zumeist Schreiberlisten, vgl. besonders 469 und 554, überdies 594. Ans 181 Jahreeberlicht für Altertumswissenschaft. B4. LXXXXVIII (1868. III.) 20 sind die Schreibernamen heransgehoben in der Besprechung von Onest. Bibl. d. chartes XLIII 679; vgl. ebdt. 667—678 die Anzeige von N. Kandakow, Voyage an Sinai en 1881; impressions de voyage, is antiquités din monastère de S. Odessa 1882 (russ.). Für einzeles Schreiber (oder Händler) Hibr ich an:

692. H. Hauvelle, Notes sur les mss. autographes de Boccaccio à ja bibl. Laurentienne. Mélanges XIV 87-145.

H. geht aus vom Laur. XXXVIII 17, dessen Schreiber sich Johannes de Castaldo nennt, sucht dies als Bezeichnung des B. zu erweisen und zieht hierbei noch andere Laurentiani heran.

693. L. Schmidt, Andreas Darmarius. Ein Beitrag zur Haskunde des 16. Jh. C. B. III 129-136 (vgl. K. Krumbacher. Noch einmal Julios Polydeukes. Byz. Z. I 342 f.).

694. R. Foerster, Zur Haskunde und Geschichte der Philologie. Rhein, Mus. 37, 485 ff. II: Has des Antonius Eparchos.

F. bespricht das in 556, S. 413—417 aus dem Vindob. 9734 ab edruckte Verzeichnis von Hss, die E., ein Verwandter des Laskaris, in Venedig felibot. Zwei andere Listen seiner Codices, von denen viel nach Fontaineblean und in die Ambrosiana gekommen sind, publisiert aus dem Vatic. 3958 und dem Paris, 3064.

695. H. Omont, C. des mss. grecs d'Antoine Eparque. Bibl. d. chartes LIII 95-110.

696. L. Dorez, Antoine Eparque. Recherches sur le commerce de mss. grecs en Italie au 16° siècle. Mélanges XIII 281-364.

697. J. Sturm, Franciscus Graecus, ein unbekannter Hssschreiber des 16. Jh. Byz. Z. V 560-564.

St. veröffentlicht aus dem Vat. gr. 1898 einen Brief, in dem sich Fr. um die Stelle eines Kopisten bewirbt,

698. H. Omont, Georges Hermonyme de Sparte, maître de grec à Paris et copiste de mss. (1476). Mémoires de la Société d'histoire de France XII 65—98.

699 und 700. H. O., Le dernier des copistes grecs en Italie, Jean de Sainte Maure. Revue des études grecques I 177—191. — Note sur un portrait de J. d. S. M. conservé à la bibl. Ambrosiesse Ebdt. II 427—430.

Joannes Sanctamauras (anch Αγιομαύρας) lebte etwa von 1540-1612.

- 701. L. Tranbe, Schreiber Lotharius von S. Amand. C. B. IX 87 f.
- 702 nnd 703. H. Omout, C. des mss. grecs copiés à Paris au XVIe siècle par Constantin Palaeocoppa. Annuaire de l'assoc. ponr l'eucorn. des études grecques XX 241—279. Un nonveau ms. copié par C. P. (vers 1560). Revme III 185—187.
- L. Cohn, Koustautin Paläokoppa und Jakob Diassorinos.
   Abh. für M. Hertz (1888) 123—143.
- Vgl. 509 und für Paläokoppas Gehilfen Diassorinos L. Cohn, D. und Tarnebas. Satura Viadrina (1896) 110-121. Nicht zugänglich war mir
- \*705. Notice snr l'abbaye du Mout-Saint-Queutin près Péronne et description d'un ms. exécuté par nn des moiues, Pierre, en l'an 1229. Péronne 1885. 22 S.

## Anhang II: Ornamentik.

Eine kunsthistorische Würdigung der Illustratioueu, Miniaturen, Initialeu und soustigeu Ornamente der Hss — mögeu nun die Motive aus dem Altertum stammeu (vgl.

- 706. S. Berger, De la tradition de l'art grecque dans les mss. latins des évangiles. Mémoires de la Société des antiquaires de France 1893),
- nnter christlichem Einfüß stehen, byzautinisch oder mittelalterlich sein (vgl. J. v. Schlosers Beitring zur Geschichte der Hiss-Illustration im Jahrb. der kunsthistorischen Samminagen des A. H. Kaiserhances XVI Wien 1895 144 ff.) ist uicht Sache des Philologen, schon well hierbei eine Beschränkung auf griech, und lat. Sprache ummöglich ist. Hier handelt es sich zunkchst um Arbeiten, die sich auf eine einzelne Bibl. bezichen, wie (vgl. 185, 327, 334, 345, 429, 445)
  - P. Durrieu, Les mss. à peintnres de la bibl. de Sir Thomas Phillippe à Cheltcuham. Bibl. d. chartes XXVII 381—432.

Besouders hervorzuheben ist

708. R. Bordier, Description des peintures et antres ornaments coutenus dans les mss. grecs de la Bibl. Nat. Paris 1982-1884. VIII und 336 S. 4 einerseits wegen der Wiedergabe der Farben in den Proben nach Art der Heraldiker durch Punktierung und Strichelung, andererseits wegen der guten Orientierung über Motive in der Vorrede und im Index. Anf ein Inventaire sommaire aller Miniatur-Has folgt die gename Beschreibung von 150 bemerkenswerten Codices. An die Seite können gestellt werden:

709. W. de Gray Birch and H. Jenner, Early drawings and illuminations: an introduction to the study of illustrated mss. with a dictionary of subjects in the British Museum, London 1879, 370 S.

S. 31-301 findet man die Miniaturen in den Has des britischen Museum nach Motiven geordnet (Aaron figure of - Zoroaster portrait of).

710. Luise v. Kobell (Fran v. Eisenhart), Knnstvolle Miniatnren nnd Initialen ans Hss des 4.—16. Jh. mit besonderer Berücksichtigung der in der Hof- und Staatsbibl. zu München befindlichen Mss. München 1890. X nnd 108 S. 52 T. 4.

711. St. Belßel, Vatikanische Miniaturen (Miniatures choisies de la bibl. Vaticane). Freiburg im Breisgan 1893. VIII and 59 S. 30 T. fol.

ist sowohl für griech. als anch für lat. Miniaturen wichtig; vgl. No. 327 S. 1\*.

Anf einzelne Länder beziehen sich (vgl. 95, 375, 376 und 554)

712. V. Bontovsky, Histoire de l'ornement russe du X° au XVI° siècle. Paris 1878. 30 S. nud 100 T.

Die Abbildungen sind 16 griech, und über 80 slavischen Hss entnommen.

 K. Lamprecht, Knnstgeschichtlich wichtige Hss des Mittelnnd Niederrheins. Bonner Jahrb. 74, 130—146.

Anf rheinlsche Hss bezieht sich znmeist anch

K. L, Initial-Ornamentik des 8. bis 13. Jh. Lelpzig 1882.
 S. und 44 T. fol.

Zu der für englische Hss unter 615 genannten Abhandlung ist noch hinznzufügen:

715. M. Thompson, The grotesque and the humorons in illuminations of the middle ages. Bibliographica II 309-332,

für karolinglsche Ornamentik s. No. 299, 333, 622 f., für Atavante No. 384. Ein Verzeichnis von Miniaturmalern ist nnter 52 erwähnt worden. Abbildungen findet man noch (vgl. 506) bei  L. Seghers, Antike Alphabete, Initialen n. s. w. ausgezogen ans Missalen, Bibeln, Mss. . . vom 12.—19. Jh. 2. Aufl. Köln 1885.

and (namentlich von Initialen)

 F. Denis, Histoire de l'ornamentation des mss. Paris 1880. 143 S.,

der die Geschichte der Ornamentik ganz summarisch giebt.

Von einzelnen Prachthss sind (vgl. 413a und 623) genannt worden der Utrechter Psalter (573; vgl.

P. Durrien, L'origine du ms. célèbre dit le psantier d'Utrecht.
 Mélanges Havet [1895] 640-657).

and die Wiener Genesis (588). Silberechrift auf Parpargrand haben anch der von Gebhardt und Harnack in Rossane entdeckte Codex des Nenen Testaments (Leipzig 1880) und eine von Behnheim (Leipzig 1885) behandelte Wiener Evangelienhs. Die Wiener Genesis ist wichtig als das alleste Beispiel kontinuierender Darstellungarat in einer christlichen Hs. Bei ihrer Behandlung kommt Wickhoff anch anf antike Bilde rhiss zu sprechen, von denen Proben gegeben werden; vgl.

719 nnd 720. P. de Nolhac, Les peintnres de mes. de Virgile Mélanges IV 305-333., Le Virgile du Vatican et ses peintures. Notices et extraits de mes. de la Bibl. Nat. XXXV 2 (1897). 111 S. Eine Reproduktion der ganzen Hs ist zu erwarten. Nicht zn-

gänglich war mir

\*721. R. Stettiner, Die illnstrierten Prudentins-Hss. Berlin 1895.

719 behandelt sehr genan die Technik der Illnstration, über die ich noch einiges zu bemerken habe. Einen Traktat über Farbenbereitung veröffentlicht

722. D. Salazaro, L'arte della miniatura nel secolo XIV. Codice della bibl. nazionale di Napoli. N. 1877. XXV nnd 78 S. 4.

Eine kritische Paraphrase desselben giebt (unter Verweisung anf Anfaätze in der Gazette des beanx arts von 1885 nud 1886 nud in den Mémoires de la Société des antiquaires de France)

723. A. Lecoy de la Marche, L'art d'enluminer. Paris 1890. 128 S.

Desselben schon oben S. 198 erwähnte Werk Les mss. et la miniatnre (1885) nnd die streng wissenschaftlichen Charakters entbehrende Darstellung von

- 310 Bericht üb. Paläographie u. Handschriftenkunde. (Beer u. Weinberger)
- \*724. A. Molinier, Les msa. et les miniatures. Paris 1892 waren mir ebensowenig zugänglich als
- \*725. Labitte, Les mss. et l'art de les corner. Paris 1892 und
  - \*726. J. H. Middleton, Illnminated mss. in classical and mediaeval times; their art and their technique. Cambridge 1892. 294 S.
- Die zum Ansradieren bestimmten Anweisungen für Initialen und Bilder, die manchmal durch ein Versehen des Kopisten in den Text gelangten, behandeln

727. S. Berger and P. Darrien, Les notes pour l'enlamineur dans les mes. du moyen âge. Mémoires de la Société des antiquaires de France 53 (1893). 30 S.

#### Berichtigung.

S. 205 Z. 19 ist statt S. 191 zn setzen: S. 195.

# Verzeichnis

der besprochenen Schriften.



Aall, Logosidee III 132 Abbett, T. K., par palimps. III 290 Adda, G. d', libr. Viscont.-Sforz. III 223 Asschylus, Dramata, par C. Sourdille I 116 edd. Zomarides-Wecklein I 116 Orestie v. U. v Wilamowitz-Möllendorf I 123 - Laurentianns I 116 Album paléogr. III 285 Alexuden, A., Kat. yarpozpaipow III 256
Allen, T. W., abbreviations III 300 - cat. of. mss. III 210 Greek mss. III 199, 209. - Palaeogr.: Greek mss. III 202 - tachygraphy III 299 - a M. Lindsay, greek palacogr. III 300 Allers, W., Senecae natur. quaest. I 28 Altenbarg. O., z. Livius II 80 Aly, F., Gesch. d. röm. Litt. III 1. 2 Alzinger, Ätna II 184 Amatucci, A. G., Annales Maximi III 22 - Carmen III 22 - eloquenza lat. III 28 Amend, M., Gedichte des Damasns III 72 Amphilochij, griech. Hss. 1II 291 Andargassen, L. B., Infinitiv in d. Vulgata III 105 Andreoli, E., scrittura III 296 Anonymi proleg. in Nicomachum I 80 Anonymus Lond. ed. H. Diels I 175 Anthel. a. d. Eleg. d. Römer v. K. Jacoby II 197 Anton, L. R. W., περί ψυχας κόσμφ καί costoc I 76 Autonelli, G., cat. d. mss. III 214 Antoniane, thoughts, by G. Long I 42 Anziani, N., cod. Ashburnham III 217 Apelt, O., Alexander v. Aphrodisias I 7

— griech. Philosophie I 5, 6, 24, 238 Arch. pal. Ital. da E. Monaci III 297 Aradt, w., Schrifttafeln III 292

Arnim, H. v., Brnchstück d. Alexinos

- philon, Weltanschanung III 128

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. LXXXXVIII. (1898. III.) 21

stoischer Papyrus I II
 Zeno n. Theophrast I 12, 128

- z. Philo III 128 - Philodemns de rhetorica I 55 Aemas, J. R., Julian u. Dio Chrysostomus I 90 Ausfeld, A., Orosiusrezension II 147 Azellus, Assimilation I 125 de epist. lat. formulis II 20 Bachef, Hss. III 242 Bashress, E, antikes Bucbformat III Ball, Hippolytos I 149 Baltin, F., Hochzeitslied d. Catull I 217 Bancalari, F., bibl. Casanat. III 225 Bapp, K., Prometheus I 120 Barbler, mss. III 277 Bardt, C., Cic. ad. familiares II 4 Barnabel, pergamene III 211
Barner, G., de regentium virtutibus I 7 Barnett, Εόμηνίδε: I 124 Bartenstein, L., Kaiser Julian I 89 Bastard, A. de, peintures et ornaments de mss. III 295 Battifel, P., Klosterbibl. III 214 - librairies byzant. III 203 mss. grecs III 230, 256 - Vaticane III 2 Bauer, A., Poseidonios u. Plutarch üb. d. röm. Eigennamen I 23 Baumana, Philosophie I 206 - Platons Phaedon I 82 Baumgarten, M., Seneca u. d. Christentum I 35 Basumker, C., Übersetzung d. Sextus Emp. I 66 - Materie I 4. 220 Baumstark, A., Achilleustrilogie d. Aisch. I 124 - Lucnbr. Syro-Graecae I 76 Baur, Homer. Gleichnisse in d. Acneide II 152 Bearbig, v. Mss.-Kat, v. Czerny-Grillenberger-Vielhaber III 250 Becher, F., Sprachgebrauch d. Caelius II 19 Beck, E., Hss. n. Wiegendrucke III 240 - J. W., z. Florus II 85 - Florushandschriften II 87 - Florus de Livio II 88

Artemiew, A., Hss. III 260

Asbach, Glaubwürdigkeit d. Florus II 84

314 Register. Beck, J. W., origo gentis Romanae II 116 Blase, F., Antigone n. Protagoras I 136 - Sueton de gramm, et rhetor, II 110 - do Antiphonte I 87 Becker, F., sittl. Grundanschauungen Senecas 1 31 - Beredsamkeit I 241 - Hss. III 252 - G., cat. hihl. III 203 - Palaeogr. etc. III 287 - M. A., Bihl. d. österr. Kaisers III 254 - R., Livius-Bildnisso Il 162 Beer, R., Hssschätze Spaniens III 284 — Hssschenkung III 234 — Studienhibl. Olmütz III 253 - n. W Welaberger, Litt. üh. Palaeogr. u. Handschriftenkunde III 187 Beissel, St., Evangelienhuch III 236 — Vatikan. Miniaturen III 308 Beltremi, A., comm. petit. Cic. II 3

— 6., hihl. Vatic. III 230 Bénerd, Ch., philosophie I 217 Bender, H., Glaubwürdigkeit v. Casar Bene, philosophers I 217 Bansemenn, W., Casars Unterfeldherrn Bargemena, Gedächtnisstheor, Untersuchungen u. mnemotechn. Spielereien | 5 Berger, E., mss. III 230 - H., Erdknnde I 241 - Ph., hist. de l'écriture III 297 - S., art grecque III 307 - u. P. Durrisu, notes pour l'enlamineur III 310 Bergk, Th., griech. Litteraturgesch, I gmann, J., Lex. Prudent. III 75 - Philosophie I 20 Briefe d. Munatius Bergmüller, L., Briefe d. Mu Plancus an Cic. II 20, 111 53 Berlière, D. U., mss. II 284 Bernardekis, Papyrus als Buchdeckel III 20 Bernaye. J., Phokion I 272 Berndt, Th., z. griech. u. rom. Schrift-stellern: Florus II 91 Bertelette, cod. greco III 218 Bethe, E., z. Porphyrius I 83 Bladege, G., cat. d. mss. III 233 Bibl. Apost. Vatic. III 222 Casinensis III 220 Bibbot sommerei; III 193 Biese, A, Problem d. Tragischen I 107 Birt, Th, antikes Buchwesen III 189 - Catullus ad Mallium II 217 - commentar, Catull. II 213 - röm. Litteraturgesch. III 11 - splenis b. Lactanz III 93 Blees, H., modo si III 49 Breesleu, H., Klosterbibl, III 23 - Plnsqnamperfekt im Latein III 45 Breton, 6., poesie philos. I 265 Breunig, H., Livius lektüre II 72 Brieger, A., Epikurs Lehre v. d. Seele 152

Blass, F., griech. Papyrus III 186 - Agamemon I 122

— Faiseogr. etc. III 287
— H., Orestie I 124
Blau. A., Has.-Kat. III 235
Blaydes, F. H. M., Accopius I 116
Blanch, E., a. Cic. ad. Atticum II 32
Blanch, E., a. Cic. ad. Atticum II 32
Blanch, E., Bibl. Pforta III 246
Blanch, P., Bibl. Pforta III 246
Blanch, B. M. S. Charles and C. S Belseler, 6., Bild Vergils Il 149 — christianisme de Boèce I 22 - fahulae praetextae III 2 nouv. prom. archéol.: Horace et Virgile II 158 Boll, F., Clandius Ptolemaeus I 103 - z. Poseidonios [ 2 Bolla, E., Arriano di Nicomedia I 40 Beed, E. A., a. E. M. Thompson, mass-scripts a. inscriptions III 138 -Thompson-Wereer, palaeogr. mss. III 287 Bonhöffer, A., Epictet u. d. Stoa I 35 - Ethik d. Epictet I 37 - z. stoischen Psychologie I 35 Bonnet, M., mane feminum III 45 Beer, C. de, griech. Hss. III 237 - Fragm, d. Aelian I 104 Beet, J. C. S., anal. crit.: Florus II 91 -, - Suetonius II 105 - Cicero ad Atticum II 45 - suspic. Livianae II 72 Berdier, R., peintnres et ornaments III 307 Berrames, C., Georgiche II 170 Bertolan e Rumor, bihl. Bertol. Ill 233 Boutovsky, V., ornement russe III 306 Boyeen, K., Mss.-Kat. 111 271 Bradley, J. W., diction. of ministerists etc. III 19 Brambach, W., Hss.-Sammig. Ill 245 Psalterinm III 206 randscheld, F., lphigenia I 151 Brandt, S., Chalcidius I 25 - conlidere h. Lactanz III 95 - Georg Schepss IV 123 - Lactantius n. de mortihus perse entorum III 95 - Probaskommentar II 181

Cartault, Enéide II 155

- talent de Virgile II 149

Brigust, C. M., filigranes dn papier

Ш 197

Cartault, Aeneis II 180

Casall, Vergils Eklogen II 164 Cassel, P., Epikur 1 50 - papier arabe III 196 - papier de coton III 195 - papiers en Sicile III 1 Castellani, C., bihl. nell' antichità III 20t — premiers papiers III 195 Brechard, V., logique des Stoiciens I S Brewning, C. E., Latin prose III 29 - cat. cod. grace. III 232 - cod. mss. III 2 Castelli, L., mss. III 222 Brugsch, H., lettre sur papyrus III 186 Bruhn, E., Suidea I 104 Catalogue de la bibl. Borghes. III 226 — d. Bihl, Friesland III 267 Brunet de Presis, papyrus grecs III 186 cod. bibl. Univers. Budapest. III 252 - cod. oro. Univers. Budapest 111 202 - cod. grace. III 238. - cod. hagiogr. III 254. 266. 267. 288. 270. 271. 277. 280. - cod. mss. orof D. Macray III 265. - of mss. III 217. 264. - of the printed books etc. by H. Huth III 262. Brannert, G., Sprachgehr. d. Dictys Cret. III 64 Bruns, J., Alexander v. Aphrodislas 1 72 - Dio Chrysost, et Aristot. 1 45, 72 Fontes Juris Rom. Antiqui III 137 - interpret. var.: Alexander v. Aphrodisias I 73 - - Plotin I 82 of Stowe-mss, III 264 - - Stoiker I 9 Catulie. Manuscrit II 199 B(Gehsler), F., z. Philod. περέ ποιημά-Catulius ed. C. G. Allen II 194 — rec. Baehrens-Schulze II 194 — ed. R. Ellis II 191 Timy 1 57 Bildinger, röm. Spiele u. d. Patriciat II <u>157</u> - v. F. Frese II 191
- v. Th. Heyse II 192
- by E. T. Merrill II 196
- di C. Nigra II 193, 198
- by S. G. Owen II 196
- by A. Palmer II 197 Büroher, L., mafortium III 49 Burokhardt, A., Evangelienhs. III 234 Burg, Fr., de M. Caecilii Rufi genere dicendi II 19 Burger, F., Stichometr. z. Demost. III 200 rec. J. P. Postgate II 191
 par E. Rostand II 192
 rec. B. Schmidt II 190 Berger, R., antiker Roman III 31 Burkhard, K. L., Nemesius' πιρέ φύσεως ανθρώπου Ι 92 Burkitt, F. C., old Latin a. Itala III 104 Buermann, J., Bavaricus a. Marcianns - Propers n. Tibull v. Th. Vulpinus Cavalleri, P. F. de, u. 6. Muccie, bibl. Angelica Burnet, J., law a. nature in ethics I 268 Cebetis Tabulae rec. C. Praechter I 45 - philosophy I 254 Cecon, 6., conoscenza I 221 Bury, J. B., Agamemnon I 122 Cacohetti, B., lihri etc. III Buselt, G., Diodor I 10 Cerinal, A., papiro greco III 137 Chabert, S., de latinitate Marcelli III 70 Buttmann, H., Beischrift auf e. Papyrus III 137 Buttner, R., Porcius Licinus III 16 Byk, S. A., Philosophie I 254 Chaignet, A. E., psychologie I 4. 221 Chatslain, E., mss. III 273 Cabantous, J., Philon III 13 - notes tiron III 30 Caesar rec. Kühler-Wölfflin II 220 paléogr. II 62. III 293 Reginensis 762 de Tite-Live III 198 Canetta, C., mss. III 2 Canonica, G., Merope III 32 C(untsrs), B., bibl. Napoli III 221 Cantor, M., Mathematik 1 241 Carlel, J., bibl. Vatic, III 227 Chauvet, E., philosophie d. médecins Chawner, Sucton II 108 Chester, 6. 1, library Smyrna III 259 - materie scrittorie III 192 Chiappelli, A., naturalismo di Socrate - paleogr. III 286 Chisnock, E. L., Epictet I 35 - porpora e colore porpor. III 197 Chrestomathie aus Schriftstellern d. silb. Carlyle, Mss. III 263 Carta, F., cod. c libri III 219 Latin, Il 116

— Justinus II 100

21"

Chrestemathie a. Schriftst. d. silb. Lat .: Schlacht im Teutob. Walde II 96 Christofelial, 1. Ekloge Vergils II 165 Chruzaader, C. G., de elocut. panegyr. gallic. III 56

Ciceronis epist. ed. L. Mendelssohn II 6 Cipella, C., tachygraphie Ligurienne

III 3 Ciponta, hibl. Novalic. III 2 Clark, J. W., libraries III 202

- A. C., Hss. III 239 - mss. II 12, 13 Cisade-Oden Reure, gens de lettres

III 14 Clédat, L., reprod. photolithogr. de mss.

III 289 Cecchin, E., epigrammi sepolcrali III 22 Cod. diplom. Cav. III 212 Coha, L., apocryphal work III 132

- Diassorinos u. Turnebus III 125 - Konstantin Palaokoppa u. Jakob Diassorinos III 307

- z. Philo III 125, 134 - Philo-Forschungen III 123 Commentarin in Aristotelem I 174. 175 Comparetti, D., Marmorhermen I 154 — Virgilio II 161

Cenrndt, C., Agamemnon I 122 - Aias I 131

- anapäst. Einzugslieder I 107 - Schutzflebende I 121

 Sieben gegen Theben I 120 Conybeare, Philo about the contemplative life III 122, 127

Philon. text of the Septuag. III 128
Conze, A., pergamen. Bibl. III 202
Cooper, F. T., wordformation III 46
Cornellesea, J. J., ad Livium II 71

Cocattini, A., Epicurus I 49 - ind. cod. grace, III 23 Cecential, 6, carta di papiro III 192 Coucin, G., inscriptions d'Oenoanda 152 Couvrier, inventaire III 191 Cevetti, A., cosmogonia plotiniana I 82 Coyecque, librairies III 274

Crednre, L., probl. d. liberta I 5 - scetticismo [ 63

Crueine, O., Georgica II 170 Κυνός ούτοφοινία des Oinomaos I 49
 Vergils IV. Eklogo II 166

- Vergils VIII. Ekloge II 169 Csentesi, J., Corvin. Hss. III 2 Caenei, Ch., paléogr. grecque III 288 Cument, F., fragments de Julien I 88 — Julien à Eustathios I 82

- lettres de Julien I 88. 8

- Misopogon de Julien I 89

- Salluste I 30

Curtze, M., Hss. u. selt. alte Drucke III 248 Cybaleki, St., castra Romana II 224 Czerny, A., Stiftsbibl. III 202 Damaschue ed. C. A. Ruelle I 27 Dandete, G., l'anima I 268 Danke, J., hymnarium III 25 Daub, A , Anaximenes u, Anakreon I 198

Decker, A., Mas -Sammig. III 245
Delchmans, C., Probl. d. Raumes 1290
Deliter, M., z. Cic ad fam. II 54
Deliter, M., Has. III 228
Deliter, L., cabinet des mss. III 204
Deliter, M., and Deliter, C., cabinet des mss. III 204

 cat. d. mss. III 216, 270, 278
 école calligraph. III 295 - invent. d. mss. Ill 270

- ms. Merovingien III 29 - mss. III 216, 230, 269, 270, 271, 276, 282, 283

- paléogr. et bibliogr. III 270 Demmler, A., .de bono pudicitise a., de spectaculis III 90 Denie, F., ornamentat, des mss. III 30 Deniesew. J., z. Aschylus I 116, 118 Dewaule, L., Gellius I 103 Διαγρ. Στωικής φιλοσοφίας Ι 1

Dinau, 1. Beschreibung u. Kollation d Thuaneus II 62 Diehi, C., tresor et bibl. de Patmos III 256

Diels, H., Apollodors Chronika I 193 - Atacta I 276

- in Laertium Diogenem I 60. 185 - Menons Jatrika 1 176 Philosophenschulen I 263

 physik. System d. Straton 1 57
 Pseudonaevianum I 98 - Stichometrisches III 199

- Stobaios u. Ačtios I 170 - Xenophanes u. Hippon I 178 Dietze, J., Hoony Bros 1 119

Dilthey, C., coniect. crit.; Valer. Max. II 18 - W., Geisteswissenschaften 1 200 Dittmar, Hss. u. alte Drucke III 244 Debechütz, E. v., z. Euthaliusfrage III 200 - z. Textkritik d. Vulgata ill Dorez, L., bibl. du card. Aleandro III 23

- de Christine de Suède III 20) - de Théodore Gaza III 210 - - de Jules II. III 228 - - de Lascaris III 215

- - de Leoni III 215 - de Viterbe III

- Antoine Eparque III 306 Derisea, Seneca I 31

Dexegraphi Graeci rec. H. Diels 1 12 Drachmann, A.B., Catulls Dichtung II:00 Dräseke, I., 2 Bestreiter d. Proklos 196

Esgland, B., Orestes I 152
Epictetus by Th. W. Higginson I 34
— par H. Joly I 34
— by G. Long I 34
— by T. W. Rolleston I 34
— rec. H. Schenkl I 33
— par H. Tampneci I 34
— par F. Ch. Tburot I 34 Greves, S. M., Aurelius Ambrosius III 72 Dreysen, J. G., Beischrift v. Papyren III 127 Ducheane, L., cod. Pii II. III 220 Dubring, E., Philosophie I 204 Dummler, F., Akademika I 272 - Antisthenica | 272 - Gegner Theophrasts I 13 — Dio Chrysost. I 43

Duncker, M., griech. Geschichte I 249

Duning, Fragm. d. Itala-Kod. HI 246

Dayson, R., Suctonius II 112

Dayson, R., Suctonius II 112

Pare III 208 - et Maschis ed. A. Elter I 33 Epicarea ed. H. Usener I 182 Erdmann, J. E., Philosophie I 204 Erdmannsdörfer, B., Heidelberger Bibl. Durrieu, P., ms. III 309
-- mss. à peintures III 307
Duvau, Aneis II 181 III 242 Erneuf, bibliotbèques III 201 Eschile Laurenziano I 116 Dysr, L., Agamemnon I 122 Dziatzka, K., Antor- n. Verlagsrecht Eskuche, Dirac u. Lydia II 187
Espinas, 6., philos. de l'action I 266
Εύσηγελίδης, Μ., ίστ. της γνώσεως I 221
Eucken, R., Lebensanschauungen d. - Buchwesen III 190 - Ducawesen III 120 Earle, Vergils I. Ekloge II 166 Egen, A., quaest. Florianae II 20 Egger, E., bist. anc. et philologie III 137 hist. du livre III 189 - papyrus III 137 grossen Denker I 3

— philos. Terminol. I 209

Euripides, Alcestis by S. Hadley I 145

— Hécube p. H. Weil I 146 - Herakles, erkl. v. U. v. Wilamowitz-- papyrus fragm. III 137 Möllendorff I 272 papyrus iragiii. 111 137

— papyrus gréco-égypt. III 137

— V., Diogenes Laertius I 182

Ebemann, C., Dio Chrysost. I 45

Ehrangheras. M. Kild University - Ipbigenie in Aulis übers. v. K.Busche - Médée p. Weil-Dalmeyda I 151 Eusener, comm. petit. II 2 Entrepius by C. Caldecott II 83 Ehrensberger, H., bibl. lithurgica ms. ERUTEPINE DY C. CAIdecott II SS

— by J. Gibson II SS

— by A. R. Hallidie II S2

— par A. E. da Silva Dias II SS

— by W. Welch a. C. G. Duffield II S2

Fabia, Néron et les Rhodiens II 109

Fabia, Néron et les Rhodiens II 109

Fabre, P., mas. III 230

— Vaffean III 290 - libri liturg. III 281
Ebrhard, A., Cod. H III 200
- Hss. III 210
- Klosterbibl. III 257 - Austernat. 111 251
- Patriarchabibl. III 257
Ehrie, P., hist. bibl. Rom. III 222
- Katalogislerung d. Vaticana III 226
Ehrlich. E., Latin. d. Itala III 105
Ehwald, Äneis II 179 Fabrs, P., mas. III 220

- Vatican III 220

- Vatican III 220

- Fairdeegs, A., Arisiphana I 108

- Fait, F., Dombibl. III 244

- Farsai, H. R., Agamemon I 121

- Farsais, L. R., Agamemon I 122

- Faulenan, C., Buch der Schrift III 227

- Faulenan, C., Buck Cattal. II 218

- Fersier, L., quaest. Cattal. II 218

- Fertig, I., de Philotratia sophistis I 22 - Hss. u. Inkunabeln III 241 - Homer, Gleichnisse in d. Aneide II 153

— P., Palsograpb. III 305

— et 9. Leews, script. Visigot. III 294 - R., gallaria III 49 Elegiker, rom., v. K. P. Schulze II 197 Ellis, R., Blaydes' Adversaria I 116 - z. Cic. Briefen II 46 Festa, N., ind. cod. grace. III 218 - z. Ciris II 185 - strategia di Giovanni I 91 - commentary on Catullus II 191 - Culex II 186 Fischer, L., Mathias Corvinus u. s. Bibl. III 25 - W., Zachariae v. Lingentbal IV 13 - epist, ad fam. Il 5 - Adv.: Philodemus I 57 Florus ed. O. Rossbach II 95 Elter, A., Gesch. d. griech. Florilegien Flügel, &., z. cod. S. Simeonis III 248 — 0., Probl. d. Philos. I 206 I 105 - de gnomol, graec. bist. II 121 Foltz, K., Salzburger Bibl. III 253 - de Stobaci cod. Photiano I 169 Fostana, 6., Octav. Augusto, Virgilio e

Orazio III 25

Emminger, A., Philosophen I 192

Galli, E., Iphigenie I 150 Ganter, F. L., αίσθητος I 38 — Cicero an Brutus II 33 Fershall, J., Greek Papyri III 137 Förstemaan, Aeneasmythus II 159 Foerster, R., z. Görlitzer Lucian-Bs. III 200 Ganzenmüller, z. Ciris II 184 Gardthausen, V. cat. cod. grace. III 259 - Hs. d. Serail III 258 - griech. Paläogr. 111, 288, 290 - Hss. Ill 263 - Haskunde: 11. Has. d. Antonius - minuscule grecque III 291 Gast. E. R., Antigone I 138 Eparchos III 306 - z. Julian I 8 Ganthier, C., mss. III 276 — J., mss. III 283 - mss. III 257 - M., Appendix Probi III 98
Foucard, C., paleogr. III 297
Fourer, E., Ephemer. Caes. II 20
Fournier, M., hibl. d. Toulouse III 283 Gawanka, C., de summo hono etc. 12 Gebhard, E., de D. Junii Bruti genere dicend: II 18. 53 Fracoareli, 8., cat. de mss. 111 220 — cod. greci III 220 Francken, C. M., satira III 24 Frankfurter, Autorschaft d. script. bist. Aug. III 60 Frati, L., hibl. Bologna III 212 — bibl. Corvin. III 251 Frazer, D., paper, pensa ink III 197
Frederking, A., Sophokles I 125
Freudenthal, J., philosophy in Septuaginta III 120 - Weisheit Salomos III 121 - M., Erkenntnisslehre Philos III 131 Frey, K., messian. Weissagung Vergils 11 167 - z. Orestie I 124 Freyer, P., Hss.-Verz. III 243 Frick, C., z. Anonymus Valesianus III 63 Friede, A., Has. III 247 Friedel, O., philos, studia Hom, I 271 Friedlander, M., Entstehungsgesch. d. Christentums - Judentum III 119 Friedrich, Acneis II 179 Fritsche, Lucrezhiogr. d. Sueton II 111 Fritzeche, R., quaest. Lucan. I 102 Freehde, O., Anfangsgründe d. röm. Gramm. III 30 Fröhlich, F., berühmte Feldherrn: Pompeius, Sertorius u. Casar II 224 K., Adverbialsätze in Bell, Gall. II 223 Fagner, F, lexicon Livianum II 76 Liviuslitt. II 61 Funck, A., Adverbia auf im III 46 - glossogr. Stud. III 52 - praemiscuus - promiscuus u. abnl. III 50 - 0, z. Petronius u. lat, Glossaren III 54 Fürst, A., Catullus II 216 Galasse, idee n. scuole filos. I 268 Galenus, ed. G. Kaihel I 73

- rec. Marquardt - Mueller - Helmreich

I 73

Gebhardt, O. v., Bücherfund III 212 — Kod. Corvin. III 251 Geffcken, J., saturnia tellus II 170 Senesis, Wiener, v. W. v. Hartel u. F. Wickhoff III 2 Gensel, P., de S phocle I 126 Georgiades, A., αποσπασματα Πορφορίο I 84 Gerathewohl, B., Allitteration in Aeneis II 154 Gercke, A. Ariston I 13 - z. Horaz 1 15 — Varros Andahatae I 67 Gertz, M. Cl. Valerius Maximus Il 18 Geyer, P., Adamuanus III 116 - z. Autonini Placentini Itinerarian - gall, Lat. b. Marcellus Empir. III 🔮 - Jahresber, üb. Vulgar- n. Spätlateit III 83 - mannl, Verbalsubstantiva III 45 - oratio - Gebet, incendium - Weilrauch III 87 - orum = Rand III 50 - praesens = figourave; III 50, 1 - Reciprocităt im gall. Latein III # Silvine peregrinatio III 69 Siambelli C., zpokyti: e guoseologia 151 - stud. Aristot, e la dottrina d'Antioco I 66 Glescoke, A., Ariston v. Chios I 13 - Ariston b. Plut I 18 - z Musonius I 33 - dephilosophorum sententiis [7.18.3] Gllew, H., Philosophen u. Volksreligion I 221 Giergi, J., hibl. Nonantola III 221 Girard, P., Eschyle t 116, 118 - cratère I 153 6iri, 1. Catullus Il 211 Giry, A., ms III 247 Gitlbauer, M., Palfiogr. III 290 - Tachygraphie III 298 Gladiech, A , vorsokrat. Philosophes 1265

Biogau, G., Philosophie I 254 Boldmann, A., H.s.-Kat. III 250 Gemperz, Th., griech. Denker I 254 - griech. Kurzschrift III 297 - zn griech. Schriftstellern I 55, 276

- griech. Schriftsystem III 297 - ad Laert. Diog. I 60 - Philodem I 56

Gorra, E., lingue neolatine III 39 Gottlieb. Th., Hss. III 212 - mittelalterl, Bibl, 111 20 Göttsching, J., Apollonius v. Tyana I 77

Settward, B., cat cod. mss. Ill 235 Goetz, C., constitutus = καθεστώς, ών bei Cyprian III 48

- G., Dunkel u. Geheimsprachen III

- Ludwig Mendelssohn IV 4 Gaetze, R., quaest. Eumen. III 56 Gradenwitz, O., z. Recht-sprache III 103 -Kübler-Sohulze, vocab. iurisprud.

Rom. III 103
Rom. III 103
Rom. III 103
Rom. III 121
Roman E., Weisheit Salomos III 121 Graefe, E., Grand, D., cours de palaeogr. III 286 Graux, C., encre III 197

- mission en Espagne III 284 - ms. grec III 234

- mss, en Copenhague III 260 - mss. en Suède III 260

- Olympique de Pindare III 197 - stichometrie III 199

et A. Martin, mss. III 29 Gray Birch, W. de. ms. III 287 - a. H Jenner, drawings a. illumi-

nations 'II 308 Gregorina Nyssenua ed. C. J. Burkhard

Gregory. G. R., cahiers des mss. grecs Ш 195 Greafell, B. P., revenue laws III 137 Groebe, P., de legibus et senatus con-

sultis II 32. 56 Gröber, C., Verstummung III 43 Grepius, R., Hss. III 249 Grape, E., Latin. Justinians III 103

Sprache des Apollinarins Sidonius III 67 Sudemann, A., Chrysippos a. Varro I 102 Subrauer, H., Antigone und Ismene I 137

Gundermann, & , Senecae natur. quaest. I 28 Gurlitt, L., z. Cic. ad. Atticum II 55, 57 — Cic. ad Brutum II 11

- z. Cic ad tam II 54 - z. Cic. Briefen II 1, 12, 53

- Cicero-Codex II 9 - Cic. epist. II 8

- Marcellus u. d. Cicero-Briefe II 32

Gurlitt, L., Verbesserungsvorschläge z. Cic. ad Quint. frat. II 59 Suatafason, F., ad Livium II 74

Hasser, E, griech. Papyrns III 138 Haberlandt, O., de figurae usu 1 125 Haeberlin, C., Bibliotheks- n. Buchwesen III 193

griech. Papyri III 191 Tragikerfragment I 154 Häbler, A., z. Kosmogenie der Stoiker 19

Hagen, H., cat. cod. Bern. krit Zeichen III 305 Hahn, R., Religion d. Sucton II 100

Haigh, E, trag. drama of the Greeks Halbertsma, T., adv. crit: Justin II 100 — Sueton II 106

- ad tragicos I 107

Hall, J. H., hagiol, ms. III 265 Hamann, K., Hss. III 238 — Sallust-Hs. III 248

Hammer, M., roman Lautwandlung III 42 Hanny, L., Schriftsteiler u. Buchhdir.

Hansen, G. v., cod. mss. III 261 Harder, Chr., Porphyrius Kommentar I 86

Hardy, E, Physis 1 220 Harms, F, Philosophie 1 209 Harnack, A., Dogmengesch. III 119 Ühersetzg.d. L. Clemensbriefes III 84

Harry, Phadra Hartel, W. v., Papyrus Rainer III 192 Hartel-Leewe, bibl. patrum lat. III 28 Harti, A., Eigentüml. d. Vulgata III 105 Hartlich, P., de exb a. Gr. Rom. script.

hist.: Ariston I 5, 14 - - Galen I 75

— Jamblichus I 8

- - Poseidonios I 2 — протрактикой I 5 - - Seneca I 31

- - Themistics I 76 Hartwig, 0, Haliches III 213

Hatch, E., Griechentum und Christen-tum III 119 Hatfield, J. T., study of Juvencus III 78 Haube, 0, Epen d. rom. Litt. III 18

Hauler, z. Sailust II 124 Haupt, C, Livian Darstellungsform II 78 - Livius Kommentar II

- Kyrianiden d. Hermes I S Hauschild, 6. R., Verbindg. finiter u. infiniter Verbalformen III 106

Haussleiter, J., Brief d. h. Clemens an d. Korinther III 84 — lat. Apokaiypse III 109 Hauthaler, W., Miscellenkod, III 253 Hauvette, H., mss. 111 306

320 Havet, Aeneis II 181 - écriture secrète III 303 - L., meminens III 49. 112 - mentio = mentior III 49 — mendo — mendor il 32 — prose métr. d. Symmaque III 66 Hayley, H. W., Hippolytus I 141 Headlam, W., Euripides I 142 — griech. Tragiker I 107 — ad Laert. Diog. I 61 - Sosiphan frg. I 116 Heiberg, J. L., Bibliotheksnotizen III 211 Vallas u. s. Bibl. III 220 Heidenbain, Suctons vita d. Horatins II 110 Heinzenana, O. v., Hss. III 249 Heinze, M., Eudāmonismus I 221 - R., Anacharsis I 19 - Ariston b. Plut. u. Hor. I 12 - de Horatio Bionis imitatore I 15 Heltz, E., Metapbysik d. Herennies I SS Hellmath, H., Sprache d. Sulpicius Galba u. Cornelius Balbus II 17 Heim, R., Jabresber, üb. Vergil II 148 Heimreich, G., z. Aurelius Victor II 120 - z. Galen 1 74 - Galeni fragmenta I 74 Hempel, H., Hss. u. alte Drucke III 247 Hendricksen, G. L., comm. petit. of Cic. - dramat, satura a. old comedy III 32 Hense, O., Ariston b. Plut I 13 - Bion bei Philo I 16, 13 - Seneca u. Athenodorus I 28 - z. Seneca de tranquillitate animi 1 30 Heraeus, W., colligere -tollere III 48. 120 - Epitomatoren II 141 - imaguncula II 108 - Litt. üb. Valerius Maximus p. s. Epitomatoren II 126 - vind. Liv. II 7 Hergel, G., z. Liviuslektüre II 79 Herkesrath, R., Gerundium et Gerundivum III 9 divum III 92
Hermes, F., Catull II 215
Herr, L., betriacum = bebriacum II 109
Herriet, Philon le juif III 128 Herwerden, H. van, Aschylus I 116 — ad Cebetis Tabulam I 45 - ad Cobetts Indomm 1 45

Galenns I 74

Herzag, Aneis II 179

Hoyd, W. v., Has. III 248

Hildebrandt, P., scholia Bobiensia II 25

Hilgenfeld, H., Senecae epist. moral, I 28

Hiller, E., Glauko v. Rb. I 188

Hilly, Übersetz. d. Encheiridion I 34 Jessen, de elocut. Philonis Ill 127 Ibm, M, Bibl. im alten Rom III 201 — Epigramme d. Damasus III 22

Hirschfeld, O., z. Cic. ad Atticum II 56 - z. Cic. ad fam. II 54

Hirzel, R., Charakteristik Theopomps - Dialog I 5, 25 - Virgil Redner od. Dichter? Il 87 Hist. of alphabete III 297 Hiet. mse. III 217, 261 9 Hebein, H., de Maximo Tyrio I 70
Heffmaen, W., Chorlieder u. Wechselgesänge I 126
Heffmaer, F., Buripides I 142 Holmann, Fr., ausgew. Briefe: Cicero II 11 Holder, A., Hes. III 24 Hölk, C., de symbolis Pythagor. 179.87 Helzer, anal, L.: Aneis II 173 Halzeer, E., Iphigenie I 150 - Tragiker-Fragm. I 10 Hooykaas, J, Ödipus I 135 Heppe, M., de sermone Tertuli. III & Heerschelmann, W., Catuli II 217 Herton-Smith, L., ars trag. Sopbool 11% Heeine, Einfluß Vergils 11 162 — Lucan u. s. Quellen I 102 — z. Lucan u. Seneca I 102. 105 Heueman, A. E., Aneis 11 178 Heeveler, J. J., Sprache d. Barbarus 111 11 Heward, A. A., Suetonius II 10 Hromada, A., vorsokrat. Philosophie 1939 Has. Karlsruhe III 243 - v. L. Paar III 254 - Würzburg III 249 Hee.-Verz, III 287, 240 Hube, G., Gebiet der Helvetier II 224 Holeen, Grab d. Hannibal II 120 — Suctonius II 106 Huemer, C., Orest I 108 - 1., gall.Rhythmen u. gall. Lat. III 115 - iter Austriacum III 250 - Sammig.vulgärlat.Wortformen III47 Hanziker, Hyperbel b. Vergil Il Jaceb, A., probl. de comput III 200 — souscription dn Parisinus III 200 - sylloge vocab. III 207 Jaha, A., Dionysiaca 1 95 Jambilohae, ed. N. Festa I - in Nicomachi arithmet, ed. H. Pistell I 87 James, R., Abbey of St. Edmund III % — mss. III 262
— mss. III 262
Jamet, P., et S. Séailles, philosophie I % Jeanjagast, J., conjonction \_que' III 116
Jeanray, A., et A. Puech, hist de litt. lat. III 12

- z. Valer. Max. u. Jan. Nepot. II 143

III 65

Hberg, J., Galeniana I 74 - Galenos I 7 Ingeld, P., mss. III 245
Jeachim, H., Gesch. d. röm. Litt. III 11

— R., Milicbsche Bibl. III 240 Joachimechn, P., Bibl. Gossembrots III 236 Joannee Stehaeus, ed. O. Hense I 105 Joel, K., Sokrates I 27 - Zahlenprinzipien I 268 Johnson, Th., Damaskios I 97 Johnstone, Reime in den Aneis II 154 Jonas, R., Verba frequent u. intens. b. Cic. II 53 III 54 Jargeneen, C., Ciceros Breve II 37 Jerie, B., cod. ignorati III 221 Josa, A. M., ms. III 222 Julg, H., Neupythagor. Schriften I 76 Jurenka, Orestie I 124 Iwanowitsoh, E., de inferis I 108 Kahl, W., Cornelius Labeo I 104 Kaibel, G., Antigona I 137 Kaib, W., Federn in d. Rescripten III 103 2. Justinians Institutionen III 103 Kalbfleisch, C., Galen [ 74. 84 Karabacek, I., arab. Papier III 195 Kareten, H. F., ad Livium II 74 vestem = testam II 189 Keene, Ch., lat. cursive scripture III 304 Keil, B., Paleographicum III 300 Kelaz, F., Wasserzeichen d. 14.Jb. III 197 Keller, A., vulgärlat. Deklination III 44 Kenyon. F. G., Greek Papyri III 138 Kern, H., Supplem. z. Aneis II 163 Keuffer, M., Hss.-Verz. III 248 Kindt, z. Sextus Aurelius Victor II 123,124

Kirchner, E., Papiere d. 14. Jb. III 197 — M., Kratylus I 241 Kirech, Rechng. f. Abschreiben u. Einbinden v. Büchern III 203 Kleha, E., Petroniana III 155 — script. hist. Aug. III 59

Klimek, P., z. Synesius I 21 Klose, O., panegyrici latini III 56 Klotz, ad Vergilium II 183 Kloucek, Vergiliana II 178 Klusemann, E., Boethius de philos. consolat, I 98 Knasck, z. Vergil II 160

Knapp, preposit, in Gellius III 55 Knauer, V., Pbilosophie I 3, 206 Kaaut, K., Hss. u. alte Drucke III 244 Kobell, L. v., Miniaturen u. Initialien

Koeherlin, A., de participiorum usu Liviano II 77 Liviano II 77 Kech, H., Proklus u. Dionys, Arcop. I 26 Kehler, C., ms. III 211

Köhler, A., Briefe d. P. Cornelius Lentulus Spinther II 17

- J., Has. u. Incunabeldr. III 246 Kohlmann, ms. III 246 Körner, A. A., epist. Cic. II 22 — E., Tiros Freilassung II 24 Kersch, Th., Baxyat I 146

Körte, A., Augusteer b. Philodem I 57 Keeegarten, J & L., Aegypt. litt. III 13 - Text e. Papyrus III 138

Köstlin, K., Etbik I 221 - Justin II 100

Krase, F. H., Horae Metenses III 245 Schätze St. Blasiens III 253 Kranse, K. Chr. Fr., Philosophie I 217 Kraues, Fr. S., Gemälde im Kronos-

tempel I 46 - jews in the church fathers III 132 Krell, E., Philo III 130 Kriete, F., Allitteration in d.ital. Spracbe

III 114 Krit. Jahreeber. üb. d. Fortschr. d. Roman. Pbilol. v. K. Vollmöller III 40 Kroll, G., stud. Aur. Symmachi III 65

- W., advers. graec.: Damascius I 98 - Jamblichus I 87

- z. Procl. theol. Platon. I 95 afrik. Latein III 75

 — chaldăisches Orakel I 81 - ad Cornutum [ 32

- Hermetica | 81 neuplaton. Parmenideskommentar I 94

Krüger, A., de rebus etc. II 29 — H., Sprachgebr. d. Kaiserkonstitutionen III 103 - P., Verwendg. von Papyrus u. Per-

gament III 193 belka, Suetonius II 100 Kübler, B., Appendix Probi III 99 — Spracbe d. leges Burgund. III 109 - Focaria Konkubine III - lat. Spracbe auf Inschriften III 79 Kahlenbeck, R., Bibl. Osnabrück III 246 Kahnert, Feuerzauber II 165 Kuhnke, R., Hss. a. Drucke III 247 Kuksla R., Statist d. Bibl. III 250 Kuaz, F., Realien in d. Aeneis II 157 Lafaye, 6., Catulle et ses modèles II 201 Lashr, H., Wirkung d. Trag. I 108 Lambres, S., mss. III 256, 258, 259

- φύλαχες III 20 Lacalta, P., library Chatsworth 111 262 Lamprecht, K., Evangelienhs. III 243 Lamprecht, - Hss. III 308

- Initial-Ornamentik III 308 Landgraf, 6., Glossographie u. Wörterb.

III 50

Landgraf, G., Latin. d. Porphyrion Lindekog, C., Stud. z. antiken Drams III 100 I 10 - nucula = somnia III 50 Littig, F., Andronikos v. Rhodos [7] - z. Solinus III 59 Livius ed. A. Lucbs II 64 — ed. F. Luterbacher II 63 — ed. R. Novák II 67 Landwehr, H., Buchwesch III 194 - Kurzschriftensystem III 25 - par Riemann-Benoist II 70 - ed. Weissenborn - Müller II 65. 68 Lange, abl. absol. bei Cäsar II 223 - Čās, bell. Gall, II 22 Cäsarkritik II 222
 Kongruenz bei Cäsar II 223 - ed. Wölfflin Luterbacher II 70 ed. A. Zingerle II 66 Le-Casole, influenza ellenica III 23 Ledi, L., cat. d. cod. III 220 Letzing, Fr., Bericht üb. d. griech - Materialismus I 209 - Căsar II 225 Largajelli. D., e P. Periele, Giulano im-perat. 1 88 Philosophen I 156
Loewy, z. Vergil II 160
Lucht, M. J. F., Bibl. u. Hss. in Altean Lettee, E., Etrusk. Analogien III 80 Laurenti, E., Florus atque pervigiliam Veneris II 83 Lauteaesch, z. griech. Tragik. u. Ko-mik. I 108 Laves, Vergils Eklogen II 164 Ludwich, A., Hymnen d. Proclus I & Ludwig, E, isso = ipse III 49 Leese, E. B., study of Prudentius III 74 - praepositionales retro III 50 Lumbrose, 6., Aencis II 180 — documenti Gasci III 138 Lebèque, B, nouv. probl. de comput. III 20 Lebea n. Werke d. griech, u. rom. Schul-- papiro greco III 138 Luthardt, Ch. E., Etbik I 221 schriftsteller III 11 Lecoy de la Marche, A., art d'enluminer Lutne, W., Erkenntnisslehre der Stoike III 309 I 8 - mss. III 202 Lyly, J. A., Plootinos I 83 Leemane, C., papyri gracci III 138 Lehmann, C. A., Cicero ad Atticum II 2 Masse, E., Aratos I 100 - de biographis I 180 - quaest. Tull. II 58 -- Culex II 186 - 0., tiron, Psalterium III 30 - observ. palaeogr. III 257 - tacbygrapb. Abkürzgn. III - z. Properz II 16 Lehnerdt, M., Gustav Hirschfeld IV 65 - Unterweltsvorstellgn. Vergils II 15 Lejal, P., catalogues III 282 — notes latines III 205 Mabilicau. L., philos. atom. 1 202 Mackell J. W., Lat. lit. III 31 Leipold, H., Spracbe d, Aemil. Papin. - tabularia II 170 III 108 Macnaghten, H., Antigone i 187 Leitschub, F., Bücherraub III 249 Madan, F., cat. of mss. III 265 - Hss.-Kat. III 23 Maffel, R. S., le favole Ateliane Ill # Lemoke, H., Hss. n, alte Drucke III 247 Mahaffi, not. from. Mount Atbos Ill 26 Mahan, A., philosophy I 207 Mai, A., codices III 138 Leo, F., Cicero ad Atticum II 1, 56 - Culex II 186 - Varro u. d. Satire I 67 Malchin, Fr., de auctoribus etc. 125 Lessing, K., a u. ab in d. Hist. Aug. Malilinger, L., Médée I 152 Mencini, A., Achao. frg. I 116 III 6 - hist. Aug. lexic. III 60 - cod. greci III 218 Leusonke, de metamorphos. Verg. Il 183 - Elena I 146 Levi, A., Troades I 152 - Euripidea 1 141 Lewy, Epic. ad Menoec. I 49 mss. III 213 Leziue, J., Bedeutg. v. satura III 24 Mondarini, E., bibl. Oratoriana III 21 Manitius, M., a. alten Bibliothekskatal. Liere, H., Kriegswesen d. Alten II 225 Umberg, H., z. Lactantius III 24 Boethius I 99 Lincke, K., Sokrates I 219 - - Caesares II 121 Linde, C., proverbia I 10 - - Eutropius II 81 Linderbauer, P. B., itoria III 9 - - Florus II 86 - - Justinus II 9 soy, W. M., Latin language III 40 - Randglossen in Nonius III 52 - - Origo gentis Romanae II II Register.

Manitius, M., Suetonius II 112 — Curtius u. Florus II 86 - Geminoe Isagoge .I 25 - Geschichtl, a. alten Bibliothekskatal, III 204 - d. Livian. Geschichtswerk II 61 - Philolog. a. alten Bibliothekskatal.

Mercelline, R , z. Plotin 1 82 Merchi, J. de, e G. Berteleni, mse. III 223 Meresch, P., Liviuslektüre II 79 Marshell, W. W., certain passages II 36 Martha, C., litt. aucienne III 13

- moralistes I 3 Martin, A., mss grecs III 213, 224 — J B., mss. III 280 Martini, E., mes. III 209

- quaest. Posidon. I 24 Merucchi, H., mouum. papyr. aegypt. III 191

Maruffi, bibl. di Lucca III 223 Mees, C., bibl. Augelica III 225 Mee Latrie, glossaire des dates III 205

Masqueray, P., Electre I 133 - formes lyr. de la trag. Grecque

1 107 Messebieau, z. Pbilo III 128 Massmann, J. F., libellus aurar. III 138 Massen, Lucrezbiogr. d. Suetou II 111

- Suetoniue II 111 - Suctonius' life of Lucretius II 111 Methé, 6., de Catullo imitatore II 208

Metzinger, 8., Cyprianue de bouo pu-dicitiae III 90 Mecerhef, E., Wesen d. Tragiecben

Μαυρογορδάτειος β-βλ. ΙΙΙ 256 Maxa, R., Unterwelt Vergile II 177 Mey, O.. Caesar II 22 Mayor, J E. B, visio Pauli III 108 Mazzatinti, G, bibl. di Napoli III 221 - bibl. Viscont.-Sforz. III 223

- mse. III 209 Mazzi, C., bibl. di Niccolo etc. III 231 - Luca Holstein a Siena III 225

— mss. III 218 Meier, 6., Hss. III 23 — Hss.-Kat. III 234 Hss. III 205

K., Hss -Kat. III 205 Meinertz, O., Ilss. III 238 Meitzer, O., Bibl. d. Kreuzechule III 239 Menzel, Weisheit Salomoe III 121 Mercati, 6, bibl. di Pomposa III 224 Meyer, Ed, Gesch. d. Altertume I 249 — P., de Cic eermoue II 14

- Athoskiöster III 256

- - Lübke, Vokalquantität III 42 Michaut, N., bibl. apud veteres III 201

Millard, J. E., Lucanus de deis et fato I 102 Miller, E., cat. d. mss. III 272

323

- Mont Atbos etc. III 25 - 1., vita Apollouii d. Philostratue 1 79

- z. Apollonius I 79 - 0., rom. Lagerleben II 224

Milrey, Participle in the Vulgata III 106 Miedenski, A., Florus' Geschiebtswerk

- miscell. lat.: Florus II 91 Mitchell, E. M., philosophy I 217 Mitzschke, P., Kurzschrift III 298 — Tiro-Litt. III 302

Meddermann, Chr., Iect. Sueton II 103. 110, 124

Moeller, A., quaest. Servianae III 71 Mommson, Th., bell. Rispan. II 225 - notae iuris III 801

- Stichometrie III 200 - - Jaffé, 2 röm. Kaicerrescripte III 138

Menceeux, P., Africains III 22, 78 - latin vulgaire III 37 Mondelle, bibl. e pinacot. in Trapani

III 285 Monse, H., Catull II 217

Mentefiere, C. G., Florilegium Philonis III 128

Meaum. graph. III 285 - tachygr. III 303

Mesre, C. H., Firmicus Maternus III 97 - med. Rezepte III 53 Merawski, C., quaest. Valerian. II 137 - de serm. script. lat.: Florus II 92

Mergenstern, O., curae Catull. II 212 Morleis, M., études philos, et relig. III 1 Metta, E., libr. Sforz. III 22 Mouriot, F., mss. Iat. III 26

Maccio, 6., Sallust I 91 Mücke, R., Hs. III 248 Müller, C. F. M., Caes. bell. civ. II 223

- z. Cicero an Atticus II 53 - Ciceronie scripta II 7

- Fr. W., Beredsamkeit III 31 - H. de, de Teletis elocutione I

H. J., z. Vablens Proömium II 139
 J. v., Galens wiscenschaftl. Beweis

- Original. d. nat. quaest. I 30 - J. G., Bibl, Hildecheim III 242 Janoe Laskarie u. d. medic. Bibl. III 214

- L, Aeneis II 178 - Volksdichtung d. Römer III 16

- P. R., Aeneis II 1 Muñoz y Rivers, J., Palãogr. Visigoda

III 294

- bibl. Vatic. III 228 Norden, E., Unterweltvorstellen. Vergils II 174 - coll. d. Médicis III 215 - Varroniana I 66 - Vergilsage II 164 - et P. Fabre, bibl. du Vatic. III 228 Manz, B., Erkenntnistheorie I 268 - Vergilstudien I 85, 100 - vorsokrat. Ethik I 268 Monzer, F., Quellenkrit. v. Plin, Naturniana I 83 gesch. II 140 Murait, E., cat. d. mss. III 138 Muzik, H., Hss. III 252 Maber, S. A., ad Synesii epistulas I 9 - 2. Livius II 78 Mageotte, E., hist de la litt lat. III 12 Marducci, cat. cod. mss. III 224, 225

- cat. d. mss. III 25 - cod. mss. III 217 - Verzeichn, d. öffentl, Bibl. Italiens III 2 Natorp, P., Erkenntnisproblem I 220 - z. Skepsis d. Altertums I 6

Mauck, A., anal. crit.: Damascius I 98 - - Diogenes I 47, 60 - Proklosbiogr. d. Marinos I 97

Naumann, Fr., de verborum nan III 62 Neff, C., de Paulo Diacono III 115 Mentwig, Hss. u. Wiegendrucke III 242 Meetle, Stichenbezeichnung III 200 Mouwirth, J, Bilderhas. III 250

- Synesios I 91

Miniaturmalerei III 250 Newmaa, W. L., Cleanthes' hymn. to Zeus I 11

Nicole, I., morale payenne I S Nicolemana, M., Katakopo: I 1 Memoyer, K., z. Livius II 74 Nigidii Figuii opera v. A. Swoboda I 77 Mirschi, d. Therapeuten III 122

Monck, Acneis II 17 - griech. Diktys III 64

- philos,-gesch, Lexikon I 207 - z. Vergil Il 162 Moeldechen, Vergil n. Tertullian II 16 Nelhao, P. de, bibl, de Fulvio Orsini

III 230

- mas. III 215, 230 peintures de mss. III 309 - Petrarque et l'humanisme III 223

Nerden, E., Aeneis II 174, 180 - Briefe d. Heraklit u. d. Kyniker

- Entstebung d. Menschengeschlechts 1 6

- Georgica II 171 - griech. Philosophie I 11, 238

- de Minucii Felicie genere dicendi III 88

- Unfertigkeit d. Aeneis II 172

- Varros Prometheus I 66 - Varronis saturae I 66

Nordenstam, E., stud. syntact.: Ploti-

Novák, R., atque u. ac bei Livius a. Curtius II 76

- s. Cic, ad fam. II 54

- z. Valerius Maximus II 135 Nürnberger, A., vita S. Bonifatii III 116 Oobelhänser, A., Bibl. Heidelberg III 343 der, E., anecd Cantabrig : Vergil II 160

Oden Reure vide Claude-OR Olivieri, A., Electra I 148 - ind. cod. III 217

 Orestsage I 126
 u. N. Festa, ind. d. cod. III 212 Olschki, L. S., biblioteche III 201 - Bibliothekswesen III 201

Oment, H., abréviations III 3 - acquisit. d. mss. III 270 - bibl. Harléienne III - bibl. du Mont-Atbos III 256

- catalogue III 269 - cat. d. bibl. anglaises III 262 - cat. d. mss. III 215, 234, 285, 3

- Georges Hermonyme Ill 306 - Jean de St. Maure III 306 - lettre de Allacci III 229 - lettres III 28

— ms. III 200, 259 — mss. III 214, 232, 233, 238, 242, 364 266. 271. 273, 274, 291

- paléogr. grecque III 288 Opltz, Th., ad librum de viris illust.

- Litt, z. spät röm. Geschichtsschreibern II 81 Oerl. J., Hippolytos I 149 - Symmetrie d. Verszahlen I 107 Orige gentis Romanae II 117 Otte, H., Jabresber, üb. Sophocles I 125 - Wortwiederholgn. b. Sophocies 1 125 Ottlagen Wallerst. Sammlgn. III 244 Ottine, 6., cod. Bobbiens. III 211 - e 9 Fumagalli, bibl, bibliogr. Italica

III 208 Ottmann, R. E., Caes. bell. Alexandr. Il 2

Otto, A, Cicero an Atticus II 34 Padiglione, C., bibl. Napoli III 221 Page, Aeneis II 179 - bysteron - proteron b. Vergil II if

Poik J., Sallust als Ethiker I 101

Paoli, C., hibl. Medic.-Lanrenz. III 218

— carta di cotone e carta di lino III 196

— instrum. scrittori III 198

— paleogr. lat. III 286

— storia d. carta III 196

— toòmeyer, Abkürzgn. III 301

- Lohmeyer, Abkürzen. III 301
- Iat. Palaeogr. u. Urkundenlehre
III 189
Παπαδόπουλος, περὶ χειρογάφων III 259
- Κεραμπός, Ικθινις παλαίογο, έρευνών

Παπαγεώργιος, Η. Ν., νέος κώδιξ III 259 Pappenhelm, E., Heraklitismus d. Ainesidem I 64

Papyri III 142
Papyrae Rainer III 190
Parezzi, L., Virgilio II 154
Paredi, fonologia lat. III 43

Pared, fonologia lat. III 43
Parthey, 6., framm. di papiri greci
III 139

Passalaoqua, J., cat. des antiqu. III 139
Passalaoqua, J., cat. des antiqu. III 139
Passamaati, E., miti di Salinstio I 91
Pates, W. R., Jamblichus de vita Pythagor. I 87
Passor. I 87

ungor. 1 M. Pastzeit, F., de glossem. Galen. 1 74 Pastzeit, F., de glossem. Galen. 1 74 Paulsen, J., Фоктэра 1 152 Pally-Wissowa, Realencyclopadie 1 215 Pelpers, D., ontologia Plat. 1 220 Pellesier, B. L., cat. d. mss. III 231 — mss. III 271

- mss. III 271
Peper, U., Properz-Hs. III 240
Perron, H., z. Philod. Oecon. I 57
Pesoh, W., dramat. Poesie I 108
Peter, H., script. hist. Aug. III 30, 60
Petertital, G., papiri Greco-Egizi III 139
Petrenius, ed. L. Fried

Petronius, ed. L. Friedländer III 54
Pstscheelg, M., colligere—tollere III 48.
82, 120

- z. Frontins Strategemata III 55 - z. Nepotian II 145 - z. script hist. Aug. III 60 Peyrea, B., papiri Greci III 139 Phildsrer, E., Weisheit Salomos III 121

Pflugk Hartung, J. v., Urk.-Abhildgn. Ill 288 — pähstl. Schreibschnlen III 203 Philo, opera ed. L. Cohn et P. Wend-

Iand III 124

— de acternitate mundi ed Fr. Cumont III 124

mont III 124

— de opificio mundi ed. L. Cohn III 124

Philodemus, ed. A. Hausrath I 56

— ed. S. Sudhans I 55

Piazza, S., politica in Sofocle I 126

Piazza, 8., politica in Sofocle I 126 Piccotomini, E., libr. Medicea III 214 Pichler, Fr., Überliefg. d. Sophoklesscholien I 125

Pichimayr, F., z. Sextus Aurelius Victor II 60. 121. 123. 124 Pierret, E., bibl. Nation III 216 Piscleelli-Tseggi, O., paleogr. III 294 Pistelli, Jambischea I 86

Platt, A, Agamemnon I 121

— Virgil. idiom II 161

Plomer, B., refer. to books III 26

Pless, Sprachgebr. d. Minucius Felix III 85 Platlaue, by Th. Davidsohn I 82

Pistsus, by Th. Davidsohn 1 82 Pists, Th., z. Aesch. u. Hom. I 122 — Agamemnon u. d. Tragische I 122 — Dramaturgie u. Elektra I 133

- Electra I 133
Plutsreh rec. Bernardakis I 172
Pedesta, B., lihr. Laurenz, III 215

Pohl, J., Iect. Catull. II 212
Põhlmssa, H., Hss. u. alte Drucke III 248
Polsschek, A., Anschauungsunterricht

II 79
— Caesariana II 22
Peelehas, A., Bücherwesen III 189
Rokityi, F., Rokatopo, stpayookojta

Πολίτητ, Γ., Πολατογρ. στραγοολογία III 292 Polle, F., Aias I 132 — Ovidius u. Anaxagoras I 102

Ovidius u. Anaxagoras I 102
 Poister, L., z. Cic. ad Atticum II 57
 Poppelreuter, M., Erkenntnisslehre Zenos n. Kleanthes' I 11
 Porphyril quaest. Hom. ed. H., Schrader

1 85
Perre, 6, cat. d. cod. mss. III 219
Pests, E, Jebb's edit, of Sophokles I 125
Pestgate, J. P., Catulliana II 212
Pracchter, K., Dio Chrysost; als Quelle

Julians I 20

— Philoexzerpte III 125

Philoexzerpte III 125
 Litt. z. d. nacharistot. Philosophem
I 1
 Metanas. Theorem n. Archytes hei

— Metopos, Theages u. Archytas hei Stoh. I 73 Premerstein, A. v., Mythus in Helene I 147

Prease, A., de versnum iamb. usu I 117 Proclus, ed. A. Jahnius I 25 — ed. A. Lndwich I 25

- comm. in Plat. ed. R. Reitzenstein

Proseraweky, D., Hss. III 261
Prou, M., manuel d. paläogr. III 292
Ptotemy Philadelphus, revenue laws
III 137
Patrix Print Print Put 246

Palch, Bihl. Rinteln III 246 Paateai, V., cod. greci III 220 Gwadri, Enea II 156 326 Register. Quentin-Bauchart, E., bibl. de Fontaine-Robert, U. e cedillé III 296 bleau III 271 R., O., vita Terentii II 110 Rabe, H., Holstenins' Nachlaß III 225 Rachel, M., Bibel-Hss. Ill 233 Rademann, A., Ödipus I 134 Radermacher, L., observ.: Apollonius vita Radinger, Snetons Lncrezbiogr. Il 111 Rahn, R., psalterium aureum III Ramorino, F., prouuuzia popolare III 41 Ranke, E., testam. vetus III 240 Ranninger, F., Allitteration b. d. Gallolateinern III 113 Rasi, P., de carmine elegiaca III 25 - elegia III 25 Rauschen, G., ephemer. Tull. II 24. 56 Ray, tabularia II 170 Rébellias, B., de Virgilio II 15 Recok, A., Syntax d. Catull II 210 Reichardt, G., Artemidorus Daldianus I 4. 103 Reichenhart, Aeneis II 179 Reimann, E., Nicolaus Damascenus I 72 Rein, K., Cic. Briefstil 11I 54
Reinach, S., Joseph Gantrelle 1V 60 - Th., auteurs grees et romains III 118 - Juifs et Grees III 135 Reiners, A., Has. Ill 268 Reitzenstein, R., Dirae u. Lydia II 187 — Gesch. d. röm. Litt. III 18 Rendall, G. H., z. Marc. Aurel Ant. I 41 Rendel, J. H., stichometry III 200 Reument, A. de, bibl. Corvin. III 251 - Hss. III 216 Reuvene, C. J. C., lettres sur papyrus III 135 Revillant, E., chrest. démot. III 139 Revue Egypt. III 140 Rhodius, A., de L. Mnuati Planci sermone II 20 - de Syntaxi Plauciana II 20, 53 Ribbeck, O., antikrit. Streifzüge II 187 - Gesch. d. röm. Dichtuug III 18 Ricotti, E., bibl. Corvin. III 251 Rice, G., eques = equas III 48 Riess, A. z. Anrelius Victor II 124 - epitome II 124 - Feldzng d. Caligula II 107 - Florus II 96 - Glaubwürdigkeit d. Florus II 84 Suetouius II 116 Riese, E., Superstitions a. Popular Reliefs I 108 Riforgiato, natura nel Virgilio II 156 - z. Polybios I 100 Ritter, H., et L. Preller, hist. philos. I 215 Schafetaedt, H., de Diogenis epist. 1 47

Rebert, C., Scenerie I 119 - U., cat, d. mss. III 260, 285

- mss. III 265, 269, 27 Robinson, J. A., passion of S. Perpetus III 88 Recohl, A., cod. Crypt. III 218 Reckinger, L., Schreibstoffe in Bayern III 190 Redist, 6, Alexander v. Aphrodisias I 72 Rogge, H. C., bibl. Amsterdam III 266 — Prove bei Suidas I 193 Psyche I 4. 221
 Roose, V., Hss. III 237 Rooses, M., catalogne III 266 Rossener, B., Andronikos v. Rhodos [7] Rosebach, O. Ammian u. cod. Petrini Rostagne, E., cod. Laurenz. Ill 215

— u. N. Festa, cod. Laurenz. III 215

Roth, E., Hss. III 249

— R., Liberei Hohentübingeu III 245 Rouard, M. E., catalogue III 275 Rohl, F., Bibl. in Sicilien III 213 - epitome II 124 - Plinius Il 119 Ruelle, C .- E., Alexaudre d'Aphrodisias - Damascius I 97. 98 - Hermias I 97 - musicographe Alypius I 99 - Phèdre 1 96 - u. J. Martha, cryptographic grecque III 304 Ruees, F., Tachygraphie III 299 — tiron. Endungen III 302 Ryle, Philo a holy script. III 127 Saulfeld, C. A., de bibl. sacr. graec. III 10 Saarmann, T., Oenomai fragm. I 48 Sabbadini, R., cod. lat. III 214 Σακκελίων, κατ. χειρογράφων ΙΙΙ 255 -, - of Greek mss. III 256 -, - zmbixon III 255 - mss. Ill 256 Πατμισκή βιβλ, III 259 Sakerraphue, G. M., z. Themistics I 76 Salazare, D., arte d. miniatura III 309 Salome-Marine, coltura class, III 222 Salvieni, C , cod. Viscont.-Sforz. III 223 Sanday, W., byzant. influence III 234 Sanders, H. A., Quelleucontamination bei Livius II 140 Sarterine, M., Astronomie I 241 Savie, C. F., filosofia I 217 Scale, R. v., abroc b. Polybins I 101

Schanz, M., Gesch. d. rom. Litt. III 2

- Suetons pratnm II 102

Scharnegi, J., de Arnohii latin. III 94 Scheid, N., Weltanschannng d. Boethins Scholl, V., Philo III 126 Scheindler, A., metr. Stud. z. Soph. I 126 Schelle, E., z. Cic. ad fam. II 54 — Echtheit ciceron. Briefe II 33

- Todeskampf d. röm. Republik fl 32 Scheekt, C., Ambrosins u Philo III 125 - H., hibl. patrum lat Britann. III 20 - z. M. Antoninus si; śgotóv I 41

- Stohaios' Florilegium I 105 Schepse, G., Aristoteles u. Porphyrius I 83 - z. Boethius I 98

 Boethius de consolat, I 98 - z. Candidus Arianus III 9 - mathemat.-musik. Werke d. Boethins

- opnsc. Porphyr. d. Boethius I 95 Schermann, Vergils IV. Ekloge II 167 Vergils Vorstellgn, v. Jenseits II 177

Scherrer, C., Hss. III 235 Schieperelli, precursori di Copernico I 241 Schlohe, Th., Ciceros Briefwechsel II

25, 26 — z. Cic. ad Atticum II 57 Schiller, H., hell. Gall. II 223

Schinnerer, J. Fr., Seneca an Marcia I 28 Sehirmeister, H., Erscheingn. in d. Geschichtsschreihg, III 28 Schlutter, O., z. lat. Glossographie III 52

Schmalz, J. H., Charakter u. Sprache d. Matins III 53 - Sprachgehrauch d. Asinius Pollio

II 18 - Sprachgehrauch nichteiceron, Briefe

II 16 Schmekel, A., Philosophic I 20 Schmid, W., Kyklos I 151 Schmidinger, Fr., Florus II &5 Schmidt, A. M. A., Livian, Lexikographie II :

- Livius-Kommentar II 75 - C., Synesius I 92

Fr., Cicero ad Atticum II 10. 38
 B., Arrian I 41

 de arte biogr. II 101. 120 — Hss. III 241 - L., Andreas Darmarius III 306

- Kthik I 22 - 0. E., d. Bürgerkrieg II 28

- Catalepton II 184 - z. Cicero ad Atticum II 48. 58 - Cicero ad Brutum II 33 - z. Cic. Briefen II 4

- Cic. Briefwechsel II 31, 41, 224

- Cic. beim Bürgerkriege II 28

Schmidt, O. E., Faherius II 30, 58 - e. nnverstandener Witz Cic. II 58 - Viscont. Bibl. III 223

- W. A., Forschgn.: griech. Papyrusurk. III 140 Schmidtmayer, R., de brationihus etc.

HI 28 Schmitz, W., notae Tiron. III 302

- Tachygraphie III 301 - Tiron, n. Kryptograph, III 304 Schneider, M., Hymnen d. Proklos 1 96 - R., Caesar II 220

Schnorr v. Cerolefeld, F., Hss.-Kat. III 239 Scholie verbis Nemeeli ed. C. Burkhard I 93

Schoon, G., Elogien d. Augustusforums n. de viris illustr. II 81, 87, 117 Schoene, A., Nationaldrama d. Römer III 2

- H., Galeniana [ 75 Schern, J., Praposit. b. Justinus III 57 - Sprachgehr. d. Eutropins III 60 Schow, N., charta papyr. III 140 Schröder, F., Catulliana II 213

Schühlein, F., z. Posidonius Rhodius I 23 Scholtze, 0, Euripidea I 141 - V, Rolle n. Codex III 194

- W., Mönche III 294 Schulze, E., Aneis II 178 - K. P., Kodex M d. Catull II 198

- röm. Elegiker: Catull II 219 - W., z. Appendix Probi III 99 - manuclus III 49 Sehum, W., Amplon. Hsssammlg. III 239

- cod. Amplon. Erfurt. III 296 Sohwah, Hannibals Grab II 120 Schwarcz, J., Staatsformen d. Aristot.

Schwartz, E., Aratos I 100 — Euripides I 142

Schwarz, P., de ephymniornm usu I 117 - W., Julianstadien I 89 Schwarze, R., Drucke u. Hss. III 239 Schwegler, A., Gesch. d. Philosophie 12 - griech. Philos. 1 215 Schwenck, E. v., jobann, Anschanung v. Lehen III 132

Schwenke, P., Adreßb. dtscb. Bibl. III 236 — Bibl. d, IX. Jh. III 236 Schwertschlager, J., Organismen I 238 Sehwlekert, J., Triptychon I Seissola, P., arte in Catallo II 208 Seatsa, z. Vergil II 168

Seebase, O., Has. III 211 Seeck, O., z. Synesios I 91 Segenade, I., Vergil als Seemann II 157

Seghers. L., antike Alphahete etc. III 309 Selller, B., de sermone Minne, III 85

Seltz, A., Catull II 209 Sepp. 8, Pyrrhoneische Studien I 6 Sextus Phythegorious ed. A Elter I 8 Shulllier, F., hibl. de Fontainehlean III 271 Sickel, Th., liber diurnus III 225 Siebeck, H., Entstehung d. Termini natura etc. I 26

 Psychologie I 221 Sillén, A. J. af, Platonis philos. test. I 189 Simon, J., comparationes and Catullum

Simpliciue ed. H. Diels I 174 - ed. J. L. Heiherg I 175 Simpon, Aneis II 178 Sitti, C., Archaismus III 40 Skutech, F., Catull II 217 — iaientare, iaiunus III 49

yth, H.W., anapaests of Aischylos 1 117 Soldini, E., storia d. satira III 24 Soltau, Nepos n. Plutarch II 119

Sonntag, z. Lydia II 189 — Vergils IX. Ekloge II 169 Souny, A., Inpana III 49 - z. M. Antoninus et; igutov I 41 - Sprichwörter u. sprichwörtl.Redens-

arten III 32 Sephokles, Tragodien v. F. Bader I 126

- v. O. Hubatsch I 126

- v. O. musesca 1 125 - by C. Jehb I 125 - hy R. Y. Tyrrell I 125 - Aiax by R. C. Jebb I 131 - Antigone v. V. Valentin I 138 - erkl. v. N. Wecklein I 136

- Electra, erkl. v. G. Kaihel I 132 - - v. N. Wecklein I 139

- König Ödipus, erkl. v. Schneidewin-Nauck-Bruhn I 134 — Ödipus Tyr. erkl. v.N.Wecklein I 134 Philoktetes, erkl. v.N. Wecklein I 138 Sern, J., Praeposit. b. Justinus II 27 - Sprachgehrauch d. Eutropius II 81

Spohr, F., Praposit, b. M. Aurel, Anton. Stadler, H., Pflanzennamen im Dios-

korides III 52

Stadtmüller, H., Tragikerfragm. I 108
Stahl, J. M., Peter Langen IV 1
Stamplel, E., leggenda di Enea e Didone

Ständer, cat. chirogr. III 245 Stange, C., de Arnohiana oratione III 93 Stangl, Th., hihl, Ashburnham. III 217 - Boethins I 98

- z. Cic, ad Atticum II 57

- Epitomat, d. Val. Max. II 145 - Justinus II 100

Stangl, Th., lat. Rhetoren u. Grammatiker III 72 - z. Valerius Maximus II 140

Steniey, J., Troades I 155 Steele, archaisms II 1 Steffens, Fr., griech. Philosophie I 193 Stegert, A., mss. III 270 Steiger H., Elektra I 148

Stein, H., mss. III 266 - J., Homerstad. der Stoiker I 2 - L., Vorlänfer d. Occasionalismus 19 - Psychologie d. Stoa I 221

- u. P. Wendlend, nacharistot. Philos. d. Griechen n. d. rom. Philos. [ 1 Steinthel, H., Sprachwissenschaft I 241 Stenersen, L.B., Catall's Dichtung II 207 Sternbech, L., Goodson I 153 Sternbech, L., gnomol. Vatic. I 105 Sternkepf, W., Ciceros Briefe II 29

- Ciceros Korrespondenz II 22 - z. Cic. ad. Atticum II 55, 56, 57 - Cic. ad Trebonium II 29, 57 - quaest. chronol. II 26

Stettner, de Columella Verg. imitat. II 163 Stendener, H., Hss. u. altere Drucke

III 247 Stewart, H. F., Boethius I 99 Stigimayer, J., Hss. III 246 Proklus u. Dionys. Areo

Stix, J., Sprachgebrauch d. h. Hilarius III 68 Stebasus rec. C. Wachsmuth I 170 - rec. C. Wachsmuth et O. Hense I 173 Steff, L. M. E., Gramm. d. lat. Kirchen-

sprache III 108 Stelz, Gramm. d. lat. Sprache III 39 Stewasser, J. M., Idylle II 108 — Lexik.-Krit. a. Porphyrio III 101 Strathmann, S., de histus fuga apui Philod. 1 57

Streetmen, K. E. W., Sieg üb. d. Ale-mannen Il 124 Struve, Ethik d. Plotin I 83 Studemend, 8., n. L. Cohe, griech. Has.

III 237 Sturm, I., Franciscus Graecus III 30 Sudheus, S., Alexinos I 5 - Aristot. b. Epikur. u. Philodem

53, 55 Nansiphanes I 55

- z. Philodem I 56 - Epic. Gastmahl I 49 Sectori Divus Augustus by R. S. Shuck

hurgh II 113 Divus Claudins ed. H. Smilda II 114

Supfie, 8., Gesch. d. kyn. Sekte I Surber, Heinr, Schweizer-Sidler IV

Register. Tiktin, L., Philo III 137 Susemill, Fr., Aratos I 100 - Bion u. Pittakos b. Laert. Diog. I 62 - Gehurtsjahr d. Zeno I 10 - griech. Litt. in d. Alexandrinerzeit 1 2 z. Laertios Diogenes I 22, 61
 Thrasyllos I 62, 68
 Szily, K. v., Mss.-Sammlg, III 251 III 302 Tab. cod. mss. III 253 Tannery, P., abréviations III 300 - astronomie 1 241 - chiffres arahes III 305 - géométrie I 241 - miscell.: Nicodem. I 80 Proclns I 95
 science helléne I 254 - Théon de Smyrne I 69, 70 Tauber, 6, Iphigenie I 150 Taylor, 7, Jamblichus I 87 II 2 Teletis reliquiae ed. O. Hense I 16 Teza, E., Nemesiana I Theen de Smyrne par J. Dupuis I 69 Thiaucourt, C., Stohaens I 171
Thielmann, Ph., ah u. ob III 42
— Ersatz d. Reciprocums III 44 I 13 - enrop. Bestandteile d. lat. Sirach III S3 - lat. Ühersetzg. d. Buches Sirach - lat. Ühersetzg. d. Buches d. Weisheit III 80 Thile, Chr. A., Philosophie I 215 - Probuskommentar: z. Vergil II 165 Thomas, E., Brieffragm. d. Metodor I 54

- z. d. epikur. Sprüchen I 50 - griech, Philos, h. Seneca I 30 - mas, III 238 P., cat. d. mss. III 266
 ad Julianum I 89

- lettres de Julien I 89 - litt. lat. III 15 - Rome et la litt. lat. III 13 - P.-F. Epicuri canonica I Thommen, R., Schriftproben III 296 Thempson, books a. mss. III 265 - calligraphy III 287 - catal. of class. mss. III 205, 264 - catal. of Stowe mss. III - grotesque a. humor. in illuminat. III 30 - mss. III 207, 294 Thomson, de comparat. Vergil II 152

Thumen, K., Iphigeniensage I 150
Thurneysen, R., Reciprocität im gall.
Latein III 44 Thyen, L., Bihl. Osnahrück III 245 Tiele, P. A., cat, cod. mss. III 268

Jahresbericht für Altertumswissenschaft.

Timeschenko, Sueton II 108 Tittel, C., de Gemini stud. mathemat.

Terre, R. de, egloga di Virgilio Il 168

Tougard, transscript.d.mss.grecs III 202 Tewnsend, latinity of the Vulgata III 105 Traube, L., libam. crit. notae Tiron.

- Suctonins II 103
- Lotharius v. L. Amand III 307 Tredwell, D. M., Apollonius of Tyana

Trieber, Catocitat u. Aeneis Il 182 Tucker, 6., Agamemnon I 121 - point of metre I 108 Tyrrell, R. Y., correspondence of Cicero

- Sophocles I 125

- a. L. C. Purser, correspondence of Cicero Il 7. 32. 45 Überegger, J., Schuldfrage d. Antigone

Überweg-Heinze, Philosophie I 2, 215 Uhllrz, K., Wiener Bücherwesen III 202 Ulimann, K., Appendix Prohi III Unger, G. F., Alexander Polyhistor. I 70

 Apollodoros I 193
 Apollodor üh. Xenophanes I 193 Gesch. d. Pythagoreier I 193 - Zeitverhältn. d. Anaxagoras u.

Empedokles 1 193 Unna, Absichtssätze b. Philo III 127
Urwalek, I., Delphi u. d. gr. Philos. 1 222
Usener, H., Epikur. Schriften I 59
— Epikur. Spruchsammlung I 50

 Laertius Diogenes I 62, 184
 de Philodemi loco I 57 - Platontext [ 67

- var. lect.: Laertius Diogenes I 60 - - Philodem I 48, 55 - - Proklos I 94

 Sextus Emp. I 66 Ussani, Aeneis II 18 - fusione di dne voci Il 166

- z. Vergil II 168 Uselng, J. L., Vitruvius de architectura III 55

Vahlen, J., Alexandr. Gedicht d. Catull - Catullus II 210

- de deliciis orat. Catull. II 210 - Hercules I 149 - Livius

— Proömium: Valerius Maximus II 132 - varia: z. Galen. I 74

Vallee, L., hihl. Nation. III 269 Bd. LXXXXVIII. (1898. III.)

Valmaggi, L., storia d. litt. rom, III 12 - Virgilianismo II 162 Virgilio anomalo? II 149 Vergiliue, opera rec. Papillon-Haigh II

- rec. O. Ribheck II 150

- Aeneid by T. R. Page II 151 Vernier, Commodien et Verecundus III 41

- phonétique du latin vulgaire III 41 Verrall, A. W., Calendar in Trachiniae I 14 Vianello. Vergils III. Ekloge II 166

Victor Aurelius de Caesaribus, rec. F. Viceok, P., alt. Papyruslitt. III 135 Ville de Mirment, H. de la, Apollonios de Rhodes et Virgile II 155

- mythologie et dieux II 15

Vitelli, 6., cod. greci III 217 - zu Euripides I 154 - framm, di Allessandro di Afrodisia

- spicilegio florent. III 200 - e Paeli, paleogr. III 287

Viet, J. v. d., error palaogr. III 301 - ad glossas nominum III 52

- incommoditas III 49 - z. Vergil II 163

Vogel, Fr., Cas. 2. Exped. nach Bri-tannien II 225 Vogl, F., Zahlensymmetrie u. Responsion im Sophokl. Drama I 125

Voigt, P., Phoinissai I 153 Voiger, H., Seelenteile I 4, 221 Volkmann, W., Diogenes Laertius I 18 - de Diogene Laertio et Suida I 60. Vollbrecht, W., F. Vollbrecht IV 91 Vellgraff, J. C., Andromache I 146

Vellmaaa, Fr., d. spätere Stoa I 27 Vries, 6. de, Boethii fragm. III 303

- exercitat. palaeogr. III 303 Wachemuth, C., zu d. Florilegien I 167 - inschriftl. Beisp. v. Kolometrie III 201

- Pentadenbände III 194 - Timagenes u. Trogus II 96 Wagener, C., cod. Gothanus 101 III 304 y, N. de, Papyrus-fragm. III 140 Walter, J., Gesch. d. Aesthetik I 10 Waltere, Einfluss Vergils II 162, 170

Wasemer, J., Antigone 1 136 Wateoa, E. W., style of St. Cyprian III 91 Wattenbach, W., Hss. III 234. 241 - Palaeogr. III 288, 293

- Schrifttafeln III 289

Schriftwesen III 190

- et A. v. Veisen, exempla cod. gracc. III 291

Weber, F. H., quaest. Catull. II 217

Weber, F. H., Zahl- u. Raumbegriffe Wecklela, N., z. Kritik d. Eurip. I 16 westen, w., 2 Mill to Line 197 Welcker. S., Bibl. Schleusingen III 207 Welgel, F., quaset. Vergil. II 183 Well, H., drame antique I 107 — papyrus inédit III 140 Welnberger, S., tavolette greco-egui:

III 191

W., cod. graec. III 210
 ad Cornutum I 33
 griech. Hss. III 224

Weinstein, z. Gesch, d. Essäer III 122 Weirich, F., perspicivus III 50 Welse, F. O., Charakter. d. lat. Sprache III 38

Welske, Acneis II 180 Weissenfele, 0., de Platonicae et Stocae doctrinse affinitate | Welzhefer, R., Plinius-Hs. III 215 Weadland, P., Benutzg. d. Philo durch

Clemens Alex. III 125 - Ber. üb. d. jüd.-hellen. Philos. III 115

- z. Philo III 125 περί θεών Ι 179

- Philo-Forschungen III 12 - Philo-Fragm. III 126

- Philo u. d. kynisch - stoische Dis tribe I 42, 130

- z. Philos de posteritate Caini Ill 12 - Philo üb. d. Vorsehung III 130 - Quelle Philos III 131, 172 - d. Therapeuten u. d. p

v. beschaul. Leben III 122 Wendling, E., z. Posidonius u. Varro 23. 66. 101
Wentzel, H., infinitivi apud Justinus

III 57. Wessely, K., e such III 140 K., e. bilingues Majestits;

 Chrysographie III 197 - Holztäfelchen III 191

- Hss. III 805 - Jabresber. d. Staatsgymn. Herns

III 140 - Papyri III 140, 141 - Tachygraphie III 29

Vokalzeichen III 298 Wetzel, M., König Ödipus I 135 Wernicke, K., Bockschöre u. Satyrdrans I 10

Werth, A., de Terentiani sermone III 10: Wetzstein, Wandlung d. stoischen Lehr I 20

Weyman, C., Acta Perpetuse III 90 - colligere = tollere III 48

Glossographisches III 52

 Perser I 120 Wilcken, U., Actenstück z. jüd. Kriege III 141 - Aktenstücke a. Theben III 141 Gesandtschaften vor Claudius III 141

- memphit. Papyri III 141 - recto od. verso III - Tafeln z. Paläogr. III 290

— 'Yzouvzuztopoi III 141 Willmann, О., Idealismus I Hss. u. Frühdrucke III 249 Willrich, H., de coniurat. Catilin. fon-tihus II S1, 86, 102 - Juden n. Griechen III 118

Windelband, W., Philosophie I 2, 3, 206, Winkler, L., Dittographicen II 63 — Infinitiv bei Livius II 78 Winterfeld, P. v., Catalepton II 184 - schedae crit.: Sneton II 108 Witkewekl, St., prodr. gramm. papyr.

III 141 Wittekind, H., sermo Sophocleus I 125 Wladimir, A., Hss. III 260

Weleis, J., de Graecorum notis numeral. III 30 Wölfflin, E., amai u. venui III 44 — Arch. f. lat. Lexikogr.: Epitome II 12 - - Sneton II 113

- - Vergil II 161 - Asinins Polio de bello Afric. II 18 - Aufgahen d. Thes. ling, lat. III 4 - auris, auricula III 69

- beneficio-merito III 90 - Brief d. h. Clemens an d. Korinther Ш 84

- carduus, cardns, cardo III 69 - Cyprianus de spectaculis III 😫 Didascalia Apostolorum III 109 - satrapiens II 110 - script. hist. Aug. III 60 - senns - sinus III 50

- Umschreihgn. mit tempus. mitan III 46 - vitio mit Gen .- propter III 90

Weltjer, Lucrezhiogr. d. Sueton II 111
Wetke, K., Ahschreihen d. Hss. III 198
Wright, H., Sophocles I 125
Wull, M. de, monastères et transscript. des mss. III 202 Wulech, 6, per apud Livinm II 78 Wünsch, Danae I 154

 Senecas natur. quaest. I 81
 Wyse, W., z. Marc. Ant. I 41 Xenia Bernard. III 250 Young, Th., discoveries III 141 - hieroglyphics III 141 Zahlfieisch, I., Polemik Alexanders v. Aphrodisia I 73

Zahn, Th., Epiktet u. s. Verhältnis z. Christentum I 3 Zangemeister, K., Durchforschg. d. Bihl. Englands III 263

- Geographie d. röm. Gallien III 302 - et W. Wattenbach, exempla cod. lat. III 293 Zaniboni, Virgilio II 164 Zarnoke, E., Klosterhibl. III 245

Zazzeri, R., cod. e libri III 21 Zeller, E., Ammonius Sakkas n. Plotinus I 8 riech. Philosophie I 2, 217, 251 - Kynismus u. Christentum I 48

miscellanea I 57, 276 - Plato üb. Philosophen I 189 Vorgänger Darwins I 238 Zene, de rehus physicis const. K. Troost

I 10 - a. Cleanthee by A. C. Pearson I 10 Ziegert, P., Mysterienlehre III 131 Ziegler, Th., Ethik I 221

Ziehen, I., e. Ciceronianum' II 56 — z. Cic. Briefen II 44. 47 — Cic. im Bürgerkriege II 28

Cic. im Bürgerkriege II 28

z. Cic. ad Attieum II 55

z. Cic. ad fam. II 54

z. Cic. ad Quintum fratrem II 59

ophem. Tullian II 27

Zielinski, Th., Trachinierinnen I 138, 140

Zimmermann, M., Tacitus et Seneca I 102 Ziwsa, C., z. Optatus Milevitanus III % Zöller, M., Gesch. d. fom. Litt. III 10 Zündel, griech. Bücherkatal. III 141 Zuretti, C. O., zu Euripides I 154 — ind. d. mss. III 252

- misoginia I 145 Zycha, J., z. Italafrage III 103





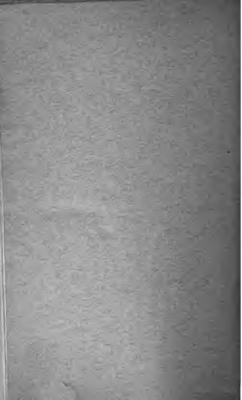







